

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



81 E 18

Indian Institute, Gxford.

## THE MALAN LIBRARY

PRESENTED

BY THE REV. S. C. MALAN, D.D., VICAR OF BROADWINDSOR,

January, 1885.

| - |   |   |   | •  |   |
|---|---|---|---|----|---|
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   | • |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   | • | • | • |    |   |
| • |   | • |   |    |   |
|   |   |   |   | •  |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   | •• | • |
|   |   |   |   |    |   |
| • |   | • | • |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   | _ |   |   |    |   |
|   | • |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   | • |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   | • |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   | - |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
| • |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   | • |   |   |    |   |
|   |   |   | • |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    | • |
|   |   |   |   | •  |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   |   |   |   |    |   |
|   | • |   |   |    |   |
|   |   | • |   |    |   |

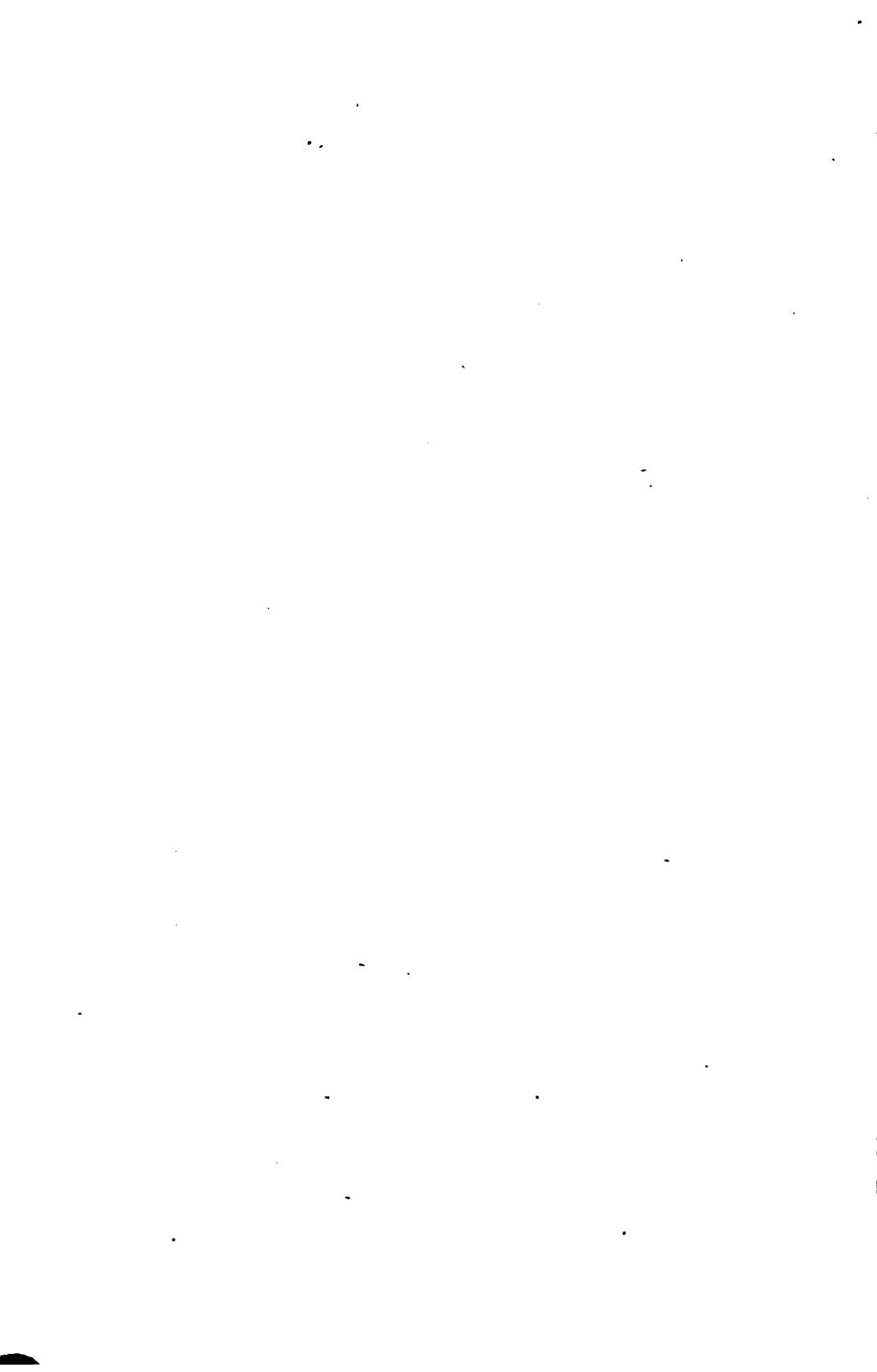

| • |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
| · |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   | , |
|   |   | • |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | - |   |   | • |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   | • |   |   |   |
|   |   |   | - |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   | • |   |   |   |   |

, -• •

# INDISCHE

# ALTERTHUMSKUNDE

VON

# CHRISTIAN LASSEN,

ORDENTLICHEM PROFESSOR DER ALTINDISCHEN SPRACHE UND LITTERATUR
AN DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN FRIEDRICH - WILHELES - UNIVERSITÄT
ZU BONN.

73.48

## ERSTER BAND.

GEOGRAPHIE UND DIE ÄLTESTE GESCHICHTE.

BONN.

VERLAG VON H. B. KOENIG.

MDCCCXLVII.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE.

. · • • •

### DER

# ASIATISCHEN GESELLSCHAFT VON BENGALEN,

DER BEGRÜNDERIN UND UNERMÜDLICHEN BEFÖRDERERIN

DER WISSENSCHAFTLICHEN ERFORSCHUNG INDIENS,

UNTER DEREN MITGLIEDERN

SIR WILLIAM JONES,

HENRY THOMAS COLEBROOKE.

HORACE HAYMAN WILSON.

JAMES PRINSEP

DER INDISCHEN ALTERTHUMSWISSENSCHAFT

NEUE BAHNEN ERÖFFNET HABEN,

WIDEST

AUS TIRFER DANKBARKEIT

FÜR DIE IHM GEWÄHRTE HULDVOLLE UNTERSTÜTZUNG SEINER BESTREBUNGEN

DIESES WERK

BHRFURCHTSVOLL

DER YERFASSER.

# 

•

.

•

•

# Vorre de.

7

In dem folgenden Werke beabsichtige ich, meine Ausicht vom gesammten Indischen Alterthume, wie sie sich mir aus meinen eigenen Forschungen und denen der Mitarbeiter auf diesem. Gebiete der Wissenschaft ergeben hat, darzulegen und durch einen zusammenfassenden Bericht die bis jetzt erreichten Fortschritte in der Erkenntniss dicses Alterthums zu bezeichnen. Der Gedanke, ein solches Werk zu unternehmen, ist schon vor mehreren Jahren bei mir entstanden und besonders aus dem Wunsche hervorgegangen, den Altindischen Studien die ihnen unter den verwandten gebührende Stellung zu bestimmen und eine allgemeinere Anerkennung zu verschaffen, als ihnen bei uns zu Theil geworden ist. Das Studium des Sanskrits wird von den meisten nur zum Zwecke der Sprachvergleichung betrieben; ich glaube nicht nöthig zu haben, mich dagegen zu verwahren, dass ich etwa die Würde dieser Wissenschaft als einer selbständigen und die große Wichtigkeit der durch sie hervorgerufenen Werke nicht nach ihrem Werthe anerkennte; bei diesen Bestrebungen kömmt das Sanskrit aber nur als Sprache in Betracht und das Studium beschränkt sich in der Regel auf das Erlernen der Grammatik und das Lesen weniger Schriften. Im Sanskrit ist uns jedoch eine der ältesten und reichhaltigsten Litteraturen erhalten, die uns das Mittel darbietet, die geschichtliche Entwickelung eines der größten, am frühesten civilisirten und eigenthümlichsten Völker der alten Welt zu erforschen und seinen Geist in seiner Bestimmtheit zu Dieses zu leisten, muss das höchste Ziel der Altindischen Philologie seyn. Die gründliche, kritische Kenntniss der Sprache ist bei dieser Richtung der Studien das erste Erfordernis und die einzige, sichere Grundlage, allein sie bleibt für die historische Forschung unfruchtbar,

wenn sie nicht zum Verständnisse der Schriften benutzt wird, und zu diesem reicht nicht die blosse Kenntnis der grammatischen Formen und der Wörter aus, sondern es mus noch die genaue Bekanntschaft mit dem ganzen Culturzustande der Inder hinzukommen. Um zur Erreichung jenes Zieles, so weit es in meinen Kräften steht, mitzuwirken, habe ich meinen Altindischen Studien besonders diese Richtung gegeben, wie ich es in einer früheren Schrift angekundigt habe \*); ich habe seitdem mit wenigen Unterbrechungen meine Zeit den Vorarbeiten zu dem Werke gewidmet, welches ich jetzt den Kennern und Freunden der Altindischen Philologie zur wohlwollenden Aufnahme darbiete.

Nach der ihm gestellten Aufgabe zerfällt es in drei Theile, jeder Theil in zwei Bücher; das erste, schon vollendete, beschreibt die Indischen Länder nach ihrer Gestalt, Größe, Gliederung und Stellung zu andern, ihre klimatischen Verhaltnisse und Naturerzeugnisse und zeigt die physischen Bedingungen des Altindischen Daseyns; das zweite enthält die außere Geschichte der Indischen Völker und Staaten; das dritte und das vierte sollen die Geschichte der Entwickelung des Indischen Geistes in der Religion und der Litteratur, der Kunst und den Wissenschasten darstellen, das fünste und sechste die seiner Verwirklichung im Staate und in der Familie. Diesem Plane gemäß wird die Geschichte der Muhammedaner und Europäer in Indien nur kurz erzählt werden, was dagegen vom Indischen Alterthume während dieser Periode fortgedauert und noch sich erhalten hat, wird die ihm zukommende Berücksichtigung finden.

Wie viel ich bei der Ausarbeitung des ersten Buches dem Werke Cam Ritten's zu verdanken gehabt habe, brauche ich kaum ausdrücklich hier zu erwähnen, da ich überall genau angegeben habe, was ihm entlehnt worden ist. Da in ihm das ganze Material, welches die ältere und die späteste Zeit zur Kenntnis der Indischen Geographie zu Tage gefördert hat, nicht nur zusammengestellt, sondern auch wissenschaftlich geordnet und durchgearbeitet

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte der Griechischen und Indoskythischen Könige, u. s. w. Vorwort S. IV.

vorliegt, war ich darauf angewiesen, die in ihm niedergelegten Ergebnisse durch eigenes Studium der Quellen mir zuzueignen, ihnen eine dem Plane meines Buches angepasste, übersichtliche Anordnung zu geben und sie von Seiten der historischen Philologie zu vervollständigen.

In Beziehung auf den jetzt erscheinenden Theil des zweiten Buches glaube ich einen Punkt in dieser Vorrede berühren zu müßen: nämlich den Umfang, welchen ich der Sagengeschichte eingeräumt habe. Um dieses Verfahren zu rechtsertigen, bemerke ich zuerst, dass die Sage für das Altindische Bewusstseyn eine Wahrheit war und daher einen wesentlichen Theil des Altindischen Geistes bildet, den man ohne Kenntnis der Sage nicht ganz begreifen kann. Es tritt zweitens bei den Indern der eigenthümliche Umstand ein, daß die Sage uns in einer bei weitem vollständigeren Form aufbewahrt ist, als die wirkliche Geschichte, die nur höchst lückenhaft erhalten ist; die Behandlung der Sage muss daher in der Darstellung der Geschichte der Inder einen größeren Raum einnehmen, als in der anderer Völker. Das einzige Mittel, ihre älteste Geschichte kennen zu lernen, ist den historischen Inhalt der Sage zu ermitteln. Da dieses in diesem Werke zuerst versucht worden ist, darf ich nicht erwarten, die richtige Deutung getroffen zu haben und werde sehr bereit seyn, richtigere Auffassungen an die Stelle der meinigen zu setzen.

Für die spätere Geschichte hätte ich sehr gewünscht, die reichen Sammlungen von Inschriften benutzen zu können, welche in London in den Bibliotheken des East-India-House und der Asiatischen Gesellschaft sich finden; es ist mir jedoch leider bis jetzt nicht vergönnt worden, dieses zu thun, und ich muß daher ihre Benutzung bis auf eine spätere Zeit verschieben.

Dem Indischen Volke mit Genauigkeit seine Stellung in der Weltgeschichte anzuweisen, kann, wie ich glaube, erst dann mit Erfolg unternommen werden, wenn der Verlauf seiner Entwickelung und seine Beziehungen zu anderen Völkern vollständig dargelegt worden sind, und muß daher den Schluß des Ganzen bilden. Ich mache daher hier nur die vorläuße Bemerkung, daß, wenn auch kein glücklicherer Ausdruck zur Bezeichnung des Indischen Charakters gefunden werden kann, als der von Heger

gebrauchte maasslos, diese Bestimmung ihren Gegensatz fordert \*); dieser sindet sich in dem Suchen nach einem Maasse, indem alle Vorstellungen und Zustände auf Klassen, wenn auch ost willkührlich, zurückgeführt werden; der maasslos schaffenden Phantasie tritt ein scharssinniger Verstand gegenüber, der sich besonders in den Spitzsindigkeiten der Grammatik ausspricht.

Schließlich bemerke ich, dass dem Schluße dieses Bandes ein Namen- und Sach-Register, ein Verzeichniss der Drucksehler, der Berichtigungen und Nachträge beigegeben werden wird; einige Fehler und Ungleichheiten in der Schreibung der Sanskritwörter sind dadurch entstanden, dass ich die Correcturen nicht habe selbst besorgen können. Eine Karte Indiens mit den Indischen, den Griechischen und den neueren Namen wird nachgeliesert werden.

Bonn im September 1847.

Chr. Lassen.

<sup>\*)</sup> Diese Bemerkung ist von K. Roseneranz gemacht worden in seinem Vorwort zu Th. Goldstücker's Uebersetzung des Prabodha-Chandrodaya, S. XV.

# Uebersicht des Inhalts.

# Erstes Buch.

## Geographie, 1 fg.

- Namen Indiens, 1. Verbreitung des Namens Ârja, 5. Gränzen, 9 fig. Hochasien, 11. Gränzen, Völker, 12. Wege aus Turân nach Irân, 18. Beziehungen Innerasiens zu Indien, 15.
- Himâlaja, 17. Eintheilung, 19. Hindukusch, 19. Hochebene Pamer, Quellgebiet der Flüsse, 20. Paropamisus, 21. — Sesidkoh und seine Zweige, 28. Kabulistan, Theile, Flüsse, 24. Stellung zu Indien, Wege, 26.
- Westgränze Indiens, das Sulaiman Gebirge und seine Zweige, 29. Stellung der Gränzgebiete im W. zu Indien, 32.
- Nordgränze, West-Himâlaja, 33. Die heiligen Seen und das Quellgebiet der großen Flüße, 33. Kailâsa, 34. Oberes Indusland, die drei Bhota-Länder, 35. Naturgränze, 39. Die Darada, 39. Kaçmîra, 40. Kohistan der mittleren Pengâbflüße, 43. Thal der Çatadru, 45. Quellgebiet der Jamunâ, Sirmor. 47. Quellen der Gangâ, 48. Hochgipfel, 49. Prajâga, 50. Garhwal, Kamaon, 51. Allgemeine Bemerkungen, 52.
- Nordgränze, Mittel-Himâlaja, 55. Die höchsten Gipfel, 55. Gebiet der Sarajû, 56. Die 22 Râg'athümer, Jumila, 57. Gebiet der Gandakî, 57. Nepal, die 24 Râg'athümer, 58. Gebiet der Kôçî, des Kankaji und des Mahânanda, 59. Der Tistâ, Sikim, 60.
- Nordgränze, Ost-Himâlaja, 60. Butan, 61. Schlusbemerkung, 62.
- Ostgränze, 64. Brahmaputra, 64. Assam, 65. Die Indischen Marken in W. und O., 66. Oestliches Gränzgebirge, 68. Die Gränzgebiete Manipur, Kak'har, 69. Crîhatta, Tripura, K'aturgrâma, 71.
- Indiens Stellung zu andern Ländern, 73.
- Gestalt, Größe und Gliederung Indiens, 77. Eintheilung in Hindustan und Dekhan, 78. Ihre Verschiedenheiten, 79. Vindhja-Gebirge, 81. Amarakantaka, 82. Nordsenkung des Vindhja, 83. Flüße, 84. Eintheilung des Landes, 85. Ostsenkung, 85. Flüße, 85. Vindhja-Gebiete, 86. Goudvana, 86. Narmadå-Gebiet, 87. Taptî-Gebiet, Khandêç, 88. Stellung des Vindhja, 89.
- Uebersicht der einzelnen Theile Indiens, 90 ag.
- Hindustân, 90. ag. Eintheilung, 90. Trennungsgebiet zwischen Indus und Ganges, Sarasvatî, 91. Brahmâvarta, Madhjadêça, 91. Fünfgetheiltes Indien, 98.

1. Westliches Hindustan, 94 fg.

Indusgebiet, 94. Sind, 95. Die G'at, 97. — Peng'ab, 98. Natur des Landes, 100. Stellung der Indusgebiete zu Indien, 101.

- II. Mittleres Hindustan, Madhjadêça, 102 fig.
  - A. Südliches Madhjadêça, Upanindhja-Land, 102. Küste, die Meerbusen und Flüse, 108. 1) Kak'ha, 104. 2) Halbinsel Guzerat, 104. 3) Festland Guzerat, 106. 4) Unter-Râg'asthan, 108. Die Indische Wüste, 109. 5) Ober-Râg'asthan, 112. 6) Mâlava, Harâvatî, 115. 7) Bandêlakhand, 118. Schlussbemerkungen, 120.
  - B. Nördlickes Madhjadêça, 122. Westgränze, 122. Sirhind, Hariana, 128. Das innere Tiefland, 124. Flüsse, 126. Das Duab, alte Hauptstädte, 127. Nordzulüsse, 128. Bohilkhand, Kôçala, Kâçî, 129. Ostgränze Madhjadêça'e, 130.
- HI. Oestliches Hindustân, Prâk'i, 181 fig.

Gränzen, 181. Eintheilung, 188. Ganges-Zuflüße, 184. — 1) Bihâr, Magadha, 135. Tirhut, 186. N. O. Bihâr, 188. — 2) Bengulen, 189. Natur des Landes, 140. Seine Stellung zu Indien, 142.

Dekhan, 145 flg.

Umgränzung, 145. Die Ghat, 146. Westghat, 146. Mahrattenland, 147. Berar-Gebirge, 148. Ostghat, 149. Nilagiri, 149.

- 1. Westhüste des Dekhans, 160 fig.
  - 1) Kankaus. 150. Bezirk der Felsentempel, 151. 2) Kanara, 152. 3) Malabar, 153. Beichthum der Cultur, 155.
- II. Das Tafelland und die Ostküste des Dekhans, 158 fig.
  - 1) Påndja, 156. Meeresstrassen, Lage für den Handel, 157. Koromandel, 159. 2) Kåvêri-Gebiet, 159. Maisur, 159. Delta, alte Hauptstädte, 160. Dråvida, 160. Nilagiri, die Tuda, 162. Gebiet des Tamuls, 164. 8) Gebiet der Flüsse Süd-Penar, Palar und Nord-Penar, 164. Die großen Dekhansprachen, 166. 4) Gebiet der Krishnå, 167. Zuflüsse, 167. Darwar, 169. Karnåta, 170. Charakter des Plateaulandes, 171. 5) Gebiet der Gödåvari, 172. Sprachgränzen. 173. Zuflüsse, 174. Mahrattenland, 176. Berar, oberes Telingana, 177. Stellung des Landes, 179. 6) Niederes Telingana, Kalinga, 180. Das Küstenland, 181. 7) Oberes und mittleres Gebiet des Mahânada, 182. Gondvana, Gond, 183. 8) Mündungsgebiet des Mahânada, Orissa, 185. Die Heiligthümer, 187. Stellung des Dekhans, besonders zu Hindustan, 188. Küsten-Schiffarth, 191. Schlussbemerkung, 198.
- Ceylon, 193. Lage, 193. Gliederung, 194. Klima, 195. Flüsse, 196. Reichtum, 197. Abstammung der Bewohner, 199. Namen, 200. Alte Denkmale, 202. Wichtigkeit der Lage, 203. Die Lakkediven, 204. Die Malediven, 205.
- Skizze der klimatischen Verhältnifse Indiens, 207 Ag.

Wichtigkeit dieser Verhältnisse, 207. Klimatische Eintheilung Indiens, 208. Monsune, 211. Verlauf der Jahreszeiten, 215. Einheimische Auffalsung, 219. Verschiedenheiten Indiens in Beziehung auf Gewächse und

ihren Anhau, 321. Doppelte Aerndten, 324. Uebersicht der einzelsen Abtheilungen, 325. — Allgemeine Bemerkungen über die Fruchtbarkeit Indiens, 326. Mannigfaltigkeit und Uebereinstlmmung der Indischen Flora, 286. Naturerzeugnisse, 327 fig.

Metalle, 237. Diamanten, 239. Edelsteine, 243. Perlen, 243. Çankha, 244. Gewöchee, 345 fg. Reis, 245. Andere Kornarten, 246. — Oel, 248. Salz, 249. Baumwolle, 249. Andere Kleidungsstoffe, 251. — Zimmerholz, 251. Têk, Dêvadâru, 253. Ebenholz, Bambus, 253. Tabashîr, 254. — Fruchtbäume, 254 fg. Der Indische Feigenbaum, 255. Die Banane, 261. Die Palmen, 263 fg. — Das Zuckerrohr, 269. Obstbäume, 274 fg. — Indigo, 277. — Gewürze, 278 fg. Pfesser, 278. Zimmt, 279. Cassia, 281. Malabathrum, Tegipat, 286. Kardamomen, Ingwer, 284. — Wohlgerüche, 285 fg. Agallochum, 285. Weihrauch, 286. Sandelholz, 287. Kostus, 287. Narde, 288. Bdellion, 289. — Schlus, 291. Indien als Holmath wichtiger Culturen, 291. Reichthum der Indischen Pfanzenwelt, 292.

Thiere, 294 ag. Allgemeines, 294. Tiger, Löwe, 295. Beziehungen der Hausthiere zu den Indern, 297. Rinder, 298. Büssel, Kamel, 299. Hund, 299. Pserd, 801. — Elephant, 808. Gehrauch im Kriege, 307. Elsenbein, 310. Namen, 311. — Thiere zur Unterhaltung, 315. — Schalziege, Jak, 316. Mosehusthier, 316. — Lak, 316. — Scidenwurm, 817.

Hinterindien, 323 fig.

Gränzen, 323. Größe, 323. Gliederung, Verschiedenheit von Vorderindien, 327. System der Gebirgsketten, 328. Eintheilung und Uebersicht der Theile, 328 fig. Allgemeine Bemerkung, 339. Klima, Erzeugniße, 339. Der Indische Archipel, 341 fig.

Eigenthümliche Stellung, 341. Umgränzung, 341. Binnenmeere, 344. Glückliche Lage für den Handel, 344. Monsune, 344. Gruppen der Inseln, 845. Beziehung zu Vorderindien, 847. Allgemeine Beschreibung, 847. Erzeugnisse, 349. Gewürznelken und Muskatnuss, 350. Kampfer, 351. Thiere, Metalle, 351.

## Zweites Buch.

#### Geschichte, 858 fg.

Perioden der Indischen Geschichte, 358. — Ausscheidung der Nichtindischen Völker, 857.

Ethnologische Uebersicht, 359 fg. — Zwei Hauptvölker, 360. Gränzen Mrer Gebiete, 360. Dekhanische Völker, 362. Ursprung ihrer Cultur, 363. Ihre Einheit, 365. Tuda, Vedda, 365. — Vindhja-Völker, 366 fg. 1) hilla, 366. 2) Mina, Mera, 369. 3) Kola, 370. 4) Gönda und ihre Zweige, 372 fg. 5) Pahäria, 360. Typus, 361. Einheit der Vindhja-Völker, 881. Ihr Verhältnich zu den Dekhanera, 382. zu den Ariern, 383. Geschichtliche Bolgerungen, 364. — Einzelne Völkerreste, 366. Die Ragil, die

Dom, 385. Die Brahui, 386. Die Inder Herodot's, 388. Die Asiatischen Aethioper, 389. — Die Arischen Inder, 391 flg. Umgränzung ihres Gebietes, 391. Verschiedene Eintheilungsgründe, 392. Die Hauptabtheilungen, 393. flg. Besondere Stelluug der Arischen Inder, 400. Ihr körperlicher Typus, 402. Verschiedenheiten nach der Breite, 404. nach der Länge, 406. nach dem Range und der Lebensweise, 407. Stellung zu den übrigen Indischen Välkern, 409. — Einfüse der Eigenthümlichkeiten des Landes auf ihren Charakter, 411. Ursprüngliche geistige Anlage, 414. — Die Arischen Inder der Nordwestgränze, 417. Die Darada, 418. Die Käfir, 421. Alte ethnographische Zustände des Hindukusch und Kabulistans, 421. Namen der Käfir, 426. Vordringen der Afghanen, 426. Ihre Ursitze, 429. Charakter ihrer Sprache, 431. Paktyer, Pahlu und Pahlavi, 432. Die eigentlichen Käfir, 435. Ihr Land, 437. Abstammung, 439.

Bhôta-Völker, 441 fig. Aufzählung ihrer Stämme, 442. Typus, 446. Ihre Sprachen, 447. Ihre Stellung zur Cultur und Verbreitung der Arier, 449.

Hinterindische Völker, 450 fg. Ihr Typus, 451. System ihrer Sprachen, 451. Aufzählung der Völker, 452. Die Völkerstämme in Assam, 455. Ihr Typus, 457. Ihre Herkunft, 458. — Waldbewohner der Ostgränze, Någa, Kuki, 460. — Geringe Anlage der Hinterinder, 461.

Völker des Archipels, 462 fig. Australneger, 462. Ihr Typus, 468. Malajen, 463. Ihr Typus, 463. Sprachsystem, 464. Uebersicht ihrer Abtheilungen, 465. Ihre Herkunft, 467. Ursprüngliche Cultur, 468. Einfluss
Vorderindiens, 469.

# Erste Periode der Indischen Geschichte.

### Die Zeit vor Buddha, 471 fg.

- Quellen, 471. Unwerth der späteren Chroniken, 471. Kritik der ältesten Geschichte Kashmir's, 473. der Buddhistischen Darstellung, 477. Quellen der alten Sage, 478. Puràna, 479. Ihre Ueberlieferung, 480. Die alten 480. Die jetzigen, 481. Ihre historischen Ueberlieferungen, 482. Das Epos, 482. Mündliche Ueberlieferung, 482. Einflus der Rhapsoden, 483. Verschiedenheiten des Râmâjana und Mahâbhârata, 484. Umgestaltungen des Epos, 487. Einmischung der Lehre von den Avatâra, 482. Verschiedenes Alter der Theile, 490. Zeitalter der alten Theile, 491. Historischer Inhalt, 494. Stammbäume, Sagen, 494. Prüfung, 495.
- Die Chronologie, 499 fig. Das System der Purana, 500. Prüfung, 501. Fehler der Buddhistischen Chronologie, 502. Die wahrscheinlichste Angabe, 504. Anfänge der historischon Zeit und Chronologie, 506. Abweichende Angaben, 508. Die des Megasthenes, 509.
- Ursprünge der Inder, 511 fig. Außerhalb Indiens, 512. Weg der Einwanderung, 514. Nahe Berührung mit den Iraniern, 516. Jima, 517. Andere Berührungen, 522. Atharvan, 528. Gegensätze, 524. Urland der Arier, 526. Der Semiten, 528 Châvila, 529. Die Arier in Indien, 581. Ihre älteste Verbreitung, 533. Nach dem Süden, 585. Ophir, 587. Ueberlieferungen des Mahâbhârata darüber, 539. Die Pândava, 540. Ihre Bedestung,

- thr das Verständlik vor Altesten Geschichte, 540. Verschiedener Werth der geographischen Abschaftte des Mandharta, 541. Die Wege der Verbreitung, 543. Die Kulinda, 547. Die Tangan'a, 548. Ostgränze, der Berg Mandara, Malardoos, 549. Prägg'ötisha, 551. Lauhitja, 553. Die füns Hauptvölker des Ostens, 556. Dirghatamas, 556. Die Gantama, 557. Karn'a, 559. Kalinga, die Vaitaran'i, 561. Die Näritirtha, 564. Çürpäraka, 565. Südgränze, Mähishmati, 567. Die Völker des Südens, 569. Gökarn'a, 571. Die Pajöshn'i, Vidarbha, 572. Allgemeines Ergebniss dieser Untersuchung, 516. Die Brahmanen als Verbreiter der Arischen Cultur, 578.; Bedeutung des Büsserlebens für sie, 579.; seine älteste Form, 581. Agastja, 582.; seine spätere Form, die Heiligkeit der tirtha, 564.; ein verschiedene zu verschiedenen Zeiten, 586.
- 11. Voryeschichte der Pàn'd'ava, 599 fig. Die Geschichte der Kuru, 589. Dêvâpi und Çântanu, 595. Bahlîka, 597. Die Pank'âla, 598. Harjaçva, 599. Die Sòmaka, 600. Die Nîpa, 601. Magadha, 602. Vasu, 603. G'arrâsandha, 607. Die von ihm vertriebenen Völker, 609. Die Bhôg'a, 611. Die Çâlva 613. Die Jâdava, 616. Die Bedeutung der Namen Çûra, 616., Vasudèva und Vâsudèva, 617. Balarâma, 620. Krishn'a, 621. Die Flucht der Jâdava, 624.
- Mi. Bie Geschichte der Pan's ava, 688 fg. Bhtsima, 688. Vjasa, 689. Dhritarasht'ra, 688. Pan'd'a, 681. Ihre Böhne, 638. Die Bedeutung der Namen schwarz und weifs, 641. Der Indisone Herakles, Pandaia, 647. Spätere Verbreitung der Pan'd'ava, 648.; ihre Drsprung, 658.; ihre erste Einwanderung, 656.; die zweite, 658.; ihre Dienstzeit, 660.; ihre Flucht, 662.; ihre Verbindung mit den Jädava und den Pank'ala, 667.; ihre Herzschaft, 668. Kampf mit G'arasandha, 671.; mit Çiçupâla, 673.; ihre Vertreibung, 676.; ihre Dienstzeit bei dem Könige der Virât'a, 688.; seine Unterwerfung, 687. Die Bedeutung der großen Schlacht, 691. Einrichtung des Reichs der Pan'd'ava. 697. Ihr Reich, 700. Der Untergang der Jädava, 708. Parixit, 705. G'anamêg'aja, 706.
- IV. Die nachepischen Königsgeschlechter, 707 flg. Magadha, 708. Kaşmlın, 710.
- V. Die ältesten Königsgeschlechter. Die Kämpfe der Bruhmanen und der Xatrija, 718 fg. Die Ixvåku, 713. Die Sage von Paraçu-Råma, 714. Der Kampf des Vasisht'ha und des Viçvåmitra, 720. Jajati's Nach-kommen, 726. Die Haihaja und die Talag'angha, 727. Die Paurava, 727. Die Javana, 728. Die Turushka, 728. Nahusha, 730. Pururavas, 731. Die sieben Hauptstüße, 733.
- VI. Beithestimmungen, 705 fg. Die in den ältesten Buddhistlichen Stort er-Wähnten Götten, 786. Ihre Nachrichten über die Kasten, 787. Alter der Grammatik, 787. Die Perioden der Veda-Litteratur, 780. - Das Alter

- der navatra, 742. Die Perioden der alten Dynastien, 749. Anfänge der Chinesischen und der Babylonischen Geschichte, 751. Alter der Zeronstischen Lehre, 752.
- VII. Die Hauptmomente der Religionsgeschichte, 755 fig. Die Vêdischen Götter, 756. Indra, 756. Varun'a, 758. Agni, 760. Die Sonnengötter, 761. Ushas, die Açvin, 762. Die Marut und die Rudra, 763. Sôma, 765. Brihaspati, 766. Jama, 767. Die Viçvê Dêvâs und die Vasu, 768. Aeltestes Göttersystem, 768. Die Lôkapâla, 771. Die epische Ansicht von den Göttern, 772. Die theologische, 774. Das brahma, 775. Brahmâ, 776. Vishn'u, 777. Çiva, 780. Die Franen der großen Götter, 785. Garud'a, 786. Die Nachvêdischen Götter, 788. Die Opfer, 788 fig. Das Sôma-Opfer, 789. Das Feueropfer, 791. Das Pferdeopfer, 792.
- VIII. Die Entstehung und Fortbildung der Kasten. Die Stellung der Arischen Völker zu einander und zu den Urbewohnern, 794 fig. Die ältesten Namen für die Menschen, 795. Die Çûdra, 797. Die Nishåda, 798. Die Abhira, 799. Die Entstehung der Kaste der Brahmanen, 801. Der purôhita, 802. Die Ursachen ihrer obersten Würde, 803. Ihre Stellung im Staate, 804. Die ältesten Namen für König, 807. Einrichtung der Regierung, 810. Die Altindische Kriegskunst, 811. Die Vaicja, 813. Ursprüngliches Hirtenleben, 815. Frühes Entstehen von Dörfern und Städten, 816. Die drei Geschäfte der Vaicja 818. Die Stellung der Nishåda, 818. Die Entstehung der Namen der gemischten Kasten, 819. Die Vrâtja, 820. Die Stellung der Völker des Fünfstromlandes, 821.
- 1X. Astronomische Kenntnise. Alter der philosophischen Schulen. Entstehung und Ausbildung der epischen Poesie. Die Schrift, 823 flg. Zustand der astronomischen Kenntnise nach dem Gjötisha, 823. Ihre Fortschritte, 824. Astrologie, 825. Entstehung der größeren Zyklen, 825. Garga, 827. Alter des Sänkhja, 830. Der Jöga-Lehre, 833. Des Vêdânta, 833. Der Mimânsă, 834. Der Logik, 835. Aelteste Form des itihāsa, 836. die zweite, 836. Das ausgebildete Epos, 837. Sein Alter, 836. Die Schrift, 837.
- X. Kenntnifs der angränzenden Länder. Berührungen mit fremden Völkern, 840 flg. Kailåsa, Gandhamådana, 841. Vaxu, 842. Die sieben großen Ströme, 843. Uttara Kuru, 846. Mêru, 846. Die Völker des Nordlandes, 847. Die Khaça, 848. Das Ameisengold, 850. Die Kanka, 851. Das Reich der Frauen, 851. Die Tukhâra, Çaka, Hârahûn'a, 553. Die Mlêk'ha, 854. Die Barbara, 855. Bekanntschaft mit den östlichen Ländern, 856. Die westlichen Gränzvölker, die Râmat'ha, die Pârada, die Pahlava, 856. Beziehungen zu den entferntern Völkern, 856. Zu den Kina, 857. Zu den Assyrern, Medern und Persern, 858. Zu den Babylo-860. Zu den Griechen, 861.

# Erstes Buch.

Geographie.

#### Namen.

Als Cristoforo Colombo am dritten August des Jahres 1492 aus dem Rio de Saltes absegelte, war er mit den gelehrtesten Männern seiner Zeit überzeugt, dass er auf dem Wege des Westens den Osten finden würde, jenes vielgepriesene Land, "wo die Gewürze wachsen", 1) von welchem das Alterthum manche wunderbare Kunde überliefert, Marco Polo neue Wunder erzählt hatte. Es ist bekannt, dass in diesem Glauben der Name Indien auf die neuentdeckte Welt übertragen worden; wir nennen noch die Urbewohner derselben Indianer, die Inselwelt des Mexicanischen Meerbusens Westindien und haben zur Unterscheidung des ursprünglichen Indiens es für nöthig gefunden, von ihm Ostindien zu sagen. Wir umfaßen damit die beiden großen Halbinseln, Vorder - und Hinter-Indien, nebst dem dem letzteren vorliegenden Archipel von großen und Auch den Alten war der Name Indien in dem kleinen Inseln. Sinne Ostindiens gebräuchlich; Ptolemaios setzt Indien für beide Halbinseln und zählt der letztern zu, was ihm von den Inseln be-

<sup>1)</sup> ALEX. DE HUMBOLDT'S Examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent etc. Paris 1836. I, p. 21. sgd.

kannt geworden, wie Java. 1) Eine noch größere Ausdehnung geben die Kirchenschriftsteller dem Namen Indien, indem sie auch das glückliche Arabien und Aethiopien das innere Indien nennen. 2)

Verfolgen wir geschichtlich den Ursprung des Namens, so ist er nicht einmal für die vordere Halbinsel einheimische Benennung, obwohl ein in Indien einheimisches Wort; es verhält sich damit auf folgende Weise.

Die Wörter Inder und Indien (Ἰνδος, ή Ἰνδική) erscheinen im classischen Alterthum zuerst bei dem Logographen Hekataios und Herodotos; 3) der letztere gebraucht schon den Namen Inder als allgemeine Bezeichnung für alle Menschen, welche ihm in Indien bekannt geworden; denn es war ihm-das größte aller Völker, er kann somit keinen einzelnen Stamm gemeint haben; wie groß sein Indien war, kann hier gleichgültig seyn. Beide jene alten Griechen schöpften ihre Nachrichten über Indien aus Mittheilungen der Perser; der officielle Sprachgebrauch der Achameniden setzt den Namen jedoch im engern Indischen Sinne; denn in der Keilinschrift des Darius des Sohnes des Hystaspes, in welcher die ihm huldigenden Völker aufgezählt werden, steht Hidhu neben Gadâra; 4) da die letztern sich als Indisches Volk später ausweisen werden, ist es klar, dass Hidhu nur ein besonderes Indisches Volk seyn kann, die Indusauwohner, welche Darius unterworsen hatte; b) dasselbe bezeichnet das nach dem Lautgesetze genau entsprechende Indische Wort Sindhu, der Nasal war vielleicht in der gesprochenen Persischen Sprache vorhanden. 6) Das Zendwort Hendu scheint eine

<sup>1)</sup> Geogr. VII, Cap. I. u. II.

<sup>2)</sup> ἡ ἐνδοτέρω Ἰνδια. S. Socr. hist. eccl. I, 19. Theod. I, 23. Theoph. I, 35. ed. Bohh. Sozom. 2. 23. ἡ ἐσχάτη Ἰνδια scheint nur nuf Arabien za gehen. S. Gildentisven, Script. Arab. de redus Ind. p. 27. Procopius de aedif. ed. Bonn. III, p. 331. lässt den Nil von den Indern nach Aegypten sießen.

<sup>3)</sup> Hecat. fragm. No. 174-179, in fragm. histor. Graec. ed. Car. et Th. Mülleri. Paris. 1841. p. 12. Herod. V, 3.

<sup>(4)</sup> S. Allpers. Keilinschriften S. 113. Zeitschrift f. d. K. d. M. II, S. 167.

<sup>5)</sup> Herod. IV, 44.

<sup>6)</sup> Die Keilinschriften haben ebenso: Gadara, Zaraka, Kabusa, für Gandarer, Zaranger und Kambyses; das Zend hat Hendu, also den Nasal. Für die Auslassung des n scheint das Hebräische Hoddu zu sprechen. Esth. I, 1. VIII, 9. Sindhu im Sanskrit ist Name des Flusses; im Plural der angränzenden Välker und Gebiete; z. B. Dräupadipramath. IV, 12. Vielleicht erst in späterer Zeit ist der Ländername auf das jetzige Sind zu beschränken. So steht er Foe k. k. p. 393.

weitere Bedeutung angenommen zu haben, obwohl es nicht für ganz Indien stehen kann. Wenigstens ist der Ausdruck des Vendidad: 1), das Sieben-Indien vom Aufgange bis zum Untergange", am wahrscheinlichsten so zu fassen, dass er das durch die Sarasvati, die fünf Flüsse des Peng'ab und den Indus in sieben Gebiete zertheilte Indische Land bedeute, weil Ahuramazda unmöglich das innere Indien zu den von ihm erschaffenen Ländern zählen konnte, weil die Indische Vorstellung die Sarasvati als Scheide des heiligen und unheiligen Indiens betrachtete und wir eine natürliche Eintheilung in sieben dadurch erhalten. 2) Es bleibt also zweifelhaft, ob die alten Perser den Namen Inder über die Indusanwohner ausdehnten; Herodot giebt schon das Beispiel des Griechischen Gebraushs im weiteren Sinne. Es war natürlich, dass man den Namen beibehielt und ausdehnte, als man mit Indien weiter bekannt wurde; die weiche Ionische Mundart liefs das Persische haus, in dieser Form erhielten die Römer die Namen Inder und India, wir sie von den Alten.

Es ist wahrscheinlich, dass die Perser später ihre Form Hind auch in der ausgedehnteren Bedeutung gebrauchten; sie theilten sie den Arabern mit, 3) durch diese ist sie die allgemeine gleichsam Muhammedanische Bezeichnung für das ganze Land geworden. Als sie im Jahre 713 das Land am untern Indus, das eigentliche Sind, eroberten, brachten sie die Persische Form Hind in der weitern Bedeutung mit; denn nur für diesen kleinen Theil behielten sie den dert vorgefundenen einheimischen Namen Sind bei, das ganze Indische Land nannten sie Hind. Dieses ist bis jetzt Sprachgebrauch der Araber geblieben, ihre Geographen und Geschichtschreiber, nicht wissend, dass es dasselbe Wort in zwei Gestalten ist, machen nach ihrer Weise Sind und Hind zu Brüdern und wissen deren Abstammung von Noah anzugeben. 4)

Als Neupersische Bezeichnung ist *Hindusten*, Land der Hindu, hinzugekommen; diese ist in Indien selbst jetzt gewöhnlich und bedeutet eigentlich das ganze Land. Doch pflegen nach einheimi-

<sup>1)</sup> Farg. 1. BURNOUF, Yaçna 1, Not. p. CXIII.

<sup>2)</sup> De Pentapot. Indic. p. 8. RITTEB, Erdk. Asien VI, 1, S. 69. Die Altp. Keilinschr. S. 148.

<sup>3)</sup> Z. B. schon Tarafae Moall. v. 84. مهنگ, Indisch, aus Indischem Eisen.

<sup>4)</sup> GILDEMEISTER, scriptorum Arab. de rebus Indicis loci et opuscula ined. Bounne. 1838. I, p. 6. Herbelot, bibl. Or. u. d. W.

schem Vorgange die Europäer den Namen auf die nördliche Hälfte, im Gegensatze zum Dekhan oder dem Lande im Süden des Vindhja-Gebirges, zu beschränken, oft mit Ausschlaß Bengalens. Ich will im Verlaufe dieses Werkes, um einen festgestellten Sprachgebrauch zu befolgen, Indien oder nach Umständen Vorder-Indien für das ganze Land, Dekhan für die Hälfte im Süden des Vindhja, Hindustün für das Land im Norden desselben sagen.

Die einheimischen Benennungen sind von den erwähnten ganz verschieden. Wir betrachten hier nur hunz diejenigen, welche zum Theil nur in der Kosmographie der Inder ihre Stelle haben und nicht als volksthümliche historische Namen gelten können. Gambudvipa, d. h. die Insel des G'ambu-Baumes 1) oder des Roseuspfels, bezeichnet die mittlere oder bekannte Welt, von welcher Indien ein Theil ist; die mythischen Vorstellungen darüber werden uns erst apäter beschäftigen können. 2) Es genügt hier zu bemerken, dafs jener namengebende Baum, so wie die Weltinsel selbst, auch Sudarçana, der schön aussehende, genannt wird; er soll weit im Lande verbreitet seyn. Die Beschreibung desselben im alten Epos zehört der Fabel. Die Buddhistische Kosmographie beschränkt G'ambudvîpa auf das eigentliche Indien. 3) Dieses betrachtet die Brahmanische unter dem Namen Bharatevarsha oder Bharata als eine besondere Abtheilung des G'ambudvîpa, im Süden des Himâlaja gelegen. Diesem Namen dürfen wir wohl nicht seine historische Gültigkeit absprechen, da er eben Indien in seiner ganzen Ausdehnung mit seinen wirklichen Bergen, Flüsen und Völkern bezeichnet. 4)

<sup>1)</sup> oder Gambû, d. h. Eugenia Jambolana. S. Wilson's Lex. u.d. W. Auch Gambu khan'd'a, die Abtheilung G'ambu.

<sup>2)</sup> Mahabhar. VI, 7, 273. Vol. II, p. 340. Wils. Vishnu P. p. 166.

<sup>3)</sup> Wils. Lex. u. d. W.

<sup>4)</sup> Mahâbh a. o. O. S. 382. Wils. V. P., p. 174. Amara K. erklärt es: diese Welt. II, 1, 6. Varsha bezeichnet die Theile der Weltinseln; man sagt auch Bharata khan'd'a. Die Inder leiten den Namen ab von Bharata, dem Sohne Dushjanta's, der zuerst ganz Indien beherrscht haben soll. S. Mahâbh. I, v. 3118. Vol. I, p. 112; von ihm heißen auch viele alte Königsgeschlechter Bharatiden. Es ist wohl kaum zweifelhaft, daß der König aus dem Namen des Landes gemacht worden sey. Bharata kommt jedenfalls von bhri, tragen, ernähren, her; Bharata heißt in den Vêdas noch sustentator; Rigv. I, 96, 3; es wird also wohl das ernährende, fruchtbare Land durch Bhârata bezeichtet worden seyn. Bharata heißt auch Schauspieler, vielleicht früher Rhapsode, als Träger der Sage; Bhàrata als Name des großen Epos möchte daher abzuleiten seyn.

Die historisch bedeutsamste einheimische Benennung ist ohne Zweisel Arjavarta, der Bezirk der Arja oder der ehrwürdigen Männer, der Loute aus gutem Geschlecht; so nennen sich die Inder als Beobachter eines heilig gehaltenen, religiösen und bürgerliehen Gesetzes, als Angehörige des Indischen Staats, im Gegensatze zu den Miżk ha oder den Barbaren und Verächtern des heiligen Gesetzes; auch die Sprachen werden in Arja und Mlêk'ha unterschieden. 1) . Es tritt also Arja hervor, als die eigentliche Benennung desjenigen Theils des Indischen Volks, welcher dem Brahmanischen: Gesetze ergeben war und in Abstammung und Sprache von einem andern, wie später gezeigt werden wird, sich unterschied. Das alte Gesetzhuch umschreibt mit großen Strichen die natürlichen Gränzen jenes heiligen Landes: es liege zwischen dem Himâlaja und Vindhja-Gebirge, vom östlichen bis zum westlichen Meere; ganz Indien war also ursprünglich nicht Land der ehrwürdigen und wenn wis den Namen im Süden des Vindbja's finden, wie an der Westküste Indiens Âriaka bei Ptolemaios, 2) so ist hier eine weitere Verbreitung, als jene frühere, anzuuehmen. Ob je die ganze Halbinsel als Ârjadêça betrachtet worden, ist nicht klar, doch zu bezweifeln. Für die Allgemeinheit des Namens bei dem ganzen Brahmanischen Velke zeugt auch die Unterscheidung der Formen Ârja und Anja; dieses bedeutet trefflich, als Substantiv einen Mann aus der dritten Kaste der Ackerbauer, Kaufleute, Handwerker, Vaiçia. 3) Die engere Bedeutung von Arja kann daher als Bezeichnung der zwei höheren Kasten gefast werden, namentlich der Brahmanen; die vierte Kaste kann nie so genannt worden seyn. Es stehen also die drei obern Kasten als Arja oder Arja für sich abgesondert da: ein Verhältniss, welches jetzt noch nicht zu entwickeln ist. Beide Formen bedeuten auch Herr, Besitzer; diese Bedeutung scheint erst aus ihrer Stellung im Lande hervorgegangen zu seyn. 4)

<sup>1)</sup> Manu II, 22. X, 45. Amara K. II, 1, 8. Auch Ârja-bhûmi und - dêça, Erde, Land der Ârja.

<sup>2)</sup> Geogr. VII, 1.

<sup>3)</sup> Pân'ini, III, 1, 103. Burnour, Yaçna I, 461. Man kann hiemit Formen wie bhavja und bhâvja vergleichen, von denen die gewichtvollere zweite die kräftigere Bedeutung hat.

<sup>4)</sup> Das Wort muss von der Wurzel ri, gehen, — man vergleiche aber auch dabei rita, wahr, verehrt — herkommen, nur die Begriffsableitung ist unsicher; wahrscheinlich bedeutet Ärja eigentlich: der zu besuchende, wie âk'ârju, der Lehrer, vom Hinzugehen benannt ist.

Was nun diesem Namen eine große historische Bedeutung giebt und hier gleich in Betracht zu ziehen ist, ist der Umstand, daß der einheimische Name der alten Bewohner der Iranischen Länder entweder derselbe oder eine davon herstammende Ableitung ist. Airja im Zend ist sowohl ehrwürdig, als Benennung des Iranischen Volkes; nach der wahrscheinlichen Heimath dieser Sprache ist dieses ein Beweis für das östliche Iran. 1) Für die Meder haben wir das bekannte Zeugniss des Herodotos, 2) dass sie sich ursprünglich Aquot nannten. Für die Perser verdanken wir auch ihm die Nachricht, das ihr ursprünglicher Name Aptaiot gewesen, ein Wort, welches mit Arja gemeinsame Wurzel hat und keine sehr verschiedene Bedeutung haben kann. Sie scheinen sich nie Arja genannt zu haben, obwohl sie das Wort in der Bedeutung edel, ehrwürdig, in ihrer alten Sprache gehabt haben. 3) In abgeleiteten Formen sind folgende Ländernamen bemerkenswerth: Airjanem Vueg'e, der Name des erst geschaffenen, geheiligten Landes im Zendavesta, welches zwar die spätern Perser und dies seit der Zeit der Sassaniden nach Medien verlegen, mit unbegreiflichem Irrthum, da noch keine sichere Erwähnung eines Gebiets so westlich als Medien in den alten Theilen der Zendbücher nachgewiesen worden und Airjana unmittelbar vor Çughdha und Môuru oder Sogd und Merw steht. 4) Dieselbe Form in einer andern Bedeutung tritt gleich nach der Zeit Alexanders des Großen in das helle Licht der Geschichte:

<sup>1)</sup> Burnour, a. o. O. p. 460. Not. p. LXI. Airjapaiti, Herr der Airja, jetzt Herbed, eine Classe Priester der Parson; dann Airja als Beiwort der Provinzen: Airjöçajanem, Lage der Airja, geographischer Name. In der Kellschrift Arija. Zeitschrift f. d. K. d. M. II, S. 176.

<sup>2)</sup> VII, 62. vgl. Hellanic. fragm. No. 166. Müller, "Αρια, Περσική χώρα.

<sup>3)</sup> Herod. VII, 61. Árta, Αρτα, aus welchem Artaios abgeleitet ist, ist häufig in Namen; s. Pott, Et. Forsch. I, S. LXII. LXX. So auch in der Keilschrift. S. Zeitschrift. III, 452. Nach Burnouf gewiß richtig das Zend. aretemereta, Skt. rita, geehrt. Also Wurzel ri—ar, Affixe ja und ta. Arja in Persischen Namen ist nicht selten: so Αριοβαρζάνης, d.h. Airja Varezana, von edeln Thaten, von verez, thun; s. Bur. a. o. O p. 502. Αριομάνης, von edelm Geiste; oder Aria, wie Αριαράμνης, ἀνήρ Πέρσης, Herod. VIII, 90. Er trug doch wohl einen ächt Persischen Namen.

<sup>4)</sup> Vielleicht das Arjàn'aka der Geschichte von Kaschmir, R. T. IV, 374. s. Zeitschrift II, 54. Thoyen bezieht es auf Ariana der Alten. Den zweiten Theil des Namens findet man nicht unwahrscheinlich in Azarbig'an, Zend also àthro vaêg'o, Feuerland.

Ariana bedeutet in den Quellen, aus denen Strahon!) schöpfte, das große Gehiet Ostirans oder der Länder zwischen dem Indischen Meere und dem Indus, dem Hiedukusch und Paropamisus, endlich den Kaspischen Thoren, Karamanien und der Mündung des Persischen Moerbusens im Westen. Die Trennung dieser Länder vom Syrischen Reiche und ihre Unahhängigkeit unter den Parthern und Baktrischen Griechen möchte diesen hesondera Gebrauch des Namens hervorgerufen haben, der aber darin wurzeln muss, dass die Bewohner diese Beuennung als eine ehreuvolle aperkanuten. Ihn von Medien durch Uebertragung ausgehen zu lassen, ist unüberlegt, da Medien, das Land, nie Airjana heisst, sondern Arjaka, aus welchem das nouere Irûk entstanden. 2) Dagegen ist. Aquavia Name cines Gebietes des Atropatenischen Mediens, welches die Morgenländer Arran nennen. 3) Die Armenier nennen das Medische Volk Ari 4) und Arikh, d. h. Arja und Arjaka. Dasselbe Wort findet sich in Aριάχαι, 5) einem Volke am Jaxartes nach den Mündungen hin. Wenn nun daneben Araguaxai vorkommt, so ist offenbar damit eine tadelude Beuennung gegeben. 6) Wir müssen hiemit die Bedeutungen des Wortes Anairja im Zend verbinden; es werden Länder Anairja genannt oder Nicht-Arische; Dinge, die nicht gut und von Ahriman zum Verderben erschaffen worden sind, heißen ebenso Anairja. 7)

Neben einander stehen beide Wörter als Namen von Völkern in den Inschriften der Sassaniden: sie nennen sich Könige der

<sup>1)</sup> XV, Cap. II.

<sup>2)</sup> Gegen Quatranter, der diese Behauptung außtellt in seiner Ausgabe des Raschideddin, Tome I, p. 241. not. 76. Den Namen Arjaka hat Jos. Müller nachgewiesen. Journ. As. Paris. 1839. Tome VII, p. 298. Er behauptet auch, und ich glaube mit Recht, dass Elam oder Khuzistan, Susa, aus Ailama sur Arjama zu erklären sey.

<sup>3)</sup> STRPH. BYZ. Aparia, 89ros neogexes tois Kadovaiois. Aus Apollodor, dem Parthischen Geschichtschreiber. S. Dr. Sacy's Mémoires sur div. ant. de la Perse. p. 48. Borá, a. Journ. Asiat. für 1841. vol. XI, p. 659. hält den Namen der Albaner der Alten für gleich; die Armenier nennen diese Aghovan und gh im Armenischen vertritt l und r anderer Spracheu.

<sup>4)</sup> St. Martin, Mémoires sur l'Arménie. I, 274. not. 4.

<sup>5)</sup> Ptol. VI, 14...

<sup>6)</sup> Strabon, XI, 7. u. 11. Plin. h. n. VI, 19. an den Gränzen Hyrkaniens, und eine gleichnamige Stadt; auch Ptol. VI, 2. Man sehe DE SACY, a. o. O. p. 54. fgd. der namentlich auch den Ptolemaios vortrefflich verbessert.

<sup>7)</sup> Burnour, a. o. O. p. LXII. Vendid. p. 121.

Arianer und Nicht-Arianer. 1) Der berühmte Entzisser dieser Inschriften sah darin die Beneanungen Irân und Turân; einen allerdings zu prahlenden Titel, da die Sassaniden Turân nicht beherrschten. Aber diejenigen, welche später, ihm widersprechend, nur Meder und Perser in jenen Namen anerkennen wollen, und zwar nur auf den Sprachgebrauch Armenischer Schriftsteller hin, haben sewohl die uns bekannten Beispiele der Persischen Bedeutung jener Wörter gegen sich, als alle anderen Gründe, welche aus Erwägung Sassanidischer Verhältnisse hervortreten, so dass man unbedenklich diese neue Erklärung verwerfen darf und nur dieses in der früheren zu ändern hat, dass die Nicht-Arianer zwar nicht die Turanier sind, aber Völker nicht Iranischen Ursprungs unter Sassanidischer Herrschaft, 2) die Arianer aber Meder und Perser und welche Stämme Iranischer Sprache und Abstammung noch zum Reiche gehörten. In diesem weitern Sinne gilt ja eben auch das aus Airjana entstandene Irân bei den jetzigen Persern und namentlich schon bei Firdusi, der bekanntlich aus Pehlvi-Büchern aus der Zeit der Sassaniden schöpfte. 3) Und warum sollen gerade die Perser zu der Unehre kommen, Nicht-Arier zu heißen?

<sup>1)</sup> Im Griechischen Aquarwr zai Araquarwr, im Pehlvi Irân va Anirân, auch Ilan etc. de Sacy, p. 47. p. 84. Bork p. 657. Die Sassaniden-Könige an der Gränze Indiens nennen sich auf Münzen: Airàn'a Pàradêçvara, Airanischer Parther- (oder Berg-) Fürst. As. Journ. of Beng. VII, 419.

<sup>2)</sup> Solcher sind genug in Ammianus Aufzählung. XXIII, 6, 14.

<sup>3)</sup> Der Hauptgrund, den Quatremere in der oben erwähnten Note gegen DE Sacy aufstellt, ist die Bedeutung des Wortes Anari bei Armenischen Schriftstellern, welche Ari und Anari so brauchen, dass Meder und Perser verstanden werden müsen; eine Stelle sagt auch Ari und Perser. Boné tritt dieser Ansicht bei. a. o. O. p. 662. Die übrigen Gründe schlagen genauer betrachtet in Nichts um. Der Titel sey zu pompös, zumal im Lande selbst, wenn er Iranier und Nicht-Iranier bezeichne; als ob die Sassaniden nicht sehr stolz waren und Pracht und Pomp liebten; von ihrem Stile haben wir in dem Briefe Sapor's bei Ammianus ein schönes Beispiel und sie sollen sich nur Könige der Meder und Perser genannt haben, während sie noch über andere Völker herrschten. Dass die Meder Arii hiessen, beweist keineswegs, dass die Form Ariana von Medien ausging, diese kommt gerade nicht von Gros-Medien vor, welches Arjaka heist; das Zendische Airjana ist erst in späterer Zeit dort gesucht worden, Ariana im Strabonischem Sinne wird, wenn überhaupt abzuleiten, vom beiligen Airjana herstammen; Herat, im Zend Hardju, Altpersisch Hariwa, bei Herodot Apela, Apelo, noch von Arii abzuleiten, muss billig verwundern. S. Bunnour, Yaçna I, Not. p. Cli. Es bleibt also nur das Zeugniss der Armenischen Schriftsteller, welche jedoch auch, wie Quatremêre ausdrücklich bemerkt, Ari im weitesten Sinne für Iranisch setzen. Welche besondere Bewandniß es mit den Stellen habe,

Das Ergebnis der Untersuchung, welches hier hervorzuheben, ist dieses, dass Arja theils selbst, theils in abgeleiteten Formen als alte einheimische ehrenvolle Benennung Iranischer Völker und Länder in weitester Ausdehnung nachgewiesen ist, wie es die der drei höheren Indischen Kasten und des Indischen Landes Brahmanischer Versäsung und Sanskritischer Rede ist. Es ergiebt sich hieraus der Sinn, in welchem wir die Arischen Inder von den übrigen zu unterscheiden haben. Den übrigen Völkern der Indogermanischen Familie scheint der Name nicht anzugehören. 1)

### Gränzen.

Die folgende Darstellung wird sich vorzüglich mit dem nördlichen Theile Indiens beschäftigen müßen, oder mit Hindustan, dessen Umfang im Allgemeinen dem des Ärjavarta der Inder, der ersten Heimath und des ersten Mittelpunkts ihrer Cultur entspricht; doch hat sich diese frühe auch andere Theile Indiens zugeeignet, zuletzt das ganze; wir müßen auch den Süden Indiens kennen; sie ist in mehr als einer Richtung über die Gränzen Indiens hinausgeschritten und wir würden unsere Aufgabe nur unvollständig lösen, wehn wir nicht auch diese Entwickelung Indischen Lebens nach außen verfolgten; sie ist aber wesentlich in ihrer Richtung und dem Grade ihrer Wirksamkeit durch geographische Verhältnise bedingt; die Stellung Indiens zu den benachbarten Ländern, die natürlichen und daher bleibenden Gränzen, welche diese von Indien scheiden, müßen genau erforscht werden, um zu zeigen, innerhalb welcher Sphäre Indisches Leben sich naturgemäß bewegt;

in welchen die Armenier Anari von den Persern sagen, muss ich andern zu untersuchen überlassen. Ich trage aber kein Bedenken zu behaupten, dass so lange die Perser noch wussten, was Anarja bedeutet, ihre Könige nimmermehr ihr Land mit diesem Worte bezeichnet haben würden; sie ehrten dieses Land gerade besonders, wie die Denkmale zeigen, sie hatten dort ihre Grabstätten. Was Beré sagt, wie es scheint, um das Unpassende in der etymelogischen Bedeutung des Namens Anari für die Perser zu beseitigen, la race des Perses rivale de la race Médique etc., würde recht gut seyn, wenn von der Zeit von Kyrus bis auf Darius die Rede wäre. Ari im Armenischen, aus Arja, hat die Bedeutung tapser angenommen und die Anwendung auf die Perser, die untapser genannt werden, bleibt mir sehr unerklärlich. In einer unedirten Keilinschrift nennt sich Darius der erste: König der Könige, Persischer König, Medischer König, keineswegs Anarischer. S. Zeitschrift 11, 176.

<sup>1)</sup> Nur ein Deutsches Volk heisst noch ebenso, Tac. Germ. 43.

die politischen sind von jenen oft verschieden, ihre Bestimmung gehört den einzelnen Perioden der Geschichte.

Die Gränzen Indiens springen auch dem cherflächlichen Betrachter einer Karte Asiens in ihren allgemeinen Umrissen ziemlich deutlich in's Auge. Das südliche Dreieck des Landes umspült auf zwei Seiten das Meer; im Norden trennt die langgestreckte Kette der Schneeberge, der Himâlaja, Indien vom innern Asien; im Osten und Westen tritt die Scheidewand der Länder nicht mit derselben großartigen und einfachen Klarheit hervor, es sind Bergketten da, aber sie haben nicht die Höhe des Himâlaja, noch dessen ununterbrochen fortlaufende, wenig gekrümmte Linie; die an ihnen auf ihrer innern Indischen Seite strömenden Flüße, Indus und Brahmaputra, durchfließen noch Indisches Land. Genauere Untersuchung giebt erst die bestimmtere Gränze.

Der einheimischen Wahrnehmung konnte dieses Verhältniss nicht entgehen und das Gesetzbuch spricht es auf einsache, aber naturwahre Weise aus: Ârjâvarta ist das Land im Süden des Himalaja, im Norden des Vindhja, von dem Meere im Osten bis zu dem im Westen. Diese Bestimmung der Ost- und West-Gränze lässt es noch unsicher, von welchen Punkten am Meere wir zum Schneegebirge die Gränzlinien zu ziehen haben; doch wollte sie das Indusland, wie das am Ostufer des Ganges gewiss auch einschließen.

Die genauere Untersuchung braucht nur weniges hinzuzufügen, um diese alte Auffalsung zu einer wissenschaftlichen zu machen: die Bergkette über der Indusebene in Westen, die über der Niederung des Brahmaputra im Osten scheiden Indisches Land im Westen vom Iranischen, im Osten vom Hinterindischen; es gehören aber noch am Fusse des Himâlaja im Westen das Thal des Kabulflusses, im Osten das des mittleren Brahmaputra oder das Land Assam ihrer natürlichen Lage nach zu Indien. Flüsse sind nie natürliche Völkergränzen, sondern Bergketten.

Die wichtigste und einflusreichste Beziehung Indiens zu andern Ländern konnte im Alterthum nicht, wie jetzt, ihm auf dem Seewege gegeben seyn; die Kunst der Menschen hatte noch nicht den Trotz des Meeres besiegt. Von der Art der Landgränzen hing es also am meisten ab, wie die Inder sich chemals mit den Nachbarvölkern berühren mußten, im Handel und im Kriege, im Empfangen oder Mittheilen von Errungenschaften des Geistes. Die

<sup>1)</sup> Manu II, 22.

Berührungen, könnte man glauben, müßten mit dem Norden am lebhaftesten seyn, weil Indien seine breiteste Seite ihm zukehrt, und wenigstens drei seiner Ströme, der Sindhu, Catadru und Brakmaputra, sich durch das Schneegebirge Bahn brechen und Wege öffnen, auch andere Pässe hinüberführen. Doch bestätigt die Geschichte nicht diese Vermuthung: es verkehrte von jeher nur wenig mit dem Norden auf den geradesten und nächsten Wegen, der Handel mit dem inneren Asien, die Missionen der Buddhisten aus Indien, die Kriegszüge der Nomaden-Völker aus dem Norden umgingen auf weiten Wegen das schpeereiche Hochgebirge, welches im strengsten Sinne Indien von dem darüber liegenden Hochlande Auch sind die Natur und das darauf gegründete Leben der Völker trotz der großen Nachbarschaft im Süden und Norden der Berge völlig verschieden und oft sich entgegengesetzt. Wenn Indien eine in sich abgeschlossene eigenthümliche Welt bildet, obwohl es auf der Karte nur als ein Anhängsel des großen Innerasiatischen Gebirgsystems erscheint, liegt die Haupt-Ursache eben in den unabänderlich gegebenen Verhältnissen der Nordgränze. Wir würden eine der bedeutungsvollsten Grundlagen für die rechte Erkenntniss Indiens uns entziehen, wenn wir uns nicht hinreichend über die Stellung Indiens zu dem nördlichen Hochlande belehrten.

#### Hochasien.

Der Kern Asiens wird gebildet von der ansgedehntesten und zum Theil höchsten Massenerhebung, welche die Erde kennt; er bildet ein sehr großes Gebiet, welches Hoch-Asien, Inner-Asien, Central-Asien genannt worden ist, und ist in seiner Gesammtheit als ein Hochland zu betrachten, obwohl durch Bergketten und Einsenkungen mannigfaltig in seiner Höhe wechselnd. Seine Gränzen ergeben sich am deutlichsten aus den es umschließenden Gebirgen 1): diese sind im Westen gegen das Iranische Land der Belurtag und der Mustag; gegen Norden der Altai mit seinen Verzweigungen, das Sajanskische und Da'urische Alpengebirge; im Osten sind es der Inschan, Siue Schan und das hohe Schneegebirge am Kokonor, welche das innere Asien umschließen und der Rand des Hochlan-

<sup>1)</sup> Ich folge hier vorzüglich Alexanden von Humboldt's Fragmente einer Geologie und Klimatologie Asiens, übers. von Löwenberg. Berlin. 1832. Dann Ritten's Erdkunde. Asien. I, 87. 183. 320. etc.

des täust an der Westgränze des eigentlichen China's hin durch Shensi (Kan-su) nach dem Kekenor; im Süden endlich steigt in weiter Ausdehnung der Himälaja empor als hohes Randgebirge, als Wall, welcher die Indischen Lande vom innern hohen Asien abgränzt. In seiner östlichen Fortsetzung über Ober-Assam hinaus scheidet zwar auch noch der Himälaja das hintere Indien vom Nordlande; dieses aber senkt sich selbst ostwärts nach dem Meere und die Chinesischen Provinzen Jünnan, Kuang-si und Kuang-tung bilden keineswegs den Gegensatz zu Barma, Laos und Tonkin, der zwischen Vorderindien und Tübet besteht.

Dass wir Recht haben, uns Innerasien in seiner Gesammtheit gegen das ringsum liegende äufsere Land als ein Hochland zu denken!), geht daher hervor, dass aus ihm alle großen Asiatischen Ströme, mit Ausnahme des Euphrats und des Tigris, der meist Eurapäischen Wolga nicht zu erwähnen, hervortreten: der Oxus und G'ihun nach Westen, der Ob (Irtysch), der Jenisei und die Lena nach Norden, der Amur, Hoangho und Jantsekiang nach Osten, der Kambog'aslus, der Brahmaputra, Ganges und Indus gen Süden. Wir dürfen dieses innere Gebiet also als den Kern der Erhebung Asiens betrachten, wenn auch mancher einzelne Theil tiefer eingeschnitten ist, als viele Gebiete außerhalb Innerasiens<sup>2</sup>). Doch gehören diesem in seinem Südtheile die höchsten, noch ungemessenen Höhen der Erde, im Norden des Kaschmirischen Himâlaja; auch der östlichere Himâlaja zeigt Gipfel, welche über 26,000 Fuss über dem Meere sich erheben. Als ein Mittel zwischen den größten Erhebungen und den tiefsten Einsenkungen ist eine durchschnittliche Höhe Innerasiens von 6,000 bis 10,000 Fuss angenommen worden.

Wie dieses Mittelasien in seinem Innern gegliedert ist, darf nicht Gegenstand dieser Darstellung seyn 3). Es genügt hier im Allgemeinen zu sagen, dass es die Ursitze von großen Völkern enthält, welche später über weite Strecken des übrigen Asiens sich erobernd verbreitet haben. Es, sind ihrer vier, von denen die drei nördlichen, die Tungusen (Mandschu), die Mongolen und die Türken zwar getrennte Geschlechter sind, doch in Beziehung auf Körperbildung und auch in der Sprache manche Aehnlichkeiten

<sup>1)</sup> Vgl. RITTER, As. I, 36.

<sup>2)</sup> RITTER, a. o. O. S. 338.

<sup>3)</sup> Man s. darüber Ritter, As. I, 87.

haben; das vierte und südlichste Volk, das der Tübeter, steht in näherer Beziehung zu der im Südostasien verbreiteten Völker-Familie der Chinesen und Hinterindier, die sowohl durch ihre Gestalt und ihre Gesichtszüge, als durch das Wesen ihrer Sprachen, welche alle den vorwaltenden Character der Einsylbigkeit und mit geringer Ausnahme ein eigenthümliches System der Accentuation besitzen, zusammen gehören, so vieles auch bei ihnen verschieden ist. Die Naturforscher haben früher alle hier berührten Völker als Abtheilungen der Mongolischen Rasse zusammengesalst, ob mit Recht, lässt sich bezweiseln. Uns ist es hier wichtig zu wissen, das Innerasien und seine Völkergruppen durch große Naturgränzen in zwei sehr verschiedene Theile zerfallen; der hohe Gebirgszug des Kuenlun oder Kulkun vom Schneegebirge am Kokonor westwärts streichend und mit dem Belurtag und Hindukusch durch seine Westkette, den Tsungling, verbunden, scheidet die nördlichen Völker von den Tübetischen Stämmen<sup>1</sup>). Die Tübeter den Indern so nahe aber durch den Himâlaja getrennt, über den nur beschwerliche Pässe den Verkehr zwischen beiden Völkern möglich machen, haben auf Indien keinen Einfluß ausgeübt; denn die Tübetischen Stämme, welche sich auf dem Südabfalle des Himâlaja in den höchsten Thälern angesiedelt haben, sind ein kaum bemerkbares Element Indischer Bevölkerung und ergeben sich dem Andrange Indischer Bildung. Wegen der Beschwerlichkeit der Wege konnten kriegerische Berührungen nie wichtig werden, es muste der Verkehr der friedliche des Handels seyn. Noch leichter als die Karavane, zog der Missionär über das Gebirge und Tübet hat von Indien seine Religion und den größten Theil seiner Geistesbildung erhalten.

Auf welchen weiten Umwegen Türkische Völker, auch Mongolen, jedoch weniger das Volk selbst als aus ihm hervergegangene Fürsten, dahin gekommen sind, in Indische Verhältnisse mächtig einzugreisen, dieses zu zeigen, muß der geschichtlichen Darstellung vorbehalten bleiben. Hier sind nur die geographischen Bedingungen dieser Ereignisse zu erwähnen. Aus dem hintersten Innerasien führen zwei große Wege, auf denen man dahin gelangt, wo die äußersten Pforten Irans und so auch Indiens stehen,

<sup>1)</sup> v. Humboldt, a. o. O. S. 39. Ritter, As. III, 173. II, 410. Oder genauer, wie es scheint, das Gang-disri und Dzang-Gebirge; denn bis an diéses wohnen Khor oder Mongolen. Ritter a. o. O.

Sogd und Balkh; der eine, der Südweg (bei den Chinesen Nanlu) geht im Süden des Thien-Schan (des Himmelsgebirges, Türkisch Tengri-Tag) von Lopner (See Lop) nach Kaschgar und andern Osttürkischen Städten, von da nach den Ländern am Oxus und Jaxartes; der andere, der Nordweg (Pelu) führt im Norden des Himmelsgebirges über Bischbalik (Urumtsi) und Guldscha zum Ili am gleichnamigen Fluße, und von da südwestwärts nach dem Jaxartes und weiter zum Oxus. Der Belur nöthigt zu dieser Ausbiegung nach Norden, da über ihm die Wege viel mühsamer sind. Ven hier ist es leicht zu den eigentlichen Thoron Indiens, den Päisen des Hindukusch, zu gelangen. Das östliche Iran musste -stets die ersten Angriffe dieser Völker bestehen; nach Norden hin gind offene Steppen und sehr natürlich bildete sich dem Iranischen Volke eine eigenthümliche Benennung für die Gegend, aus der ihm stets Störung seines Friedens drohte, deren Andrang es lange mit Mühe, zuletzt umsonst bekämpfte. Die Beuennung ist bekanntlich Turde, ein alter Name, aber unentdeckter Herleitung 1).

Obwohl sehr verschiedene Namen tragend und zum Theil andern Familien als der Türkischen und Mongolischen angehörig, sind die Völker, welche auf diesen Wegen nach Indien gelangten, doch in ihrer Lebensweise wie in ihrer geistigen Art sich so verwandt, dals wir sie in diesen verbereitenden Betrachtungen als zusammengehörig betrachten können. Die Natur ihres heimathlichen Landes giebt ihnen ein bestimmtes, scharf gezeichnetes Gepräge. Es finden sich in dem Nordtheil Innerasiens zwar auch tiefer gelegene, fruchtbare Striche, in denen der Ackerbau, Zusammenwohnen in Städten, die Ausbildung bürgerlicher Einrichtungen und gebildeterer Sitten von der Natur begünstigt und wirklich vorhanden sind; aber solche Stellen kommen nur einzeln ziemlich weit von einander und oasenhaft vor; die meisten Räume sind von weiten schneereichen Bergen mit ihren Gipfeln, Flächen und Thälern, von sehr ausgedehnten Steppen, dann von unermesslichen Wästen, wie die Gobi, eingenommen; es kann dieses kein Land dicht gedrängter Bevölkerung und sich nahe berührender, gegenseitig anspornender Cultur seyn; mit den grasreichen Triften seiner Alpen leistet es dem Nomaden und seinen Heerden größeren Vorschub, als dem Städter und dem Ackerbau. Das Nomadenle-

<sup>1)</sup> Burnour, Yaçus I, 427-430. Zend tûirja. Er vergleicht glücklich damit den Namen einer Baktrischen Satrapie Tovojova. Strabo XI, 11, 2.

ben ist hier zu Hause und Innerasien ist die große Heimath se vieler Völker, die, unstät, ihren Heerden folgend, mit den Beschwerden weiter Wanderungen vertraut und dadurch abgehärtet, ihr Leben mit den einfachen und einförmigen Geschäften der Pflege der Heerden hinbringend, gewöhnlich träge, aber zur Thätigkeit gedrängt großer Anspannung fähig, arm an Bildung und Gedanken, aber nach dem Schimmer des Reichthums begierlich und im Gebrauch der Waffen durch die Jagd und durch die häufigen Kämpfe geübt, welche die Streitigkeiten um die Benutzung der Weideplätze hervortufen mußten: die, so beschaffen, sich nach Osten, Süden und Westen von Zeit zu Zeit ergoßen haben, say es daß sie von den Nachbarn gedrängt und ihrer Weideplätze beraubt worden waren, oder daß ihr Gebiet für die Zunahme ihres Velkes und ihrer Heerden zu klein wurde, oder daß von einem ehrgeizigen Oberhaupt ihre Habsucht gereizt worden war.

Eine so große Ländermasse, wie die des centralen Asiens, so fest mit hehen Bergwägen rings umwatt und so sehr in sich geschlossen, mit so wenigen Einschnitten in seinen Körper, kann mer wenig, so lässt sich glauben, den Einwirkungen der draussen herumliegenden, vereinzelten Glieder zugänglich seyn. Es ist dieses wohl im Allgemeinen richtig und es sind Theile dicses Gebiets, in welchen der Ackerbau mit seinen Künsten die von der dortigen Natur vorgeschriebene nomadische Form des Lebens nie wird verdrängen können 1): doch ist nicht zu übersehen, dass dieses innere weite Land auch Erzeugnisse hervorbringt, die ihm eigenthümlich und den Bewohnern milderer Gegenden willkommen sind, dass seine Bewohner nicht gern die Bedürfnisse des Kanstsises entbehren, wenn sie sich einst daran gewöhnt haben. Der Geist des Handels entdeckt und benutzt bald diese gegenseitigen Bedürfuise; durch dieses Mittelland müßen die Karavanen ziehen, durch welche die gebildeteren Länder im fernsten Osten Asiens mit denen im Westen verkehren. So drängt der Handel mit seinen sittigenden Wirkungen auch vielfache Bewegung in diese rauhe und starre Masse hinein.

Eine selbstgewonnene höhere Bildung ist nicht zu erwarten, we geordnetes Zusammenleben in Städten fehlt, die Bedürfnisse so gering und ohne Kunst zu befriedigen sind. Die Söhne der Steppen sind aber empfänglich für die Eindrücke eines geheimnissvollen und glänzenden Gottesdienstes und je leerer ihr Bewußtseyn an Vorstel-

<sup>1)</sup> RITTER, Asien 1, 25 flg. 42 flg.

lungen über die unsichtbare Welt ist, desto leichter staden Satzungen darüber!, die ihnen fertig zugetragen werden, bei ihnen Eingang, zumal wenn der Darbringer zugleich im Besitze anderer ihnen unbekannter Künste, wie z. B. der Schrift, erscheint. Wir werden sinden, dass diese Nomaden nicht nur leicht die Religion der Völker annahmen, die sie überwunden hatten und beherrschten, auch bei sich ließen sie die Missionäre einer neuen Lehre zu und einige haben mehr als einmal ihre religiöse Ueberzeugung gewechselt.

Wir haben so, obwohl sehr kurz, die drei Hauptbeziehungen berührt, welche das innere Asiatische Hochland mit dem Lande unserer Forschung verbinden: das Vordringen der rohen, kriegerischen und beutegierigen Hirtenvölker zu dem reichen, aber verweichlichten Tieflande im Süden; der Handelsverkehr zum Austausche gegenseitiger Bedürfnisse; die Verbreitung religiöser Lehren und daran geknüpfter Anfänge eines gebildeten Lebens auf dem Hochlande durch priesterliche Missionen aus Indien.

Das Gebirge, welches das östliche Iran vom innern Asien scheidet, verdient hier noch eine besondere Betrachtung, weil es nicht nur für diese zwei Gebiete, sondern zugleich als Gränze des ganzen Arischen Asiens von dem übrigen östlichen gelten muß. Das hohe Queerjoch des Belurtag (des Wolkengebirges) streicht weiter hin nordöstlich gewendet unter dem Namen Mustag (Eisgebirge) nach dem Himmelsgebirge oder Thianschan hin; 1) sein Südende hängt mit dem Tsungling, dem Westende des Kulkun, und mit dem Ostende des Hindukusch gerade im Norden Kaschmirs zusammen; vom Tsungling zweigt sich das Karakorum-Gebirge ab im Norden Ladak's und des oberen Indus; ein gewaltiger Gebirgsknoten, von dem im Süden des Karakorum und auf dem Ostufer des Indus der Himâlaja sich ablöst. Dieses Zusammenscharen so vieler mächtiger Bergzüge kann auch auf die Urgeschichte der Völker nicht ohne Bedeutung gewesen seyn. In der That finden wir, daß die Arischen Völker durch die Verzweigungen von diesem Knoten aus, den Belurtag nordwestwärts, weiterhin durch den Mustag nordostwärts, dann durch den Himâlaja südostwärts, nachher ostwärts, vom innern Asien abgeschlossen sind; ihre Entwickelung liegt ihnen von hier im Westen und im Süden vorgezeichnet, im Osten und Norden jener Bergketten ist anderes Land, Arische Völker sind dort nie mit Sicherheit nachgewiesen worden; im Ge-

<sup>1)</sup> S. von Humboldt, a. o. O. S. 32.

gentheil senkt sich das Land ostwärts mit den Gewäßern und erreicht zuletzt China mit seinem eigenthümlichen Culturleben, dessen Anfänge die der Arischen Völker nicht zu berühren scheinen. Nach Norden verarmt die Natur immer mehr, bis sie zuletzt erstarrt. So liegt zugleich das centrale Hochland Asiens mit seiner mehr äußern, als innern, und überhaupt geringen Bewegung, wie eine hohe, starre Felseninsel im bewegten Meere, zwischen dem Culturlande der Chinesen im Osten, dem Indischen im Süden, dem Iranischen und was sich weiterhin daran schließt, im Westen; nur im Norden keimt kaum das Leben; es scheidet so Hochasien die Völker und ihre Wege.

Für Indien ist der Himâlaja nicht blos die wichtigste Scheide-wand gegen die Völker des Nordens; er ist auch der Erzeuger und Nährer der großen Flüße, er giebt den Monsunen vielfach ihre Richtung, ist endlich auch Sitz der Götter: Gründe genug, um ihm eine genauere Untersuchung zu widmen.

## Himālaja-Gebirge ().

Der Himålaja ist ein hohes Randgebirge, dem Süden Asiens aufgesetzt; seiner Nordseite ist ein hochgelegenes, weites Gebiet von Gebirgen, Bergslächen und Thälernangelagert, während es nach Süden durch mehrere Stufen schnell in die warmen Niederungen Indiens sich hinabsenkt. Durch diese Umwallung wird Indien geographisch, klimatisch und historisch zu einem abgesonderten Continente.

Den Verlauf dieses mächtigen Schneegebirges in seinen Hauptzügen möchten wir uns auf die folgende Weise am bessten veranschaulichen können.

Fassen wir den Punkt ins Auge, wo der Indus wenig unterhalb oder im Westen Iskardu's in 92° O. von Ferro und 35° n. B. seine Krümmung nach Süden macht, so sehen wir ihn unmittel-

<sup>1)</sup> Himèlaja bodeutet Aufenthalt des Schnees; Amara hat schon II, 1, 12. die Verkürzung Himèla; andere gebräuchliche Namen sind Himèk'ala, Himèdri, u. s. w. Schneeberg; die Dichter machen beliebig neue derselben Bedeutung, wie Himagiri, Tushêrêdri, u. s. w. Das Adjectiv Haimavata, n. dem Himâlaja angehörig, bedeutet sehr bezeichnend auch Indien. Ήμωδος (nicht Ἐμ. s. Dionys. Perie. v. 748) ist aus Haimavata, ô für ava, wie im Prâkrit. Genauer noch Hemodus, Mela III, 71. Ἰμαος scheint Himavat, schneereich, etwa nach dem Prâkrit Himavan mit Weglassung des v. Re ist Himavat in der Prosa das gewöhnlichste Wort.

bar darauf seinen Durchbruch durch's Schneegebirge anfangen; über seinem Westufer erhebt sich das Ostende des Hindukusch, über dem östlichen der Himâlaja, hier der Darada oder Dord genanut. Verfolgen wir ihn von hier aus weiter ostwärts, so umwallt er zunächst das schöne Alpenthel Kaschmir, begränzt denn, in südsüdöstlicher Richtung weiter streichend, die Quellgebiete der Peng'abflüsse, deren östlichster, die Catadru oder Setledge, das Hochgebirge durchbricht. Shipke, wo die Südwandung des Flasses: zum Durchbruch beginnt, liegt 31° 43' m. B. 96° 29' O. v. F. Von hier aus wird die Richtung vorwaltend östlich mit geringerer Neigung nach Süden, der Dhawalagiri in Nepal liegt in 290 n. B. die Rimolakette in Sikim 28°; von Nepal an gerade östlich. Es bleibt ununterbrochen ein Hochgebirge: über Butan und Assam hinaus, und an der Südgränze China's hinlaufend; noch an der Küste des Meeres in Fukian zeigt er hohe Schneeberge 1). Doch ist er in dieser östlichen Fortsetzung wenig bekannt und berührt uns hier nicht weiter. Nehmen wir blos den eigentlich Indischen Theil des Gebirges, haben wir den Anfang 91° O. y. F., das. Ende über das östliche Assam um 115°; aber dabei ist nicht zu übersehen, daß der Hindukusch als Fortsetzung gegen Westen betrachtet werden muse, denn das Gebirge wird nur vom Indus durchbrochen, hört nicht auf; ebenso ist die Fortsetzung durch China eine ununterbrochene.

Ich habe schon erwähnt, dass der Himalaja nach Süden steiler absätlt, als nach Norden, wo er ein kaltes, weites Hochland trägt; es liegen ihm im Süden mehrere Reihen stets niedriegerer Berge vor, so dass eine Folge von Terrassenkindschaften zwischen der vollständigen Indischen Ebene und der höchsten Schneekette mitten inne liegt; es sind meistens vier solcher Ketten über einander. Diese Landschaften bilden eine eigenthümliche Zugabe zu der Indischen Welt, die höher gelegenen eine Art von Schweiz nahe bei den Tropen. Doch ist die Eigenthümlichkeit dieser Gebiete wegen ihres geringen Umfanges zu schwach, um auf die Gesammtheit der Indischen Entwickelung einen großen Einflus auszuüben; nur einzelne unter ihnen treten bedeutungsvoßer in der Geschichte hervor.

Aus seinen ungeheuren Schneemassen nährt der Himâlaja eine sehr große Zahl von mächtigen Strömen, eine unschätzbare Wohl-

<sup>1)</sup> von Humboldt, Fragmente etc. S. 43. Retter, As. III, 399. fig.

'that in dem heißen Lande. Die Verehrung der Berge ist bei den Indern alt; sie mußte sich vorzugsweise dem Himâlaja zuwenden, dessen äußerste Reihe von Schneekuppen den Bewohnern der Ebenen aus weiter Ferne bald in schimmernder Beleuchtung der Sonne aus der Luft hervortaucht, bald in Wolken sich zurückzieht. Wo hätten sonst die seligen Götter wohnen können, als auf diesen heiteren, den Menschen unzugänglichen Höhen?

Zur Uebersicht ist es erfotderlich, das weite Gebirge in einzelne Theile zu zerlegen; unser berühmter Geograph, der dieses Gebirge mit großer Genauigkeit und Ausführlichkeit beschrieben hat, hat folgende vorgeschlagen, denen wir folgen wollen 1):

- 1. West-Himâlaja vom Indusdurchbruche bis zu der Gegend der Quellen der Ganga und Jamuna im S. der heiligen Seen Mânasa und Râvanahrada mit den Quellen der Çatadru und des Indus auf der Nordseite. Diese Gegend ist eine der am meisten geographisch merkwürdigen und in der Indischen Vorstellung geheiligtsten des ganzen Gebirges.
  - 2. Mittel-Himâlaja, von da bis zum Tistaflusse.
- 3. Ost-Himâlaja, bis zu den östlichen Quellen des Brahmaputra und dem Scheidegebirge im Osten Assams.

Die östliche Fortsetzung, Hinter-Himalaja, bleibt uns hier unbetrachtet; dagegen muß der Hindukusch, der im Grunde nur die Fortsetzung des Himalaja in Westen des Indus ist, hier in die Darstellung hineingezogen werden.

#### Mindukusch.

Wir haben schon oben den Punkt, am Indus bestimmt, wo sich der Hindukusch und Himâlaja gegenüberstehen; das erstere Gebirge streicht von hier mit geringer nördlicher Ausbeugung über den 35ten Breitengrad westwärts bis zum Meridian von G'ellâlâbâd, wo ihm gerade unter 35° ein anderes hohes Gebirge entgegentritt, Khond genannt, über dem ihm östlichen Khonarflusse gelegen und Zweig einer anderen noch höheren Kette, welche ebenfalls mit dem Namen Hindukusch belegt wird Diese Kette ist eine der

<sup>1)</sup> RITTER, As. II, 586.

<sup>2)</sup> Ich folge hier den Nachrichten von Wood, Journey to the source of the riper Oxus, p. 367. nebst der Karte, so wie der Karte des Generals Count, im Journ. of the As. Soc. of B. VIII, p. 314. Wood macht die richtige

wichtigsten und muß zunächst genauer bestimmt werden; um dieses zu thun, müßen wir zu ihren Ursprüngen uns hinwenden.

Hier tritt uns nun eine der merkwürdigsten Gegenden Asiens entgegen, die einst von Marco Polo, neuerdings von einem Officier der Englischen Marine, Wood, besucht werden ist. Es ist die Hochebene Pamer, die Terrasse der Welt!).von den Orientalen genannt, und gerade au dem großen Verbindungspunkte der Innerasiatischen Gebirgssysteme gelegen, von dem schon oben die Rede war. Sie hat muthmasslich eine Höhe über dem Meere von 15,600 Eng. F., 2) die umgebenden Berge etwa 19,000, die Lage des Sees Sirikol, aus welchem der Oxus westlich abfliesst, ist 37° 27' n.B. 910 19' 36" ö.L. Diese Hochfläche setzt fort östlich nach den Quellen des Shajuk; im Norden erhebt sich die Kette Tsungling, welche östlicher Kuenlun oder Kulkun, nördlicher aber Belurtag wird; im Südosten die Karakorum-Kette, welche südöstlich streichend die heiligen Indischen Alpenseen und den Götterberg Kailasa erreicht; im Südwesten derselben Hochobene steigt endlich der höchste Hindukusch um den 37sten Breitengrad empor und wendet sich in südwestlicher Richtung ab, zuletzt die Westfortsetzung des Himâlaja an dem oben bezeichneten · Punkte erreichend; er sendet die Gewässer südwärts zum Kabul, nordwärts zum Oxus; der Khonar (Kamch), zu den ersten gehörend, entspringt nicht sehr südlich von dem Oxus in einem See am Berge Pushtigur 3). Der äußeren oder nördlich en Seite des Tsungling und Kuenlun entspringen die Flüsse vom Yarkiang, welche mit dem von Khoten aus dem Kuenlun verbunden ostwärts dem See Lop zusließen; der südlichen Seite des letzten Gebirges der Shajuk, welcher den Karakorum durchbricht und südwärts zum

Bemerkung, dass die gerade Fortsetzung des Himalaja nach West von mehreren Flüsen durchbrochen wird, während die höhere nördliche Kette die Flüse Baktriens und Ost-Kabulistans scheidet. Diese äuserste Kette nennt er, wie Court, Hindukusch, die südlichere noch Himalaja, wofür andere Indischen Kaukasus setzen. Den letztern Namen so zu beschränken, liegt keine Berechtigung vor; gegen Kabulischen Himalaja hätte ich nichts, will aber dasur den inneren Hindukusch sagen und den nördlichsten, höchsten den äuseren nennen. Auf dieses Gebirge Ost-Kabulistans geht Klyninstonn's Beobachtung, Acc. of Cabul, I, 154. 2. ed. dass es dem Beobachter von der Ebene aus als eine vierfache Reihe sich überragender Ketten erscheine.

<sup>1)</sup> Bâm i Dunjâ, vgl. Wood, p. 355 flg.

<sup>2)</sup> Wood, p. 354. 359.

<sup>3)</sup> Wood, p. 360. Elphinstone, I, p. 184.

obern Indus strömt. Es ist also auch nach dem Laufe der Gewässer hier ein Mittelpunkt Asiens, sie strömen von hieraus dem Aralsee, dem See Lop und dem Indischen Meere zu. In dieser Bedeutsamkeit hat auch das Alterthum diese Gegend aufgefast und Buddhistische Pilger haben viel früher als Europäische Reisende diese jetzt erst ganz beglaubigten Nachrichten: die Kenntnis ist aber auch viel älter und wird sich in der Indischen Kosmographie nachweisen lassen!.)

Von dem Knoten, in dem sich die äussere und innere Kette des Hindukusch begegnen, streicht das Hauptgebirge erst westwärts, bis es in dem Gipfel des besonders so genanuten Hindukusch im Meridian der Stadt Kabul seine höchste Erhebung erreicht; biegt dann südsüdwestlich, und erhebt sich zum zweiten Male in dem hohen Schnecberge Kohlbaba um 34° 10′ n. B. zu bedeutender Höhe. Bamian liegt dieser letzten Kette nördlich, wenig nördlicher als Kabul. 2) Westlich von Bamian senkt sich allmählig das Gebirge und es folgt zuletzt ein Land niedriger Höhen, voll Schluchten und so unwegsam, daß die Karavanen von Herat es vorziehen, die Vorsprünge dieses Höhenlandes zu umgehen, um nach Kandahar zu gelangen. 4) Auf dieses niedrigere Gebirgstand pflegen wir jetzt den Namen Paropamisus zu beschränken. 4)

<sup>1)</sup> Hinan Thsang, im Foe k. k. p. 397. von Phomilo oder Pamer: "la vallée de Phomilo, qui a 1008 il de l'est à l'ouest, et 100 li du nord au sud; elle est entre deux montagnes de neige. Là est le grand lac des Dragons, qui a 300 li de l'est à l'ouest, et 80 du nord au sud. Il est dans les monts Tsoungling. C'est le terrain le plus élevé du Djambou Dwipa. De là part une branche occidentale qui coule à l'ouest et va se joindre au Fa Tsou (Oxus), — et coule ensuite vers l'occident; car tout se qui est à droite, coule dans cette direction. Une grande branche coule, au nord-est, jusqu'au royaume de Kir cha, sur les frontières occidentales, et se joint au fleuve Stro, (Tarim), pour couler vers l'est, ce qui est à gauche coulant vers l'orient Vgl. Ritter V, 18. 496. Die Inder nennen den See, aus welchem Sith und die andern Welthüse entströmen. Vindusaras, der Tropsensee. S. Rhmåj, I, 44, 13.

<sup>2)</sup> Der Hindukusch hat bedeutende Höhe; nach einigen Angaben an 18,000 Fus; siehe Zimmermann's geographische Analyse der Karte von Inner-Asien, S. 83. Die Höhe des Passes dieses Namens schätzt Load auf 15,000 Fuss. Journ. of As. Soc. of B. VII, 527. Den Kohibaba neunt Burnes mit ewigem Schnee bedeckt, und giebt drei Piks 18,000 Fuss Höhe ü. d. M. Reise, Deutsche Uebers. I, S. 181.

<sup>3)</sup> Ritter, As. Vl, 135. vgl. V, 199.

<sup>4)</sup> Es ist nothwendig, über die Namen etwas zu sagen. Hindukuk, welches auch vorkommt, ist Persisch: Indisches Gebirge; Hindukusch wird, nach

Durch den Hindukusch und den Kohibaba wird Kabulistan gegen Norden und Westen von Iranischen Ländern geschieden und Indien zugewendet, es ist geographisch Indisches Land, obwohl, wie später sich zeigen wird, von ihm in wesentlichen Dingen verschieden. Der Hindukusch kann sich an Höhe mit dem Himälaja meßen, seine Stellung zu den vorliegenden Ländern ist aber der des Himälaja entgegengesetzt; er trägt am Südfuße eine 6000 F. hohe Thalebene, im Norden ist Balkh nur 1800 F. über dem Meere, Kunduz nur 200. 1)

Nach Süden steigt das Land von der Stadt Kabul nach Ghazna, welches auf einer kalten Hochfläche liegt, 7000 F. ü. d. M.; von da senkt es sich wieder südwestlich nach Kandahar, von dessen Flüßen Hilmend nur 5 Meilen im W. Kabuls am Kohibaba entspringt, der Arkhandab südlicher, der Turnuk auf dem Südgehänge des Plateaus vom Ghazna; im Thale des letztern geht der Weg nach Kandahar oder Arachosien und hier ist eine der großen Straßen nach Indien. )

Bunnes Erkundigungen, Reise II, 173. im Lande selbst nur auf einen Gipfel und die daran liegenden Pälse angewendet; es bedeutet Hindutödter und der Name ist nach Ibn Batuta's Angabe, bei LEE p. 97. gegeben, weil viele Indische Sclaven dort vor Kälte umkamen. Vielleicht also eine Muhammedanische höhnische Verdrehung des Wortes Hindukuh. Die Griechen übertrugen auf dieses Gebirge den Namen Kaukasus, fanden ihn aber nicht etwa dort vor, wie sich einige eingeredet haben. Arrian sagt V, 3. Hagowäuσον όντα το όρος αὐτούς (die Makedoner) καλοῦντας Καύκασον. Wahrscheinlich war es die Eutdeckung der geglaubten Prometheus-Höhle, welche diese Uebertragung veranlaiste. Ptolemaios kennt die Berge Kaonon in Serica, VI, 15. 16. nebst einem Lande Kaola; dieses ist das Indische Wort Khaça für Bewohner des nördlichen Gebirges. Vielleicht half dieser Name bei der Uebertragung. Plinius Notiz VI, 17. Scythae Caucasum montem (appellant) Grancasum, id est, nive candidum, mug auf sich beruhen. Die Geschichtschreiber Alexanders gebrauchen die Namen Kaukasus und Paropamisus ganz ohne Unterschied; Strabon dehat den Namen Tauros auch auf den Hindukusch aus; von ihm noch Kaukasus zu sagen, scheint ganz überflüsig. Paropamisus ist schwer zu erklären. Aus Ptolemaios, der viel genauer in Indischen Namen ist, wäre Paropanisus zu folgern; die Varianten des Namens hat Bernhardy zu Dionys. Perieg. v. 737. gesammelt. Meine Vermuthung, der Indische Bergname Nishadha (z. B. Amara k. II, 3, 7. Wilson, Vish. P. p. 167.) im Süden des Mêru, wie Himavat, sey in Paropa-Nishadha zu suchen, möge in Ermangelung einer bessern hier wiederholt werden. S. Zur Gesch. etc. S. 128. Wilson, Ar. ant. p. 159. Das Volk heifst Paropanisadae.

<sup>1)</sup> Lord, a. o. O. p. 527.

<sup>2)</sup> Breten, VI, 1, 141. Zimmermann S. 83. Hilmond ist Etymandros der Al-

Von Ghazna an ostwärts umschließen Berge das Kabulland von Süden; sie tragen noch keinen gemeinschaftlichen Namen, müssen aber ostwärts ansteigen, da wir hier dem hohen Berge Sesidkoh 1) begegnen, der ewigen Schnee trägt und zwischen 15,000-17,000 Fus hoch ist. Er überragt den Kabulflus am Süduser um G'ellalahad, wie der Khond gegenüber im Norden, der ebenfalls ein Schneeherg ist; \*) wie dieser ein Ausläufer des Hindukusch nach Süden ist, ist der Sefidkoh der Anfang einer südwärts fortlaufenden Kette, so dass in der That der Kabulfluss von West nach Ost eine Kette durchbricht, welche von Hindukusch aus weit südwärts läuft; sie wird im Süden des Flusses die Soliman-Kette, genannt. Von Sefidkoh verzweigen sich zwei Arme nach dem Indus; die sogenaante Salzkette, welche bei Karabagh den Indus erreicht und durchsetzt; nördlicher die Tirhai-Kette, die ebenfalls den Indus erreicht und mit ihren Zweigen den Thalgrund des Kabuls einengt. Durch diese wird die Umwallung des Kabullandes vollendet; an der Ostseite, die durch den Indus begränzt wird, ist es offen zum leichten Verkehr mit Indien. Es ist eine Vorstufe, auf welcher die Natur allmählig aus der Westasiatischen in die Indische übergeht; das große Durchgangs-Land der Handels-Karavanen wie der Züge erobernder Heere und Völker nach Indien.

Es ist für das Verständniss Indiens nothwendig, dieses Durchgangsland genauer zu kennen und eine mehr ins einzelne gehende Beschreibung steht hier: an ihrer Stelle. 3)

ten, Arkhandab der Arachotus. S. Bunnour, Yaçna 1, not. p. XCIV. p. XCII. Wilson Ar. ant. p. 156.

<sup>4)</sup> Weitser Berg, Persisch; Afghanisch Spinghur, dasselbe; auch Räggur, Königsberg.

<sup>2)</sup> Court, a. o. O. p. 304. Nach Wood's Melaung p. 164. ist ein bei Gellâlâbâd gesehener Schneepik des Himâlaja, d. h. Hindukusch, 20,248 F. hoch, im 88° 30° ö. L.

<sup>3)</sup> Eine eben so anziehende als belehrende Beschreibung Kabulistans gieht Bultan Baber in seinen Denkwürdigkeiten: Memoirs of Zeehir-eddin Muhammed Baber, Emperor of Hindustan, etc. translated by John Levden, partly by William Ersking. Edinburgh, 1827. Deutsch von Kaiser. 1828. Das Hauptwerk ist noch immer Elphinstone's Account of the kingdom of Cabul and its dependencies etc. 2 Vol. 8. London. 1828. zuerst 4. 1810. Alsdann Alex. Burnes travels into Bokhara etc. Sein letztes Buch Cabool etc. by the late Sir Alex. Burnes. London 1842. enthält wenig wissenschaftlich wichtiges. Von einem Begleiter Elphinstone's und für ihn geschrieben ist das Memorandum on the climate, soil, produce and husbandry

#### Kabulistan,

Kabulistan ist eines der reichsten, schönsten und vielgegliedertsten Länder der Erde; es gehört durch die Breite (340-350 n.) schon zu den nicht tropisch heißen Gegenden, die Höhe über dem Meere und die Nähe von Schneebergen auf beiden Seiten mäsigt noch mehr die Hitze, obwohl es südlich genug ist, um eine mächtig wirkende Sonne zu besitzen. Sein nördlichster Theil erreicht die Breite des südlichsten Europäischen Landes, Kreta, den 35. Grad. Es ist sehr mannigfaltig in seinem Innern getheilt; die Gipfel des Khond im Norden, des Sesidkoh im Süden nähern sich mit ihren Vorstufen so sehr, dass das Thal des Kabulflusses schr eingeengt und dem Fluse nur ein enges Thor zum Durchströmen in Stromschnellen bei Gellalabad übrig gelassen wird. Durch diese Meridiankette wird das Land in zwei Halften, West - und Ost-Kabulistan, getheilt, der westliche Kessel, dessen Mittelpunkt die Stadt Kabul, ist eine obere Stufe, die wie ein Hochland sich zum untern Osttheile verhält, dessen Mittelpunkt, Peshavar ist, 2000 F. über d. M. und dessen Klima und Erzeugnisse schon ganz an das heiße Indische Tiefland erinnern; es schneit hier kaum, in Kabul ist Fülle von Schnee im Winter; wo beide Theile sich berühren, bei Gandamuk am Surkhrûd unter dem Sesidkoh, schneit es auf der Westseite, wenn es auf der Ostseite regnet. 1) Das noch höhere Ghazna ist wiederum für West-Kabulistan eine Art Hochland.

Die verschiedene Höhe der einzelnen Theile giebt dem Lande eine große Mannigfaltigkeit; unmittelbar auf das schmale Flachland am Flußuser folgt der Saum des Gebirges, der Kôhi Dâman, dann steigt es an den Flüßen der vielen Thäler bis zu Alpenlandschaften empor, jedes Thal hat seinen Wechsel an Temperaturen und Erzeugnißen. Der Kabulfluß durchströmt das ganze Land der Länge nach und bildet einen Faden, an dem man die einzelnen Theile an einander reihen kann.

Er entspringt unter dem Kohibaba im Westen vom Kabul bei Serk'esmeh; dicht unter der Stadt vereinigt er sich mit dem Logur,

of Afghanistan etc. by Liett. Inwin, abgedruckt im Journ. of the As. Soc. of Beng: 1839. p. 745. fig. In demselben Journal sind von General Court der oben angezogene Bericht über das östliche Kabulistan VIII, 304. und ein anderer über Peshavar und Taxila V, 468. auch mit einer Karte. De la Viene, travels in Kashmere, the Himâlaya of the Punjaub etc. 2 Vol. 1842. kenne ich nur dem Namen nach. Von Charles Masson, dem genauesten Kenner des Landes, ist ein Buch zu erwarten.

<sup>1)</sup> RITTER, As. V, 230.

dem Abstuse der Hochebene von Ghazna, und strömt ostwärts. Bald sließt ihm ein großer Arm zu, der die vereinigten Gewäßer mehrerer Thäler des Hindukusch mitsührt; namentlich den Gurband von Westen, den Pank'shir von Nordost, der seinen Namen bis zur Einmündung in den Kabul behauptet. Das Gebiet oberhalb ihres Gemündes heißt Kohistan, das Bergland, das unterhalb ist Kohidaman, die blühende und mit der Fülle aller Obstarten geschmückte Gegend, welche Baber als die schönste preist und wo Europäer nicht weniger entzückt sinden, daß im sernen Osten alle Früchte des südlichen Europa's in der üppigsten Fülle reisen').

Nachdem der Kabul den Pank'shir und später außer andern noch kleinern den Tugow, aufgenommen, erhält er den Fluss, der ihm die Wasservorräthe des Thales Lamghân zuführt, der aus zwei Armen, dem Alishang und Alinghâr zusammensließt; der erste westliche entspringt unter dem hohen Pik Tugow. Von Süden vom Fusse des Sesidkoh sließt ihm nur ein kleinerer Strom, der Sürkhrûd oder rothe Fluss, zu. Er tritt jetzt in die Stromenge bei Gelläläbåd ein.

Wie das Khonda-Gebirge Kabulistan in zwei Theile scheidet, so gehört auch der es begleitende Fluss zu keinem Theile des Landes ausschließlich, sondern sließt in einem langen, engen Thale zwischen dem innern und äußern Hindukusch ), bis er bei der hohen Kuppe Khonda (Kooner) durchbricht und dem Kabul sich zuletzt vereinigt. Wie hier noch manches unsicher ist, so sein Name, der wohl am richtigsten hier als Khonar gegeben wird. Seinen entsernten Ursprung am Gletscher Pushtighur haben wir oben erwähnt; über seine oberen Zustüße sind wir auch noch im unklaren ). Er ist jedenfalls ein mächtiger und der längste Zusluss des Kabul ).

Ņ.

<sup>1)</sup> Burnes, Cabool, p. 154- 146.

<sup>2)</sup> COURT VIII, 306.

<sup>3)</sup> Kameh, der frühere Name, ist nur nach einem Dorfe bei der Kinmündung; Khonar findet sich auch im K'itral, wie bei den Afghanen. Court VIII, 306. Burnes, Cabool p. 219. Moorcroft II, 269. kennt keinen Namen, er hörte, er entspringe aus einem See Hanu-Sar. Nach Court nennen ihn die Käftr Sind oder Fluss und Khota Sind oder kleinen Sind den Sisa- oder Ost-Arm der früheren Karten. K'itral, welches in oberes und unteres getheilt wird, scheint der wahre Name des Landes am obern Flusse. S. Moorcroft II, 209. Wood p. 319. p. 331.

<sup>4)</sup> Seine Quelle muß auch nach den neuesten Berichten wenigstens 36° 30' z. Breite haben.

Unterhalb der Stromschnellen bei Geltäläbäd kann der Kabul beschifft werden, jedoch nur mit sehr kleinen Fahrzeugen. 1)

Die Zufüsse zum Hauptstrome im Ost- oder Unter-Kabulistan kommen gleichfalls aus dem Norden. Der Haupstrom ist der Pang'kora, der aus fünf Armen gebildet wird; <sup>2</sup>) der nördlichste und größte, Tal, entspringt weit im Norden, doch scheinen alle diese Arme, auf den Sütlgehängen den innem Hindukusch zu entspringen; dennzus, dessen Nordgehänge fließt der Khota Sind S. W. nach dem Khonar. Der Pang'kora fließt; wie der Khonar, ziemlich gerade südlich und seine Arme kommen von Westen und Osten, es schneiden die Seitenthäler, aus denen sie strömen, schräg in des von Norden nach Süden gehende Haupthal ein. Außer anderen Zuflüßen kommt dem Pang'kora zuletzt der Suwad aus dem Nordesten zu; der so vermehrte Fluß heißt jetzt entweder Lundi oder Suwad und mündet bei Hashtnagar in den Kabul, der sich bei Attek bald nachhen in den mächtigen Indus verliert.

Auch, das jöstliche Kabulistan ist ein reiches und schönes Alpeuland; in den geschützten Thälern, reich an Korn und Obstarten; die Traube geschützten Thälern, reich an Korn und Obstarten; die Traube gesteilt ningends üppiger: Die keilsen Niederungen sind hier schon Indisch und tragen Reis und Zuoker; Peshâvar, der Mittelpunkt des Gebietes, liegt schon in bemabe ganz Indischem Lande.

Et giebt wenig Länder, welche einen solchen Reichthum an Strömen und Thälern haben, wie Kabulistan; aber auch wenige, welche so in eine große Zahl kleiner Gaue aufgelöst wären; in den oberen Thälern kennten sich die alten Bewohner lange gegen fremde Eroberer vertheidigen, während ihre Brüder in dem unteren, offenern Gebiete ihnen unterliegen mußten; dem Beherrscher des Landes mußte es schwer seyn, die Gaue des vielgetheilten Landes zur Einheit eines Staates zu vereinigen. Es wird sich später erweisen, daß noch jetzt die ethnographischen Verhältniße dieser Natur des Landes genau entsprechen.

Für Indien ist Kabulistan das nothwendige Vermittelungsland mit dem Ganzen Westasiens. Wir haben gesehen, dass aus dem innern Asien die Wege nach Baktrien führen, den hohen Bergzug des Himâlaja umgehend; nach Baktrien führen auch die Wege aus den westlichen Ländern. Von Baktrien nach Indien geht der

<sup>1)</sup> Burnes, Cabool, p. 276.

<sup>2)</sup> Court, a. o. O. p. 306.

Weg nothwendig über den Hindukusch und erreicht erst Kabulistan. In das östliche von Badakshan aus führt zwar auch ein Weg, 1) doch scheint dieser höchst mühsam und von jeher wenig benutzt worden zu seyn; er mus aus dem hehen Oxusthale die zwei Ketten des Hindukusch überwinden, um das des Pangkera oder die der oberen Zuflüsse des Indus zu gewinnen. Es pflegtudaher der Weg aus Baktrieu nach Indien auch im Westen den Queersug des Khond-Gebirges zu umgehen und die wirklich benutzten Wege gehen über den westlichen Hindukusch hinüber in die Thaler, aus denen die Flüsse West-Kabulistans zum Hauptslusse strömen. Hier liegen daher die berühmten Päfse, 2) welche Alexander durchzog, und nach ihm die vielen Broberer, vor ihm, wenn nicht Feldherren mit ihren Heeren, doch gewiss große Züge wandernder Völker und Karavanen der Kaufleute. Es sind zwar hohe und im Winter durch Schnee geschlossene Pässe; doch haben sie nie den Uebergang bei guter Jahreszeit dauernd gehemmt und die von Ghurband und Uana lasson Wagen und Artillerie durch. () Auch erreicht man auf beiden Seiten bald bewohntes und angebautes Land. Wir dürfen uns somit nicht wundern, dass oft große Heere aus dem Norden nach der Gegend um die Stadt Kabul gelangt sind. Nach Kabul geht auch ein Weg von Kandahar über Ghazaa, und hier treffen die Wege nach Indien zusammen. Ohne Schwierigkeit ist keineswegs die Fortsetzung des Weges vom Kabul nach Indien;

<sup>1)</sup> Count's Karte giebt die Stationen des Weges von Dhir im Pang'kora-Gebiete nach Badakshan; er wird auch erwähnt in Bunnes Cabool p. 218. Moorcaoff. Il, p. 269.

<sup>2)</sup> Baber's Angaben über diese Passe — er giebt sieben Hauptpasse au — waren bis auf die neueste Zeit die vollständigsten und genauesten; Ritter giebt V, 251. eine genaue Zusammenstellung. Die Zahl lässt sich nicht genau bestimmen, weil viele Nebenwege für Fussgänger und Nebenpässe bestehen: dann führt ein Weg durch mehrere Päße; von Kabul über Bamian na Khullum sind fünf, Unna, Hag'iguk u. s. w., die auf einander folgen. S. Burnes Reise, Uebers. 1, 180. flg. Moorcroft 11, 384. Auch der País am Ghurband führt nach Bamian; von Lord, a. o. O. p. 527. 528. wird er auf 15,600 K geschätzt; die zwei früher erwähnten auf 11,000 und 12.000 von Burnes. Der Pals von Ghurband mit droi andern führen zusammen bei Begram; Load p. 523. Ein Pas führt gerade nordwärts unter dem eigentlichen Berge Hindukusch und trägt dessen Namen, oder Koshal. Lord und Wood kehrten ausück über den Khawak-Paß, 13,200 F. hoch, welcher von Anderab in das Pank'shir-Thal führt. Wood p. 416. Diesen Pass wählte HIUAN THEANG auf der Rückreise. Foe. k. k. p. 395. Er nennt die höchste Kette Pholasina; liegt darin Paropanisos?

<sup>3)</sup> Lord p. 528.

das Land am Flusse wird oft von kleineren Ketten durchsetzt, auch hier sind Pässe zu überwinden; am berühmtesten ist der lange und schwierige Pals in den Khaiber-Gebirgen, welche im Norden der Tirhai-Kette vom Sesidkoh abzweigen und den Weg zwischen Peshåvar und Gelläläbåd versperren; der von steilen Bergen eingeschlosene schmale Durchgang liegt zwischen Gamrud und Daka, vorzüglich die östliche Hälfte vom ersten Orte nach Ali Masg'id ist schwierign Ber Weg auf dem Norduser hat ebenfalls seine Schwierigkeiten. Andere Wege nach dem Indus müßen die meist kahlen Berge und engen Schluchten der Ketten des Sulaimân-Gebirges übersteigen und haben nicht geringe Schwierigkeiten; so der Weg der Lohan Kaussen Von Dêra Ismael Khân am Indus durch das Gomala-That über Ghazna nach Kabul. 3)

Enbulistan ist von größen Einfidisen auf ihre Stellung gegen Indien; das östliche wird dadurch noch enger mit Indien verbunden, das westliche mehr von Indien abgetrennt, als es nach seiner Nähe und seiner Abgränzung gegen Westen und Norden seyn würde. Zusammen bilden beide die Vorposten, die Marken Indiens gegen Westen, dieses die äußere, jenes die innere; sie sind für Indien ein Vermittelungs-Land in Beziehung auf die Natur des Klimas und der Erzeugniße, ein Land des Durchgangs in ethnologischer Beziehung, selbst zu klein und getheilt, um große Mittelpunkte der Macht oder der Cultur zu bilden und dadurch durch sich selbst auf Indien einzuwirken; aber ein Sammelplatz der Heere, die oft Indiens Geschicke entschieden und ein langer Thorweg zwischen Iran und Indien, durch welchen die Erzeugniße der Länder, wie des Geistes zum Austausche durchzogen.

<sup>1)</sup> Wood, p. 159. Bunnes Cabool, p. 130. Die schwierigste Stelle hat nur 25 Schritt Breite, zum Theil nur 6 bis 7. Moobcropp II. p. 349. und ist beinabe eine (Eugh) Meile lang.

<sup>2)</sup> Bonves, Reise I, S. 147: Es gibt nach ihm im Ganzen fünf Wege von Peshavar nach Kabul.

<sup>3)</sup> S. Honigheren's Route from Déra Ghazi-Khan to Kabul, im Journ. of the As. Soc. of B. VII, p. 175. nebst Karte. Bunnes, Cabool p. 77. Dann hat Count's Karte eine Route im Süden des Sefickoh von Kabul nach Angon; auf einef neuen Karte der Englischen Officiere ist diese Strasse bezeichnet als passable for Artillery; sie geht von Nilâb am Inclus im Süden der Tirhai-Kette über Logur nach Kabul. Es ist dieselbe Houte, obwohl nicht alle Namen der Stationen stimmen. Sie scheint noch nie genauer untersucht zu seyn.

Die Wichtigheit dieser Landschaft rechtfertigt eine Ausführlichkeit der Beschreibung, die wir uns bei den meisten anderen Gebieten nicht erlauben dürfen. 1)

Westgräuze. Sulaiman-Gebirge.

end of the second of the

Die, Westgränze Indiens im Süden Kabukstens wird durch Bergketten gebildet, die den schmalen, niedrigen Ufersaum des Indus überragen.

Zuerst die Sulaimân-Kette, nach ihrem höchsten Bergo so genannt; wir kennen schon ihr Nordende, den Sesidkoh, durch den sie sich an das Khondgebirge anschließt?); sie, streicht, von da südlich; zwischen 32° u. 31° n. Br. gewinnt sie wieder eine gräßere Erhebung unter dem Namen Kussai Ghur; der Gipsel. Takhti

<sup>1)</sup> Ich werde hier, wie überall, die alten. Namen segleich angeben; we ich sie für sicher halte; wo sie nur durch Erörterungen gesichert werden können. spare ich sie auf für die historischen Abschuitte, in denen sie jedesmal ihre Stelle finden Werden. Kagovea, & zar Octoonava, Ptol. VI, 18. ohne Zweifel zu lesen: Kapoven, da er das Volk Kapolitud nennt. Die Etymologie ist noch nicht gefunden, es möchte pura, Stadt, darin stecken: Dadurch wird auch Strabo XI, 8, 9. bestimmt: είτ' είς Όρτοσπανα, επί πην εκ Βακκρουν. relodor; was offenbar heifst, dass drei Wege aus Baktrien da sich begegnen; ich denke, der Weg über Bamian, der über den Hindukusch-Pass, der von Anderab über Khawar. S. oben S. 27. Anders Wilson Arian. antiq. p. 176. Aber Strabo sagt auch XV, 2. S. 8. nach dem Wege von Parthyaia nach Herat: είθ ή μεν επ' ευθείας δια της Βακτριανής και της ψτερβάσεως του όρους είς Όρτοσπανα, δια την εκ Βάκτρων τρίοδον, ήτις έστιν εν τοῖς Παροπαμισάδαις. — Das Gebiet Lamghan, bei Baber und nach seinen Gewährsmännern nach dem Patriarchen Lamech so benannt, jetzt dagegen Laghman, heisst bei den Chinesen Lanpho und bei Ptolemaios VII, 1. Lambague, weiche unter den Quellen des Koas wohnen καὶ ή δρείνη αὐτῶν ἀνατείνει μέχρι τῆς τῶν Κομηδῶν. Wilson versteht Alishang unter Knas; aber dieser ist zu klein und Ptolemaios setzt die Quellen des Koas water 370 m. B., es ist also der längste Zusus von Norden und Ptolemaios setzt diesen als Hauptsus des ganzen Systems der Kabulflüße. Die Lambagae hatten auch ein Bergland, über welchem das der Komeder lag, also K'itral. Die Inder nennen sie Lampaka, später auch Murun'da. S. Zur Gesch. u. s. w. S. 136-152. Zeitschrift f. d. K. d. M. III, 165. - Kwopy oder Cophes, etis, Plin. ist sicher der Kabul; Xôns, Arrian. Köas, Ptol. der Khonar, in welchem Ortsnamen vielleicht ein altes Kho-nagara, Stadt am Koas, liegt. — Der Σουάστης des Ptol. der Sewad, Sanskrit Cubhavastu; s. Zur Gesch. S. 144. Der Toveaios, Arr. 1V, 25. ist der Lage nach der Pangkora; der fünffache Kora-Fluis; ich habe es schon a. o. O. S. 137. als Bergfiuls, von Skt. giri —gari, erklärt.

<sup>2)</sup> RITTER, As. VI, 130.

Sulaiman oder Thron des Salomon um 31° 25' wird auf 12,800 F. geschätzt¹); er trägt drei Monatho Schnee. Gegen 29° erreicht die Kette ihr Ende. Es hat dieses Bergland viele nackte Höhen, viele Engpässe, (die Kotul der Afghanen), nur wenig fruchtbare Thäler; die Flüsse Kurrum²) und südlicher der Gomala sind erschöpst, ehe sie den Indus erreichen; der letzte mit seinem Südzusluss Zhabe entspringt in den westlichen Zügen des Hochlandes, von welchem westwärts die Lora nach Kandahar absließt.³)

Gegen den Indus fällt das Sulaiman-Gebirge durch mehrere Stufen ab; die niedrigste Kette begränzt die Ebene am Westufer des Indus, welche, wie die Seiten der ersten Hügel, fruchtbar ist; Dhera Ismael Khan und Dera Ghazi Khan sind Hauptstädte dieses Gebiets, welches im Süden Kalabagh's, wo die Salzkette den Indus erreicht, liegt und Dâmân oder Saum des Indus am passendsten genannt wird. Dieses niedrige Land gehört nach Indien, der Rand des Gebirges macht die Gränze.

Wo die Sulaiman-Kette aufhört4), gewinnt die Indus-Ebene einen weiteren Raum, bis wo weiter westwärts das Brahm-Gebirge sich erhebt; dieses ist ebenfalls ein Meridian-Gebirge; es beginnt im 29sten Breitengrade südwestlich von Takhti Sulaiman und streicht in dem 85sten und 80sten Meridian südwärts. Sein Nordende wird durch den langen Bolan-Pass vom Kurklekhi-Gebirge getrennt, welches um 29° 45' nordnordostwärts streicht und den südwestlichen Rand des Sulaiman-Systems zu bilden scheint; in ihm ist der Tsupper ein hoher Pik. Das ebenere Land im Osten des Brahui-Gebirges, im Süden des Tsupper, im Osten von den südlichen Vorbergen des Sulaimans begränzt, ist Sevistan, die südlich angranzende Ebere im Osten des Brahui-Gebirges bis an den Indus ist Kak'ha Gaudeva. b) Im Westen des Gebirges liegt das Hochland Kelat, an 6000 F: hoch; auch hier ist Indien scharf von dem Westlande geschieden. Kak'ha Gandava und Sevistan sind Indisches Land, in thm herrscht noch der Kinfluss des Monsuns, es

<sup>1)</sup> ELPRINSTONE I, 163. flg. RITTER V, 28.

<sup>2)</sup> Kûrma ?

<sup>3)</sup> Diese Berge heißen auf einer neuen Englischen Karte Kund, wie Khond.

<sup>4)</sup> ELPHINSTONE L. p. 148. RITTER VI, 171.

<sup>5)</sup> Es soll Sevistau älterer, Kak'ha G. jetziger Name beider Gebiete seyn; doch folgen die meisten dem im Texte angegebenen Gebrauch. Kak'ha bedeutet Land am Fulse des Gebirges und ist palsende Beseichnung.

wachsen da Dattelpalmen, die heisse Ebene ist sehr fruchtbar, wo Wasser vorhanden ist; Kelat ist game hievon verschieden; 1) der Dieser is t nicht weniger Bolan-Pass scheideb zwei Naturen. schwierig, als der im Khaiber-Gebirge; man steigt aus dem Lora-Thalc über Qvetta nach Devangi hinauf; von da an gelangt man zum Passe, einer engen vier Stunden langen Klust von senkreckten Felsen umstarrt; er ist an einigen Stellen so eng, dass nur ein Dutzend Reiter neben einander reiten könnenp auch bleibt es ein enger, schwieriger Durchgang noch nachdem man bei Ser i khug'ar aus der eigentlichen Schlucht hinausgekommen ist. Doch ist dieses die einzige brauchbare Strasse vom mittleren Induslande nach Kandahar und weiter nach Ivan; auf dem Hochlande wirkt sie auch eine Nebenstraße über Mastang nach Kelat ab, die auf einem Umwege Kandahar gewinnt. Den Handel, der an diese Strafze gebunden ist, vereinigt jetzt Shikarpur am Westufer des Indus, und heisst deshalb eines der Thore Khorusans. 2)

Wie seiner Natur mach, ist Kak'ha Gandava auch ethnographisch ursprünglich Indisches Land, und jetzt moch der Masse der alten Bevölkerung nach, obwohl es von Nicht-Indischen Stämmen, den Baluk'en, beherrscht wird.

südlich von der Parallele von Shikârpur und dem 28° n. Breitengrade nimmt das Brahui-Gebirge den Namen Hala an, behält aber die südliche Richtung; der Indas nähert sich hier weit mehr den Bergen im Westen und es bleibt seinem Westufer nur ein schmaler, aber üppiger Strich Landes, Kandkoh genannt. Wo die Kette noch südlicher in die Lukki-Gebirge um 26° 15′ n. B. übergeht, unter Sehwan, streicht der Zug südwestlich ans Meer, an dessen Küste er ins Vorgebirge Cap Monze oder Muwarik ausläuft; es fällt von einer beträchtlichen Höhe eteil zur Küste hinab, 8) aus dem Induslande führen nur beschwerkehe Pässe nach dem Südesten [Kelat's oder Khozdar empor. Dieses ist durch einen Queerzug von dem Lande im Süden oder Lus getrenns; vom Meere führt

<sup>1)</sup> RITTER As. VI, 7. 173.

<sup>2)</sup> Ein hybrides Wort, aus Pers. Shikar, Jäger und Skt. pura, Stadt. S. Burnes, Cabool p.54. — Ueber diese Gebiete ist Elphinstone's Bericht noch immer der beste. Dann Pottinger's travels in Beloochistan and Sinde. 1816. p. 309. flg. lawin, a. o. O. p. 764. u. a. St. Der Bolan-Pass ist zuerst genau beschrieben in Conolly's Journey to the north of India, overland, 1834. II, p. 245. flg.

<sup>3)</sup> RITTER As. VI, 713. V, 162.

der Weg aus Lus durch den Steilpass Kohenwat nach dem Hochlande im Norden. Ein Gebirgszug von N. nach S. und im Cap Arbu endigend trennt Lus von dem öden und sonnenverbrannten Lande Makran im Westen; der kleine, seichte Purallistus durchströmt diesen kleinen Culturstrich; der Hasen an seiner Mündung, Sunmani an der gleichnamigen Bucht, muß seine Verbindungen mit dem Westen durch den Nordweg über den Kohenwat nach Kelat suchen, also nach Kandahar; denn Makran ist ein ganz unwegsames Land. 1) Die Bewohner, wie ihre Sprache, gleichen denen von Sind. 2) Es hieß im Alterthum das Land der Arabiten, der Fluss Arabios. 3)

Die Westgränze Indiens erforderte eine genauere Erörterung, weil sie die wichtigste oder richtiger die einzige ist, über welche Indien in alter Zeit wirklich einflussreiche Beziehungen zu der übrigen Welt hatte; die Verbindungen durch das Meer konnten, insofern sie nicht dem Handel gehörten, im Alterthume für Indien nicht sehr wichtig seyn; erst die Entdeckung des Seeweges um das Vorgebirge der guten Hoffnung und die Vervollkommung der Schiffarth konnte die Mecresstrasse zur wichtigsten aller machen, wie sie jetzt es ist. Dann, weil man mit einer Ungenauigkeit, die nicht mehr zugelaßen werden kann, behauptet hat, der Indus sey die Westgränze Indiens, als ob ein Fluss, dessen beide User bewohnbar sind, nicht zum natürlichen Besitze eines und desselben Volkes gehörte und nur durch künstliche, politische Verabredungen zur Gränzscheide ganzer, großer Völker gemacht werden könnte. Auch wird die geschichtliche Darstellung zeigen, wie unrichtig jene Behauptung sey.

Fassen wir das Ergebniss der obigen Untersuchung zusammen, so gehört der ganzen geographischen Stellung nach das Land auf der Westseite des Indus unter dem Gebirge, welches Indien von dem Iranischen Hochlande scheidet, noch zu Indien; dieses Land jenseits des Flusses ist meist ein schmales; an zwei Stellen breitet

<sup>1)</sup> Beschreibungen bei Pottingen, a. o. O. p. 299 flg. p. 8. flg. Carloss, account of a journey to Beylah and memoir of the province of Lus, in As. J. of B. VIII, 184. Lus oder Lukh bedeutet Ebene; ebendas. p. 195. Outram's Beschreibung seiner Reise durch das Land kenne ich nur aus Anführungen. Weitere Berichte über das Ländchen stehen im A. J. of B. IX, p. 30. u. 134.

<sup>2)</sup> POTTINGER p. 30.

<sup>4)</sup> Droysen, Gesch. Alex. S. 469.

es sich weiter nach Westen aus: am mittlern Indus, in Sevistan und Kak'ha Gandava, dann nördlicher längs dem Kabulflusse, dessen Thal gegen Indien geöffnet, gegen Iran geschloßen ist, doch so. dals sein Osten ganz Indien zufällt, sein Westen wie ein vorgeschobener Indischer Posten da steht und ein Land der Pforten zu Indien genannt, werden kann Durch diese Pforten zogen Heere wandernder Völker, nach Indien, Missiggen beraus, Karayanen hin und her. "Es ist und war zielleicht nicht die einzige Strafse, da wir gesehen haben das Kandahar unwittelber mit dem mittleren Indus . verkehren kann; doch stets die Hauptstrafse, weil durch Kabul der Weg in die Gebiete führt, welche das Hauptland Indiens bilden und namentlich im Alterthume bildeten, weil der Weg über Kahul auch gin, den , über gKandahar, sich yerzweigt. Die nächsten fernern Punkte waren Herat und Balkh; von jenem ging der Weg. nach. den, Westländern, von diesem in das innere östliche Asien; dieses, Verhältnifs, der Verbindungen hat sogar bewirkt, dass die alten Inder sich China als ein nordwestliches Land gedacht haben. ... or of in best church to a bug in ograsgin / cas

Die vollständige Anwendung der hier gewonnenen Sätze muss der spätern Darstellung vorbehalten bleiben.

Les to an all the man and the same which are the solutions of the first the solution of the so

Wir haben oben ) schon das westliche Ende dieses Theiles des Himâlaja bestimmt; der Indus berührt aber auch östlichere Theile und seine Quelle liegt in einer Gegend, welche in geographischer Beziehung nicht weniger merkwürdig ist, als in der Vorstellung der Inder, denen sie eine der heiligsten der ganzen Welt ist; es ist die Gegend der heiligen Alpenseen, des Götterbergs Kailâsa und das Quellenland der fünf großen Indischen Ströme: des Indus, der Catadru, des Brahmaputra, der Ganga und der Tamuna.

Die heiligen Seen liegen unter 30° 40°-31° n. Br. aud 99° O. v. F. auf einer Plateau-Höhe von 14,000—15,000 F.; ihnen im Norden Kailâsa, im S. der steile Rand des Himâlaja; sie werden durch Bäche von beiden Gebirgen genährt, 2) haben klares Waßer und sind die Heimath der wilden Gänse, welche hier, die Regenzeit des Südens sliehend, in ungestörter Ruhe brüten. Aus dem nord-

<sup>1)</sup> S. oben S. 18.

<sup>2)</sup> RITTER, 11, 660. u. s. w.

westlichen See, Râvan'ahrada oder See des Râvan'a, auch Lankâ genannt, strömt ein Quellflus der Çatadru W. N. W.; aus dem zweiten, Mânasa, leitet die Indische Vorstellung die Sarajû, aber mit Unrecht; sie entspringt jedoch nur eine Tagereise südwärts davon. Die Quellgebiete der Gangâ und Jamunâ liegen von hier W. auf der innern Indischen Seite des Hochgebirges. Der Indus entspringt auf der Nordseite des Kailâsa und fliest N. W. ab, hier Sanpu genannt; der Brahmaputra, Tübetisch Dzang-bo, auf dem Ostgehänge des Gebirges, welches im Osten den Mânasa begräuzt. Also ein zweiter Mittelpunkt großer Flusursprünge, wie jener schon erwähnte auf der Hochebene Pamer.

Der Kailåsa, Gangdisri der Tübeter, ist eine äußere Kette und gehört nicht dem eigentlichen Himàlaja; er ist eine der höchsten Erhebungen der Erde, aber noch ungemeßen; er ist ein Ausläuser des Karakorum-Gebirges, welches von Tsungling, wo dieser in den Kuenlun übergeht, sich abzweigt, und S. S. O. nach den heiligen Seen hinstreicht; durch den Kailåsa schart es sich dem Himâlaja an, selbst verbindet es das Quellgebiet Pamer und die Gegend des Sees Sirikul mit dem eben bezeichneten Quellgebiete der Indischen Flüße nnd den heiligen Seen. Das Karakorum-Gebirge umwallt das obere Industhal von der rechten Seite, dem Fluße parallel.

Der Indus verfolgt seine N. W. Richtung bis nach Iskardu, 85° 2' n. Br. 93° 30' O. v. F. wo er sich nach W. nachher W. S.

<sup>1)</sup> Râmâj. I, 26, 9. Die Ganga aus diesem See abzuleiten, ist nicht alte und achte Indische Vorstellung. S. von Schliegel.'s Ind. Bibl. 1, 383. Narrative of a journey etc. by Major Sir William Lloyd and Captain Albx. GERARD's account of an attempt to penetrate to the Lake Manasa. Edited by George Lloyd. 1840. mit einer Karte von Gerard, II, 185—186. Der Name Kailasa wird auf mehrere Theile der Himalaja-ausgedehnt, was wahrscheinlich Missverständnis und jedenfalls verwirrend ist, wie auf den Raldung, s. Geraed bei Lloyd II, 89. Die Etymologen erklären das Wort entweder mit Chrystall oder Wohnung der Freude; s. Wilson u. d. W. Beides wohl nur in Uebereinstimmung mit Vorstellungen vom Berge und nicht ursprüngliche Bedeutung. Kailasa ist von einer Form mit & abgeleitet; Kilàsa heisst Geschwulst, eig. blotch; kîla, Keil, åsa, Sitz, gibt; Kilàsa, Sitz des Piks? Ich möchte das letzte vorziehen. — Råvan'a herrschte in Lanka, hatte sich aber auch der Herrschaft über den Kallasa und die Palläste des Kuvera bemächtigt; mit dieser Mythe muse der Name in Beziehung stehen. — Vollständiger Manasasarovara, Manasa der schönste der Seen; Mânasa heilst aus dem Gemüthe erschaffen; Brahmâ erschuf aus dem seinigen den See. S. Râmâj. I, 26, 8. Also nicht der schöne Ehrensee oder Mànasarôvara.

W. zum Durchbruche wendet. Sein linkes Ufer überragt der Himålaja, welcher dem Karakorum parallel von dem Indus-Durchbruche an S. O. streicht und Kashmir wie die Berggebiete an den oberen Peng'ab-Flüssen gegen das Hochland begränzt.

Die hochgelegene, den Menschen schwer zugängliche und in feierlicher Stille schlummernde Gegend um die beiden Alpenseen und den Kailasa ist dem Inder eine der heiligsten; die Seen sind berühmte Wallfahrtsörter, Kailasa Götterwohnung und überhaupt der Sitz wunderbarer Gestalten der mythischen Dichtung. 1)

In der Senkung zwischen dem Karakorum und Himâlaja liegen am Indus die zwei westlichen Tübet; das mittlere mit der Hauptstadt Ladakh oder Leh, das westliche oder Kleintübet oder Baltistan in mit der Hauptstadt Iskardu; das eigentliche oder Großtübet liegt ostwärts zu beiden Seiten des Dzangbo. Alle Tübeter heißen bei den Indern Bhôt a.

Wenig oberhalb Iskardu's erhält der Indus einen mächtigen Zuflus aus Norden, den Shajuk, welcher weit im Norden und wenigstens über 36° n. B. hinaus in der gletscherreichen Kette Kuenlun's entspringt und die Karakorum-Kette durchbricht; wir haben seiner schon oben erwähnt. 3) Westlicher erhält der Indus weitere Zuflüse aus dem Südabhange der Berge, welche den Südrand des Pamers bilden; wir kennen sie jetzt erst genauer; es sind zuerst von Osten anfangend der Flus von Shigår, dann die zusammensließenden von Nagar oder Burshal, Hunz oder Kang'ut und Gilgit, endlich der Jasin. Auch von Süden aus dem Himålaja empfängt er die Abslüse. 4) Kurz nach Aufnahme des Jasin beginnt er seinen Durchbruch nach Süden.

Wir kennen diesen Theil des oberen Indus noch nicht genauer; 5)

<sup>1)</sup> Die Gegend zwischen Ladakh, Kashmir und Iskardu heisst in Kashmir Deo-su oder Götter-Ebene. Moorgroff, 11, 263.

<sup>2)</sup> Ritter hat II, 654. nachgewiesen, dass schon Ptolemaios diesen Namen hat: παρὰ τὸ Ἰμάον ὄφος Βῦλται.

<sup>3)</sup> S. oben S. 20. Vgl. RITTER V, 13. Er entspringt am Karakorum-Pafs im Kuenlun, der nicht mit der Kette zu verwechseln ist. Moorcroff, I, p. 262.

<sup>4)</sup> MOORCROFT, II, p. 265. I, p. 263.

<sup>5)</sup> RITTER V, 216. — Travels in the Himalaja provinces of Hindustan and the Panjab, in Ladakh and Kashmir, etc. by W. Moorcroft and G. Trebeck. By H. H. Wilson. 1841. Vol. I, p. 220. flg. 11, 262. Dr La Vigne's eben erschienene Reise muß über Iskardu handeln.

er strömt hier im engen Bette, welches im Westen der Hindukush. im Osten der Himâlaja mit ihren Ausläufern einengen. Es sind auch hier mehrere Ketten unter einander, 1) durch die er sich hindurchwinden muß. Ihm fließen hier, südwärts aus den inneren Hindukusch-Ketten im Osten der Suwad-Quellen strömend, erst der Abu-Sin (Ab i Sind), dann der Burindu zu. Dann öffnet sich im Westen das Thal des Kabul, der ihm neuen Zuwachs bringt; hier liegen unterhalb der Kabul-Einmündung die berühmten Uebergangs-Stellen bei Attok und Nîlâb, 1) nach denen der ganze Indus oft benannt wird; er fliesst hier noch 800 F. ü. d. M. und ist nicht mehr von hier aus durchgehbar, was oberhalb an einzelnen Stellen in der trockenen Jahreszeit noch möglich ist. Oberhalb Attok's hat er noch heftige Stromschnellen, unterhalb nur noch eine bei Kâlabagh (33° 7' n. Br.), wo die sogenannte Salzkette ihn durchsetzt und eine Stromenge macht. Zwischen Attok und Kalabagh ist die Schiffahrt noch beschwerlich, 3) vom letzten Orte an bietet der ruhige Flus eine große Wasserstraße bis an's Meer dar. 4)

Das Gebiet zwischen dem Hindukush im Westen, dem Himålaja im Süden, dem Karakorum im Osten und Norden oder das obere Indus-Gebiet ist ein schr hoch gelegenes, über 10,000 b F. ü. d. M. im Durchschnitt mit viel höheren Bergen, mit langen und strengen Wintern, kurzen, oft unterbrochenen Sommern; man könnte erwarten, dass in solcher Höhe jedes Wachsthum aufhören

<sup>1)</sup> von Hügel, Kaschmir, II, 165. Court, in As. J. of B. V, 474. 478. VIII, 309. RITTER V, 19- 25.

<sup>2)</sup> Burnes Reise I, 130. D. Ucbers. Die Ebene umher auf dem Ostufer heisst Kak'a. Moorcroff 11, 321. 325.

<sup>3)</sup> Wood, p. 107.

<sup>4)</sup> Name. Im Sanskrit, so viel ich weiß, nur Sindhu; der Fluß strömte im vernehteten Lande und die Mythenbildung und Dichtung haben sich um ihn nicht bekümmert. Die vielen neuern Namen, die örtlich sind, giebt Ritter V, 29. 171. Außer dem Persischen Ἰνδος, Indus, s. oben S. 3. kannten die Alten die einhelmische Form. Plin. h. n. VI, 20. Indus incolis Sindus appellatus. Peripl. mar. Er. p. 23. Σίνθος, Kosmas p. 337. setzt (ή Σινδοῦ δέ ἐστιν ἀρχὴ τῆς Ἰνδικῆς) Sindu für das Emporium, Ἰνδος für den Fluß. Σίνθων ist bei Ptol. VII, 1. eine der Mündungen, fehlt aber in einigen Hundschriften. Sindhu im Sanskrit bedeutet Fluß im Allgemeinen, auch Meer: wir finden mehrere andere Flüße auch Sind genannt. Eine genügende Ableitung aus dem Sanskrit kenne ich nicht.

<sup>5)</sup> RITTER, II, 590.

müse. Die Bekanntwerdung dieses Landes hat aber durch die Thatsache überrascht, dass hier auf der Nordseite des Himâlaja Anbau und freiwilliges Wachsen der Pflanzen in viel größerer Höhe bestehen, als auf der Südseite; feste Dörfer finden sich noch 12,000 F. ü. d. M., kleines Gebüsch wächst bis auf 16,000; doch kann Ackerbau nur einen kleinen Theil der Beschäftigung bilden, das Pflegen der Heerden muss vorwalten und dazu ladet die Natur die Bewohner ein durch das Geschenk diesem Lande eigenthümlicher Thiere; der Jak oder die Tübetische Kuh ist den Bhota, was das Kamel den Arabern der Wüste, das Rennthier den Lappländern, und ihr Schweif liefert in den Indischen Handel die Fliegenwedel oder K'amara, welche nur Könige sich dürfen nachtragen lassen; die Schal-Ziege liefert die seinste aller Wollen und giebt einem Theile des Landes seinen Indischen Namen; ') das Moschusthier bietet seinen gepriesenen Wohlgeruch; das Land ist reich an goldhaltiger Erde. 2) Der lange Winter nöthigt zu festen Wohnsitzen und langem Stillesitzen im Hause; der Buddhismus mit seinen zeitausfüllenden Cäremonien und seinem trägen Mönchsthum hat nirgends ergebenere Anhänger gefunden. Eine eigenthümliche Sitte aller Bhot'a ist die Polyandrie.

Diese Bemerkungen beziehen sich vorzüglich, was das Klima und die Erzeugnisse betrifft, auf die zwei westlichen Tübet; das östliche hat tiefere Einsenkungen, mehr Wärme, mehr Anbau; bei Lhassa, der Hauptstadt, wächst sogar die Rebe.

Die Bhôt'a bewohnen die ganze Nordseite des Himâlaja; wir werden später sehen, dass sie auch auf die Südseite in die obern Indischen Thäler eingedrungen sind, das ihnen verwandte Völker dort noch wohnen. Sie mussten frühe in Handelsverkehr mit Indien treten, von Indien erhielten sie ihre Religion und Wissenschaften.

Die Indischen Länder unter dem westlichen Himâlaja, vorzüglich Kashmir, haben durch Päße mit Baltistan und Ladakh manche
Verbindungswege, welche aber nie für den weiteren Verkehr von
großer Wichtigkeit gewesen zu seyn scheinen; die Ursache wird
die Schwierigkeit der weiteren Wege seyn, sowohl des von La-

<sup>1)</sup> Sanskrit Urn'âdêça, Wollenland, verdorben in Undes und Hiundes; es bezeichnet eigentlich K'ungthang, den östlichen Theil Ladakh's. As. Res. XVII, p. 45.

<sup>2)</sup> RITTER, As. II, 618. V, 23. Alle Flüsse in Ladakh sind reich an Goldsand, sagt Gerard, II, 232.

dakh nach dem Chinesischen Turkistan, dem Lande der Serer, am Shajuk über den Karakorum, als desjenigen, welcher über Iskardu am Kang'ut nach Badakshan führt. 1) Wir können auf diesen Wegen keine großen Verbindungen Indiens mit dem Norden suchen, namentlich keine Einwanderungen der Völker, obwohl man auch dieses geglaubt hat.

Das Industhal, obwohl wir Zeugnisse haben, dass es von Iskardu und Ladakh bis nach Attok von Reisenden verfolgt werden kann, bietet keinen bequemen Durchgang und auch auf diesem Wege sind keine wichtigen Verbindungen Indiens mit dem Norden bemerkbar. <sup>2</sup>)

Die Gränzen des Indischen Gebiets am obern Indus lassen sich wegen unserer geringen Bekanntschaft mit dem Lande nur im Allgemeinen bestimmen; cs werden auch hier die äußersten Ketten seyn: der Darda Himâlaja im Norden Kashmirs bis an den Indus, auf dessen rechtem Ufer aber die Gränze unklar ist. Doch wird man nie die Gebiete von Iskardu und Ladakh oder sogar Lhassa mit Rocht als Indisch bezeichnen dürsen, wie geschehen ist; 3) denn wenn eine höhere Kette als der Himâlaja diese Län-

<sup>1)</sup> Ueber die Karakorum-Straße, s. Ritten, II, 633. Mooncroft hat I, 373. Nachricht von einem frühern großen Handel zwisch en Indien und Khoten und einer königlichen Straße vom Niti-Paß über Rodokh nach Khoten. Doch tritt diese Verbindung nie bedeutend hervor. — "Von Kang'ut nach Badakshan führt ein beschwerlicher Paß über die Berge." Mooncroft, II, 266. Einheimische Berichte kennen auch diesen Weg. S. den Bericht über Iskardu im As. J. of B. IV, 592. Wir dürfen diesen Weg also nicht mit Herrn von Hügel, Kaschmir und das Reich der Siek, II, 472. bezweiseln; aber dieser, wie der nach Khoten, werden höchst beschwerlich seyn.

<sup>2)</sup> Der Chinesische Pilger Fahian beschreibt diesen Weg so, Foe k. k. p. 22. flg. mit Klaprotn's Erläuterungen: von Khoten nach Koukejar an Karasu. 370 10' 750 10' o- von Paris (Klaproth hat 70° 40'), von da südwärts nach Yuhoei über die Tsungling-Berge, 4 Tage; von da in 25 Tagen nach Kietscha; dieses liegt mitten in den Tsungling-Bergen (p. 27.); KLAPROTH nimmt Yuhoel für Ladakh, Kletscha für Iskardu; dieses stimmt aber nicht mit der Zeit; Yuhoei mus ein kleiner Ruheort am Wege seyn; Kietscha jedenfalls Iskardu. "Wenn man über den Tsungling gekommen, gelangt man zum Norden Indiens; im Begriffe die Gränzen dieses Landes zu betreten, findet man das kleine Reich Tholy." Dieses halte ich für Dard, wovon ich sogleich im Texte handeln werde. Von da 15 Tage S. W. am Indus nach Udjana, p. 35. p. 45. d.h. nach dem Lande zwischen Suwad und Indus. S. Zur Gesch, etc, S. 144. Er setzt also die Gränze Indiens bei Dard. Seine Beschreibung ist sehr charakteristisch und verdient gelesen zu werden.

<sup>1)</sup> von Hügel, a. o. O. I, S. 220.

der von dem Norden trennen sollte, so bleibt der große Gegensatz, daß die Länder der Bhôt'a Plateau-Länder sind, Indien aber, wo es anfängt, sich schnell zur Ebene herabsenkt und seiner Hauptmaße nach Niederung ist; der Himàlaja bildet iden äußersten Südrand des Hochlandes und scheidet dieses von dem ganz verschiedenen südlichen Lande, während die inneren Ketten Hochasiens nur verwandte Gebiete von einander trennen. Der Monsun übersteigt nirgends den Himàlaja, es fehlt daher auf dem Hochlande die Regulirung des Klimas und der Jahreszeiten, welche mit Wirkung des Monsuns ist, und schon dieses macht den Himàlaja zur entschiedenen Naturgränze.

Ueber die Vertheilung des Landes unter die zwei hier zusammentreffenden Völker, die Inder und Bhôta, läst sich aus der neuesten Beschreibung folgendes entnehmen: 1) Hasora im Süden des Indus, im Norden des Darda Himâlaja ist noch Tübetisch; in N. W. Kaschmirs wohnen Dardus. Hier scheint der nach ihnen benannte Himâlaja die Gränze. Nagar (Sanskrit: Stadt) oder Burshal im Norden des Indus hat Dungar zu Bewohnern, so auch Hunz oder Kang'ut nördlich davon unter dem Pamer; in Gilgit wohnen Dardu, sie sprechen eine eigene Sprache; dasselbe Volk besitzt das Land südwestlich davon oder Dardu Kilas am Gilgit-Flusse; sie sprechen die Dardu-Sprache, aber auch Afghanisch; sie sind erst kürzlich Muhammedaner geworden. In Kitral am Khoner sind die Bewohner ebenfalls Dardu und Dungar; so sind auch am Jasin-Flusse die Bewohner Dungar und sprechen Dardu.

Die letzte Bemerkung zeigt, dass die Dungar nur eine Abtheilung der Dardu seyn können. Da nun aber bekannt ist, dass in K'itral das alte Volk wohnt, welches im hohen Hindukush weit verbreitet ist und Käsir genannt wird, und die Anwohner Jasin's an die im obern Suwad erhaltenen Käsir gränzen, so folgt, dass dieses Volk, welches als ein Ueberrest alter Indischer Bevölkerung sich später ausweisen wird, außer dem hohen Hindukush auch das Ostgehänge dieses Gebirges nach dem obern Indus inne hat, und zwar ostwärts bis zum Flusse von Nagar. Die ethnographische Gränze scheint also hier die Kette zu seyn, welche den letztgenannten Fluss vom oberen Indus scheidet und bei Kirin diesen erreicht. Es wäre

<sup>1)</sup> Moorcooff, II, p. 264. p. 234. flg.

anziehend zu wissen, ob diese Vertheilung aus natürlichen Ursachen, das heisst, aus der Structur des dortigen Gebirgsystems, hervorgegangen sey.

Es ist dieses keine neue Einwanderung;¹) wir können die Dard bis zu den ältesten Quellen Indischer Nachrichten hinauf verfolgen und stets in dieser Lage am oberen Indus.

## West-Himâlaja, Fertsetzung; Kaçmîra.

Das nördlichste ganz Indische Land im Süden des Himâlaja ist das berühmte Alpenthal Kaçmîra, von allen Seiten von Bergen umschloßen; nur in S. W. liegen weniger hohe Berge vor. Der Hydaspes entspringt in seinen Nordostbergen und durchläuft es von O. nach W.; Kaçmîra ist sein oberes Thal, die Einsenkung zwischen der äußersten und der zweiten Kette des Hochgebirges, welche durch ihre Biegungen ein regelmäßiges Oval von Schneebergen bilden; die innere Kette heißt Pirpang'âl, die Fortsetzung trägt andere Namen. Obwohl sehr hoch und ewigen Schnee tragend, hat der Himâlaja hier eine geringere Höhe, als etwas weiter im Osten. Das Land hat nur 16 geogr. M. Länge, im Flußthale nicht eine Breite von über 6 M.; von Schneefeld bis Schneefeld eine von 10—12. Der Pirpang'âl hat noch die Höhe von 15,000 Engl.F., die Hauptstadt Çrînagara (Stadt des Glücks) liegt 6,000 F. ü. d. M. unter 34° n. Br.

<sup>1)</sup> Die Stellen über die Darda sind zusammengestellt von Ritten, As. II, p. 654. Megasthenes hatte erzählt, dass bei den Δέρδαις die goldfangenden Ameisen waren; Strabo XV, 1, 44. auch Arr. Indic. XV. Plin. k. n. VI, 21. XI, 36. Dardae. Andere Stellen bei Trover, Râg. Tar. II, 329. Herodotos kennt also dieses Volk ohne es zu nennen, III, 102. Bei Ptolemaios VII, 1. ist der Name etwas entstellt: ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ Ἰνδοῦ (πηγὰς) Δεράδραι, καὶ ἡ ὀρεινὴ αὐτῶν ὑπέρκειται, für Δεράδαι. In der Geschichte Kaschmirs und im Mahâbhârata Darada. S. Trover a. o. O. Wilson hat jüngst hervorgehoben, dass im Mahâbhârata I, p. 375. v. 1860. als Gabe an den König Judhisht hira auch Ameisen-Gold erwähnt werde; es wird gebracht vön Völkern des Nordens, unter denen auch Khaça, und heist so, weil es von Ameisen ausgegraben wird. Ar. ant. p. 135. Es ist also alte Indische Vorstellung. Manu X, 44. zählt sie unter die Mlêk'ha. Die Dadiker Herodots haben mit den Darada schwerlich was zu schaffen.

<sup>2)</sup> von Hügel a. o. O. II, 164., wo über diesen Theil des Himâlaja die genauesten Nachrichten. Vgl. Ritter, V, 89. II, 1139. 1154.

Kaçmîra genoîs lange Zeit eines großen Ruhms im Morgenlande wie in Europa, als eines paradiesischen Landes und dieses nicht blos in der Poesie; der jetzige Zustand hat uns enttäuscht; doch kann die Geschichte zeigen, dass jener Ruhm nicht ganz ungegründet war und die Natur hat ihre Schönheit auch hier nicht verloren.') Das Land wird reichlich mit Wasser aus der Schneeschmelze versehen, der Hydaspes 2) ist im Thale selbst schon schiffbar, der Boden ist sehr fruchtbar, das Klima durch die hohe Lage und südliche Breite glücklich gemischt; das Land ist durch hohe Berge gegen die kalten Winde aus dem Norden geschützt, wird nur leicht von den tropischen Regengüssen berührt und hat Jahreszeiten, wie Iranische Länder. 3) Durch seine Pässe hat es Verbindungen mit den umliegenden Ländern, 4) namentlich mit dem Nordlande, aus welchem die feine Wolle kommt, welche zu den berühmten Schalen verwebt wird; b) doch ist es durch die Berge geschützt genug, um leicht vertheidigt werden zu können.

So bildet Kaçmira in der größern Indischen Welt eine kleine abgesonderte, von der größeren zwar abhängig, aber mit der Möglichkeit selbständiger Richtungen. Es hat allein unter allen Indischen Ländern des Festlandes seine, freilich nicht kritische Geschichte erhalten. Es mußte hier früh ein Sitz Indischer Bildung

<sup>1)</sup> VON HUGEL, II, 478.

<sup>2)</sup> Sanskritname Vitasta (entschleudert, schnell), woher Hydaspes mit Anklang an Persische Namen. De Pent. Ind. p.85. von Schlegel, Ind. Bibl. II, 303. Nilag'â in Râj. Tar. V, 91. gebohren aus dem blauen — ich weise nicht ob Berge oder so benannten Någa. Ueber die Quelle s. Troyen zu R. T. 1,125. I, p. 361. Soll auch Sindrod, Sandren heifsen, welches Troyan durch Sundari erklärt. Il, 294. Der gewöhnliche Name Behut ist Verderbnis, wie es scheint, aus Vitastå (Vitatthå), wenn nicht Båhudå, armgebend, nämlich der Kandrabhaga, auch ein Name ist; es haben die Nachbarflüße Namen, die aus der Geschichte Vasishtha's hergeleitet werden; Wilson erklärt ihn im Lex. u. d. W. daher, dass der Weise durch Baden in seinem Wasser seine Arme wiedererhalten; aber Vishnup. p. 181. ist Båhudå ein anderer Fluss. Sâitavâhinî, weisser Fluss, Amara k. I. 2, 3, 11. Gelum, ein gewöhnlicher Name, ist, wie Troyen 11, 294. richtig schreibt, nichts als gala, Wasser.; Bejak (DE LA VIGNE, A. J. of B. VI, 767.) verderbt aus Sanskrit pajóvaká, Strom. Daís er je, wie Troyer a. o. O. sagt, solle Caràvati geneilsen, bezweifele ich.

<sup>3)</sup> Moorcroft, II, 107. sagt, nur Sommer und Winter.

<sup>4)</sup> Anfgezählt von von Hügel, II, 167.

<sup>5)</sup> Es ist im alten Indien vorzüglich der Saffran berühmt, daher dessen Name Kägmira.

entstehen, es darf uns nicht wundern, dass es in der Sage als ein bevorzugtes Land erscheint. 1) Es liegt günstig für den Handel mit dem Norden, Westen und Indien; jetzt noch gilt der Kaschmirer als der klügste Kaufmann Indiens.

Das Land liegt jetzt auf der tiefsten Stufe des Elends danieder; eine achthundertjährige Reihe von Regierungen, die sich az Schlechtigkeit überboten, erklärt dieses hinreichend.

Unterhalb Kaçmîras nach dem westlichen Peng'âb zu liegen in den stets niedrigeren Vorketten des Himâlaja, welche der Hydaspes durchströmt, ehe er nach Durchbrechung der sogenannten Salzkette in die Ebene bei Sultânpur eintreten kann, 2) noch mehrere kleine Gebiete, die in dieser Beschreibung keine Stelle finden können. Die Krishn'agangâ (schwarze Gangâ) im N. Kashmir's entspringend und es im W. umfließend, strömt dem Hydaspes außerhalb des Thales zu. 3)

<sup>1)</sup> So in Mahâbh. III, 10545. "Der Krois Kaçmîra's, der ganz heilige und von den alten Rishi bewohnte, wo die Unterredung aller nördlichen Weisen, des Sohnes des Königs Nahusha, des Agni (des Feuers) und des Stamm-vaters Kâçjapa statt fand.

<sup>2)</sup> Nach Count, A. J. of B. V, 472.

<sup>3)</sup> Von älteren Berichten ist George Forster's Journey from Bengal to England, 1798. noch schätzenswerth; viel anziehender jedoch Bernier's Voyages, 1723.; er bereiste es als Begleiter Aurang-Zebs. Moorcroft's, von Hügel's, de la Vigne's Reisebeschreibungen sind schon erwähnt. JACQUEMONT'S correspondance avec sa famille etc. befriedigt weniger. Schr vollständig ist Ritten's Zusammenstellung, II, 1134. wozu V, 70. als Nachtrag. Die Notizen aus den einheimischen Annalen hat Troyen zusammengestellt zu Raj. Tar. II, p. 293. — Name: s. bei Trowrr, II, 300. Die Sage schreibt die erste Erschaffung des Landes dem Kacjapa zu, Raj. T. I, 26. Dieses scheint die Benennung, unter welcher Kaçmira zuerst in der Westwelt bekannt wurde, zu erklären; Hekataios bei Steph. Byz. od. Fr. 179. ed. Müller. Κασπάπυρος, πόλις Γανδαρική, Σκυθών ακτή. Eine merkwürdige Notiz, weil Gandhâra das untere Kabulistan bedeutet, Kashmir als ein Theil des nähern Indischen Landes, aber als an das Skythenland gränzend, bezeichnet wird; es war das äußerste Indische Laud. Herodotos Κασπατύρος, III, 102. IV, 44. liegt offenbar dasselbe, wahrscheinlich mit fehlerhaftem  $\tau$  für  $\pi$ ; dass Kashmir zu verstehen sey, werde ich im zweiten Buche zeigen. Kaspapyros erklärt sich am besten als Kâçjapapura, Stadt des Kacjapa, eine Erklärung, die Wilson aufstellt, As. Res. XV, 117. Die spätern Griechen gehen den inzwischen zusammengezogenen Namen: Kasneigoi (aus Dionysios Bassarica bei Steph. Byz. s. v.), Kasneigaioi, Ptol. VII, 1. und ή Κασπηρία. Doch ist vielleicht für pura ein anderes Wort eingetreten, weil die Kashmirer nach Troyer Kacjapamata, sprich - mar, Wohnung des K., sagen. Namen, wie Ag'mir, G'assalmir, enthalten jedoch nicht dieses mar.

# West-Mimålaja, Fortsetzumg; Quellengebiet der Flüsfe des Pengábs.

Von dem hohen Kantal-Pik 1) im O. Kashmirs zieht die höchste Himâlaja-Kette zuerst südlich, dann im O. der Çatadru in südöstlicher Richtung fort. Die Höhe des Gebirges nimmt hier zu, der Raldung über dem Ostufer der Çatadru hat 21,000 Engl. F. Höhe, der nördlichere Pargiul 22,500; sehr hoch ist auch die Paralasa-Kette, welche im Meridian von 95° 30′-96° o. L. vom Himâlaja aus grade nordwärts streicht, der Manerang-Pass darüber hat 18,612 F. Erhebung; und die Kette, welche östlicher das Westuser des obersten Indus N. N. W. streichend begleitet, scheint Höhen zu haben, wie die bisherige Erdkunde sie nicht ahndete. 2)

Das Nordland ist hier noch Ladakh; auf der Südseite des Schneegebirges liegen die Quellen der drei mittleren Flüsse der Pentapotamic. Auch hier senkt sich das Hochgebirge durch mehrere Stufen zur Ebene hinab; das System dieser Mittel- und Vorketten darzustellen, kann nicht unsere Absicht seyn; 3) die südlichste dieser Ketten, Trikût'a oder Dreigipfel mit einem hohen gleichnamigen Schneepik, erhebt sich am K'înâb unmittelbar über der Peng'âb-Ebene. 4) Die Thäler der Hauptströme und ihrer Zuflüsse bilden ein vielfach getheiltes Land, eine große Zahl einzelner Herrschaften.

Der nächste östliche Nachbarfluß des Hydaspes, jetzt K'înâb genannt, entspringt in der äußersten Himâlaja-Kette, wo sich dieser der Paralasa anschart, aus zwei Quellflüßen, dem Sürjabhäga b) und dem größern K'andrabhäg'a zusammenfließend; er durchströmt erst nordwestlich, dann südwestlich in einem kleinern Bogen, als nördlich der Indus, südlich die Çatadru, das Gebiet Kishtawar im

<sup>1)</sup> von Hüger, II, 166.

<sup>2)</sup> Eine sehr schöne Karte dieser Gegend von Alexander Gerard besindet sich bei den von Lloyd herausgegebenen Berichten, Bd. II. Er und seine Brüder haben mit bewundernswerthem Eifer und unsäglicher Mübe diese Berge erforscht. S. bei Ritter II, 567. 693. 765. etc. Die Zahlen aus Gerard, II, 148. 242. Von Shipke aus erblickt man nordwärts noch viel höhere Berge, die nach der Entfernung auf 29,000 F. geschätzt wurden. S. Bitter, II, 590.

<sup>3)</sup> S. RIVIND, V, 81. VON HEGEL, II, 156.

<sup>4)</sup> von Hügel, II, 160.

<sup>5)</sup> Ueber die Quelle s. Mooncroft, I, 195.

S. O. Kashmirs, dann die vorderen Thäler und erreicht die Ebene des Fünfstromlandes in 32° 30′.¹)

Auf der Südseite des Gebietes Kishtawar, auf der mittleren aber noch schneereichen Kette Parijat entspringen auch die zwei Arme, Siul im W. und Rawi im O., welche den dritten Flus bilden, den Rawi, der nach einem viel kürzeren Laufe im Gebirge, als die anderen, die Ebene erreicht. 2)

Derselben Kette <sup>3</sup>) entspringt östlicher die Bejah oder Vipâçâ, welche aus mehreren Zuflüßen gesammelt bei Mundipur und Râj-pur vorbei dem Peng'âb zueilt. <sup>4</sup>)

Den Ursprung des östlichsten der fünf Flüsse, des Setledge

. 44

<sup>1)</sup> Ritter, V, 60. — Der Griechische Name Axeology, Schadenheiler, ist von Alexander dem Fluse gegeben; s. Hesych. s. v. Σανδαροφάγος und von Schlegel, Ind. Bibl. II, 296. Das angeführte Wort giebt so genau als möglich K'andrabhàgà wieder; Alexanders Name ist durchgedrungen, nur Ptolemaios unter den Alten giebt noch VII, 1. den ächten Namen an, als Σανδαβάλα, wohl statt Σανδαβάγα. Die Namen K'andrabhàgà und Sûrjabhàgā, Monden- und Sonnen-Theil, müsen auf irgend einer Legende beruhen, die ich nicht kenne; die Ableitung im Lexicon u. d. W. K'andrabhâgâ von Bergnamen scheint willkührlich. K'inâb ist offenbar Persisch und etwa Sammelwasser, von K'in, sammelnd, weil man sagen kann, er nehme die andern alle auf; so fassen auch die Alten das Verhältnis auf: Arr. exp. Al. VI, 14. ἀλλὰ ὁ Ὑδάσπης μὲν ἐς τὸν Ἀκεσίνην ἐμβάλλει - - Ἀνθις δε ὁ Ἀκεσίνης οὐτος ξυμβάλλει τῷ Ὑδραώτη, καὶ παραλαβών τοῦτον, ἔτι Ἀκεσίνης ἐστί· καὶ τὸν Ὑγρασιν ἐπὶ τουτο ὁ Ἀκεσίνης παραλαβών, τῷ αὐτῷ δη ὀνόματι ἐς τὸν Ἰνδὸν ἐμβάλλει. Κ'inâb hieße sonst Chinesisches Wasser.

<sup>2)</sup> Skt. Irâvati, wasserreich. Ύάρωτις bei Strabo ist diesem am nächsten, Ύδραώτης bei Arrian, wobei ein Anklang an ὕδωρ gesucht wurde; das ω beruht auf einer Präkritsorm Irôti, ὁ sūr âva. Ptolemaios 'Pουάδις wāre ganz genau, wenn das I im Ansange erhalten wäre. — Ueber die Quellen s. Moorcroft, I, 196.

<sup>3)</sup> S. Moorcroft, I, 189. über die Quelle.

<sup>4)</sup> Vipàçà, fessellos, wohl der Schnelligheit wegen. Eine Legende, Mahàbh.

1, cap. 177, v. 6746. Vol. I, p. 245., wonach dem Weisen Vasishtha, der sich mit Stricken umwunden in den Fluss geworfen, der Strom diese abstreiste, ist zur Erklärung ersonnen. Die Griechen setzen "Υπασις oder Υφασις; wenn man in Ausgaben des Strabo, Arrian und Diodor hie und da noch "Υπανις dafür stehen lässt, weil etwa eine sonst gute Handschrift es hat, so ist dieses völlig abgeschmackt; Hypanis ist ja ein ganz anderer Fluss und es kommt keiner des Namens in Indien vor. Ptolemaios hat Βιβάσις, b und v liegen sich im Indischen sehr nahe, die Form ist also sehr genau. Bejah für diesen Fluss ist häuß; es schreibt aber Moorcaovt wie andere, Byas, und I, 187. Byas Rikhi, d. h. Vjåsa Rishi, der weise Vjåsa. Man mus also auch ihn mit dem Fluse in Beziehung gesetzt haben. Bejah, wenn richtig, wäre auch hier pajovahå. S. oben S. 41.

oder Catadru aus dem Ravan'ahrada kennen wir schon; 1) er entspringt wie der Indus auf der Tübetischen Seite des Himâlaja und strömt erst N. N. W. bis Shipke, wo er durch große Zuflüße aus dem Norden verstärkt sich nach Südwest wendet und das Gebirge durchbricht, dessen riesenhaste Höhe wir oben bezeichnet haben; Shipke selbst am Flusse liegt 10,000 F. ü. d. M. Das über 40 Meilen lange Thal, welches der Fluss durchströmt, ehe er bei Ropur die Ebene erreicht, ist genauer, als das der übrigen Flüsse erforscht und giebt uns ein deutliches Bild von der Weise, in welcher die Natur des rauhen Hochlandes durch verschiedene Stufen in die des warmen Flachlandes übergeht. Es sind drei solcher Stufen des breiten Himâlaja-Walles; aus der Ebone gelangt mau in das untere Thal, nach der Hauptstadt Vilåsapur (Belaspur) genanut; dann in das mittlere Bissahir mit der Hauptstadt Râmpur; das oberste Kunawar liegt auf dem Rücken des Himâlaja außerhalb der Indischen Gränze. Im untersten Thale 2) ist das Gebirg im Durchschnitt um 3000-4000 F. hoch, mit einzelnen Piks von 7000 F. und darüber, der Thalgrund am Flusse ist aber noch tieser gesenkt; die Südwinde der heissen Ebene und die tropischen Regengüsse dringen hier noch ein, die Höhe bringt, obwohl selten, Eis und Schneefälle, es wachsen hier noch manche Tropengewächse mit einer Menge schon Europäischer Korn- und Obst-Arten.

Im mittleren Thale wird das Klima strenger; es erheben sich Berggipfel bis über 15,000 und 16,000 F., es schneit regelmäßig im Winter, die Jahreszeiten nähern sich ganz den Südeuropäischen, obwohl die Indische Regenzeit bis hieher wirkt; die Aerndte ist

..

<sup>1)</sup> S. S. 34. Çatadru, hundertlaufend, wird wieder erklärt durch eine Legende; s. Mahabh. I, S. 45. v. 6753. Aus Furcht vor Vasishtha lief der Fluss in hundert Arme aus einander. Setleg' und was sonst für harokke Namensformen in Büchern über Indien vorkommen, ist aus diesem Worte entstellt. Çitadru, Amar. k. I, 2, 3, 12. muss eher durch scharf- als durch schwach-laufend erklärt werden. Çatahradd, de Pent. p. 10. ist nach Einsicht des Originals nicht haltbar. S. Troyer, zu Râj. T. II, 13. Vitadru Wils. Lew. u. d. W. scheint sonst nicht vorzukommen. Ptolemaios VII, 1. kommt unter den Alten durch Zadadens wieder dem Indischen am nächsten. Hesidrus (oder Hesudrus?) Plin. VI, 21. zeigt ein anderes Verderbniss durch Anklang an öden; die Maase der Entsernung, die Plinius angiebt, erregen kein Bedenken, so bald man den obern Weg über Galandhara und Ropur zu Grunde legt.

<sup>2)</sup> RITTER, II, 838.

6 Wochen später, als unten, die Gewächse sind bis auf einzelne denen des mittleren und südlichen Europa gleich. 1)

Kunawar ist ganz ein Land des Hochgebirges, aber die südliche Lage erlaubt hier den Anbau in einer Höhe, in welcher in
Europa das Wachsthum erstarrt. Schneereiche Ketten umschliefsen und durchziehen das Land und ein großer Theil ist von
Schneefeldern und rauhen Felswüsten erfüllt; die Wirkungen des
Monsuns übersteigt das Hochgebirge nicht und das Klima ist nicht
mehr Indisch. In den tiefen Einschnitten der vielen Thäler gedeihen aber Mitteleuropäische Korn- und Obst-Sorten, sogar die
Rebe, in üppigster Fülle, an den Bergen die schönsten Wiesen,
und der Devadäru, der Götterbaum (Pinus D.), welcher nur zwischen 6,000—12,000 F. ü. d. M. wächst, zeigt hier seine prächtigsten
Wälder. Es ist ein Land höchst beschwerlicher Wege über Hochpäße, Seilbrücken und wilde Felsen; doch öffnet hier das Flußsthal eine Pforte für den Verkehr mit dem Süden und Norden,
welche der thätige Geist der Bewohner nicht unbenutzt gelassen.

Auch die Menschen richten sich nach den natürlichen Gränzen des Landes; bis Seran in Bissahir wird Indisch gesprochen, ist alles noch Ausfluß Indischer Einrichtungen; dann tritt Lamacultus ein und die Kunawarî-Sprache, welche Tübetisch ist; 2) das Volk ist in der That den Gesichtszügen und der dunkeln Farbe nach Tübetisch. 3)

Betrachten wir kurz das ganze Bergland, welches auf der Südseite des Himâlaja im Norden der Peng'âb-Ebene zwischen dem Indus und der Çatadru liegt, so haben wir ein großes sehr zerrißenes Gebiet vor uns; die Vorketten des Himâlaja zertheilen es in viele kleine Gaue, die verschiedene Höhe des Landes, die sich mit der höheren geographischen Breite vereinigt, begründet manche Verschiedenheiten des Klimas und der Erzeugniße; doch bleibt es überall Indisches Land, gegen die Indische Ebene

<sup>1)</sup> a. o. O. II, 744. fig.

<sup>2)</sup> Gerard, bei Lloyd, Il, p. 245. von Manes: "Die Sprache ist gar nicht verschieden von der, welche in den obern Theilen Kunawar's gesprochen wird und die gewöhnliche Mundart bis nach Teshoo Loomboo und Lahassa und durch ganz Ladack ist." Also nicht, wie geglaubt worden, eine eigenthümliche. Er spricht aber von einer besondern Sprache, Theburskud gehannt, in Soongnum, p. 230.

<sup>3)</sup> S. RITTER, II, S. 666. flg. S. 765. flg. 808. 837. Ein späterer Bericht über Kunawar von Hutton steht im As. J. of B. VIII, 901. flg.

offen und von da aus alle geistigen Antriebe empfangend. Es sehlt ihm die Einheit und dadurch die selbständige Kraft, selbst das am meisten bevorzugte Gebiet, Kaçmîra, hat nur selten weit über seine Gränzen hinaus geherrscht, das Ganze zersiel leicht in eine Anzahl kleiner Herrschaften, deren Beherrschung aber, beschützt wie sie waren durch durch die Berge, von der Ebene aus den großen Monarchien nur in ihrer krästigen Zeit gelang. Daher hier ein häusiger Zustand innerer Fehden und schwacher Unabhängigkeit. Ein großer Mittelpunkt, an welchem das Indische Wesen zur reichsten Entwickelung gekommen, konnte hier nicht entstehen.

In einem solchen zerrißenen Zustande finden wir das Land in der Zeit Alexanders, wie in neuern. Die vielen einzelnen Fürstenthümer hier aufzuzählen, kann nicht unsere Absicht seyn. Um eine gemeinschaftliche Benennung zu haben, möge man es das Kohistan oder Bergland der Pentapotamie nennen. 1)

## West-Himâlaja, Fortsetzung; Quellgebiet der Jamunâ, Sirmor.

Das Quellgebiet der Jamunâ gehört zu den geheiligsten Orten. Es liegen <sup>8</sup>) die drei Piks, welche Jamunâvatâri (Jumnotri), Herabsteigung der Jamunâ, heißen, gerade 31° und 31° 2′ N. und 96° 6′ O. sie haben eine Höhe von über 19,000 F.; der Fluß tritt aus einem großen Schneefelde in der Höhe von 10,000 F. hervor, von 4000 F. höheren Bergen überragt. <sup>3</sup>) Ihre Zuflüße Tonsa (Tâmasâ) und Pabur entspringen nordwestlich von Jamunâvatârî in dem Schneegebirge, welches gerade im S. der oben erwähnten Raldung-Kette an der Çatadru liegt und von dieser Kette durch den Baspa, einen Zufluß der letzten, getrennt ist. Das Jamunâ-Thal ist dadurch gegen Norden ganz abgeschloßen, so wie es auch gegen Osten von dem der Gangâ durch sehr hohe Berge getrennt ist. <sup>4</sup>) Ein dritter Zufluß, die Girigangâ, (Berg-Gangâ), auch vom Westen, entspringt einer vordern Kette. <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Aufzählung der Bergstaaten bei Ritter, II, 1070. Spätere Nachrichten giebt Moorceoft, I, 36. fig. 61. fig. 119. fig. II 282. 288.

<sup>2)</sup> nach Gerard's Karte.

<sup>3)</sup> RITTER, II, 903. Der eine hohe Pik heisst Vanarapuk'ha, der Schweif des Affen Hanumat.

<sup>4)</sup> S. ther diesen Theil des Gebirges Ritten, II, 784. fig. 798. u. s. w.

<sup>5)</sup> Ebend. 865.

In der Nähe der Quelle des heiligen Stromes sind viele heiße Quellen, die zum Theil unter dem Schnee hervorspringen und nicht wenig die Heiligkeit des Ortes bei den Pilgern vermehren; ein Bad im Waßer der Jamuna gehört zu den entsühnendsten.

Das Hochland, welches die Jamuna durchfließt, bis sie bei Feizäbäd in die Indische Ebene eintritt, fällt rasch zur Tieße hinab, es ist oben von Bergen ganz ausgefüllt, erst unten sind offenere Thäler, welche hier und sonst Dhun genannt werden, Kjarda Dhun am Westuser, Dehra Dhun im Osten; die Ebenen dieser vorderen Thäler liegen nur um 2000 F. ü. d. M. Dieses Bergland der Jamuna wird Sirmor genannt, ein waßerreiches und fruchtbares Land, in dem schon heiße Niederungen sind, oben nur geringen Anbaues fähig, 2) es hat keine Päße gegen Norden und ist kein Land des Durchgangs, wie die benachbarten im West und Ost; es tritt nie bedeutend hervor.

### West-Himâlaja, Fortsetzung; Quellgebiet der Ganga, Kamaon.

Die Gangå entspringt mit ihren Quellzuflüsen der äußersten Indien zugekehrten Seite des Himâlaja. Die Kette von Jamunå-vatåri ostwärts streichend nimmt an Höhe zu, bis sie in dem G'a-våhir-Gebirge die Erhebung von 22,000 bis 24,000 F. erreicht. Diese Gruppe bezeichnet das Ostende des westlichen Himâlaja, ihre südlichen Ausläufer scheiden das Ganga-Thal von dem des östlich nächsten Stromes, der Sarajû; dieses südliche Vorgebirge heißt Triçüla, Dreizack. 3)

<sup>1)</sup> Jamunā (Jamī, Vishn. P. p. 266.) ist offenbar etymologisch mit jamā, Zwilling, verwandt; ich vermuthe, mit Beziehung auf die Gangā, deren Schwester sie durch ihren benachbarten Ursprung und parallelen Lauf ist. Die Inder machen sie zur Schwester des Todtengottes Jamā, welcher Sohn der Sonne ist, also auch den Fluss zur Tochter des Sūrja. Daher kommen mehrere Namen, Sonnentochter, u. s. w. S. Amar. k. I, 2, 3, 31. Der Name Kālindī wird daher erklärt, dass ihr Quellberg Kalinda heise. In diesem Sinne finde ich aber nur Kulinda, wie auch Ptolemaios die Berge an den Quellen der Vipāçā, Çatadru, Jamunā und Gangā Kulindopiri nennt. VII, 1. — Ptolemaios hat sehr genau Διαμούνα, Plin. h. n. VI, 19. Iomanes, Arr. Ind. VIII, 5. Ἰωβάρης.

<sup>2)</sup> Memoir on Sirmor. By G. R. Blank, in Transact. of the R. A. S. I, p. 57. Ritter, 11, 843. fig.

<sup>3)</sup> RITTER, II, 1015.

Es folgen sich auf dieser Strecke viele der höchsten und berühmtesten Gipfel des Schneegebirges; der Çrîkant'ha (d. h. Çiva), dann der Svargårôhinî (Himmelsersteigung), beide um den 31sten Breitengrad; diesem nahe benachbart im Süden vier andere, weshalb die fünf zusammen der Pank'aparvata oder Fünfgebirge genannt werden; 1) die Gipfel liegen um den 97sten Länge-Grad. Die drei Pik des G'avahir, welche die Höhe von 22,000, 24,000 und 22,000 F. haben, liegen zwischen 30° 18' und 30° 30' n. B. und zwischen 97° 25' 30"—97° 36' ö. L. 2) Von hier im N. O. jenseits des Himâlaja liegen in nicht sehr großer Entfernung die heiligen Seen.

Die Gangâ fliesst aus drei Quellströmen zusammen, G'âhnavî,
Bhâgîrathî, Alakânandâ; der zweite ist der heiligste und am meisten von den Pilgern besuchte. Die Stelle, wo er aus dem Schneeselde hervorbricht, heisst Gangâvatâri und liegt 30° 59′ 30″

n. B. 96° 44′ ö. L. 9670 F. hoch; sie wird überragt von den Gipseln des Pank'aparvata, deren Höhen zwischen 20,000 und 21,000 F. ü. d. M. mitten inne liegen, und als Sitze der Götter verehrt werden. 3) Der westwärts strömenden Bhâgîrathî gesellt sich von Norden her und den äußersten Bergen der höchsten Kette entquellen die Gâhnavî, zwar der größte Arm, der aber nicht als heiliger Strom geehrt und bepilgert wird. Au ihr führt der Pass über Nilang nach Tübet. 4)

Der östliche Arm, Alakânandâ, hat zwei Quellströme, einen westlichen Vishn'ugangâ, an welchem der viel bewallfahrtete Tempel Badarînâtha mit warmen Quellen und einem Bade liegt und der Pass über Mana nach Tübet führt; b) einen östlichen, Dhaulî (Dhavalî, die weisse) oder Letî-Gangâ, an welchem man über Nîti

<sup>1)</sup> Die vier andern heißen Rudrahimâlaja (H. des Rudra oder Çiva), Vishn'upurî, Stadt des V., Brahmapurî, Stadt des Br., Udgarikant'ha (?). S. von Schlegel, Ind. B. I, 387. Ritter, II, 952. 947. Man hat ihnen Englische Namen aufbürden wollen. Auf Gerard's Karte sind zwei Pik unter Rudrahimâlaja mit Gangâvatâri bezeichnet.

<sup>2)</sup> RITTER, II, 1028.

<sup>3)</sup> RITTER, 11, 941. 952. 957.

<sup>4)</sup> RITTER, 11, 928. 966.

<sup>5)</sup> Ebend. 500. 993. jetzt Bhadrinath, mit Anspielung auf Bhadra, glücklich. Der alte Name war Badari, d. h. Zizyphus jujuba. S. Zeitsch. f. d. K. d. M. II, 43. Badarinatha, also Herr von Badari, dem Orte, denn der Fels am Tempel heisst Badari - Çaila, der B. Fels.

zu den heiligen Alpenseen gelangt, beide aus den äußersten Ketten herkommend; vereinigt heißen sie Alakananda. Ihr strömt die Kali (schwarze) Ganga oder Mandakini zu, von Norden her, an welcher auch warme Quellen liegen und ein stark besuchter Tempel Kedaranatha, der 11,000 F. hoch liegt, überragt von dem 21,000 F. hohem Pik, der irrig Sumeru, richtiger Mahapantha genannt wird und zwischen der Bhägirathi und Visha uganga aus der hinteren Kette südwärts hervorspringt. ')

In der Naturverehrung des Inders nimmt das Wasser als reinigend und entsühnend eine hohe Stelle ein, vor allem das des Gangastromes; wo sich die Arme eines heiligen Stromes vereinigen, erscheint diese heiligende Kraft gedoppelt; es sind daher die Gemünde der heiligen Flüsse besonders heilig, vorzüglich wieder die der Gangá-Zuflüsse. Die neuere Zeit nennt solche Stellen Prajaga. 2) Fünf solcher Zusammenftüße sind am Ganges geheiligte Walfahrtsorte: 1) Nandaprajaga, Zusammenfinss der Nandakini und Alakananda; 2) Karnap., wo die letztere den ihr von Osten zuströmenden Pindar aufnimmt; 3) Rudrap., wo sie weiter unten die Mandakini empfängt; 4) Dévap., wo sie mit der Bhagirathi zusammenffiefst; 5) Blos Prajaga oder Bhat't'ap., Haupt-Zusammenstuß, wo Jamuna und Ganga sich vereinigen. 3) Von den vier ersten ist der vierte der zugänglichste; hier hat die Ganga alle ihre oberen Zuflüsse vereinigt und durchströmt jetzt das untere Hochland; bei Hari- oder Gauga-dvara, dem Thore des Vishuu oder der Ganga, tritt sie aus den Vorhöhen des Gebirges in die Ebene ein. Hier ist ein alter viel besuchter Wallfahrtsort und Jahrmarkt. 4) Es ist hier der Wasserspiegel nur noch 1,000 F. ü. d. M. 5)

<sup>1)</sup> Mahapantha, der große Weg, d. h. zum Himmel, weil der Pilger, der diesen Pik erreicht, oder, was geschicht, bei dem Versuche dazu umkommt, in den Ikimmel eingebt. S. Rittun, II, 985—987. Suméru palst nicht hieher. Kédára ist Bergwiese; Kédáranátha ist der an diesem Orte verehrte Gott und sein Tempel.

<sup>2)</sup> Nämlich so hieß in der älteren Zeit nur der Zusammenfluß der Jamunå und Gangå. Manu, 11, 21. Er heißt so — das Wort bedeutet Opfer — weil nach der religiösen Sage Brahmå dort ein großes Pferdeopfer verrichtet. In der Tirthajätrå des Mahâbhâratha wird, so viel ich mich erinnere, nur Sangama, Zusammenkunft, für Flußgemünde gesagt.

<sup>3)</sup> S. Wilson u. d. W. prajaga, und Rieman H, 1019. Ein heiliger Zusammenfluß ist auch bei der Vishnu- und Dhauli-Ganga. S. ebend. S. 991.

<sup>4)</sup> Mahabh. III, 84, 8005. 90, 8392. Die Pilgerfahrt der Pandava, ebend. III, 140, 10863. fld. geht bald in die Wundergegend über. — Ganga, — bei den

Das Land am obern Ganges und seinen Zustüßen wird Garhwal genannt; die Hauptstadt Çrînagara an der Alakânandâ; eine den Pindâr-Strom im Süden begleitende Kette scheidet dieses Gebiet vou dem südlichern Kamaon. 1) Es ist ein Land der Berge und der Festen, nach welchen es benannt ist, nicht sowohl durch seine Geschichte wichtig, als dadurch, dass es die geheiligsten Stätten Indischer Götterverehrung enthält. 7)

Das im Süden und Osten vorliegende Land heilst Kamaon; es hat im N. W. das Gebirge im S. des Pindarflußes, im N. das Triçûla-Gebirge, im Osten die Saraju zur Gränze; die letzten Vorketten des Himâlaja scheiden es von Rohilkand. Die alte Hauptstadt hieß K'ampavatî, die jetzige ist Almora. 3)

Alten Tayyns, Ganges — wird erklärt: zur Erde gegangen (gâm-gâ), nămlich vom Haupte des Çiva; s. Ram. I, 44, 17. was natürlich über den wahren Ursprung des Wortes nichts besagt. Es könnte eine frequentative Form seyn von gam, gehen. mit gutturaler Reduplication: viel gehend. Doch genügt dieses wenig. Die Namen der Quellflüsse gelten in der Sprache für den ganzen Fluss. Die mythologische Erklärung von Gähnavi und Bhágirathi giebt das Ràm. a. o. O. 35. 47. Alakánandá, Erfreuerin der Alaka, der Wohnung des Kuvera, des Gottes der Reichthümer. Außer Tochter des Gahnu und Bhagiratha ist sie Mutter des Bhishma, Strom der Götter und wird bezeichnet mit allen Synonymen der Sprache für diese Vorsteffungen. Tricrotas, Dreistrom, wird gedeutet: Fluis der drei Welsen; es mag ursprünglich auf die drei Quellarme sich bezogen haben; Tripathaga, auf drei Wegen gehend, geht nur auf die erste Vorstellung, Himmel, Erde, Unterwelt durchströmend. Amara Kosh. 1, 2, 3, 30. hat noch Vish'nupadi, wohl weil sie an der Wohnung des Vishnu in Badarimath vorbeisselst; dieser Arm wird ja auch Vishn'uganga genannt. S. Rit-TRD, Il, 940. Mandâkinî, die langsame, wird in der classischen Sprache meines Wissens nur von der Ganga des Himmels gesagt. Hemak. IV, 147. hat Haimavati, vom Himålaja gebohren; Haraçêkharâ, Kopfschmuck des Civa; Rishikuljā, der Strom, Saridvarā, der schönste der Ströme, Svarvâpî und Tridaçadirgkikâ, Göttertelch, Khâpagà, Luststrom; Svargi und Siddhasvah scheinen falsch. Trik. C. I, 2, 30. hat Siddhasindhu, vortrefflicher Strom, Dharmadravi, Tugend-strömend u. andere. Mit den Synonymen wird die Zahl der Namen unendlich. Die Inder glauben, der Fluss kame aus einer Erdspalte hervor, welche sie Gomukhi, Kuhmaul nennen. S. von Senlegel, Ind. B. I, 385. Ritter, 11, 937. Die Tübeter haben dieses auf ihre vier Flüsse übertragen. S. Moorcroft, II, 261; geben aber dem Gauges ein Pfauenmaul, dem Indus ein Löwenmaul u. s. w.

<sup>5)</sup> Ritter, 11, 909.

<sup>1)</sup> RITTER, II, 1017.

<sup>2)</sup> Von gada, sprich gara, garha, Feste, den zweiten Theil weils ich nicht sicher zu erklären.

<sup>3)</sup> Die jetzigen administrativen Gränzen des Gebietes sind zum Theil nach

# West-Himâlaja, Allgemeines.

So wichtig und belehrend auch die genauere Erforschung des Indischen Nordgebirges für die Kenntnis Indiens, ja der Erdkunde überhaupt ist, so erlaubt doch der Zweck dieses Werkes nicht, die einzelnen Verschiedenheiten zu verfolgen, welche aus der allgemeinen Uebereinstimmung heraustreten. Es ist ohnehin der ganze Reichthum an erweiterter Kenntniss, den die neueste Zeit zusammengehäuft hat, in unserm Deutschen geographischen Werke so vollständig und gründlich dargelegt, dass man lieber aus dieser reichen Quelle selbst schöpfen wird, als sich mit einem nothwendig sehr zusammengedrängten Auszuge begnügen. Und in der That ist für das Verständnis Indischer Geschichte nicht sowohl ein einzelner Theil des großen Gebirges entscheidend, als die Allgemeinheit der Erscheinung, dass ein so hohes Gebirge mit seinem mächtigen Einflusse auf das Klima und die Stellung der Völker zu einander ununterbrochen Indien im Norden begränzt. Einige allgemeine Angaben über die Natur des Himâlaja sind daher hier an ihrer Stelle.

Es ist von Männern, 1) die selbst den Himâlaja mit gehöriger wissenschaftlicher Vorbereitung besucht und beschrieben haben, anerkannt, dass eine allgemeine Analogie durch das ganze Gebirge hindurchgeht. Es zeigen sich im Allgemeinen vier Erhebungen des Gebirges von der Ebene an. Am Fusse desselben liegt ein Gürtel niedrigen Landes, bei dem Austritte der Flüsse aus dem Hochlande und namentlich bei ihrem Anschwellen in der Regenzeit reichlich mit Wasser begabt, mit fruchtbarem Boden, in größter Ueppigkeit bewachsen mit hohem Grase, dem sogenannten G'ungel-Grase, 2) und hochbäumigen Wäldern, daher Ausenthalt vieler wilder Thiere, der Tiger, Elephanten und anderer. Das Klima erscheint dem Inder der Niederungen kühl, die Lust ist durch

willkührlichen Bestimmungen; diese können aber für uns keine Geltung haben. Kâmaja soll ältere Form des Namens seyn. Frühere Nachrichten über diese Länder gab Hamuton in seinem Bericht über Nepal, p. 291. flg. Die besten sind von Traill, Statistical account of Kamaon, in As. Res. XVI, p. 137. flg. bei Ritter, II, 1014. flg. Auch W. Hamilton, Geographical, statistical and historical description of Hindostan and the adjacent countries. 1820. II, 633.

<sup>1)</sup> z. B. Fr. Hamilton (Buchanan), account of the Kingdom of Nepal, etc. 1819, p. 62.

<sup>2)</sup> aus Gangala, unangebautes Land.

die Verdünstung der oft nicht absließenden Gewäßer, die Hitze und die Fäulnis der Pflanzen vom April an höchst ungesund; es wuchert hier eine böse Fieberluft, der die Menschen erliegen; daher das Land meist unangebaut liegt, obwohl es den Anbau sehr lohnen würde. Dieses Sumpsland fängt schon im Westen an und erstreckt sich längs dem ganzen Himålaja ostwärts, im Durchschnitt 5—6 Meilen breit, jedoch im Osten des Ganges breiter, als im Westen. Es heist jetzt Terrai, eigentlich Tarajani, das Durchgangsland zwischen den Bergen und der Ebene. 1) Am Saume gegen die Ebene liegt ein Strich überschwemmbaren und höchst fruchtbaren Culturlandes vor, des sogenannten Kadirlandes. 2)

Nach dem Terrai folgen nordwärts die ersten Vorhöhen des Gebirges mit einer Erhebung von 1,000—2,000 F., durch die man in die Gebirgslandschaft eintritt; diese erreicht nordwärts bald die Höhe von 5,000 F.; es ist ein sehr zerrissenes Laud, voll Berge und Hügel, mit üppigen Zwischenthälern, welche oft lang sind, die niederen Hügel von den oberen Bergen trennen und dann Dhun genannt werden. Niedriger wachsen viele Sâla (Shorea), oben manche andere Bäume, auch die Thiere werden verschieden, es ist hier Reichthum an Vögeln, im Osten vorzüglich an Papageien. 3)

Ueber die zweite Bergreihe tritt man in die eigentliche Hochgebirgslandschaft ein, welche bis an die Schneefelder reicht, denn solche und keine eigentlichen Gletscher trägt der Himâlaja. 4) Berge drängen sich an Berge, die Thäler sind eng mit steilen Wänden; die Berge im Norden erreichen bedeutende Höhen, die Pflanzenwelt geht aus dem Südeuropäischen Charakter in den des mittlern Europas über, Eichen, Birken, endlich lannen wachsen an den Gehängen der Berge; die Thiere des Hochlandes stellen sich ein. Der Anbau des Korns kann nur gering seyn, die Bevölkerung wird dünn. 5) Denn es erreicht hier die Zeugungskraft der Erde ihre Gränzen; um 10,000 F. ü. d. M. hört der Bau der Kornarten auf, um 12,000 schwinden die Wälde der Pinusarten, um 13,000 auch die Birken.

<sup>1)</sup> Auch im Peng'ab; s. von Hügel's Kaschmir, II, 159. Nach Hamilton soll der Name schiffbar bedeuten, weil die Flüsse in der Regenzeit schiffbar werden.

<sup>2)</sup> RITTER, II, 848.

<sup>3)</sup> RITTER, 11, 851. HAMILTON, p. 66.

<sup>4)</sup> RITTER, II, 950.

<sup>5)</sup> Ebend. 11, 832. 962. 1002.

Ueber die Berge, welche diese höchsten Thäler im Norden umwallen, ragt noch die höchste Kette mit ihren ewigen Schneefeldern im schimmernden Glanze.

Es ist wiederholt daran zu erinnnern, dass diese Gliederung des Gebirgs in solcher Regelmässigkeit nicht durchgängig besteht, sondern viele Ausnahmen erleidet; der Parallelismus der Ketten ist kein strenger, die Zwischenthäler haben verschiedene Breite; es laufen Ketten zusammen und verlieren sich in einander; namentlich die vorderen Bergzüge haben manchmal Unterbrechungen.

Vom westlichen Himålaja sind die Endgebiete die hervortretenderen; Kaçmîra, wie wir schon wissen, im Westen, das Ganges-Thal im Osten, jenes als Land der frühen Cultur, dieses als eine Stätte der Wunder und der Verehrung. Die Ganga war dem Inder ein heiliger Strom, eine Tochter des Himmels, die hier zuerst die Erde betritt, sie zu sühnen; unten an ihren weiten Ebenen wohnend konnte er sich täglich von den Wohlthaten überzeugen, welche der Strom seinem Lande brachte, die Berge, in denen er entspringt, strahlten im hellen Glanze aus geheimnissvoller Ferne entgegen, und luden ihn ein, die geheiligten Stätten aufzusuchen; die Gegend zeigte ihm, wenn er hinkam, der Wunder genug, die höchsten Höhen blieben ihm aber unerreichbar; nur die Götter konnten da hausen. Die Verlegung vieler Götterthaten nach diesem Theile des Gebirges und das Wallfahrten dahin gehen in sehr frühe Zeiten zurück, doch zeigt die Vergleichung, dass die Legenden der jetzigen Zeit von den alten vielfach verschieden sind.

In ethnographischer Beziehung beginnt mit dem Ganges-Gebiete eine neue Stellung des Himâlaja. Das Jamunâ-Thal ist nach Norden geschloßen, hier konnte die Bevölkerung nur von Indien ausgehen. Das Thal der Çatadru ist zwar offener, doch ist hier die Indische Bevölkerung bis an die höchste Kette vorgedrungen; in Marang fängt das Tübetische an. Wir werden ostwärts vom Ganges-Thale an eine stets zahlreichere und breiter ausgedehnte Beimischung nicht-Arischer Inder diesseits des Gebirges finden, bis sie zuletzt das ganze einnimmt. Es sind meist Bhôta, Tübetische und ihnen verwandte Stämme: ob immer, ist erst später zu untersuchen. Auch in Kamaon finden sich noch Ueberreste einer eigenen früheren Bevölkerung in den Rawat und Dom. 1)

<sup>1)</sup> TRAILL, p. 160. RITTER, II, 1044.

## Mittel-Himálaja.

Wenn wir oben den G'avahir, dessen Ostgehänge der westlichste Zuslufs der oberen Sarajû, Gaurîgangâ, entsliefst, als Gränze des West-Himâlaja bezeichneten, so ist dieses nur eine Bestimmung, welche der Uebersichtlichkeit dienen soll; denn das Schneegebirge streicht hier noch in zunchmender Höhe ostwärts fort. Im Osten des erwähnten Flusses ragen die Pik des Pank'ak'ôla über 21,000 F. empor,1) viele geringerer Höhe sind nahe, im N. O. davon, auf dem Plateau-Lande und gerade im S. der heiligen Seen hat der Kuntas anch 21,000 F. Die Fortsetzung des Gebirges behält auch hier noch die Richtung nach Osten mit geringer Abweichung nach Süd; der folgende K'andragiri (Mondberg) hat auch 21,000 F., ihm folgt der Dhavalagiri oder weiße Berg, der höchste bis jetzt gemeßene Gipfel der Erde, um 29° n. B. also 1½° südlicher als der G'avâhir, und 100° 40' ö. v. F.; sein höchster Gipfel, Ghôsakôti, hat 28,000 Engl. F. ) ihm folgt östlich der Çvêtaghara (weiße Burg) nahe an 24,000 F. hoch; andere unbenannte Höhen stehen ihm nur wenig nach. Die Dhajabung-Gruppe reicht mit ihrem Gipfel Gosainstan (Gösvámisthâna, Sitz des heiligen Mannes) noch bis 23,000. Noch weiter östlich erreichen die Gipfel der Salpu-Kette dieselbe Höhe; mit der noch östlicheren Rimola- (oder Karpola-) Kette am Tistaflusse 3) erreichen wir das Ende des mittleren Himàlaja.

So merkwürdig auch diese lange Reihe von Riesengebirgen mit ihrem großartigen Systeme von begleitenden Ketten und den von diesen eingeschloßenen Thälern in geographischer Beziehung ist, so tritt dieser Theil des Himâlaja doch viel weniger in dem Bewußstseyn des Indischen Volks hervor, als die Jamunâund Gangà-Berge. Seine classische Litteratur erwähnt dieser Gebirge nur dunkel; selbst das schönste Land dieses Gebiets, Nepal, tritt in der früheren Indischen Geschichte zurück, das Inderthum ist überhaupt in diese Thäler verhältnißmäßig spät und unvollständig eingedrungen.

Mit Ausnahme des Raptiflusses, 4) welcher unter dem K'andragiri, jedoch nicht in der äußersten Kette entspringt und von der

<sup>1)</sup> RITTER, II, 1027-1029. K'ola heißt Brustkleid, Panzer.

<sup>2)</sup> Kbend. III, 5.

<sup>3)</sup> Bbend. 111, 8. 10. 107.

<sup>4)</sup> Nach Hamilton, Eastern India, ed. Mantin, 11, 301. Airàvati, also Irâvati.

Saraju aufgenommen wird, strömen vier Flüsse aus dem Hochgebirge zwischen Pank'ak'òla und der Karpola-Kette zum Ganges; wir theilen demnach das Hochland in die vier Gebiete der Flüsse Sarajû, Gand'akî, Kôçî und Tistâ.

# Mittel-Himâlaja, Gebiet der Sarajû.

Der Westarm der Sarajû wird durch drei kleinere Ströme gebildet: einen westlichen, die schon erwähnte Gaurîgangâ, einen mittleren, Dhâuli, einen östlichen, Kâlî, die alle aus dem Pank'a-k'ôla herabströmen und bei Askot sich vereinigen; vereint wird der Fluss Kâlî genannt.¹) Bei Râmêçvara, einem Prajâga, vereinigen sich der aus dem Triçûla-Gebirge entspringende sogenannte Sarg'u und ein Nordzusluss aus demselben Gebirge; der vereinte Fluss sliesst bei Puk'hêçvara in die Kâlî, die von hieraus südwärts strömt und erst ausserhalb des Gebirges sich mit dem Ostarme vereinigt.²)

Dieser entspringt am Taklakot'-Passe in der Höhe von 14,000 F. auf dem Plateau-Lande, 3) und wenig westlich von einem Arme des Tübetischen Dsangbo; von N. W. sließt ihm die Çvêtagangâ, von N. O. die Bhêrî zu. Dieser Arm wird auch Kenar genannt; ihm gehört nach Indischem Sprachgebrauch der alte Name Sarajû, womit unterhalb auch der Gesammtsluß benannt wurde. Der neuere Name des vereinigten Flußes ist Gogra. 4)

<sup>1)</sup> Sie helsen alle nach Farben: gàuri, gelb, dhavali, weis, kâli, schwarz; wahrscheinlich alle auch mit dem Zusatze Gangâ.

<sup>2)</sup> Der Zufluss des Sarg'u heisst (Ritter, II, 1031. auch Hamilton, a. o. O.) Råmagangå, wie der größere Fluss, an dem Kanôg' liegt. Sarg'u ist nichts als der alte Name Sarajû, welcher aber dem Ostarme gehört; es zeigt sich hier spätere Verwechselung oder vielleicht ungenaue Aussalung von Seiten der Reisenden. Der ganze Westarm wird auch Kälfnadi genannt.

<sup>3)</sup> RITTER, 11, 527. 111, 23, 27. S. auch FB. HAMILTON, in Eastern India, od Mabtin, 11, 298.

<sup>4)</sup> Die Inder lassen die Sarajû aus dem See Mânasa entspringen, meinen also den Ostarm. S. von Schlegel zu Râm. I, 2, p. 89. Andere Namen für Theile des Ostarms sollen Çôn'abhadra und Karanali seyn. Es ist dieses Flussthal noch nicht von Europäern bereist und wir haben nur Berichte von Einheimischen, welche in solchen Dingen nicht sehr genau sind. — Gogra ist aus Skt. Gharghara, Gebirgspass. — Ptolemaios meint mit seinem Σάραβος ohne Zweisel die Sarajû. VII, 2. Der Name Devha, Devah, gehört dem untern Flusse nach der Verbindung mit der Rapti, und ist durch doipâhâ, Zweistrom, zu erklären; es ist da eine Stromspaltung.

Wir kennen keinen einheimischen Gesammtnamen für dieses Gebiet, welches in viele kleine Fürstenthümer zersiel; zwei und zwanzig solcher, die Basi (Dvāvinsati) genannt, 1) bildeten einen Bund, zu welchem Dûti mit der Hauptstadt Dipâl zwischen dem West- und Ost-Arme der Sarajû gehörte. Oestlich von da liegt im Gebirge ein der Beschreibung nach großes und schönes Alpenland, Jumila (G'umla) genannt, einst der herrschende Staat unter den zwei und zwanzig, im Osten von der Rapti begränzt, welche unter dem K'andragiri entspringt und weit unten in der Ebene sich mit der Sarajû vereinigt.

Die Bevölkerung dieses Gebiets besteht außer den Indern, die hier nicht sehr alt sind, aus Bhôt'a oder Tübetern und andern Urstämmen, die *Khaça* genannt werden können. <sup>2</sup>)

# Mittel-Himâlaja, Fortsetzung; Gebiet der Gan'd'akî.

Der Hauptarm des Flusses entspringt bei Mastang auf dem Plateau-Lande im Norden des Dhavalagiri, zwischen welchem und dem Çvêtaghara er die höchste Kette durchbricht; an ihm ist ein Pass nach Tübet. In seinem obern Laufe bringt er Çülagrüma oder Ammoniten-Petrefacte mit sich, in denen der Indische Glaube Verkörperungen des Vishnu erblickt; daher seine Heiligkeit und der starke Besuch seiner Wallfahrtsorte; auch wird er selbst Çälagrämi genannt und mit einem Namen des Gottes: Näräjani; wie bei der Jamunä und Gangä sind auch an seinem Ursprunge heisse Quellen. Es ist der Hauptstrom des Landes Nepäl im weiteren Sinne. Das Gebiet ihm in Westen bis zur Rapti heisst Pärvata, d. h. Bergland, oder Malajabhümi, derselben Bedeutung; darunter nach Süden liegt das Gebiet Kak'hi. 1)

<sup>1)</sup> Hamilton, acc. of Nepal, p. 276. flg.

<sup>2)</sup> Dieses ist die Sanskritform; jetzt Khasija.

<sup>3)</sup> Hamilton, a. o. O. p. 270. Derselbe, in Eastern India, ed. Martin, II, 318. Ritter, III, 12—22. Malaja ist ein Wort der Indischen nicht-Sanskritischen Sprachen für Berg. Kak'ha ist Sumpfiand, Land am Rande des Wassers: es ist das Land am Rande des Tarijani. Der Name Malaja ist alt. Im Drama Mudra-Raxasa erscheint der König Malajakêtu, Sohn des Gebirgs-königs Pârvata und seine Bundesgenossen heissen Malaja und Kaulûbha; s. ed. Calc. p. 18, 2. u. s., wo salsch Kaulûtaç steht, während die Pariser Handschrift sol. 7, vso. Kaulûbhaç hat. Kaulûta gehört vielleicht nach Assam. S. Ritter, III, 331. — Ultra Gangem Colubae. Plin. h. n. VI, 22.

#### Mittel-Himâlaja, Fortsetzung; Gebiet der Tista; Sikim.

Nach dem Mahânanda folgt ostwärts die Tistâ. Sie entspringt jenseits der höchsten Kette am Westfusse des K'amalâri und strömt gerade südwärts zum Ganges, dessen letzter unmittelbarer Zusluss aus Norden sie ist. Die folgenden führt der Brahmaputra mit. Unterhalb des Hochlandes spaltet sich dieser Fluss nach Westen und Osten in viele Arme, welche sich mit Mahânanda im W. und der Karatôjâ im O. verbinden, es entsteht hier ein großes Netz von Stromverbindungen, ein großes Gewirre von Namen, das hier entwirren zu wollen zwecklos wäre. Es genügt zu sagen, dass die Karatôjâ, im Butan entspringend, unten mit der Tista so verzweigt ist, dass sie als eigener Fluss den Ganges nicht mehr zu erreichen gesagt werden kann. 1)

Die Bewohner des kleineren Landes Sikim sind wie ihre Nachbaren im Westen, nicht Inder und heißen theils Limbu, theils Lopk'a; einige auch Bhôt'a. 2)

### Ost-Himâlaja; Butan.

Der noch übrig gebliebene Theil des Himâlaja ist zugleich der unbekannteste und für die Indischen Verhältnisse bedeutungsloseste; wir können uns daher über ihn sehr kurz faßen.

Das Hochgebirge streicht von den Tista-Quellen an noch ostwärts fort und zwar um den 28° n. Br. wie es scheint mit Ausbiegungen nach Norden und Süden. Die Erhebung bleibt noch dieselbe; der K'amalåri-Pik, der noch zur Rimola-Kette gezählt wird und an dessen Westseite ein Pass nach Tübet führt, wird auf 24,000 F. geschätzt; seinem Ostfus entströmt der bedeutendste Flus des Landes Gadgada, 3) welcher bei Rangamati in

<sup>1)</sup> Karatoja, Handwasser, aus dem Wasser, welches Çiva bei seiner Hochzeit aus seiner Hand goss, entstanden. S. Wilson u. d. W. Fr. Hamilton hat sich große Mühe gegeben, die Verzweigungen der Tistä (die eigentlich nach H. Stishtä heißen soll, Ill, 359.) genau anzugeben. Sie hatte seit Rennel's Zeit ein neues Bette angenommen, die Karatojä sols im alten. Es wird jetzt schon vieles hier verändert seyn. Die Tista heißet auch Atrēji, Tochter des Rishi Atri. S. Eastern India, II, p. 599. Ill, 362. Die Karatojä heißet auch Sadanira, stets wasserreich. Hêmak. IV, 150.

<sup>2)</sup> Hamilton, Nepal, p. 118. 55. Ritter, 111, 125.

<sup>3)</sup> Nach Hamilton, Eastern India, III, 385-flg. Gadadhara, (also Gadyada

den Brahmaputra fliesst, wie alle östlichern Gewäser auf der Südneige des Hochgebirges, dessen weitere Fortsetzung uns noch unbekannt ist; doch hat es noch Schneehöhe im Norden des östlichen Assams und viel weiter bis an die Küsten des Meeres, der Insel Formosa gegenüber. 1) Ueber die Länge der Quellen des Lohita oder des Ostarms des Brahmaputra hinaus dürsen wir den Namen Himâlaja nicht ausdehnen.

Der etwa 35 M. breite Gürtel von Alpenlandschaften innerhalb der äußersten Hochkette heißt Butan, wie der Name zeigt, ein Land der Bhôt'a. Es ist Tübet auf der Südseite des Himâlaja. Es zeigen sich hier dieselben Stufen des stets ansteigenden Landes, wie in Nepal und sonst. 2) Nur ist hier der Unterschied, daß nur im Westen das südlichere Vorland sich verhält wie westlicher; das Terrai heißt hier Kak'ha Vihâra zwischen der Tista and Gadâdhara, ein Gebiet der üppigsten Sumpfwaldungen, voll böser Fieberluft. 3) Oestlicher um den 108° o. L. und über der Südwendung des Brahmaputra erheben sich im Norden Hügel, die vereinzelt und nicht über 1200 F. hoch sind; auf der Südseite des großen Flußes liegen die Vorsprünge des Garro-Gebirges; 4) und ostwärts liegt dem Himâlaja nicht mehr die große Indische Ebene, sondern das von Bergen auf beiden Seiten eingeschloßene Thal Assam vor, welches ostwärts längs dem Fluße ansteigt. 5)

Gadgara) Keulenträger, ein Name des Vishnu. Was er über den westlichen Parallel-Flus Sankosh und delsen Zustüße p. 380. sagt, ist nicht
sehr klar, zumal ein Ostzusiuß des Gadädhara auch so heißt. Er betrachtet
einen der Sankosh als Gränze des Indisch-Bengalischen Einstußes nach
Osten: "Die Einwohner nach Osten sind um mehrere Jahrhunderte hinter
ihren westlichen Nachbarn zurück." p. 383.

<sup>1)</sup> RITTER, III, 867. 665.

<sup>2)</sup> RITTER, 111, 138.

<sup>3)</sup> RITTER, Ill, 139. Hamilton, Eastern India, Ill, 352. Der Name ist Buddhistisch: Kloster (Vihâra) des Sumpflandes am Fusse des Gebirges. S. Zeitschr. f. d. K. d. M. IV, 500.

<sup>4)</sup> FR. HAMILTON, a. o. O. 354.

<sup>5)</sup> Ueber Butan haben wir außer dem ältern Berichte Tunnen's Embassy to the Court of Teshoo Lama in Tibet. London 1800. jetzt noch: Journal of the mission which visited Bootan in 1837—1838 under Captain Pemberton. By W. Griffith, in As. J. of B. VIII, p. 208. p. 251. Ritter, 111, 137. fig.

#### Schluss.

Nach dieser nothwendig sehr zusammengedrängten Darstellung des Himälaja und der zu ihm gehörenden Landschaften wird es Zeit seyn, die gewonnenen Ergebnisse kurz zusammenzustellen.

Erstens. Indien ist in seiner ganzen Ausdehnung von Westen nach Osten gegen Norden von der Kette des Himâlaja begränzt; die Scheidewand liegt in der äußersten und höchsten schneebedeckten Kette, jenseits welcher die Tübetischen Gebiete liegen, ihrer Gesammtheit nach hochgelegene Plateau-Länder mit eigenthümlichen klimatischen Verhältnißen und Erzeugnißen, mit einem ihnen eigenen Volke, während im Süden jener hohen Kette das Land sich stufenweise zur Indischen Ebene hinabsenkt, in den untern Thälern schon ganz Indisch wird und auch in den obern dem Klima und den meisten Erzeugnißen nach näher mit Indien als mit irgend einem andern Lande übereinstimmt.

Zweitens. Die ethnologische Abgränzung ist nicht ganz dieselbe; von den Pässen am obern Ganges ostwärts breitet sich auch südwärts ein Gürtel Tübetischer Bevölkerung aus, der im Butan das ganze Hochland ausfüllt. Unter dieser (und hierüber kann erst später genauer gehandelt werden) sitzen in den Bergen noch Ursassen, denen wir meistens einen Indischen, nicht einen Tübetischen Ursprung zuschreiben müßen; sie gehören zur ursprünglichen Indischen Bevölkerung, nur nicht zum Arischen Theile derselben. Viele dieser Stämme hat das Arische Volk durch Mittheilung seiner Lehren und Gesetze in sich aufgenommen, alle hat es unmittelbar oder mittelbar vielfach in ihrer Art bestimmt. Durck Verbreitung seiner Religion hat das Arische Volk sich auch das Hochland geistig unterworsen.

Im Nordwesten des Himâlaja findet das umgekehrte Verhältniss statt; die Arier sitzen auch im Norden des Himâlaja, doch noch im Süden des hohen Landes, aus dem der Oxus und der Tarim nach andern Gebieten absliessen, der Indus aber nach Indien.

Drittens. Durch seine Höhe bewahrt der Himálaja stets einen unerschöpflichen Vorrath an Schnee, der geschmelzen ein se großertiges System von großen Flüßen nährt, wie nur wenige in der Welt vorkommen. Nimmt man die Flüße des hintern Indiens hinzu, so besitzt Indien in diesem weitern Sinne ein System von Flüßen, wie sie sonst nur in ganzen Welttheilen vorkommen. Der

Himålaja ist also der große Urheber der Fruchtbarkeit der weiten Indischen Niederungen.

Viertens. Der Himåleja wirkt auch wesentlich auf die klimatischen Verhältnisse eines großen Theils des nördlichen Indiens. Er hält die Winde des Nordens ab und lenkt die Regenwelken der Monsune ab vom Nordlande und über die Indischen Länder hin.

Fünftens. Die Höhe und Beschwerlichkeit der Pässe gegen das Nordland verhindern zwar nicht die Verbindungen Indiens mit demselben, beschränken sie aber und die wichtigsten historischen Bezichungen Indiens zum Auslande liegen nicht in dieser Richtung. Kriegerische Berührungen konnten hier nur in sehr heschränktum Maafse statt finden, wie es die Geschichte bezeugt; mit größerer Leichtigkeit konnte sich der Handel dieser Wege bedienen und hat sie benutzt, obwohl auch hier nicht die wichtigsten und einfußreichsten Handelsverbindungen Indiens liegen. Dass auch die Lehre, welcher die Bhot'a alle huldigen, ihren Weg über das Gebirg gefunden, ist schon erwährt.

Sechstens. Obwohl die Himâlaja-Landschaften zusammen eine große Ländermaße bilden und manche Theile durch günstiges Klima und große Fruchtbarkeit sehr bevorzugt sind, so konnten sie doch politisch nie eine große Bedeutung für Indien gewinnen. Die Zertheilt des Landes durch größere und kleinere Bergketten, die Entfernung der Länder im Westen und Osten von einander auf einer Ausdehnung von mehr als 17 Längengraden, verhinderten stets ihre Verbindung unter einander zu einem mächtigen Staate; die einzige Annäherung zu einer solchen Herrschaft, das schon wieder beschränkte Reich der Gorkha von der Tista nach der Catadru entbehrte eines festen Mittelpunkts und würde auch chae den Zwang von aufsen nach kurzer Zeit sich wieder aufgelößt haben: die Widerspenstigen können sich in den vielen Bergfesten zu leicht vertheidigen. Wir finden daher in der Geschichte hier stets große Theilung und daher Schwäche. Die greßen Staaten musten den weiten, offenen Niederungen gehören, ihrer überlegenen Macht musten die Alpenthäler leicht erliegen, wenn ernsthast angegriffen; ihre abgesonderte und seste Lage, die gewöhnliche Theilung Indiens in mehrere Staaten, die schnelle Schwächung der großen Reiche erleichterten aber ihren Abfall und sicherten ihnen häufig eine ungestörte Ruhe.

Die Indische Geschichte liesert keine Beispiele, dass von diesen Bergen kräftige Geschlechter erobernd herabgestiegen sind und

Herrschaften über die verweichlichten Bewohner der Niederungen gegründet haben. Die Vereinzelung dieser Gebiete und ihre Schwäche durch innere Fehden sind zum Theil erklärende Ursachen; andere werden sich aus der Geschichte dieser Gebiete später herausstellen.

Siebtens. Die Indische Cultur verbreitete sich zuerst über die weiten und zugänglichen Ebenen des flachen Landes im Süden der Gebirge; dieses war von Süden her am zugänglichsten, die Cultur mußte von dieser Seite her kommen; sie drang früh in die westlichen Thäler, viel später in die östlichen; dieses hängt zusammen mit der ganzen Geschichte der Verbreitung der Indischen Cultur.

Achtens. Einen nicht geringen Einfluss muß man endlich dem Indischen Schneegebirge bei der Bildung vieler mythologischer und kosmographischer Vorstellungen zuschreiben; noch ist es zu übersehen, dass es der Legenden-Dichtung ein sehr weites Feld darbot; dieses nachzuweisen, muß gleichfalls einer späteren Abtheilung unseres Werkes vorbehalten bleiben.

# Ostgrämzo; Brahmaputra; Assam.

Das Land Assam oder das Thal des Brahmaputra wird im Osten durch die Langtam-Kette geschlossen, ein hohes Schneegebirge, welches eine südliche Parallel-Kette zwischen 27° 40' und 28° n. B. zu seyn scheint, während die Fortsetzung des Butanischen Himâlaja nordwärts in der Parallele 28° 40' abbiegt. Zwischen diesen beiden Hochketten liegen über den 115sten Längengrad hinaus die Quellen des Brahmaputra. Die Langtam-Kette ist der westliche Theil der südlichen dieser zwei Ketten zwischen 114° 20' und 115° o. L., östlicher wird das Gebirge Namkio genannt. Ihr und ihrer östlichen Fortsetzung entfließen die Quellströme der Barmanischen Irâvadi. Von dem Namkio-Gebirge entströmt der Taluding, von der nördlichen Kette der Taluka, dessen Quelle 286 30', 1150 10' liegt, westwärts; sie bilden vereinigt den Lohita, den Hauptstrom des Brahmaputra nach der Vorstellung der Eingebohrnen, 1) welchen Namen er erst erhält, nachdem er an einem Wasserbecken, Brahmakanda genannt und in einer Engschlucht seines obersten Laufes gelegen, vorbeigeflossen; er wird dann zum Sohne

<sup>1)</sup> RITTER, III, 342. Lohita heifst roth.

(putra) des Brahmâ, ') man betrachtet dieses Becken als seine . Quelle.

In Ober-Assam bei Sadija erhält er zwei große Nordzuslüße, zuerst den Dibong, dann den Dihong; der letztere kann nicht verschieden seyn von dem Tsanpo oder Dzangbo, dem großen Fluße Tübets, dessen Quelle im Osten des Mânasa-Sees wir achon oben erwähnt haben. ¹) Dieser ist also der wirkliche Hauptstrom.

Sadija liegt 1150 F. ü. d. M. und von hier an senkt sich das Land westwärts bis nach Bengalen, welches nach jetziger Eintheilung bei Goalpara beginnt; der Brahmaputra durchströmt zwischen diesen Orten eine Strecke von 75 geogr. Meilen; erst weiter westwärts bei Rangamatî wendet er sich südwärts zum Ganges-Delta und zum Meere. <sup>3</sup>)

Assam ist nun das Land unter der Himalaja-Kette im Norden und im Westen der Ketten, hinter welchen das Schneegebirge Langtam sich erhebt; gegen Westen ist es offen gegen Bengalen, im Süden hat es Gebirge, die jetzt kurz zu bezeichnen sind.

Von der Langtam-Kette verzweigt sich um 27° 10′ n. B. und 114° 40′ ein Gebirge westwärts aber mit bedeutender südlicher Ausweichung; es trägt zuerst den Namen Patkoi, und von ihm fliesst der Khyendven zur Irâvadi südwärts. Westlicher geht es in das Någagebirge über, ein breites, hohes, unwegsames Waldgebirge, dessen nördliches Gehänge die Südzuslüsse zum Brahmaputra entsendet; es läust westwärts in die Garro-Berge aus, welche den dort südwärts gewendeten Brahmaputra überhängen von 26° bis etwa 25° 15′ n. Br. Sie bilden die Westfronte dieses Gebirgslandes, dessen Südseite wir später bestimmen wollen.

Das so umgränzte nur gegen Indien geöffnete Thal bildet eine östliche Mark Indiens; kein Land, das zu Indien gerechnet werden muß, erstreckt sich weiter östlich. Es ist von der Natur auß, reichste ausgestattet, die Fruchtbarkeit der Thalgründe wird

<sup>1)</sup> RITTER, Ill, 383.

<sup>2)</sup> S. oben S.34. Ritten, Ill, 222. 350. Bekanntlich hat Klaproth in mehreren Schriften nach Chinesischen Angaben beweisen wollen, dass der Tsanpo die Irâvadi sey. S. Ritten, 220. Die Sache wird durch die Untersuchungen von Wilcox, Survey of Asam, in As. Res. XVII, p. 314. s. besonders p. 457. flg. und durch Hannay's Reise, s. As. J. of B. VI, 245. flg. wohl entschieden seyn. Zu den beiden eben erwähuten Berichten sind Karten gegeben.

<sup>3)</sup> RITTER, 111, 313.

durch die jährlichen Ueberschwemmungen des großen Flusses erhöht; 1) dadurch wird es aber zugleich unzugänglich während der Regenzeit und ward fremden Heeren oft verderblich. Von seltenern Erzeugnissen ist zu erwähnen, dass hier ein alter Sitz des einheimischen Seidenbaues ist; erst die neueste Zeit hat entdeckt, dass in Oberassams Gebirgen die Theepflanze einheimisch sey und gebaut werden könne. 2) Es ist überhaupt ein Land, dessen Reichthum nie von den einheimischen Beherrschern gehörig gewürdigt worden ist. In das zugängliche offene Thal musste Indische Cultur bald eindringen, doch nur in das untere Assam; noch um 630 nach Chr. G. erscheint Kâmarûpa oder West-Assam zwar von einem Brahmanenkönige beherrscht, aber das östlichere Land lag noch in tiefer Barbarei. 3) Obwohl die Assamesische Sprache jetzt nur eine Mundart der Bengalischen ist, so wissen wir, dass einst eine andere hier herrschte<sup>4</sup>) und wenn hier auch viele Inder sich als Colonisten eindrängten, so ist doch zugleich Indische Cultur hier auf ursprünglich nicht-Indische Stämme übertragen. Oberassam ist noch nicht-Indisches Land; dieses so wie das ganze Waldgebirge im Süden, das der Garro mit eingeschloßen, ist von rohen Völkern eingenommen, deren Sprache nach Hinterindien als ihrem Stammlande hinweist; das oberste Thal des Brahmaputra hinter Sadija, welches nicht zu Assam gerechnet wird, ist theils von Lhokba oder Tübetern, theils von Stämmen der eben erwähnten Art erfüllt. 5) Es ist somit, wie an der Nordgränze, auch hier dem Arischen Volke nicht gelungen, mit seinen Stämmen ganz das Gebiet zu besetzen, welches ihm nach natürlichen Gränzen zukam.

Es ist eine merkwürdige Analogie, deren Ursachen wohl schwer zu erforschen wären, dass Indiens nördliche Hochkette an ihren beiden Endpunkten in ziemlich gleicher Ost- und West-Entfernung

<sup>1)</sup> RITTER, 290. 310. flg. Von Hamilton's Bericht über Assam sind zwei Abdrücke: in Annals of oriental literature, 1, p. 193. und in Eastern India, 111, p. 600. Andere über einzelnes führt Ritter an.

<sup>2)</sup> S. HELFER, on the indigenous silkworms of India, in As. J. of B. VI, p. 38. vgl. p. 21.—Bruck, report on the manufacture of Tea, and on the extent and produce of the Tea plantations in Assam, chend. VIII, 497.

<sup>3)</sup> Foe k. k. p. 388.

<sup>4)</sup> HAMILTON, in Ann. of or. L. 1, p. 195. p. 197.

<sup>5)</sup> Ritter giebt Bericht über diese Stämme, welche uns hier nicht näher angehen; lll, 361. 369. 376. u. s. w. 214—217. Ueber die Sprachen s. As. J. of B. VI, p. 1026. und Zeitschr. f. d. K. d. M. lll, S. 175.

von der Masse des Hauptlandes Verzweigungen aussendet, welche durch ihre Verbindung mit südlichern longstudinalen Gebirgszügen große Thäler einschließen, die das Indische Gesammtgebiet nach Ost und West erweitern. Kabulistan und Assam sind vorgeschobone Posten Indiens, Marken, welche aufserhalb des eigendichen Festlandes liegen, und fhrer Gestaftung und Lage nach sehr ähnlich: wie der Kohibaba Kabulistan, vo schliefst die Langtam-Kette Assam; beide Flusthäler haben im S. unwegsame Gebirge, durch welche sie von dem angrünzenden Lande geschieden werden, sind beide gegen Indien offen, beide von einem Zufluße eines Indischen Stromes, hier des Indus, dort des Ganges, durchfloßen; und betrachtet man den Khonar als den Hauptarm des Kabulflußes, entspringen beide Zuflüsse auf dem Hochlande im Norden des Himalaja. Weiter lälst das südliche Gebirge im Osten, wie im Westen jedem der Hauptsfüße nur einen schmalen Saum Landes an dem äußern Ufer, dem Indus das Daman mit dem Einschnitte Sevistan's, dem Bruhmaputra, der hier den Ganges vertritt, einen engen Saum, der nachher sich in Silhet und Tripura mächtig erweitert. Freikch sind auch Unterschiede da: der Brahmaputra ist ein viel mächtigerer Strom, als der Kabul, erreicht den Ganges erst an der Mündung, nicht wie der Kabul den Indus im mittleren Laufe; Assum ist das größere, offenere und weniget getheilte Gebiet, weine Breite ist (270-280) bedeutend südlicher, als die Kabelistans (34°). Doch hat Assam noch nie die historische Bedeutung für Indien gehabt, welche dem Kabullande zukommt. Der Unterschied scheint hier ganz in dem Zustande der angränzenden Völker und Staaten zu liegen; im Westen stand Indien über Kabul mit Balkh und Herat und dadurch mit dem westlichen wie dem centralen Asien, ja mit China in Verbindung und alle großen Bewegungen der Westasiatischen Welt schlugen mit mächtigem Wellenschlage an Indiens ferne Küste an; hier drängten sich die Kämpfe um die Herrschaft Asiens von den Achämeniden an bis zur Eroberung Indiens durch Baber und später; hier zog der Buddhismus friedsam hindurch, um das innere Asien zu seiner Lehre zu überreden, der Islam um Indien mit dem Schwerte zu bekehren; des Handels nicht zu gedenken.

Zwischen Assam und dem hintern Indien fehlt es nicht an Verbindungswegen; über Manipura sind Kriegsheere von Ava gezogen; 1) andere gehen von Sadija und Rangpur nach der oberen

<sup>1)</sup> RITTER, 111, 397.

Irâvadi; und von Ava fehlen nicht Straßen nach den Thälern des Saluen, des Menam und des Kambog'aflußes. An reichen Erzeugnißen fehlt es diesen Ländern auch nicht, es fehlte aber an geordneten Staaten und an einem bewegten Leben der Völker; und was davon vorhanden war, scheint vorzugsweise den Flußmündungen anzugehören; die Verbindungen Indiens mit diesen Ländern müßen demnach meist zur See stattgefunden haben.

Das zweite Land, mit welchem Indien durch Assam hätte in Verbindung treten können, ist China, und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass dieses eine alte Cultur besitzt und der Handelsgeist früh sich dort entwickelt, dass seine Erzeugnisse und die Indiens verschieden genug sind, um die fehlenden Bedürfnisse jedes der beiden Länder zu ergänzen, so erscheint die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verbindung groß genug. Jünnan liegt um 25° n. B. 119° O. v. F. und der Weg von Sadija in 27° 50' n. B. und 113º 22' führt südwärts über die Quellen der Irâvadi dahin, berührt also nicht das hohe und rauhe Hochland im Ost und Nord des hintersten Assams. Wir finden in der That jetzt, dass die Chinesischen Kausleute sowohl das obere Irâvadî-Thal besuchen, als am Kambog'a-Flusse ins Innere Hinterindiens eindringen. 1) Ich finde aber keine Spur, dass einst der nahe und nicht schwierige Weg von Rangpur in Assam nach Banmo und von da nach Jünnan zur Verbindung zwischen dem innern Indien und China benutzt worden sey, während wir ganz sichere Nachrichten über den Verkehr der Chinesen mit Indien auf dem Seewege über Java und Ceylon besitzen. Doch könnte es leicht der Zukunst vorbehalten seyn, auf diesem Ostwege eine lebhafte Verbindung zwischen Indien und dem Reiche der Mitte entstehen zu sehen. Dazu gehört freilich, dafs Assum und die angränzenden Länder sich geordneterer Zustände als bisher zu erfreuen haben werden.

# Ostgränze, Fortsetzung; Gebirgsland im Süden Assams; Gränzgebirge im Osten,

Wir haben oben gesehen, 2) dass im Süden Assams, so wie im Osten des ausserhalb Assams südwärts sliessenden Brah-

<sup>1)</sup> S. HANNAY'S Journal etc. A. J. VI, 248. 257. Der Hauptort des Handels ist Banmo an der Irâvadi und der Weg nach Jünnan sehr gut. Mac Luod, Journal of an expedition to Kiang Hung on the Chinese frontier. ebend. p. 989.

<sup>2)</sup> S. S. 65.

maputra ein Gebirge sich erhebt; dieses erreicht seine höchste Erhebung an seinem südlichen Rande, wo die Bura Ail Gebirge nahe an 6,000 F. hoch sind zwischen den Meridianen 111° und 112° und zwischen 25° und 25° 35′ n. B. Es streicht von hier westwärts bis nahe an das Ufer des Brahmaputra und bildet die Waßerscheide für die Flüße, welche nordwärts zum Assamthale, südwärts zum Barak absließen; es hat in dieser westlichen Fortsetzung noch oft die Erhebung von 4,000 F. mit noch höheren Gipfeln; auch im Lande der Garro sind Höhen von 3,000 bis 4,000 F. Die urspünglichen Bewohner dieses Gebirges werden Någa (oder Bergler) genannt, ein allgemeiner Name, der auch weiter im Süden und Osten vorkommt. Einige ihrer Stämme an den Gränzen Tripura's und Çrîhatta's heißen Kuki; ¹) in G'aintjapur heißen sie Kassijas ²). Diese ganz rohen Stämme gehören ihrer Art und, so weit wir sie kennen, ihren Sprachen nach, zu den Hinterindischen Völkern.

Unter der Bura Ail Kette liegt auf dem Südgehänge des Gebirges der kleine Staat Kak'har. Es strömen von hier die Gewäßer des Barakflußes zum Brahmaputra. Oestlich von Kak'har entsendet aber das Bura Ail Gebirge hohe parallele Bergzüge südwärts; derjenige, welcher zwischon 111° 30' und 112° o. L. streicht, scheidet die Flüsse, welche auf der Westseite zum Bengalischen Meerbusen, auf der Ostseite durch das Kubo-Thal zur Iravadî strömen. Diese Kette wird südlicher Muin Mura, noch südlicher aber mit keinem sichern Namen genannt und bildet die Ostgränze Indiens gegen Hinterindien. Auf ihrer Ostseite, im Süden der Bura Ail Kette, im Norden des Kubo-Thales liegt das kleine Reich Manipur, dessen Bewohner zum Theil auch Naga genannt werden und auch hier der Sprache nach wenn nicht zu den Thai doch zu den Hinterindischen Völkern gehören, obwohl des Landes religiöse und politische Einrichtungen den Indischen nachgebildet sind. 3)

Khaspur ist die Hauptstadt des kleinen Râg'a von Kak'har, welcher auch auf weite Gebiete des nördlichen Waldgebirges die

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 370. flg. 399. flg. 8. auch Extracts from the narrative of an expedition into the Naga territory of Assam. By E. R. Ghange, im As. J. of B. VIII, 445. flg. mit einer Karte. Fr. Hamilton's Eastern India, III, 682. As. Res. II, 187. VII, 183. Noch andere erwähnt RITTER, a. o. O.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 392.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 1, 359. flg. Ueber die Mundarten des Landes s. As. J. of B. Vl, 1028. Wenn Manipur der Name ist, heifst es Juwelenstadt.

Herrschaft, anspricht. Die Bewohner gehören auch hier den Völkern mit einsylbiger Sprache. 1) Das Gebiet um die Hauptstadt ist das oberste Thal des Barakslusses und eine Vorstuse des Indischen Landes Crîhatta.

Es springt also hier im Osten des Ganges-Landes ein mäthtiges Vorgebirge, ein Bergvorland in die Ebene hinein; es hängt nach Nordost mit dem hoben Gebirge zusammen, welches Assam von hinten, einschließt, im Südosten mit den Ketten, welche südwägts Indisches und Barmanisches Land trennen; im Norden liegt unter ihm das Thalland Assam, im Süden fällt es nach Çrihata am Barakfluße ab, deßen höchstes Thal oberhalb Khaspur die Ecke zwischen dem Bura Ail Gebirge und der südlichen meridianen Gränzkette ausfüllt. Diese ganze Berginsel ist ein Land nicht-Indischer Völker und eines bisher sehr beschränkten Indischen Einflußes.

Im Süden dieser Berginsel bildet die schon oben erwähnte Meridiankette, von welcher Muin Mura ein Theil, die Gränze; da sie aus der Südostecke über den Quellen des Barakflusses sich südwärts abzweigt, gewinnt Indien hier wieder ein breiteres Land. Die südliche Fortsetzung ist noch sehr unbekannt, es ist ein breites, unwogsames Waldgebirge mit mehreren parallelen Zügen; es folgen sich von Norden nach Süden der blaue Berg 5,600 F., der Pyramidan-Berg 3,260 F. und zuletzt der Tafelberg 8,340. Die Kette, wozu diese Gipfel gehören, liegt westlicher 110° 40' und scheidet das. Thal des Keladyng-Flusses vom Indischen Küstenlande, also Arakan oder das Land der Mug von dem der Brahmanen. Der Tafelberg liegt der Küste nahe, die Meeresbucht, in welcher der Fluss Mahi (Miu) ihm westlich mündet, reicht bis an seinen Fuss und bezeichnet für uns an der Küste die Gränze.

<sup>1)</sup> Bitter, IV, 1, 384. Kakhar scheint Kakhat'a, (s. Kakhat'ika bei Wilson), Ende eines Unterkleides, zu seyn. Es ist der Saum des Gebirges. Es wird als Name des Landes Steilort erklärt. Der Name Khasa in Khaspur kehrt in andern Formen und Gegonden wieder, in Manipur und in G'aintja, als Kassay, Khosyah u. s. w. Es ist ohne Zweifel das Wort Khaça, welches wir auch im Himâlaja (s. oben S. 57.) vorfanden, als Bezeichnung der nicht - Arischen Urbewohner. Nach der Sage des Landes war es ursprünglich im Besitz des Bâxasa Hid'imba, den der Pân'd'u-Sohn Bhima erschlug, aber die Sehwester Hid'imbâ heirathete und mit ihr den Sohn Ghatotkak'ha erzeugte, den Stammvater der Dynastie, die sich deshalb Hirumba nannte. Diese Sage steht schon im Mahdbhārata, 1, p. 216. fig. Die Gegend ist aber hier das Gangesland und die Verlegung nach dem Osten eine spätere.

<sup>2)</sup> BITTER, IV, 1, 410. 408. 309.

Dieses wenig bewohnte und besuchte Gebirgsland wird von ganz wilden Völkerstämmen bewohnt, die auch hier Naga oder Kuki genannt werden und ohne Zweifel Zweige der Hinterindischen Völkerfamilie sind.

Wir haben nun noch kurz die Länder auf der Westseite dieses Gebirges zu betrachten.

# Gränz-Länder im Osten, Çrihat'ta, Tripura, Katurgràma.

Çrihat't'a (Silhet) ist das Land am Barak oder Surma-Flusse, dessen Quellen in der Bura Ail Kette und in derjenigen liegen, welche Manipura von Khaspur scheidet. Er strömt erst westwärts unter dem Gebirgslande von G'aintia fort, nimmt dann eine mehr südliche Richtung und mündet in den Brahmaputra, hier Megna genannt. Sein oberes Thal, worin Khaspur liegt, ist schon oben besprochen.

Die untere Stufe des Fluss-Thales, von da an, wo der Fluss sich aus dem Gebirge herauswindet und nachher viele schiffbare Spaltungen bildet, heisst Çrîhat't'a, ein ganz Bengalisches Tiesland und längst Indisch geworden, jährlich überschwemmt und seucht, aber fruchtbar. 1)

### Tripura.

Südlicher als der Barakfluss entspringt die Gômatî (rinderreich) im N. W. des Muin Mura und fließt westlich zum unteren Brahmaputra; noch südlicher der Phani, (die Schlange) der aber nicht den eben erwähnten großen Fluss erreicht, sondern in der Ostecke des Ganges-Deltas in das Meer mündet. Das Land an diesen Flüssen heißt Tripura: ein schmaler, niedriger, fruchtbarer Strich am Brahmaputra (Megna), rückwärts gegen Osten ein undurchdringliches Waldgebirge, welches an Elephantenheerden reich ist und von ganz rohen Menschen bewohnt wird, die auch hier Någa genannt werden. 2)

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 405. W. HAMILTON, I, 191. Çrîhat't'a '(woher Sirhat, Silhat) heißt Marktort des Glücks. Ich kenne nicht die ursprüngliche Form der Namen des Flußes; es kann verschiedenes vermuthet werden.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 407. W. HAMILTON, 1, 176. Tripura heißt Dreistadt; nach der Legende war Tripura ein Riese, den Çiva erschlug, womit ohne Zweifel die

#### Katurgråam.

Unter dem Muin-Mura entspringt endlich südlicher die Karn spâlî (Ohrgehänge), der Hauptarm der Karmaçâli(der werkreichen), welche bei Islâmâbâd, der Hauptstadt K'aturgrâma's (jetzt K'ittagang) an der Meeresküste ausmündet. Der hintere Theil ist ein Waldgebirge, wie in Tripura, und von denselben Menschen bewohnt, der Küstenstrich ein offenes, sehr fruchtbares und reizendes Land, welches von Bengalen aus colonisirt worden, im südlichen Theile aber auch von Mug oder Arakanesen bewohnt wird, welche das Land öfters beherrscht haben. 1) Gegen Süden bildet der hohe Tafelberg, wie oben gesagt worden, den Gränzstein Indiens, die ihm westlich liegende Bucht, in welcher der Mahîfluss mündet, trennt am natürlichsten die Vorderindische Küste von der Hinterindischen. Doch hat gewöhnlich der kleinere nördlichere Naaffluß als Gränze gegolten. 2) Es ist dieses jedoch nur eine politische Bestimmung. Die große Gränze gegen Hinterindien bleibt immer das unwegsame Waldgebirge im Osten der zuletzt aufgeführten Indischen Länder.

#### Schlufs.

Fügen wir nun hinzu, dass Indien von dem Gebiete Lus im Westen der Indusmündungen bis an das Südende K'aturgrâma's vom Meere umflossen ist, so ergeben sich die einfachen Naturgränzen desselben: das Meer im Süden, im Norden der Himâlaja, im Westen und Osten Ketten von Meridiangebirgen; wo die letzteren unter dem Himâlaja unterbrochen sind und Indien nach Westen und Osten in den Körper der benachbarten Länder hineinragt, liegen weiter hinaus die hohen Ketten, durch welche Kabulistan und Assam abgeschlossen werden.

gewaltsame Eroberung eines nicht Brahmanischen Landes und die Einführung des Çiva-Cultus statt eines ältern bezeichnet wird; auf die Vermischung eines Indischen Königsgeschlechts mit rohen Urstämmen geht die oben erwähnte Sage von Hid'imba in Kak'har. Nach Hêmak', 1V, 22. heißen die Bewohner von Tripura auch Dâhala.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 410. 415. W. HAMILTON, I, 167.

<sup>2)</sup> HAMILTON, II, 768. RITTER, IV, 1, 308. — K'aturgrâma heißt Vierdorf; es kehren hier ähnliche Benennungen wieder; wir hatten oben Tripura und Ptolemaios kennt eine Πεντάπολι; der Κιδδάδων im Osten der Brahmaputra-Mündung. VII, 2.

Die ethnographischen Gränzen sind, wenn dabei Völker verstanden werden, die entweder im strengern Sinne als Urbewohner Indiens gelten müßen, oder die (wie die Arischen Inder) historisch uns nur in Indien bekannt sind, im Ganzen ziemlich dieselben: doch fanden wir im östlichen Himâlaja auch Bhôt'a auf der Südseite des Hochgebirges. Im Westen haben Afghanen und Baluk'en Theile des ursprünglich Indisch bevölkerten Gebiets eingenommen; dieses sind Uebergriffe einer nicht sehr alten Zeit. Im Osten endlich besitzen Hinterindische Stämme noch Gebiete, die naturgemäß den Indern gehören. Diese Verhältniße müßen aber zugleich historisch verfolgt werden und können erst später genauer dargelegt werden.

#### Indiens Stellung nach außen.

Indien liegt nach diesen Umrissen zwischen  $34^{1}/_{2}^{0}$  und  $6^{0}$  n. B. zwischen 86° und 114° ö. L. v.F. wenn wir Kabulistan, Assam und im Süden Ceylon hinzunehmen; es liegt somit die, der Ausdehnung von Süden gen Norden nach, kürzere Nordhälfte des Ganzen außerhalb, die größere, südliche innerhalb des nördlichen Wendekreises und dieser Theilung entspricht ziemlich genau 1) die gewöhnliche in das Dekhan oder Südindien im Süden des Vindhja-Gebirges, und in Hindustan oder Nordindien. Der Süden gehört der tropischen, der Norden der subtropischen Zone. Von den Culturländern des alten Morgenlandes hat China nur im S. von Canton Theil am Tropenlande, also einen sehr kleinen. Der Norden erreicht den 40sten Grad. Babylonien berührt südwärts kaum den 30°, der die alte Persis durchschneidet; in Aegypten scheidet der Wendekreis das Thebaische Gebiet vom südlichern Nilthale, Merce liegt innerhalb der Tropen; es hat also nur das Nilthal als ein Ganzes genommen, eine Theilung in eine tropische und subtropische Hälfte, wie Indien.

Das Klima und die Art der Erzeugnisse beruhen aber nicht allein auf der geographischen Breite, sondern die Erhebung oder Senkung des Landes, die Vertheilung der Gewässer und des fruchtbaren oder unfruchtbaren Bodens sind hiebei wesentliche Ursachen. Eine Vergleichung Indiens in dieser Beziehung mit andern Ländern anzustellen, sind wir noch nicht vorbereitet.

<sup>1)</sup> Guzerat im W. und das Delta des Ganges im O. nebst dem Vindbju-Gebirge selbst liegen im S. des Wendekreises.

Wir haben gesehen, dass Indien durch seine Lage und seine Gränzen gegen außen sehr geschützt sey, ohne vom Verkehre mit andern Ländern ausgeschlofsen zu seyn; es konnte ungestört die eigenthümliche Richtung seiner Anlagen verfolgen und durchführen, zugleich aber durch Berührung mit andern Ländern, obwohl zum Theil auf weiten Umwegen, angeregt werden und anregend In der ganzen früheren Geschichte Indiens auf sie wirken. 1) zeigte sich aber nur der Zusammenhang mit der Iranischen Welt, durch den auch die Verbindungen mit den nech westlicheren Ländern, mit dem innern Asien und China vermittelt wurden, als wirklich wichtig für die Bestimmung der Schicksale Indiens; nach Norden und Osten waren es nur friedliche Berührungen. sehr geringer und unwesentlicher Theil der Indischen Gesammtbevölkerung kam aus dem Norden und dem Osten; die Völker, welche Indien in frühester Zeit und später innerlich umgestalteten, gehören dem Westen.

Die Lage Indiens am Meere erheischt hier noch ihre Erwägung. Es war dadurch gegen Westen, Süden und Osten aufgeschloßen, aber wir haben schon bemerkt, dass vor der Entdeckung des Seeweges um Afrika und der großen Vervollkommnung der Schiffarth die Bahn des Meeres für Indien nur eine Handelsstraße seyn konnte und nicht eine solche, auf welcher die Geschwader mit erobernden Kriegerscharen heranzogen. Wie wichtig der Seeweg jetzt geworden, erkennt jeder der weiß, dass jetzt Indien von der äußersten Insel Europa's beherrscht wird. Für den Handel und die friedliche Berührung mit andern Völkern ist aber die Meereslage Indiens auch in alter Zeit wichtig.

Durch das Meer hat Indien ostwärts eine leichte Verbindung mit dem hinteren Indien und mit den reichen und prächtigen Inseln des östlichen Meeres, namentlich Sumatra und Java; endlich mit China; westwärts mit dem Persischen Meerbusen und mit Babylon, mit dem südlichen Arabien, den Küsten des rothen Meeres, also mit Aegypten, endlich mit der südlicheren Ostküste Afrika's. Auf dieser weiten Meeresfahrt von Afrika nach China erscheint Indien als das begünstigtere Land. Es liegt nämlich in der Mitte der zwei anderen Halbinseln, welche wie Indien aus der Masse des Asiatischen Festlandes in das südliche Meer hineinspringen; es mußte daher am natürlichsten der Mittelpunkt der Verbindungen

<sup>1)</sup> S. oben S. 13. S. 27. S. 32. S. 62. S. 67.

dicser Nachbarländer und der weiter an sie gränzenden werden; es konnte am leichtesten nach beiden Seiten hin verkehren, von beiden Seiten besucht werden. Die Geschichte des Handels wird uns das ziemlich frühe Zusammentreffen Arabischer und Chinesischer Kausleute in Indischen Emporien nachweisen. Ebenso begünstigt erscheint den beiden andern Halbinseln gegenüber Indien in Beziehung auf seine inneren Vorzüge und die Erzeugnisse, welche den Handelsmann heranziehen. Arabien wird zwar wie Indien etwa in der Mitte vom Wendekreise durchschnitten; aber nur der Süden Arabieus ist fruchtbar; das Innere ist arm, gleichförmig und bildete nie einen zusammenhangenden mächtigen Staat; im südlichsten Arabien konnte sich wohl ein vermittelnder Punkt des Handels zwischen Indien und der Westwelt bilden, es konnte Indiens Erzeugnisse nicht für die Westwelt ersetzen, nur aus Indien sie hohlen. Sehr reich von der Natur ausgestattet ist dagegen die östliche Indische Halbiusel und liegt mit dem Schwesterlande in gleicher Breite; aber in vier große Meridianthäler getheilt und gesondert, erschuf es nie einen mächtigen Centralstaat, der die roben Urbewohner zu einem geordneten Zusammenleben und höhern Bestrebungen nöthigte; die Cultur siedelte sich nur spät und einzeln an, das ganze Land gelangte nie zur selbständigen Bildung und Wirksamkeit nach außen. Es blieb ein untergeordnetes, geistig nur empfangendes Land und konnte das vordere Indien keines Theils, seiner Wichtigkeit berauben. Es bot aber auch im verwahrlosten Zustande eigenthümliche werthvolle Erzeugnisse dar, um den Kaufmann anzulocken; es öffnete dem kriegerischen Abendtheurer wie dem Missionär ein weites Feld für seine Unternehmungen. Wir werden später es wahrscheinlich machen, dass Indien durch Handel und Colonien in ziemlich frühe Verbindung mit Hinterindien getreten ist; dieses hat insofern auf die Belebung Indischer Bestrebungen zurückgewirkt.

Wie Inseln zugänglicher sind, als große Festlande, so haben auch die Indien benachbarten Inseln Sumatra und in noch viel höhern Grade Java den Indern ein großes Feld der Thätigkeit eröffnet. Es bot sich hier eine zwar verwandte, doch vielfach ganz, eigenthümliche neue Natur dar, der Inder sah sich hier an den Erdgleicher und über ihn hinaus versetzt. Daß diese Inseln frühe von Indischen Kausleuten und Priestern besucht worden, steht durch historische Zeugniße und noch vorhandene Denkmale sest. Die leichte Verbindung mit dieser reichen Inselwelt und die

dadurch erweiterte Sphäre der Thätigkeit sind wichtige Begünstigungen, welche Indiens Lage am Meere ihm brachte.

Von Hinterindien und den Inseln konnte Indien nur Waaren empfangen und Elemente der Bildung mittheilen; für die älteste Culturgeschichte wäre es aber unendlich wichtig zu wissen, wie weit die Verbindungen Indiens mit den alten Cultursitzen in Aegypten, Babylonien und China in der Zeit zurückgehen. Doch hier betreten wir ein dunkeles Gebiet, auf welches wir uns erst später zurückwagen dürfen. In der historischen Zeit sind diese Verbindungen sicher genug; sie geschehen aber sowohl zu Lande als zur See.

Um die Weltstellung Indiens vollständig zu erkennen, müßen noch seine Größe als besonderes Land andern Ländern gegenüber, und seine mannigfaltige Gliederung im Innern mit dem daran geknüpften Reichthume an vielfachen und kostbaren Erzeugnißen in Erwägung gezogen werden. Beide Punkte können hier nur vorläufig erwähnt werden. Es ist weder ausschließlich Tiefland, noch Hochland, sondern vereinigt die verschiedensten | Stufen von beiden, es bietet die Erscheinungen der Tropen, wie die der Polarländer dar.

Fassen wir dieses zusammen, so erscheint Indien als ein Mittelland, in dem sich der Westen, Norden und Osten Asiens begegnen; es treffen in ihm die Kuravanenwege aus allen diesen Richtungen zusammen, seine Küsten liegen den Schiffern aus Aegypten, Afrika, Babylonien, Persien, Hinterindien, den Inseln und China offen, in neuerer Zeit auch den aus Europa und Amerika; es ist der Ausgang eines großen Weltverkehrs. die Eroberer als das glänzendste Ziel ihrer Thaten aus dem innern Asien, aus Iran, aus Europa heran. Es stossen hier die verschiedensten Rassen zusammen, die Mongolen, Chinesen und Malayen mit den Iraniern und Semiten, mit Europäern und Afrikanern. Schon im Hintergrunde der Indischen Geschichte liegt ein Zusammentreffen ursprünglich verschiedener Völker in Indien. Was den Kaufmann und Eroberer so mächtig anzog, war der Ruhm seiner höchst mannigfaltigen und kostbaren Ergeugnisse; es war das Land der Edelsteine, der Gewürze, der feinen Stoffe, welche die Prachtliebe des Morgenländers so sehr schätzt, und sein verweichlichendes und heißes Klima ihm zum Bedürsnis macht.

So sehr nun auch Indien Zielpunkt des Verkehrs, der fremden Ansiedelung und Eroberung war, verblieb es doch durch den

Größe. 77

Schutz seiner Lage und seine zusammengedrängte Masse ungestört und selbständig genug in seinem Innern, um sich nach seiner Bestimmung eigenthümlich entwickeln zu können. Seine religiöse und politische Verfaßung hat wenigstens in ihrer äußerlichen Gestalt den heftigsten Angriffen bis jetzt widerstanden; es ist die Wiege von Lehren gewesen, welche sich aus diesem Mittelpunkte verbreiteten und einen großen Theil Asiens bis auf diesen Tag beherrschen. 1)

#### Gröfse, Gestalt, Gliederung.

Wenn wir Indien eine eigene Welt nennen, so rechtfertigt nicht nur seine Eigenthümlichkeit, sondern auch seine Größe diesen Ausdruck. Nehmen wir als seine Endpunkte den Indusdurchbruch, die Indusmündung, das Kap Komorin und die Mündung des Brahmaputra, so bewährt sich Sir William Jones's Bezeichnung Indiens als eines Trapeziums. 9) Eine Linie zwischen den beiden Flussmundungen theilt es in zwei Dreiecke, die sich von ihrer gemeinschaftlichen Basis in entgegengesetzter Richtung zuspitzen; diese Linie hat eine Länge von 330 geogr. M. oder die Ausdehnung zwischen Bayonne und Konstantinopel. 3) Die Höhe des nördlichen Dreiecks vom Indusdurchbruche im N. über Delhi bis zur Nerbudda (von 35°-23°) ist ohngefähr 180 g. M.; die des südlichen über Nagpur bis Kap Komorin (230-80) an 225. Wir schließen dabei die zwei Grade aus, welche Ceylon weiter südwärts sich erstreckt. Die Gesammtlinie hat also über 400 geogr. Meilen, welches die Entfernung von Neapel bis nach Archangel ist. Die Westküste Indiens vom Kap Komorin bis zur Indusmündung hat ohngefähr 430 g. M. die östliche bis zum Gangesausslusse 400,4) die größern Buchten mitgerechnet.

An Flächeninhalte ist das nördliche Dreieck etwas größer als das südliche; jenes hat, mit Ausschluß Kabuls und Assams ohngefähr 34,800 Quadrat-M. dieses 30,200; zusammen um 65,000. 5) Es ist also ein weltähnliches Land in seiner Größe.

<sup>1)</sup> Man vergl. über die Stellung und Bedeutung Indiens Ritten's Darstellung, Asien, I, 63-65. und IV, 1, 429.

<sup>2)</sup> As. Res. I, p. 418. Works. III, 29.

<sup>3)</sup> RITTER, As. 1V, 1, 426.

<sup>4)</sup> Vergl. Ritter, IV, 1, 428.

<sup>5)</sup> Ritten bemorkt a. o. O.S. 427. ,, In das Dreieck von Indien würde man dreimal

Wenn es erlaubt wäre, spielende Vergleichungen bei der Auffassung der Gestalt der Länder zu gebrauchen, könnte man ganz Indien, wie wir es oben umgränzt haben, einen gegen Süden gerichteten Buddhistischen Tempel nennen: der Himälaja zwischen Kohibaba und der Langtam-Kette bildet das Fundament; die Länder Kabul und Assam sind die Vorsprünge der untersten Terrassen-Stufe; das Gestade des Indus und des Ganges bezeichnen die zweite Stufe; auf dieser erhebt sich der Pyramidenban des Dekhans und Ceylon bildet die Kuppel.

Um dieser großer Ländermasse uns wissenschaftlich zu bemächtigen, müßen wir sie genauer nach ihren Theilen uns verdeutlichen. Die beiden Haupttheile haben wir schon oben genannt, 1) Hindustan und Dekhan. 1)

Trennen wir von Hindustan die schon berührten Gebirgslandschaften des Himâlaja, die beiden Marken im Westen und Osten, endlich die Berglande im Norden des Vindhja, so bleibt uns in dieser Nordhälfte ein großes Tiefland übrig, welches nach seinen beiden Hauptstromsystemen in zwei große Gebiete zerfällt: das des Indus und das des Ganges. Der erste Flus nimmt die fünf Ströme der Pentapotamie von Osten, den Kabulfluss vom Westen auf und führt sie dem Indischen Meere zu; die Länge des Hauptstromes kann auf 340 geogr. M. und sein Stromgebiet auf 18,900 g. Quadr. M. geschätzt werden. 3) Dieses westliche Tiefland ist vom östlichen durch ein wüstes und trockenes Land, die große und kleine Wüste im Osten des Indus, geschieden, in deren Norden die heilige Sarasvati im Sande versiegt und an deren Ostseite dem Indus parallel die Flüsse Lavani (Lôni, Salzflus) und Parnasa (Bunnas) selbständig in den Meerbusen von Kak'ha (Cutch) fliessen; sie entspringen beide in der Aravali-Kette, welche ein Ausläufer des Vindhja ist und ihr Gebiet gehört nicht zu dem des Indusslusses.

die Oesterreichische Monarchie eintragen können; in des Dreieck von Dekhan dreimal die Größe von Frankreich."

<sup>1)</sup> S. 4.

<sup>2)</sup> Aus Daxin'd, die rechte Weltgegend (diç, fem.), weil die Inder bei dem ersten Gebete das Gesicht der aufgehenden Sonne zukehren; also vorn ist Ost, hinten West, links Nord, rechts Süd. Daxin'dpatha, eig. Weg nach Süden, wird auch für Dekhan gebraucht. So schon auch in Peripl. mar. Er. Hudson p. 29. Δαχιναβάδης mit der richtigen Erklärung. S. von Schlagel's Ind. B. II, 397. Ich halte es für die Präkrithoren Dakkhindbadha.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 1, 432.

Der zweite Hauptstrom, die Gangâ, führt mit sich zum Bengalischen Moorbusen außer ihrer Zwillingsschwester, der Jamunâ, viele östlichere Südergüße des Himâlaja, dann die nordostwärts strömenden Gewäßer des Vindhja; ihr Lauf ist etwa 320 g. M. lang, ihr Stromgebiet erstreckt sich über mehr als 30,000 Quadr. M. 1) Ihr Bruderstrom Brahmaputra durchläuft nach seiner 200 M. langen Wanderung durch Tübet in Assam 75, in Bengalen 50 g. M.

Eine ganz andere Gestalt hat das Dekhan und zu dem Gegensatze, dass es ein tropisches Land, tritt der, dass es verherrschend ein Tafelland ist. Von dem Gebirgsgürtel des Vindhja, der Indien von W. nach O. durchschneidet, erstreckt sich längst der Westküste das Ghatgebirge, nur einen schmalen Landsaum mit kurzen Westströmen übrig lassend. Auf der Ostseite der Ghat laufen die Ströme ostwärts ab gegen das Bengalische Meer mit Ausnahme der zwei den Vindhja begleitenden, der Narmadâ und der Tapatî, die allein gegen West absliefsen. Das Tafelland des Dekhans hat also seine Senkung gegen Ost, es bleibt aber ein von Bergflächen und Hügeln erfülltes Hochland ohne tiefere Thaleinschnitte, bis die Flüsse durch die Kette der östlichen Ghat hervortreten; dann folgt auch ein schmales Tiefland an der Ostküste. Das Dekhanische Hochland hat im Ganzen keine sehr große Erhebung, doch ragt es in seiner Gesammtheit in die kühlere Gebirgssphäre hinein and ist der schwülen Hitze des Tieflandes entrückt; nur ganz im Süden reicht es in die Höhe der Schneebildung hinein. Die nördlicheren Flüsse haben wegen der größeren Breite des Landes einen längeren Lauf und bewäßern größere Gebiete. So läst sich das Dekhan beschreiben als ein Ufersaum im Westen, ein anderer im Osten, in der Mitte zwischen den Ghat ein Bergland, welches durch seine Ströme in mehrere kleine Gebiete zerfällt.

Dekhan ist ein meerumspültes Land, doch schließen die Berge im Osten und Westen sein Inneres mehr oder weniger von der offenen Küste ab; von Osten ist es am zugänglichsten. Hindustan ist vorherrschend Binnenland und hat nur wenig Gestade, dieses jedoch an der Mündung seiner zwei großen weit hinauf schiffbaren Flüße, die viele schiffbare Zuflüße haben; sein Inneres ist daher zugänglicher als das des Dekhans. Dieses ist vom ersten durchgängig durch Bergketten getrennt und hat gleichsam eine insula-

<sup>1)</sup> Nach RITTER, IV, 2, 1105. gegen IV, 1, 432.

rische Lage; doch ist die Trennung nicht so groß, daß die Einheit mit dem Norden, dem Auslande gegenüber, aufgehoben würde: es sind Pässe durch's Gebirg, welches an den Küsten umgangen werden kann.

Das Dekhan hat sich selbst gegenüber viele untergeordnete Unterschiede; die West- und Ost-Küste bilden in manchen Bezie-hungen Gegensätze, die niedrigen Küstenstriche treten dem großen Tafellande entgegen. Es ist da ein großer Wechsel von wüstem Flugsande und reichen Anschwemmungen, nackten Bergflächen und dichtverwachsenen sumpfigen Niederungen, von engen Schluchten und offenen Strombetten: so stellt das Dekhan sehr verschiedene Bedingungen hin, unter deren Einfluße und Wechselwirkung die Bewohner und ihre Cultur sich entwickeln mußten. Doch hat das Dekhan gleichsam eine systematische Gliederung seiner Theile und künstlich regelmäßige Gestalt; es sehlen ihm die vielen tiesen Meereseinschnitte mit auswärts schiffbaren Flüßen, durch welche zum Beispiel Westeuropa ein so reich belebtes Land wird. 1)

Die Mannjgfaltigkeit der Erzeugnisse und Völkerzustände in Indien beruht nun außer der Verschiedenheit der Breite zunächst auch auf die großen Unterschiede der Erhebung; im Himâlaja haben wir Mittel- und Südeuropäisches Klima, mit entsprechenden Gewächsen und Thieren, aber auch Gebiete, wo wie unter den Polen alles Leben vor Kälte erstarrt. Das südliche, heiße Dekhan ragt in Nîlagiri unter 11° 5′ in die Sphäre der Schneebildung hinein; das Dekhan bietet große Plateauslächen mittlerer Höhe, Hindustan große, niedrige Ebenen, das Dekhan slache, heiße Küstensäume. 2)

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 433. 650. flg.

<sup>2)</sup> Ritter berechnet As. IV, 1, 431. das Indische Tief- und Hochland, wie folgt: der Indusstrom und seine Zuflüsse durchziehen 7,550 Quadr. M. die Sandwüste im O. mit beweglichen Dünen hat etwa 3,125; die Moräste Kak'ha's 325; das Tiefland des Gangesstromes nebst der Niederung am Brahmaputra 10,700, der Westsaum an der Malabarküste 1,450, der Ostsaum an der Koromandelküste 4,230; im Ganzen über 27,000. Das Hochland Dekhan's mit dem Nordabsalle des Vindhja's hat über 24,500; die bergige Halbinsel Guzerat 1,050; rechnet man Ceylon hinzu, noch 1,250; also nahe an 27,000. Da dem Himålaja-Gebiete etwa 12,000 zukommen, wäre das Hochland 39,000 und bedeutend größer als das Tiesland. Diese Berechnung ist natürlich nur annähernd. Will man das ganze Hochland des innern Indiens als ein zusammengehöriges sasen, muß man natürlich die Rand- und Vorberge als Gränzen nehmen. Hienach lässt sich das Ganze als ein unregelmäßiges Viereck sasen, deßen Seiten die Åravalt, die West- und Ost-Ghat bis zum Nilagiri im S., endlich die Vorberge des

Die Menge und die Vertheilung der Gewäßer, die Verschiedenheiten in der Natur des Bodens begründen weitere Unterschiede. So wird Indien zu einem in seinem Innern mannigfaltig gestalteten Lande im Gegensatze zu den gleichförmigen Culturgebieten des Nilthals und des untern Euphrats.

Man darf jedoch über dieser Mannigfaltigkeit nicht vergeßen, daß Indien als ein Ganzes entschieden genug von andern Ländern sich unterscheidet: die Lage im Süden des Schneegebirges, die abschließenden Gränzen, die Eigenthümlichkeit der klimatischen Verhältniße, gewißer Gewächse und Thiere, machen es physikalisch zu einer eigenen Welt; und so sehr es auch politisch in einzelne Staaten zerfiel, waren diese Theile gegen die Maße des Ganzen nicht mächtig genug, um aus dem Verbande mit ihm selbständig heraustreten zu können.

Ehe wir von den einzelnen Theilen Indiens eine kurze geographische Uebersicht geben können, ist es näthig, das Scheidungsgebirge des Südens und Nordens, den Vindhja, mit dem ihm vorliegenden Gebiete etwas genauer in's Auge zu faßen.

# Vindhja. 1)

Wir werden dieses Gebirgssystem am besten überschauen, wenn wir uns sogleich auf seine östlichste Hauptgruppe, das Pla-

Vindhja im S. der Jamuna wären; durch das Plateau von Amarakan't'aka hangen die Ostghat mit den Bergen am mittlern Çôn'a zusammen. Die Ecken sind der Abu im W., Nilagiri im S., Amarakan't'aka im O.; nur im N. bei Alwar läust das Viereck nicht in hehe Gebirge aus. Der Vindhja theilt es in zwei ungleiche Dreiecke mit entgegengesetzten Gipseln, das sädliche ist weit größer, als das nördliche.

<sup>1)</sup> Vindkja, von vjadh, eig. spaltbar, also wohl durchbrochen, zerrifsen; die Ableitung der Grammatiker bei Wilson u. d. W. ist falsch. Die Legende vom Vindhja, Makâbh. III, 104, v. 8784. I, p. 557. zagt, der Vindhja habe von der Sonne verlangt, sie solle ihn umkreisen, wie den Mêru und, da sie es nicht wollte, angefangen aufzuschwellen, um die Rückkehr der Sonne nach Süden zu verhindern. Der Weise Agastja (auch der Stern Kanopus), welcher in späteren Sagen als Sittiger des Dekhans erscheint, spiegelt ein Geschäft im Süden vor und macht mit dem Vindhja den Vertrag, dass er in der bis dahin erreichten Höhe verbleibe, bis er selbst aus dem Süden zurückkehre. Agastja ist aber bis jetzt im Süden geblieben. Eine etwas verschiedene Fassung der Sage s. As. Res. XIV, p. 397. Die Legende beruht auf zwei Thatsachen, dass der Vindhja obwohl so ausgedehnt, doch nicht hoch genug sey, den Weg nach dem Süden zu sperren, dann dass er gerade um den Wendekreis liegt. Aus ähnliche Weise erklärt Taoyen

teau-Land Amerakan't aka' (Gipfel der Unsterblichen) in 22°50! n. B. und 99° 47' ö. I., v. F. stellen. Es bildet dieses eine hohe Berginsel, von welcher nach allen Seiten Flüsse herabströmen. Hier entspringen, obwohl nicht, wie die Ueberlieferung will, aus denseelben Becken, doch nicht weit von einander der Çôn'a, N. zum Ganges sließend, die Narmadi, auf dem Plateau westwärts fortströmend, bis sie sieh bei Man'd ala in die Thalsenkung stürzt, in welcher sie weiter eilt, nicht weit östlich die Hasta, ein Zustus des Mahânada von Norden. Die Quelle der Narmada und die nahe des Çôn'a machen diese Gegend zum Sitze großer Heiligkeit, eistiger Pilgerschaft und vieler Sagen.')

Die Kette des Vindhja beglaitet in ihrer westlichen Fortsetzung das Norduser der Narmada bis zum Meere; das Süduser des Fluses wird überragt von der parallelen Satpura-Kette, welcher im Süden die Tapati in gleicher Richtung mit der Narmada fließt. Das Tapati-Thal wird im Süden vom Berar-Gebirge begränzt. Dieser Gürtel des Vindhja und Satpura mit den zwei sie begleitenden Strömen bildet das Scheidegebiet des Dehkans und Hindustans. Die Vindhja-Kette verliert sich gegen das Meer hin, die Satpura steigt aber nahe an der Küste kühn empor und trennt das Mündungs-Gebiet der Narmada von der der Tapati; dieser Theil heißt Räg'apippali, in ihm liegen altberühmte Karncolgruben. 2)

zu Râg. T. I, p. 455. Bei Ptolem. VII, 1. τὸ Οὐνδιον ὅρος. — Çôn'a bedeutet karmoisinroth, es ist contrahirt aus suvarn'a, golden (suvannassens). Auch Hiran'javáhu, goldarmig; Am. K. I, 2, 3, 38. wofur auch Hiran'javáha, goldführend. Bekanntlich hat Arrian, Ind. IV, 3. Σῶνος, und X, 5. Ἐραννοβόας (lieblich tönend, eine Umdeutung) als zwei verschiedene Zúflüße des Ganges. Gewiß kein Febler des Megasthenes.

<sup>1)</sup> Retter, IV, 2, 484. 570. Ich finde nirgends eine Angabe der Höhe; da die Quelle des Hasta aber 6,000 Fuis hoch liegt, und hier der Mittelpunkt der Erhebung des umgebenden Landes ist, wird das ganze Plateau kaum unter 4,000—6,000 F. ü. d. M. seyn.

<sup>2)</sup> Ritter, IV, 2, 603. 518. Der östliche Theil des Satpura wird auch nach dem Lande Gondvana-Gebirg genannt. Unter den sieben Gebirgen des innern Indieus — s. Vishn'up. p. 180. 174. — heilst eines Püripätra; aus diesem werden K'umbal und andere Flüsse Malva's abgeleitet, Siprä, Avanti; dann die Mahi; es ist also der westliche Vindbja im N. Nerbudda's. S. Vishn'up. p. 182. p. 185. Wenn auch die Parnä'çà (nämlich der Zuflus des K'umbal) aus ihm hergeleitet wird, p. 184. scheint der Name auch auf die Nordwestzweige des Vindhja ausgedehnt zu werden. Die Lesart Pārijātra scheint aber richtiger. Einheimische Namen einzelner Berge ergeben sich aus Angaben der Flusursprünge. So Mekhala, als Quellberg der Narmadå; s. Wils. u. d. W. Mêkalādrig'a, wo das k falsch scheint, obwohl es auch im Amara k.1, 2, 3, 31.

Die Nordsenkung des Vindhja ist allmählig und erst nach mehreren Stufen fällt weit im Norden das Gebirge in das Tiefland der Ganga und Jamuna binab. Es ist dem Dekhan eine weite Berglandschaft wie ein großes Bollwerk vorgelagert. Dieses Gebiet der nördlichen Vindhjasenkung ist gegen Westen von der Indischen Wüste durch eine hahe Kette geschieden, welche als eine Verzweigung des Vindhja zu betrachten ist. Denn von dem 3,000 F. hohen Vorsprunge desselben in Powaghar bei K'ampanir, erstreckt sich ein nicht sehr hohes, aber kühnes und zerrissenes Gebirge nordwestlich nach Udajapura und Sirohi hin und verbindet den Vindhja mit der Kette Arâvali, welche hier in den Arbuda-(Ahu-) Bergen ihre höchste Erhebung, 5,000 F. ü. d. M. erreicht. Der eigentliche eben genannte Gipfel gilt nicht mit Unrecht als der Olymp dieser Gegend; so reich ist er an Sagen und darauf bezüglichen Werken der Kunst. Die Aravali-Kette selbst hat eine Höhe von 3,000-3,600 F. und streicht von hier nordost his nach G'ajapur hin in einer Strecke von mehr als 60 g. Meilen. 1) scheidet das östlich aufliegende Tafelland, Hoch-Råg'asthån oder G'ajapur und Mewar (Hauptstadt Udajapur) vom westlichen Tieflande oder Marwar, G'asalmir, Nagore und Bikanir. Der Westabfall ist steil und die zuletzt genannten Länder laufen in die Wüste ans, welche das Ostufer des Indus erreicht; das innere Tafelland hat bei Udajapur 2000 F. ü. d. M. und senkt sich allmählig nordwärts. Die Aravali-Kette wird auch die von Mewar genannt und ist das große Bellwerk gegen den Audrang des Sandes aus der Wüste. \*) Ihrer Ostseite entflicsen die Wasserzuslüße des K'umbal

und Vickn'up. p. 186. steht. Mêkhald, Gürtel, heißt auch Bergrand. Der Quellberg des Çôn'a heißt Mainâka; s. V. Pur. p. 180. 183. Aus dem Rixa entspringen Pajôshn'i (Pajingangâ), Tonsa (Tâmasâ) und Tapti und andere; s. V. P. p. 181. 18i. 176. auch Mahânada und andere; s. ebend. p. 185. Von diesen Angaben müßen einige aber unrichtig seyn. Es scheint das Berar-Gebirge zu seyn; dieses verträgt sich mit der Erwähnung der Tapti und Pajôshni. Vom Norden geht man über Avantî und den Berg Rixavat (bärenreich) nach Daxin'âpatha. Nalôp. IX, 21.

<sup>1)</sup> River, IV, 2, 735. 625. 732. Arbuda heißet nicht Berg des Buddha, sondern unter den Bedeutungen des Wortes ist die von Geschwulst wohl die zu wählende. Er wird in Mahabh. erwähnt, s. Zeitschr.f. d. K. d. M. III, 204. als Sohn des Himavat. Ârûvall ist aus âra, außerster Rand, und àvali, Reihe, also Randkette. Nach Wilson V. P. p. 180. heißet sie auch Raivata, welches nach Hêmak'. IV, 94. dasselbe als Uggajanta ist.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 732.

oder K'arman'vatî; ihrer Westseite die Lavanî, dem Arbuda und den benachbarten Bergen die Parn'âçâ (Blattesserin), die südliche Sarasvatî, die Suvarn'avatî (golden); alle münden in die Meerbusen an der Küste. Die Mahî, die auch ebenso ausmündet, entspringt mit ihrem Zuslusse Anass (Anâça?) in der Nähe der K'umbalquellen im Vindhja selbst im N. des mittlern Narmadâthales in Mâlava und umfliesst in einem Bogen das Bergland Powaghar's, durchbricht also die Verbindungskette zwischen Arbuda und Vindhja. 1)

Dem Vindhja entzweigt sich östlicher als die Ârâvali und dieser erst parallel, nachher mehr ostwärts ablenkend die K'itor-Kette, deren höchste Erhebungen um die Städte Nimuk', G'awad, und Nimbhîra liegen; 2) sie hat nur die Höhe von 1,900 F. ist aber wild und unzugänglich, sie scheidet Mâlava und Harâvatî von Mewar und G'ajapur, unter ihr im Osten fliesst die K'arman'vatî zur Jamunâ.

Oestlicher als dieser Fluss entspringt in Bhopal im Norden des Vindhja die Vêtravatî (Betwah, die rohrreiche), noch östlicher im Norden des obern Nerbudda-Thales oder Mandala's die Armo des Kêna, 3) sie durchfließen das hügelreiche Land Bandelakhanda, dessen Westgränze die Vetravati ist. Beide fliessen noch in die Jamuna, die kleinere östlichere Tamasa im Osten des Panna-Gebirges mündet aber in die Gangâ ein; das Land an ihrem östlichen. Ufer, eigentlich ein Theil Bandelkhand's, wird Bhagelkhand genannt Durch das Keimur-Gebirge wird das Thal dieses Flusses von dem des großen Côn'a getrennt; dieses ist die östlichste der Parallel-Ketten, die sich N. O. wärts vom Vindhja verzweigen; sie wird Weiter östlich senkt sich auch noch selbst Vindhja genannt. 4) der Nordraud des Vindhja-Gebirges ostwärts nach dem Ganges, wo es in die Rag'amahal-Berge ausläuft; es heisst im Osten des oberen Çôn'a das Korair-Gebirge; eine vordere Kette erst Bikeri,

<sup>1)</sup> Ritter, IV, 2, 637. Mahî s. V. P. 18ξ. Bei Ptolemaios VII, 1. Μῶφις, auch Μόφις. Er lässt ihn aber der Narmadâ zusließen, obwohl er der Mahî zuerst eine eigene Mündung giebt. Der kleine Dhadur scheidet beide Mündungsgebiete. O Mάις, Peripl. mar. Er. p. 24.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 737. 740.

<sup>3)</sup> Kairas, Arr. Ind. IV, 3. Cainas, Plin. h. n. VI, 21. Er steht als Zufius zum Ganges.

<sup>4)</sup> James Franklin, memoir on Bundelkhand, in Trans. of the R. As. S. I, p. 276.

östlicher Guma Ghat; ihre östlichsten Vorsprünge sind die Berge von Rag'mahal.

Fassen wir diese Auseinandersetzung zusammen, so haben wir als Nordwestrand des Vindhja die Ârâvalî-Kette; östlich von ihr und parallel streichen andere Ketten vom Vindhja zur Jamunâ und Ganges-Ebene hin, welche sie sehr beengen; das Land senkt sich mit ihnen durch mehrere Stufen hinab. Dieses Nordgebiet des Vindhja ist ein Theil Hindustans. Unter der Ârâvalî im W. liegt das tiefe Râg'asthan oder Marwar; unter der Verbindungskette zwischen Abu und dem Westende des Vindhja liegen von der Mündung der Parn'âçâ bis zu der der Narmadâ ein niedriges Küstenland, dem die Halbinseln Kak'ha und Gurg'ara vorliegen. Diese Gebiete im Westen des Vindhja gehören auch zum Hindustan. Es bleibt uns nur noch der Osten des Vindhja zu betrachten übrig.

Wir kennen schon die Lage des Plateaus von Amarakant'aka;¹) ihm liegt nördlich im Osten des oberen Çôn'a das Korair-Gebirge vor, ihm nördlicher das schon erwähnte Bikeri-Gebirge. 2) Erst bei Rotasghar tritt der Çòn'a aus diesem Gebirge heraus, seine Zuflüsse fliesen ihm noch im Gebirge nordwärts aus dem Hochlande von Sirgug'a im Osten Amarakan't'aka's zu; es sind Murâri (? Myrar), Kunner und die nördliche Kulja (Coyle). **Oestlicher** muss das Land sich gegen Bengalen und den Ganges senken, ohne dass ein eigentliches Raudgebirge seine Gränze scharf zu bezeichnen scheint; denn im Osten der erwähnten Çou'a-Zuflüße entspringen in K'ota (klein) Nagpur die Flüsse Dharmôdaja (Aufgang der Gerechtigkeit, Dummuduh) durch Râmghar und Burdvân zum Ganges fließend, dann Suvarn'arêkhà und die südliche Kuljà, später Vaitaran'i genannt, welche südostwärts zur Küste von Orissa fliessen; in derselben Richtung südlicher zum Delta des Mahânada die Brâhman'î. 2) Südwärts erstreckt sich dieses wenig erforschte waldreiche Bergland noch sehr weit über den obern Mahânada hinaus; es hängt westwärts zusammen mit dem Gebirge, aus welchem die Tapti westwärts, die Weyne Ganga südwärts fliessen, oder mit dem Gebirge Gondvana. Das oberste Ner-

<sup>1)</sup> S. oben S. 81.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 485 etc.

<sup>3)</sup> Ebend., IV, 2, 480. 514. 533. Die Suvarn'arêkhâ soll nach W. Hamilton, II, 34. lange Zeit Gränze zwischen Orissa und Bengalen gewesen seyn.

budda-Thal ist ein Theil davon. Seinen Vorketten im S. O. liegt die Flachküste Orissa's vor. Wir wollen der Einfachheit wegen dieses ganze Gebiet Gôn'd'avana oder Waldgebirge der Gôn'd'as nennen. 1) Es ist hier im Osten des Vindhja das weitgedehnte Scheideland zwischen Hindustan und Dekhan. Orissa wird am natürlichsten wegen seines Hauptflusses Mahanada zu Dekhan gezählt, obwohl es in andern Beziehungen eher zu Bengalen gehört. Es ist in der That ein offenes Küstengebiet, welches die zwei Haupttheile Indiens, den Süden und Norden, mit einander vermittelt, wie im Westen das Küstenland an der Mündung der Mahi.

### Vindhja-Gebiete; Gön'davana.

Wir betrachten hier kurz die Gebiete, welche meistens zwar auf der Südseite des Vindhja liegen, aber der sonstigen Gliederung des Dekhans widersprechen; es sind Scheidegebiete zwischen ihm und Hindustan.

Das eben erwähnte Gebiet ist im Allgemeinen ein unwegsames Waldland, welches nur sehr wenig erforscht ist und den Indern selbst von jeher wenig bekaunt war. Es ist auch kaum ein Indisches Land, wenn wir blos den Culturzustand desselben ins Auge faßen; nur an einzelnen Punkten sind Anfänge eines geordneten Staatenwesens und eines gebildeteren Lebens aus den Nachbarländern eingedrungen, manche Stämme leben noch in vollständiger, ursprünglicher Roheit. Doch hat es für den Geschichtsforscher große Wichtigkeit, weil es ihm zeigt, daß Indien ursprünglich einem älteren Geschlechte roher Urbewohner angehörte;

Kuljà heist auch Flus im Allgemeinen, elgentlich wohlgebehren. Valtarani heist auch der Höllensieß, von Vitaran'a, Ueberschissung.

Theil dieses Landes inne hat. Auch Göndawara, wohl Bezirk der Gonda. Hamilton giebt dem Lande II, 5. folgende Gränzen: im N. Allahabad und Bihar; im S. Berar, Haidarabad und Orissa; im O. Bihar und Orissa, im W. Allahabad, Malva, Kandesh, Berar und Haidarabad. So stellt es auch seine Karte dar und wir fassen dadurch ein zusammengehöriges Land auf passende Weise und zur bequemen Uebersicht zusammen. Die Gränzen sind natürlich schwankend, je nachdem die vielen kleinen Fürstenthümer des Landes zu diesem oder jenem benachbarten größern Staate geschlagen werden oder nicht. Diese politischen Eintheilungen sind aber zufällig und unsicher. Hamilton nennt den westlichen Theil Göndavana im engern oder eigentlichen Sinne. S. außerdem Ritter. IV, 2, 515 flg. Könda, Goand, Kand u. s. w. sind nur Entstellungen.

diese musten in den offenen Gegenden dem Brahmanischen Gesetze sich unterwersen, sie erhielten sich in den unzugänglichern Gehirgen; unter den jetzt als Hindu betrachteten Bewohnern der Gränzgebiete Gendavana's werden sich später zum Brahmanenthume hekehrte Nachkommen dieser Urbewehner mehr als einmal zu erkennen geben. Am weitesten verbreitet ist hier der Name Gen'd'a, der sogar bis an die Gedavari reicht; die Puharni in den Rag'smahal-Bergen am Ganges sind mitten in Bengalen nech ein Ueberrest eines verwandten Volks, die Kola und Sura in den Gebirgen über Orissa gehören ebenfalls hieher. Das Indische wie das elassische Alterthum kennt diese Völker als Sabara und Pulinda. Die genaueren Nachweisungen müßen dem ethnographischen Abschnitte verbehalten bleiben. Die vielen einzelnen kleinen Kürstenthämer auszuzählen, in welche das Land zerfällt, würde für uns keinen Zweck haben.

Die Hauptverbindungsstraße zwischen Hindustan und Dokhan im Innern dieses Landes geht von Allahâbâd durch Bhandelakhand nach Ghara Mandala im oberen Nerbudda-Thale. 1)

# Vindhja-Gebiete, Fortsetzung; Thal der Narmadå. 2)

Bei Gharamandala (Gad'aman'd'ala, Bezirk der Festen) fängt das große Thal des Flußes an, welches mit verschiedener Breite eine Länge von 50 M. hat. Von Hushangsbâd bis K'ikulda trägt es den Namen der Stadt Nemawar, der obere Theil hat keinen allgemeinen Namen; der Fluß ist in diesem mittleren Theile schiffbar, wird aber vor seinem Austritte aus diesem Thale so von Felsen zusammengeengt, daß er erst außerhalb wieder schiffbar wird. Aus diesem fruchtbaren, einst blühenden Thale führen drei beschwerliche Päße nach Norden, nach Bhopal, nach Ug'g'ajini und Udajapur. Das Flußthal ist überall von vielen steilen Kuppen umgeben, die natürliche Festen bilden und das

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 572.

<sup>2)</sup> Narmadâ, Freudengeberin. Andere Namen Amar. k. l. 2, 3, 31. Séméd-bhavá, vom Monde eutstanden; Mêkalakanjaká, Tochter des Mêkala, wozu bei Wilson Mêkaldrigá, vom Berge Mêkala entspringend, und Mêkhald; kh scheint vorzuziehen; s. oben S. 83. Rêvá, strömend. Dann Muralà, Trik. l, 2, 31. Raghuv. IV, 55.; auch Murandalà; dann Pùrvagangà, die östliche Gangâ. Ptolem. VII, 1. 5 Naµåðης, aus dem Vindhja entspringend. Peripl. mar. Er. p. 25: 5 Λαμναῖος, wofür wenigstens Napraioç besser Napraioς. su lesen.

Land zur Heimath räuberischer, schwer gebäudigter Stämme gemacht hat. 1)

Wenn der Fluss sich durch die Engpässe hindurchgewunden, welche die Vorsprünge der Råg'apippali (Satpura) und Vindhja-Kette bilden, sließet er langsamer und wird schiffbar; ihn umgiebt jetzt ein reiches, offenes Land, eine alte Stätte Indischer Cultur und blübenden Handels; Barygaza oder Baroach ist das bekannte Emporium dieses Küstenlandes. Die Länge seines Laufs um 150 M.

Wie in Gondvana, finden wir auch in den Gebirgen zu beiden Seiten der Narmadå ein besonderes Volk, welches, wo es geschützter war, nur wenig von Indischer Sittigung angenommen hat, wo es sich in dem zugänglichen Lande erhielt, von den Indern manches hat annehmen müßen; es heißt Bhilla. Es wird sich aus spätern Untersuchungen ergeben, daß es noch südwärts und namentlich nordwärts sich weiter verbreitete und wahrscheinlich einst ein weites Gebiet dieses Indiens inne hatte, als ursprüngliches Besitzthum. <sup>2</sup>)

### Vindhja-Gebiete, Fortsetzung; Thal der Tapti.

Gerade wo die westlichen Ghatgebirge gegen die Mündung der Tapti ihr Ende erreichen, treten sie am meisten von der Küste zurück und ziehen ostwärts ins innere Land; sie verketten sich hier nach Osten mit den Bergen, welche den Nordrand des Plateaulandes Berar bilden. Die Tapti 3) fließt aus zwei Armen zusammen, die auf der Westgränze Gondvanas gegen 96° O. v. F. entspringen, Tapti nördlich, Pürn'ä (die volle) südlich. Auf der Nordseite des Flußes ragt die Satpurakette empor, auf deren Südseite das Land offener wird und man steigt aus ihm durch Päße auf das südliche Tafelland hinauf, wie durch den Ag'ajanta-Paß mit großen Felsentempeln in seiner Nähe nach Aurangäbäd auf dem Hochlande. Dieses niedrigere Land am Mittellauf der

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2. 568. flg.

<sup>2)</sup> Ebend., IV, 2, 607. Περὶ δὲ τὸν Ναναγοῦναν Φυλλῖται καὶ Βίττοι, ἐν οἶς Κάνδαλοι παρὰ τοῦς Φυλλίτας καὶ τὸν ποταμόν. Ptol. VII, 1. Der Nanaguna entspringt aus dem Vindhja und mündet südlicher als die Narmada. Das Wort
ist genau Sanskrit; mannigfaltig, aber welcher Fluss?

<sup>3)</sup> Tapati, leuchtend; die Flussymphe soll Tochter der Sonne seyn; Wilson u. d. W. Auch Tapi; s. Vish. P. p. 182. Ob Nanaguna des Ptolemaies?

Tapti von Burhanpur abwärts bis wo der Fluss in die ganz flache Küstenebene eintritt, wird Khândêsh 1) genannt, ein dem Ackerbau günstig gelegenes Gebiet, nur in der jüngsten Zeit durch die Raubzüge der Bhilla verödet. Es war eines der frühesten Besitzthümer des Volks der Mahratten, ursprünglich ein Land der Bhilla.

Der Fluss erreicht nach einem Lause von etwa 95 Meilen das Meer bei der berühmten Handelsstadt Surat; das Küstenland ist auch hier wie das nördliche, ein reiches, üppiges, offenes Gebiet, wie jenes auch ein Theil Guzerat's. 2)

#### Schlufs.

Das Vindhja-Gebirge stellt sich also dar als die weite Scheidewand zwischen Hindustan und Dekhan; nicht die Höhe, die nur mässig ist, sondern die ununterbrochene Ausdehnung, die Breite, die Zerrissenheit und Unwegsamkeit, endlich der Reichthum an üppigen Walddickichten und wilden Thieren machten es zu einer Schranke, die zwar nicht den Durchgang von Norden nach Süden ganz sperrte, aber doch sehr erschwerte. Das Gebirge bot aber den Urbewohnern Indiens eine gesicherte Zuflucht, wir haben das eigentliche Gebirge noch im Besitze solcher Stämme gefunden. Es erklärt sich aus der Schwierigkeit, welche der Vindhja der Wanderung großer Scharen entgegensetzte, dass im ganzen Dekhan auch in den zugänglicheren Theilen sich die ältere Bevölkerung mit ihren Sprachen erhielt, obwohl sie den Brahmanischen Satzungen sich unterwarf; die Ansiedler und Bekehrer aus dem Norden kamen nicht in großen Scharen, nur einzeln. Eine alte Ausnahme macht nur das Land der Mahratten, welche Arischen Stammes sind; wir werden sie aber gerade in dem Plateaulande finden, zu welchem Khåndesh eine offene Pforte von der Küste her Die Küste, die auf beiden Seiten des Vindhja niedrig und offen ist, in Orissa und Guzerat, stellte keine solche Hemmnisse entgegen, wir finden daher, dass sich hier das Arische Gebiet viel weiter gegen Süden erstreckt, als im innern Lande; auf der Westküste sogar durch ganz Kankana. Im Norden des Vindhja erstreckt

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich Khanideça, Land der Gruben, wegen der vielen Erdspalten. S. W. Hamilton, II, 95. 96.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 659. IV, 2, 567.

eich, wie wir geschen, das Gebingsland sehr weit gegen Norden; aber hier legen die Hauptsitze der Arischen Macht und der Andrang gegen die Urbewohner war viel mächtiger; doch werden wir auch hier in festen Lagen, wie in den Arävali- und Kitor-Ketten auch noch zichere Ueberreste des Urvolkes finden.

Diese Andeutungen mögen genügen, um die große Bedeutung anzudeuten, welche das Vindhja-Gebirge seiner Stellung im Gebäude des Indischen Festlandes nach in der Geschichte Indiess nethwendig gewinnen mußte.

# Uebersicht der einzelnen Theile Indiens.

## Mindustan; Eintheilung.

Nach dieser Zerlegung des Gauzen in seine Haupttheile gehen wir zu einer kurzen Uebersicht der einzelnen Theile über, mit vorwaltender Berücksichtigung der Zwecke dieses Werkes.

Von Hindustan haben wir die äussersten Gebiete behandelt, die Alpenlandschaften des Himâlaja, die Gränzlande im Westen und Osten; 1) auch angegeben, dass das übrige Hindustan zuerst in zwei große Gebiete zerfalle: 2) das des Indus, und das des Ganges; wir ziehen die Länder des Nordabfalls des Vindhja oder Råg asthåna, Målava, Bandelkhand mit ibren Vorstufen zu Hindustan; sie gehören aber hiebei dem Gangesgebiete, weil alle Flüsse im Innern dieses Berglandes in die Ganga und ihren Schwesterstrom Jamunâ einmünden. Man könnte diese drei Berg-Gebiete im Norden des eigeutlichen Vindhja die drei Upavindhja-Länder nennen. Auf dem Westabfalle dieses Berglandes unter der Aråvali-Kette bezeichneten wird das Land nach der Indischen Wüste hin als Unter-Râg'asthan; dieses liegt zu beiden Seiten des Klusses Lavan'i, welcher in den Salzmorast Irin'a oder Run an der Küste ausmündet. 3) Es ist dieses ein Vorland Hindustans, gleichsam ein viertes Upavindhja-Gebiet. Endlich haben wir auch dic Flüsse bezeichnet, welche im Osten der Lavan'i an der Küste unter dem Vindbja ins Meer strömen von der westlichen Parn'aça

<sup>1)</sup> S. 24. fig. S. 33. S. 40. fig. S. 64. fig. S. 71.

<sup>2)</sup> S. 78.

<sup>3) 5. 83. 5. 78.</sup> 

bis zur Tapti; ') dieses zusammengehörende Land salen wir als ein sünstes Upavindhja-Land zusammen, als Guzerat des Festlandes; die nicht großen Ströme gehören keinem der greisen Systeme. Ihm liegen zwei Halbinseln vor; zwischen dem Run und dem süd-Keheren Moerbusen Kak'ha das Land Kak'ha; zwischen diesem und dem noch südsteheren Moerbusen von Cambay die Halbinsel Gamerat.

Das Gebiet des Indus wird von dem des Ganges geschieden durch die große Wüste im N., die kleine im S., also vom Meere bis zum Zusammenstelse der Çatadra und Vipâçà; von de bis zu den Bergen ist ebenfalls dürres Land.

In dem nicht breiten Zwischenlunde zwischen der Jamuna und der Çatadru, in Sirhind, fließt die Sarassati aus den Verketten des Himilaja in Sirmer entspringend in der Bishtung der Çatadru, als ob sie sich dem Indus zewenden wollte; sie verliert sich abstim Sande, so bald sie die Wüste erreicht; sie hat dana schan mehrere kleinere Flüße aufgenommen; ein westlicherer kleiner Flüße theilt ihr Schicksal.

Dieser unbedeutende Flus Sarasvati ist aun nach Indischer Vorstellung einer der allerheiligsten; mech ihm versetzte die Ueberlieferung die heiligsten Cultushandlungen der Weisen und der Könige des höchsten Alterthums; er war zugleich Gränze gegen das Indusland und den ferneren Westen; außerhalb herrschte nicht das göttliche Gesetz in strenger Beobachtung, innerhalb wur das Land wahrer Lehre und reinen Wandels; zwischen der Sarasvati und dem Nachbarflusse Drishadvati war das heiligste aller Indischen Gebiete, Brahmdvarta, der Bezirk des Brahmå, von den Göttern selbst gebildet, als Musterland Indischer Verfassung; denn das Herkommen, welches hier von Geschlecht zu Geschlecht überliesert worden, war für alle Kasten das wahre und gute. 2) In

<sup>1) 2. 3. 84. 88. 69.</sup> 

<sup>2)</sup> Manu, II, 17.18. — Sarasvati, mit einem Teiche oder mit Wasser begabt; so beißt auch Brahmâ's Frau, die Göttin der Beredsamkeit. Die Karten neunen Sarasvati den Ostarm, den Hauptetrom, der sich verliert, Caggar, (oder richtiger Ghayhar, aus Gharghara, s. S. 56.); was beutiger Gobrauch seyn mag, aber falsch, da eben utete nur die Barnsvati im Sande versiakt. Die Drishadvati (feisenreich) war ande und im Büden, d. h. S. W., ich balte sie daher für einen der S. O. Zusübe der Barnsvati. S. Zeilschr f. d. K. d. M. 111, 200. Ein underer Zusüs ließ Run's. Ebend. Ueber die Sarasvati als Grünzsus gegen die Westvölker, s. de Pentap. p. S. Von einem Fortströmen der Sarasvati zum Gharra (s. Ritten, IV, 2, 980. nach

der That lag ihm im W. und Süden unfruchtbares Land; und weiter im Westen hausten unruhige, frühe wohl ostwärts drängende Krieger-Völker, im O. war das priesterlich eingerichtete, weithin angebaute Indien. Wenn die Arischen Inder vom Westen her das innere Indien erreichten, mußten hier einige ihrer frühesten Ansiedelungen entstehen. Später aufzuführenden Sagen bezeichnen es in der That als einen solchen ursprünglichen Sitz Brahmanischen Lebens.

Ein so heiliger Strom durste nicht dem wüsten Lande anheimfallen, zumal dieses in alter Zeit noch dem unreinen Geschlechte
der Nishâda angehörte; die Sarasvatì fliesst, so wird geglaubt,
vom Vinaçana oder der Stelle ihres Verschwindens an, unter der
Erde fort zum heiligen Prajäga der Gangâ und Jamunà.

Das Gangesgebiet zerfällt in zwei größere Theile; im ersten Theile seines Laufes theilt der Flus die Herrschaft mit der benachbarten Jamunâ, später beherrscht er allein sein Gebiet. Dem empfänglichen Sinne der alten Inder entging dieses Verhältnis nicht und als Madhyadeça, das Land der Mitte, galt ihm das Gebiet zwischen Vinaçana im W., dem Prajäga der beiden Schwesterslüße im O., dem Himâlaja im Norden und Vindhja im S. 1)

Madhjadėça ist hienach zwischen den Meridianlinien 93°—99½.

O. v. F. eingeschloßen; wir können diese Kintheilung beibehalten, wenn wir der Westgränze von Vinaçana an bis zur Küste die schiefe Richtung von 93° bis 89° geben. Madhjadèça ist aber theils ein südliches oder das Land unter dem Vindhja im Norden und Westen,

Tod) weiß die alte Zeit nichts; sie glaubte eher, die Sarasvatt von Abu, die in die Bucht von Kak'ha mündet, sey eine Fortsetzung. S. ebend. Vinaçana ist nicht ganz dem Kuruxêtra gleich, sondern gerade der Ort, wo die Sarasvatt verschwindet; Kuruxêtra ist das Gebiet der Kuru, des alten Königsgeschlechts; der König Kuru stiftete es von Prajäga aus nach Hariv. 1800. Es heißt auch Dharmaxêtra, wegen der Heiligkeit. Ich habe in der Zeitschr. a. o. O. die Hauptstellen über diese Gegend in Mahäbh. bezeichnet. — Hêmak andra glebt ihm die Ausdehnung von 12 jog'an'a. Der Raum zwischen den 5 Teichen heißt Brahmavêdi oder Altar des Brahmâ IV, 16. Als Paraçurâma alle Kriegergeschlechter getödtet, füllte er 5 Teiche mit ihrem Blute, in denen er sühnende Libationen für seine Vorfahren verrichtete. Von da an blieben diese Teiche heilige Wallfahrtsorte und hießen Samantapank'aka, fünf im Umkreise. S. Mahdbh. I, v. 270. fig. Der Name wird als gleich m't Kuruxetra betrachtet. Man hat unrichtig den Hesydrus des Plinius für die Sarasvati halten wollen.

<sup>1)</sup> Manu II, 21. Trik. Ç. II, 6. Hêmak. IV, 7.

theils ein nördliches oder das Gebiet zwischen dem Himâlaja und den nördlichsten Vorsprüngen des Vindhja, die Niederung der Jamuna und der Ganga.

Madhjadêça war dem alten Inder nur ein Theil Arjâvarta's, welches bis zum östlichen Meere reichte; dem Madhjadêça lag also ein östliches Land vor von Prajâga an; dieses wird, obwohl nicht im Gesetzbuche, frühe Pürvä oder Präk'i, östliche Gegend genannt; 1) der Meridian von Prajâga 2) fällt durch das Amarakan't'aka-Plateau, welches auch eine natürliche Gränze zwischen dem östlichen nach dem Ganges gesenkten Lande und dem westlichen Hochlande ist. Dem Madhjadêça liegt im Süden unter dem Vindhja Davin'a oder der Süden vor. Zu diesen einheimischen Benennungen dürfen wir um so mehr Uttara oder Udik'i, nördliche Weltgegend, für das Himâlajaland, und Pratik'i oder Pack'imā westlich, für das Indusgebiet, hinzufügen, als sie nachweisbar in Indien selbst einst im Gebrauch waren. 3)

<sup>1)</sup> S. Columnooke in Transact. of the R. As. S. I, 133. Der Grund der Benemung der Weltgegenden ist oben S. 78. erklärt; von Prák ja, östlich, stammt der Name der Prasier, worunter vorzüglich die Bewohner von Magadha zu verstehen sind; wir dürsen aber östlichere Inder mit einbegreisen.

<sup>2)</sup> RITTER, 1V, 2, 725.

<sup>3)</sup> Die zwei letzten finden sich aber nicht, so viel ich weiß, bei den Lexicographen, auch nicht genau in der obigen Bedeutung bei den Schriftstellern, bei denen sie zugleich den Nichtindischen Westen und Norden bezeichnen. Die Chinesischen Reisenden fanden aber die Benennungen im obigen Sinne in Indien vor und gebrauchen sie. Dem Hiuan Tsang (p. 382. flg.) sind Tchelanthalo (Galandhara zwischen Vipâçâ und Çatadru), Khioulouto N.O. (Kulinda, Ptol. Kulirdoiry), Chetothoulou im O. eines großen Flusses (also Catadru) "limite de l'Inde du nord", also etwa bis zum Vinaçana. Zu Norden gehören auch Kaçmir und die benachbarten Länder. Von Catadru-Lande S. O. Pholiyethalo (Párijátra?), der Lage nach Shekavati, welches an dem nördlichsten Ausläufer der Åråvali liegt, die Paripâtra oder Prâijâtra hiess (s. oben S. 82.), ist Granze Indiens der Mitte; dieses umfasst alles Land unter dem Himalaja, überall wo es in die Gebirge hineingeht, wird sogleich "Indien des Nordens" hinzugefügt. Das mittlere Indien hat aber hier eine größere Ausdehnung erhalten; die Granze des Ostens ist Kâmarûpa (West-Assam); das Land südlich von da und von Kampa oder Bhagalpur auf beiden Seiten des Ganges heisst östliches Indien; Sanmathatho am Meere im O. des Flusses, N. O. von da Chelitchathalo (Çrîxatru? es mus Crihatta seyn), Tâmralipti am Meere im W. des Flusses (Ταμαλίτης, Ptol.), Kolonousoufalana von da N. W. (Karn'asuvarn'a? der Lage nach an der Suvarn'arêkha), Outche (Orissa), von da S. W. Koungiutho am Meere (Kunnarak?) sind die Länder des Ostens. Das nächste Kalinga ist Indien des Südens. Es wird jedoch auch

Wir theilen demnach Hindustan mit Ausschluss des früher behandelten Nordgehiete in I. ein westliches, II. ein mittleres mit zwei Unterabtheilungen nach Süden und Norden; III. ein östliches.

## I. Westliebes Mindustan, Indusgeblet; Land unmittelbar am Indus; Sind.

Wir haben aben den obern Induslauf bis nach Attelt verfolgt; ') wir hennen ebense die Indischen Gebiete, welche auf seinem Westufer unter dem westlichen Gränzgehirge liegen; ') wit haben hier
zisc nur das dort nicht herührte zu betrachten.

Von Osten nimmt der Indus oberhalb der Salzkette und Kalabagh's nur den kleinen Swan 1) aus den Verketten des Himålaja am Hydaspes auf; nach der letzten Stromenge hei Kalabagh strömt er als breiter schiffbarer Fluis gerade südwärts, bis

Kisosalo oder Köçala auf dem Südgehänge des Vindhja N. W. von Kalinga, N. vom Andhra oder Telinga, zu Indien der Mitte gerechnet; ther die Lage s. auch Wilson, Vishnu. P. p. 190, no. 79. Im Westen hört Südindien auf nach Valabhi oder dem nördlichen Ldt'a; Ug'g'ajint und N. O. Tchi tchi tho (?) gehören noch zum Süden; Mayichofalupoulo im N. vom letzten ist mittleres Indien. Es ist Mahêçvarapura, Stadt des Çiva, die Lage weils ich nicht zu bestimmen. Anandapura N. W. von Lät'a und Surdshtra, Sind und das Land am mittlern Indus gehören zum Westen. Es ist also hier Madhjadêça bedeutend ausgedehnt, wir sehen aber die Benennungen westliches, nördliches, u. s. w. Indien im Gebrauch. Die Lexicographen geben einige andere Eintheilungen, die nicht ganz klar sind. Amdra II, 1, 6. flg. ,,Die Gegend südost vom Fluise Cardvati an ist Prakja, die im Nordwest Udikja." Der letzte Herausgeber erganzt auch sum zweiten Çarâvatî; wo soll aber dann Madhjadêça liegen, welches ja doch von Pråkja und Udikja umschloßen seyn muß, da alle vier Weltgegenden genannt sind? Wir müssen also mit Hêmak'an'dra IV, 18. erkļāren: "Die sūdostliche Gegend bis zum Flusse Çaravati heisst Prak'ja, die nordwestliche aber Udik'ja." Südost und Nordost gehen auf Madhjadêça v. 17. und Çarâvatî ist Ostgränze Prâk'ja's; Amara sagt wörtlich: won der Gränze der Carávati an", nach Indischem Sprachgebrauch (man vergleiche den Gebrauch von d) dasselbe als: "bis zur Gränze." Dieses ist verständlich: Kaçmîr und Peng'ab, die nach Hiuan Tsang zu Nordindien gehören, liegen eigentlich N. W. von Madhjadeça, Bengalen S. O. Die Caravati ist noch nicht nachgewiesen, es muls ein Flus des östlichen Bengalons sayn.

<sup>1) 8. 8. 33.</sup> Ag.

<sup>2)</sup> S. S. 29. flg,

<sup>3)</sup> Arr. Ind. IV, 12. Σόανος δε, εκ της δρεινης της Βησσαρέων, έρημος άλλου ποταμαϊ, ἐκδιδεί ἐκ αὐτὸν (τὸν Ἰνδόν). V. L. Ζαβίσσα ξέων. Die wahre Lesart ist ᾿Δβισαρέων, das Gebirgsland unter Kaçmir. Etwa Suvana, mit schönem Walde.

er bei Mittum (28° 55', 200 F. ü. d. M.) den Fünsstrom (jetzt Gharra) aufnimmt, wodurch seine Wassermaße beinahe verdoppelt wird. Auf seiner Ostseite gehört das Land im Allgemeinen zu Peng'ab; das Gebiet im Norden der Salzkette heißt genauer K'ak'a, ') das Duab zwischen Indas und Hydaspes Sindhu sägara, Meerland des Sindhu. Mit der Einmündung der Peng'ab-Ströme fängt das Land Sind im weitesten Sinne an; bis Shikarpur ist es Ober-, von da bis sum Mecre Unter-Sind.2) Bei Bukkur theilt sich der Strom in zwei Arme, der westliebe Nara durchströmt das Land K'andkoh und vereinigt sich bei Schwan wieder mit dem Hauptstrome, vom herantretenden Gebirge dazu gezwungen. Außer dieser großen Spaltung sind aber der kleinern viele; daneben sind überali künstliche Kanäie, durch welche das Land zu beiden Beiten bewäßert wird; denn die jährlichen Anschwellungen des Indus, welche im April anfangen, bis Juli wachsen und im September aufhören, überschwemmen kein sehr großes Gebiet. 3) Ks ist dieses Uferland der natürliche Sitz eines ackerbauenden Velks, nur unmittelbar am Ufer sitzen rohe Fischerstämme, einzelas Striche des Ufers, wie die Flussinseln, dienen als Weideplätze für Büffelheerden.

Wenig eberhalb der jetzigen Hauptstadt Haiderabad bildet der Strom seine erste Deltaspaltung; der Ostarm fließt in den Meerbusen des Run und ist wie ein späterer Ostabfluß schwach. Erst zwei Stunden unterhalb Tatta tritt die wahre Deltabildung ein, die Arme heißen Baggar und Sata, die sich beide nachher vielfach spalten; diese Arme stehen alle durch viele Zwischenrinnen mit einander in Verbindung. In dem lockeren Boden sind diese Kanäle buständigem Wechsel unterworfen. Der westliche Hauptarm Baggar führt die Hauptmaße des Waßers ins Meer; Haiderabäd liegt 24 g. M. vom Meere, Tatta nur 15; die Mündungen Baggar 24° 40' n. Br. und Sata sind 14 g. M. aus einander, Baggar und Kori 23° 30' aus dem Run 24 g. M. 4)

Das Delta des Indus, obwohl ein angeschwemmtes und reich bewäßertes Land ist viel weniger von der Natur begünstigt, als

<sup>1)</sup> Mooncrost, Il, 325. 321. As. J. of B. VII, 26. steht Kak'hi, welches richtiger soyn wird; s. S. 57.

<sup>2)</sup> ALEX. BURNES, Reise, Dische Uebers. 11, 9. fig. RITTER, V, 193.

<sup>3)</sup> Burnes 11, 7. 40.

<sup>4)</sup> Brerna, V, 165. sehr ausführlich und mit Augabe der Quellen.

das des Ganges und des Nils. Das Bette des Flusses und seiner Verzweigungen nehmen ein ganzes Achtel des Flächenraumes ein, die Salzsluth des Meeres überströmt die flache Küste; das Land leidet Mangel an süßem Waßer; landeinwärts ist das Gestrüpp so dicht verwachsen, daß der Anbau gehemmt wird; an der Küste giebt es schöne Grasungen für Büffelheerden, aber nur etwa ein Viertel des Ganzen ist fruchtbares Reisland. Das Meer und der Strom bieten den Fischern des Ufers Beschäftigung und Nahrung.') Das Klima ist schwül, drückend und den Menschen wenig zuträglich, der starke Thau schädlich.

Das Indus-Delta hat jetzt nur eine geringe Bevölkerung, wenige und unbedeutende Städte; dieses fällt aber im hohen Grade der äußerst schlechten Regierung der sogenannten Amir von Sind zur Last, welche mit ihren Baluk'en das Land beherrschen. Mit dem Meere vor sich, dem schiffbaren Strome hinter sich hat das Land im Alterthume, wie viel später, durch seine günstige Lage für den Handel und die Fähigkeit größeren Anbaus bessere Zustände gehabt. Doch ist das Anlanden an der flachen Küste mit ihren vorliegenden Bänken und Barren der Flußmündungen stets schwierig und während des südwestlichen Monsuns gefährlich. Die Fluth dringt auch nicht bis Tatta hinauf. Doch zieht sich, wenn nicht ihn politische Maßregeln hemmen, ein großer Zweig des Handels zwischen dem Peng'ab, Kandahar, Kabul und dem südlichen Indien nebst den überseeischen Ländern von selbst über Sind. 2)

Im W. durch Gebirge, im O. durch die Wüste, im S. durch's Meer umgränzt, vereinigen sich die Gebiete des unteren Indus bis zum Gemünde des Fünfstroms Gharra natürlich zu einem besonderen Staate, jedoch von geringer Breite, außer wo Kak'ha Gandava in das Westgebirge einschneidet. Ohne rechten Rückhalt an dem übrigen Indien und auf einer langen Strecke von Norden nach Süden den Angriffen solcher Eroberer ausgesetzt, welche die Pässe aus dem Westgebirge überwunden hatten, konnte Sind leicht eine Beute der Fremden werden. So haben es die Baluk'en von Kelat aus in neuerer Zeit erobert, viel früher schon die Araber; beide—obwohl das letzte Volk lange hier herrschte — vermochten aus dem abgesonderten Lande ihre Herrschaft nicht weiter aufs östlichere Indien auszudehnen.

<sup>1)</sup> Burnes, II, 9. fig. S. auch James MacMurdo, An account of the country of Sindh, in J. of the R. A. S. I, 223.

<sup>2)</sup> BURNES, II, 9. RATTER, V, (94.

Diese fremden Eroberer, denen schon die Indoskythen vorhergingen, haben gewiß manches fremde Element der Bevölkerung des Landes beigemischt; doch besteht die Mehrzahl der längst Muhammedanisch gewordenen Indusanwohner aus Nachkommen des alten hier ansäßigen Indischen Volkes; die Sindsprache ist eine der Tochtersprachen des Sanskrit und ihr gehört noch das Gebiet Kak'ha Gandava. 1)

Auch die Hirtenstämme der G'ât im Delta waren vor jeder fremden Eroberung hier zu Hause und bezeugen durch ihre Sprache hier, wie in dem weiten Gebiete, wo derselbe Name vorkommt, ihren Indischen Ursprung; die zufällige Uebereinstimmung ihres Namens mit dem der Yueti und Goten beweist nicht, bei der gänzlichen Abwesenheit jedes anderen Beweises, dass sie, wie man in neuerer Zeit östers wiederhohlt hat, Abkömmlinge der Indoskythen sind. Doch dürsen wir hier noch nicht spätern Erörterungen vorgreisen. 2)

Ein früherer Bericht über Sind ist von James Burnes, Narralive of a visit to the court of Sinde at Hydarabad. Edinburgh. 1831. Die Reise seines Bruders Alexander's, so wie dessen Buch über Kabul und Wood's Reise berühren auch Sind. Von Alex. Burnes steht ein Memoir on the Indus, in Journ. of the R. Geograph. Soc. Ill, 113. von James M' Murdo eine dissertation on the river Indus, in Journ. of the R. As. Soc. I, 20. außer dem: account etc. p. 223. Endlich ebendas. p. 199. von Pottinger ein Artikel über den Indus und die Route Alexanders des Großen. Bei W. Hamilton I, 561.

<sup>1)</sup> S. A. J. of B. VI, 347.

<sup>2)</sup> Ueber die G'at s. vorläufig die Untersuchung in der Zeitschr. f. d. K. d. M. Ill, 208. Der alte Name im Sanskrit muß G'drta (woher G'atta oder Cata) gewesen seyn. Die Bewohner der Pentapotamie heißen in Mahabh. Gartika. — Bekanntlich nennen die Aken das Indusdelta Pattalene nach der Hauptstadt Pattala, Ptol. Ilavála, welches man früher aus dem Sanskrit Pâtâla, Unterwelt, Hölle, erklärte; die Nachweisung im A. J. of B. Vl. 349. zeigt, dass es Potala, Schisterstation, ist. Die Zahl der Mündungen lässt sich verschieden bestimmen, je nachdem man den östlichsten Arm Phurran mit der Korimundung und den zweitöstlichsten Pinjarl mit der Sir-Mündung hinzurechnet oder nicht. Die Mündungen und Flusspaltungen wechseln sehr: daher die Schwierigkeit, die Nachrichten der Alten hierüber, wie über die Lage Pattalu's zu erläutern. Ptolemaios. VII, 1. giebt sieben von Westen nach Osten: Σάγαπα, Σίνθων, τὸ χουσοῦν στόμα, Χαρίφου, Σαπαράγης, Σαβάλασα, Λωνιβάρε; die zweite und fünfte fehlen in einigen Handschriften. Nur der letzte Name ist geblieben; der Phurran hiels früher Lûni (Lavani, salzig); s. Ritter V, 171; bare mag vâri (bâri) Wasser, seyn oder ein Provinzialwort. Der Periplus mar. Er. p. 22. sagt, es seyen 7 Mündungen, alle klein und voll Untiefen.

## Indusgebiet, Fortsetzung; das Fünfstromland.

Dieses Land, das Pank'anada der Inder, Peng'âb der Perser, 1) zwischen dem Indus im Westen, der Çatadru im Osten, von den niederen Vorketten des Himâlaja im Norden bis zu dem Zusammenfluße der vereinigten Zuflüße mit dem Hauptstrome tritt in der Geschichte viel bedeutender hervor, als die Gebiete am untern Fluße. Es ist nicht vom übrigen Indien so abgesondert, wie Sind, sendern es führt über Lahor und Amritsir die große Durchgaugsstraße nach den Indischen Hauptstädten an der Jamuna und der Ganga aus Kabulistan hindurch, ohne Wüsten zu durchschneiden.

Seine fünf Flüsse sind wie der Indus schiffbar und bieten große Erleichterungen des innern Verkehrs dar, so wie sie ebense viele Haltpunkte der Landesvertheidigung bilden, besonders zur Zeit ihrer Wasserfülle. Das Land wird durch die Flüsse in fünf Mesopotamien getheilt, doch sind diese nicht mächtig genug, um die Einheit des Ganzen aufzuheben.

Amritasåra (Essenz der Ambrosia, Amritsir) im Mittelpunkte des Landes liegt etwa 800 F. ü. d. M. wie Attok am Indus, die Senkung ist nach den Flüssen S. S. W. Es ist im Ganzen ein flaches Land, dessen Nordgebiete von den Vorketten des Himålaja berührt werden.

Die oberen Gebiete der fünf Flüsse sind uns schon bekannt; <sup>2</sup>) diese gehören noch nicht der Pentapotamie. Der westlichste, die Vitastå, tritt erst nach Durchbrechung der Salzkette ins Land; <sup>3</sup>) bei Trimo (31° 11′ 30″ n. B.) fliesst er in die K'andrabhågå. Dass er schiffbar ist, hat schon Alexanders Fahrt bewiesen. Sein Gebiet ist im Ganzen flach, wasserreich und fruchtbar.

Die K'andrabhâgâ erreicht aus dem Gebirgslande G'amo um 32° 50' die Ebene, bei Vizirâbâd wird sie von der großen Königsstraße nach Attok durchschnitten. Ihr Gebiet ist oben wohl bewäßert und fruchtbar, unterhalb der Irâvati-Mündung wird nach dem Indus hin das Land voll unfruchtbarer Sandhügel, nur der

<sup>1)</sup> Pank'a, peng', fünf, nada, Fluis, âb, Waiser, Fluis. Die Benennung Pentapotamie habe ich diesem nachgebildet; sie findet sich nicht bei den Alten.

<sup>2)</sup> S. oben S. 43. flg.

<sup>3)</sup> S. oben 42.

bewäßerungsfähige Ufersaum wird angebaut; auf der Ostseite nach der Iravati hin ist harter, unfruchtbarer Thonboden. Von hier an ostwärts über das Peng'ab hinaus treiben sich die Kattia herum, mehr von ihren Büffel- und Kamel-Heerden, als vom Ackerbau lebend. Tiefer unten nach Uk' und nach der Einmündung der Çatadru ist das Land angebauter und ergiebiger. Die Stadt Multan zwischen Uk' und der Iravati-Mündung ist günstig für den Handel gelegen und ein Hauptsitz Indischer Seiden-Webereien. 1)

Die Irâvatî ist der wasserärmste der fünf Flüsse, von trägem und sehr gekrümmtem Lause, doch noch schiffbar bis Lahor, der jetzigen Hauptstadt; \*) er tritt aus dem kleinen Bergstate G'umba in die Ebene ein, wenig weiter als Lahor bewässert es das Land und macht es fruchtbar; gegen die Einmündung in die K'andrabhägå bei Fâzilshah 30° 40′ stehen au seinem Ufer nur die beweglichen Dörser der Kattia. \*)

Die Vipäçä ist der kürzeste dieser Ströme; er gelangt bei Bäg'apur in das Flachland und fließt schon bei Hurri (31° 9′ 50″) in die Çatadru. Zwischen ihr und der Irävatî liegt N. O. von Lahor Amritasâra in einer festen Lage, ein altes Heiligthum und jetzt noch das der Sikh.

Die Çatadru hat von allen fünf den längsten Lauf, von dem oberen ist schon früher gehandelt. Das Zweistromland zwischen ihr und der Vipäçä ist reiches Culturland, unterhalb des Zusammengemündes dieser beiden wird es wieder von den Wanderstämmen der Kattia eingenommen. Der vereinte Fluß heifst Gharra und ergießt sich zwei Stunden oberhalb Uk' 29° 20' in die reißende K'andrabhägä. Nicht weit von seinem linken Ufer liegen Bhawalpur, Ahmedpur und Uk', jetzt die Haupt-

<sup>1)</sup> Ritter V, 33.93. Burnes, in Journ. of the R. Geogr. Soc. III, 146. Multan am wahrscheinlichsten; Mûlasthânipura, Stadt der Mûlasthâni oder Parvati. Fahian nennt sie Meoulo san poulo, s. Gildemeisten, scriptt. Arabb. p. 15. Ks war dort ein berühmtes Heiligthum, wonach die Stadt benannt worden; s. p. 167. Andere haben an die alten Malier gedacht, also Mâlavasthâna, dieses wäre aber eher das Land.

<sup>2)</sup> Wie es scheint Lohara, s. Rag'. Tar. IV, 177-

<sup>3)</sup> Die Kasaiot der Geschichtschreiber Alexander's, wahrscheinlich Khattia, eine Präkritform aus Kattri, womit eine Mischkaste von Männern der Vaiçja-Kaste mit Katrijafrauen bezeichnet wurde. Manu X, 16. Man hat irrig geslaubt, die eigentliche Kriegerkaste sey darunter zu verstehen.

<sup>4)</sup> Vgf. Brrian, 11, 660. V, 57.

städte eines besonderen Fürstenthums, welches das der Daudputra oder Davidsöhne heißt;¹) hier ist angebautes Land, bleibende Dorfschaften verdrängen die Hütten der Wanderstämme; ostwärts aber gränzt an dieses Gebiet die große Indische Wüste.

Der vereinte Fünfstrom, der bei Mittun in den Indus fließt, heißt Pank'anada, wie das ganze Land.

Dieses ist nun mit seinen Strömen vorherrschend ein Land des Anbaus, auch günstig für den Handel zwischen Indien und dem Westen gelegen, nur dadurch nicht begünstigt, dass ihm die Angriffe auf Indien vom Westen her zuerst gelten müßen. Ein Gürtel unfruchtbaren Bodens durchzieht den Südosttheil des Landes, der Sitz schwer gebändigter Wanderstämme. Die Gebiete im Nordgebirge über dem Peng'ab zerfallen, wie schon oben gesagt, in eine Anzahl kleiner Fürstenthumer, die unter sich und gegen die Nachbarn zu Fehden geneigt sind. Diese wie die Hirtenstämme bedrohen die Ruhe des Peng'abs, welches nach natürlichen Bedingungen seine fruchtbaren Theile mit ihrer auf Ackerbau und Handel angewiesenen Bevölkerung zur Einheit eines größeren Staates verbindet; dieser ist dann auch mächtig genug, in den Gränzgebieten Ordnung zu halten, wie es in den letzten Jahrzehenden gewesen ist. Die Geschichte zeigt uns aber das Peng'ab auch in zwei andern Zuständen: als Provinz größerer Indischer Reiche und als aufgelöst in mehrere einzelne Staaten; im letztern Verhältniss erscheint uns das Land sowohl in der ältesten Indischen Ueberlieferung, als in der ersten genauen Darstellung westlicher Geschichtschreibung; Alexander fand hier in der nordwestlichen Hälfte kleinere Staaten unter Königen, in der südöstlichen freie Völker mit beinahe republicanischer Verfassung. Der freie Zustand dieser letzten, namentlich die wahrscheinliche Abwesenheit der Kasten, erklärt, wie die Inder des innern priesterlich und königlich eingerichteten Landes im Alterthume die Peng'abvölker als halb unreine Geschlechter bezeichnen konnten.

Häufig den Angriffen, Durchzügen und der Herrschaft der Muhammedanischen Völker aus dem Westen ausgesetzt, hat das Peng'ab jetzt meistens eine zum Islam bekehrte Bevölkerung; doch ist die Beimischung fremden Geblüts nicht stark genug gewesen, den Indischen Charakter im Ganzen zu ändern; die Sprache ist eine Sanskritische Mundart, die sesshafte Landbevölkerung besteht

<sup>1)</sup> Burnes Reise, Il, 55. flg. Ritter IV, 2, 1030. As. J. of B. Vil, 27.

aus G'ât; ') die jetzigen Beherrscher des Landes, die Sikh, bilden zwar auch in religiöser Beziehung eine abgesonderte Gemeinschaft, doch begründet auch dieses keine Unindische Bevölkerung; dem die Lehre der Sikh hat auch ihre Bekenner aus den älteren einheimischen Landesbewohnern gezogen; sie sind ursprünglich zwischen der Irâvatî und Çatadru zu Hause. Nur in den größeren Städten finden sich Ausländer verschiedener Art und aus der Zeit der Afghauischen Herrschaft hat sich unmittelbar am Ostufer des Indus eine auch noch in der Sprache Afghanische Bevölkerung eingedrängt und noch erhalten. 2)

## Schluss.

Während der Gangå göttliche Verehrung von den Indern geweiht wurde, war der Sindhu dem Indischen Bewußtseyn so wenig nahe gerückt, dass ihm nicht einmahl die Ehre verschiedener dichterischer Benennungen zu Theil wurde, eine Ehre, welcher die Peng'abslüsse theilhaftig geworden sind; auch die Legendendichtung hat den Indus vernachläsigt; als äußersten Weststrom mußte ihn die Abneigung der Inder der Brahmanenstaaten gegen die roheren Sprachverwandten im Westen am höchsten treffen.

Obwohl wir nicht zweiseln dürsen, dass das untere Indus-Land oder Sind, sowohl als das Gebiet im Osten des mittleren Indus oder das Peng'âb zu Indien gehören, so ist ebenso unzweiselhaft,

<sup>1)</sup> Burnes Reise II, 63. W. Hamilton I, 471. Die Peng'absprache heißt die der G'ât, oder G'âtkî. As. J. of B. VII, 711.

<sup>2)</sup> Burnes. Reise I, 128. Wood's Journey 116. 119. Sie heißen Sagari Patanen und wohnen vorzüglich in Mukkud. Am Swanfluße wohnen aber noch mit ihnen untermischt G'ât, hier auch Awan genannt; ein altes Volk die Gueker, sitzt auch im Gebirge um Manikjala.

Die Nachrichten über das Peng'ab finden sich außer der ersten Reise von Burnes in den bei Kaçmir S. 42. angeführten Werken von Moorgroff von Hügel (Bd. 3. u. 4.), Jacquemont, jetzt auch in Ch. Masson's Reisebeschreibung. Bei W. Hamilton I, 468, 554. Ritter, V, 115. flg. — Die natürliche Theilung des Landes nach Gebieten zwischen je zwei Flüßen hat im Alterthum, so fiel ich weiß, keine entsprechenden Benennungen hervorgerufen; die Bezeichnung der Duabe durch Namen, die aus denen der zwei einschließenden Flüße zusammengesetzt sind, (Ravi-Bejah = Bari, Ravi-Kinab = Rik'nå, K'inâb-Behut = G'inhot) konnte nach Burnes II, 58. scheinen im Gebrauch zu seyn. Aber Abulfazl sagt, Aj. Akb. II, 132. der Kaiser habe sie gegeben. In der That nur der erste (Sindhusägara) und letzte (G'alandhara) sind ächt.

dass beide zugleich nicht das ächte Indien im strengsten Sinne so vollständig darstellten, wie das innere Gangesland. Schon das Klima zeigt eine Annäherung an das des trockenen Iranischen Landes; die Monsune nehmen an Stärke in dieser Breite ab, je weiter man nach Westen fortschreitet. 1) Das Peng'ab liegt durchgängig nördlicher als Delhi. Die Indusmündung weist nach den westlicheren Ländern so sehr hin, wie nach Osten, die Westwelt tritt überhaupt durch diese Länder mit Indien in Verbindung.

Auch an Fruchtbarkoit steht das Indusgebiet dem der Ganga weit nach; es ist schon viel kleiner, ') es geht aber noch ein großer Theil dieses Gebiets als unfruchtbar für den Anbau verloren, die viel größere Waßermaße kann nur selten aus dem Flußbette heraustreten, während der Ganges weite Strecken Landes befruchtet. Dein nicht kleiner Theil des Induslaufes liegt jenseits des Schneegebirges.

Nehmen wir die Scheidung des Induslandes in weiter Strecke durch völlige Wüsten vom inneren Indien hinzn, haben wir kurz die Ursachen angedeutet, durch welche dieses Flussland den Gangesanwohnern eine nicht sehr geachtete und zum Theil entfremdete Welt werden konnte.

# II. Mittleres Hindustan, Madhjadêça. A. Südliches Madhjadêça, Upavindhja-Land.

Wir haben oben schon im Allgemeinen die Gliederung des dem Vindhja vorgelagerten Landes angegeben; wir widmen jetzt den einzelnen Theilen eine kurze Darstellung und fangen mit den entferntesten Theilen im Westen an.

Ein sehr zerrissenes Küstengebiet folgt im Osten des Indus, dessen östlichster Arm Phurrau in 87° ö. L. die kleine Indische Wüste durchströmt, diese erstreckt sich hier noch über 89° bis zur Mündung der Lavan'i; von hier an nimmt die Küste eine südliche statt der nördlichen Richtung an, es liegt ihr die Insel oder Halbinsel (denn beides ist richtig) Kak'ha vor, der eingeschloßene Meereseinschnitt ist der Salzmorast Rin, welcher durch diese Insel

<sup>1)</sup> HITTER, 1V, 2, 1008. 1101.

<sup>2)</sup> S. oben 78.

<sup>3)</sup> Bunns, Reise II, 7.

<sup>4) 8. 83. 90.</sup> 

von dem südlichern Meerbusen Kak'ha getrennt wird. Der Rin ist kein freies Wasser, sondern besteht halb aus Schlammboden, halb aus Salzincrustationen, je nachdem die Sonne ihn austrocknet, oder das Wasser ihn auflöst; ein völlig unwirthbares Gebiet von etwa 40 M. Länge, 8-9 M. Breite. Von diesem Salzboden seines Mündungsgebiets erhält der Flus Lavaus den Namen; denn zein eigenes Gewässer ist nicht salzig. Dieser scheidet in seinem Lause das zum Theil noch fruchtbare östliche Marwar von dem westlichen, der nur am Flususer einen schmalen Saum anbaufähigen Landes hat und westwärts in dürren Saud ausfäuft. Die Lavan't angeblich aus dem heiligen See Pushkara (Pokhur, Lotus) in Ag'mir entspringend, in der That aber aus dem Westgehänge der Artvalt in 27° n. B. wird beinahe durch Bewässerungskanäle erschöpft; sein Gestade ist kaum noch des Anbaus fähig. ') Durch die Kori-Mündung ist Kak'ha vom Indus-Delta geschieden. 2)

In den schmalen Meerbusen von Kak'ha münden die drei kürzeren Flüsse Parn'açà, Sarasvati, Sundaravati; 3) dieser Meerbusen scheidet Kak'ha von der großen Halbinsel Guzerat, welche durch deu im Süden einschneidenden Meerbusen von Cambay vom Festlande Indiens getrenut wird. In diesen fliest von der Nähe der Abuberge die Suvarn'avati durch ein angeschwemmtes, fruchtbares Land; ebenso südlicher die Mahî, welche bei Lûnawâra das Bergland verlassen hat und südwestwärts zur Küste strömt. Sein oberes Gebiet innerhalb der Berge, Bagur und Raath, gehört zum Mâlva; sein Zusluss Anâs macht zwischen diesem und dem Küstenlande die politische Gränze, die eigentliche ist das Gebirge im W. des Flusses.4)

Es folgt südwärts der kleine Flus Dhandur, endlich das Mündungsland der Narmadâ und der Taptî. Dieses Küstenland von der Parn'âçâ bis über die Taptî hinaus unter dem Abu, dem Vindhja und dessen Westvorsprüngen nennen wir das Festland Guzerat.

<sup>1)</sup> RITTER. IV, 2, 846.

<sup>2)</sup> Rin ist Sanskrit Irina, salziges, unfruchtbares Land. Im Peripl.mar. Er. p. 23. 'Egwòr; mit aran'ja, Wald, hat der Name gar nichts zu schaffen.

<sup>3)</sup> S. oben S. 84. Der Meerbusen sheisst in Peripl. m.E. 23. o Baçány, nach dem Vorgebirge Guzerats im W.; der von Cambay die Bucht von Barygaza; auch Ptol. VII, I. hat die Insel Barake im Busen Kanthi.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 2, 638. 643.

### 1. Kak'ha,')

In der Regenzeit wird der Wüstenstrich, der den Isthmus dieser Halbinsel bildet, von den anschwellenden Flüssen überfluthet, dann ist sie Insel, in der trockenen Jahreszeit Halbinsel. Sie liegt zwischen 22° und 24° n. Br., also grade im Wendekreise, 32 g. M. lang von W. nach O.; 13-3 breit von N. nach S. Die klippige, meist waldlose Bergkette Lukhi durchzieht ihre Mitte, welcher nur kleine Flüsse in der Regenzeit südwärts entströmen, nach dem Rin fällt das Gebirge steil ab. Häufige Erdbeben beweisen die vulkanische Natur des Bodens. Der Ostarm des Indus ist jetzt durch Dămme verhindert, das Westende der Insel zu bewässern. das seitdem des Anbaus unfähig geworden; nur der südlichere Theil ist, obwohl schlecht, angebaut; das meiste Land ist Marschboden und grasreiches Wiesenland, welche durch die Regengüße der Monsune genährt werden, die ganze Insel ist geeigneter zu Viehzucht, als zum Ackerbau; Kamele und Schafe sind zahlreich, auch Ziegen, das Rindvieh von schöner Rasse und namentlich die Pferde von Kak'ha sind trefflich und berühmt und gehören einer besondern Gattung. Das Klima ist meist gemässigt, die Regenzeit bringt wüthende Orkane, der October ist drückend heiß.

In einem Lande der Hirten sind nur wenige Städte und Spuren einer höhern Cultur zu erwarten; es war die Insel lange die Heimath räuberischer Hirten und Seeräuber. Die Bewohner sind theils Râg'put, theils Hirtenstämme, welche zum Theil vom unteren Indus herübergezogen sind; die ackerbauenden Landbesitzer gehören wohl der ältesten Bevölkerung. Wie verschieden auch diese Stämme in Beziehung auf Glauben und Lebensweise sind, wir haben hier nur Menschen Indischer Abstammung vor uns, körperlich nicht unbegabt, geistig verwildert. \*)

#### 2. Halbinsel Guzerat.

Die Landzunge, welche die Meerbusen von Kak'ha und Cambay trennt und Guzerat mit dem Festlande verbindet, ist durch

<sup>1)</sup> Kak'ha ist dasselbe Wort, welches so oft vorkommt für Uferland, morastiges Land, niedriges Land am Saume eines Gebirges.

<sup>2)</sup> Macmundo, account of the country of Cutch and of the countries lying between Guzerat and the river Indus, in Transact. of the Lit. Soc. of Bombay. 11, 205. Bei W. Hamilton, I, 525. Ritten, IV, 2, 1037.

die Anschwemmung des Flusses Suvarn'avati gebildet, wird aber in der Regenzeit vom Rin aus überschwemmt und Guzerat wieder zur Insel. Die innersten Winkel der beiden Meerbusen bestehen in der That aus Schlammsümpfen und sind ein Erzeugniss der Flüsse')

Die so zur Halbinsel gewordene einstige Insel ist dreimal größer als Kak'ha, mit der sie im Allgemeinen eine große Aehnlichkeit ihrer Beschaffenheit, aber dadurch vor ihr einen großen Vorzug besitzt, daß hinter ihr ein reich begabtes Küstengebiet, nicht wie bei Kak'ha eine Wüste, daliegt. Von dem Gebirge in der Mitte, Mandva, b strömen nach allen Seiten Flüße, die obwohl klein und nicht jährig, doch das Land reichlich bewäßern; andere kleinere Gebirgsgruppen sind von da durch das Land verzweigt. Das Klima ist trocken und gesund, ein großer Theil reiches Kornland, auch die Pferde hier, wie in Kak'ha, ausgezeichnet.

Am bemerkenswerthtesten ist in der Indischen Geschichte die Südhälfte; aus den Inschriften an dem Berge über Girnar oder G'ûnaghar geht hervor, dass das Land zu seiner Zeit dem Reiche des K'andragupta und seines Enkels Açôka angehörte und von ihnen mit nützlichen Bauwerken beschenkt worden war; die Fruchtbarkeit ihres Bodens und die Handelsblüthe des nahen Festlandes mußste auch auf der Halbinsel Anbau und Cultur frühe hervorrufen. Nicht weniger berühmt ist sie durch ihre Heiligthümer, die der Südwestküste oder dem Gebiete Okamandala, 1) welches spä-

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 1064.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON, I, 636. Mandara?

<sup>3)</sup> d. h. Udakaman'd'ala, Wasserbezirk und nicht von einem Riesen Oka. — Girinagara beisst Bergstadt; Gunaghar ist aus Javanagada, Feste der Javana; man könnte vermuthen, eine Anlage der Baktrischen Griechen, da Menandros ohne Zweisel auch hier herrschte. S. As. J. of B. VII, 337. 345. und die Beschreibung p. 865. vgl. Zeitschr. f. d. K. d. M. IV, 149. Die Halbinsel heifst ursprünglich Surashtra, schönes Königreich, welcher Name noch erhalten ist in Soratha, dem Gebiete worin G'unaghar liegt. Ή δε περί τὰ στόματα τοῦ Ἰνδοῦ, καὶ ἡ περὶ τὸν Κανθὶ κόλπον, Συραστρηνή. Ptol. VII, 1. Auch Συραστρήνη έν κόλπω καλουμένω Κάνθι und Συράστρα κώμη. Er schliesst wehl auch Kak'ha ein, wie auch der Periplus; καλεῖται δε τα παραθαλάσσια Συραστρήνη. Der Meerbusen Kanthi ist allerdings bei ihm, wie MANNERT, Alt. Geogr. V, 1, 131. 2te Aufl. gezeigt hat, ganz falsch dargestellt. Er scheint aber den Rin und die Bucht von Kak'ha als einen großen Golf zu falsen. Soulatho bei Hinan Thsang, mit der Hauptstadt am Flusse Mouyi oder Mahi; p. 393. es ist natürlich nicht Surat die Stadt. Die Hauptstadt muss die Lage von Camhay gehabt haben. Kattiwar, Ge-

ter als ein Nest grausamer Seeräuber bekannt geworden, angehörten; Dvårakå erscheint frühe in der Indischen Sage als Stadt des Gottes Krishn'a, Sômanåtha blühte bis auf seinen Zerstörer Mahmud von Ghazna als eines der reichsten und besuchtesten Heiligthümer des Çiva in ganz Indien, noch jetzt stehen diese Oerter in großer Heiligkeit. 1)

Auch dieses Land war in den Besitz der unruhigen Stämme der Råg'put gekommen, denen die Mahratten vom Süden her das Land zu entreißen strebten; selbst hatten sie die früher hier herrschenden Katti unterjocht, ein rohes Volk nomadischer Lebensweise, welches vom Indus her eingewandert war und nech die unzugänglichen Berge inne hat; ihr Name erinnert an die Kattia in Peng'âb. Vor ihnen hatten Indische Hirtenstämme das Land inne gehabt, darauf führt wenigstens ihre Benennung Ahir oder Abhira, Kuhhirt. Es sind alle nur verschiedene Verzweigungen Indischer Bevölkerung.<sup>2</sup>)

#### 3. Festland Guzerat.

Wir haben schon oben 3) die Ausdehung dieses fischen Küstengebiets angegeben und die Flüse, welche in ihrem unteren
Lause es durchströmen. Es ist das Ostuserland des 30 M. langen
schmalen Meerbusens von Cambay und das Land am innera Winkel der Bucht von Kak'ha; es ist ein angeschwemmtes, reich bewässertes Gebiet, alle Gewächse seines Klimas in üppigster Fülle
tragend, und, wo es gehörig angebaut, ein ununterbrochener Garten; noch zwischen Para'âçâ und Sarasvatî im N. trägt der Bezirk
Dhânjadhâr (korntragend) den Namen von seiner Fruchtbarkeit.
Die Milde seines Klimas bezeugt, dass im südlichen Theile zwischen Narmadâ und Taptî von Norden her die ersten Kokospalmen erscheinen. Auch für den Seehandel liegt es vortrefflich,
weil es leichter als die vorliegende Halbinsel mit den innern Gegenden verkehren kann, mit Mâlva und mit dem Dekhan, Der stets

biet der Katti, ist eigentlich nur ein Theil, die Ausdehnung des Namens aufs Ganze gehört den Maratten.

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 656. 660. 662. 670.

<sup>2)</sup> Macmurdo, remarks on the province of Kattiwar, in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay, 1, 267. W. Hamilton, 1, 635. Ritter, 1V, 2, 1064.

<sup>3)</sup> S. S. 90. 103.

seichter werdende Meerbusen von Cambay liess die kleinern Schiffe des Alterthums leichter zu, als die unsrigen, obwohl schon nicht ohne Mühe und Gefahr, 1) und so war hier vorzugsweise im Alterthume und Mittelalter ein Hauptsitz des Indischen Verkehrs mit der Westwelt. Dieses bezeugen die hier vorhandenen einst so blühenden, jetzt bei der veränderten Richtung des Welthandels verschmachtenden Emporien an dieser Küste. Der doppelte Reichthum des Bodens und des Handels machte das Land ebenso zu prachtvollen Sitzen blühender Reiche.

Am südlichsten liegt am Ausslusse der Tapti Surat, noch eine große Handelsstadt. 2) Im Delta der Narmadâ lag das im Alterthum berühmte Barygaza, höher hinauf am Flusse, wo er schon aus dem Gebirge hervorgetreten, ist bei K'andoda (K'andrödaja, Mondaufgang, die Narmadâ heist auch mondgebohren) ein berühmter Wallfahrtsort der Inder. 3) An dem kleinen Bergstrome Dhandur liegt die jetzige Hauptstadt des Landes Baroda; endlich an der Mahî-Mündung Cambay, der blühende Hasen für Ahmadâbâd, als die Hauptstadt des Muhammedanischen Guzerat an der Suvarn'avatî noch in der Größe und Pracht, welche weitläusige Ruinen bezeugen, bestand. 4) Die noch nördlichere Hauptstadt eines früheren Indischen Reichs lag an der Sarasvatî und heißt jetzt Nehrvalla oder

<sup>1)</sup> Schon in Periplus m. Er. p. 25. werden die Gefahren dieses Meerbusens geschildert. Der Hauptsitz des Handels war Barygaza; U'g'gajini in Mâlva (Ozene) und Tagara im Dekhan waren Haupthandelsstädte des Innern. Man sieht aber aus der Erwähnung des innern Landes bis zum Ganges, daßs der Handel sich noch weiter verbreitete; die Erwähnung p. 27. der Völker der Learelor καὶ Γαχούσων, καὶ Τανθαράγων, καὶ τῆς Προκλαίδος scheint einen Karawanenweg nach Norden anzudeuten. Es sind gewiß die Âratta im Pengåb, vielleicht dann die Arachosier, dann sicher die Gandarer in Peshawar, und Pukhell am Indus zu verstehen.

<sup>2)</sup> Nach W. Hamilton I, 715. Surdshtra, wie die Halbinsel; nach Forbes, Or. Memoirs, 1, 244. bei Ritter, 1V, 2, 629. Surata, Wohllust, was kaum richtig. Ich halte es für Σουπάρα des Ptol. wofür der Peripl. unrichtig Οὔππαρα, d. h. Supâra, Schönufer. S. meine dissert. de Taprobane p. 18.

<sup>3)</sup> W. Hamilton, 1,750. Bàrighósha, Wassergeräusch, gewiss salsch. Ritten, IV, 2, 626. nach v. Bohlen, 1, 18. aus As. Res. 1X, 184. (wo Wilkond aber Bhrigukak'ha hat.) Bhrigugak'ha, Baum des Weisen Bhrigu, gewiss nicht richtiger; Bhrigukak'ha heist Userland des Bhrigu. Es wäre vor allen das Wort in Indischen Büchern auszusinden. Der Periplus p. 24. etc. hat ἡ Βαρύγαζα, und τὰ Βαρυγάζα. Ptol. VII, 1. Βαρυγάζα, Strabo, XV. 1, sin. Βαργόση. Hiuan Theong. p. 392. Palou kotschen pho, vàrikak'habhû, Wassersumpsland?

<sup>4)</sup> W. HAMILTON, 1, 687. 695. RITTER, IV, 2, 647.

• '

oder Pattana (d. h. Stadt,) früher Analavat'a; 1) andere Spuren früherer Blüthe sind über das ganze Land verbreitet. Dieses fruchtbare Land hat vielfache Verwüstungen erdulden müßen; die Muhammedaner von Mahmud von Ghazna an, die Mahratten, die Raubstämme der Katti, endlich auch die Bhilla haben es heimgesucht. Es ist gewiß einer der frühesten Staaten der sich nach Süden verbreitenden Indischen Cultur gewesen, die Fruchtbarkeit mußte herbeirufen, die offene Lage begünstigte die Ansiedelung; doch werden wir auch hier Ueberreste einer früheren nicht Arischen Bevölkerung finden. Bhilla sitzen hier noch in dem Gränzgebirge nach Mâlva, Râg'putana und südlicher; ein großer Theil der Bevölkerung besteht aus einem andern ursprünglich ähnlichen Volke, den Kuli (Kôla), welches aber Brahmanische Sitten dem größern Theile nach angenommen hat. 2)

## 4. Marwar oder Unter-Råg'asthån.

Dieses große Gebiet umfast alles Land im W. der Arâvali-Kette, welche steil zum Tieflande herabfällt; es geht allmählig in die Wüste über, welche sich von dem Ostuser der Çatadru bei Ludiana südwärts nahe im Osten des Indus bis ans Meer erstreckt.

<sup>1)</sup> Nach W. Hamilton I, 623. Anhulvada, Feld des Anhula. Der richtige Name ist aber Analavât'a, Feuer-Gehege; s. Tod in Trans. of the R. As. Soc. I, 208. vát'a wird vára, dann vála gesprochen.

<sup>2)</sup> Guzerat ist aus Gurg'ara, ein Name dessen Etymologie nicht aufgefunden worden. Der alte Name war Làtika (Làrika), woher Ptol. VII, 1. Δαφική, wozu bei ihm die Flüsse Mahî und Narmadâ, und die Stadt Barygaza gehören. Es ist in Peripl. mar. Er. p. 24. für Δραβικής eher Δριακής als Δαρικής herzustellen. Hiuan Thsang nennt Mâlva südliches Lât'a (Lo) N. W. von Barygaza; von da N. W. ist Khitcha (?), wovon nördlich Lalapi oder nördliches Lo, also Valabhî oder Analavât'a. Hievon nördlich setzt er Kiutchalo, welches allerdings der Name Gug'g'ara nach Vulgäraussprache ist, aber nördlicher liegt, als dieses sonst vorkommt. Aus den Açôka-ln schristen in Girnar ergiebt sich Latika in der einen Mundart, Ristika (welches aber Râstika zu lesen) in der andern: also Skt. Râsht'rika, zum Königreich gehörig. Hieraus ergiebt sich, dass die gewöhnliche Form Lat'a, die im Lexicon und z. B. Râg'. Tar. VI, 300. steht, aus Râsht'ra als Pråkrit-Form zu erklären ist (Rdt'a, Ldta, Lara), also Königreich. Zwischen diesen Namen Råshtra, Suråshtra und Maharashtra oder Mahratta scheint ein noch dunkler Zusammenhang zu bestehen. - S. W. HAMILTON, I, p. 604. flgd. Ritter, IV, 2, 621. Forbes, oriental memoirs. London 1813. 4. Vol. od. 1835. 2. Vol. kenne ich nur aus Anführungen; sie enthalten viel über Guzerat.

Dieser Flus hat nur einen schmalen Saum angebauten Landes im Osten und wird bald von Sanddünen begränzt. Im Norden der Meeresküste am Rin ist ebenfalls Wüste. Bhatnîr, Darawal, Khyrpur, Amarakôt'a, gehören schon wie das Land ostwärts darüber hinaus dieser Wüste.')

Eine Theilung dieses Landes macht der oben erwähnte Lavan'iflus<sup>2</sup>) in einer Länge von 60—70 Meilen. Seine Zuflüsse kommen alle nur von Osten und nur an ihnen wie an seinen eigenen
Usern ist das Land noch fruchtbar; am Westuser ist dieses jedoch
nur ein sehr schmaler Strich. Westwärts nehmen die Sandberge
und der unfruchtbare Boden stets zu; nur einzelne kleine Stellen,
die kaum Oasen zu nennen, haben Brunnen und geben geringen
Bodenertrag; sie nähren Schasheerden und besser noch das Kamel.

Es ist dieses das Gebiet der eigentlichen Wüste mit den bekannten Erscheinungen der Luftspiegelungen und wird *Thur* oder *Thu* genannt; an der Mündung der Lavan'i ist zu beiden Seiten Thur. Die unangesprochene Herrschaft des Landes fällt von selbst einzelnen Wanderhorden zu.

Im engern Sinne als Staat wird Marwar gegen Westen begränzt durch den Klippenzug Kâlang'ara, 3) der nur etwa 350 Fuss hoch und beinahe im Sande begraben, sich von Parkur an der Lavani-Mündung nach G'assalmir und weiter erstreckt; im N. sind Bikanir und Shekavati Gränzen. Es sind in solchen Gebieten natürlich keine scharsen Gränzen vorhanden. Dieses Marwar ist noch nicht die vollständige Wüste, die man sich darunter gedacht hat; zwar bedeckt Sand den größeren Theil des Landes, dech trägt auch der Sandthon einige Erzeugnisse, wie treffliche Melonen; die bewäßerungsfähigen Theile geben den schönsten Weitzen und versehen damit die eigentlich wüsten Striche; die Seen geben reichlich Salz, der Marmor des Landes wurde früher weit verführt; auch die Rinder sind vorzüglich und Marwar ist jetzt Indiens Kamelland. Durch seine Lage ist das Land nach außen sehr geschützt.

Als Staat heisst Marwar auch G'odhpur (Jôdhapur, Kriegerstadt) nach seiner Hauptstadt und wird von einer der vornehmsten Rag'puten-Familien beherrscht; die frühere Hauptstadt des Landes

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 943.

<sup>2) 8. 8. 90. 103.</sup> 

<sup>3)</sup> S. Ritter, IV, 2, 952. 1021. So heißt auch ein Fels in Bandelkhand; es ist Kålang'arå Name der Durgå, oder Pårvati, der Berggöttin.

hiess Mundore. Die Unterthanen sind thätige, ackerbauende G'ât, sie wollen von N, W. eingewandert seyn. 1)

Für den Verkehr Guzerat's und des Indusdeltas mit dem hohen Råg'asthan und Delhi liegt Marwar auf der nächsten Linie; das Land nährt das Schiff der Wüste, das Kamel; daher ein greßer Waarenzug durch dieses Land zu gehen pflegt und Palli auf der Straße von G'ajapur und Ag'mir nach Westen war lange ein blühender Handelsert; die Kausleute Marwar's gehören noch jetzt zu den thätigsten Indiens. 2)

Unter den Råg'puten besteht ein merkwürdiges System von Staatenbündnissen und Lehnsverhältnissen, das erst später dargestellt werden kann; es musste jedoch in seiner historischen Verwirklichung auf manchen Widerstand stoßen; namentlich in einem so dünn bevölkerten und schwer zusammengehaltenen Lande musste leicht ein Schwanken zwischen der Herrschaft des Oberherrn und der Unabhängigkeit der Vasallen entstehen und früher größere Staaten versielen leicht in einzelne Fürstenthümer. Die jetst bestehenden Verhältnisse der Herrschaft haben jedoch für uns keine Wichtigkeit.

Im Nordost Marwar's und auf der Westseite der Fortsetzung der Aravali liegt das kleine Gebiet Shekavati, ein Sandboden, mit einzelnen Grassteppen und niedrigen Klippen. Es wird bewohnt von G'ât, beherrscht von einem Stamme Rag'put. Es gränzt im N. an das Weidenland Hariana, welches zum Jamuna-Gebiete gehört. )

Ganz der eigentlichen Wüste gehört Bikanir an, im W. She-kavati's, im N. G'odhpur's; es besteht meist aus großen Weiten

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 531. Ritter, IV, 2, 952. James Tod, Annals and antiquities of Rajasthan, 2. Vol. 1829. 1832. Personal nurrative I, 709. II, 162.289. Seine Beise ist wahrscheinlich ausführlicher beschrieben in den nach seinem Tode erschienenen Travels in Western India. Burnes, Reise, II, 115.

<sup>2)</sup> Sanskrit Maru-Sthala oder -Dêça, Land der Wüste, nicht: des Todes, wie Tod, II, 1. behauptet; denn Maru mag mit Màra, tödtend u. s. w. verwandt seyn, es bedeutet in der Sprache nur Wüste; Maru nliein bedeutet auch Marwar. S. Wilson, u. d. W. Nach Hêmak'andra IV, 23. auch Daçêraka. Vâr, welcher so oft in neuern Ländernamen vorkommt, ist vielleicht aus Sanskrit, vara, Einschluß, zu erklären.

<sup>3)</sup> Ritten, IV, 2, 935. W. Hamilton, 1, 535. Ich folge hier Tod, welcher II, 291. ausdrücklich bemerkt, dass ein Theil (und zwar der bei weitem größte) außerhalb der Árâvali, in der Wüste liege, die Anfänge der Wüste beginnen bei Kanund, oder richtiger Kanorh.

beweglichen Sandes und harten Thenbodens, in dem die Brunnen erst in der Tiefe von 300 F. Waßer geben, ist beinahe baumlos und hat nur einzelne bewäßerte kornerzeugende
Flecke; das Kamel wird hier auch als Ackerthier gebraucht, das
Land nährt sonst Schafe. Die Bewohner sind hartgedrückte
G'ât und räuberische Råg'put; nur wem der beßere Weg im
Norden nach dem Fünßtromlande verwehrt, sucht durch das
unwirthbare Gebiet sich durchzuarbeiten. An das Land, wo die
altberühmte Sarasvatî b sich im Sande verliert, gränst das
kleine, unbedeutende Gebiet Bhatnir, Bikanir ganz ähnlich, von
den wilden, räuberischen Bhatti bewohnt, die Muhammedaner
sind und dem hier weit verbreiteten Stamme der Råg'puten angehören. 3)

Den Westen Nieder-Räg'asthan's nimmt G'assalmir ein, von kleinern, davon loisgerißenen Wüstenherrschaften umgeben, ein großes Gebiet von etwa 2000 Quadr. M. Fläche, aber mit wenig Ausnahmen harter Klippenboden oder beweglicher Sand, wie das übrige Tiefland, mit kalten Wintern, heißen Sommern und heftigen Winden und Staubwirbeln. Die Bewohner sind auch hier G'ât und Bhatti Råg'put. 3)

Auch Amarakot'a (Burg der Unsterblichen) gegen den Indus hin ist ein ähnlicher Oasenort, von Wüsten eingeschloßen; das nörd-

<sup>1)</sup> S. oben S. 91.

<sup>2)</sup> Biffer, IV, 2, 988. 1009. W. Mamilton, I, 528. vgl. Top, 1, 85.

<sup>3)</sup> Top, II, 278. W. Hamilton, I, 530. Ritten, IV, 2, 1002. Bunnes, Roise Dtsche Ueberz. 11, 108. das Original der Berichte des letzteren über diese Gebiete im Osten des Indus steht in dem Journ. of the R. Geogr. Soc. Vol. 1V. - Der Name wird abgeleitet von dem angeblichen Gründer der Hauptstadt, Gesul, s. Top, 11, 243; wie der Agimir's von Agija. Mir sell im Sanskrit Hügel bedeuten, chendas. 1, 11. Darüber ist aber Tod falsch belehrt worden, es bedeutet nur das Meer. Vielleicht dachte er an Meru. Es sind aber diese Stiftungslegenden nur ersonnen, um die Namen zu erklären. Nach W. Hamilton's Quellen leitet man den Namen ab von dem alten Könige Ag'amidha (gesprochen - mira), der in den Stammbäumen vorkommt und dem großen Geschlechte der Puruiden oder Kuruiden angehört. Dieses ist shue Zweifel der richtige Name, die Bedeutung aber wunderlich: a capro mictum; also entweder ein verächtlicher Name der übrigen Inder für den Ort oder ein Name, wie die Backwoodmen in Amerika so viele machen: Hirschsprung, Bährentränke, u. s. w. Gassalmir möchte daher K'hagalamidha seyn, von k'hagala, Ziegenbock, also gans dasselbe. Nur der Uebergang des g in s macht Schwierigkeit.

lich gelegene Darawal gehört noch dem Staate Bhavalpur am Indus. Wir stehen hier an der Westgränze der Wüste. 1)

Parkur im Süden am Rin ist ein ähnlicher Oasenfleck, ein zu Raubzügen geneigtes kleines Fürstenthum. In der angränzenden Gegend finden sich außer Râg'puten auch noch Bhilla, 2) und Kôla.

Es begreift sich leicht, dass dieses große, mehr oder weniger wüste Gebiet zwischen der Arâvalî, dem Rin, dem Indus im W., und Sirhind und Hariana im N. in der Geschichte Indiens ein unbedeutendes ist; seine Bedeutung ist in der That eine negative, indem es das innere Indien vom Induslande trennt und so zwei in manchen Beziehungen ungleiche Haupttheile des nördlichen Indiens zu bilden beiträgt. Es ist ein Schutz für das innere Indien, große Heere können es nicht durchziehen, die Araber in Sind überschritten nie diese Wüste. Seine Unwegsamkeit nöthigt die großen Züge der Einwanderer und Eroberer den nördlichen Weg unter dem Himâlaja zu nehmen und trug daher wesentlich dazu bei, die großen Bewegungen Indischer Geschichte um die Jamuna und die mittlere Ganga zusammenzudrängen.

## 5. Ober-Råg'asthån, Mewar nebst Mak'erri.

Wir erreichen hier das Hochland und haben jetzt das große vielgegliederte Nordgebiet des Vindhja zu durchwandern. Seinen allgemeinen Grundzügen nach ist es schon bekannt. 3)

Im weitern Sinne ist Mewar das Land zwischen der Ârâvalî im W. der K'itor-Kette im O. der Vorstuse Mak'erri im N. und der Verbindungskette des Vindhja mit dem Abu im S. Die etwa 2000 F. hohen Theile im S. W. senken sich nordwärts bis auf 1400 F. und weniger. 4) Im engern Sinne ist Mewar das südliche Taselland mit der Hauptstadt Udajapura (Stadt des Ausgangs, d. h. des Glücks,) 5) ein ebenes Gebiet, des Anbaues sehr fähig, wo

<sup>1)</sup> S. oben S. 100. W. Hamilton, I, 519. Ritter, IV, 2, 1030. 1015. Burnes, Reise II, 89. Tod, Sketch of the Indian desert, in Ann. II, 289.

<sup>2)</sup> BURNES, S. 97. Top, 11, p. 308.

<sup>3)</sup> S. oben S. 83.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 2, 741. 864.

<sup>5)</sup> nicht des Ostens.

es der Bewässerung zugänglich und, wo angebaut, sehr fruchtbar, doch auch der Dürre ausgesetzt und von einem nicht sehr wasserreichen Zususe des K'umbal, der Parn'âçâ (Bunnas) aus der südlichsten Ârâvalî, durchsloßen. Das Gebirge ist reich an Erzen und Bausteinen, die den kriegerischen Bewohnern zu Wassen und den prachtliebenden Fürsten zu großen Bauten gedient haben. In dem Westgebirge hausen nach Ag'mir hinüber die Mêra, in der K'itor-Kette im O. die Mîna, zwei stammverwandte Völker, die sich lange in ihren unzugänglichen Schluchten und natürlichen Bergsesten unabhängig, aber wild und räuberisch erhalten hatten, bis die Europäischen Beherrscher sie in der jüngsten Zeit zur sesten Ansiedelung und zum Ackerbau vermocht haben. Sie scheinen die Urbewohner dieses Landes und sind, wo nicht den Bhilla im S. stammverwandt, doch ein ganz ähnliches Volk. Die Beherrscher des Landes sind Râg'puten.')

Im Norden gränzt Mewar im engeren Sinne an das Gebiet von Ag'mir (Ag'amidha)<sup>2</sup>), einer altberühmten Stadt, die einst als Hauptstadt der Råg'puten-Staaten dieses innern Indiens galt, jetzt den Britten gehört. Auch dieses Gebiet ist steinig, trocken, waßer-arm, aber durch künstliche Waßerbauten meist fruchtbar gemacht. Es ist, wie viele Råg'puten-Sitze, die Stadt reich an großartigen Festungs- und Schloß-Bauten, wie an andern Ueberresten einer hlühenderen Periode. 3) In der Nähe von Ag'mir ist ein stark bepilgerter Wallfahrtsort, Pokhara (Pushkara, Lotusteich), ein kleiner, künstlich gemachter See an der Quelle eines unbedeutenden Flußes, dem der ehrwürdige Name Sarasvati beigelegt

<sup>1)</sup> S. Tod, Annals, I, 568. II, 592. fig. u. sonst. Ueber die Mina a. ebend. II, 430. die Mêra I, 680. Ritten, IV, 2, 872. fig. W. Hamilton, I, 547. Mêwar erklärt Tod II, 9. aus Medjavar, Centralland und nennt I, 9. Medpdt, Centralplateau, die classische Benennung. Das Sanskritwort für Plateau ist prastha, welches allerdings pattha in Vulgärsprachen werden kann; ob dieses oder påt'a, Ausdehnung, das gemeinte Wort sey, muss die einheimische Orthographie zeigen; dass aus madhja die erste Sylbe mê entstanden, ist mir nicht einleuchtend. — Rag'asthana, Sitz der Rag'a, der Könige oder eigentlich der Rag'aputra, der Königssöhne, der Krieger, (rag'an im Sanskrit steht auch für Xatrija, Kriegerkaste) bezeichnet das ganze Land dieses Stammes; Rag'awara ist die Form der Vulgärdialekte. Tod I, 1. Rag'putana scheint nach ihm den Britten zu gehören. Er setst den östlichen, dritten Sind oder Bandelkhand als Ostgränze; östlicher sind es nicht ächte Rag'put.

<sup>2)</sup> S. oben S. 111.

<sup>3)</sup> W. Hamilton, 1, 520. Ritter, IV, 2, 902.

worden. Hier ist der einzige in Indien jetzt bekannte Tempel des Brahmå.

Die noch nördlicheren Staaten, das kleine Krishn'anagara (Krishn'astadt) und G'ajapura (Siegesstadt, nach einer älteren Hauptstadt Amara, unsterblich, häufig Amber genannt), haben auch ein dürres und nicht sehr fruchtbares Land, außer wo es bewäßert werden kann. Es liegt schon auf einer niederen Stufe Mewar's, hat nicht die Frische der Höhen und leidet schon mehr unter den heißen Winden und den Staubwirbeln der Induswüste; doch ist sein Klima gesund und der Fleiß der Anbauer wird in den fruchtbaren Theilen durch reiche Kornärndten belohnt; früher war auch hier der Anbau viel verbreiteter, als die Europäer ihn vorfanden. 1) Die früheren Bewohner sind auch hier Mina, im Norden G'at.

Die niedrigste Stufe des Berglandes nehmen endlich die zwei kleinen Staaten Mak'erri und Bharatpur ein; auch der östliche Theil des früher erwähnten Shekavati i liegt innerhalb dieser äufsersten nördlichen Klippenzüge des Vindhja. Im Westen von Shekavati begränzt, füllt Mak'erri oder Mewat mit der Hauptstadt Alvar den westlichen, und ihm östlich das nach seiner Hauptstadt so benannte Bharatpur den östlichen Theil dieses Gebiets aus. 3) Mak'erri zwischen 270—280 n. Br. ist ein waßerarmes Gebiet vieler zerrißenen, klippigen Bergzüge mit dazwischenliegenden Ebenen; diese Züge steigen von 600 F. bis 1,200 F. empor; die letzte Höhe hat die Feste von Alvar. Dem Gebiete liegt im Norden das von Delhi vor, das gegen S. von dieser Vorstufe des südlichen Berglandes begränzt wird.

Das zweite Gebiet, Bharatpur, fällt ostwärts nach dem Jamunâlande um Agra ab und, besser mit Quellen versehen, als die hinteren Länder, ist es durch den Fleis der Besitzer in einen großen Garten verwandelt. Die Hauptstadt liegt schon in der Ebene.

Die Bewohner dieser Vorstufe sind durchgängig G'at, ein Name, den wir auch in Sind und Peng'ab für die ackerbauende

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 917. 918. W. HAMILTON, I, 537.

<sup>2)</sup> S. oben S. 110.

<sup>3)</sup> Bharata, Sohn des Dushjanta und der Çakuntalâ, gehört den alten Königsgeschlechtern. Wenn aber Mewar richtig abgeleitet, müste Mewat aus Madhjavat seyn; was mir jedoch sehr unsicher scheint. Mevatti heißen die Bewohner.

Bevölkerung vorfanden. In Bharatpur haben sie auch Fürsten aus ihrem Geschlechte, in dem zweiten Gebiete werden sie von Råg'-puten beherrscht. 1)

Die Räg'puten, welche wir schon über ein so großes Gebiet ausgebreitet gefonden haben und weiter ostwärts antreffen werden, sind hier überall als Eroberer zu betrachten, nicht als ursprüng-liche Bewohner, sondern als Unterjocker und Verdränger derselben. Die ältesten Indischen Urkunden kennen sie noch nicht und ihre Verbreitung fällt in eine verhältnißsmäßig jüngere Periode der Indischen Geschichte. Sie bilden eine der merkwürdigsten Abteilungen der vielfach gegliederten Indischen Ethnographie, sowohl durch ihren ächt Indischen Charakter und als angebliche Nachkommen der alten, schon erloschenen Kriegerkaste, als durch ihren großen Staatenbund mit seinen ganz feudalen Verhältnißen. Ihre Heimath und ihre Verbreitung müßen Gegenstand der historischen Untersuchung seyn.

#### 6. Màlava und Haravati.

Die Gränzen Målava's im Indischen Sinne sind im S. der Vindhja, im N. die Haravati-Kette, im W. Dohud, im O. Bhopål. Das Land hat an der Narmada eine Länge von 80 geogr. M. einen Flächenraum von etwa 2,100 quad. M. <sup>2</sup>) Es ist ein einförmiges Tafelland mit sanfter Senkung gegen Norden, überall mit weichem, schwarzem, <sup>3</sup>) fruchtbarem Boden bedeckt, durch die mäßige Erhebung sich eines wenig wechselnden und für Indien sehr gemäßigten Klimas erfreuend. Die größte Mannigfaltigkeit der Bodenerzeugnißse gedeiht in diesem Lande, in der neuesten Zeit ist Opium der Stapelartikel geworden. Wenig Indische Länder haben größere Verwüstungen erlitten, ehe ihm der Friede wiedergegeben worden; die Fruchtbarkeit des Landes hat es zu einem Lieblingssitze der Beherrscher dieses Theiles Indiens gemacht und wir finden in ihm eine Reihe von einstigen Hauptstädten großer Reiche. Es lag nahe bei der handelsreichen Küste Guzerat und durch

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 388. 394. Ritter, IV, 2, 935.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 741. 744.

<sup>3)</sup> Top will daher Ann. II, 598. den Namen von mala ableiten, das diesen Boden bezeichnen soll; es bedeutet aber im Sanskrit Schmutz und der Sanskritname Mâlava kann davon nicht herkommen. Eher von Mâla, Feld.

dieses Land gingen Straßen aus dem Norden Indiens über den Vindhja ins Narmadâ-Thal und nach dem Dekhan.

Mâlava ist sehr flusreich. Der größte Strom des Landes ist die K'arman'vatî (K'umbal)¹), der meist Gränzfluß gegen Råg'asthan ist, dem Vindhja entspringt,²) und nachher bei Kôt'a (Kotah) verbei nerdwärts zur Jamunâ strömt, die er nach einem Lause von 90 M. zwischen At'avî (Wald, Etaveh) und Kalpî erreicht; dieses Gemünde wird Trivên'î genannt, weil als dritter Fluß hier der Sindhu hinzukommt;³) an einem kleinen Zusluße des K'umbal, Siprâ,⁴) liegt Ug'g'ajinî, der erste Meridian Indischer Astronomen, einst der Sitz mächtiger Indischer Herrscher. Sonst kommen ihm aus dem Vindhja von S.O. her östlicher der kleine oder K'ôta Sindh zu, dann der Kâlî (schwarze) Sindh und Pârvatì (Bergsluß), beide groß und aus dem Vindhja; von der Ârâvalì die östliche Parn'âçâ,⁵) die mehrere Zuslüße mitbringt und von der ganzen K'itor-Kette auf ihrem Ostuser begleitet wird.

Spätere Nachfolgerinnen Ug'g'sjani's waren Dhârâ, S. S. W. und Bhûpâla (Bhopal) an den Quellen der Vètravatî (Betwah); in dem gleichnamigen Gebiete liegt aber am obern Flusse noch Bhilsah mit großartigen Monumenten; mit ihrem ächten Namen Bid'içû war sie die Hauptstadt eines alten Reiches, welches noch vor unserer Zeitrechnung blühete. Mandu gehört erst der Muhammedanischen Zeit. Dem Indischen Alterthume gehören aber die Felsentempel bei Bûg und Dhumnar. 6)

Obwohl frühe dem Verbande Brahmanisch gebildeter Staaten einverleibt, hat noch Målva in seinen wilderen, geschützteren Bergthälern auch Ueberreste der ursprünglichen, allmählig aus den

<sup>1)</sup> Die hautbegabte, ohne Zweifel nach einer Legende.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 750. Tob, l, 9.

<sup>3)</sup> Dieser ist nicht zu verwechselu mit zwei andern Sindhu, die sogleich erwähnt werden und wirkliche Zuflüsse des K'umbal sind. Der Sindhu der Trivêns entspringt in einer vordern Kette des Vindhja.

<sup>4)</sup> D.h. Gürtel, s. Mêgh. D. 32. Ragh. Vanç. VI, 35. Vishn. P. p. 185. No. 80 aus dem Pârijâtra. — Ugʻgʻajani oder-ini, siegreich. Auch Avanti, schützend; Viçâlâ, groß; Pushpakaran'd'in'i, Blumenkorb. Hêmak' IV, 42. Prâkritform Ugʻgʻêni auf alten Münzen; s. Zeitschr. f. d. K. d. M. IV, 201. daher Οζήνη, ἐν ἢ καὶ τὰ βασίλεια πρότερον ἢν. Peripl. m. Er. p. 27. Οζήνη, βασίλειον Τιαστάνου. Ptol. VII, 1. worüber s. Zeitschr. IV, 194.

<sup>5)</sup> Beide Parn'Aça entspringen in Sirohi in den Abubergen, dicht bei einander.

<sup>6)</sup> Bag bei Tanda an einem Passe zum Nerbuddathale im S. W. Dhara's; Dhumnar östlich von und nahe bei Mhow am K'umbal in Nord-Malva. S. Ritten, 1, 1V. 825.

übrigen Bezirken verdrängten Bevölkerung der Bhilla; sonst wohnen hier außer Nachkommen der alten Arischen Bewohner meist Råg'puten, endlich Mahratten, jene frühere, diese spätere Eindringlinge. 1)

Hardvati (Harauti) ist eine Vorstufe Malva's gegen Norden; als Ostgränze gegen Bandelkhand gilt der Fluss Vêtravatî; sein östlicher Zuflus Dossan \*) gehört dem letzten Lande; die K'itor-Kette und der K'umbal sind im W. Gränze gegen Mewar und G'ajapur. Eine Seitenkette, die bei Nimuk' 24° 27' n. Br. anfängt und ostwärts mit vielen Verzweigungen ihrer Zügezwischen 24° 40' und 24° streicht, trennt Harâvatî im S. von Mâlva; sie erreicht an einzelnen Stellen die Höhe von 2,200 F.; ihr entspringt der östliche Sindhu. Sie wird die Haravati-Kette genannt oder nach einem Passe, dem Thore Vishnu's genannt, Mukus'd'advara. 3) Durch sie erhält Haravatî, obwohl abwärts gelegen, eine größere Erhebung als Målva und ist im Gegensatze zu diesem reicher an Berggruppen; es heisst daher auch Uparmal oder das Oberland. 4) Die Flüsse Malva's, K'arman'vatî, Kâlî-Sindhu, Pârvatî, Vêtravatî, welche dem eigentlichen Vindhja entspringen, müßen die Kotten Haravati's in vielen Stürzen und Windungen durchbrechen, ehe sie in das offenere Land gelangen können.

Gegen Norden scheint keine feste Gränze Harâvatî's festgesetzt zu seyn; die politischen Eintheilungen sind vorübergehend
und uns gleichgültig. Es ist ein sehr unbekanntes Land und nur
so viel sicher, dass in diesem schon offenern Lande unter Harâvatî
nach der Jamunâ hin noch viele Hügel und Berge sich sinden; es
ist ein Land der natürlichen Burgen; unter diesen ist Gwalior historisch berühmt. Es ist sehr fruchtbar, wo gut angebaut. 5)

<sup>1)</sup> Ueber Målva (und das benachbarte Land) ist vor allen hervorsuheben; Sir John Malcolm's Memoir of Central India, including Malva and adjoining provinces. 3te ed. 1832. 2 Vol. 8. Dann W. Hamilton, 1, 726. Ritter, IV, 2, 743.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich Daçarn'd; s. Wilson, V. P. p. 185. No. 80. so heifst auch das Volk; s. dens. zu Mêgh. D. p. 31. oder d. 24. (25.) Es heifst Land der zehn Festen (daça-rin'a).

<sup>3)</sup> Mukundurra der Karten; s. Tod II, 702.

<sup>4)</sup> Uparmal ist genauer der Theil Haravati's, welcher im W. des K'umbal liegt, so wie auch der Bezirk Bundi. Die eigentliche Westgränze ist die Kitor-Kette, nicht K'umbal.

<sup>5)</sup> W. HAMILTON, I, 383. K'umbal in W. und der Sind in O. bilden jetzt die

Harâvatî ist ein Land mit wenigen Ebenen, vielen Schluchten und Bergfesten, ein unwegsames und zerrissenes Gebiet, welches leicht in viele kleine Herrschaften sich theilt; diese gehören auch hier dem Geschlechte der Râg'puten und haben manche großartige Denkmale ihrer früheren Macht hinterlassen, wie in K'itor und Bhadravatî (glückbegabt, Barolli. 1) Bhilla und G'àt werden auch hier als Bewohner angegeben.

#### 7. Bandélakhan'd'.

Ein Theil Bhûpal's und Ghara Man'd'ala bilden unter dem Vindhja die oberste Stufe dieses Landes, sie hat eine Höhe von 1,800—1,900 F. und darüber. 2) Bhûpal wied durch die schon erwähnte Vêtravatî getheilt und liegt als ein Verbindungsland zwischen Mâlva im W. und N. Bandelkhand im N. O. Gondvana im S.

Oestlicher entspringen in Ghara Man'd'ala im Vindhja selbst noch der Sonar und Birma, 3) die beide in den Kêna fliefsen, der nördlicher um 23° 53' n. B. entspringt und bei K'ilâtârâ in die Jamuna einmündet. Seine erwähnten zwei Zuflüßse durchbrechen die Bandêr-Kette von der durchschnittlichen Höhe von 1,590 F. Mit ihnen vereinigt durchbricht sodann der Kêna das Panna-Gebirge, welches nach Allahâbâd hin zum Tieflande abfällt. Ihr liegt nördlich eine niedere Parallel-Kette vor, die Vindhjâk'ala genannt. Es sind dieses die Stufen, auf denen Bandelkhand sich von S. W. nach N. O. zum Gangâlande hinabsenkt, als eine Reihe von drei Tafelländern, auf denen man durch viele Ghat oder Päßse von Terraße zu Terraße auf- oder absteigt. 4)

Im Osten des Pannagebirges fliesst die Tâmasâ (Tonse, die finstere), der erste größere Gangazuflus von Süden, dessen Ge-

Gränzen des Staates des Mahratten Scindia; so dass hier das Land zwischen Sind und Vetravati zu Bandelkhand gerechnet wird.

<sup>1)</sup> S. Tod, ann. of R. II, p. 628. flg. Ritter, IV, 2, 801. W. Hamilton, i, 543. Der Name wird abgeleitet von Hara, dem Namen der hiesigen Råg'-puten; doch köndte er auch von Hara, d. h. Çiva, kommen; ihm ist der große Tempel von Barolli gewidmet. Tod, II, 704.

<sup>2)</sup> RITTER, 1V, 2, 836.

<sup>3)</sup> Franklin schreibt p. 273. Bearmà; ich kenne den Sanskrit-Namen nicht, so wenig wie den des Sonår, der mit Çón'a verwandt scheint.

<sup>4)</sup> S. FRANKLIN'S memoir on Bundelkhand, in Trans. of the R. A. Soc. I, p. 275. vgl. Ritter, IV, 2, 835. flg.

biet östlich durch die Parallel-Kette Keimur von dem des großen Côn'a getrenut wird; diese wird in Bihar Thamian, nachher Vindhja genannt') und begleitet das Inke oder Westufer des Çôn'a. Dieser östliche Theil des Landes heisst Bhagelkhand; wo aber dieses Gebiet ansange, d. h. ob die Tamasa oder die Keimur-Kette seine Westgränze gegen Bandelkhand sey, und wo es aufhöre, ob mit dem Çòn'a oder nicht, darüber belehrt uns niemand. Es ist ganz ein Gebiet, wie Bandelkhaud und wie diese Gebiete gegenwärtig politisch getheilt sind, kann uns hier gleichgültig seyn. 2) Der Çôn'a durchfliesst in seinem mittleren Laufe ebenfalls mehrere Stufen der Nordsenkung des Vindhja zum Gangeslande; auf seinem Ostufer bezeichnen das oben erwähnte 3) südlichere Korair-Gebirge unter dem Amarakan't'aka, dann das nördlichere Bikeri-Gebirge diese Stufen. Dieses Land im Osten des Çôn'a wird jedenfalls nicht zu Bandelkhand gezählt, ein einheimischer Name dafür ist uns nicht bekannt geworden. Bei Rot'as tritt der Fluss aus dem Berglande und sein weiterer Lauf gehört der Niederung.

Das Çôn'aland gehört offenbar bis zum Durchbruche des Flusses mit zum Nordgebiete des Vindhja; nur hat das große Thal des mittleren Flusses eine viel entschiedenere Richtung gegen Osten als die der westlicheren, und erstreckt sich bedeutend über den Meridian hinaus, den wir als Ostgränze des Madhjadêça sestzt haben.

Bandelkhand<sup>3</sup>) ist ein Land nicht sehr hoher Bergzüge, die nach der Niederung hin sich stets mehr in einzelnstehende Kegel auflösen, welche natürliche Festen bilden; viele Pässe oder Ghat erschweren den Durchgang, erleichtern die Vertheidigung. Daher die politische Getheiltheit des Landes in eine Menge kleiner Staaten und Burgherrschaften und der lange Widerstand, den es den mächtigen

<sup>1)</sup> Franklin, p. 276. durch Druckfehler Barar.

Pranklin sagt p. 259. Bhagelkhand sey Ostgränze für Bandelkhand, ohne nähere Bestimmung; W. Hamilton erwähnt Boghela, II, 14. ganz kurz als Theil Gondvana's; er beschreibt aber den größern Theil I, 316. als Land des Râja von Rêwa.

<sup>3)</sup> S. oben S. 84.

<sup>4)</sup> Bandèla ist Name des hier herrschenden Râg'putgeschlechts; Khanda ein Sanskritwort für Abtheilung. Ich kann das Wort in ältern Schriften nicht nachweisen. Außer dem öfters angeführten memoir von Franklin kenne ich keine besondere Schrift über das Land. S. sonst Ritten, IV, 2, 830. W. Hamilton, I, 317.

Königen des Niederlandes im Norden entgegen stellen konnte; daher unsere Unbekanntschaft mit ihm trotz seiner Nähe an die zugänglichsten und am frühesten civilisirten Gegenden im Norden. Berühmt in der Indischen Geschichte sind die Festungen Ag'ajaghara, Kalang'ara, G'hansî und andere. 1)

Es hat dieses Bergland ein viol trockneres Klima, als das nahe Tiefland, und viele nackte Höhen erfüllen seine malerischen Bezirke; es ist daher hier eine geringere Ueppigkeit des Pflanzenwachsthums; die Flüsse strömen auf dem Tafellande rasch fort, vertrocknen beinahe im Sommer und bringen, da sie nicht schiffbar sind, dem Handel keine Erleichterung, dem Ackerbau wenig Förderung; bleibt der Regen aus, tritt Unfruchtbarkeit ein. Doch ist ein Unterschied zwischen dom eigentlichen trockenen Plateaulande und den mittleren Stufenlandschaften; eine Ausnahme würden die fruchtbaren Niederungen an der Jamuna machen, wenn wir diese nicht vom Berglande ausschließen müßten. Als eigenthümlichen Reichthum besitzt das Land die reichen Diamantlager bei Panna, sein anlockendstes Erzeugnißs. 2) In der Geschichte erscheint es als ein Revier des Faustrochts und ewiger kleiner Fehden unter Raubrittern und Söldnern.

Die Bewohner sind mit Ausnahme der Gönd'a, die von Göndvana hier hinüber reichen, aus dem Geschlechte Sanskritischer Inder, in Kasten getheilt und von Räg'puten beherrscht, die aber nicht zu den edelsten Familien dieses Namens gezählt werden und nicht solche großartigen Denkmale hinterlaßen haben, wie sie in den eigentlichen Räg'putenreichen noch in Erstaunen setzen. Es war hier nie ein Mittelpunkt höherer Indischer Bildung, so nahe auch das Land den großen und reichen Metropolen der Niederung lag; auch scheint, so günstig die Lage auch ist, der Handel zwischen dem Ganges-Lande und dem Dekhan nicht häufig 'die natürlich gegebene Straße durch dieses Land gesucht zu haben.

### Schlufs.

Betrachten wir, mit Ausschluss des niederen fruchtbaren Guzerat's und des tiefen, meist unfruchtbaren Marwar's im W.,

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 832. 860.

<sup>2)</sup> Ebend. 1V, 2, 857. 356.

das Gesammtgebiet, welches im N. dem Vindhja-Gebirge vorliegt, so bietet dieses meistens trotz der Mannigfaltigkeit seiner Thäler und der Zerrissenheit seines Innern einen gemeinschaftlichen Charakter dar. Es ist ein weites Bergland von keiner sehr großen Erhebung, durch viele Bergketten zertheilt, voll natürlicher fester Burgen, von vielen Flüssen durchzogen, die aber in der trockenen Jahreszeit sehr seicht werden, dem Verkehr keinen Vorschub leisten, doch dem Ackerbau an manchen Stellen fruchtbringend gemacht werden können, wenn die erforderlichen Arbeiten hinzukommen. Es sind viele fruchtbare Thäler und Flächen, doch ist ein nicht kleiner Theil felsig und wenig einträglich. Das Land gehört im Allgemeinen nicht zu den Gebieten Indiens, welche sich durch üppigen Reichthum oder Eigenthümlichkeit der Bodenerzeugnisse auszeichnen. Es ist durch die Höhe kühler als die Niederungen und gesund, kann aber vermöge seiner Art nicht zu den dichtbevölkerten Ländern gehören, sehr große Städte und Mittelpunkte weitherrschender Reiche werden sich hier so leicht nicht bilden; es macht nur Målva in manchen dieser Beziehungen eine Ausnahme. Es ist in der Culturgeschichte Indiens ein empfangendes, kein hervorbringendes Land; ja gewissermaassen ein hemmendes, weil die Brahmanische Bildung in der Zeit ihres Strebens nach Verbreitung aus dem Gangeslande nach außen gewiß raschere und frühere Fortschritte im Dekhan gemacht haben würde, wenn ihr nicht gleich vor ihren Thoren ein so schwer zu überwindendes Gebiet entgegengetreten wäre. Es ist aber auf der anderen Seite dieses Bergland vielfach eine Freistätte gewesen nicht nur für die Urstämme Indiens, wie die Mera und Mîna; auch die Arischen Inder haben in den Bergfesten Råg'asthan's und Bandelkhand's sich in einer viel freieren Stellung gegen die Muhammedaner erhalten, als in den Ebenen des Nordens und die neueste Zeit hat mit Verwunderung hier ein Land entdeckt, wo manche alte Indische Sitte sich erhalten. Die Råg'ageschlechter dieses Landes haben ihren kriegerischen Geist in harten Schlachten gegen die mächtigsten Kaiser Delhi's bewährt und die heroische Zeit des alten Epos bis in späte Jahrhunderte hinübergetragen.

# II. Mittleres Hindustan, Madhjadèça, Fortsetzung. B. Nördliches Madhjadèca, das Tiefland.

Aus dem mannigfaltig zerstückelten Gebiete des Gebirgslandes im Norden des Vindhja treten wir in das große Tiefland der Jamuna und der Ganga ein, welches sich eben so sehr durch seine Einheit und große Gleichförmigkeit auszeichnet, wie jenes durch die Getheiltheit. Die zwei großen parallelsließenden Ströme beherrschen das Ganze und verbinden seine Theile mit einander.

Wir kennen schon die Gränzen 1): im Norden der Fuss des Himâlaja, im Osten eine gedachte Linie von diesem Gebirge durch Allahâbâd nach dem Hochlande Amarakan't'aka's 2), von welcher wir jedoch in Beziehung auf das mittlere Çôn'a-Thal, das ostwärts weiter hinaus sich erstreckt, genöthigt wurden abzuweichen; 2) im Süden die Vorberge des nördlichen Vindhja-Bergsystems, eine Linie die im Osten um Rotas 24° 30′ n. Br. hat, westlich aber über Narnol in der Nordwestecke Mak'erri's den 28sten Grad erreicht. Für den Westen wird eine genauere Bestimmung sogleich gegeben werden,

In diesem Tieflande ist die Indische Cultur ganz eigentlich zu Hause, hier hatte sie sich am frühesten, folgereichsten und vollständigsten entwickelt; ein alter Hauptsitz der Herrschaft, des Unterrichtes und der religiösen Verehrung, des gesetzlichen und verfeinerten Lebens, der Kunst, des Gewerbsleises und des Handels drängte den andern.

Die Westgränze dieses Gebiets hat einen unentschiedenen Charakter, sie ist durch kein stark hervortretendes Kennzeichen bestimmt. Bei Delhi ist der Wasserspiegel der Jamunà 800 F. über dem Meere, nordwärts bis zum Fusse des Himâlaja sehlt alle Bergbildung; westwärts vom Delhi nach Hariana hinein sinden sich nur einzelne Hügel, nicht 700 F. übersteigend; doch erreichen diese Vorposten des Berglandes nicht die Stadt Hansi in Hariana und bis zum Indus hin kommt keine Bergbildung weiter vor. Es bildet jedoch die geringe Erhebung dicht im W. der Jamunà hier die Wasserscheide zwischen den westwärts und ostwärts sließenden Gewäßern. 3) Hissar, wo der Kanal des Firuz Shah endet, und Vina-

<sup>1)</sup> S. oben S. 92.

<sup>2)</sup> S. oben S. 119. Nämlich bis Rotas.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 727. 1107.

t

cana, wo die Sarasvati versandet, bezeichnen die Anfänge der Wüste. Bhatnîr liegt, wie wir schon gesehen, 1) ganz in dieser Wüste, welche sich bis zum Zusammenflusse der Vipâçâ und der Çatadru N. W.wärts hinzieht. Das Gebiet zwischen der Catadru, dem Himâlaja, der Jamunâ bis hinab zu Paniput und dem Rande der Wüste haben wir nach der Hauptstadt Sirhind genannt, und gesehen, dass die Sarasvati hier den Indern als Gränze gilt und ihr Gebiet als ein sehr heiliges. \*) Geographisch ist es ein unentschiedenes Land, ein Verbiudungsland zwischen dem Indus- und Ganges-Gebiet, ganz schmal, wenn man nur den fruchtbaren Theil unter dem Gebirge dazu rechnet, ein Isthmus, auf dem die große Verbindungsstrasse hindurchgeht, 3) durch welche das strenge Brahmanenland mit dem freiern Westlande verkehrt. Da der größere Theil zu dem heiligsten Lande der Brahmanen gehörte, müßen wir es als Theil Madhjadeça's betrachten. Es ist einst auch ein viel angebauteres Land gewesen, als jetzt, nachdem die nahen Bewohner der Wüste und die Sikhs hier lange gehaust haben und früher eine lange Reihe der Muhammedanischen Kriegszüge das Land heimgesucht hatte. 4) Es ist zugleich der Eingang zum innern Indien und in diesen Ebenen ist östers sein Schicksal entschieden worden. Die neuere Zeit kennt die große Völkerschlacht die hier bei Paniput geliefert wurde, die alte Sage verlegt hieher den nicht weniger entscheidenden Kampf der Kaurava und Pândava. Es ist das Belgien Indiens.

Im S. dieses Landes liegt *Hariana* zwischen Bikanîr im W., der Jamunâ im O., Shekavatî und Mak'erri im S. mit den Städten Hansi und Hissar im N. die noch dazu gezählt werden, zwischen dem 28° u. 29° n. Br. 5), berühmt wegen seiner Grüne im Vergleiche

<sup>1)</sup> S, oben S. 111.

<sup>2)</sup> S. oben S. 91.

<sup>3)</sup> Vgl. Hamilton, 1, 456.

<sup>4)</sup> Die vielen Heiligthümer des Landes müssen eine starke Bevölkerung herbeigezogen haben und es ist kaum glaublich, dass erst Firuz Shah die Bewäßerungsarbeiten hier zuerst sollte gemacht haben; die großen Ruinen von Hissar gehören ihm, aber Mahmud von Ghazna fand hier schon ein wohl angebautes Land. Thanesar (Sthanegvara) war damals das Hauptheiligthum; Hivan Thsang, p. 382. nennt das Land Sathanichefalo und sagt, die Hauptstadt habe 200 Li im Umkreise und heilse Land des Glücks. Sthanegvara ist schon im Mahabh. ein Wallfahrtsort.

<sup>5)</sup> W. HAMILTON, I, 455. Harit und Hari im Sanskrit bedeuten grün.

mit der Wüste und daher benannt; doch fehlt es ihm an jährigen Strömen, die Brunnen liegen sehr tief. Die Bewäßerung hängt nur vom Regen ab und nur durch künstliche Anlagen bringt der Boden sicheren reichen Ertrag. Früher im Besitz solcher Werke war es gewiß ein stark bevölkertes, fruchtbares und städtereiches Land, jetzt von G'ât und Râg'put bewohnt; das Land Sirhind gehört zu den kleinen Staaten der Sikh. 1)

Das weite Tiefland des mittleren Indiens hat sehr regelmäßige Verhältniße: es ist ein großer Fruchtboden, von vielen Flüßen durchströmt und fruchtbar gemacht, sanst gegen Süd vom Fuße des Himålaja, gegen Ost von dem Vorlande Mak'erri sich neigend. Da ist das Mittelland, wohin alles Indische Leben strebte, so lange es sich selbst noch bestimmte, nicht von außen bestimmt wurde; es ist die reichste Vorrathskammer mitten unter den Einflüßen des Indischen subtropischen Klimas, ein Land geringen Wechsels und sanster Uebergänge, wo jeder Theil eng mit dem Ganzen zusammenhängt, auf dieses anregend wirkt und von ihm angeregt wird; es ist dadurch der Brennpunkt Indischer Entwickelung, "die historische Mitte") des ganzen Laudes, wo das Gesammtleben Indischen Wesens, nicht blos einzelne Erscheinungen zur krästigsten und reichsten Entwickelung gedieh.

Das verknüpfende Band, gleichsam die Lebensader, dieser Gesammtwirkung ist die Gangå, auf weiter Strecke schiffbar, alle andere Ströme vom Süden und Norden in sich vereinigend; keine scharfe Gränze scheidet in ihrem weiten Gebiete die Bewohner, welche sie in eine große Heimath vereinigt; wir schließen daher in diese gegenwärtige Betrachtung auch das Flußgebiet im Osten ein. Dieses Gebiet ist so groß, daß es schon dem Indischen Volke eine große Aufgabe war, es ganz zu erfüllen und ein Bedürfniß trat nicht so bald ein, durch Wanderungen nach außen neue Sphären der Bewegung zu gewinnen; um so fester mußte sich die Indische Art an diese Heimath knüpfen 3); überall führt der Fluß sein gesundes und befruchtendes Waßer hin, seine Fülle tritt regelmäßig ein und es wäre widersinnig gewesen, wenn ein Volk, welches den äußern Erscheinungen der Natur als sichtbaren

<sup>1)</sup> S. M. P. Edgeworth, Botanico-Agricultural account of the protected Sikh States, in As. J. of B. VII, 751.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 1101.

<sup>3)</sup> Vgl. ebend. 2, 1172. 1160.

Werken einzelner Gottheiten huldigte, die Ganga nicht als einen heiligen und göttlichen Strom verehrt hätte.

Die unendlichen Ebenen dieses Stromgebiets sind nun die unerschöpflichen Gruben des Reichthums Indischer Erzeugnisse; diese müssen hier subtropischer Art seyn; die eigentlichen zarteren Tropengewächse gedeihen erst in dem südlichen Indien. Vor allen wachsen hier im tiesen Madhjadeça Reis und Baumwolle, die Hauptnahrung und Hauptbekleidung den Bewohnern liefernd, in unermesslicher Menge. Der Boden bringt doppelte jährliche Aerndten, 1) von welchen die eine am Ende des Sommers (October), die zweite vor der Regenzeit eintritt; diese bringt die Gewächse, welche denen der gemäßigten Zone gleich oder ähnlich sind, Kornund Gemüse-Arten, wie sie Europa kennt; die erstere die Erzeugnisse der beinahe tropischen Gegenden: Reis, Baumwolle, Indigo und viele andere, die wir hier nicht aufzählen können; denn unendlich ist die Menge der Gewächse, welche dieser reiche Boden und die Gunst des Klimas hier hervortreiben und durch nichts ist Indien mehr ausgezeichnet, als durch den Reichthum und die Ueppigkeit seiner Flora. Auch gesund für die Menschen ist dieses Land, obwohl einzelne Stellen in der Nähe sumpfiger oder waldiger Gegenden eine Ausnahme machen; die Hitze, obwohl groß, wird theils durch die Regenzeit, theils durch die kälteren Monathe des Winters gemildert und unterbrochen, nicht zu reden von der größern Kühle, welche die Nähe des Himâlaja den höhern Orten mittheilt.

Als vereinzelte Verschiedenheiten sind hier nur etwa zu erwähnen, dass sich um Agra an der Jamuna noch die Einwirkungen
der sandigen Flächen in den heisen Winden wahrnehmen lassen,
und dass an einzelnen Stellen, wie hier bei Kalpi an der Jamuna,
bei Monghir an der Ganga im östlichern Lande, die Vorhügel des
südlichen Gebirgslandes sich nahe an die Ufer herandrängen und
etwas den Charakter des Tieslandes ändern; es sind diese Hügel
aber nur sehr niedrig. Das bei dem Himalaja beschriebene Sumpfland Terrai im obern Duab über Seharanpur und bei Haridvara
ist noch 2) sehr sehmal, und kaum in Beziehung auf das Ganze
erwähnenswerth. Größer ist der Unterschied, der durch die Verschiedenheit der Breite entsteht, wenn man das Ganze susammen-

<sup>1)</sup> S. W. HAMILTON, I, p. XXI. RITTEB, 2, 1117.

<sup>2)</sup> RITTER, 1V, 2, 1120.

fast: man ist in Seharanpur um den 30sten, in Agra um den 27sten, in Benares um den 25sten Grad n. B. Die Mündungen des Ganges gehen über den 22sten hinaus. Das Tiefland Madhjadéça's liegt ziemlich genau zwischen den Graden 30 und 25.

Beide Hauptslüsse treten nach einem kurzen Laufe innerhalb des Gebirgs (25-30 geogr. M.), die Ganga bei Haridvara, die Jamuna bei Faizabad, in die Ebene ein, parallel nur 15-16 g M. aus einander südwärts laufend, bis die Nähe der nördlichsten Vorberge des Vindhja sie ostwärts sich zu wenden nöthigt. 1) Sie vereinigen sich, wie schon oben gesagt, bei dem heiligsten aller Indischen Flussgemünde, bei Prajaga, wo jetzt Allahabad liegt. Die Jamuna durchläuft von ihrer Quelle bis zum Prajaga die Strecke von 155 g. M. Ihre Südzuflüsse, die alle aus dem Vindhja kommen, K'arman'vatî, Sind, Vêtravatî, Kêna, kennen wir schon; \*) mehrere stehen der Elbe an Länge nicht nach, die K'arman'vatî hat z. B. 98 g. M. Als Plateau-Flüsse sind sie Die Gangâ hat bis zum aber für die Schiffarth unbrauchbar. Prajaga eine geringere Länge, etwa 130 g. M. wegen der geraderen Richtung; von da bis Rag'mahal durch die größeren Krümmungen etwa 115, im unteren Laufe 76; im Ganzen also um 320.3) Ihre Zuflüsse kommen hier alle noch aus dem Himâlaja und werden sogleich erwähnt werden.

Seharanpur<sup>4</sup>) im obern Duab liegt 1000 F. ü. d. M., Delhi an der Jamunâ um 800, Agra am selben Flusse 465, Fattihghar am Ganges eben so hoch, tiefer ist bei Kawnpur am Ganges und Kalpi an der Jamunà die Höhe 360, bei Allahâbâd etwa 280, bei Benares 231. Bei einem so sanften Gefälle sind beide Ströme weit hinauf schiffbar, bis Kalpi und Kawnpur regelmäsig, mit kleinen Schiffen noch höher bis Agra und Kanog', und mit Böten bis zur Höhe Mirut's.

Wir haben oben Sirhind und Hariana als zwei Gränzgebiete des Madhjadéça gegen W. bezeichnet; die Altindische Geographie zählt Kuruxêtra<sup>5</sup>) mit zum *Duab* der zwei großen Flüße, welches

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 1102. 1107.

<sup>2)</sup> S. oben S. 116. 117. 118.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 1102. 1105.

<sup>4)</sup> Ebend. 1106.

<sup>5)</sup> S. oben S. 92.

diesen Namen vor allen andern Indischen Mesopotamien sich zueignet, und nennt das ganze Brahmarshideça, das Land der göttlichen Weisen. ), Von einem in diesem Lande gebohrenen Brahmanen, sagt das Gesetz, sollten alle Menschen auf der Erde
ihren Wandel lernen. Also ein sehr reines, heiliges Land. Hier
drängen sich die großen Indischen Hauptstädte alter und neuer
Zeit zusammen; dem Alterthume gehören Indraprastha, die alte
Vorgängerin des jetzigen Delhi, Mathura, die Stadt des Krishn'a, beide an der Jamuna; an der Ganga lag Hastinapura, die Hauptstadt des alten und mächtigen Königsgeschlechtes der Kuru, tiefer
unten, wo der kleine Fluß Kalinadi, welcher aus den Vorbergen
des Himalaja das Duab durchströmt, auf dem Westufer, und die
größere Ramaganga auf dem Ostufer des Hauptstroms wenig
oberhalb einmundet, Kanjäkubg'a, Hauptstadt eines andern alten

<sup>1)</sup> Manu II, 19. 20. "Unmittelbar angränzend an Brahmåvarta," also ist Drishadvati Gränzflus; s. oben S. 91. Es werden aufgezählt Kuruxêtra, Cûrasêna, Pank'dla, Matsja. Das zweite ist das Land um Mathurà, Pank'âla dasselbe als Kanjákubg'a nach Kullúka Bhat't'a, der das letzte nicht erklärt, und der anantara durch kink'idûna, "etwas kleiner" (bei sin W. Jones: distinguished from Brahmavarta). Nach dieser Stelle des Manu ist es etwas unbegreisich, wie man jetzt darauf gekommen ist, Matsja im nordöstlichen Bengalen zu suchen. Nach Fr. Hamilton (eder seinem Pandit) sell man Dinag'pur so nennen, ju das ganze Land bis nack Kamarûpa; Purnea und der Mahânanda sey die Westgränze. East. Ind. 111, 37. 11, 611. Auch Wilson sagt, es soy Dinag'pur, Rangpur und Kak'ha Bihâr; s. Lex. u. d. W. und V. Pur. p. 185. no. 6. er verweist auf Calcutta Magaz. Dec. 1824. welches mir nicht zugänglich ist. Es wird also wohl jetziger Glaube seyn, dieser ist aber ganz falsch. Mit Manustimmt genau das Mahábhàrata. Die Pán'dava gelangen, nachdem sie erst auf das Südufer der Jamuna gegangen, danz die Daçarn'u im S. die Pank'ala im N. gelaßen, durch Jakrillôma und Çûrasêna nach Matsja. IV. 143. flg. Virât'a und Matsja ish dasselbe; s. ebend. 16. 17. "der mächtige Virât'a Matsja". Die Pandaya wohnen ein Jahr in der Virat'astadt, nachdem sie in's Land der Matsja gekommen waren. Hienach müßen die Matsja im W. der Jamuna und der Cûrasêna gewohnt haben.

<sup>2)</sup> Indraprastha, Ebene des Indra; auch Khân'd'avaprastha, der Sage nach von den Pandava gestiftet. Zeitschr. I, 351.

<sup>3)</sup> Der Name wird abgeleitet vom Riesen Madhu, den Krishn'a erschlug, daher wohl die Formen: Madhurâ, Hêmak'. IV, 44. und Madhûpaghna, Madhu-Tödtung, ebend. u. Trik. Ç. II, 15. Μύδουρα, ἡ τῶν θεῶν, Ptol. VII, 1. Μεθορά τε καὶ Κλεισόβορα, Städte der Σουρασηνῶν, deren Land von Ἰωβάρης durchfloßen war, Arr. Ind. VIII, 5. Methora und Clisobora, Plin. VI, 22. aber andere Lesart Cyrisobora, welches nicht unwahrscheinlich für Krishnapura erklärt worden ist.

Reiches; 1) am Zusammenflusse beider endlich Pratiekthäne, der älteste Königssitz der Könige aus dem Geschlechte des Mondes. Ein späterer Name dieses heiligen Landes ist Antervédi, der Altar des Innern oder der Mitte. 1)

Außer dem Gebiete im Westen der Jamuna und dem Duab hat das tiefliegende Madhjadeça vorzüglich auf der Ostseite des Ganges ein großes Gebiet; denn der nicht breite Saum Tieflandes am Südufer der Jamuna ist zu klein, um besonders hervorgehoben zu werden und schließt sich den gegenüberliegenden Bezirken an.

Wir haben des Ostzuflußes der Ganga, der Ramaganga, erwähnt; sie führt mit sich die Kôçilâ, die wie sie selbst aus Almora kommt; die mit der Sjandikâ³) (fließend, jetzt Sye, Seje) vereinigte Gômatî (kuhreich), welche aus Rohilkhand kommen, fließet an Luknau (Laxan'avatî, die mit glücklichen Zeichen begabte Stadt), der jetzigen Hauptstadt Aude's, vorbei, unterhalb Benares in die Ganga. Es sind alles kürzere Flüße, welche aus den Vorketten des Himâlaja abfließen; dagegen haben wir auch schon die große Sarajû (Goghra) genannt, welche in dem äußersten Himâlaja entspringt und nach einem Laufe von 112 g. M. und nachdem sie an der alten Stadt Ajôdhjâ<sup>4</sup>) vorbeigefloßen, später oberhalb

<sup>1)</sup> jetzt Kanôg'; es bedeutet: Mädchenbruch nach der Legende Râm. I, 34. Auch Kuçasthala, Sitz des Kuça; Trik. Ç. 11, 13. Mahodaja, großer (Glücks-) Aufgang, Gàdhipura, Stadt des Gâdhi, Kàuça, die Kuça-Stadt. Hêmak'. 1V, 40. Κατύγιζα, Ptol. VII, 2. Plin. h. n. VI, 21. hat Calinipana, Flugel der Kalini, welches Kalinadi seyn muss und nicht mit Reichardt im Osten des Ganges zu setzen ist. - Hastinapura (Elephantenstadt) liegt N. O. von Mirut im 290 15' und wird sehr unrichtig mit Delhi gleich gesetzt; s. de Pent. Ind. p. 82. W. Hamilton, I, 455. Es lag im Lande der Pank'âla, der Fünsstämme. Andere gleichbedeutende Namen sind Gag'apura, Nagapura, u. s. w. Trik. Ç. ll, 13. Hêmak'. lV, 44. Pratishthàna, Gründung, Lage, Sitz, wird bestimmt durch Vikramoroacies p. 21. ed. Lanz. Wilson, Hindu th. I, 107. Hier mag später keine Stadt gewesen seyn, bis Akbar Allahábád gründete; Hiuan Theang erwähnt aber gerade einer in dieser Lage p. 384. Polonakia (Polojakia?) d. h. Prajága. "Die Hauptstadt liegt am Zusammenflusse der zwei Ströme." Die Erwähnungen im Epos, z. B. Mahâbh. 11, p. 231. setzen auch eine Stadt voraus.

<sup>2)</sup> Hêmak'. IV, 15. "Das ebene Land zwischen Ganga und Jamuna ist Antarvêdi."

<sup>3)</sup> Râmâj. II, 49, 11. ed. SCHLEGEL.

<sup>4)</sup> d.h. unüberwindlich, jetzt Aude (Oude); auch *Uttarakoçalâ*, Nord-Keçalâ, oder blos *Koçalâ*, dann auch *Sâkêtam* genannt. — *Sakêta*, weven es herkommen muß, würde: mit Wohnungen versehen bedeuten. Trik. Ç. 11, 12. Hêmak'. 1V, 41.

Patna's in den Hauptstrom mündet. Doch mit dieser Erwähnung treten wir schon aus Madhjadêça heraus.

Das obere Land auf der Ostseite des Ganges unter Kamaon und dem Himâlaja zu beiden Seiten der Râmagangâ heißt jetzt Rôhilkhand, nach den Besitzern so genannt, welche Afghanen aus dem Stamme Jusufzei sind und im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts sich hier festsetzten; wegen der Nähe der Berge wurden sie Rohilla, Bergler, genannt. Das Sanskritische Kut'l åra, Berg, wird die ältere Benennung gewesen seyn. 1) Reich bewäßert, geschützt unter der Wand des Hochgebirges gelegen, kühler durch die größere Höhe und sehr fleißig angebaut, ist das Land ein großer Garten und berühmt wegen seiner großen Fruchtbarkeit. Die Mehrzahl der Bewohner ist auch hier Indisch geblieben.

An Rohilkhand schließt sich das jetzt Aude nach der alten Haupts adt benannte Land an, im Osten des Ganges, von der Gômatî und Sarajû durchfloßen, von der Raptî im O. berührt. Der alte Name des Landes war Kôçala oder Nord-Kôçala, das glückliche, einer der gefeiertsten des alten Heldenliedes. Es ist ein fruchtbares Land wie Rohilkhand, aber wie alle von Muhammedanern regierten Länder seit längerer Zeit dem Verfalle entgegengehend; die Bewohner gehören zu einem der kräftigsten und kriegerischten Geschlechter der Inder, die lange Islamitische Herrschaft hat viele von ihnen zu Anhängern des Propheten gemacht 3).

Wir erwähnen hier noch das Gebiet von Benares, weil dieses wahrscheinlich zum alten Kôcala gehörte; es heisst eigentlich Kôci, (\*) wie auch die berühmte Hauptstadt desselben an der Gangå

<sup>1)</sup> roh, Berg, wird dem Peng'abi zugeschrieben; khan'd'a, Gebiet. Kuttair giebt W. Hamilton, I, 427. an. vgl. Ritter, IV, 2, 1141.

<sup>2)</sup> S. oben S. 55.

<sup>3)</sup> S. W. Hamilton, I, 338. Ritter, IV, 2, 1144. — Koçala von kuçala, glücklich. Kôçala mus in ein südliches und nördliches getheilt worden seyn; Ajôdhjâ, sahen wir, gehörte zum nördlichen. In Râm. 11, 50, 10. wird Kôçala südwärts bis zur Gangâ ausgedehnt; dieses war wohl nüdkoçala, was damit stimmt, dass dieses Land, welches Benares einschließt, Kâçiköçala genannt wird, s. Wilson, V. P. p. 186. Ein anderes Koçala lag auf dem nüdgehänge des Vindhja. S. ebend. p. 190. no. 79. Ptolem. VII, 2. hat Σαγῶδα im O. des Ganges, doch kaum Sàkêta, S. 128.

<sup>4)</sup> Kàçi, glănzend; Râm. I, 12, 22. Κασσίδα, Ptol. VII, 2. Hiuang Thsang hat Benares (Panlonisse d. h. Barânaçî) p. 385. Kâçî als Völkername scheint bis zum Prajâga gereicht zu haben; denn Mahàbh. Vol. II, p. 231. heißt der alte König von Pratishthâna, Jajâti, Herr aller Kâci. Der neuere

ehemals genannt wurde. Dieser Bezirk wird durch den kleinen von Süden kommenden Flus Karmandet (die Zerstörerin der guten Werke) von Bihâr geschieden, ein Flus auf dem ein so schwerer Fluch ruhen soll, dass kein Inder ihn berühren dürse. Es scheint hienach passend, Kâçi sowohl als Kôcala noch zu Madhjadêça zu zählen; es fängt in der That das Ostland eigentlich erst mit Bihâr an; eine Linie an der Karmanâçâ bis zur Mündung, dann durch das Duab des Gogra und des Ganges bis zur Mündung der Raptî und an ihr aufwärts mag die Ostgränze Madhjadêça's für uns bezeichnen und scheint sich am besten mit den Altindischen Länder- und Völker-Eintheilungen zu vertragen, obwohl sie über das Prajäga zwei Grade hinausgeräckt ist; aber die Eintheilungen des alten Gesetzbuches sind ja mehr großartige Umriße, als bestimmte Grönzbestimmungen.

Auch dieses ist ein sehr fruchtbares Gebiet, gedrängt voll Städte mit sehr dichter Bevölkerung. Benares ist ein alter Sitz Indischer Cultur und noch gegenwärtig der Mittelpunkt und Sammelplatz Indischer Culte, Indischer Gelehrsamkeit und Indischen Aberglaubens, die hohe Schule der Brahmanen, das große Ziel der Sehnsucht der Pilger. 1)

In diesem centralen Tieflande, wo so früh und so mächtig sich Indisches Leben festgesetzt und entwickelt hat, darf es uns nicht wundern, wenn wir in der alten ungestörten Zeit bis auf wenige Spuren nichts als eine reine Arische Bevölkerung finden. <sup>2</sup>)

Name ist aus Baràn'açi (od. Bâr.) durch Umstellung von a und r entstanden; er soll von den zwei kleinen Flüssen Varà und Naçi herrühren. W. Hamilton I, 305. Eine viel zu gewöhnliche Benennungsweise für eine so heilige Stadt; die Legende kennt also ganz andere Erklärungen. Andere Namen: Çivapurî, Stadt des Çiva; Hêmak'.1V, 40. Tirtharâgi, Reihe von Wallfahrtsorten; Tapahsthali, Stätte der Andacht; G'itvari, siegend. Trik. ζζ. ll, 15. — Rennel hat gewiß Recht, den Κομμενάσης, Arr. Ind. IV, 4. für die Karmanâçâ zu halten; sie ist freilich kein großer Fluß; Megasthenes kann aber ungenau excerpirt worden seyn, was mehrmals in diesem Buche vorkommt. Die Stelle ist: Ἐμβάλλουσι δὲ ἐς τὸν (Γάγγην) Κομμενάσης τε μέγας ποταμὸς, καὶ Κάκουθις, καὶ ᾿Ανδώματις ἐξ ἱθνεος Ἰνδικοῦ τοῦ Μανδιαδινῶν ἑίων. Man hat das Wort Madhjandina, mittäglich, nicht erkannt; da Karmanâçâ auch von Sūden kommt, sind es wohl drei Sūdzuffūse. Andhamati (blind, finster) ist vielleicht Tâmasâ (finster.)

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 305. Ritten, IV, 2, 1144.

<sup>2)</sup> Eine solche Spur ist der Nishådafürst Guha am Ganges; s. Rdm. II, 18, 50,

# HIY. Östliches Hindustån, Pråk'i.

Die Gränzen des östlichen Hindustans sind im Norden und Süden die Indiens selbst, der Himâlaja und der Bengalische Meerbusen; im Osten ist sie das waldreiche Gränzgebirge, welches K'aturgrama, Tripura und Crihatta vom Hinterindien trennt und unter dem hervorspringenden Garro-Gebirge einen schmelen Ufersaum am Brahmaputra übrig lässt; dieses ist auch die Gränze Indiens gegen Osten. 1) Im Norden des Garro-Gebirges öffnet sich das Brahmaputrathal weit nach Osten und ist ein Theil des östlichen Hindustans, sein Gränzgebirge also zugleich Indians. Will man Assam durch eine bestimmte Gränze im Westen abgränzen, entsteht die Schwierigkeit, dass eine deutlich hervortretende Scheidewand nicht vorhanden ist. Kâmarûpa, wie Westassam ehemals hiefs, mit der Hauptstadt Rangamati soll durch die Karatôja im W. begränzt worden seyn;2) gegenwärtig liegt die Gränze ostwärts über Goalpara hinaus; 3) am passendsten wäre der Gadadhara4)-Flus als Granze, weil er den grössten Theil Kâmarûpa's Assam zuweist und seine Richtung mit der des südwärts gewondeten Brahmaputra gleich ist.

Eine wirkliche klare Natur-Gränze zwischen Madhjadêça, und Pûrvâ oder Prâk'î ist in der That auch nicht verhanden; das Land senkt sich von Prajäga über Benares nach Patna ganz sanft, die Uebergänge der klimatischen und vegetabilischen Verhältnisse sind sehr allmählig und gering. Wir haben oben die Karmanâçà im S. des Ganges als Gränze zwischen Bihâra, dem ersten Lande des östlichen Hindustans, und Benares gelten lassen und gingen dadurch über die Linie durch Prajäga hinaus. b) Die Westprovinz Bihar's zwischen Karmanâçà, Gangâ, Çôn'a und den Vorketten des Vindhja (hier Vindhjäk'ala genannt) hinter Botasghur heiß jetzt Shahâbâd und diese Eintheilung verträgt sich mit den alten Gränzbestimmungen. b)

<sup>1)</sup> S. oben S. 68. fig.

<sup>2)</sup> FB. HAMILTON, Eastern Ind. III, 403. 350. 629.

<sup>3)</sup> W. HAMILTON, 11, 741. I, 212.

<sup>4)</sup> S. oben S. 60. s. auch S. 61. über die beiden Sankosh.

<sup>5) 8. 8. 130.</sup> 

<sup>6)</sup> W. Hamilton, I, 279. 239. Fr. Hamilton, Esst. Ind. L. 399. vergl. 329.

Auf dem Norduser des Ganges soll sich Kôçala nach alter Eintheilung bis zur Gandakî, welche die Westgränze Tirhut's bildet, erstreckt haben. 1) Jetzt gilt der Bezirk Saran (Çaran'a, Zuflucht) als Theil Bihâr's; als seine Westgränze wird der Gogra angegeben', der aber es nur auf einer sehr kleinen Strecke ist, 2) so dass diese Angabe nichts werth ist; er war ursprünglich Theil Tirhut's 3) und gehörte somit nach Prâk'î. Da wir nicht wissen, wie weit sich Kôçala ostwärts erstreckte, nehmen wir eine mittlere Bestimmung an und lassen die Rapti und ihren östlichen Zuflus Rohin'î als Gränze zwischen Madhjadêça und Prâk'î im Norden des Ganges gelten.

Die Gränze Bihar's gegen Süden oder gegen die nördlichsten Vorsprünge Gondvana's ist die folgende. Im S. Rotasghurs, wo der Çôn'a das Gebirge zuletzt durchbricht, zieht sich die schon oben erwähnte Kette Bickeri<sup>4</sup>) ostwärts nach Rag'mahal am Ganges hin; ihr und ihrer östlichen Fortsetzung, den Guma Ghat, entströmen viele kleine Ströme nordwärts erst zum Çôn'a, dann zur Gangâ; b) so der kleine, aber geheiligte Phalgu (Fulgo, schwach) an dem Tempel- und Wallfahrtsorte Gaja vorüber. Das Land im S. der Guma Ghat heißt Râmgur (Rûmagad'a, Râma's Wehr), eine Vorstufe Gondvana's gegen Bihâr, welches durch die Vorstufen dieses Gebirgslandes im Süden überall begränzt wird.

Die Gränze Bengalens oder der Südhälfte des östlichen Hindustan's gegen Westen ist nun ebenso das Ostgehänge des Gondvana-Gebirges gegen den Ganges. Die Rag'mahal-Berge nöthigen den großen Fluß seinen östlichen Lauf fortzusetzen, sogar eine kleine Ausbiegung gegen Norden zu machen; wenn er diese äußersten Ostvorberge des Vindhja überwunden, nimmt er seinen Lauf S. S.ostwärts zum Meere. Seine Zuflüße zum rechten Ufer kommen jetzt alle vom Westen mit östlichem Laufe, aus dem ostwärts gesenkten Gondvanaplateau, welches sich weit südwärts erstreckt und mit den Gebirgen im Rücken Orissa's zu-

<sup>1)</sup> Angabe von Fr. Hamilton, 11, 325. Er sagt Mahakoçala, welche Bezeichnung, glaube ich, nie vorkommt.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON, I, 274.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 271.

<sup>4)</sup> S. S. 84.

<sup>5)</sup> Fa. HAMILTON, East. Ind. 1, 11.

sammenhängt, über den Fluss Suvarn'arêkhâ hinaus, der die Gränze Orissa's und Bengalens bildet. 1)

Das Gefälle des Berglandes gegen Osten ist kein starkes und es tritt hier kein scharfer plötzlicher Unterschied zwischen ihm und dem vorliegenden Bengalischen Flachlande hervor; die Unwegsamkeit der Wälder und die geringe Bildung der Einwohner bewirken am meisten die Trennung beider Gebiete. Wenn man nach der Richtung der Senkung des Gebirges und der Flüsse, nicht nach administrativen Eintheilungen, entscheidet, gehört im Norden Birbhum (Vîrabhûmi, Heldenland) nach Bengalen, es gränzt an Ramgur im Westen; Burdvån (Vardhamana, das wachsende, fruchtbare) gehört ebendahin, im Westen liegt ihm K'ota (klein) Nagpur (Bergstadt) auf dem Hochlande; südlicher gränzt Midnâpur in Bengalen an das Waldgebiet Singbum (Sinhabhami, Löwenland). Wir überschreiten mit diesem Gebiete schon die Suvarn'arêkhâ. 2) Die Gebirgsgränze zwischen Bengalen und Gondvana läge hienach um 104° 30' ö. v. F. Im Norden springt aber das Rag'mahalgebirge über einen Grad östlicher hervor.

Als Granze zwischen Bengalen und Bihâr gelten die Pârçvanâtha-Berge; 3) der Pass Talliagharry oder eigentlich der bei
Sikrighalty 2 M. N. W. von Râg'mahal, wo diese Berge das Gangesuser (erreichen, ist Durchgang von Bihar nach Bengalen. 4)
Diese zwei Namen theilen sich jetzt in dem ganzen Gebiete Prâk'i,
indem Bihâr auch das Land auf der Nordseite des Ganges bis
an den Himâlaja, im Westen der Kôçi, im Osten des KôçalaLandes, d. h. Tirhut nebst Saran umfast; und ebenso Bengalen
das Land im Norden Rag'mahal's oder des 25sten Breitengrades
bis an die Berge im Norden zwischen Kôçi im W. und der
Assamgranze im O. d. h. die Bezirke Purnea, Dinag'pur und Rang-

<sup>1)</sup> S. oben S. 85. W. Hamilton, II, 34. Ritter, IV, 2, 533. Die übrigen Flüsse sind oben bezeichnet S. 85.

<sup>2)</sup> S. W. Hamilton, I, 159. 282. 287. II, 20. Er rechnet Ramgur zu Bihâr, Birbhûm zu Bengalen.

<sup>3)</sup> Franklin, in Transact. of the R. As. Soc. I, 527. RITTER, IV, 1, 739. Oder: Sammata Çikhara, an den Gränzen Rämgur's, in S. Bhagalpur's.

<sup>4)</sup> W. Hamilton, I, 239. 201. Ritten, IV, 2, 1165. Auch Tarjagally. Ghally und Gharri sind aus Ghat't'i, País, entstellt; Sikri, auch Sikli, soll eng bedeuten, also Sankat'a (—Sankara). So auch Talja aus Târja, durchgehbar. Parçvanatha ist der 23ste Lehrer der G'aina; es sind da ihm geweihte Tempel. S. Transact. of the R. As. S. a. o. O.

pur zugetheilt erhalten hat. Die Kôçî und nachher der sädwärtsströmende Ganges theilt also ziemlich gerade Rihâr und Bengalen. Beide Namen bezeichneten ursprünglich kleinere Gebiete; wir können aber der Uebersichtlichkeit wegen bei Bihâr die weitere Bedeutung beibehalten; Bengalen, welches eine bestimmte im Indischen hat, erhält aber dadurch eine falsche Stellung und unwahre Ausdehnung; wir beschränken dieses daher auf den eigentlichen Umfang. Die früheren Namen werden je an ihrer Stelle angegeben werden.

Auch das östliche Hindustan ist durchgängig ein Tiesland, mit äppig fruchtbaren, gut angebauten und viel erzeugenden Gegenden; die wenigen Ausnahmen sind viel mehr Schuld der Menschen als der Natur; dann ist das Tarijani im Norden hier breiter. Die Abweichungen im Klima und der Flora treten am bedeutendsten im südlichen Bengalen hervor durch die größere Nähe an den Wendekreis und das Meer. Einwirkungen des Gebirgslandes sind am den Gränzen Nord- und Ost-Gondvana's wahrzunehmen.

Dieses Land ist unendlich reich bewäßert: nach der Gan'd aki, die nach einem Laufe von 85 g. M. ziemlich Patna gegenüber einmündet, kommen noch von Norden dem Ganges zu: die Bhagavati (Bagmatti, die glückliche) aus Nepal bei Mongir einfliesend; die Kôçî mit 72 M. unterhalb Bhagalpurs; der Mahânanda und die Tistâ, beide aus Sikim, die letzte nach einem langen Laufe von etwa 90 M. von außerhalb des Himâlaja, und beide mit viel verzweigten Spaltuagen ihres Wassers einmündend; die letzte in einen Arm des Brahmaputra; so auch die andern östlichera Zuflüsse. 1) Der Brahmaputra selbst ist der größte Zuslus, ja eigentlich ein größerer Flus als die Ganga, es gehört aber nur ein Theil seines Laufes Indischen Ländern. Der etwa 95 g. M. lange Çôn'a ist der Hauptslus aus dem Vindhja, "ein ungeheuerer Bergstrom', \*) der in der trockenen Jahreszeit sehr seicht wird; er mündet wenig oberhalb Patna's ein. Die Zusiüsse zum Ganges und Brahmaputra in der südlichen Hälfte Bengalens östlichen Gondvana, wie aus dem Gränzgebirge gegen Hinterindien sind schon oben angegeben. 3)

Gehen wir nun über den Theilen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 60.

<sup>2)</sup> Fn. Hamilton, East. Ind. I, 11. an immense torrent.

<sup>3) 8. 8. 71. 85.</sup> 

### 1. Bihår.

Der alte Name des südlichen Bihâi's oder des Landes im S. des Ganges zwischen Bengalen und der Karmanaça, durchflossen vom untern Çôn'a und den kleinern östlichen Parallelflüssen, war Magadha. Es gehört zu den am besten bewäßerten und am leichtesten aus dem Ganges künstlich zu bewäßernden, angebautesten und fruchtbarsten Ländern Indiens, dichtzusammengedrängter Menschen und ihrer Städte voll; es ist eines der frühest Indisch eingerichteten Gebiete und war einst das herrschende Land des größten ältern Indischen Reiches, der Hauptsitz der neuen, weit außer Indien verbreiteten Lehre des Buddha, noch sehr reich an Ueberresten alter Bauwerke, an Erinnerungen und Sagen der religiösen Geschichte. Die lange Herrschaft dieses Landes scheint die Verbreitung seines zweiten Namens Vihûra über das Land im Norden zu erklären. Gaja am Nilag'an, einem Zuflusse des Phalgu, war (und ist zum Theil noch) einer der geheiligtsten Orte der religiösen Verehrung und Ueberlieferung, vorzüglich der Buddhisten, und deshalb auch Buddhagaja genannt; es zeigt noch viele Ueberreste seiner früheren Blüthe. In der alten epischen Sage erscheint die Hauptstadt, Råg'agriha (Königshaus) oder Girivrag'a (Bergweide) in einem Kessel von fünf Bergen; von ihr wie von einer zweiten späteren, welche in den Buddhistischen Berichten erwähnt wird, sind noch die Ruinen übrig. Die Hauptstadt des Landes zur Zeit der höchsten Blüthe und größten Macht, die im Anfange des 5ten Jahrhunderts es schon nicht mehr war und vor der Mitte des 7ten ganz in Ruinen lag, war das von Megasthenes besuchte und beschriebene Palibethra, das Pát'aliputra der Inder, über dessen Lage am Zusammenstusse des Çòn'a mit der Ganga oberhalb des jetzigen Patna kein Streit unter deu Gelehrten mehr bestchen darf. 1)

<sup>1)</sup> Vihâra, woher Bihar, Behar, ist das Buddhistische Wort für Kloster und die Umtaufung Magadha's in Bihâr scheint der Zeit angehören zu müssen, in welcher das Land ein vorzüglich blühender Sitz des Buddhismus war; hiemit hängt auch wohl die weitere Verbreitung des Namens nordwärts züsammen; denn wir wissen aus den Chinesischen Berichten, dass in diesem Lande im Norden des Ganges viele Buddhistische Heiligthümer noch im fünsten Jahrhundert waren; s. Wilson über Fahian's Bericht im Journ. of the R. As. Soc. V, p. 124. flg. Dieses Land gehörte zum Reiche Magadha und so ist wohl der gemeinschaftliche Name entstanden. Er findet sich sogar noch im Kak'ha Bihâr in der N. O. Ecke Bengalens. Es hommt Bihâr als Ländername in Brahmanischen Büchern nicht vor und bil-

Ein ebenso gesegnetes Land wie Magadha oder Süd-Bihâr ist auf dem Norduser des Ganges das Gebiet Tirhut, welches

dete sich wohl zuerst unter dem Volke, bis er zuletzt officiel wurde. — Magadha lag südwärts vom Ganges; so "Fahian von seinem Mokiethi. Foe k. p. 253.; wie in Râmâj. I, 34, 8. flg. Viçvâmitra am Ufer des Çôn'a sagt, dieses Lund da, diese Berge da, Magadha meinend; im Norden des Ganges liegt zuerst die Stadt Viçâlâ, von einem Zweige der Kôçala-Kōnige beherrscht, sodann Tirhut. S. I, 47, 12. flg. und Mahâbh. 1, p. 337. v. 796. kommt man aus Mithilâ über Gangâ und Çôn'a nach Magadha. S. auch Wilson V. Pur. p. 188. Mit Magadha gleichbedeutend ist Kîkat'a. Trik. Ç. 11, 11. Hêmak'. 1V, 26. —

Ueber Gaja s. Fr. Hamilton's East. Ind. I, 14. 48. vorzgl. 72. Fahian's Reise p. 275. 277. 387. und Wilson in J. of the R. A. S. V, 133. Das Brahmanische Gaju und Buddhagaja sind eigentlich verschiedene Orte. - Girivrag'a am Flus Sumâgadhi, von suns Bergen umgeben, s. Rim. 1, Die Namen der Berge stehn Mahdbh. I, p. 337, v. 800. **34,** 8. Pank'avara sind noch Ueberreste Girivraja's, der dem alten Könige G'arâsandha zugeschriebenen Burg. S. Fr. Hamilton, S. 75. Bimbasåra soll hier auch nach Fahian, p 262. residirt haben, sein Sohn Ag'âtaçatru stiftete das neue Râg'agriha, welches also vom alten zu unterscheiden ist. Dieses Rag'agriha ist ohne Zweifel das 8 Engl. M. N. W. vom Girivrag'a gelegene, bei Hamilton p. 86. Vgl. Fahian, p. 262. Der König Atchechi ist Ag'atacatru und darf mit Klapkoth nicht für Açóka gehalten werden. Die Verlegung der Residenz nach Pat'aliputra wird dem Achoukia, dem Urenkel Pinposolo's oder Bimbasâra's, 100 Jahre nach dem Nirvân'a, beigelegs; Fock. p. 386. Es ist also der Kalâçóka gemeint, über den die Berichte sehr abweichen. S. Vish. P. p. 468. — Pât'aliputra, Sohn der Pât'aliblume, der Bignonia suaveolens oder Trumpetsower. Die Legende der Brahmanen macht daraus Namen des Stifters (Putra) und seiner Gemahlin (Pât'ali); s. Kathà Sar. Sàg. I, 3. Die Buddhistische hält den Namen der Pfianze fest; s. zu Fock. k. p. 257. Andere Namen: Pushápura, Blumenstadt, Kusumapura, dasselbe. Trik. C. 11, 16. Hêmak'. IV, 42. Die Alten sagen τὰ Παλίμβοθεα, Arr. Ind. 111, 4. X, 5. Παλίβοθεα, Ptol. VII, 1. Strabo XV. Palibothra urbe, Plin. H. N. VI, 22. Die Alten nennen Der große Streit über die auch die Bewohner der Umgegend Palibothri. Lage ist entstanden aus der Angabe Arrians, Ind. X, 5. Die größte Stadt der Inder sey Palibothra im Lande der Prasier, Γνα αὶ συμβολαί εἰσι τοῦ τε Εραννοβόα ποταμοῦ καὶ τοῦ Γάγγεω; der Erannoboas sey der Größe nach der dritte Strom Indiens. Er giebt aber IV, 3. dem Ganges die Zuflüße Erannoboas, und später Sonas. S. oben S. 82. So setzt anch Plinius H. N. VI, 22. beide Flüsse als verschieden. Strabo, wie wir ihn jetzt hnben, sagt, die Stadt läge am Zusammenflufse des Ganges καὶ τοῦ ἄλλου ποτα- $\mu o \tilde{v}$ , ohne diesen genannt zu haben. XV, I, §. 36. Da nun Erannoboas unbekannt war, entstanden bekanntlich sehr verschiedene Meinungen über die Lage. D'Anville (Antiquit. de l'Inde p. 60.) nahm Jamuna für den dritten Fluss der Größe nach und also Allahabad an. Ihm folgte Robertson, Historical dissertation concerning etc. note XIV. GIBBON (LVII. not. 6.) gerieth auf Kanôg' und nicht unkluger Snr. Caoix (Examen critique etc. p. 742.) auf die Ganges-Mündung, von welcher Strabo sagt, die Stadt sey

als Nord-Bihâr unterschieden werden kann, zwischen Ganges, Kôçî, dem Himâlaja und Gandakî, ein ganz ebenes Land, doch höher gelegen als Bihâr und Bengalen, gesunder als das letztere, mit lieblichem Klima, obwohl die Sommer sehr heiß sind. Es ist reich bewäßert und fleißig angebaut; es erscheint in der frühesten Indischen Sage als ein altes Culturland und ist nicht weniger gefeiert in den Ueberlieferungen der Buddhisten, welche in Tirhut und dem Lande im Westen davon einige ihrer wichtigsten Heiligthümer verehrten. Nur im Norden unter dem Gebirge liegt hier ein breiteres Tarijani vor.

Im ganzen Bihâr mussen wir bei der hier frühen Ansiedelung der Brahmanen und der Arischen Inder eine vorherrschende Sanskritische Bevölkerung erwarten; diese zeigt auch der jetzige Zustand, nur machen eine Ausnahme die Gebiete im S. Magadha's, wo in den Waldgebirgen an den Gränzen Råmgur's Stämme sitzen, die noch wenig vom Brahmanenthume angenommen haben und noch in ihrer schlechten Hindu-Sprache Spuren eines nicht-Arischen Ursprungs auszubewahren scheinen, die Musahar, Rajwar, Bhung'ihar, K'ero und Kharwar, denen Gondvana nahe ist, so

<sup>6000</sup> Stadien entfernt. Willyond nahm Rag'mahal an, As. Res. XIV, 380. Ihm fulgt Fr. Hamilton, East. Ind. I, 37. und W. Franklin schrieb vier Theile einer inquiry concerning the site of ancient Palibothra etc. 1815. etc. um Bhagalpur zu vertheidigen; der erstere hinterliefs eine Abhandlung, in welcher er zu RENNEL's Ansicht zurückkehrte, der Tod verhinderte ihn, sie zu drucken. Wilson, Hindu theat. II, 136. 2te ed. Dieser hatte (Memoir of a map of Hindostan p. 37.) schon Patna richtig als die wahre Lage erkannt. Wilson a. c. O. giebt die Gründe für Patna aus dem Drama Mudraranasa. Ganz entschieden sind nun die Zeugnisse Fakian's und Hiuan Theang's. Der erstere kommt nach Palianfou im S. des Ganges nicht weit von Vaicali (s. oben S. 136. Viçala), welches auf dem Norduser lag, nahe östlich vom Flusse Hilian oder der Gandaki, welche die Buddhisten Svarn'avati oder Hiran'javati, die goldene, nennen. S. oben 8.58. Vier Jogana von Vaicali ist der Zusammentluss der fünf Ströme; von da ein Jôg'ana im S. des Ganges ist Pât'uliputra. Foek. k. p. 242. p. 250. p. 253. Der zweite fand die Stadt in Ruinen p. 386. Die Lage ist also sicher in der Nähe vom jetzigen Patna (Pattana, Stadt), wegen der Aenderung der Flussmündungen wird die genaue Stelle kaum mehr aufzufinden seyn. Das Fünfgemünde muß in einiger Breite verstanden werden; es werden Gangâ, Çona, Sarajû, Gan'd'aki und Pampan seyn; der letzte mundet in die Ganga bei Pathuha. (Fr. HAMILTON, East. Ind. I, 12. Futwa der Karten). — Die zwei Flüsse des innern Magudha bei Hiuan Theang p. 387. Mouho und Nil:antchenna heissen jetzt Mohan und Nilag'an.

wie die Bezirke unter dem Himâlaja, wo ebenfalls Ueberreste einer nicht-Arischen Bevölkerung noch zu erkennen sind. 1)

Das östlichere Land, welches sehr unpassend zu Bengalen geschlagen worden ist, läst sich richtiger als Nord-Ost Bihår hier anschließen; es ist das im O. der Kôçî an den Flüßen Mahânanda und Tistâ gelegene bis an die Gränzen Assams und die Garro-Gebirge, im N. der Parallele, von Sikrighalli oder des Punktes, wo die Ganga ihre Südwendung nimmt, im S. der Gebirge Sikims und Westbutans; die Nordostecke ist das Gebiet Kak'ha-Bihâr im Terai, das Sumpfland-Vihâra, welcher Name also auch hier vorkommt. Auch dieses ist ein reich bewäßertes Land, von großer Fruchtbarkeit; im östlichsten Theile verursachen aber die weniger rasch absließenden Gewässer und die weite Verbreitung von großen Lachen und Walddickichten große Kränklichkeit und so ist dieses Gebiet weniger allgemein bewohnt und angebaut, als das westlichere, tritt auch weniger bedeutend hervor in der Gesammtheit Indischer Länder. Es ist jedoch auch hier der frühere Zustand zum Theil ein besserer gewesen und eigentlich nur der Osten dieses Gebiets oder Rangpur ist in einem ver-

<sup>1)</sup> Nach Fr. Hamilton, East. Ind. I, 129. 176. 482. 492. II, 342. III, 40. Die hicher gehörigen Abschnitte dieser sehr ausführlichen Berichte sind: Bihar im engern Sinne I, 1. Shahabad, I, 390. Boglipur, 11, 1. Gorakhpur, 11, 291. Puranija III, 1. S. außerdem W. Hamilton's descr. I, 239. flg. Ritten, IV, 2, 1159- 1178. - Tirbut leitet W. Hamilton, I, 269. ab von Tributa, dreimal geopfert; aber der alte Name ist Tirabhukti (woher - hutti, hut) Uferbesitz, wegen der drei Gränzflüße. Nach Trik. C. 11, 8. sind Tira-Vidèha und Mithita bezeichnen bhukti, Nik'havi und Videha gleich. sowohl das Land als die Hauptstadt; Hêmak. IV, 41. Wilson s. v. doch ist Vidèha (als Masc.) auch das Volk; s. Vishau P. p. 188. und sonst; die Bedeutung körperlos hat eine Legende erzeugt; ebendas. 389. Nik'havi ist in Lik havi zu verbessern und bezeichnet eigentlich die in Väiçalt herrschende Familie zur Zeit Buddha's; s. Fock. k. p. 240. p. 244 es war eine Art aristokratischer Gemeinschaft, die epische Zeit hat hier das gewith niche Königthum. Rdm. I, 47, 11. Lik havi ist also wohl nicht sowohl das ganze Vidêha als nur das Gebiet von Vaicali (zwischen Mhow und Hag'ipur.) Nach Manu X, 22. heisst eine Klasse unreiner Xatrija Nik'hivi; auch hier ist also ein Fehler, obwohl auch im Commentar so steht. Aber auch in Pali heisst es Likhavi, As. J. of B. VII, 992 (wo Allahabad falsch ist) und im Tübetischen. ebend. 449. Kapilavastu, der Geburtsort Buddhn's, lag an der Rôhinî, dem östlichsten Zufluße der Rapti im N. Gorakhpur's. Kuçanagara, wo Buddha starb, lag an der Gandaki in der Breite Bettia's. S. Klaproth zu Foe k. k. p. 200. p. 236. Auch Wilson's Bemerkungen im J. of R. As. S. V, 123. flg.

wahrlosten Zustande und hat einen weniger fruchtbaren Boden als Dinag pur.

Es sind in diesem Gebiete noch mehr Ueberreste gar nicht oder nur halb zum Brahmanischen Wesen bekehrter Stämme, die zum Theil noch ihre ursprünglichen Sprachen bewahrt haben 1). Dieses gilt vorzüglich von den Nord- und Ost-Gränzen des Landes, wo der Andrang der Indischen Cultur auf eine zusammengedrängte Maße barbarischer Urstämme traf. Diese lang andauernde und noch nicht beseitigte Rohheit des Osttheiles dieses Gebiets scheint die Ursache zu seyn, daß das Land den gebildeten Indermein verhaßtes war und daß daher es ihnen verboten war, in dem Fluße Karatôjà im Osten der Tistâ sich zu baden; er war also unheilig. 2)

## 3. Bengalem.

Bengalen ist uns, wie oben ) gesagt, das Land im O. des Wald-Gebirges Gondvana's, im W. des Gränzgebirges gegen Ava, so das Çrîhatta, Tripura, K'aturgrâma auch dazu gehören; im N. der Meeresküste und im S. der Breitenparallele von Sikrighalli. Dieser Pas im letzten Vorgebirge des Vindhja im N. O., welches hier das Hügelland der Pahari heist, bezeichnet am Flusse die Gränze Bihâra's und Bengalens; die durch diesen Felsenvorsprung und die Klippen im Strome verursachten größeren Schwierigkeiten der Schiffarth bezeichnen gleichsam auch den Schiffenden den Uebergang aus dem einen Lande in das andere. Von hier strömt der Flus gerade nach Süden; etwas unterhalb

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, East. Ind. 11,740. von Dinag'pur, wo sie Râgvançi, Kongch (Kak'ha?) und Polja beißen: die zweiten haben eine eigene Sprache in Vig'ni und Darong. Vgl. III, 501. 537. von Rangpur, wo die Kok' und Rabha und Mek' eigene Sprachen haben. S. auch W. Hamilton, I, 215. — S. sonst East. Ind. Dinag'pur, 11, 581. Puranija, III, 1. Rangpur, 111, 351. Dieses Gebiet heißt so nach dem steifen rothen Lehmboden, der ranga (eig. Farbe) genannt wird. W. Hamilton, I, 201. flg. Auch Ritten, III, 139.

<sup>2)</sup> As. Res. XI, 535. nach einem Verse. Karatôjā scheidet Dinag'pur und Rangpur, welches, wie früher S. 131. erwähnt, zu Kamarûpa gehörte. W. Manitton. I, 209. Viahnup. p. 184. As. Res. XI, 533.

<sup>3)</sup> S. oben S. 133. S. 134.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 2, 1165—1166.

liegt Råg'amahal (Königs-Harem), ein nicht sehr alter Königssitz, auch noch an diesen Bergen¹). Höher noch über dem 26sten n. Br. Grade hat der Bruderstrom Brahmaputra seine Südwendung genommen; auch er hat an seinem äußern Ufer unter den Garro-Bergen zuerst nur ein schmales Gebiet. Von Rag'mahal an haben beide Flüße nur ein sehr sanftes Gefälle znm Meere, Colgong bei Boglipur ist nur 122 F. über diesem gelegen; G'ellinghi im 24° nur 70.°) Nur bis Råg'mahal oder genauer bis Monghir reichen die äußersten Nachwirkungen der Meeresfluth im Stauen des Stromes;³) die Ebbe und Fluth reichen stets 48 g. Meilen landeinwärts; die jährlichen Ueberschwemmungen des Flußes steigen nur bis hierher hinauf; oberhalb hat er festere Ufer, tiefer unten gräbt er sich im weichen Boden jährlich neue Bahnen.

Unterhalb dieses Punktes, wo Gangâ und Brahmaputra südwärts strömen, liegt von ihnen durchfloßen Bengalen, das heiße, feuchte, erschlaffende Tiefland, gegen welches Bihâra schon eine kühlere Temperatur und stärkenderes Klima hat. Unterhalb dringt nicht die schwarze Gazelle vor und damit hört nach Indischen Begriffen die Heiligkeit des Landes auf; nur so weit sie streift, reicht Ârjâvarta; am untern Fluße ist auch nur ein Arm, Bhâgìrathî, heilig.<sup>4</sup>)

Gleich unterhalb Råg'mahal bei Gåud'å (Gaur) oder Laxman'avatì, b) der jetzt verfallenen Hauptstadt des Landes, deren Ruinen noch eine große Ausdehnung haben, war ehemals die erste Gabe-

<sup>1)</sup> Mahalla. S. Wilson u. d. W. ist wohl das Arabische Jes, Wohnung, Harem-

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 1231.

<sup>3)</sup> Ebend. 1211. 1166. 1184.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 2, 1203. u. 1167. nach Colebnocke's Remarks on the husbandry and internal commerce of Bengal, p. 3. Manu 11, 23. "Das Land, wo die schwarze Gazelle von selbst wandert, ist das, wo zu opfern ist, das davon verschiedene ist Mlêk'haland."

Eastern India, Ill, 68. fig. Die Mauern waren von Ziegelstein, es sind jetzt Schutthaufen, wie die von Babylon; Hamilton schätzt die alte Einwohnerzahl auf 600,000 bls 700,000. Nach der Karte p. 72. liegen die Ruinen zwischen Mahânanda und K'ôta (klein) Bhâgîrathî, im S. von English Bazar. Gdura bezeichnet auch die Bewohner und das Land; nach Wilson v. d. W. "Das centrale Bengalen von Bang nach Bhuvanêçvara in Orissa." Der Name kommt her von guda, Rohzucker. Wie vom Zucker Gaura, so kommt von pun'dra, rothes Zuckerrohr, Pun'dra, womit ein Volk und Land benannt

lung des Flusses; jetzt tritt die erste Spaltung erst oberhalb Murshed
abad ein, 45 M. von der Küste. 1) Die Ganga und der Brahmaputra,
welcher in Bengalen Megna heißt, sind durch viele Canale mit
einander verbunden; sie bewäßern reichlich das ganze Land, das
untere Gebiet ist eine Schöpfung der beiden mächtigen Ströme,
welche es überschwemmen, aufwühlen, umgestalten und durch
Anschwemmungen jährlich vermehren, so daß die genaueste Beschreibung dieser Waßerläuse kaum zwanzig Jahre richtig bleibt.
Das Land oberhalb des Delta's, wo der noch vereinte Ganges kaum
den Blick von Ufer zu User reichen läst, ist ein höchst fruchtbares und üppiges Land, ungemein stark angebaut und bevölkert,
aber von gleichmäsig schwülheisem, schwächendem Klima.

Das Delta, welches die neueste Bildung der Ströme ist, zeigt noch viele Uebergänge vom noch weichen Sumpfboden zum fester gewordenem Lande; auf seinen Inseln giebt sich eine noch üppigere Erzeugungskraft kund, der Boden treibt so mächtige und undurchdringliche Dickichte von Bäumen und Schlingpflanzen, daß der Mensch sie nicht bezwingnn kann, sondern dem Wilde zur Wohnung, dem Tiger zur Beherrschung überlaßen muß. Dieses 40 M. breite Mündungsland wird Sunderbund (Sundaravana, schömer Wald, oder Sundarivana, von dem Baume Sundari) oder Çatamukhi (hundertmündig) genannt. 2)

Durch seine ungemeine Fruchtbarkeit musste Bengalen, so

wird, welches zu Bihâr und Bengalen gehört. Nach dem Vishn. P. p. 177. not. wohnen sie im Süden; aber richtiger sind es die Bewohner Bengalens, eines Theiles von Süd-Bihâr und der Gangal Mahal; also wie es scheint vorzüglich Bengalen im W. der Gangâ und nach Gondvana hin. Nach einer Angabe ebendas. p. 190. not. wird in Bhavishjat Purdn'a der Name ausgedehnt nicht nur auf Räg'shahi, Nadija, Birbhum, Burdhvân, einen Theil von Midnäpur und die G'angal Mahal, in Bengalen, und auf Ramgar, Palamow, Pak'ete und einen Theil K'unar's in Bihâr, welches mit der ersten Bestimmung stimmt, sondern auch auf Dinag'pur und Rangpur: welches kaum ursprünglich der Fall war. Nach Trik. Ç. II, 7. ist Pun'd'ra dasselbe als Gaur und Vàrêndri; dieses letztere ist Räg'shahi und die Nachbarschaft. Die Pundra sind nach Manu X, 44. entartete Kriegerstämme.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 1185.

<sup>2)</sup> Ebend., IV, 2, 1197. 1205. Es sind zwei Hauptmündungen, der untergeordneten sehr viele. Strabo kannte (oder schrieb nur hin) eine; XV, 1, §. 13. Arrian, Ind. II, 9. spricht von Mündungen in der Mehrzahl. Ptolemaios, VII, 1. giebt fünf an; τὸ Κάμβουσον στὸμα, τὸ Ψευδόστομον, τὸ Αντιβολή στὸμα, τὸ μέγα στὸμα, Καμβήριχον στὸμα. Es wäre vergeblich, diese jetzt nachweisen zu wollen.

bald es einmal dem Anbau gewonnen werden, ein reiches und wichtiges Land werden; es ist durch seine vielen schiffbaren Wasseradern — denn beinahe jedes Dorf des eigentlichen Bengalens hat in seiner Nähe einen schiffbaren Fluss --- zu innerm Verkehre ungemein geeignet, nur hat der angeschwemmte Boden nirgends einen Stein zu Schutzbauten für diese natürlichen Canăle. Die Schiffarth von den Mündungen des Ganges fund zwar im Alterthume statt, doch erst bei der großartigen Entwickelung derselben durch Europäische Thätigkeit konnte Bengalen eine so überlegene Wichtigkeit erlangen. Die Ganga bildet eine große Strasse in's innere Land, der Brahmaputra ebenso nach Assam, die Zuflüsse in Tirhut und Dinag pur sind auch meist für die innere Schiffarth sehr brauchbat; was Bengalen und das inaere Land nach außen verschickt und von auswärts braucht, geht jetzt durch die Mündung des großen Flußes; es ist bezeichnend für die jetzige Stellung Indiens, dass die neneste Hauptstadt des ganzen Landes so nahe der Mündung des großen Flusses und in den ungesunden Niederungen der Küste aufgeblüht ist; sie ist das Emporium für das unermessliche Gebiet des Ganges gewerden und verkehrt mit allen Theilen der Welt, China, dem Archipel, Afrika, Europa und Amerika; je mehr sich neue Aussichten für die Civilisation der Australischen Länder und die Aufschließung China's eröffnen, desto großartiger versprecken diese Beziehungen des Gangesdelta's zu werden. In diesem Lande wurde zuerst die Europäische Herrschaft über Indien begründet, zum Zeichen, dass die weltgeschichtlichen Verhältnisse zum Endpunkte einer so großen Umkehrung gekommen waren, dass Bengalen des Hauptthor des Kingangs in Indien geworden war.

Im Indischen Alterthume tritt das untere Bengalen weniger bedeutsam herver; es war dem fernen und uubekannten Osten zugekekrt, erst später hat sich der Seeweg nach China gefunden, d. h. schwerlich lange vor der Zeit der Cäsaren; nach Westen mußten die Schiffe eine lange und beschwerliche Küstenfahrt machen; die Indusmündung und Gunerat waren in dieser Beziehung bevorzugter. Das untere Bengalen ist überhaupt wohl erst verhältnismäßig spät der Indischen Cultur gewonnen worden. Der Anbau und die Brahmanische Einrichtung des Landes mußten von Bihår aus dem Laufe des Flußes folgen, um die Mündung und den Ausgang in's Meer zu erreichen. Die äußerste Gegend des noch östlich strömenden Flußes in Bhagalpur erscheint, wie Tirhut im

Norden, früh in der Indischen Sage als colonisirtes und geregeltes Indisches Land; 1) weniger tritt das südlichere Land hervor und die Arische Cultur scheint vorzugsweise am Flusse fortgezogen zu seyn; wenigstens finden wir noch am Eingange zu Bengalen auf beiden Seiten, in dem Pahari- und Garro-Gebirge, noch bis jetzt Urbewohner erhalten, welche theils wenig, theils nichts von der Lehre und den Gesetzen der Brahmanen angenommen haben. 2) Tiefer unten sind die Urbewohner westwärts über Birbhum und Burdhvan hinaus nach Gondvana, über Çrihatta und Tripura nach dem östlichen Gränzwaldgebirge verdrängt, doch werden wir später zeigen, dass noch in historischen Zeiten solche Urbewohner zu

<sup>1)</sup> Anga, Glied, heisst in alter Zeit das Gebiet um Bhagalpur; es ist dasselbe als K'ampa, (d. h. Bauhinia variegata), welches eigentlich die Hauptstadt ist; es war wohl ein Glied Bihâra's. Von K'ampanagara ist noch der Name erhalten und zwischen ihm und Bhagalpur sind noch Ruinen, welche Karn'anagar genannt werden; East. Ind. 11, 31. Karn'a ist in Mahabharata der epische König von Anga, im Râmâjan'a ist ein anderer; Lômapâda. I, 8, 11. Daher die Namen der Stadt: Anga und K'ampa sind gleich, die Stadt K'ampa heisst auch Målini (bekränst), Lômapåda — oder Karn'a — Stadt. Hêmak', IV, 23. 42. Trik. C. II, 16. Noch Fahian und Hiuan Thrang nennen K'ampa an der rechten Stelle. F. k. k. p. 329. p. 388. — Auch Mongir soll eine alte Stadt seyn; die Hamilton erklären es aus Mudgagiri, Berg des Phaseolus Mungo; East. Ind. 11, 45. wo auf das Harivança verwiesen wird, und Descr. I, 252. Die Ableitung bei dem ersten: Mudgala-purî nach einem alten Rishi oder Rag'a scheint falsch. Mahdbh. hat II, v. 1095. nach Anga einen König von Môdágiri. Es ist bier schwer, den rechten alten Namen herauszufinden. — Bangala ist aus Banga und dla (für âlaja, Aufenthalt, wie Pank'âla, Himâla u. s. w.); Banga soll eigentlich das östliche Bengalen bedeuten; s. Wilson u. d. W. Vanga, welches auch Blei und Baumwolle bedeutet. Die Erklärung bei Abulfazl, Banga solle die Dämme zum Schutze gegen die Ueberschwemmungen bedeuten, wird wohl wie so manche Angaben der Art bei ihm, ein Irrthum seyn. Banga ist eigentlich Völkername; s. Vishnup. p. 188. Nach einer Angabe Fr. Hamilton's, die ich nur aus Ritter, IV, 1,507. vgl. IV, 2. 1189. 1190. 1239. kenne in den Transact. of the Edinb. R. Soc. 1824. X, p. 181. wäre Banga das Land zwischen dem Ostarme des untern Ganges und dem untern Brahmaputra; an dem westlichen Arme des untern Ganges oder Bhagirathi Anga - was aber nach dem obigen ganz unrichtig; am Padma, jetst Balisore-Flusse sey in der östlichen Hälfte des Delta's Upabanga gelegen ; wofür ich keine einheimische Stelle kenne. Im *Mahâbh*. II, 1098. wird ein König der Banga vor Tamralipta genannt, dem ebenfalls ein Råg'a gegeben wird. Die Banga beilsen nach Hêmak'. IV, 23. auch Harikêlija, die sich am Vishnu erfreuenden.

Ich komme auf beide später zurück; die ersten nennen sich selbst Maler,
 d. h. Bergbewohner, East. Ind. II, 125. wovon Pähäria Bengalische Uebersetzung ist, pahäfa, Berg.

beiden Seiten des Stromes sich nachweisen lassen. Es scheinen allerdings die Ansiedelungen des Arischen Stammes in Bengalen zu den späteren zu gehören; doch darf dieses nur in Beziehung auf die innern Länder im Westen verstanden werden. In eigentlich neuere Zeiten dürfen wir nicht die Umbildung des ganzen Landes zu einem Brahmanischen verlegen; noch weniger annehmen, dass der obere Deltaboden Bengalens bei Eroberung des Landes von den Muhammedanern (1204) erst seit wenigen Jahrhunderten sich aus Schlammboden und Sumpswaldungen in ein für Menschen bewohnbares Land verwandelt hatte, während der untere damals noch nicht aus dem Wasser hervorgetreten war. Das ganze Land unterhalb der Pahârî- und Garro-Berge ist gewiss angeschwemmt, die Bildung wird aber eine viel ältere seyn. 1)

<sup>1)</sup> RITTER entwickelt genauer diese Ansicht, welche von Ram Comul Sen in seinem dictionary in English and Bengalese, Serampore. 1834. 2. Vols. I, p. 8. vorgetragen worden. Die Grunde sind: die Nichterwähnung Banga's in alten Schriften, dann Ortsnamen mit Dvipa, Josel und Ságar, Moer in einiger Entfernung von der Küste; endlich Ueberreste von Schiffergeräthen unter der Erde im innern Lande. Râma's Ansicht ist, Bengalen sey erst seit 1000 Jahren bevölkert worden. Jene Ueberreste können aber auch von Flußschiffen herrühren; Insel können auch von Ganges-Armen eingeschloßene Gebiete im innern Lande gennnnt worden seyn; dass Sagara, Meer, auch auf das Land an großen Flüsen übertragen wird, beweist Sindhu Sagar im Peng'ab. Banga wird zwar im Epos erwähnt, aber allerdings nicht als bedeutendes Land; doch erklärt sich dieses ja ebenso leicht aus dem uncultivirten Zustande und der Unbekanntschaft. Die Entstehung Bengalens aus Anschwemmung wird niemand unserem trefflichen Geographen bestreiten, gegen die so späte Zeit lassen sich aber, glaube ich, Bedenken erheben. Der Uebergang aus Meeressumpf in festeres, trockneres Land (Kurah), dann in G'angal oder Waldland (G'angala), geht nicht so rasch vor sich, um vor acht hundert Jahren solches Sumpfland unter Gaur anzunehmen. stehen Zeugnisse entgegen. Megasthenes gab die Entfernung Palibothra's von der Ganges-Mündung nach Schätzung der Schiffer auf 6000 Stadien (Strabo, XV, 1, S. 11.); Patroklos zog 1000 ab; Plinius VI, 22. giebt 638 R. M. oder 5104 Stadien; also ohngefähr 125 geogr. M. Entfernung. Genauer passt hier noch Fahian's Angabe p. 323., dass von K'ampå nach Tomoliti oder Tamralipta am Meere 50 Jôg'ana oder ohngefahr 31/30, da vom kleinsten Jôg'ana 15 == 10 sind; oder mit Abzug der Krümmungen des Weges, wie Klaproth, p. 329. rechnet, 68 Lieux =  $2^{3}/4^{0}$ ; Bagalpur liegt 25° 15', Fort William 22° 23'. Im funften Jahrhundert war also bewohntes Bengalisches Land weit in Süden von Gaur. Er, wie später Hiuan Thsang, erwähnen nichts von unbewohnten Gegenden zwischen Kampå und der Küste; Tâmralipta war eine sehr blühende Handelsstadt und ein Hauptsitz des Buddhismus. F. k. k. p. 328. p. 388. Sie ist gewiß nicht verschieden von Ταμαλίτης am Ganges bei Ptol. VII, 1. bei ihm zwar nur  $1^{1}/_{2}^{0}$  S. von Palibothra; diese Zahlen können aber bei seiner Verschiebung

145

## Daxin'àpatha, Dekhan.

Wir haben oben schon die Gränzen und die Grundzüge der Gliederung dieser zweiten großen Haupthälfte Indiens angegeben; es ist das Land im S. des Vindhja, vom Meere in O. und W. umflossen; die Mitte ein Tafelland zwischen den beiden Ghat, unter welchen auf beiden Seiten ein schmaler Küstensaum liegt. 1) Das Tafelland des östlichen Vindhja oder Gondvana bezeichneten wir als das große Scheidungsgebiet 2) Hindustan's, d. h. hier Bihar's und Bengalens vom Dekhan; der große südostwärts zur Küste strömende Mahânada ist ein Parallelstrom der Dekhanflüße und sein Mündungsland Orissa galt uns daher als ein Theil Dekhans. obwohl es in andern Beziehungen sich enger an Bengalen und dadurch an Hindustan anschliefst. Auf der Westneige des Amarakan taka und nachher in den westlich gesenkten Spälten zwischen den südlichen Parallelketten des Vindhja fliessen Narmadâ und Tapti zur Westküste; ihre Gebiete, obwohl im Süden des Vindhja und dadurch, wie in andern Beziehungen, als Dekhanisch charakterisirt, haben wir als besondere Vindhja-Gebiete behandelt, weil ihre Ströme und die Senkung ihrer Thäler eine widersinnige Richtung gegen das übrige Dekhan haben; 3) die Mündungsgebiete der zwei Ströme stehen in engem Zusammenhange mit dem nördlichern Küstenlande und wurden deshalb als Theile desselben betrachtet.4) Es kommt hinzu, dass ein wesentlicher Charakterzug des Dekhans, die Ghat, erst im S. der Tapti-Mündung seinen eigentlichen Anfang hat.

Das Dekhan ist ein secundäres Land in Beziehung auf Indische Culturgeschichte; doch dürfen wir es deshalb nicht vernachläßigen,

Indiens nichts beweisen. Tämralipta kommt (s. oben S. 143.) im Mahähhärata vor; von Tämalitti soll man schon zu Açôka's Zeit nach Ceylon geschifft seyn; Mahdv. I, p. 70. Das Lexicon Hêmak'andra's giebt IV, 45. die Formen Tämalipta, Dämalipta, Tämalipti als gleichgeltend und auch sonst noch kommt es vor. S. Vishn'u P. p. 192. Die Worte bedeuten theils röthlich (tâmra) gefärbt, theils von Noth (tâma) besieckt. Das letztere ist vielleicht spätere Deutung. — S. Bengalen bei W. Hamilton, I, 1. flg. Ritter, IV, 2, 1184.

<sup>1)</sup> S. oben S. 79.

<sup>2) 8. 58.</sup> 

<sup>3)</sup> S. oben S. 82. 87.

<sup>4)</sup> S. oben S. 91. 103. 106.

bedingungen darbot und diese zu einer eigenthümlichen Gestaltung nöthigte, theils weil es, weniger von Fremden aufgewühlt, manches Indische Element in ungestörterer Rejnheit aufbewahrt hat. Es zeigt zugleich die Indische Natur in einer neuen Phase; wir sind hier ganz unter den Tropen, innerhalb deren schon der größte Theil des Vindhja liegt. Kap Komorin im S. ist nur 8° vom Erdgleicher, die Südspitze Ccylons nur 6°. Aber die Hitze der tropischen Sonne wird an der Küste durch die frische Luft des Meeres gemildert, das vorherrschende Hochland genießt vielfach derselben Begünstigung durch die Erhebung über dem Meere. Es tritt namentlich gegen das tiefe Hindustan ein bedeutender Unterschied der Natur hervor.

Das eingeschloßene Tafelland verkehrt nur durch die Päße der Ghat mit dem offenen Küstenlande und ist durch die Bergketten von diesem geschieden. Da hiedurch die Hauptverschiedenheiten des Dekhans gebildet werden, muß eine kurze Beschreibung dieser Berge der Darstellung des südlichen Indiens vorausgeschickt werden.

#### Die Ghat,

Die westlichen Ghat erstrecken sich vom Kap Komorin im S. durch das ganze Dekhan in einer Lange von beinahe 200 M. mit der einzigen Ausnahme einer Unterbrechung zwischen Kombator und Animalaja, wo unter 11º n. Br. der kleine Panianistus zur Westküste hindurchfliesst. Ihre Entfernung von der Küste ist im Durchschnitt etwa 8 Meilen, nur selten ziehen sie sich bis auf 14 zurück, mitunter springen sie bis an die Küste hervor. Sie bilden den Westrand des wechselnd zwischen 2000-4000 F. hohen Tafellandes, über welches sie noch um 1000-2000 F. emporragen; sie scheinen nirgends über 6000 F. absolute Höhe zu haben, mehrere Piks erreichen 5500 F. 1) Sie stemmen sich wie ein Bollwerk gegen die Wolken der S. W. Monsune und bringen dadurch die Verschiedenheiten in der Regenzeit der ihnen im Westen oder Osten vorliegenden Gebiete hervor. Sie sind meist reich an Tekwäldern. Ihr steiler Abfall gegen die Westküste bietet nur wenige Pässe dar, daher ihr Name; 2) kurze Ströme stürzen sich von

<sup>1)</sup> W. Hamilton, II, 249. Ritter, IV, 1, 655.

<sup>2)</sup> Ghat'ta hedeutet eigentlich die Stellen, wo man vom höhern Ufer zam

ihnen herab und durch den schmalen Küstenstrich zum Meere. Ihre Ostseste senkt sich dagegen allmählig und trägt ein zwar nicht ebenes, doch ziemlich gleichförmiges Plateau-Land, das von niedrigen Ketten durchzogen wird.

Die Ghat erstrecken sich nach Norden nicht über die Mündung der Tapti binaus und wir haben schon erwähnt, 1) dass sie im Süden dieses Flusses gegen Osten und in das innere Land sich surückziehen. Das offene Gebiet an der mittlern Tapti haben wir als Khândêç kennen gelernt; die Südumwallung desselben bildet das Gebirge, das sich vom Nordrande der Ghat ostwärts nach den Bergen von Berar hinzieht. Dieses Gebirge springt unmittelbar an den Ghat am weitesten nach Norden vor zwischen 21°-20° n. Br. und sein Gebiet heifst Baglana; ihm unmittelbar im S. liegt das Quellgebiet der Gôdavarî, in welchem die hohen Felsenburgen K'andore, Nasik und Trimbak hervorragen. Nördlicher von hier und am Rande des Plateaulandes gegen Khândêç im Norden liegen die Festen von Muller und Galna, an denen die Zuflüße zur mittleren Tapts vorbeiströmen. Diese Gebiete und das eigentliche Baglana bilden ein von der Natur starkes und leicht vertheidigtes Land mit sehr fruchtbaren Thalgründen und Ebenen zwischen ihren Klippen. Von hier aus tritt zuerst das Volk der Mahratten hervor und dienes Gebiet ist, so weit wir wifsen, seine alte Heimath. Von hier aus dehnte es sich, im Westen durch die Ghat geschützt, südwärts auf dem Hochlande aus bis zu den Quellströmen der Kistna; Ahmednagar, Puna, Sattara, Kolapur bezeichnen Hauptsitze ihrer später weiter verbreiteten Herrschaft, die auch nach der Meeresküste sich erstreckt hat und in einem Theile Guzerat's fortbesteht<sup>2</sup>)

Die Mahratten sind die einzigen Sanskritredenden Inder, welche sich als Volk auf dem Hochlande des Dekhan's festgesetzt haben; an der Küste im Westen haben die Bewohner Kankana's mit ihrer Sprache gleichen Ursprungs eine ähnliche Ausdehnung gegen Süden. Die Mahratten würden schon dedurch Aufmerksamkeit verdienen, wenn sie nicht auch zugleich in der späteren Zeit Indischer Geschichte eine so bedeutende Rolle gespielt hätten und das kleine

Walserrande herzbsteigt; an besuchten Badeplätzen sind es oft künstlich gemachte Treppen. An den Ghat steigt man so zur Meeresküste hinab.

<sup>1)</sup> S. oben S. 88-

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 656. 659. W. HAMILTON, 11, 96. 176.

Gebiet Baglana in der Ecke zwischen dem Nordende der Westghat und dem Gebirge des von hier ostwärts gewendeten Randes des Plateaulandes tritt dadurch als ein bedeutsames hervor. So dunkel auch die frühere Geschichte der Mahratten ist, scheint die Erklärung ihrer weiten Verbreitung nach Süden aus der Natur des angränzenden Landes sich zu ergeben. An der Küste wird sich vom nördlichen Guzerat aus die Ansiedelung der Arischen Inder bald bis zur Taptimündung ausgedehnt haben; hier stellte sich ein zugänglicheres Gebiet in Khândêç dar, durch welches das Eindringen in's Innere erleichtert ward; aus Khândêç, scheint es, müßen die ersten Ansiedelungen der Mahratten ihr Hochland erreicht haben. Stämme der Bhilla oder der ihnen verwandten Kuli, die sich noch in diesem Theile der Ghat finden, waren ohne Zweifel die ältesten Besitzer.

Es ist hier zu erinnern, dass die jetzigen Gränzen der Mahrattischen Sprache<sup>1</sup>) nicht als diejenigen der älteren Verbreitung des Volkes betrachtet werden dürsen; denn mit seiner Herrschaft ist gewiss auch seine Sprache über die ursprünglichen Gränzen weit hinaus verbreitet worden. <sup>2</sup>)

Den Nordrand des Dekhanischen Plateaulandes bezeichnet ostwärts von Baglana die Reihe der Pässe Ag'ajanta (Ag'unta), Badulla, Lakhnavara oder das Berargebirge, welches hier die Zuflüsse zur Taptî oder eigentlich zum Südarme derselben Pûrn'a im Norden von denen der Gödavarî und Varada (Wurda) im Süden trennt. Oestlicher um 95° 30′ ö. L. nimmt dieses Scheidegebirge eine nördliche Richtung und läuft im Osten Ellik'pur's und Gavelghar's nach dem obern Nerbuddagebiete hin, die Taptîquellen von

<sup>1)</sup> Z. B. wie sie bei W. Hamilton, l, 183. oder in meiner Prakrit Gr. p. 13. augegeben sind.

<sup>2)</sup> Baglana, nach W. Hamilton, Il, 176. Bhagelana, was jedoch nicht Sanskrit ist. Bhagála heist Schädel, und könnte auf diesen Gebirgsknoten übertragen seyn, oder ist es aus Bhagála, Bhágála, Aufenthalt des Glacks? Maháráshtra heist großes Königreich; wie kommt aber das Volk zu diesem Namen, lange ehe es ein selbständiges Reich besass? Die Mahratten werden Mahávança, I, 71. 74. erwähnt bei Açôka's Missionen, ohne weitere Angaben; Hiuan Thsang p. 392. setzt Mahalatho N. W. von Kankana mit einer Hauptstadt an einem großen Fluße und erwähnt zunächst im N. der Narmadâ. Hienach scheint Surat an der Tapti die Hauptstadt des damaligen Maháráshtra gewesen zu seyn. Ich habe oben auf die Nachbarschaft der Namen Rásht'ra, Suräsht'ra, Maháráshtra aufmerksam gemacht. S. 108.

denen der Varada und Weyne Ganga scheidend; es verzweigt sich also mit dem Gebirge des westlichen Gondvana.

Die Kette der Ostghat hängt im Süden mit dem Nilagiri (blauen Gebirge) zusammen; dieses ist durch das Hochland Wynaad mit den Westghat verbunden und fällt steil gegen Koimbator und den Flus Paniani im S. ab; es hört dort das Gebirge völlig auf, eine große Schlucht zieht zwischen Koimbator und Animalaja durch, eine breite Straße zwischen der Ost- und West-Küste geht hindurch. Südlicher erhebt sich wieder das Gebirge, wir können diese Felseninsel des südlichsten Dekhans hier noch aus der Betrachtung laßen. Das Nilagirigebirge ist somit zugleich Gränzstein der eigentlichen Ghat und des von ihnen getragenen Tafellandes gegen Süden, und das Verbindungsglied der beiden Ghatketten. Der Mojarfluß 1) scheidet das Nilagiri vom Tafellande von Dêvarâg apattana (Götterkönigsstadt), welches zum Plateau von Maisur gehört und von wo aus die Bergzüge, welche die Ostghat bilden, sich nordostwärts verzweigen.

Die Kette der Ostghat fängt im 11° 30' in N. des Mojarzuffuses zur Kåvĉrî an und erstreckt sich in gerader Linie N. N. O. bis über den Krishnåslus in 16° hinaus.²) Sie ist nicht so hoch, wie die westliche; in der Breite von Madras, wo ihre höchste Erhebung ist, erreicht sie die Höhe von 3000 F. und das dahinter gelegene Hochland im Durchschnitt ebenso viel. Dieses heist Balaghat oder über den Ghat, im Gegensatze zu Pajinghat, dem Lande darunter. Aus dem Tieslande führen steile und beschwerliche Pässe auf das Taselland hinauf, welches von dem Ostsusse der Westghat stets eine sanste Neigung nach Osten hat; die Ostghat bilden seine östliche Umwallung, durch welche die Flüsse zum Küstenlande hindurchströmen. Die östliche Kette ist jedoch offener und durchbrochener, als die westliche.

Die Ostghat bilden ferner nicht eine einzige steile Mauer gegen das Tiefland, wie die westlichen, sondern mehrere parallele, aber oft unterbrochene Gebirgszüge und geben dem östlichen Tieflande ein breiteres Uferland am Meere. Dieses ist zu beiden Seiten der Kâvêrî etwa 30 g. M. breit; nördlicher wird es schmaler, sobald die Ostghat mehr Zweige nach Osten abwerfen und im No

<sup>1)</sup> Der Mojar fliesst später in die Bhavâni und dann ist diese die Gränze. Beide umströmen den Fuss des Nilagiri. S. Ritter, IV, 1, 958. 760.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON, 11, 248.

der Gödävari wird die Kuste auf 10 M. und weniger eingeengt.') Damit steht in gleichem Fertschritte das stetige Breiterwerden des innern Hochlandes gegen Norden, das Längerwerden des Laufs seiner Flüße.

Zwischen Pennar und Krishnä tragen die Ostghat den besondern Namen Nalla Malaja (blaues Gebirge); nördlicher haben sie keinen allgemeinen Namen, es wäre aber ein Irrthum, daher zu schließen, daß die Kette aufhöre; sie erstreckt sich im Gegentheil über die Gödävarî und über den Mahâneda hinaus und verbindet sich zuletzt mit dem Gebirgslande im Osten des Amerakan't'aka-Plateaus, aus welchem die Flüße zur Küste Orissa's hervorbrechen.

Wir werden das Dekhan am übersichtlichsten darstellen, warn wir zuerst die Gebiete der Westküste von Norden nach Süden betrachten, dann das innere Tafelland nach seinen verschiedenen Flussystemen.

## I. Gebiete der Westküste des Dekhans.

## 1. Kankana.

Das Küstenland südwärts von Guzerat heist Kankana; seine Gränzen werden jedoch eigentlich nur vom 15ten bis 18ten Grade ausgedehnt; vom 18ten bis zum 20sten wird das Land Kaljäns genannt; es scheint passend auch auf diesen Küstenstrich und den folgenden bis zum 21sten Gr. n. B. den Namen Kankana auszudehnen; wir erreichen damit die Südgränze Guzerat's unter Surat und dehnen die Dekhapische Küste so weit nach Norden aus als die Ghat sich erstrecken.

Es ist dieses ein ganz zerrissenes Küstenland, voll Queerthäler mit kleinen Flüssen, voll kleiner Buchten, zum Handel günstig gelegen, wie Guzerat, wegen der vielen Schlupswinkel an der Küste auch ein natürlicher Sitz sür Sceräuber, die hier auch während Jahrtausende gehaust haben. Der nördliche Theil um Bombay ist offener und reich an schön angebauten Landschaften.

Kaljân'î (die glückliche) in ältern Zeiten, Damân und Bassein unter den Portugiesen bezeugten früher als blühende Handelsstädte die günstige Lage des Landes für den Seehandel; jetzt bezeugt

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 269.

# Westküste des Dekhans.

sie noch mehr die Brittische Hauptstadt des westlichen Dekhans, Bombay. 1)

So weit Kankana nach Süden reicht, hat sich eine Sanskritische Bevölkerung ausgedehnt, die südlichste von allen, wenn man bedenkt, dass die Mahratten ursprünglich auf Baglana beschränkt waren.

In Kankana's nördlichem Theile und zu beiden Seiten der Nordostwendung der Ghat in Baglana liegen die berühmten Felsentempel Indiens auf einem kleinen Gebiete zusammen; die andern bei Bag und Dhumnar sind früher erwähnt und sind nicht so sehr von dieser Gegend entfernt. Wir haben hier folgende: auf den Inseln Salsette und Elephanta bei Bombay; bei Mhar auf der Westseite der Ghat im 18ten Gr.; bei Karli auf dem Wege von der Küste nach Puna; bei Nasik in Baglana; bei dem Paſse Ag'ajanta aus Khandêç nach dem Hochlande hinauf; endlich östlich bei Ellora nahe bei Dauletâbâd. 2) Eine noch räthselhafte Erscheinung, insofern wir die Geschichte dieser Gegend nur wenig zu der Zeit kennen, in welche wir die Errichtung oder richtiger die Aushöhlung dieser wundervollen Bauwerke setzen müßen. Sie sind

<sup>1)</sup> Skt. Könkan'a; Râg'a Tar. IV, 159. steht die 7 Kônkan'a. S. dazu Troyen's Note. - Kaljanî ist nicht zu verwechseln mit einer gleichnamigen Stadt des innern Dekhans im Bezirk Kalbarga, welche Hauptstadt des alten Reiches Kuntala in Dekhan war, wozu aber Kaljani an der Küste gehört haben mag. S. Zeitschr. f. d. K. d. M. 1, 402. Der Periplus des rothen Moeres nennt Kalliera. p. 30. Kusmas hat die Stadt Kalliera und einen König Kalkarov, p. 537. p. 539. Mont. Bei Ptolemaios erscheint diese Stadt nicht, aber die Küste hat bei ihm den Namen Arjaka, oder genauer  $A \rho \iota \dot{\alpha} \varkappa \eta$   $\Sigma \alpha$ δινών, mit der Stadt Ιππίκουρα; an ihr münden die Flüsse Γοάρις und Bήνδας. Hiemit stimmt, dass zur Zeit des Periplus ein König Sadanes sich der Stadt Kalliena bemächtigt hatte. Auch das Plateauland mit Tagara, der großen Handelsstadt und der Hauptstadt Buthana heißt bei Ptolemaios Arjaka, aber es war ein anderes Reich mit einem andern König. Nach dem, was ich über die Bedeutung des Namens Arja, S. 5. bemerkt habe, folgere ich mit Sicherheit, dass damals schon diese Küste Arische Bevölkerung hatte. Südlicher ist die Küste bis Limyrike die der ανδρων Πειρατων, mit dem Flusse Nanaguna. Arjaka des Ptolemaios mit der Piratenküste bezeichnet die Strecke von Surat (Supara) bis nach Goa. — S. W. Hamil-Ton, Il, 210. und wegen Kaljani und Bombay, Il, 150. flg. RITTEB, IV, 1, **667. IV, 2, 1095.** 

<sup>2)</sup> Nachweisungen bei Ritter, IV, 1, 676. Es ist merkwürdig, dass Nasik, Nasika (im Skt. ist Nasika, Nase) bei Ptolemaios vorkommt; er setzt es im innern Lande im S. Ozene's; dieses im 20°, Nasik 17°; also beide 3° zu sehr südlich. Hrn. Westergaard verdanke ich die Nachricht, dass auch bei Birsa 6 M. S. O. und Bag'ah 3 M. S. W. von Karli vor zwei Jahren Felsentempel entdeckt worden sind.

bekanntlich der Mehrzahl nach Denkmale der Buddhistischen Frömmigkeit und sind, wo Inschristen das Alter zu bestimmen erlauben,
mehrere Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung ausgeführt worden.
Sie sind jedensalls Denkmale der einstigen Macht und Blüthe dieses
Theiles von Indien.

#### 2. Kanara.

Der Küstenstrich unter den Ghat vom 15° n. Br. bis 12° 30' wird in neuerer Zeit Kanara genannt, ein Name, welcher aus Karn'ât'a verdorben und von den Einheimischen nie auf diese Küste angewendet worden ist, sondern nur auf das Hochland über derselben im O. der Ghat, dessen Beherrschern die Küste früher unterworfen war.

Die Nordgränze dieses Kanara ist der Fluss Sadaçivaghar, der aus dem Hochlande Darwar herabströmt; die Südgränze wird durch den K'andragiri bezeichnet, welcher es von Malabar scheidet; Kankana und Malabar schließen es also ein. Den Norden nimmt das kleine Gebiet Goa 1) ein, auf welches die einst so große Macht der Portugiesen in Indien jetzt fast allein beschränkt ist. Goa jedoch, wie das Gebiet von Ankola gehört eigentlich dem Lande Kankana der Inder, welche Gangavali, einen Meereseinschnitt 1 M. nördlich von Gökarn'a als die Gränze ansehen, wo Kankana und Haiga oder Nord-Kanara zusammenstoßen. 2)

Kanara wird durch den Fluss Kundapura (13° 40') in ein nördliches und südliches getheilt; das letzte heist bei den Indern. Tuluva, das erste entspricht ziemlich genau dem Umfange des Gebiets Haiga (oder Haiva) der Inder. An der Küste beginnt mit Kanara das Gebiet der Dekhanischen Sprachen, die auf dem Hochlande sich weit höher gegen Norden hinauf behauptet haben.

Im nördlichen Theile dieses Landes sind die Ghat von geringer

<sup>1)</sup> W. Hamilton, Il, 221. Govay, was aber kaum richtig. Gavaja ist der Gajal.

<sup>2)</sup> W. Hamilton, II, 251. 258. 263. Ritter, IV, 1, 692. 721. Für dieses Land und die folgenden bildet wieder ein Werk von Fr. Buchanan (Hamilton) die Hauptquelle: A journey from Madras through the countries of Mysore, Canara, and Malabar etc. By Fr. B. London. 1807. 3 Vols. Die hier angezogenen Angaben stehen III, 15. 105. 138. 174. — Kandragiri, Mondberg; Saddçivagada, Feste des stets glücklichen (Çiva); Kunda ist Name eines der Schätze des Indischen Plutus Kuvera.

Höhe, nur um 2500 F.; rückwärts tragen sie das Tafelland Darwar, welches sich von seiner Höhe 2200 F. sanst gegen S.O. senkt; ') das Küstengebiet ist hier offener und die Flüsse länger. Südlicher erst über Mangalor erreicht das Gebirge seine höchste Höhe von 5000—6000 F. ü. d. M. und hier liegt an den Quellen der Tungabhadrà und Kâvêrî das Alpenland Kurg (Kod'ugu), wo das kostbare Sandelholz wächst. ')

Theilen erfüllt, ist dieses Land ein fruchtbares, gut angebautes, an Reis reiches, in welchem schon die Pfesseranke, die Kokosund Areka-Palmen wachsen und die südlichere Lage bezeugen; von der Mitte ihrer Höhe an tragen auch hier die Ghat ihre schönen Tek-Wälder.<sup>3</sup>) Es geniesst das Land des reichen Monsunregens. Zum Handel mit dem Innern vortheilhast gelegen, weil sie durch mehrere Pässe damit verkehren, waren und sind noch Onor (Hanavar) und Mangalor wichtige Seestädte. Ueberhaupt leistet die Küste der kleinen Schiffarth vielen Vorschub. Auch hicher hat sich die Brahmanische Cultur ziemlich frühe ausgedehnt und die alte Bevölkerung sich angebildet, doch ohne die einheimische Sprache zu verdrängen; die Tuluva-Sprache wird jetzt noch hier gesprochen.

### S. Malabar.

Auf Kanara oder vielmehr Tuluva folgt das viel berühmter gewordene Küstenland Malabar, dessen Name auch wohl der ganzen Westküste des Dekhans gegeben wird; Malajavara (Gebiet von Malaja) bedeutet bei den Indern jedoch eigentlich nur das Küstengebiet von K'andragiri im N. bis zum Vorgebirge Kumârî im S. Dasür sagten sie auch Kêrala, durch welches aber auch Tuluva eingeschloßen wurde. 4) Es ist Malabar eine der

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 694.

<sup>2)</sup> Rbend. 725.

<sup>3)</sup> Ebend. 697. S28.

<sup>4)</sup> S. Mackenzie collection. By H. H. Wilson. Calcutta. 1828. 2 Vols. I, XCIV. Malaja bedeutet Berg, ist aber kein Sanskritwort, sondern gehört den ursprünglichen Sprachen Indiens. Wir fanden es im Himalaja und bei den Pahari. S. S. 57. u. S. 143. Kêrala findet sich oft in Sanskritbüchern; Wilson bemerkt a. o. O., dass Kêrala in 4 Theile oder Khan'da getheilt

eigenthümlichsten Provinzen Indiens, die jetzt zwischen den Britten und den beiden kleinen Råg'a von Kok'hin und Travankor getheilt ist.

Das Land erstreckt sich von 12° 30' n. Br. bis nahe an 8°; die Breite bis an die Berge ist durchschnittlich 10 M.; nur bei der großen Lücke derselben am Panianîflus ist sie größer. Die Ghat erreichen in der Breite des Vorgebirges Dilli im 12º ihre größte Erhebung, Gipfel von 6000 F. und tragen auf ihrem Rücken das Alpenland Wynaad, welches südwärts in das Nilagiri-Gebirge übergeht; dieses ist die höchste Erhebung des Dekhans, die Höhe erreicht hier im 11° 23' an 8000 F. 1) Unter diesem Gebirge folgt aber die merkwürdige Einsenkung, welche die Panianî in der Breite zwischen 11° und 10° 30' durchläuft, an der Westküste einmündend; hier hört die Gebirgsbildung ganz auf, es ist ein ganz offener Durchgang nach der Ostküste da. Koimbater (Koiamuturu) im S. des Nilagiri's liegt in dieser Spalte und von dieser Stadt fliesst ein Zusluss zur Kâvêrî, also zur Ostküste. Bei Kolangulur an der zum Theil schiffbaren Panianî liegt die Sprachgränze des Malajálma oder des Malabarischen im Westen und des Tumulischen im Osten. 2)

Im Süden dieser Gebirgslücke erhebt sich sogleich wieder das Land im S. Animalaja's (des Elephantenberges) und steigt zu beträchtlicher Höhe hinauf; an den Quellen der östlich strömenden Vygar erreicht ein Gipfel des Permal-Gebirges schon 6900 F.; südlicher hat der Theil, welcher Aligiri heifst, noch über 4000 F. Höhe, während die Ebene, auf welcher die Wasserscheide der Panianî und der Kâvêrì-Zuflüße liegt, nur 400 F. über dem Meere

wurde: Tuluvaràg'ja von Gôkarn'a bis nahe an Mangalor; Kùparàg'ja von da nach Nîlêçvara; Kêralaràg'ja von da bis Kollam (Quilon); Mû-shikardg'ja bis Kap Komorin; und dass Ptolemaios VII, 1. Κοῦβα als Theil Limyrike's erwähnt. Ich füge hinzu, dass Kêralaputra, Sohn Kêrala's, in Açôka's Inschriften vorkommt und der Titel des Königs von Malabar seyn muss; dass wir darin den Κηζοβόθης des Ptolemaios, den Κηπορβότης des Per. m. Er. p. 30. und Celebothras des Plin. H. N. VI, 26. wiedersinden. S. de Taproban. p. 8. Seine Hauptstadt hiess nach Ptolemaios Καροῦρα und lag im innern. Limyrike nimmt die Küste ein von der Piraten-Küste bis zum Gebiete der 'Λίων'; dieses zeigt sich in Ay-kotta bei Koranganor. Wilson a. o. O. Das zweite Wort ist Kôt'a, Feste, es bleibt also Aj für den Völkernamen.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 960. 774.

<sup>2)</sup> FR. BUCHANAN, II, 346. flg.

erhoben ist. In diesem schmaleren Lande nähern sich die Ost- und West-Ghat bald sehr und stürzen vereinigt am Arumbalighat von der Höhe von 2000 F. herab, 4 M. vom Kap Komorin, welches nur ihr niedriger Vorsprung ist. Wäre also die Einsenkung nur 100 F. größer, wäre die Südspitze des Dekhans jetzt eine bergige dreizackige Insel.¹) Die Westseite dieser südlichsten erneuerten Kette der Ghat ist, so wie die darunter gelegenen Gebiete Kok'hin und Travankor sehr unbekannt; das Gebirge ist sehr unwegsam und waldreich, von Elephantenheerden und wenig civilisirten Stämmen erfüllt; ein mühsamer Paß führt von Quilon hinüber nach Tinevelli; ein nördlicherer heißt Ariangavali im 8° 56'. Auf das niedere Land paßt im Allgemeinen die Beschreibung des bekannteren Malabar's. 2)

Malabar hat im Ganzen die größte Achnlichkeit mit Tuluva, die Verschiedenheit entsteht vorzüglich durch die südlichere Lage. Die vielen kleinen Ströme und Bäche, welche während der Regenzeit vom Gebirge herab durch tief eingewühlte Schluchten ihren Weg zum Meere suchen, theilen es in eine Menge von kleinen Landschaften und lösen es gleichsam in viele kleine Herrschaften auf. Am Meeresufer liegt ein schmaler, kaum eine Meile breiter, sandiger Strich, der vorzüglich dem Gedeihen der Kokos-Palme zuträglich ist. 3) Dann folgt ein reicherer Boden, der allmählig in das hügelige Vorland der Ghat übergeht, von den Monsunen und den Gebirgsbächen reich bewäßert, ein auserordentlicher fruchtbarer Reisboden; zugleich trägt dieser Strich vorzüglich die Pfefferund Betel - Ranko, die Arcka-Palme, außerdem Zucker und viele andere allgemeiner vorkommende Culturpflanzen. Höher folgen die eigentlichen Berge, auf deren halber Höhe die Wälder der Tekbaume und anderer großen Waldkönige in kräftigster Fülle gedeihen; dem Gebirge gehören auch die Cassia und die Kardamomen an, sie wachsen dort wild. Auf das eigentliche Hochland

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 758.

<sup>2)</sup> Kok'hin ist wieder Kak'ha wegen der Sümpfe unter den Bergen. Travankor eig. Tiravan-Kod'u. Wir haben von allgemeinen Berichten über diese Gebiete nur W. Hamilton anzuführen, II, p. 302. p. 309. 477. Vgl. Ritten, IV, 1, 784. Fr. Buchanan kam nicht hieher. Die Höhenmelsungen sind von Lambton bei der bekannten großen trigonometrischen Aufnahme gemacht; s. As. Res. Vol. XIII.

<sup>3)</sup> BITTER, IV, 1, 756. flg. 827. flg.

Kurg (Kodugu) und das angränzende Plateauland Maisur sind die Waldungen des kostbaren Sandelholzes beschränkt; ihr Bezirk fängt an, wo die Tekwälder aufhören. Das terrassenförmige, sehr fleisig angebaute untere Land ist wie ein großer hängender Garten und obwohl das regenreichste Gebiet Indiens, hat Malabar doch das gesundeste Klima.

So ist Malabar und ein Theil Kanara's durch eigenthümliche, werthvolle Gaben der Natur bevorzugt; durch seine Lage hatte es Gelegenheit, die Schätze seines Bodens frühe in den Handel zu bringen. Es ist in der That nebst dem benachbarten Ceylon einer der frühesten Centralpunkte des Welthandels gewesen; wir werden später die Emporien kennen lernen, welche das Alterthum hier namhaft gemacht hat; für die spätere Zeit bezeichnen Kananor (Kanura), Tellik'erri (Talik'ari), Mahî, Kalikut (Kalikodu), Kok'hin (Kak'ha), Quilon (Kollam), Ang'engo (Ang'utenga) diese Handelsthätigkeit.

Malabar ist weiter in Beziehung auf Staatsverfasung und häusliche Sitten eines der eigenthümlichsten Länder; zugleich ein solches, welches sehr wenig von Fremden heimgesucht worden ist und deshalb diese Eigenthümlichkeit am vollständigsten entwickelt und am treuesten aufbewahrt hat. Es ist auch hier die Brahmanische Cultur auf ein nicht-Arisches Volk übertragen, das noch seine Sprache und manches ursprünglich ihm eigene im Widerspruch mit dem allgemeinen Brahmanischen Gesetze erhalten hat, während andere Bestimmungen dieses letzteren, wie die Trennung in erbliche Kasten, nirgends strenger in Indien durchgeführt und erhalten sind. Es ist bekanntlich, um nur eines zu erwähnen, der Sitz der Nairen. Eine genauere Darstellung dieser Verhältnise wird erst später an ihrer Stelle seyn. 1)

## II. Gebiete des Tafellandes Dekhans und der Ostküste.

## 1. Pàn d'ja.

Das Land im Osten der südlichsten Westghat ist, wie höher im Norden, ein nach Osten gesenktes Tafelland; das obere Ge-

<sup>1)</sup> Ueber den Brittischen Theil Malabar's ist Fr. Buchanan's Bericht sehr ausführlich; s. Vol. II, 339- flg. Auch Ritter, IV, 1, 750. flg. W. Hamilton, Il, 272.

birgsland trägt hier wie auf der Westseite die schönsten Wälder; die östlichern, niedrigeren Bezirke sind offen, gut bewäßert und fruchtbar. Es ist das Land im S. der großen Ghatspalte und entspricht in der Ausdehnung von Norden nach Süden ziemlich genau der Kak'ha's und Travankor's. Es umfaßt die zwei Brittischen Bezirke Dindigul und Tinevelli und somit ohngefähr den gewöhnlichen Umfang des alten Reichs Pän'd'ja.

Die Flüsse sind hier noch klein und folgen der Normalrichtung der Dekhanflüsse; am südlichsten die Tâmraparn'i, ein unbedeutendes Wasser, aber mit einem berühmten Namen, bei Palamkotta vorbei zum Meere fliessend; nördlicher der Vypar (Vaiparu), am nördlichsten der Vaiguru (Vyar), welcher an der alten Hauptstadt Mathurâ vorbeiströmt und bei Râmnad (Râmanâtha, Râma der Herr) ins Meer fliefst. 1) Der Mündung des letzten gegenüber liegt die geheiligte Insel Râmêçvara (Râma - Herr), die von zahlreichen Pilgern besucht wird, weil Râma, der Sage nach, die Blutschuld seines Krieges zu sühnen, das Bild dieses Tempels selbst gestiftet habe. Von der Insel erstrecken sich Korallenriffe, an denen das Meer sich mit heftiger Brandung bricht, queer durch die Meeresstrasse zwischen Ceylon und dem Festlande und machen die Durchfarth für größere Schiffe unmöglich; für kleinere sind gefährliche Canäle an ihren beiden Enden bei den Inseln Râmêçvara im W. und Manavar im Osten. Den Indern gelten diese Felsenriffe als Ueberreste der zu Râma's Durchzuge von Riesen erbauten Brücke; Muhammedaner nehmen an, Gott habe Adam auf dieser nachher zerstörten Brücke seinen Abzug aus dem Paradiese auf Ceylon nehmen lassen nnd die Brücke darauf in seinem Zorne zerschlagen. 2)

Das Land Pândja hat Uebersluss an Strömen und ist fruchtbar an Reis, Baumwolle und vielen andern Erzeugnissen; es ist mehr, als irgend ein anderer Theil des Festlandes, dem Einflusse beider Monsune ausgesetzt, erfreut sich zugleich der Kühlung des Meeres und hat eines der gesundesten Klimate. Seine glückliche Lage hat frühe Ansiedler aus dem Norden herbeigezogen, es war einer der ältesten Brahmanischen Staaten in Süden und seine Ge-

<sup>1)</sup> W. Hamilton, II, 477. 466. Sylaur ist nach jetzigem Sprachgebrauch der Hauptfluss, die Tâmraparnî Zufluss, was nicht mit dem ältern Gebrauche stimmt.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON, 11, 475. RITTER, 1V, 2, 153.

Schichte läst sich weiter, als die eines anderen Dekhanischen Reiches rückwärts versolgen; während seines langen Bestandes hat es östers auch auf der Westküste geherrscht. Das Land ist endlich, wie Malabar, weniger von den Muhammedanern umgewühlt worden und so haben sich auch hier Indische Zustände ungetrübter erhalten können.

Auf der Ostseite der Ghat herrscht noch weiter gegen Norden als Pan'd'ja die Tamulische Sprache.

Bei den Küstenfahrten der früheren Zeit mußte, da auch die reiche Insel Ceylon den Kaufmann anzog, ihre Umschiffung aber sehr weit und gefährlich erscheinen mußte, das Vorgebirge Kumdri, die Südspitze des Festlandes im 8° 4′, ein bemerkenswerther Punkt werden; in seiner Nähe versammelten sich die Handelsflotten des Westens und Ostens, Kumäri mit seinem alten Heiligthume war den Alexandrinern schon bekaunt; das Fischen der Perlenaustern und der Çankha-Muscheln an dieser und der gegenüberliegenden Cingalesischen Küste versammelte dazu die einheimischen Schiffer und Kaufleute. Der Golf von Manaar im W. der Adams-Brücke und der von Palkh im O. derselben boten den kleineren Schiffen des Alterthums siehere Häfen und je nach den Monsunen eine sichere Ueberfahrt nach Ceylon.¹)

<sup>1)</sup> Pándja wird in Mahábh. z. B. II, 1174. als Volk, 1121. der Pándja-Rága genannt; in Râm. Buch IV. als Volk. Die Hauptstadt Madhurâ heisst das südliche Madhurà und der König Pân'd'ava, wie das Heroengeschlecht, Mahâvança, I, p. 51. Ein drittes Mathura liegt an der Südspitze Ceylons, das nördliche ist bekannt. Ptol. VII, 1. Mödovea, facilieur Πανδίονος; in der Ueberschrift Κανδιώνων μεσόγειοι ist natürlich Πανδιώνων zu lesen. Der König Pandion wird auch Peripl. m. Er. p. 33. erwähnt, ihm gehörte damals auch Νελκύνδα auf der Malabarküste; dieses größere Reich kennt auch Plinius H. N. VI, 26. Alius atilior pertus gentis Necanidon (Nelcan.), qui vocatur Barace. Ibi regnat Pandion, longe ab emperio mediterranco distante oppido, quod vocatur Modura (nicht Modusa). Nelkynda wird Nîlakan't'ha, Blauhals, d.h. Çiva seyn, wo jetzt Nîlêçvara 120 6' liegt, welches auch Çiva bedeutet. Gewöhnlich war Pan'd'ja das Land zwischen den Ghat, dem Meere und dem Flusse Velar. S. Wilson, Mackenz. Coll. I, p. LXXIV. - Ptol. VII, 1. Koudela andor nat milis. Peripl. p. 33. Koμάς, εν ῷ τόπιο φοούριον ἐστίν καὶ λιμήν. Fromme Bülser, Männer, wie Weiber, kamen dorthin, um zu baden und sich zu entsühnen, die Göttin habe dort jeden Monat gebadet. Es ist Kumârî, die Jungfrau, ein Name der Parvati, der Gemahlin des Çiva. Nach Komorin folgt nordostwärts der Meerbusen Kolyuros, wo die Perliischerei ist; das Gebiet heisst an der Küste und landeinwärts das der Καρέων, wo das Emporium Κόλχοι und der Flus Σωλήν. Hiemit stimmt der Periplus p. 33; or nennt die Kaste Magadia, Küstenland,

Die ganze Ostküste oder genauer die vom Kap Kalymer bis zur Krishnâ-Mündung hat von dem Namen des aken Reiches Köla um die Kâvêrî, welches wir zunächst zu betrachten haben, mit dem Zusatze Man'd'ala, Kreis, Bezirk, und der Veränderung der Aussprache in Koro, die jetzige Bezeichnung Koromandel erhalten.

# 2. Kávéri-Gebiet; Nilagiri-Gebirge; K'éla. Drávid'a.

Die Kâvêrî entspringt in dem Gebirge des waldigen Hochlandes Kod'ugu (Kurg) in den Westghat um 12° 31' auf einem hohen Berge Siddhêçvara oder Sahja, der nahe an 4000 F. hoch ist; sie durchströmt dann in einer geschlängelten, östlichen Linie das waldreiche Plateau Maisur (Mysore), so genannt nach der alten Hauptstadt Mahishâsura im S. Seringapattam's. Von Norden erhält sie noch oberhalb der letzt genannten Stadt die Hêmavatî (die goldene), welche nahe bei den Quellen der Tungabhadrâ, eines Zuflusses der Gôdâvarî, entspringt, von Süden die Laxman'î (die glückliche), welche aus dem Alpenlande Wynaad herkommt. Crîrangapattana (Stadt des Vishn'u, auch Çrîranga genannt) liegt in einer tiefen Einsenkung des Flusthales, in einer schlecht gewählten ungesunden Lage, eine Stadt, deren Glanz mit der unheilvollen Herrschaft des Tippo Sahib's, des Tigers, wie er sich selbst nannte, verschwunden ist.

Unterhalb Seringapattam's erhält die Kâverî bei Susilla den großen Zufluß Kaphinî aus Wynaad und aus dem Nordgehänge des Nilagiri. Dieses von der Kâvêrî und ihren oberen Zuflüßen durchströmte hohe Taselland Maisur hat unter den Westghat noch waldige Striche, tiefer fängt ein fruchtbarer Reisboden an; zugleich Obstzucht und Palmenreichthum; der Anbau und die Er-

wie es scheint vom Berge Pyrrhos nach Kap Kory, die Stelle ist lückenhaft. Kurkhi — Kolchol war die älteste Hauptstadt; S. Wilson a. o. O. p. LXXVI. sie muß in Tutikerin gesucht werden. Salen erinnert an Sylaur. Kap Kery (Ptol. Vil, 1. Κωρῦ ἄκρον, τὸ καὶ Καλλίγικον) ist Kap Ramanaker, die Insel Kory Ramisseram, im Peripl. heißst sie Insel des Ηπιοδώρου, der Text ist aber lückenhaft. Der Meerbusen von Kap Kory nach Kap Kalymer heißst aber lückenhaft. Der Meerbusen von Kap Kory nach Kap Kalymer heißst Aργαλικὸς (Οργαλικὸς), Ptol. Im Peripl. p. 34. wird das innere Land hier Αργάλου genannt. Der nördliche Theil dieses Gebiets heißst bei Ptol. das der Βατῶν. Die Hauptsadt im Lande Tandiman's heißst Pudu-Kotta und die Lage paß. — S. W. Hamilton, II. 468. 476. 400. Reffen, IV, 2, 3. flg. Account of the province of Râmadd, in Jearn. of the R. A. Soc. Hi, 165. Der, Vaiguru heißst hier Vigay.

zeugnisse nehmen gegen Osten hin zu. Auch ist das Klima hier gesund, namentlich in dem höher gelegenen Lande in N. O., wo Bangalor an 3000 F. ü. d. M. liegt. Der Südwesttheil des Landes wird überragt von dem viel höhern Gebirgslande des Nilagiri, zu welchem wir sogleich zurückkehren werden.

Von Susilla an ostwärts fließend begegnet die Kâvêrî bald den Ostghat, die hier 1500-2000 F. über dem Tafellande und über 4000 ü. d. Meere sich erheben; durch diese muss der Fluss sich in den berühmten, geheiligten und viel bepilgerten Wasserfällen, vorzüglich bei Çivasamudra (Meer des Çiva) durchwinden und von den Bergen südwärts am Kâvêrîpuraghat't'a (Pass der Kâvêrîstadt) vorbei gedrängt erreicht sie Bhavanî, wo der gleichnamige Zuflus vom Nilagiri-Gebirge sich ihr vereinigt. Die Kåverî in diesem Südlaufe und die Bhavânî umfließen das Plateauland von Dévarâg apattana (Stadt des Götterkönigs), welches von den Ostghat getragen wird und westlich an das Nîlagiri-Gebirge sich anschließt, von dem es durch den Mojar, einen Nordzufluß der Bhavânî, getrennt wird. 1) Von Bhavânî an beginnt der Flus seinen Ostlauf durch das flache, offene Küstenland, welches er, in viele natürliche und künstliche Canäle getheilt, reichlich bewäßert, aber dadurch beinahe erschöpft wird, che er nach einem Laufe von 75-80 M. das Meer erreicht, in einem breiten Delta (vom Kap Dêvîkôt't'a, Feste der Göttin, d. h. Durgâ, bis Kap Kalymer), welches nächst Bengalen das fruchtbarste Reisland Indiens ist. In dieser Niederung liegen die Hauptstädte Trik'inopoli (Triçirahpalli, Stadt des Kuvêra, des Gottes des Reichthums) am Flusse, Tang'or, Kumbhakôn'a (Wasserkrug - Winkel), und zuletzt die alte Metropole des eigentlichen Landes K'ôla, dessen Name auf die ganze Küste übertragen worden ist und welches nebst dem Reiche Pând'j'a in der Geschichte dieses südlichsten Dekhans die wichtigste Rolle gespielt hat. Nördlicher unter den Ghat liegt K'êra (Salem,), welches einst die Hauptstadt des dritten hier bestehenden alten nach ihr benannten Reiches war; dieses hatte seine wichtigste Ausbreitung auf dem Hochlande. Die gemeinsame einheimische Benennung dieses dreigetheilten Landes ist Dravid'a. 2)

<sup>1)</sup> S. RITTER, IV, 2, 277. 279. 283. 289. IV, 1, 958.

<sup>2)</sup> S. Wilson, Mack. Coll. I, p. LXXXII. über K'öla, p. XCII. über K'êra, auch Kanga genannt; Kumbhakôn'a heißst auch Gangagon'd'avara, ebend. p. LXXXV. das Gebiet der Gönda oder Waldbewohner an der Ganga?

# Die Fruchtbarkeit des Landes hat auch an dieser Küste den Handel

Ganga kann auch Kaveri seyn; s. unten. S. auch W. Hamilton II, 395. 405. 457. und Fn. Duchanan II, 183. 200. Ueber Dravida, a. Wilson a. a. O. I, XXVIII. Vishn'u P. p. 192. W. Hamilton II, 248. Es bezeichnet sunächst das Gebiet der Tamulischen Sprache; dann ist der Name auch auf alle Dekhanische Sprachen ausgedehnt. Colubnooke, Ess. 11, 48. 8. ther diesen Namen Burnour in Nouveau Journ. Asiat. 1828. Tom. 11, 256. Hiuan Theang hat K'ôla als Tchulije in der engern Bedeutung. *Foe k. k. p.* 390. — Die Kävēri (deren Name wohl aus einer Dekhanischen Sprache abzuleiten, im Skt. ist Kavêra, Safiran, Kdvêrî, eine Hetare) heilst auch Arddhagangâ, Halb-Gangâ; Hêmak'. IV, 150. Trik. I, 32, Χαβήρος bei Ptol. VII, 1. für den Flus, Χαβήρις das Emporium. Seine Quelle liegt nach ihm in dem Gebirge Adisá Peos. Bei der verschehenen Gestalt, welche Ptolemaios dem südlichen und östlichen Indien gegeben, ist es oft sehr schwierig, die wahre Lage der von ihm angegebenen Städte und Völker zu bestimmen. Karten mit deren Positionen nach seinen Angaben sind eine nothwendige Vorarbeit; die Auflindung der wahren Lage ist aber allein, was der Forschung frommen kann. Man kann bei Indien sich vieles klar machen durch seine Angaben über die Ursprünge der Flüse; hiefer, wie für die Reihenfolge der Flusmündungen und die Aufcinanderfolge der Oerter auf Routen im innern Lande, muss er einheimischen Berichten gefolgt seyn, die wir keinen Grund haben, für nicht zuverläßig zu halten. Sein Adisathros (Adi- oder Adhi-Satra, im Skt.; satra heisst Opfer, auch Wald; ddi, Anfang, adhi, über) muß Siddhêçvara oder Sahja seyn, wo die Kâvêrî entspringt. Fr. Buchanan, Journ. II, 115. Sahja ist der Theil der Chat von Kankan nach Nilagiri; die Bhimā entspringt dort, Vish. P. p. 182. Raghu V. IV, 52. hat es zwischen Narmada und dem Malaja-Berge im S. und erwähnt Sahja noch im S. der Kerala. Ptolemaios beschränkt aber den Namen auf das Quellgebiet der Käveri. Südlicher ist das Gebirge Birriyos, aus dem der Pseudostomos und Baris nach der Malabar-, der oben erwahnte Solen nach der Koromandel-Küste absließt. Ke ist also der südlichste Theil der Chat, und hiermit stimmt genau überein, dass unter dem Bittigos, d. h. östlich und im innern Lande die  $B 
ho lpha \chi \mu ilde{lpha} \gamma o \iota$ Mayor μέχρι τῶν Βατῶν wohnen. Diese wohnten aber am Argalischen Meerbusen. Es ist hieraus die Lage der Σῶραι Νομάδες klar, die zwischen dem Bittigns und Adisathros wohnten und deren Hauptstadt (βασίλειον Σῶρα) κάτου genannt wird, und wahrscheinlich Arket am Palar ist, es spricht die Uebereinstimmung des Namens sehr dafür; Arkadu (Wald von Indischen Feigenbäumen) war im Tamulischen Name der Hauptstadt eines Theils von K'ôla. S. Mack. Coll. I, p. LXXXIV; sie liegt in der That gerade in der Breite der Kâvêri-Quellen. Die Küste von K'ôla heilst bei Ptolemaios mit Griechischem Namen Maçalla und zwar lölus; das Volk, dem Chaberis gehörte, heisst Τωρίγγοι oder Σωρί(γ)γοι; ihre Hauptstadt im Inneren war "Ορθουρα, βασίλειον Σωρνάγος. Kilis hat a. a. O. p.LXXXIII. vermuthet, es sey die alte Hauptstadt Vadiur (sprich Variur) an der Kåveri. Die Lage palst genau. Sora und Sor-nax scheint den Namen Kôla su enthalten. Ein roher Stamm in den Bergen bei Kâvêrîpura und Çivasamudra helîst noch Soliga, spricht aber Karn'ât'a. Fr. BUCHANAN II, 178. — So weit scheint mir Ptolemaios auf die Wirklichkeit wahrscheinlich zurückgeführt werden zu können. Schwer zu verstehen ist aber die

belebt; Porto novo am Velar, einem kleinen Fluße im N. der Kâverî, Tranquebar, die Hauptfactorei der Dänen, Karikal und Negapattam sind bekannte Handelsstädte.

Zu dem heißen Flachlande an der Küste bildet das hohe Nîlagiri-Gebirge im S. W. Maisur's den größten Gegensatz, eine der glücklichsten Anomalien Indiens; wir haben es schon oben 1) berührt, als das Gränzgebirge des Dekhans gegen den abgesonderten Landestheil im S. der großen Ghatspalte, als den Verbindungsknoten der zwei Ghatketten. Dieses erst in der neuesten Zeit entdeckte Gebirgsland erhebt sich als eine Berginsel über dem Plateaulande, ist wie der Fuss des Himâlaja von Sumpfwaldungen und Walddickichten umgeben, welche den Menschen verderblich sind, dem Wilde und den Raubthieren anheimfallen und den Durchgang hemmen; dadurch konnte das Gebiet so lange den nahe wohnenden Europäern verborgen bleiben. Nur die höchsten Gipfel haben die Höhe von 8000 F., der höchste gegen 8500 (Engl.), die durchschnittliche der Hochfläche ist zwischen 6000-7000, eine Höhe, die in dieser Breite (zwischen 100-120 n. Br.) noch keinen Schnee erzeugt, obwohl sich in den kältesten Nächten Eis bilden kann. Die Monsune dringen auch hier hinauf, werden aber in dieser Höhe zu sehr gebrochen, um wie in Malabar wüthen zu können; sie können hier nur an den Bergseiten ruhende Wolkenschichten zusammentreiben und bringen hinreichenden Regen; es herrscht aber das heitere trockene Wetter vor; die Höhe und die südliche Breite verbunden geben einen ewig dauernden Frühling mit der reinsten Luft, üppiger Fülle des Wachsthums für Wälder, Wiesen und Aecker, mit dem gesundesten Klima für Menschen und Thiere.

Wenn der Europäer in diesem Hochlande zu seinem Erstaunen hier mitten im südlichen Indien sein schönstes Klima wiederfand und eine der seiner begabtesten Gegenden verwandte Flora, so mußte sein Erstaunen nicht geringer seyn, auf den höchsten Bergen dieses Indischen Landes und so nahe bei dem in Kasten gleichsam zerstückelten Malabar ein Geschlecht der Menschen zu entdecken, dem Indische Staateneinrichtungen, Dogmen und Cäremonien, Gesetze und Sitten völlig fremd waren. Die Bewohner dieses glück-

Lage des Volkes der 'Adisa Peol, die im O. des Vindhja bis zum Berge Uxentos wohnen.

<sup>1) 8. 8. 149.</sup> 

lichen Hochlandes, die sich in natürlicher Unschuld auf gleichsam wunderbare Weise hier von aller Berührung mit den nahe anwohnenden Völkern erhalten hatten, nennen sich Tuda oder Männer, sie leben als Hirten und gehören zu den schönsten der Menschen. Sie sind ohne Zweifel das Urvolk dieses Landes; ob wir sie aber für ein ursprünglich von den übrigen Urbewohnern Indiens verschiedenes Volk halten sollen, scheint zweifelbaft, so lange nicht erwiesen ist, dass ihre für eigenthümlich gehaltene Sprache dieses wirklich sey, und nicht ermittelt worden, wie viel ein so gedeihliches Klima und ein so glückliches, heiteres Daseyn auch physisch verschönern kann. Eine Einwanderung aus der Fremde scheint kaum angenommen werden zu dürfen, obwohl man daran gedacht hat, einige (was der Aufheiterung wegen erwähnt seyn mag) sogar an eine Römische Colonie; es möchte in der That bedenklich seyn, mitten unter der großen Masse verwandter Völker, welche das Dekhan erfüllen, an dieser einzigen Stelle ein besonderes, kleines Urvolk entstehen zu lassen. 1)

Die Bewohner des mittlern und untern Nila-Gebirges, wie die in den nordwestlich angränzenden hohen Waldgebieten Wynaads und Kurg's haben zwar auch nur weniges und abgerissenes von der Brahmanischen Bildung angenommen; doch ist kein Stamm unter ihnen, von dem nicht die Sprache bezeugte, dass er zu einem der sie umgebenden Völker der Dekhanischen Familie gehöre.

Auf dem Plateau hat der Brahmanische Cultus viele Denkmale seiner früheren Blüthe hinterlaßen, aber es läßt sich bezweifeln,
ob er hier eine sehr frühe und allgemeine Verbreitung gefunden
habe. Doch war das Land später in den angebauten Theilen ein
ganz Indisches geworden und auch bis hieher drangen die Muhammedaner erst später vor, so daß hier das Inderthum sich ungestörter erhalten hat.<sup>2</sup>) Später wüthete freilich der Islam desto

<sup>1)</sup> Retter giebt IV, 1, 951 flg. eine sehr vollständige Belehrung über dieses Gebirge, so wie die Litteratur. Ich erwähne nur, dass Harkness in seiner Description of a singular aboriginal race inhabiting the summit of the Neilgherry hills or blue mounts of Coimbetore. London. 1832 behauptet, die Tudasprache sey eine ursprünglich Tamulische. Dieses Urtheil eines guten Kenners der Dekhanischen Sprachen verdient gewiss große Berücksichtigung. Ich habe diese Schrift nicht selbst benutzen können. — Rine neuere Schrift ist: Observations on the Neilgherries. By R. Baikie. Edited by W. H. Smoult. Calcutta. 1838.

<sup>2)</sup> Vergl. W. Hamilton, 11, 244.

grimmiger gegen das Brahmanenthum, namentlich Tippo Sahib; doch dauerte sein Zornregiment nicht sehr lange und traf vorzüglich nur die Umgebung seiner Hauptstadt.

In Maisur liegt auch die Gränze der Tamulischen und der Karn'ât'a-Sprache; der ersteren gehören die Provinzen: Tinevelli, Dindigul, Madhurâ, Trik'inopalli, Tang'or, Kumbhakôna, Koimbator, Salem, der Süden des Gebiets von Arkot am Palar und ein Theil Maisur's; sie gränzt bei Koimbator an das Malabarische, an der Küste und im östlichen Maisur an das Telinga, im südöstlichen Maisur auf dem Hochlande an das Karn'ât'a. 1)

## 3. Das Gebiet der Flüße Süd-Penar, Palar und Nord-Penar, die Tripotamie des Dekhaas.

Für das oben bezeichnete Gebiet hat die einheimische Geographie keine allgemeine Benennung; es gehören aber die Länder an diesen drei Flüssen so offenbar zusammen, dass unsere Eintheilung keiner besonderen Rechtsertigung bedarf.

Das höhere Land um Bangalor und die es gegen Osten überragende Kette der Ostghat, hier Barra Mahal genannt, bildet den Ostrand des Maisur-Plateau's; sie fällt steil zur Küste Koromandel ab, aber nordwärts senkt sie sich nach dem nördlichen Penar, jenseit dessen sie unter dem Namen Nalla Malla (blaues Gebirge) sich wieder erhebt. Dieses letztere Gebirge liegt zwischen 16° und 14° 25′ n. B. im Meridian von 96° 40′ und bildet den Ostrand des dortigen Tafellandes. \*)

Auf dem Hochlande um Bangalor und Nandi Durga im Nord-Ost Maisur um 13° 30' nehmen alle drei oben erwähnte Flüße ihren Ursprung, also nicht in den Westghat, wie die größern Dekhanflüße, sondern in den östlichen, durch welche sie in waßerarmen Betten und mit nicht sehr langem Lauf sich zur Küste winden, ein zerrißenes, festungsreiches Gebiet mit beschwerlichen Päßen durchströmend.

Der südliche *Penar* (Tamulisch Ponaru, Goldfluss?) oder *Pinākini* (die dreizackige oder bogige), erst südwärts, dann ostwärts fließend, kommt bei Râg'akôt't'a (Königsseste) vorüber, wo

<sup>1)</sup> Wilson, Mack. coll. I, p. XXVIII. W. Hamilton II, 248. — Ueber Maisur ist Fr. Buchanan, journey etc. noch immer das Hauptwerk. S. sonst Ritter IV, 2, 271. flg. W. Hamilton, II, 349, 452.

<sup>2)</sup> RITTER IV, 2, 306 flg.

sich die Karn'ât'a, Telinga und Tamul-Sprache berühren, und mündet nach einem Laufe von etwa 45 M. aus bei Kuddalor, nicht weit südlich von *Pondicherri*, dem Hauptsitze der Französischen Macht in Indien. Der obere Lauf ist wenig bekannt, der untere ist von einem viel unfruchbareren oder weniger benutzten Lande umgeben, als der der Kâvêrî. 1)

Der Palar, dicht bei dem vorhergehenden entspringend, fliesst gerader östlich mit noch kürzerm Laufe, an Vellor, einer starken Feste, Arkot, auch in neuerer Zeit der Hauptstadt eines Königreichs, und der alten berühmten Stadt Kong'evara (Kânk'îpura) vorüber, zur Küste, wo er bei Sadras das Meer erreicht. oberes Gebiet ist ein meist steiniges, trockenes Land, sein unteres unterhalb Vellor's ein reichlich, obwohl größtentheils durch Kunst bewässertes, höchst fruchtbares. Es war dieses Gebiet im Besitze früherer großer Blüthe und Heiligkeit; Kûnk'ipura ist dafür Zeugin mit ihrer reichen Tempel-Architectur; noch mehr die an der hafenlosen, oft unnahbaren Küste in Felsen ausgehauenen, sogenannten sieben Pagoden im Süden von Madras und im Sanskrit Mahûmalajapura genennt; endlich auch der berühmte Tempel von Tripati, der heiligste und besuchteste des südlichen Dekhans, N. W. von Madras. Diese Hanptstadt der Englischen Verwaltung des östlichen Dekhans liegt hier in ungemein unvortheilhafter Lage an der öden, sandigen Küste.<sup>2</sup>)

Die nördliche Pinâkinî oder *Penar* entspringt westlich von Nandidurga, den zwei vorhergehenden ganz benachbart; sie strömt

<sup>1)</sup> Ebend. 310 fig. W. Hamilton, II, 397.

<sup>2)</sup> Palar, Milchaus, ist Tamulisch Palaru, s. Burnout, in Nouveau J. As. II, p. 265. Den Sanskrit-Namen, der gewiss auch vorhanden ist, kenne ich nicht. - Kânk'îpura (woher Kong'evara verdorben ist) wird erklärt: goldene Stadt, s. W. Hamilton, II, 442., aber wie Burnouf a. a. O. p. 269. mit Recht bemerkt, da Kânk'ana, Gold, Kank'i aber Gürtel bedeutet. heisst es Gürtelstadt. Sie wird zu den sieben heiligen Städten der Inder gezählt. Hiuan Thang giebt Kiantchipoulo im Lande Thalo pitcha, F. k. k. p. 390; nur muss es heisen: im Norden Kola's, statt im Süden; die Artikel sind versetzt. — Tripati, Name des dort verehrten Vishn'u, ist nach Burnour a. a. O. p. 263. eigentlich Tirupati, Gemahl der Tiru (Tamulisch für Laxmî). — Man nannte die sieben Pagoden früher Mahâbalipura, Stadt des großen (Riesen) Bali. Babington hat nach den dortigen Inschriften nachgewiesen, dass es Mahàmalajapura, Stadt des großen Berges sey. S. seine Account of the sculptures and inscriptions at Mahamalaipur, in Trans. of the R. As. Soc. II, p. 265. — Bei Ptolemaios heisst diese Küste die der Apovapar.

aber mit einer sehr großen Ausbiegung nach Norden durch ein bergiges, wenig bekanntes Land bis zu 15° n. B. im Süden der berühmten Feste Guti, von wo aus sie ostwärts in einer tiesen Spalte sortsließet und die Ostghat oder die oben genannten Nalla Malla Berge bei Kuddapa durchbricht. Nach einem Lause von etwa 60 M. fällt sie bei Nellor auf dem slachen Küstenlande ins Meer. Trotz seiner vielen Zuslüße wird der Strom nirgends schissbar und sein unteres Gebiet ist noch viel weniger angebaut, als das seines südlichsten Nachbars. Dagegen liegen au seinem mittlern Lause bei Kuddapa reiche Diamantenlager und das Nallamalla-Gebirge ist reich an Eisen, Blei und Kupfer-Erzen; auch Silber sehlt nicht; sein südlicher Nachbar führt Goldkörner. 1) In der Geschichte Indiens tritt das Land dieser drei Nachbarstüße wenig bedeutend hervor.

In diesem Gebiete treffen drei große Dekhanische Völker mit ihren Sprachen auf einander, die Telinga oder Andhra, die Kern'at'a und die Tamul; wir wollen hier nur die Gränzen angeben, durch welche sich diese Sprachen hier berühren; die vollständigen Umgränzungen jeder Sprache gehören der ethnographischen Uebersicht. Die Südgränze des Telinga ist die Linie von Palikat au der Küste bis Bangalor im Innern; im Süden von da herrscht das Tamulische, wobei darauf nicht Rücksicht zu nehmen ist, dass manche Ansiedelungen der Telinga. in den südlichern Bezirken noch ihre Sprache beibehalten haben. Eine Linie von Adoni (Adhvanî) südostwärts etwas westlich von Guti an Anantapura vorbei und durch Nandidurga hindurch bis zu den Ostghat und von da südwärts bis zum Gebirgspasse Gug'g'elhatti 2) scheidet das östliche Telinga vom westlichen Karn'ât'a; eine dritte Linie endlich von dem erwähnten Passe durch Maisur zwischen den Städten Koimbator, Palak'i und Palgat hindurch und dann nordwestwärts bis an die Westghat scheidet das Karn'ât'a im Norden vom Tamulischen im Süden 3). Das Gebiet des südlichen Penar und des

<sup>1)</sup> RITTER IV, 2, 342. Wenn Penar (auch Punnar, Pennar geschrieben) in den einheimischen Sprachen Ponaru, Goldfiuß, heißt, müßte man auch von ihnen dasselbe vermuthen. Dieses Gebiet gehört nach Englischer Eintheilung; zu Balaghat, Salem und Karnatik; W. Hamilton beschreibt es II, 395.341 399. RITTER IV, 2, 305. flg.

<sup>2)</sup> Vergl. oben S. 164. Råg'akôt't'a, welches nabe seyn muss; ich finde den Pass nicht auf der Karte.

<sup>3)</sup> Nach Wilks und Ellis bei Wilson, Mack. Coll. 1, p. XLII. p. XXXVI. Ich werde die Angaben später vollständig geben.

Palar liegt also zum größten Theile innerhalb der Gränzen des Tamulischen, das des nördlichen Penar in denen des Telinga; sein oberster Lauf auf dem Plateau im West der Ostghat gehört dem Karn'ât'a. Dieses ist, unbestimmter und allgemeiner gesprochen, die herrschende Sprache des Hochlandes innerhalb der Ghat im W. und O.

## 4. Das Land am obern und mittlern Krishn'å-Flufse und seinen Zuflüfsen. Darwar. Karn'ât'a.

Die Quellen der verschiedenen Zuslüsse, welche die Krishn'à zu vergrößern beitragen, liegen auf einer weiten Strecke des Ostgehänges der Westghat, von 13° n. B. im S., bis über 19° im N.; sie vereinigen sich etwa in der Mitte dieser Gränzen um 16° 30′ n. B.; der Hauptsluss strömt innerhalb des 16° und 17° Grades von West nach Ost; sein Gebiet hat also auf dem Hochlande eine schr große Ausdehnung.

Die Quellen der Südzuflüsse des Hauptflusses liegen auf der Erhebung des Tafellandes, welche sich von Bangalor aus westwärts nach den Westghat bis über Bednor unter 14° erstreckt und Maisur's Nordgränze begleitet; derselben Erhebung entspringt der nördliche Penar, der beginnt, als ob er der Krishn'å zusließen wollte; der Südseite derselben Erhebung entsließen seine zwei südlichen Nachbarflüsse.

Es geht hieraus hervor, dass das eigentliche Maisur (abgesehen von politischen Gränzen) das niedrigere Tafelland zwischen den Westghat, Kôd'ugu, Wynaad, Nîlagiri, Barra Mahal und der zuletzt erwähnten Erhebung ist; bei Çrîrangapattana ist die Einsenkung am tiefsten.

Am südlichsten liegt in den Westghat die Quelle der Bhadra (der glücklichen), nicht weit davon die der Tunga (der hohen); vereinigt heißen sie Tungabhadra; ihr gesellt sich später im W. Adoni's die Varada (die Wohlthäterin, Warda) zu, welche noch nördlicher am Westfuße der Ghat im N. Bednor's entspringt. Von dem innern Hochlande in den Bababuden-Bergen erhält die Tungabhadra die Vadavati'); oberhalb ihres Zusammenflußes mit dieser

<sup>1)</sup> W. Hamilton II, 365. Nach ihm auch Hag'ihî und Pag'inî. Das erste Wort heißt redereich; die zwei anderen verstehe ich nicht. — Der Sanskrit-Name für Anagundi ist nach Fr. Buchanan, journey, III, 233. Hastinävati; der letzte Theil kaum richtig.

liegen im W. Bellari's nahe an dem Fluse bei Anagundi die staunenswerthen Ruinen der in der spätern Geschichte des Dekhans
berühmten und blühenden Königsstadt Vig'ajanagara (Siegesstadt,
Vizianagar, Big'anagar, aber nicht Vidjåpura, Wissenschaftsstadt).
Bei Karnol fällt die Tungabhadrå in den Hauptslus 1).

Dieser entspringt in den Westghat unter 18° n. B. im N. Sattåra's; aus demselben Gebirge strömen ihm mehrere Zuflüsse zu. Am bemerkenswerthesten unter ihnen ist die Bhimā (die furchtbare), welche in den Westghat in der Breite Bombay's in der Nordwestecke des Dekhans und im Hochlande der Mahratten aus mehreren Quellströmen zusammensliesst und der Krishn'å zueilt, ehe diese noch die Tungabhadrå aufgenommen hat. Von Norden erhält die Krishn'å an der Ostgränze des Plateaulandes den kleinen Mussi, welcher an Golkonda und Haideråbåd vorbei strömt 3).

Die Krishn'å muss erst über die Wasserfälle von Timerakotta und durch die Pässe von Varapilli und Kondapilli sich durchkämpsen, ehe sie in das tiese Küstenland eintreten kann. Dieses ist das Land Kalinga, ein Theil Telinga's, dessen Darstellung wir mit der des dazu gehörigen nördlichen Küstenlandes verbinden. Die Krishnå erreicht das Meer im S. Masulipatam's; ihr sehr gekrümmter Lauf hat etwa 140 g. M. Länge. 3)

<sup>1)</sup> Vig'ajanagara ist nicht zu verwechseln mit Vig'ajapur (Big'apur) im N. der Krishn'å. S. Wilson, Mack. Coll. 1, p. CXXXIX. W. Hamilton II, 234. Vishn'. P. p. 183. wird Tungavên'd (-n'i?), hoher Strom, erwähnt; es ist vielleicht die Tungabhadrå.

<sup>2)</sup> Bhimarathi, mit furchtbarem Wagen, scheint anderer Name; s. Vishn. P. p. 182. not. 23. Sie wird aus dem Sahja-Gebirge hergeleitet, welches also die Inder bis zum Nordende der Ghat ausdehnen. — Krishn'â. schwarz, jetzt Kistna, scheint auch Krishn'avên'i, Schwarzsuls, zu heilsen. S. ebend. p. 183. 184. — Mussy bei W. Hamilton II, 137. 1ch kenne die wahre Form des Wortes nicht.

<sup>3)</sup> S. über den ganzen Flusslauf Ritter IV, 2, 369 flg. Gewöhnlich erklärt man den Μαισώλης des Ptolemaios für Krishn'ä; sein Tynna wird dadurch zum nördlichen Penar oder Palar. Der einzige Grund ist die Uebereinstimmung des Namens mit Masuli-pattana; hienach kann ebenso gut die Gödävari gemeint seyn; Μαισωλία bei Ptolemaios wie Μασαλία im Peripl. m. Er. p. 35. ist Name der ganzen Küste vom Lande der Arvari und dem Kmporium Μανάρφα bis zu dem ἀφετήριον τῶν εἰς τὴν Χρυσὴν ἐμπλεόντων, und dem Anfange des Gangetischen Busens, der aber bei Ptolemaios 30 im S. der Ma-

Dieses Gebiet der Krishna nimmt also eine große Strecke des Dekhans ein und senkt sich, wie die übrigen, vom Fusse der Westghat nach dem Ostgebirge hin. Der Südwesttheil über Kanara an der Tungabhadrâ wird zum jetzigen Maisur gerechnet; nördlich von da liegt über Goa, im Norden von der Krishnâ, im Süden von der Varadå, in der Mitte von der Malpûrvå und Gatpûrvâ, zwei Zuflüßen der Krishnâ durchströmt, das Gebiet Darwar; die gleichnamige Stadt 2200 F. u. d. M. Es ist dieses ein in der Geschichte wenig hervortretendes Gebiet, für den Erforscher der Indischen Geographie aber eines der anziehendsten, weil es ein Muster von der reichsten Entwickelung der Natur des Dekhanischen Hochlandes giebt. Seine Hochebene ist durchaus angebaut und bietet trotz der Einförmigkeit ihrer weiten Fläche in der kühlen Jahreszeit durch den Reichthum der Korn- und Gemüse-Felder, der Obstbäume und Baumwollengewächse die reizendste Mannigfaltigkeit dar; zur Zeit der Hitze jedoch nur den Anblick eines schwarzen, von der Sonnengluth versengten, gehärteten und zerrissenen, in Staubwolken eingehüllten Bodens; die große Hitze dauert jedoch nur kurz, vom März bis Mai, sonst ist die Luft abgekühlter, weil stetige Westwinde in den Nächten wehen; das Klima ist daher durchaus gesund. Der Boden ist äußerst fruchtbar und die eigenthümlichen klimatischen Verhältnisse bedingen für die sehr mannigfaltigen Gewächse des Anbaues eine dreifache Zeit der Aus-

hånada-Mündung anfängt. Die erwähnte Schifferstation ist wahrscheinlich Kalingapatana; auch der Periplus erwähnt p. 34. der Fahrten nach Chryse. Im Periplus segelt man von Masalia über einen Meerbusen, um zum Lande Δησαγήνη zu gelangen, einem Theile Orissa's. Masalia erstreckt sich bei beiden Gewährsmännern auch weit in's Innere. Die Bestimmungen, daß Poduka für Pondicherri und Manarpha (Maliarpha in einigen Ausgaben) für Mahamalaipur stehe, entbehren eines sicheren Grundes. Für mich entscheiden zwei Gründe, dass der Tynna nicht Penar sey; erstens wird er aus demselben Gebirge mit dem Maisoles und Manadas hergeleitet, sus den Bergen 'Apovédoi (nachher 'Apovaïoi und 'Apovagroi). Ptolomaios macht dadurch das Gebirge Berar's und Gondvana's, in dem die Quellen der Nordzuflüße der Gödüvari und die des Mahanada liegen, zu einem Theile der nördlichen Ghat, was die ganze Figur Indiens verkehrt; aber dass Penar und Gôdävari aus demselben Gebirge entsprängen, konnte man ihm unmöglich berichten; dagegen wenn Tynna die Krishn'a ist, ist das Gebirge der Aruedi die West-Ghat-Kette von 170 n.B. an nordwärts. Zweitens liegen ihm die Mündungen des Tynna und Maisoles nur 10 15' aus einander, was nicht zu viel ist, wenn man die Nordmändung der Godavari nimmt, aber schon auf den Nord-Penar nicht passt. Die Entsernungen der Orte an der Küste wird er nicht geändert haben und diese konnten ihm die Schisser ziem-

saat und der Aerndte jedes Jahres, so dass hier schon, wie unter der Linie der Boden nie brach liegt. Wie hienach die verschiedenen Gewächse vertheilt werden, wie aus den Eigenthümlichkeiten des Klimas und des Anbaus auch andere der ganzen Lebensweise entstehen, darf nicht hier Gegenstand einer besonderen Darstellung seyn. 1)

Den Nordtheil des Landes unter den Westghat nehmen endlich die schon oben bezeichneten Hauptstädte der Mahratten Herrschaft ein. ')

Das Gebiet der Krishn'å entspricht bis an die Ostghat einigermaassen dem Umfange der alten, einheimischen geographischen Bezeichnung Karn'ât'a, des schwarzen Landes im Innern.²) Nach der Sprache bildet die oben erwähnte Linie von Bidar (um 18° im N. W. Haideràbâdrâ's) 4) südwärts über Adhvani (Adoni), Guti, Nandidurga bis zum Passe Gug'g'elhatti die Ostgränze gegen das Telinga, welches auch ein großes Gebiet im Innern besitzt. Wir haben oben die Südgränze gegen das Tamul bestimmt und gesehen, dass das Karn'ât'a bis an den äußersten Süden Maisur's reicht. Es herrscht nicht, wie man geglaubt hat, im Westen der Westghat; eine Linie von den Krishn'âquellen zurück nach Bidar giebt die Nordgränze gegen das Mahratta. 5)

Als alte politische Benennung hat aber Karn'ât'a einen größern Umfang und da die spätere Verbreitung der Mahratten eine Thatsache ist, gilt wohl dasselbe von der Sprache, doch ist es auch sicher, dass das Reich Karn'ât'a in seiner größten Ausdehnung

lich genau angeben. Warum sollte endlich der kleine Penar oder Palar statt der großen Krishn'å ihm bekanut geworden seyn? Manades ist aber sicher Mahanada, wovon unten.

<sup>1)</sup> S. RITTER IV, 1, 707.

<sup>2)</sup> S. oben S. 147.

<sup>3)</sup> S. Burnour, Nouveau Journ. As. II, 249. kdru. schwarz, ndda, Land, inneres Land.

<sup>4)</sup> Wilks, Historical sketches of the south of India 1, p. 5. irrig 180 45'. S. oben S. 166. Das Reich Karn'ât'a hiefs auch Kuntala; Journ. of the R. As. S. IV, 3. Wilson, Vishn. P. 185. not. 9. Es war ein Völkername und Upahâlaka dasselbe. Hêm. K'. IV, 27.

<sup>5)</sup> Wilks a. o. O. und *Mack. Coll.* I, p. XLl. Vergl. W. Hamilton II, 247. In Kanara ist Tuluva die Sprache des Volkes, Karn'ât'a nur der Brahmanen. S. oben S. 153.

zugleich andere Völker Dekhauischen Ursprungs beherrschte. 1). Die älteste Hauptstadt dieses Reiches war Kaljūn'i, die glückliche, im innern Lande in W. Bidar's; nach ihr Dēvagiri (Götterberg) bei Dauletâbâd. Big'apur (Vig'ajapur, Siegesstadt), im N. der Krishn'â, war Hauptstadt eines der Dekhanischen Reiche der Muhammedaner<sup>2</sup>); Haiderâbâd ist jetzt wie vor ihm Golkonda, Hauptstadt eines anderen Muhammedanischen Staats, dessen jetziger Beherrscher, einst ein Vassal des Großmoguls, Nizam genannt wird. Sein Reich liegt aber zum größern Theile im Gebiete der Gôdâvarî. Die berühmten Diamautgruben von Golkonda liegen von diesem Orte ziemlich entfernt. 3)

Die Landschaft außerhalb der oben erwähnten Gebiete unter den Westghat, Darwar's und der Mahratten-Städte, hat den Charakter des Dekhanischen Plateaulandes, das nur von wenigen Hügelreiben durchzogen wird und gelinde Senkung gegen Osten hat; die Flüsse haben deshalb einen trägen Lauf und versenken sich, wenn'die Sonne in der heissen Jahreszeit den Boden spaltet, tief in ihre Einsenkungen und können nicht zur Bewäßerung des Bodens gebraucht werden, so wenig wie zur Schiffarth. Nur in der Regenzeit bedeckt sich das Land mit Grün und trägt, wenn angebaut, reiche Aerndten; es ist aber auch der Dürre ausgesetzt, und dieses wird mit eine Ursache seyn, dass es nicht die Cultur anderer Théile Indiens erreicht hat; viole Striche liegen unbenutzt da; doch herrschte einst auch hier größere Ruhe, mehr Anbau und geregeltere Herrschaft, als seit dem Einbruche der Muhammedaner und seit der nicht förderlicheren Herrschaft der Mahratten. Die vielen, kleinen Höhen des Landes gaben den fehdelustigen Häuptlingen leichte Mittel, sich Burgen, in denen sie sich behaupten konnten, zu gründen. 4)

Wir haben hier, wie im Lande der Tamulen, der Malabaren und später in dem der Telinga gewiss noch die Nachkommen der ältesten Bewohner, die aber dem Brahmanenthum in Versassung und Sitten, Cultur

<sup>1)</sup> S. Walter Elliot, in Journ. of the R. As. S. IV, p. 3. 4. Anders Bestimmungen später.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON II, 204.

<sup>3)</sup> Rhende p. 135. 140. Ritter IV, 2, 350.

<sup>4)</sup> W. Hamilton II, 183. 203. 224. 331. 365. 135. Fr. Buchanan, journ. III, 203. flg. Elphinstone's the British territories in the Deccan, in As. Journal. Vol. XXIII, p. 615. ist leider nur der Auszug eines ausführlichen Berichtes. Bitter IV, 2, 369.

und Lehren zugewendet worden sind und nur einzelnes ihrer früheren Zustände im höheren oder geringeren Grade uns aufbewahrt haben, während einzelne Stämme in den unzugänglichsten Gebirgen von dieser ihnen zugeführten Cultur sich beihahe unberührt erhielten.

Die Krishn'a gilt als eine Gränze des südlichen Theiles der Halbinsel von dem nördlichen, so dass Dekhan nur das südliche Indien zwischen der Kistna und der Nerbudda oder dem Vindhja bezeichne, für den Theil aber im Süden der Krishna der Süden Indiens gesagt werde. 1) Dieses ist aber keine einheimische oder in der Natur des Landes begründete Unterscheidung, sondern, "weil die Muhammedaner mehrere Jahrhunderte nach ihren Einfällen in das Dekhan ihre Herrschaft nicht über die Kistnå ausgedehnt haben", ist diese Benennung entstanden. Die Indische allgemeine Bedeutung des Namens Dekhan ist aber um so mehr dieser fremden und auf vorübergehende Politische Verhältnisse begründeten vorzuziehen, als kein plötzlicher Uebergang in der gebgraphischen, klimatischen oder physischen Stellung des Landes an der Krishn'å vorkommt. Die Krishn'å soll weiter Sprachgränze seyn und den Stil der bürgerlichen Baukunst trennen, in Süden haben die Häuser der geringen Leute flache Dächer und seyen mit Lehm und Erde bedeckt, im Norden spitze Strohdächer.\*) Das zweite wird richtig seyn, ist aber ein Nebenunterschied. Die Sprachgränze überschreitet aber, wie gezeigt worden, so sohr den Lauf der Krishn'å nordwärts wie südwärts, dass diese Gränz-Bestimmung nur Irrthum erzeugt.

# 5. Oberes und mittleres Gebiet der Gôdâvarî. Vidarbha. Oberes Telingana.

Mit der Zunahme des Dekhans an Ausdehnung, je nördlicher die Breite wird, gewinnen auch seine ostwärts aus den Westghat strömenden Flüsse einen längern Lauf. Die Gödävari ist, wie der nördlichste Fluss, auf welchen diese Bestimmung passt, so der längste; er erhält aber zugleich Zuslüsse aus dem Quellgebiete der Tapti, also aus den Südverzweigungen des Vindhja; seine weiten Arme verbinden also das Land an den Westghat mit den Vindhja-

<sup>1)</sup> WILKS, Histor. sketches etc. I, p. 3.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON 1, 1. 204.

Gebieten; er stellt dadurch den Normalbau des Dekhans in seiner mächtigsten Entwickelung dar.

Die Gö dävarî entspringt unter dem Berglande Baglana, welches uns schon bekannt ist¹) und fliest aus vielen kleinen Quellströmen zusammen; strömt dann zwischen Aurangäbäd und Ahmednagar südöstlich fort ohne sehr große Krümmungen zur Küste, an welcher sie nach einem Lause von 150 g. M. im Norden Masulipatam's ausmündet. Der größte Theil ihres Lauses gehört dem Plateau-Lande, welches hier noch ganz den Charakter des Dekhans bewahrt: ein einförmiges, wenig bergiges, oft der Dürre ausgesetztes, durch die Raubzüge der nahen, wilden Bergbewohner in seinem Anbau vielsach gehemmtes Hochland. ²)

Die Quelle des Flusses liegt in 20° Breitengrade in den Westghat nur 10 M. vom Westmeere; auch sie wird heilig gehalten
und die dortigen Tempel stark bewallsahrtet. Auf dem innern
Plateaulande im S. O. von Ahmednagar entspringt die Mang'ira
(Quirlstock), die dem Hauptstrome erst parallel läuft, dann aber unterhalb Bidar's mit einer gewaltsamen Wendung ihm zueilt.

Dem Meridian dieser Nordwendung der Mang'îra entspricht ziemlich genau die jetzige Gränze der Mahratten- und Telinga-Sprache, diese herrscht ihm östlich, jene westlich; nach dem Vereine beider Flüße treten wir in das Gebiet des Telinga, das wir südlicher an der mittleren Kistnä und dem Penar gefunden haben. Das obere Gebiet jener zwei Flüße ist Mahrattisch; an den Quellen der Gôdävarî sitzen, so weitsüdlich als Bassein an der Küste, die Kuli, ein den Bhilla ähnliches Volk; die letzteren reichen auf der Westseite der Ghat nur bis Daman', auf der inneren Seite der Berge aber hinab nach Puna und ostwärts im N. der Gôdävarî bis nach der Varada (Wurda). 3) Es sind ohne Zweifel die versprengten Ueberreste der ersten Bewohner und Besitzer des Landes. Baglana und die dortigen Denkmale haben wir schon oben erwähnt, 4)

<sup>1)</sup> S. oben S. 147.

p. 176; sie entspringt auf dem Sahja-Gebirge. Das Wort bedeutet die vorzäglichste Kuh-Geberin. Nach Hêmak'. IV, 150. auch Gödd, Kuhgeberin; wohl nach einer Legende. Nach den Pandit: Wassergeberin. Nach A. Stibling, an account, geographical etc. of Orissa, in As. Res. XV, 267. auch die kleinere Gangâ.

<sup>3)</sup> Briten IV, 1, 669.

<sup>4) 8. 8. 151.</sup> 

Gehen wir den Nordzuflüßen der Gödävari nach, kommen wir ebenfalls in schon bekannte Gebiete. Wir haben 1) die Berar-Kette, welche Baglana und das östlichere Norddekhanische Hochland begränzt und das verbindende Glied zwischen dem Nordende der Westghat und dem Gondvana-Gebirge bildet, kurz bezeichnet. Es ist dieses mehr ein hoher Wall oder Erdrücken mit einzelnen hervorragenden Pik, als ein Gebirge; es erhebt sich stufenweise von dem Tieflande im Norden nach Berar im S.; das Heraussteigen geschieht durch die vielen, bald sehr steilen, bald sanftern Schluchten. Die Höhen sind mit losem Gestein und niedrigem Gebüsch bedeckt und meist unfruchtbar. Die höchste Erhebung dieses Gebirgszuges liegt zwischen Ag'ajanta und Lakhnavara; auf den Höhen der Ghat (denn so heißen auch diese) liegen viele Burgen oder Gad'a (Gharra). 1) Die Höhe ist zwischen 1200 bis 1600 F. Das Gebirge in der nördlich gewendeten Fortsetzung bis nach Gavelghar, in welchem die Quellen der Tapti liegen, hat die größere Erhebung von gegen 4000 F. 3) und scheidet Taptî von Varada und Weyneganga. In der Nähe von Nagpura entspringt in 96° ö. L. und 21° 45' n. B. ganz nahe bei der Taptî die Varada (Geberin der Wünsche); von der rechten Seite flieset ihr die Pajin Ganga zu, welche bei dem Ag'ajanta Pass entspringt; ihr Zusammengemünde liegt zwischen K'anda und Manikdurga; auf der linken Seite von Norden her erhält sie die Weyneganga, deren Westarm, Khahan, nördlich von der Tapti-Quelle um 220 n. B. ganz nahe bei derselben entspringt, der Ostarm Weyneganga aber noch nördlicher auf dem Hochlande unmittelbar unter Gharramandala an der Narmadâ und an 22º 30' n. B. hinaus biegend; diese Arme gehören also Gendvana im engern Simne; sie fliefsen zusammen bei Ambura, nahe im O. der Hauptstadt Nagpur. Varada und Weyne-Gangâ strömen dann zusammen, ihr Gesammtstrom wird Pranita genannt und fliesst südwärts der Godavari zu, welche er bei Kinnor erreicht. Der Hauptstrom fliesst nun südestwärts durch eine sehr unbekannte, bergige, von Gonda-Stämmen bewohnte Gegend; erst bei Râg'amandrî tritt er aus dem Gebirge hervor, welches als eine nördliche Fortsetzung der Ostghat zu betrachten ist. 4)

<sup>1)</sup> S. oben S. 147, 148.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON II, 107.

<sup>3)</sup> RITTER IV, 2. 450. 457.

<sup>4)</sup> Pajin Ganga ist Pajoshni der Sanskritbücher; s. Wilson, V. Par. p. 176.

Dieses Quellgebiet so vieler Ströme nahe bei einander, der Taptî und ihres Südarmes, der Purnâ, der Varadâ, der zwei Arme der Weyne Gangâ, endlich vieler kleinen Abflüsse nordwärts zur Nerbuddâ, muss nothwendig eine Gesammterhebung des Plateau's über das umgebende Land bilden und verdiente einen besonderen Namen, wie das Amarakan't'aka im O., dessen westliche Fortsetzung es ist, nur durch den Einschnitt der Weyne Gangâ davon getrennt. Es liegt zwischen Gavelghar und Ellik'pur im S.W. und Sindvara im N. O. zwischen 21° 20' und 22° 5' n. B.; die mittlere Höhe ist zwischen 2000—3000 F. Gavelghar liegt 4000 u. d. M.

In dem Gebirge von Berar, von der oberen Gôdâvarî an bis an die Varadâ wohnen noch Bhilla, östlich von diesem Flusse erscheinen die Gôn'd'a; im Osten der Weyne Gangâ, der Pranîtâ und der Gôdâvarî herrschen sie beinahe ausschließlich und ich werde später zeigen, dass man sehr Unrecht hat zu sagen, dass auf dem Hochlande im Osten jener Flüsse Telinga herrsche; denn Gôn'-d'a sitzen von Amarakan't ana und dem Lande im Norden desselben südwärts im Osten der bezeichneten Flüsse; auch zwischen

<sup>181.</sup> not. 11. Die Präkritform wäre Pajonhi, woraus leicht Pajin werden kann. Es muss milchwarm bedouten, obwohl ungrammatisch contrahirt (pajak-ushn'a). Die Pajôshn'i nebst Tapti und Nirvindhjâ (außerhalb des Vindhja's, wahrscheinlich Pûrnâ), entspringt aus dem Rixa-Gebirge. Für Weyne Ganga wird Bain, Baum, Wainy, und weist ich, was geschrieben. W. Hamilton leitet es II, 13. ab von Vara, Pfeil. Dann müste es aber Ban lauten. Es ist schwer, hier den alten Namen sicher aufzuweisen: Vên'a, der Name eines Flusses, steht V. Pur. p. 183.; vên'î bedeutet Fluss. Ich vergleiche aber lieber Vên'vâ (Vên'u heisst Bambus) Mahabh. I, p. 344, n. 1117. Im Süden nach Avantî (Ug'g'ain) folgen: ,,Der König der Kôçala, so auch der Herr der Ufer der Vên'vé, die Kântâraka (Waldbewohner) und die Fürsten der östlichen Kôçala. Dieses lag im S. des Vindhja. S. oben S. 129. — *Pran'ità* (Pranhita der Karten) heißt vorwärts geleitet. Khahan kann ich nicht herstellen. — Wilson giebt Mack. Coll. I, p. CXVII. Râg'amahêndrî als Name der alten Hauptstadt Telinga's; das Wort müßte von Råg'amahendra, großer Fürst der Könige, herstammen. Ich möchte Råg'amandira, Königsstadt, vorziehen. — Riwa heist (s. oben S. 83.) auch Rixavant, bährenreich. Der Name erinnert an Ptolemaios' Uwentus (va fiel im Griechischen leicht aus), wie WILSON, V. P. p. 176. andoutet; doch passt die Lage nicht recht; Ptolemaios versteht darunter eine Kette östlich unter dem Vindhja; dem Uxentus entfließen Tundis, Dasaron und Adamas zum Bengalischen Meerbusen nördlich vom Mahanada. Unter dem östlichen Vindhja sitzen Bolingae, unter ihnen Porvari, unter diesen bis zum Uxentus die Adisathri (die hier auffallen); von diesen östlich zum Ganges die Mandalae. Es ist das Gebirge über Orissa bis Rag'mahal.

der Godavari und ihrem untern linken Zufiusse Indravati hausen Gond und schließen sich nordostwärts an die verwandten Khanda über Orissa an. Erst auf dem rechten Ufer der Godavari finden wir das Telinga im Innern; auf der Küste hat es allerdings eine weitere Verbreitung nach Norden, aber die Art, wie gewöhnlich das Gebiet dieser Sprache angegeben wird, ist entschieden falsch. 1)

Das obere Gebiet der Gôdåvarî liegt im Gebiete der Mahratten, deren Sprache im Süden durch die Linie von K'anda über Bidar nach Kolapur oder dem Quellgebiete der Krishn'å begränzt wird, die Ostgränze folgt der Varadå aufwärts bis zur Bergkette im S. der Nerbudda, welche Ing'âdri oder Satpura heißt. Dieses Gebiet umfaßt also nicht nur die ältesten Sitze der Mahratten in Baglana, sondern auch die südlicheren unter den Westghat bis Kolapur und die auf dem mittlern Plateau, wo Aurangdbäd und Ahmednagar, südlich Bidar, östlicher Ellik pur, am östlichsten Nagpur Sitze von Herrschaften waren und zum Theil noch sind. Doch ist Nagpur im W. der Weyne Gangå, die östlichste Herrschaft der Mahratten, meistens von Gond bevölkert und das Land meist eine ursprüngliche Waldwildniß. Das westlichere Gebiet ist das civilisirtere und die Anfänge seiner Cultur gehen weiter zurück, da wir im Alterthum Tagara und Paithana als große

<sup>1)</sup> Nach Campbell, bei Wilson, Muck. coll. 1, p. XXXVI. "Diese Sprache ist die einheimische der Hindu, in dem Theile der Halbinsel, der sich von Palikat an der Koromandel-Küste landeinwärts bis in die Nähe Bangalor's und nordwärts der Küste entlang bis K'ikakol und im Inneren bis zu den Quellen der Tapti erstreckt, im Osten begränzt von dem Bengalischen Meerbusen, im Westen durch eine unregelmäßige Linie, welche durch die westlichen Gebiete unter dem Subadar des Dekhans (dem Nizam) durchgeht und die östlichsten Provinzen des neuen Staats abschneidet; ein Gebiet, welches die funf nördlichen Circar: Gang'am, Vizagapatam, Råg'amandrî, Masulipatam uud Gantur, den größern Theil der ausgedehnten Gebiete des Nizam's. Kuddapa und Bellari, die Ostprovinzen Maisur's und den nördlichen Theil Karnata's umfasst." Wilks, histor. sketches etc. I, p. 6. sagt: das Telinga fulle den Raum im Osten des Mahratta mit "der Dazwischenkunst jedoch der wilden Sprache der Gond in einem Streifen von kleinem Umfange." Ihm folgt W. Hamilton II, 121. Riphinstone, the history of India 1,411. sagt; "die Westgränze des Telinga muß von Bidar nordwärts verlängert werden" bis K'anda an der Varada, was gewiß richtig ist; dann aber: "von hier läuft die Nordgränze in einer unsicheren Linie (indistinctly) ostwärts nach Sonapur an dem Mahanada; die Ostgränze von Sonapur bis K'ikakol an der Küste. Er muß Blunt's Reise nie gelesen haben.

<sup>2)</sup> Elphinstone, the histor. of India 1, 411.

<sup>3)</sup> W. HAMILTON II, 5. 6.

Handelsstädte erwähnt finden. 1) Es war hier also wohl schon früher die Cultur von der Küste durch Khândêç auf das Hochland hinaufgestiegen.

Das mittlere Nordgebiet der Gödävarî wird jetzt Berar genannt, von Khändêç, Gondvana, Bidar und Aurangäbäd eingeschloßen; die ältere Zeit und so noch Abulfazl nahm das Wort in viel weiterer Ausdehnung vom West nach Ost. 2) Der Name ist ein Altindischer und aus Vidarbha entstellt, deßen Hauptstadt Kun'-dina heißt. Das Land erscheint in dem Indischen Epos schon als ein Brahmanisch eingerichtetes, es zeigt sich hier ein früher Fortschritt der Arischen Cultur auf dem Hochlande. Seine südliche Ausdehnung muß aber bis Bidar im W. der Mangira gereicht haben; denn der Name dieser Stadt und der angränzenden gleichnamigen Provinz ist ebenfalls nur eine andere entstellte Form des alten. Wir umfaßen daher mit diesen zwei alten Namen ohngefähr den sehr beträchtlichen Theil des innern Hochlandes, welchen die Mahratten außerhalb Baglana's an der Gödävarî und Mang'îra eingenommen haben. 3)

Solcher alten Denkmale seiner Cultur, wie das Mahrattenland, kann sich das östlichere oder Telingana nicht rühmen, oder

<sup>1)</sup> Aurungabad soll ursprünglich Gurka oder Kerkhi geheissen haben und war Hauptstadt der Großmogulischen Statthalter und später zuerst des Nizam's. W. Hamilton II. 144. — Ahmednagar war auch einst Hauptstadt eines Muhammedanischen Staats im Dekhan. Ebend. 146. - Dauletåbåd, Hauptstadt des kurz dauernden Abyssinisch-Muhammedanischen Staates, hiess früher Dêvagiri, Götterberg, und war als solche Hauptstadt eines Indischen Reiches. Ebendas. p. 148. Tagara ist aber davon verschieden. obwohl es dafür gilt; in Inschriften heift es auch Tagarapura. S. W. Elliot, in Journ. of the R. A. S. IV, p. 34. — Bider war Hauptstadt eines kleinen Vormuhammedanischen Indischen Staats. W. Hamilton II. 119. Ellik'pur ist die eigentliche Hauptstadt Berar's. Ebend. 112. Någapura, Schlangenstadt, ist eine neuere Hauptstadt der Mahrattenfürsten, die Bhunsla heisen. — Ptolemaios hat Τάγαρα und Βάθανα, βασίλειον Σιροπολεμίου, im innern Arjaka; s. oben S. 151. Per. mar. Er. p. 29. Two de er auty th Δαχιναβάδει δύο εστίν το διασημότατα εμπόρια επιφαινόμενα, από Βαρυγάζων Εχοντα όδον ημερών είκοσι πρός νότον από ταύτης ώς ημερών δέκα πρός ανατολήν έτέρα πόλις Ταγάρη μεγίστη. 'Από μεν Πλιθάνων ονυχίνη λιθία πλείστη από δε Ταγάρων u. s. w. Man sieht Plithana (Bathana) ist ausgefallen; wahrscheinlich wurde seine Entfernung auf 10 Tagereisen bestimmt oder ¿χοντα wäre falsch. Von Plithana (für Paithana) oder Bathana s. S. 179.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON II, 106. 120.

<sup>3)</sup> Vidarbha, gesprochen Bidarbha und mit r für d Birarbha. Hêmak'. IV, 45. sagt; Vidarbha sey so viel als Kun'd'ina. Dann Wilson u. d. W. und Mahâbh. I, p. 509, v. 2853. S. auch Wilson, V. Pur. p. 187.

um richtiger zu sprechen, Telingana des Hochlandes; denn auch ein großer Theil der Ostküste gehört den Telinga. Nach den obigen ') Erörterungen nimmt dieses Volk im inneren Dekhan das Gebiet ein, welches im Westen durch eine Linie von K'anda über Bidar, Guti, Nandidurga nach den Ostghat, im Osten durch eine von demselben Nordpunkte längs der Varadå, Pranîtâ und Gödâvarî bis zum Zusammenfluss der letzteren mit der Indravatî bezeichnet wird, im Süden über Bangalor hinaus nach Rag'akotta am Süd-Penar reicht; außerhalb der Ostghat an der Küste erstreckt es sich nach Norden bis zur Gränze Orissa's, im Süden bis Palikat oberhalb Madras; zwischen der Indravatî und den eben erwähnten Flüßen ist das Gebiet der Gönd in das seinige eingekeilt.

Das obere Telingana ist jetzt größtentheile in den Staat Haiderâbâd oder in das Reich des Nizam's eingeschloßen. Dieses Land ist wenig angebaut, große Striche liegen wüst, und es ist nie in der Indischen Culturgeschichte ein bedeutendes gewesen, obwohl eine der älteren Dynastien den Namen von Andhra trägt und auch die Alten das Daseyn eines mächtigen Reichs mit diesem Namen bezeugen. <sup>2</sup>) Wir haben hier keine Spuren früherer Blüthe oder große Denkmale der Vorzeit; Haiderâbâd ist eine Stiftung der Muhammedaner; das Reich, in dem Varankol N. O. von Haiderâbâd Hauptstadt war, gehörte zu den spätesten Indischen vor dem Einfalle der Muhammedaner. Wenn es endlich wahr ist, daß der alte Herrscher Çâlivâhana, deßen Geschichte uns nur in Fabeln überliefert ist, in Pratishthâna an der Gôdâvarî herrschte, so gehörte diese Stadt dem obern westlichen Gebiete des Flußes an, in deßen Nähe wir die großartigen alten Denkmale, die Fel-

<sup>1)</sup> S. o. S. 160. 170. 173. 175. Die Sanskritform ist Trilinga; es wird auch Telugu und Tenugu gesagt. Campbell, Mack. Coll. 1, p. XXXVI. Die Sanskrit-Bezeichnung für das innere Telingana oder das von der Küste entfernte ist Andhra. S. Wilson a. a. O. p. CXXII. Hinan Theang nennt Antholo oder Andhra das Land im S. Köçala's im S. des Vindhja. S. oden S. 129. und Groß-Andhra das Land südlich von diesem und von ihm durch eine Wüste (wohl eine Waldeinöde) getrenut; Groß-Andhra wird besonders Tanakothsekia genannt; es folgt südwärts Köla, nicht Känk'i. S. aber S. 165. Es waren schwarze und wilde Bewohner. F. k. R. p. 390. Er meint das innere Land, nicht die Küste, und bewährt auch hier seine Genauigkeit.

<sup>2)</sup> Plinius, H. N. VI, 22. Validior deinde gens Andarae, plurimis vicis, XXX oppidis, quae muris turribusque muniuntur; regi praebet peditum CM., equitum MM., elephantos M.

sentitipel in Bagiana und Eliera, schon eben hervorgehoben haben. 1)

Der Theil Gondvana's, der an die Godavari granzt, gehört zu den ödesten Wildnissen Indieus und ist in der That das allerunbekannteste Gebiet des ganzen Landes.

Wir haben in dieser Uebersicht des Gödavari-Gebietes die Geschichte zur Richtschnur genommen, um uns seine Stellung zu den übrigen klar zu machen.

Es muss auffallen, dass der mittlere Theil desselben an Cultur des Bodens und Bedeutsamkeit für die Geschichte so weit gegen die übrigen zurücksteht, während der obere Fluss ein früh Arisch gewordenes Land durchströmt. An Fruchtbarkeit fehlt es manchen Theilen des Landes nicht, wenn es angebaut wird, es ist so reich an Flüssen, wie die benachbarten; auch sind hier Spuren eines früheren, weiter verbreiteten Anbaues 1); doch, scheint es, müssen besondere Ursachen es bewirken, dass das Land nie sur großen Bedeutsamkeit gelangte. Eine solche ist wohl, dass der Strom und seine Zuflüsse so überwiegend Plateauströme sind, dass sie in der trockenen Jahreszeit sehr wasserarm werden und zur Bewäßerung untauglich sind; es ist ein einförmiges Plateauland ohne offene Thalebenen, ohne eigentliche Bergketten, welche dem Boden Mannigfaltigkeit geben, sondern flaches, obwohl ziemlich hoch gelegenes Land mit vielen kleinen Höhen und Hügeln; es möchte aber eine Hauptursache seyn, dass das vorliegende Küstenland kein reich begabtes ist, welches eine große und thätige Bevölkerung versammelte, die sich stromaufwärts verbreitete und das innere Land durch Ansiedelungen und Handelsanternehmungen belebte. ) Wir haben hier in der That die

<sup>1)</sup> Ueber das Reich von Varankol s. Wilson in Mack. Coll. I, p. CXXIII. Die Stiftung geht nur in's eilste Jahrhundert zurück. S. ebend. und W. Hamilton II, 139. Sanskritname Arun'akanda-pura, was nicht richtig soyn kunn; wahfscheinlich: Aran'jakunda, Schatz des Waldes; arun'a ist roth, kön'd'a nichts, kun'd'a, Brunnen. S. Inschrist in Journ. of As. S. of B. VII, 901., wo aber Druckschier im Texte sind. — Wilson a. o. O. p. CXXIII. giebt Pythan (Paithan) an der Gödävart als Manptstadt Çâlivâhana's. Die Stadt liegt N. O. von Ahmednagar, der Name stimmt ganz (Pratishthâna, Paithana) und anch die Luge palst; Ptolemalos Bájara und des Periplus Malsava (für Milsora) sind schon S. 177. erwähnt.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON II, 118. 123. von Bider und Maiderabad.

<sup>3)</sup> Alle Phresia IV, 2, 427.

Erscheinung, dass die Cultur statt von der Mündung des Flusses aufwärts zu steigen, von der reichen Westküste aus des oberen Flussgebietes sich zuerst bemächtigte, ohne jedoch abwärts das innere Land sich schon unterworfen zu haben, als das Verderben und die Störung der Zustände, welche die Einfälle der Muhammedaner überall nach sich zogen, auch dieses Land heimzusuchen begannen. 1)

### 6. Unteres Gebiet der Krishn'à und Gôdâvarî. Nieder-Telingana. Kalinga.

Das Gebiet der Telinga-Sprache reicht an der Koromandel-küste von Palikat nordwärts bis K'ikakol; die jetzige politische Eintheilung nennt nördliche Circar die Strecke des Küstenlandes von Mutapilli 15° 45′ im S. bis zur See K'ilka im 19° 20′ zwischen Orissa und dem Karnatik. •) Die Sprache geht also im S. über die politische Gränze hinaus, erreicht sie im N. nicht. Es ist das flache Küstenland unter den Ostghat von verschiedener Breite; es wird durch die Flüße in 5 Theile zerlegt. Kalinga, der alte Name dieser Küste, stimmt auch in seiner Verbreitung nicht ganz mit den obigen Gränzbestimmungen überein, doch reicht Kalinga wenigstens bis zur Krishn'å und wird in einigen Nachrichten bis zum Gangeslande ausgedehnt. 3)

<sup>1)</sup> S. außer den oben S. 177. angeführten Stellen bei W. Hamilton unter Nagpur (Berar) 11, 7. und Haiderabad II, 122. zu welchen Staaten der größte Theil dieses Gebietes gehört. Ritten IV. 2, 428.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON II, 60.

<sup>3)</sup> Der Name ist noch übrig in Kalingapatan (Kalingastadt) N. O. von Kikakol. W. Hamilton II, 73. behauptet ohne Grund, Godavari sey ursprünglich Gränze zwischen Orissa und Kalinga gewesen. Nach Indischem Gebrauche scheint Kalinga die Küste zwischen Odra (Orissa) und Dravida (Tamulenland) zu bezeichnen. S. Wilson, Mack. Coll. 1, p. CXVII. V. Pur. p. 183. n. 3. Die Javanesen nennen Indien Kling, weil diese Küste viel mit Java verkehrte. Hiuan Thsang setzt nach Outcha (Orissa) erst Koungiutho an der Küste, dann Kolingkia, und erwähnt von Gebieten an der Küste erst nachher Kong'evaram, scheint es also im weitesten Sinne zu gebrauchen. p. 390. Ptolemaios VII, 1. nennt Kalliya unter den Städten Maisolia's. Plinius H. N. VI, 21. Calingae proximi mari, et supra Mandei, Malli, quorum mons Mallus, finisque eius tractus est Ganges. So spricht er auch nachher am Ganges von: novissima gente Gangaridum Calingarum: regia Parthalis vocatur. Regi LX mill. peditum, equites mille, elephanti DCC. in procinctu bellorum excubant. Dann VI, 22. eine Insel im Ganges, dem Volke Modogalinga zugehörig. Dann die verlorene Notis VI, 21. bei

Dieses Küstenland ist am Meere sandig und hat erst gegen die Vorhügel des Hochlandes einen besseren Boden, der durch viele Flüsse und davon abgeleitete Canäle, durch natürliche Seen, wie der von Kolair im S. und K'ilka im N., und künstlich gebildete Wasserbehälter bewässert wird; manche Theile erzeugen dann Uebersluss an Reis und andern Früchten ), doch nicht in der Fülle Tang'or's und Bengalen's. Die Breite ist verschieden; Råg'amandri liegt nur 10 M. vom Meere, kurz oberhalb tritt die Gôdâvari erst aus dem Berg- und Wald-Lande hervor. Von den Vorhügeln der Ostghat sind nur einige für den Anbau gewonnen, andere besitzen noch ihren Reichthum an Wäldern und wo an ihrem Fusse die Wasser versumpfen, herrschen eigenthümliche Fieber und das fängt schon die Herrschaft der kleinen Häuptlinge der Gond an.

Diese Küste mit ihrem ungesunden, heißen, schwächenden Klima gehört nicht zu den Indischen Ländern, welche in der Geschichte bedeutend hervortreten; die Lage zum Seehandel war günstig, aber wegen der Wildheit und Armuth des inneren Landes, welche noch im N. der Gôdavari vollständig fortbestehen, und wegen des Mangels an eigenthümlichen Erzeugnissen konnte der Handel nicht die reiche Blüthe der Malabar- und Guzerat-Küste erlangen. Doch finden wir auch hier schon im Alterthume mehrere Handelsstädte erwähnt; Masulipatam ist der Haupthandelsplatz der neueren Zeit; der Geschichte des Handels muss es vorbehalten bleiben, die Verbindungen dieser Küste mit Hinterindien und dem Indischen Archipel, so wie mit Ceylon und dem Gangeslande zu verfolgen; dieses sind die Richtungen, welche ihuen schon durch ihre Lage und die Natur der Winde des Bengalischen Meerbusens angewiesen sind. Râg'amandrî war einst Hauptstadt eines Fürstenthums. 2)

Unsere Unbekanntschaft mit dem inneren Hochlande im N. der Godavari ist noch so groß, dass wir die Kette der Ostghat nicht

den Völkern unter dem Emodus: — Brachmanae, quorum Maccocalingae. Also bis zum Ganges, was kaum Indischer Sprachgebrauch gewesen ist. Die einheimische Ueberlieferung macht Crîkakôla an der Krishn'â zur ältesten Hauptstadt. *Muck. Coll.* 1, p. CXVII. Coringa an der Gödâvarî-Mündung scheint auch den alten Namen zu enthalten. Es ist der beste Hafen an der Küste. S. W. Hamilton II, 81.

<sup>1)</sup> W. Hamilton II, 61.

<sup>2)</sup> S. Wilson, in Mack. Coll. I, p. CXVII. — W. Hamilton II, 60. flg. — Ritter IV, 2, 466.

verfolgen können upd keinen Namen für das Gebirge wissen; nur ist sicher, dass ven dem Nallamalla im S. der Kriahn'å ') die Kette weiter nach Norden fortsetzt; sie scheint mehrere, nach der Küste niedriger werdende Züge zu haben, und die eigentliche Scheidekette gegen das innere Hochland möchte im W. der Indravati von Palunshah nordwärts über Bustar und Byraghar (Vîragad'a) bis Sonapur am Mahânada anzunehmen seyn.

### 7. Oberes und mittleres Gebiet des Mahânada.

Der Mahanada führt uns tief in das wilde Gandavana hinein; denn seine Quellen liegen in den Gebirgen im Osten der Weyse Ganga im Bellûd und Keyraghar auf beiden Seiten des 21sten Breitengrades zwischen 98° und 99° ö. L. und umströmen bis zu ihrem Gemünde ein Plateauland (um Raipur, d. h. Râg'pur), dessen Südgehänge Zuflüße zur Gödávari entfließen. Sein großer Nordzufluss Hasta entspringt bei Sonahut auf dem Amarakan taka-Plateau im Norden der Çòn'a-Quellen, im N. O. der Nerbudda-Quellen. Nach seinem Vereine mit dem Mahanada fliesst dieser erst nach O., wird dann aber bei Sumbhulpur südwärts gedrängt bis Sonpur, von wo an er ostwärts strömt und oberhalb Kat'aka's (Kuttak) in Orissa's ebenes Küstenland eintritt. Dieser obere und mittlere Lauf geht durch die waldigen, wenig angebauten, unerforschten und von mehr oder weniger rohen Gonda unter ihren kleinen Häuptlingen bewohnten Berglande des südlichen und östlichen Gondvana's 2),

Wir haben schon oben den weiten Umfang des Berglandes bezeichnet, welches die Nordostecke des Plateaulandes ausfüllt und Hindustan vom Dekhan scheidet, indem es nach Nordon und Bihar mit dem Çan'a über das Korair-Gebirge, nach Westen mit der Nerbudda durch Ghara Mandala, nach Süden mit der Weyne

<sup>1)</sup> S. oben S. 150.

<sup>2)</sup> S. Ritter IV, 2.481 fig. Kalaka heißt Stadt, Hauptstadt, anch Lager, u.s. w. — Ob Hatsa oder Hasta richtige Form sey, weiß ich nicht; das letzte hat die passende Bedeutung: Hand, für Arm eines Flusses. Mahanada, großer Strom; er scheint keinen andern Namen erhalten zu haben. Er ist sicher Ptolemaios Mardas, wofür, wie mein gelehrter Freund, der treffliche Herausgeber des Fürsten der alten Geographie, Mr. Wilmung, mich belehrt, die guten Handschriften Maradas geben, also genau big auf Auslasung des nicht Griechischen ha.

Gangā zum oberen Telingana, ostwärts durch Birbhum und Ramghar abfällt¹); sein Südabfall neigt sich mit dem Hasta zum mittleren Mahânada; seiner Südostsenkung entsließen im Norden Mahânada's zur Orissa-Küste die Brâhmanî, welche sich an der Küste
mit den Mahânada-Spaltungen verzweigt, nördlicher die Kuljâ
(der südliche Koyle), welche in Orissa Vaitaran'i genannt wird,
endlich der Gränzsluß gegen Bengalen Suvarn'arêkhâ; alle drei
kommen aus den Bergen K'ota (klein) Nagpur's östlich von Amarakan't'aka.²)

Für die Berge, welche hier noch das Hochland vom Nieder-lande scheiden, giebt es wieder keinen allgemeinen Namen; sie scheinen keine ununterbrochene Kette zu bilden, aber einzelne Züge, und von ziemlicher Höhe. Die Vorhügel haben von 300—1200 F.; weiter rückwärts erscheinen sie, vom Niederlande zwischen Brähmanî und Gang'am aus gesehen, höher und regelmäßiger, 2000 F. hoch 3). Malagiri, das höchste Gebirge Orissa's, zwischen der obern Brähmanî und Vaitaran'î (Kuljâ) muß an 4000 F. Höhe haben und das Land senkt sich durch mehrere Stufen und Ghat nach Medinîpur oder nach Bengalen hin 4). Es ist ein breiter Gebirgsgürtel, dessen Berge zwischen 12—15 M. von der Küste sich erheben und von dem Lande hinter der Kilka See an bis zur Suvarkn'arêhâ, von Sônapur bis nach Sinhabhûmi (Löwenland), das ganze Orissa gegen das Hochland begränzen 5).

Wie auf allen anderen Seiten das Gebiet Gondvana dem Ein-

<sup>1)</sup> S. oben S. 81. S. 85. S. 132.

<sup>2)</sup> Brûhman'î, die Brahmanische. — Rine andere Kuljâ entspringt im Norden der südlichen und strömt nordwärts zum Çôn'a. S. S. S. Ueber die Bytarani oder Vaitarani s. oben S. 86. und Kittor's, journey from Sumbulpur to Mednipur, As. J. of B. VIII, 614. Der Flus wird dort für heilig gehalten. Der Höllenduß heisst ebenso. Suvarn'arêkhâ, Goldlinie, s. S. 133.

Ptolemaios hat drei Flüsse im Norden des Manadas vor dem Ganges: Τύνδις, Δοσάρων, 'Αδάμας. Der letzte oder die Suvarn'arêkhâ hiess so, weil bei den Sabara Diamanten sich in Uebersluss sanden. Ich komme hierauf später zurück.

<sup>3)</sup> A. Stirling, an account, geographical, statistical and historical of Oriesa proper or Cuttack, As. Res. XV, 163. flg. S. 177.

<sup>4)</sup> S. KITTOR, a. a. O. p. 608. 612. 383. Malajagiri ist eine doppelte Beseichnung, da Malaja in der Indischen Ursprache und Giri im Sanskrit Berg bedeuten.

<sup>5)</sup> Nach Stirling p. 176. Dieses Gebirge ist das Mahêndra der Inder, aus welchem die Bishikuljâ bei Gang'am fliesst. S. Wilson, V. P. p. 174. Ein niedriges Gebirge an der Küste heisst auch Mahêndra Malai.

dringen der Indischen Cultur sich mehr oder weniger verschloßen gezeigt hat, so auch das dem Lande Orissa zugewendete. Es sind hier in dem Berglande nur einzelne Sitze einer halben oder kaum angefangenen Bildung an den Wohnsitzen kleiner Fürsten, gleichsam kleine Lichtungen des großen dichten Waldreviers, kleine Dörfer der scheuen, rohen Gond liegen zerstreut im großen Lande, welches dem viel größern Theile nach noch im Zustande des Urwaldes sich befindet. Namentlich diese Seite des Hochlandes, wie die nach der Gôdâvarî, steht auf der untersten Stufe, nach Bihâr und Bengalen sind die Fortschritte größer. Das Land ist sonst fruchtbar und schön. Die herrlichsten Tekwälder prangen am mittlern Mahanada; die höheren Striche müsen schon ein kühleres Klima haben, aber den Europäern ist der Aufenthalt in den dichten Wäldern höchst ungesund, oft todbringend, doch würde wahrscheinlich das Klima durch das Lichten der Wälder verbessert werden. Jetzt herrschen hier die Thiere ganz eigentlich mehr als die Menschen und die schwächlichen, furchtsamen Stämme der Gond leben in vielen Theilen in steter Furcht vor den Tigern.

Die Europäische Herrschaft hat hier eine friedliche Eroberung zu machen; der Flus ist bis über Sumbulpur hinaus schiffbar und öffnet einen Eingang weit in's Land hinein; bis jetzt haben nur die schönen Tekbäume ihre Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Außer der Fruchtbarkeit des Bodens scheint die Erde andere Schätze zu verbergen: mehrere Flüsse führen Goldsand, so die Brahmanî und der Mahânada; und die Diamantenlager in der Nähe Sumbulpur's sind bekannt. 1).

Außer den eigentlichen Gond, deren weite Verbreitung später nachgewiesen werden soll, sitzen ähnliche Stämme in dem Waldgebirge unmittelbar an den Gränzen Orissa's; die Kola in G'ashpur und Sinhabhûmi, die Kanda im S. des Mahânada hinter Gang'am und Vizagapatam, beide noch ihre eigene Sprache sprechend; ein drittes Volk die Saur im N. des Mahânada in Khûrda hinter Kat'aka; auch diese scheinen ihre eigene Sprache noch zu haben

<sup>1)</sup> S. Kittor a. a. O. p. 376. und Ouselry's Bericht. ebend. p. 1057. Ueber die Diamantenlager Ritter IV, 2, 352. und über das Land 481. flg. 503. flg. Bei W. Hamilton II, 15. flg. Die Reise von Kittor habe ich angeführt; er führt eine frühere nach Sumbulpur von Motte, in Asiatic annual register, Vol. I. an. — Çambala heißt Ufer, und Reisevorrath; ist Sumbulpur von der ersten Bedeutung?

eder das Orissa wird in ihrem Munde andern unverständlich; sie sind aber in engeren Verband mit den Indern des Brahmanischen Orissa's getreten. Wir haben diese Stämme später bei der Ethnographie zu betrachten. Sie sind ohne Zweifel Ueberreste der ältesten Bevölkerung, die von den colonisirenden Brahmanen und ihrem Gefolge zurückgedrängt oder nicht dem Indischen Staate unterworfen worden sind. Die Gränzen der Orissa-Sprache zeigen am besten, wie weit die Bekehrung dieses Landes zum Inderthum fortgeschritten ist: sie erstreckt sich nordwärts über die Suvarn'arekhâ hinaus und erreicht an der Küste Tamlok; in Sonapur gehen die Orissa- und die Gond-Sprache in einander über; die Maße der Bewohner spricht Orissa im Inneren von Gumser hinab bis Palkonda, Bustar und G'ajapur, im Süden herrscht das Tellinga entschieden in K'ikakol. Die Gränze gegen Westen folgt also ziemlich der Reihe der vordern Berge.

#### 8. Mündungsland Mahânada's, Orissa.

Gleich nach seinem Austritte aus dem Waldgebirge oberhalb Kat'aka's beginnt der Mahânada seine Spaltungen, welche Orissa durchfließen; er fließt durch zwei Hauptarme in's Meer nach einem Laufe von über 100 M. Das Land unter dem Gebirge, welches er und die nördlicheren Flüße bewäßern, ist Orissa. Dieses stellt sich überall als ein dreifach getheiltes dar: am Meeresufer ist theils nackter, sandiger Boden, theils sumpfige Waldstriche in einer Breite von 1—4 Meilen; darüber liegt die offene, fruchtbare, angebaute Ebene mit verschiedener Breite von 2—10 M., das Cul-

<sup>1)</sup> Stirling, à. a. O. p. 202. 206. Kanda, wenn kân'ā'a, würde schlecht, niedrig bedeuten; oder ist es verderbt aus Gôn'd'a? — Saur wird wohl richtig von Stirling aus dem Sanskrit Çavara abgeleitet, welches einen Barbaren, Unindischen Menschen überhaupt bedeutet. Ptolemaios erwähnt der Σαβᾶραι am Ganges hin; bei ihnen waren reiche Diamantenlager; sie wohnten also wohl am Flusse Adamas. Denselben Namen hat er am Sabarischen Meerbusen in Hinterindien. VII, 2. Hêmak'. III, 8. 9. führt Pulinda, Çabara, Bhilla, Kirdta und andere als Mlêk'ha-Geschlechter auf. Es kommen daher diese Namen an mehreren Stellen vor. Die Kanda und Kôla mögen hier Pulinda geheißen haben und in Mahâbh. II, p. 347, v. 1068. Andet sich im Osten eine Pulinda-Stadt, nach Daçârn'a; aber in Vish. P. p. 186, n. 15. kommen Pulinda am Indus vor und Ptolemaios hat Που- Γενδαι αγριοφάγοι im N. der Narmadâ. — Der Periph. mar. Er. nennt an der Küste Orissa's Κιρράδαι p. 35., die sonst nur jenseits des Ganges vorkommen.

turland Orissa's, in neuerer Zeit Mogulbandi genannt, weil die Mogul hieraus vorzüglich ihre Einkünfte zogen; darüber steigt endlich das hügelige, waldreiche Laud empor, welches eine Verstufe gegen das innere Hochland ist, mit unsicherer Gränze, je nachdem sich der Anbau auch dieser Hügel bemächtigt hat oder nicht. Dieser Theil, wie der an der Küste, heißt Rög'vara, weil sie von violen kleinen Vasallen-Råg'a beherrscht wurden. Mit der zunehmenden Waldwilduiß fängt das ungesunde Klima an und we sie undurchdringlich wird, hört die Herrschaft Orissa's auf und die der kleinen Bergfürsten tritt ein.

Die Ausdehnung Orissa's von seinem Mittelpunkte längs der Küste ist zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen; die überlieferte Gränse im Norden ist Mêdinipur und Tamlok in Bengalen mit Einschluß eines Theils von Rärha (Råd'hå, im Südwext Bengalen's), im Süd die Rasikuljâ, die in das Meer bei Gang'am fließt¹); wir wißen, daß die Sprachgränze südlicher reicht, daß auch die Suvarn'arèkhâ als Nordgränze galt, und Orissa früher theilweise oder ganz zu Kalinga gerechnet worden ist¹). Von der Bengalischen Sprache ist die Orissa wenig verschieden und der Uebergang ist ein kaum bemerkbarer.

Wir müßen ohne Zweisel die Odra oder Bewohner Orissa's als Einwanderer aus Bengalen betrachten, erst der Sprache wegen, dann wegen der geographischen Lage. Die ältere Indische Ueberlieserung stellt die Odra noch als Unbrachmanisches Volk

<sup>1)</sup> STIRLING p. 163.

<sup>2)</sup> Orissa heisst im Sanskrit Odra; so schon Manu X, 45, wo das Volk, wie Paun'd'raka (s. oben S. 140.) und Dravid'a zu den entarteten Kriegerstammen gezählt wird, zum Zeichen, dass es damals nichts oder nur weniges von Brahmanischer Cultur angenommen hatte. Auch Audra, V. Pur. p. 192. O'd'ra ist eigentlich der nördliche Theil. Gleichbedeutend ist Uthala; s. Trik. C. II, 11. Das Wort bedeutet auch Lastträger und Vogelfänger. O'd'ra leite ich ab als Pråkritform von Auttara, nördlich, von uttara, ód d'ara. odra. Es ist vielleicht als Nordtheil Kalinga's zu fassen. Orissa ist entstanden aus O'dradêça (-dêsha gesprochen), Ordêsha, woher die Portugiesen Orixa, wir Orisea. Der alte König Meghavahana nennt sich Oberherr von Kalinga, nicht von Od'ra, in der Inschrift in Khandgiri in Orissa, s. As. J. of B. VI, 1090. Hiuan Thrang p. 389. unterscholdet Outche von Kalinga; N. W. von Tâmralipta liegt Kolonou Soufalana, der Lage nach an der Suvarn'arêkhû, doch kenne ich nicht Karan'a-Suvarn'a, goldene (Stadt) der Karan'a oder Schreiber. Von da S. O. Outcha, dessen Hauptstadt Tchelitalo viel Seehandel trieb, auch nach Ceylon, dann folgt Koungintho mit der Hauptstadt am Meere; sodann S. W. eine Waldwildnifs, endlich "Kalinga. Dieses Orissa ist sehr klein.

day. Durch Gondvana konaten ihm nicht die bekehrenden Brahmanen zukommen; auch vom Süden nicht, sondern wie an der Westküste die Heranbildung der Urvölker den Vindhja umging und sich zuerst südlich an der Küste ausbreitete, so mulste sie auch hier aus dem Ganges-Lande an der Küste weiter schreiten. Jetzt gehört Orissa zu den völlig Brahmanisch organisirten Gebieten, kein Volk ist mehr von den Fesseln des Brahmanenthums in seiner entartetsten Form verstrickt, als die Odra oder Orija, die schwächlich von Körper und träge sind und als die Böotier Indiens gelten. Wenig Indische Länder haben zahlreichere oder besuchtere Tempel und Heiligthümer; die Denkmale der Architektur gehören hier zu den ältesten. Açôka, der Enkel K'andragupta's, hatte das Land mit Buddhistischen Werken geschmückt, wie seine Inschrift von Asvastama bei dem Dorfo Dhauli, in der Nähe des großen Tank's oder künstlichen Sees Köçalaganga bezeugt; den Buddhisten gehören auch die ausgehöhlten Zellen in den Hügeln Udaja- und Khan'd'a-Giri (die Berge des Aufgangs und der Brüche), nahe bei der alten Hauptstadt Bhuvaneçvara. Die hier erhaltenen Brahmanischen Tempel sind später. Die Bewohner erklären Orissa für das heiligste aller Indischen Länder, für einen einzigen großen Wallfahrtsort; doch sind in ihm vier Xêtra (Felder) oder heilige Gebiete nach den Göttern, denen der Haupttempel gewidmet ist, benannt, die einer besonderen Heiligkeit sich erfreuen; das von G'agannátha (Weltenherr, Name des Vishn'u) ist jetzt das besuchteste und bekannteste 1). Eine zahlreiche Priesterschaft

<sup>1)</sup> S. Stinling, p. 305. fig. Die vier Xêtra sind: 1) Haraxêtra, dem Çiva ge widnet, nach delsen Namen Bhuvanêçvara (Weltherr) und gleichvamigem Tompel nuch die Hauptstadt genannt wird. Es ist hier außer den zwei Königspallästen noch eine ganze Stadt von Çiva-Tempeln; es müssen mehrere Hunderte gewesen seyn; der Haupttempel soll 657. n. Chr. Geb. beendigt worden seyn, die Stadt wurde von Lalita Indra Kêçari, der von 617. bis 660. regierte, gegründet. Der Raustil und die Neulpturen gehören zu den besten Indischen. Das Kètra fängt etwa 4 M. südwärts von Kataka an, erstreckt sich aber viel weiter. Khandagiri und Udajagiri, wo auch ein großer Pallastbau ist, liegen welterhin in derselben Richtung, 11/2 M. von Bhuvanêçvara. 2) Purushôttama oder Vishn'u-æðtra, bis südlich an der Kaste, wo G'agannatha liegt, 1198. erbaut, wo die berüchtigte Rathajatra. oder Procession der Götterbilder auf Wagen gefeiert wird. 3) Arka- oder Padma-Xêtra, bei Kanarak an der Küste, wenig nördlich vom vorhergehenden. Der alte, große, jetzt verfallene Sonnentempel (Arka, Sonne) ist den Seefahrern als die schwarze Pagode bekannt; er ward erst 1241. erbaut. 4) Párvati- oder Vigiaji-Xêtra, der Párvati oder Gemahlin des Çiva geweiht, N. von Kataka, von G'âg'ipur (Jag'japura, Opforstadt) nach

findet hier leichten Erwerb und ist, wie es reichen Priestern ergeht, in Faulheit und Ueppigkeit versunken.

Der nordöstliche Theil des Landes liegt wie Bengalen günstig für den Seehandel, durch eigenthümliche Erzeugnisse ist Orissa nicht ausgezeichnet<sup>1</sup>).

#### Schlufs.

Nach dieser Uebersicht der einzelnen Gebiete des Dekhans wollen wir zum Schluss mit wenigen Zügen auf die allgemeinen Eigenthümlichkeiten dieser Südhälfte Indiens hinweisen.

Dekhån ist vorherrschend ein Plateauland; es ist ein abgeschloßenes Gebiet, welches, wenn wir das südlichste Stück im S. der großen Ghatspalte nicht mitrechnen, die drei Endpunkte seines Dreiecks, das Nîlagiri, das Amarakan't'aka und das Bergland Baglana, schroff den vorliegenden Ländern entgegenstellt, um gleichsam den Eintritt zu verwehren. Es hat in diesem Innern einzelne sehr fruchtbare Theile, andere von mittlerer Fruchtbarkeit, andere harren noch des regelmäßigen Anbaues; es verbirgt in seinen unzugänglichen Schluchten und Waldwildnißen manche Stämme, die noch dem geregelten Leben und einer geordneten Verfaßung nicht gewonnen sind. Die Flüße, von denen nur einer, der Mahânada, in's Land hinein schiffbar ist, sind nicht sowohl die Eingänge in's Innere, als die Ghat, welche von der Ost- und West-Küste, wie aus dem Thale der Tapti das Hinansteigen auf das Hochland erleichtern.

Von Hindustan ist im Gegentheil der Theil, welcher sowohl der viel größere, als der bei weitem wichtigste und gleichsam am meisten Indische ist, das Ganges-Gebiet, eine große Niederung von üppiger Fruchtbarkeit, von leichter Verbindung in seinem Innern, zur Ernährung einer zahlreichen, dicht gedrängten Bevölkerung und Bildung großer Staaten geeignet; der Ganges verknüpft in weiter Strecke die einzelnen Glieder des Ganzen. Es verkehrt leicht mit dem Hochlande im Norden, dem Berglande im Süden, gegen beide liegt es offen da; aber diese Gebiete sind nicht mäch-

der Vaitaran'i. An allen diesen Orten sind zahlreiche Tempelüberreste und Sculpturen. Ueber die Inschriften und Sculpturen s. As. J. of B. VI, 1072-VII, 53. 200. 434. 660. 679. Bei RITTER IV, 2, 551.

<sup>1)</sup> Der beste Bericht ist der S. 183. augeführte von Stirling. S. sonst Rittra, 1V, 2, 530. W. Hamilton, II, 31.

tig und groß genug, um auf das Tiefland einen bestimmenden Einfluss auszuüben. Im Dekhan verschwindet das Tiefland der Küste gegen die Masse des inneren, welches gleichsam für sich besteht; aber auch die Küstengebiete, vom Inneren getrennt, können für sich als einzelne Staaten bestehen, und wenn sie in reicher Fülle besondere Naturgaben besitzen, wie Malabar, sich auf eigenthümliche Weise entwickeln. Das Dekhan ist zwar nicht durch hohe Bergzüge in seinem Innern getheilt, und im Ganzen ein gleichförmiges Land; die Stromgebiete verursachen jedoch eine Theilung, die sich auch historisch in der vorherrschenden Trennung in kleinere Staaten ausspricht. Wo in diesen einzelnen Abtheilungen durch Schluchten und natürliche Festen eine noch größere Selbstständigkeit kleiner Gebiete möglich gemacht wird, ist eine Auflösung in ganz kleine Herrschaften begünstigt und es zerfällt das Dekhan leicht in Verwirrung und innere Anarchie. Die Berggebiete im Norden des Vindhja tragen denselben Charakter und gehören in dieser Beziehung mehr zum Dekhan als zum Hindustan.

Trotz dieser Trennung durch große Berggebiete ist das Dekhan doch nothwendig auf das tiefe Hindustan hingewiesen, namentlich im Alterthume, als die Schiffarth beschränkt war; es hängt nur durch Hindustan mit dem übrigen Asien zu Lande zusammen; seine Verbindung zur See, freilich zunächst wohl wegen der kleinern Entfernung und der gefahrlosern Küstenfahrt, ist auch auf Hindustan hingeleitet; auch die Pässe des Vindhja und die flache Küste vermitteln den Verkehr. Das Dekhan ist nothwendig am innigsten mit Hindustan verbunden, aber zugleich dagegen geschützt. Wir sehen die Wirkungen dieser Stellung darin, dass das Dekhan in seinem größeren Theile noch seine ursprüngliche Bevölkerung aufbewahrt hat, namentlich im Inneren, wo nur die Nordwestecke Arische Bevölkerung in sich aufgenommen hat; an beiden Küsten hat diese sich im Osten, wie im Westen tiefer in das Dekhanische Land eingedrängt. Dann darin, dass die Muhammedaner erst spät, nach manchen misslungenen Versuchen und indem sie von Stuse zu Stufe fortgingen, aus Hindustan auf diesem südlichen Hochlande weiter nach Süden Fuss fassen konnten. Und wie groß sind nicht im Dekhan und seinen Nordgränzen die Gebiete, die sich von Brahmanischen und Muhammedanischen Einflüsen ganz oder beinahe ganz frei erhalten haben, das große Gondvana, das höchste Nilagiri-Gebiet, manche Striche des Vindhja's und der Ghat? Aus

dieser Stellung erklärt es sich auch, daß im Dekhan sich manche Einrichtungen des Lebens und Bestimmungen des Gesetzes ungeträbter durch alle politischen Umwälzungen Indiens fort erhalten kennten, daß hier in den civilisirten Theilen ein ganz verschiedenes ethnographisches Verhältniß besteht, Indische Urstämme mit Brahmanischer Cultur, während in Hindustan das Arische Geschlecht nicht nur alle Niederungen erfüllt hat, sondern auch in die Alpenthäler und die Berglande des nördlichen Vindhja's eingedrungen ist und wo es nicht die älteren Bewohner ganz verdrängt, diese seinen Gesetzen und seiner Sprache unterworfen hat.

Ein weiterer, großer Contrast der beiden Theile Indiens ist weiter der, dass Hindustan außer, obwohl nahe an dem nördlichen Wendekreise liegt, das Dekhan unter den Tropen; ein beträchtlicher Unterschied entsteht allerdings dadurch, wie sich im Klima und den Erzeugnissen des Bodens zeigen wird. Aber auch hinsichts dieses Gegensatzes findet ein Hinübergreifen beider Theile in einander statt, so dass der Gegensatz zum Theil ausgeglichen und große Mannigsaltigkeit dem ganzen Lande gewonnen wird. Durch die Alpenlandschaften im Himâlaja hat Hindustan eine Zugabe schöner an Klima dem südlichen Europa verwandter Gebiete, das Land im Norden des Vindhja giebt ihm einen weiten Bezirk, welcher durch die höhere Erhebung im verschiedenen Grade einer größeren Kühle sich erfreut; ein Theil seiner Niederung, wie Delhi, erstreckt sich so weit gegen Norden, dass dessen Einflüsse deutlich bemerkbar werden. Das tropische Klima des Dekhans erleidet manche Milderung durch die Höhe über dem Meere, seine Küstengebiete im Westen werden erfrischt durch die kühlenden Luftströme des Weltmeeres, die auf der Ostküste erfreuen sich in geringerem Grade dieser Wohlthat. Es entsteht so ein reicher Wechsel zwischen den einzelnen Theilen und Indien ist in seinem Innern ein viel mannigfaltigeres Land, als gewöhnlich geglaubt wird.

Was in Beziehung auf die Stellung Indiens zu den übrigen Ländern, die ihm angränzen oder in nicht unerreichter Ferne liegen, zu sagen ist, haben wir zum Theil schon oben kurz auseinander gesetzt 1); über das Dekhan haben wir bemerkt, dass seine Berührungen mit Ausserindischen Ländern an das Meer

<sup>1)</sup> S. oben S. 74.

geknüpst seyen 1); und dieses schon im Alterthume, obwohl nicht mit dem großen Einfluße, wie in der neueren Geschichte. Das Dekhan bot sieh den Europäischen Kriegs- und Handels-Flotten nuerst dar, die Eroberer und Kausseute konnten hier auf weit ausgedehnten Küsten ihre Ansiedelungen zum Handel, ihre Festen zum Schutze am leichtesten vervielfältigen, die abgeschloßenen und in ihrer Trennung vom innern Lande schwachen Staaten konnten nur einen geringeren Widerstand leisten; an der Gangesmündung lag ein mächtiges Reich dahinter, der Indus führte nicht gerade in das reiche, innere Indien hinein; es mußten sich die Europäer zuerst vorzüglich im Dekhan sestsetzen und hier zuerst die Schule Indiescher Kriegsführung, Diplomatie und Ländererwerbung machen.

Für die Verbindung der einzelnen Theile Indiens mit einander war das Meer einst noch mehr das verknüpfende Band; seine Beautzung ist an bleibende Naturgesetze gebunden, welche den alten Küstenhandel Indiens förderten und ihn regelu mussten. Das Bengalische Meer wird von dem hestigen Golfstrom durchschnitten, der von dem südlichen Meere an den Andaman-Inseln vorbei zu den Mündungen des Ganges hintreibt; aus dem Indischen Archipel mußte daher der Schiffer vorzugsweise das Gangesland und die angränsende Küste suchen: denn man hatte wenigstens kurz nach den Anfängen unserer Zeitrechnung gelernt, sich queer über den breiten Busen Bengalens von Kalinga nach Chryse zu wagen 2); erst später lesen wir von der gewagteren Fahrt queer über das Meer von Ceylon nach Java und von da nach China 3). Vom Gangesufer zurückgestoßen wendet der Golfstrom um, und strömt der Küste entlang rasch und mächtig an der Koromandel-Küste vorbei, die Schiffe vom Gangusdelte zur Meeresstraße von Ceylon und der Südspitze Indiens tragend, die Rückfahrt an der Küste nach Norden aber ebenso sehr erschwerend; er setzt den Schlamm und Sand des Ganges an der Küste Koromandel ab; diese ist eine der gefährlichsten und hafenlosesten geworden und konnte im Alterthum nur einen geringeren Theil an dem Indischen Küstenhandel neh-

<sup>1)</sup> S. S. 79.

<sup>2)</sup> S. oben S. 168. die Stelle aus Ptolemaios.

<sup>3)</sup> Die Heimfahrt Fahian's im Jahre 414. geschah von Ceylon über Java auf einem Schiffe, welches besonders mit Brahmanen als Kaufleuten besetzt war. Man scheint aber die Winde nur schlecht gekannt zu haben. S. F. k. k. p. 359. Die Fahrt eines gewissen Alexandres nach Kattigara, wahrscheinlich auf Borneo, von welcher Ptolemaios I, 13.14. spricht, war meist eine Küstenfahrt.

men; der Schiffer fuhr an dieser Küste lieber vorbei und fand für sein kleines Fahrzeug durch die Sandbänke und Felsenriffe zwischen Ceylon und dem Festlande durchschiffbare Lücken; wie jetzt die Insel im weiten Bogen zu umschiffen, konnte er nicht wagen. So sammelten sich die Handelsflotten aus dem Nordosten an die-Ceylonstrasse. Schon der Reichthum der Insel mußste den Kaufmann vom Ganges und aus dem Osten hieher ziehen; er fand aber hier die Befahrer des Westmeeres von der Indusmündung, vom Arabischen und Persischen Meerbusen, die leicht hin und her fahren konnten, so wie sie sich der stehenden Winde und der Monsune dieser Meere zu bedienen gelernt hatten. Außer Ceylon lieferte aber Malabar die gesuchtesten und kostbarsten Erzeugnisse für den Handel mit dem Westen und so musste dieses südliche Indien mit der Insel Ceylon einst den Handel, die Ansiedelung und die Cultur herbeiziehen. Dieses Verhältniss des Seeverkehrs musste auch die Westküste und die südlichste Ostküste Indiens zu früher civilisirten machen.

Der Zweck dieser sehr allgemein gehaltenen Uebersicht der Geographie Indiens kann und soll den Gegenstand nicht erschöpfen; sie kann nur eine Vorbereitung geben wollen, um in dem großen Indischen Ländergebiete mit einiger Leichtigkeit sich in den allgemeinsten Beziehungen zurecht zu finden und eine Aufforderung seyn, in der Indischen Geschichte auf die geographischen Bedingungen der Entwickelung historischer Zustände eine stete, wachsame Aufmerksamkeit zu richten; zugleich eine Einladung, sich in ausführlichern Werken eine tiefer eindringende Kenntniss zu gewinnen. Wir möchten besonders wünschen, diese allgemeinen Sätze zum Bewusstseyn des Lesers gebracht zu haben: dass Indien eine eigenthümliche geographische Stellung hat, durch deutliche und bestimmte Gränzen von der übrigen Welt geschieden ist, als eine Einheit nach außen erscheint und berufen war, ein eigenthümliches Culturleben in seinem Innern zu entfalten; dass es aber durch seine Gränzen nicht so scharf von der übrigen Welt gesondert war, um nicht alle die Verbindungen und Berührungen mit anderen Ländern zu erfahren, die auf seine Schicksale einwirken sollten; dass es in seinem Innern endlich die größte Mannigsaltigkeit geographischer Bedingungen, der hohen und tiefen Lage, des Küsten - und Binnen-Landes besitzt. Dieselbe Mannigfaltigkeit und Einheit werden sich im Klima, den Erzeugnissen und der Ethnographie später zu erkennen geben.

Die angränzenden Länder, welche noch den Namen Indiens tragen, können hier nicht Gegenstand einer eigentlichen Darstellung seyn; mit Hinterindien hat Indien einflusreiche Verbindungen gehabt, die allgemeine Verbreitung des Buddhismus und die beinahe allgemeine der Pâlisprache in Hinterindien bezeugt dieses hinreichend; es waren aber Ausstrahlungen Indiens, die nicht zurückwirkten; ein sehr allgemeiner Umriss wird genügen können. Auf den Indischen Archipel, namentlich auf Java, ist die Einwirkung Indiens ebenfalls sicher; auch hier wird eine kurze Skizze die erforderte Orientirung gewähren. Anders ist es mit Ceylon; die Insel liegt so nahe, dass sie nur wie ein losgerissener Theil des Festlandes erscheint, ihre Geschichte ist so ganz mit der Indischen verschlungen, ihre Zustände so durchaus Indisch und sie füllt so wesentliche Lücken unserer Indischen Kenntnisse aus, dass wir nicht berechtigt seyn würden, sie anders, dena als eine ganz Indische zu behandeln.

#### Ceylon.

Das nordöstlichste Ende der Insel, die Palmyraspitze, liegt 9º 49' n. B.; die Dondura (woher das Englische Thunder-Head) 5° 55′ 30″, ihre Länge ist zwischen 97° 40′ und 99° 35′ O. v. F. Die Gestalt ist herz- oder birnen-förmig, die südliche Hälfte breiter als die nördliche, ihre Länge von Norden nach Süden nahe an 60 g. M.; die größte Breite an 30 M.; sie hat 160 M. Küstenumkreis und ihr Flächenraum kann auf 1250 geogr. Quadr. M. angeschlagen werden. Sie liegt östlich vom Kap Komorin in einem Abstande von 32 M., im S. des Kaps Kalimer; die Meerestrasse zwischen der Insel und dem Festlande zwischen den zwei erwähnten Vorgebirgen hat eine verschiedene Breite von 12-30 M. und wird durch die Reihe von Felsenriffen und Sandbänken, welche die Adamsbrücke heißen 1), in zwei Hälften getheilt: im Süden der Golf von Manaar, in dem an beiden Küsten die reichen Perleubänke liegen, die von Tutikorin am Festlande, die gegenüber an der Küste von Ceylon in zwei Gruppen; am Westende der Adamsbrücke liegt die Insel Râmêçvara, zwischen welcher und dem Festlande eine Durchfahrt für kleine Fahrzeuge ist, am Ost-

<sup>1)</sup> S. oben S. 157.

ende die Insel Manaar, zwischen welcher und Ceylon eine ähnliche Durchfahrt ist. Im Norden der Adamsbrücke heisst der Golf Palkstraße, in welchem die Bänke von Çankamuscheln an der Küste der Insel sind. An der Adamsbrücke brechen sich die von den Monsunen angetriebenen Meeresströmungen in heftigen Brandungen und je nachdem die Monsune von N. O. oder S. W. wehen, ist an der einen Seite der Brücke eine ruhigere See und leichtere Ueberfahrt zwischen der Insel und dem Festlande. Die Umschiffung der Insel ist schwierig und erfordert große Umwege; sie wird nur sicher, wenn das Schiff bis zum Erdgleicher und darüber hinaus gesteuert wird und dort die brauchbaren Winde aufsucht: eine Fahrt, wie sie der Seemann im Alterthume nicht freiwillig wagte und so drängten sich hier in der Ceylonstrasse die Handelsschiffe aus dem Osten und Westen zusammen, wie schon oben aus einander gesetzt ist 1). Auch haben wir schon der alten Heiligthümer an dem Vorgebirge Kap Komorin erwähnt, und der verschiedenen Vorstellungen, welche die Inder und später die hier angesiedelten Arabischen Kaufleute von der Adamsbrücke hegten 2).

Es sind nicht nur die hier gesischten Perlenaustern, welche einen der gesuchtesten Gegenstände des morgenländischen Handels abgeben, auch die Meermuschel oder Çankha, welche theils als Gesäs bei Libationen, theils bei religiösen Festen als Instrument gebraucht wird, wie der göttliche Krishna und andere Helden sie in Schlachten getragen und geblasen hatten, wird eisrig gesucht und nach Indien ausgeführt; sie wird zugleich zu Schmucksachen für die Indischen Frauen verwendet, sie ist eines der Attribute des großen Gottes Vishn'u. Die Çankha-Bänke sinden sich auch im Süden der Insel Manaar 3).

Die Insel hat folgenden Bau. Die ganze Mitte und ein Theil der Südhälfte bilden ein Bergland, welches unter sich eine Zone von Hügelland hat; gegen Norden geht das Hügelland zuletzt in eine völlige Niederung über, gegen Süden wie gegen Süden wie gegen Südwest und Südost erreichen die Hügel oft auch die Meeresküste. Das Bergland, dessen Mitte in 7° n. B. liegt, hat eine Länge von 13—14, eine Breite von 10—12 Meilen; es hat eine wechselnde Höhe von 2000—6000 F. ü. d. M. Die zusammengedrängte

<sup>1)</sup> S. S. 191.

<sup>2)</sup> S. S. 157. S. DAVY's account, p. 1. flg. Ritter IV, 2, 148. flg.

<sup>3)</sup> S. RITTER IV. 2. 157.

Maîse des Hochlaudes, Neura Ellya, im S.S.W. von Kandi, füllt etwa 4 g. Quad. M. und hat eine durchschnittliche Höhe von 5000 F., während einzelne Gipfel 6000 F. und noch höher emporragen; von diesen sind die berühmtesten Nåmana Kulikandi und der Samanella; den letzten nennen die Europäer nach den Arabern Adams-Pik, die Buddhisten Çrîpada (im Pali Siripada, Fußstapfe des Glücks), weil von Buddha's Fußse dort noch eine Spur sichtbar sey 1). Um diesen Gebirgsknoten liegen die übrigen Berghadschaften im Kreise herum. Das ganze Bergland ist höchst mahlerisch und mannigfaltig, reich bewäßert, in seinen Thälern und seinen Gehängen höchst fruchtbar, reich an prachtvollen Wäldern riesenhafter Baumkönige, mit schönem, kühlern Klima; ein Land, in dem man nicht mit Unrecht das Paradies gesucht hat.

Die darunter liegende Hügellandschaft in einer Breite von 2-4 M. senkt sich von 1000 bis auf 300 und weniger Fus hinab; sie ist ebenfalls überall fruchtbar, angebaut und von lieblicher Schön heit. Nur im Norden liegt ihr eine breite Niederung vor, im Süden ist der Küstensaum von ungleicher, doch geringer Breite, voll des üppigsten, stets erhaltenen Grüns und mit zierlichen Kokuspalmen geschmückt.

Die Lage Ceylons so nahe am Erdgleicher giebt ihm natürlich ein sehr heißes und gleichförmiges Klima, ohne unsern Wechsel der Jahreszeiten, nur mit Unterschieden der Regenzeit und der trockenen Monathe, mit geringer Ab- und Zunahme der Wärme, einen ewigen Sommer. Auch hier begleiten und bestimmen die Monsune die Jahreszeiten; der S. W. Monsun dauert hier vom Mai bis November, der N. O. vom November bis März und so steht der Wechsel der Regenzeit und der trockenen Hitze auf beiden Küsten im Parallelismus mit dem der Malabar- und Koromandel-Küste, jedoch mit weniger scharfen Gegensätzen. Die Regenmenge ist eine tropische, ohne jedoch die Höhe, wie in Malabar,

<sup>[1]</sup> DAVY, p. 3. 347. fgd. nach ihm ist der Adams-Pik 7000 (Engl.) F. hoch. Retter IV, 2, 73. 206. — Adams - Pik heifst in Pali Sumanakûta = Sumanôkûta, Götterberg. Auch Dêvakûta, dafselbe, und Çubhakûta, der glänzende. S. Turnour, Mâhav. u. d. W. Sâmuntakût'a kann nicht die Sanskritform dafür seyn, sondern würde angränzende Spitze bedeuten. Die Form wird angegeben von Edw. Upham, the sacred and historical books of Ceylon. London. 1833. 3 Vol. 8vo. I, p. 202. Samabella ist der neuere Name, und heifst Fels des Berggottes Samen, d. h. Sumanas.

zu erreichen 1). Die Westseite der Insel hat noch den Vorzug vor Malabar, auch in der trockenen Jahreszeit häufig durch Regenschauer erfrischt zu werden und bewahrt daher vor allen Indischen Ländern auch in dieser Zeit ihr reiches Grün. Das höhere Land hat schroffern Wechsel der Witterung und kühleres Klima, ohne daß dieses jedoch den Charakter eines beständigen Sommers verliert. Das höchste Gebirge hat eine noch gemäßigtere Hitze, die Temperatur kann hier auf 7° sinken, auf den höchsten Gipseln wahrscheinlich noch tiefer, dieses aber nur an einigen Tagen der kalten Jahreszeit 2).

Die Regenfülle erzeugt eine ausserordentliche Menge von Flüssen, welche nicht, wie die des Festlandes, in der trockenen Jahreszeit versiegen, sondern das Jahr hindurch ihren Strom bewahren; dazu eine Menge Bäche, jedes Thal des Gebirges hat seinen Abfluss. Die meisten Flüsse gehören der Westküste, alle sließen aus dem gemeinschaftlichen Mittellande des Hochgebirges hervor, meist von kurzem Laufe, aber mit breiten Mündungen. Die vier größten tragen den Namen der Ganga als gemeinschaftliche Bezeichnung, die Flüsse zweiten Ranges führen den einheimischen Beinamen Oja. Die Kalani Ganga (Kaljan'i, die glückliche) fliesst nach Westen und mündet bei Kolombo; Kálagangå (die schwarze) ihr parallel südlicher, bei Kaltura ausmündend; die Wellaway gerade nach Süden erreicht das Meer bei Hambangtotte; diese sind aber alle gar klein, wenn sie mit der Mutter ihres Namens verglichen werden, sie haben nur einen Lauf von 10-12 M. Die vierte Ganga, Mahavali (große Reihe, Linie) genannt, strömt gegen N. O. nach Trinkomali an der Küste mit einem Laufe von nahe an 40 M. 3); an ihr liegt im oberen Laufe die innere Hauptstadt des Landes, Kandi; unten in der Niederung sind an dem Nebenarme Ambaganga ihr im Westen die großartigen Ueberreste königlicher Bewäßerungsbauten und einstigen reichen Anbaus des Landes; jetzt bedecken große Wälder die Trümmer 4).

<sup>1)</sup> RITTER, 1V, 2, 85.

<sup>2)</sup> DAVY, p. 49. flg.

<sup>3)</sup> DAVÝ, p. 54. Es werden auch vier Oja gezählt.

<sup>4)</sup> Der große Tank oder künstliche See heißt jetzt Minnairy (Minere), in Pali: Man'ihira, Juwelenhalsband. Turnour, Mahdo. u. d. W.

Nach der Vorstellung der Einheimischen soll der Adams-Pik der gemeinschaftliche Quellberg dieser vier Flüsse seyn.

Wie Ceylon durch seine geographische Lage für den Handel sehr günstig gelegen, durch sein Klima ein gesunder und schöner Wohnort für die Menschen ist, so erscheint es höchst begünstigt durch die Schätze, mit welchen die Natur es bereichert hat. Das Meer nährt die geschätzten Perlenaustern und Seemuscheln und lagert das schönste Salz an den Ufern ab; die Berge sind reich an Eisen, an andern Metallen nicht und die Insel erfreut sich des Glückes, dass der geglaubte Reichthum an Gold sich bis jetzt nicht bewährt hat. Die Menge und Mannigfaltigkeit der edeln Steine hat nirgends ihres Gleichen 1).

Das Pflanzenreich bildet aber Ceylons Hauptreichthum; mirgends zeigt sich die üppig wuchernde Fülle des tropischen Wachsthums reicher entfaltet; es ist die Palmen- und Gewürz-Insel vor allen, die dazu, wenn die Menschen die Gunst der Natur nicht verschmähen oder durch den Unverstand ihrer Herrscher oder die Unbil des Schicksals sie zu verschmähen genöthigt werden, zugleich den größten Reichthum nährender Gewächse darbietet. Der Reis bildet hier wie in Indien, das Hauptnahrungsmittel des Volks und wurde in den Niederungen in hinreichender Menge erzeugt, so lange die erforderlichen Bewässerungswerke noch bestanden. Wir können die vielen andern nährenden Gewächse hier nicht aufzählen 3). Zu den eigenthümlichen Bodenerzeugnissen des nahe liegenden Festlandes treten eigenthümliche der Insel hinzu. Sie hat, wie es im Dekhan vorkommt, drei Aussaaten und Aerndten im Jahre. Beinahe das ganze Innere ist ein großer tropischer Wald; neben Ricsenbäumen nutzbaren Holzes blühen andere, welche nahrhafte und gewürzreiche Früchte tragen, der Südwestsaum der Insel ist ein Hain von Kokus und andern Palmen, von Brodfruchtbäumen und den noch nahrungsreichern G'akbäumen; auf der Ostküste vertritt ihre Stelle die Tâlapatra- oder fächerblättrige Palme. Daneben sind die Bananen und die Indischen Feigenbäume allgemein verbreitet; dazu die große Menge Europäischer und tropischer Obstbäume; neben der Baumwollenstaude wächst der Baumwollenbaum zur Größe eines mächtigen Wald-

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 107. flg.

<sup>2)</sup> Ebend. IV, 2, 112. flg.

baumes empor. Zum Zuckerrohr, der Pfefferrebe, den Kardamomen, dem Arekanussbaume, tritt der Kaffebaum als wildwachsender, aber ob ursprünglich hier einheimischer, ist zweifelhaft; der ächte Zimmtbaum war bis vor wenigen Jahren ausschließlich ein Cingalesisches Gewächs und ist dort einheimisch.

Nicht geringer ist der Ueberflus an brauchbaren Waldbäumen: der Tekbaum ist auch hier zu Hause und andere, von denen mehrere lange unbekannt waren und einige es noch sind, die zum Schiffsbaue und allen Holzarbeiten treffliches Material liesern; auch schöne Farbholzbäume sehlen nicht.

An Wild ist die Insel nicht weniger reich, noch das Meer an Fischen; doch sind hier keine eigenthümlichen Thiere; dass das Pferd hier nicht einheimisch ist, wird ersetzt durch die Abwesenheit des Bengalischen Tigers; dagegen sind die Elephanten hier zahlreich im Südwesttheile der Insel und sehr geschätzt, weil sie, obwohl nicht die größten, die kräftigsten und gelehrigsten ihres Geschlechts sind. Ihre Jagd war hier den Alten schon bekannt 1).

So bildet diese Insel gleichsam die Krone der Indischen Lande, die goldene Kugel, welche der Pyramide der ganzen Halbinsel aufgesetzt ist, den höchsten Gipfel der Entfaltung Indischer Natur. So begabt und so nahe bei Indien gelegen, mußte sie frühe den Indern ein Gegenstand der Anziehung werden; eine der ältesten Heldendichtungen läßt den göttlichen Helden Râma sie der Gewalt der Riesen und Unholde entreißen und einem frommen Könige anvertrauen; man kann darin die Erinnerung eines frühern Versuchs, die Insel von Indien aus zu colonisiren, nicht verkennen. Die einheimische Ueberlicferung, die wir nur in Buddhistischer Form kennen, bestätigt die Ansiedelung eines Fürstensohnes aus dem nördlichen

<sup>1)</sup> Plin. H. N. VI, 24.,, Onesicritus elephantos ibi maiores bellicosioresque, quam in India, gigni scripsit." Was er später anführt, kann nicht ganz richtig seyn: ,, Festa venatione absumi: gratissimam eam tigribus elephantisque constare." Vielleicht meint er Leoparden. Denn auch Ptol. VII, 4. sagt: γεννᾶ δὲ καὶ ἐλέφαντας καὶ τίγρεις. Unter dem Berge Μαλία (d. h. Malaja, 8. 57.) sind bis zum Meere ἐλεφάντων νομαί. Dieses ist gerade die Gegend, wo sie jetzt vorzüglich sind. Sie wurden damals schon nach Indien ausgeführt und zwar nach Kalinga. S. Aelian. kiel. anim. XXVI, 18. Κομίζουσί τε αὐτοὺς (die Cingalesischen Elephanten) εἰς τὴν ἀντιπέραν ηπερον, ναῦς μεγάλας τεκτηνάμενοι (ἔχει γὰρ δὴ καὶ δᾶση ἡ νῆσος), πιπράσκουσί τε διαπλεύσαντες τῷ βασιλεῖ τῷ ἐν Κώλιγκαις.

Indien auf der Insel, vorher herrschten auch nach diesem Berichte Unholde und Dämone verschiedener Art, er setzt aber diese Kinwanderung in spätere Zeit. Es ist nicht selten, dass die Nichtbrahmanischen Urvölker Indiens in der Gestalt von Dämonen und Riesen erscheinen; dasselbe dürfen wir in diesem Falle annehmen. Da das Epos selbst die erste Eroberung nicht als eine bicibende schildert und einen König aus dem früher herrschenden Geschlechte da läst, scheint in der That die Buddhistische Ueberlieferung die erste bleibende Ansiedelung auf der Insel vom Brahmanischen Indien aus uns zu berichten: dass eine solche stattgefunden, bestätigt die Verfassung der Insel zu der Zeit, als sie in eine sichere und wohlverbürgte Verbindung mit Indien trat. Dieses geschah, als unter der Regierung des Açôka's, des Enkels des K'andragupta, ihr König und sein Volk zur Lehre Buddha's bekehrt wurden. Es bestand damals auf der Insel schon ein geordneter Staat mit Indischen Einrichtungen. Da nun das Volk der Cingalesen ihrer Sprache nach zu der großen Familie der Dekhawischen Stämme gehört, ist es unabweisbar, hier dasselbe Verhaltnifs anzunehmen, wie im Dekhan: ein ursprünglich einheimisches Volk wurde von einer Colonie aus dem nördlichen Indien zuerst für ein geordnetes Staatsleben und eine ausgebildetere Religion gewonnen, diese Colonie war aber nicht zahlreich genug, um die Sprache der Ureinwohner zu verdrängen, nur sie zu bereichern, wie es ebenfalls im Dekhan geschehen ist; die Sage läst nur 700 Indische Krieger mit ihrem Könige aus Indien einwandern; sie werden aber ihre Priester mitgebracht haben 1).

<sup>1)</sup> Eine eindringende Kritik der Sage über die älteste Cingalesische Geschichte wäre hier nicht an ihrer Stelle; es sey mir erlaubt, vorläufig auf meine dissertatio de insula Taprobane veteribus cognita. Bonn. 1842. p. 17. zu verweisen. Die Buddhisten nennen den ersten eingewanderten König Vigaja, Sieg, und lassen ihn landen am Todestage des Buddha, weil sie mit diesem ihre Zeitrechnung anfangen. Ich habe am a. O. auch meine Gründe angegeben, warum ich glaube, dass Vigaja nach den ältesten Buddhistischen Büchern nicht von Bengalen oder Kalinga, sondern von Larike und Guzerat ausgewandert sey. — Wegen der vielen Sanskritwörter im Cingalesischen hat man die Sprache für eine aus dem Sanskrit abgeleitete gehalten; ich stelle dieser Behauptung aber das entscheidende Zeugnis Rask's entgegen, eines sehr gründlichen Kenners aller dieser Sprachen, dass die Cingalesische zur Familie der Dekhanischen gehöre und eine der ausgebildetsten unter ihnen sey. S. seine Singalesisk Skriftlaere. Kolombo 1821. Vorrede p. 1. "den fra Sanskrit radikalt forskiellige Sprogklasse i det sydlige Ostindien eller det saakaldte Dekkan — ét af de fuldstaendigste af disse Sprog Singalesisk u. s. w.

Von einer anderen, etwa noch älteren Bevölkerung, als die Cingalesische, welche noch immer die Hauptmaße bildet, haben einige geglaubt, in den sogenannten Vedda oder Bedda Ueberreste zu finden. Dieses ganz wilde und verkommene Waldvolk wehnt im O. der Mahâvalî Gangâ, ihr Gebiet wird Vêddaratta (Vêdaråshtra, Königreich der Vedda) genannt 1). Es ist dieses allerdings ein von den Cingalesen in Art und Sitte sehr verschiedenes Volk; dass seine körperliche Bildung und seine Gesichtszüge von denen der Cingalesen verschieden seyen, wird von einem Berichterstatter behauptet, von einem andern geläugnet; und wenn der weniger rohe Theil von ihnen Cingalesisch spricht, wissen wir von den wildesten unter ihnen, die sich in den Wäldern zurückgezogen halten, nicht, ob sie dieselbe Sprache reden. Es fehlt also das sicherste Mittel der Entscheidung; denn die Verschiedenheit des Ausschens kann von der Lebensweise — die wilden Vedda leben nur von der Jagd und wildgewachsenen Früchten --- herrühren, wie im Dekhan sich neben den Brahmanisch gewordenen Malabaren und Tamulen andere finden, welche im Waldgebirge in beinahe ursprünglicher Wildheit fortleben, auch bedeutend verschieden aussehen, in der Sprache sich aber nicht unterscheiden. So können sich die Vedda auch unabhängig von den Einflüßen des civilisirten Lebens erhalten haben ).

Die Westseite der Insel südwärts bis K'ilau ist von Malabaren bewohnt, deren Ursprung klar ist; es ist aber ein erst später übergesiedeltes Volk. Von den Arabischen und Europäischen Ansiedlern kann hier nicht die Rede seyn 3).

<sup>1)</sup> W. HAMILTON II, 522. DAVY, p. 116. RITTER, IV, 2, 226.

<sup>2)</sup> S. DAVY, p. 116. fig. Robert Percival, an account of the Island of Ceylon etc. London. 1803. 4to. p. 271. Ritter, IV, 2, 229.

<sup>3)</sup> S. darüber Ritter IV, 2, 220. fig. Ceylon ist sehr reich an Namen: ich kann mich aber kürzer über sie fassen, da ich in der S. 199. angeführten dissertatio de Taprobane insula sie zum Gegenstande einer besonderen Untersuchung gemacht habe, auf die ich mir zu verweisen erlaube. Lankd ist Name der Hauptstadt, dann der Insel, in Rämäjan'a und überhaupt der epischen Poesie; p. 14. 19.; er gilt auch bei den Buddhisten als Name des jetzigen Zeitalters und die Einwohner gebrauchen ihn noch; Davy p. 1. Die Brahmanen geben der Insel einen viel größeren Umfang als Ceylon und dehnen sie weit in's Meer aus; das wirkliche Ceylon wird daher unter andern Namen später von Lankå unterschieden. Die Astronomen legen ihren ersten Meridian durch Lankå; a. a. O. p. 20. Das Wort ist wahrscheinlich nicht Sanskritischen Ursprungs.

Ceylon ist für die Kenntnis Indiens auch in historischer und antiquarischer Beziehung außerordentlich wichtig; es besitzt

- Dea Zeitgenoßen Alexanders wurde die Insel als Ταπροβάνη bekannt; die verschiedenen Versuche, den Namen zu erklären, dürfen uns hier nicht aufhalten, da die einzig richtige gefunden ist. Nach den Buddhistisch-Cingalesischen Berichten landete der erste König der Insel Vig'aja bei Putlam und gründete dort eine Stadt Tambapanni, nach welcher auch die ganze Insel benannt wurde; a. a. O. p. 6.; von dieser Stadt sollen noch Ruinen vorhanden seyn; s. unten. Die Paliform lautet im Sanskrit Tâmraparn'i, die Grieckische giebt halb die Banskritische (Tâmbra, Tapro), halb die Pali. Ebenso heisst der Fluss des gegenüberliegenden Festlandes in Tinevelli und das angranzende Gebiet; p. 6. Die einheimische Erklärung des Namens ist Tâmra, roth, und pân'i, Hand, weil Vig'aja und seine Begleiter sich bei der Ankunst vor Müdigkeit setzten und ihre Hände von der rothen Erde gefärbt wurden. Aber das zweite Wort ist parn'a, Blatt. Tâmra, neut., heisst auch rothes Sandelholz; es müsste tâmra auch Sandelbaum bedeuten, wenn Sandelblatt der Sinn seyn sollte. Das ganze Wort Tâmraparn'i heifst: grosser Teick, wahrscheinlich eig. Teich mit rothen Lotus. Es scheint also die einzige grammatisch gesechtfertigte Erklärung auf Teiche oder Sümple an den beiden Stellen hinzuweisen, welche Tâmraparn'î genannt werden. Es ist zu vermuthen. dass die Benennung vom Festlande auf die Insel übertragen ist. -- Der Gebrauch dieses Namens hort bald nach Chr. Geb. auf; der Peripl. mar. Er. glebt den neuen Namen Palaesimundu als zu seiner Zeit dort geltend statt des älteren Taprobane: Plinius giebt diesen Namen der Hauptstadt; als Ptolemaios schrieb, war er nicht mehr im Gebrauch. S. diss. p. 9. fig. Diese Benennung hat sich in einheimischen Schriften noch nicht wiedergefunden; Plinius kann nur die alte Hauptstadt Anurådhå meinen; ich habe das Wort durch Pâli-Simanta, Haupt des heiligen Gesetzes zu erklären versucht, p. 14.; der Name wäre dann, wie Tâmraparn'î, einige Zeit auf die ganze Insel übertragen worden. — Ptolemaios giebt Zaluzi als Name der Insel, als den aller Bewohner Zalau Dieses ist das Indische Sinhala oder genau das Pali Sihala; es bedeutet Aufenthalt der Sinha, nicht der wirklichen Löwen, sondern der Krieger, welche mit Vig'aja einwanderten. p. 17. Es findet sich in der Folgezeit im fortwährenden Gebrauch: Kosmas giebt Σωλεδίβα, d. h. Mi: Sikaladipa - Sinhaladvipa Skt. Insel Sinhala. Die Chinesischen Beisenden geben: Sengkialo und übersetzen es richtig: Reich der Löwen. Die südlichen Sprachen Indiens wechseln oft mit r und l: so findet sich für Zels des Kosmas schon bei Ammianus: Serendivus. Aus Seren oder Selen mit oder ohne dib. Insel, entstanden die Arabischen und Europäischen Benennungen: Serendib, Zellan, Ceylon u. s. w. Wir können noch nicht erklären, warum der Name Sinhala erst so spät in allgemeinen Gebrauch gekommen. Auch Sinhala wird mitunter als verschieden von Lanka erwähnt. — Ptolemaios, welcher die Insel viel zu groß macht, kennt hier viele Namen der Flüsse und Städte, deren Erklärung passender der Folge aufgespart wird. Ganges ist die Mahavali; außer der Hauptstadt Anuradha nennt er noch Μαάγραμμον (nicht N.) μητρόπολις, jetzt Magama aus Mahagrama, d. h. großes Dorf, die alte südliche Hauptstadt. Nayadifa als Stadt und Volk nicht nur große und überraschende Denkmale der Baukunst, sowohl religiöser Art als solcher, die zur Förderung des Ackerbaues
dienten, sondern es ist noch ein Hauptsitz des sonst in Indien, mit
Ausnahme Nepals, verschwundenen Buddhismus geblieben, der Mittelpunkt der südöstlichen Verbreitung dieser Lehre, und die Litteratur der Insel, die theils in der den Buddhisten heiligen und von
ihnen mitgebrachten Sprache, der Pâli, theils in der Cingalesischen
erhalten ist, füllt eine große Lücke der Indischen Litteratur aus;
denn die Brahmanen geben über Buddhistische Dinge uns entweder keine oder nur entstellte und unsichere Kunde; sie ergänzt
daher einen wesentlichen Theil unserer Indischen Kenntniße und
da die Insel den Buddhistischen Völkern des hinteren Indiens als
der heilige Hauptsitz ihrer Religion gilt, setzt sie besonders jenes
große Nebenland in Beziehung zu der vorderen Halbinsel.

Die großen Bauwerke werden an einem andern Orte genauer betrachtet werden; es genügt hier zu sagen, daß sie sich besonders in der Nähe der jetzt und lange in Ruinen liegenden alten Hauptstadt der Insel, Anurädhäpura, zusammendrängen; diese war zugleich der Hauptsitz der Buddhistischen Heiligthümer, vor allen der kostbaren Reliquie eines Zahns des Buddha, der auf etwas wunderbare Weise erhalten worden und noch in Kandi vorhanden ist; er hat aber jedenfalls in der Geschichte der Insel eine sehr wichtige Rolle gespielt 1),

ist Nagadvipa (-dipa), der alte Name des nordwestlichen Theils, Schlangeninsel. —

<sup>1)</sup> S. Tunnour's Bericht darüber in As. J. of B. VI, 858. — Anuradhapura; Anuradha ist Name eines Naxatra oder Mondhauses: die Ueberlieferung leitet den Namen von dem des Ministers des Königs Vig'aja ab; Mahàv. p. 50. Anurag'a, der neuere Name, ist daraus entstellt. Die Lage ist 80 15' n. B. 980 14' 36" O. . F. Ptolem. VII, 4. 'Δνουρίγραμμον βασίλειον, und Ανουφόγφ. Also gràma, Dorf, für pura. Es sind die Monumente große Terrafsen für die heiligen Feigenbäume; ein großes Viereck von Sänlen, 1000 genannt, aber ursprünglich 1600; sieben große Déhagopa; 21/2 M· N. O. von Anuradha bei Mehentele drei große Dehagopa; wohl Mahendra (Mahinda) tala; Mahinda ist der Name des Sohnes des Açoka, weicher den König von Ceylon als Missionär zum Buddhismus bekehrte. 8. I. J. CHAPMAN, some remarks upon the ancient city of Anardjapurs or Anuradhapura and the hill-temple of Mehentele, in the island of Ceylon, in Transact. of the R. As. Soc. III, p. 463. flg. Unter Mehestele liegt ein großer künstlicher See, Neura Wava (Nûpuravàpi?); ein anderer noch größerer im S. Anurådha's, 4. M. im N. Dambullu's, Kèlevdpi genannt. S. Turnour, Makav. u. d. W. Bei Dambullu (Galle) sind

Bei der fortgeschrittenen Kunst der Schifferth ist der Verkehr zur See zwischen dem Westen und Osten Indiens nicht mehr, wie im Alterthume, an Ceylon gebunden; das frühere Monopol Ceylon's, der Zimmthandel, gehört ihm nicht mehr, seitdem es gelungen ist, den Anbau dieses Gewürzes auch in andern Tropengegenden mit Erfolg zu betreiben; der Zustand, in welchem die ersten Europäischen Entdecker Indiens die Insel vorfanden, zeigte schon einen Verfall gegen die frühere Blüthe, die durch Denkmale genügend bewahrheitet wird; auch hat die Herrschaft der Europäer, die kurze und bigotte der Portugiesen, die längere, aber engherzige und grausame der Holländer, diesen Verfall wesentlich verschlimmert, namentlich dadurch, dass sie einen Zustand beständiger Kriege herbeiführte und nur an den Küsten herrschend das Innere der Insel von der übrigen Welt absperrte und sehr zu seiner Verwilderung beitrug. Seit 1815 ist die gauze Insel den Britten unterworfen, deren Regierung, wenn sie auch in einigen Massregeln fehlgegriffen, wesentliche Verbesserungen herbeigeführt hat und welcher, was wesentlicher ist, das Prinzip der Belebung und des antreibenden Fortschrittes innewohnt. Doch wird Ceylon sich erst dann zu einer vorwaltenden Wichtigkeit für Indien erheben, wenn die Ostküste Afrika's, das hintere Indien, die Inseln des Archipels, Australien und China mit frei verkehrenden und civilisirten Bewohnern bedeckt seyn werden: Ceylon liegt dann an der Spitze des Asiatischen Festlandes in's Weltmeer hinausgeschoben, wie England vor Europa, es hat die vortrefflichsten Häfen, wie Punto Galle im S. W. und namentlich Trinkomali im N. O. und würde,

vier große Felsentempel. S. DAVY, p. 466. Es sind dieses die großten und vollendetsten. Auch im S. bei Tengalle sind Felsentempel und Tank. S. auch Ritter IV, 2, 191. 93. 249. Non der Stadt Tamraparn's oder Tambapanni, wo Vig'aja zuerst gelandet und die Stadt gestiftet, von welcher der gleiche Name der Insel abgeleitet wird, sind die Ruinen nahe bei Putlam vor kurzem entdeckt worden. Sie heissen Tammana Nuwera. S. Chitty, remarks on the site and ruins of T. N. in Journ. of the R. A. S. VI, 242. Manche andere Anlagen werden in der Geschichte erwähnt. Bei Minere (s. oben S. 196.) sind eigentlich fünf Tank, der erwähnte und der von Kandelli sind die bekannteren, Kowdella der größte. 8. Account of the Mahavillaganga, by R. Brooke, in Journal of the R. Geogr. Soc. III, 223. Ein großer Tank ist auch bei Mantotte (Makatittha, großes Heiligthum) im N. W. der Insel nahe der Küste, mit Ruinen einer großen Stadt. S. Transact. of the R. A. S. I, 546. not. P. Q. Es ist wohl Ptolemaios Μοδούττου ἐμπόριον, obwohl er die Lage verschiebt. Dann noch andere.

wie es schon das trefflichste Bauholz liefert, auch die meisten andern Materialien für Schiffsbau selbst darbieten können: es müßten dann die Flotten von hier ausgehen, um die südlichen Meere zu beherrschen.

Obwohl auch Portugiesen und Holländer hier geherrscht haben, sind die Engländer die einzigen, die auch über diesen Theil Indiens uns genügende Belehrung gegeben haben<sup>1</sup>).

## Die Gruppen der kleimen Inseln.

Die übrigen Inseln, die zu Indien gehören, sind klein und unwichtig und verdienen nur eine kurze Erwähnung. Sie liegen theils im W. der Küste Malabar und südwärts, theils im Bengalischen Meerbusen.

Jene heißen die Lakkediven und Malediven. Vou den ersten ist die nächste Insel vom Festlande 75 Engl. M. entfernt, sie liegen zwischen 12°-10°n.B. Sie sind alle äußerst klein, die größte ist kaum 6 Eng. Q. M. groß; sind flach, von Korallenriffen umgeben und schwer zugänglich. Sie bringen nichts hervor, als Kokus, Betelnüße und Pisang, das Meer Fische. Die Bewohner sind Moplay, mit welchem Namen die Muhammedaner Arabiseher Herkunft der Küste Malabar's bezeichnet, werden 2). Sie leben beinahe allein von dem Kokusbaume; der Stamm giebt ihm ihre Fahrzeuge, Häuser und viele Geräthschaften, die Nuß ihre hauptsächlichste Nahrung. Aus den Fibern werden starke Schiffstaue (coir) gemacht, die einen Ausfuhr-Artikel liefern. Die Kokuspalme ist ihnen ein Baum des Lebens 3).

<sup>1)</sup> Capt. Robert Knox, historical account of the island of Ceylon, etc. 1657. Er war Gefangener dort, und beschreibt auch das Innere, und sein Bericht ist noch immer sehr lesenswerth. Eine neue Ausg. London 1817. R. Percival, an account of the island of Ceylon, containing its history, geography, natural history etc. London. 1803. 4to. — J. Cordiner, description of Ceylon. 2 Vols. 4to. London. 1807. Bertolacci, View of the agricultural, commercial, and financial interests of Ceylon. London. 1817. 8vo. — Das beste Buch ist John Davy, an account of the interior of Ceylon and its inhabitants, with travels in that island. London. 4to. 1821. Ein neucs, welches ich nicht weiter kenne, ist De Butt, Rambles in Ceylon. London 1842., noch Eleven years in Ceylon, by Forbes. 1840. — W. Hamilton II, 485—525. Ritter IV, 2, 14—266.

<sup>2)</sup> Buchanan's Mysore III, 422. Die Malabaren sagen Mâpilla.

<sup>3)</sup> Lakke aus lawa 100,000, wegen der großen Anzahl. Malediven, d. h. Malajadiba, Insel von Malabar.

Südlich von den Lakkediven erstreckt sich von 7° n. B. an eine Kette ähnlicher kleiner Inseln: die Malediven, die südwärts über den Erdgleicher hinaus bis 2° s. B. himbreichen; zwei breite Durchfahrten, der Kanal vom 9ten und 8ten Grade genannt, scheiden sie von den nördlichen Nachbaren und sind selbst durch eine kleine Gruppe von Felsenriffen von einander geschieden; weit im S. zwischen 8°—10° s. B. folgt eine dritte Gruppe, die Kandu (Adi) und K'agos (Dio Garcias) Inseln.

Diese Inseln ruhen alle auf den Gipfeln einer vom Meere bedeckten südlichen Fortsetzung der Ghatkette, welche die Grundlage des Korallenbaues bildet, durch welchen diese Inseln höchst wahrscheinlich wie so viele in der Südsee entstanden sind.

Die Malediven sind nur einzeln bewohnt und angebaut, die meisten sind jedoch nur Felsen oder Sandbänke, an denen sich die Wellen mit Wuth brechen und die Anfarth gefährlich machen. Ihre Reihe von unendlichen Inselchen bildet 17 Gruppen oder sogenannte Atolle, nur von der nördlichsten liegt eine genauere Beschreibung vor, doch sind neuerdings auch die übrigen sorgfältig untersucht 1).

Auch hier bilden der Kokusbaum und die Fischerei die Hauptquelle des Unterhalts der Bewohner, jedoch sind diese Inseln etwas reicher an andern Erzeugnissen, z. B. an Brodfruchtbäumen, als die Lakkediven; Reis müßen auch sie vom Festlande hohlen, und erkaufen diesen vorzüglich mit den kleinen Muscheln (Couries), welche in Bengalen als kleine Scheidemünze dienen und sogar bis in's innere Afrika als solche verbreitet worden sind. In ihren kleinen Böten segeln die Eiländer, die auch hier Muhammedaner sind, von Insel zu Insel und tauschen ihre Erzeugnisse und Handarbeiten gegenseitig aus; denn sie haben Weber, Gold- und Eisen-Schmiede, Töpfer und andere Handwerker und sind thätige Handelsleute, die sogar nach den Mündungen des Ganges und Ak'in in Sumatra in ihren kleinen Schiffen fahren; sie sind friedlich und gastfrei und von der höheren Stuse ihrer Bildung zeugt, dass sie sich ein eigenes Alphabet gebildet haben 2). Sie gehor-

<sup>1)</sup> S. Description of Heavandoo Pholo, the northern Atoll of the Maldive Islands. By Lieut. T. Powell, I. N. in As. J. of B. IV, 319. mit einer Karte.

<sup>2)</sup> S. J. Prinser, in As. J. of B. V, 794. Ihr Alphabet ist nach ihm aus den Arabischen Zahlzeichen zusammengesetzt; die Vocalbezeichnung ist offenbar der Arabischen entlehnt, so wie sie auch von der Rechten zur Linken

chen alte einem Herrscher, der sich Sultan neunt und auf der Insel Mala (Malai, Fels), der Hauptinsel, wehnt. Die Bewohner geben jährlich ein Schiff mit Wohlgerüchen, Gammi und duftreichen Blumen beladen, den Winden und den Wellen Preis, als ein Opfer dem Geiste der Winde; auch dem Könige des Meeres wird oft ein ähnliches Opfer gebracht. Der Sultan sendet aber jährlich ein Schiff mit Geschenken nach Kolombo in Ceylon, wahrscheinlich nicht sowohl, weil seine Unterthanen von einigen vor 500 Jahren dort gestrandeten Cingalesen abstammen, wie angegeben wird, — denn die Inseln waren gewiß früher bewohnt — sondern weil sie von Ceylon aus früher beherrscht wurden eder weil sie ihre alte Abstammung von Ceylon dadurch anerkennen wollen. Daß sie dieser Herkunft sind, bezeugt ihre Sprache.

Beide diese Inselgruppen waren dem Ptolemaios bekannt geworden, er giebt ihre Zahl auf 1378 an, er nennt viele einzelne, kennt aber keinen Gesammtnamen. Auch Kosmas hatte von ihnen durch Sopatros Kunde erhalten 1).

Der Bengalische Meerbusen hat zwar Inseln, doch können diese nicht zu Vorderindien gezählt werden; denn die Andaman- und Nicobar-Inseln liegen der Hinterindischen Küste viel näher, als der von Koromandel und sind in der That zu betrachten, als die hier auftauchenden nördlichsten Höhen der hohen Kette, welche die große Insel Sumatra von Süden nach Norden durchzieht.

schreiben. Aus dem vollständigern Alphabete, welches dem Vocabulary of the Maldivian language, compiled by Lieut. W. Christophen, in J. of the Royal As. Soc. VI, 42. vorgesetzt ist, zeigen mehrere Consonanten der älteren Form der Schrift offenbar ihren Ursprung aus einem Dekhanischen Alphabete; auch die cerebralen Indischen Consonanten sind da; die Arabischen und Persischen Consonanten dienen zur Vervollständigung. — Einige Nachrichten bei W. Hamilton II, 298. flg.

<sup>1)</sup> Ptolemaios VII, 4. Kosmas XI, p. 336. Mont. Πέριξ δε αυτής εἰσί τινες νῆσοι μικραί πολλαί πάνυ, πᾶσαι δε γλυκύ ὕδωρ ἔχουσαι καὶ ἀργέλλια ἀποβαθεὶ δε ώς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πᾶσαί εἰσιν. Es sind die Kokos-Nülse, welche im Sanskrit Nàrikêla (-kêra) heißen. S. Gildemaisten, script. Ar. de rebiled. p. 36.

## Skizze

## der klimatischen Verhältnifse Indiens.

Die geographischen Verhältnisse Indiens, welche wir bisher betrachtet haben: die Lage, die Gränzen gegen außen und im Innern, die Gestalt und Größe des ganzen Landes und der größeren Theile, die Systeme der Gebirge und Flüsse, umfassen noch keineswegs alles dasjenige, welches zum Verständniss der historischen Entwickelung eines Volks aus der Erdkunde zu entlehnen ist. Wir gelangen zwar dadurch zur Einsicht in die Bedingungen der räumlichen Ausdehnung des Volks, seiner Stellung gegen die benachbarten, seiner Absonderung oder Zusammengehörigkeit in seinem Innern, seines Verkehrs nach außen und innen; es sind dieses Grundbedingungen des historischen Lebens und die nicht nur für äußerliche Verhältnisse bestimmend sind; es hätten die Geschichte Indiens und der Charakter seiner Cultur sich ganz anders entwickeln müssen, wenn statt der hohen Eismauer des Himâlaja in ebenso weiter Strecke ein offenes Steppenland nomadischer Völker im Norden vorgelegen hätte. Aber jene Bedingungen erschöpfen nicht alle Seiten des Daseyns; die Natur des Klima's, der Gewächse und der nützlichen Thiere, der Reichthum oder die Armuth an den zwei letzteren und an Metallen, greifen unmittelbar in die allgemeinsten Verhältnisse des Lebens ein, die Art der Wohnung, Nahrung und Kleidung, den Betrieb des Ackerbaus, der Gewerbe und des Handels; und wer wird die Einwirkung dieser Dinge, hemmend oder fördernd, auf die geistige Entwickelung längnen, wenn er es auch für schwer hält, sie genati abzumelsen?

Das Klima und die Eigenthümlichkeiten der Pflanzen – und Thier-Welt hangen zwar zunächst von der größeren oder geringeren Annäherung an die Linie ab; doch bestimmt diese nur eine allgemeine Gleichförmigkeit, nicht Einförmigkeit; die gleiche Breite unter verschiedenen Meridianen, in verschiedener Erhebung über dem Meere, in großen Festlanden oder auf Inseln, bringt im einzelnen sehr verschiedene Erscheinungen hervor und auch hier genügen ganz allgemeine Angaben gar nicht.

Bei dem folgenden Versuche müßen wir uns in mehrfacher Bezichung eine Beschränkung auflegen; wir wollen keine zusammenhängende Darstellung der Indischen Klimatologie und Naturgeschichte unternehmen, sondern nur diesen Wissenschaften entlehnen, was zum Verständnisse historischer und sittlicher Zustände Indiens unentbehrlich ist; unser Maasstab ist nicht die Wichtigkeit der Naturgegenstände in Bezug auf die Wissenschaft, der sie gehören, sondern die Bedeutung, welche sie im Leben und Bewusstseyn der Inder besitzen; vieles dem Naturforscher höchst wichtige darf von uns übersehen werden. Wir werden ferner nicht sowohl auf Vollständigkeit ausgehen (die ohnehin für einzelne Parthien des Landes noch nicht möglich, für andere weniger wichtige nicht erforderlich wäre), als darauf, das charakteristische und allgemein bestimmende hervorzuheben. Zur Nachsicht unserer Mängel wird die Erwägung geneigt machen, dass wir hier auf ein Gebiet uns hinüber wagen, welches den historischen Philologen ein fremdes zu bleiben pflegt.

Nächst der geographischen Breite ist die Erhebung über dem Meere für die Natur des Klimas das entscheidendste; wir haben Indien in beiden Beziehungen oben ') im Allgemeinen charakterisirt; eine genauere Eintheilung mit Rücksicht auf beide Elemente ist aber hier unabweisbar. Wir stellen folgende auf:

- I. Das Hochgebirgsland Hindustan's, das Himâlaja-Land, zwischen den Breitengraden 34° (Kaçmîr) und 27° (Süd-Butan und Rangapur in Oberassam), zwischen 91° und 113°30′ ö. L. v. F. Die charakteristischen Culturgebiete dieser Zone liegen vorzüglich zwischen 3000 bis 6000 F. über d. M. Die höchste Gebirgswand ist die nördlichste und das Land senkt sich südwärts.
- II. 1. Das tiefe Binnenland Hindustan's. Dieses zerfällt aber in mehrere Theile: a) das Indusgebiet, zwischen dem Kohistan des Peng'âbs, der Indischen Wüste und dem westlichen Gränzgebirge, nach Süden etwa bis Shikarpnr. Dieses liegt von 90° bis 94°

<sup>1)</sup> S. S. 73. S. 80.

- und von 86° bis 87° ö. L., zwischen 34° 31° und 28° n. B. Attok am Indus und Lahor im Peng'âb liegen 800 F. ü. d. M.; von da an senkt sich das Land sanft nach Süden. Ein Gebirgsland begränzt es im Westen, wie im Norden.
- b) Die Indische Wüste zwischen Indus und Çatadru, dem Meere, der Arâvalî, Sirhind und Hariana im N., etwa 30° 30′—29° im Norden, 24° 30′ im Süden, 87°—93° von Westen nach Osten. Der Küste liegt Kak'ha vor und es ist somit kein eigentliches Küstenland. Die Höhenzüge bei G'odhpur, G'assalmîr und Nagor haben nur 300—350 F. Höhe. Die nächste Gebirgswand liegt im Osten, die Berge im Norden sind entfernter.
- c) Das große, innere Tiefland Hindustan's, von Sirhind um 94° ö. L. 31° n. B. zwischen dem Himâlaja-Gürtel im Norden und den Nordvorsprüngen des Vindhja im Süden, ostwärts bis an die Assam-Gränze 108° ö. L. und bis nach Râg'mahal 25° n. B. in der Ganges-Wendung. Seherânpur im 30° n. B. im N. Delhi's liegt 930 F. ü. d. M. Haridvâra 1000; Râg'mahal wenig über 100 F. ü. d. M.
- schwemmte Land der zwei großen Flußdelta besteht a) aus Unter-Sind, deßen S.O. Ende den Wendekreis erreicht, und b) dem süd-lichen Bengalen, deßen südlichste Küstentheile an  $21^1/2^0$  n.B. reichen und also schon völlig der Tropenzone angehören. Diese zwei Gebiete sind sonst in manchen physikalischen Beziehungen bedeutend verschieden. Ein drittes Küstengebiet ist c) das Land an den Flußmündungen Guzerat's, welches, wie Bengalen, angeschwemmt, flach und höchst fruchtbar ist, und, da es zum 21° n.B. reicht, auch den Uebergang zur Tropenregion bildet; doch sind auch diese Küstenländer ziemlich unter sich verschieden. Die vorliegenden bergigen, dem Westmeere bloßgestellten Halbinseln Kak'ha und Guzerat haben wieder ihre Besonderheiten.
- HII. 1. Das Plateauland Hindustan's im N. des Vindhja. Dieses hat seine südliche Gränzlinie längs der Nordseite des Vindhja und den Parallelen 22° 20' und 23° n. B.; im Westen die Arâvalî, im Osten läst sich das Gebirgsland um Amarakan't'aka als Gränze nehmen; im Norden zieht sich die Gränze von Skekavatî und Mak'erri im Süden der Jamuna nach Rotasghar und weiter ostwärts hin. Das Land mit Ausnahme der eigentlichen Berge dacht sich von 2000 F. ü. d. M. in Malva nordwärts und estwärts ab, die vorderen Terrassen Bandelkhand's senken sich auf 600—500 F. hinab. Das höchste Land liegt um Amarakan't aka. Die west-

liche und südliche Gebirgswand überragt das vorliegende Land im Allgemeinen nicht bedeutend.

- III. 2. Das Plateauland des Dekhans im Süden des Vindhja und der Nerbudda und zwischen den Ost- und Westghat, ganz tropisch, zwischen 22°-8° n. B. Mit Ausnahme des Nîlagiri's, welches höher ist, und der eigentlichen Ghat-Berge hat das Land eine mittlere Höhe zwischen 2000--3000 F.; Punah 1700, Haider-âbâd 1600, Maisur 2000, Bangalor 3000, Bednor an 4000. Es hat eine viel höhere Gebirgswand gegen Westen als gegen Osten; die Abdachung geht ostwärts.
- IV. Das Tiefland des Bekhane ist ausschließlich Küstenland unter den Ghat im Westen und Osten, jenes schmaler und ateiler ansteigend, dieses breiter mit sansterem Ansteigen. Es hat seine Ausdehnung von Norden nach Süden, von der Tapti-Mündung im W. über 21° p. B. und von der Nordgränze Orissa's ohngefähr in derselben Breite his Kap Komorin 8° 4′.
- V. Eine eigenthümliche klimatische Region stellt noch zuletzt Ceylon dar, welches sich weiter südlich bis 5° 55′ 30″ erstreckt, rings vom Meere umgeben, im Norden niedrig und
  flach, im Inneren und im Süden hoch gelegen und bergig ist; es
  vereinigt auf engem Raume Erscheinungen der West- und Ostküste des Dekhans, wie des Plateau-Landes und der Niederung,
  mit dem Vorzuge einer noch südlicheren Breite und der freieren
  Einwirkung des Meeres.

VI. Die beiden äußersten Marken Indiens, Kabulistan und Assam, unterscheiden sich in ihren unteren Theilen nicht sehr von den ihnen vorliegenden Indischen Ebenen; die oberen Gebiete, namentlich Kabuls, bilden Uebergänge zu der Iranischen und der Hinterindischen Welt. Unter sich sind sie sehr verschieden.

Die allgemeine Bestimmung, dass Indien seinen zwei Haupttheilen nach ein subtropisches und ein tropisches Klima besitze,
erfordert hienach mehr in's einzelne gehende Angaben, wenn diese
der Wirklichkeit wahrhaft entsprechen sollen. Mehr örtlich beschränkte Ursachen, wie die Masse des Waldgebiets oder des offenen
Landes, des trockenen oder nassen Bodens, können hier nicht weiter berücksichtigt werden.

Eine der einflußreichsten, allgemeinsten Ursachen der klimatischen Eigenthümlichkeit ist in dem Systeme der vorherrschenden Winde zu suchen; diese sind namentlich in Indien besonders wichtig, weil sie sehr regelmäßiger Art sind und wesentlich den Verlauf der Jahreszeiten bestimmen. Sie erfordern daher eine besendere Betrachtung. Wir meinen die periodischen Winde, welche die Monsune 1) genannt werden.

Die Passatwiede, welche einem allgemeinen Naturgesetze gemäß zwischen den Tropen aus Osten nach Westen und regelmässig im Atlantischen und im stillen Ozeane herrschen, erhalten sich im Indischen Meere in dieser Regelmässigkeit nur zwischen Neu-Holland und Madagascar zwischen 280-100 s. B.; von der letzten Parallele an nordwärts werden sie von den Monsunen veredrängt. Diese haben eine doppelte Gestalt, hier berühren uns nur die, welche von 3° s. B. bis an die nördlichen Küsten des Indischen Meeres herrschen; sie wehen hier von April bis October aus Südwest, von October bis April aus Nordost; den Uebergang der einen Richtung in die andere begleiten wechselude Winde und heftige Stürme. Wie die Erscheinung aus der Gestalt der umgebenden Küsten und den verschiedenen Temperaturverhältnisen der Atmosphäre des Meeres und der umgränzenden Länder in den zwei Jahreshälften zu erklären soy, müßen wir den Physikern überlassen.

Der Südwest-Monsun erreicht gegen das Ende des Menaths Mai die Küste Malabar. Schwarze, stets wachsende Wolkenmaßen thürmen sich allmählig am Horizonte zusammen, und kündigen die herannahende große Naturerscheinung an. Nach einigen Tagen angedrohten Losbruchs bricht gewöhnlich in der Nacht der Monsun unter unaufhörlichen heftigen Blitzen und majestätischen Donnerschlägen ein, die Fluth der Gewäßer stürzt sich über das Land. Der Himmel bleibt mehrere Tage in Nacht gehüllt und gießt fortwährend Regen herunter; dann zerreißt das Gewölk, die Luft ist heiter und gereinigt, die ganze Natur wie durch ein Wunder umgewandelt; statt des ausgetrockneten Bodens, der waßerlosen Strombetten, der stauberfüllten, trübschimmernden Atmosphäre ist plötzlich üppiges Grün, kein Bach ohne überströmende Fülle. Von jetzt an folgt ein Monath des Regens, jedoch mit

<sup>1)</sup> Aus dem Arabischen, Mausim, Aus dem Arabischen, Mausim, Jahreszeit, Zeit der Versammlung der Pilger in Mecca. Es ist daher übertragen auf die Jahreszeit der regelmäßigen Winde, die Namen haben von den Gegenden, aus denen sie wehen; so heißt es Mausim von Aden, Guzerat, Malabar u. s. w. Die Alten nannten sie bekanntlich Hippalos, nach dem angeblichen Entdecker, wahrlicher dem ersten Alexandrinischen Kenner und Benutzer. S. Peripl. mar. Er. p. 32.

Unterbrechungen, bis in Juli die größte Regenfülle eintritt; diese nimmt in August ab, noch mehr in September, gegen deßen Ende der Südwestwind und der Regen unter Gewittern wieder abziehen. In October hat Malabar den schönsten Sommer, kaum ein Zephyr kräuselt das Meer 1).

So ist der Südwestmonsun im größten Theile Indiens, nur bringen die höhere Breite, die größere Entfernung vom Meere und die Höhe der vorgelagerten Berge örtliche Aenderungen hervor. Weil die Wolkenmaße zuerst Malabar erreicht, ist dort die größte Wasserergiessung; die Ghat leiten den Monsun nach Norden, er trifft hier später ein, die Regenmenge ist geringer: er erreicht Kak'ha, Guzerat und das Indus-Delta, über welches die Wolken unaufgehalten hinwegeilen, und hier ist der Regen schwach; im Westen der Indus-Mündung herrscht er in Lus und Mekran mit großer Heftigkeit in Juli und August, doch nicht über die tiefe Küste hinauf auf das Hochland; er gelangt aber nach Ober-Sind, wo der Regen reichlicher wird; im untern Peng'ab regnet es wenig, dagegen im Norden unter den Hügeln viel; der innere Himâlaja hält schon den weiteren Fortschritt des Monsuns nach Norden auf 2); er dringt daher nur in die vorderen Thäler des Hochgebirges 3), nicht in die höchsten, wie Kanawar.

Im innern Dekhan wird die Erscheinung des Monsuns und des Regens durch die örtlichen Gestaltungen des Landes geändert. Der Wind vermag nicht die große Wolkenmaße jenseits der hohen Berge zu tragen; er selbst springt aber gleichsam in einem großen Bogen über die Ghat und erreicht wieder die Koromandel-Küste, aber ohne Regen zu bringen und dort nicht als S. W. Monsun erkannt 4); doch erhält das Land unmittelbar unter den

<sup>1)</sup> WALLACE, memoirs of India. London. 1824, p. 90.

<sup>2)</sup> S. Pottinger, Beloochistan, p. 319. Irwin's memoir on the climate etc. of Afghanistan, As. J. of B. VIII, 791. Er bemerkt weiter, dass in Laghman und G'ellâlâbâd der Monsunregen kaum vorkomme, in Peshawar schwach sey, aber viel reicher in Sewad und Pang'kora. Hienach scheint es, als ob die Berge im W. des Indus und das Konda-Gebirge über G'ellâlâbâd die Westgränze des Monsuns im innern Lande bildeten. Pottinger sagt ausdrücklich vom Berglande Baluk'istan's, dass es die vier Europäischen Jahreszeiten habe.

<sup>3)</sup> S. bei Ritter II, 748, 808.

<sup>4)</sup> Ebend. IV, 1, 792.

Westghat einigen Regen von den am Gebirgswalle gebrochenen Wolken, wie Maisur¹), und Dharwar unter den Westghat in Juni und Juli, nachdem unregelmäßige Winde und Gewitterregen vorhergingen, den bleibenden Regen mit S. W. Wind. Wenig östlich von da fällt oft zu gleicher Zeit kein Tropfen Regen²). Das Tafelland des Dekhans hat überhaupt, je südlicher und je westlicher, desto sicherern und reichlicheren Regen, je nördlicher und östlicher, desto ungewißern und spärlicheren.

In Delhi tritt auch der Regen in Juni ein, doch ist er nicht sehr stark, er dauert bis in September und ist von West-winden begleitet, die als Südwest-Monsune betrachtet werden können, welche durch den Himâlaja die Richtung von Süden nach Norden verloren haben. Auch Malva, wie überhaupt das west-liche Hindustan, hat von Juni an vier Monathe Regenzeit.

Die eigentliche Regenzeit herrscht auch regelmäßig in Bengalen und Bihar von der Mitte Junis an bis zur Mitte Octobers, nur ist hier der auffallende Unterschied, daß der stehende Wind aus Osten weht. Der Südwest-Monsun bringt, in einen Südwind verwandelt, sehr heftigen und frühen — am Ende Aprils anfangenden — Regen nach Arakan, welches, wie Malabar, den ersten Andrang aufnimmt; ist anzunehmen, daß dieser Südwestwind, am östlichen Gränzgebirge hingeleitet, bis er auf die Hemmung der Garro-Berge und nördlicher des Himâlaja stößt, als Ostwind nach Bengalen abgelenkt wird? In Silhet fängt die Regenzeit einen Monath früher an, als in Bengalen, und in Tirhut, wo die Regenzeit um die Mitte Junis eintritt, herrschen fünf Sechstel des Jahres Ostwinde 3).

Kürzer lässt sich der zweite Monson, der aus Nordost, beschreiben; dieser würde naturgemäß durch's ganze Jahr in diesen Breiten wehen, wenn er nicht vom S. W. Monsun unterbrochen würde. Er erhebt sich in October und durchweht den Bengalischen Meerbusen; um die Mitte Octobers bringt er Regen an
die Koromandelküste, welche während der Zeit des sonstigen Regens sich ruhiger Winde und heiterer Lust erfreut hat. Auch

<sup>1)</sup> S. B. Heyne, tracts, historical and statistical of India etc. London. 1814 4to. p. 27. Der Hauptregen Maisur's kommt aber vom N. O. Monsun.

<sup>2)</sup> RITTER IV, 1, 712.

<sup>3)</sup> Ebend. IV, 2, 1181.

hier ist der Einbruch des Monsuns von gewaltigen Stürmen begleitet. Die Regenzeit dauert bis in December, von da an herrscht der N. O. Monsun als trockener Wind; von December bis März ist die angenehmste Zeit dieser Gegend. Später nehmen die Regen und die Stürme ab, in April hört dieser Monsun auf. Er weht an der Küste Arakan's als Nordwind. Auf das Plateau des Dekhans bringt er seinen Regen noch mit, wie nach Haideräbäd, Maisur und bis an das Nîlagiri. In dieser Zeit nimmt die trockene Hitze auf der Malabar-Küste zu. So sind die beiden Küsten des Dekhans unter den Ghat sich entgegen gesetzt; die Westküste hat Regen, während auf der Ostküste Trockene herrscht, diese erhält den Regen, wenn das heiterste Wetter im Westen beginnt.

Vermöge seiner hohen Berge besitzt Ceylon denselben Gegensatz als die Küsten des Dekhans und dieselben Regen; der Südwest-Monsun herrscht von Mai bis September, der aus N. O. von
November bis März, der letzte ist auch hier schwächer. Im Innern kann ein Berg auf einer Seite die ärgste Gluth, auf der andern Regen haben, wie in Dumbîra. Aber viele Theile des Gebirges erfreuen sich der doppelten Regen und die Westküste
erhält auch außer der Mousunzeit Regen vom Meere, so daß
auch in Beziehung auf Waßerfülle diese Insel auf's glücklichste
ausgestattet ist 1).

Die Regenzeit bildet im Verlause der Indischen Jahreszeiten die wichtigste Abtheilung; sie verwandelt die heise Gluth, die vorhergeht, in Kühle, die Dürre in üppige Grüne und macht den Boden aus neue für die wichtigsten Culturen tauglich; sie beschränkt eine Weile aus Haus und bezeichnet einen Ruhepunkt im Jahreslause. Kein Wunder daher, dass der Inder das Jahr nach der Regenzeit nennt, wie der Bewohner des Nordens pach dem Winter<sup>2</sup>).

Wer hat nicht an sich selbst erkannt, wie vieles in einem täglichen Leben der einfachsten Art an der Natur der Jahreszeiten hängt? Ein anderer Verlauf derselben bedingt eine andere Lebenseinrichtung und es wird desto unentbehrlicher, diesen zu kennen, je verschiedener er von dem uns bekannten ist. Am

<sup>1)</sup> DAVY, account of Ceylon, p. 50. flg.

<sup>2)</sup> Varsha, m. n. Regen, Jahr, varshah, pl. die Regen, Regenzeit. So auch abda, (d. h. wassergebend), Wolke und Jahr.

wichtigsten ist es aber in dieser Beziehung den Theil Indiens zu kennen, von dem wir annehmen dürfen, daß sich in ihm die eigenthemilichen Indischen Lebenseinrichtungen zuerst entwickelten: Dieses ist das Land an und zwischen den zwei heiligen Flüßen Jamuna und Ganga.

Hinsichtsvolle Beobachter beschreiben auf diese Weise das Jahr in Scherappur, 30°. n. B. am Fusse des Himàlaja, und Mirut, 8 g. M. N. O. von Delhi 1) und ebenso viel S. W. von Hästinappurh, zwei der ältesten Indischen Metropolen 2): um den 20sten Juni tritt der Regenmonsun ein, die Westwinde herrschen vor; die Regen dauern bis Mitte September; es ist dieses die nasse Jahreszeit. Die kühle beginnt mit dem October, und dauert bis Ende März; in Januar belegen sich oft slache Sümpse mit einer Eiskruste und es reist am Morgen. Die heise Jahreszeit dauert von April bis Juni; der Mai ist sehr heis mit heisen Winden; in Juni steigt die Hitze oft bei windstiller Lust auf 25°—28° R.

Das tropische Element dieses Klimas ist der reichliche, periodische Regen, das temporirte: der für Indien große Unterschied zwischen den niedrigen Graden nahe am Gefrierpunkte und den höchsten Wärmegraden. Die Winde der heißen Jahreszeit tragen hier noch den Charakter der Wüste im W. und die Kälte wird verstärkt durch die Nähe der Schneeberge. Im östlichen Madhjadeça kommt die oben erwähnte Kälte nicht mehr vor, so auch im Matva nicht, wo es eine Ausnahme ist, in Februar unter 2 Wärme am frühen Morgen zu haben.

Bengalen, dem Bihar und das östliche tief gelegene Hindustan überhaupt ähnlich sind, zeigt das Indische Jahr in etwas verschiedener Gestalt. Nachdem die Regenzeit regelmäßig sich eingestellt hat, wird die Luft kühler und sehr angenehm, nur einzelne Nächte sind schwül; es regnet mit regelmäßigen Unterbrechungen; die Sonne und die Gestirne strahlen mit ihrem höchsten Glanze von dem schönen reinen Himmel, namentlich die Nächte sind schön; das Thermometer wechselt nur zwischen 20° und 25°.

<sup>1)</sup> Aus J. Forbrs Royle's S. 221. angeführtem großem Werke, p. 2. flg. und T. Jackson's general and medical topography of Meerut, in Transact. of the Med. and Phys. Soc. of Calcutta. 1828, I, 292. Ich kann von letzterm nur den Auszug bei Ritter IV, 2, 1124. benutzen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 127.

Aber Alles ist von Feuchtigkeit durchdrungen. Mit October hören die Regen auf, die Tage sind schwül, aber die Morgen und Abende werden kühl, der Thau fällt stärker. Nordwinde vertreiben die Dünste, die Luft wird trocken und scharf. Der November hat die trockenste, reinste, elastischste Luft, tiefblauen, ganz wolkenlosen Himmel, kühlenden Nordwind; das Thermometer steigt und fällt zwischen 15° und 24°. Der December, der oft nebelige Morgen zeigt, wird noch kälter, die Winde halten an und die Wärme wechselt zwischen  $10^{1}/_{2}^{\circ}$  und  $18^{\circ}$ . Januar ist ganz ähnlich, die Nebel werden stärker, so auch der Thau, die Luft wird kälter, die mittlere Temperatur ist  $16^{\circ}$ , kann aber auf  $6^{\circ}$  50° herabsinken.

Diese kühle, meist ganz trockene Jahreszeit kräftigt auf wunderbare Weise die von der schwülen Hitze ermattete Natur, wie die Menschen.

Februar bildet den Uebergang aus der kühlen in die heiße Jahreszeit; der Wind wird allmählig S. O., die Tage werden wärmer; März gehört schon der heißen Jahreszeit, obwohl der Wind noch stark und kühlend ist. Am Ende des Monaths wechseln sehr schwüle Tage mit heftigen Gewittern aus Nordwest. Der April ist heiß, mit Gewittern und einzelnen Schauern; in der letzten Hälfte wird auch der Wind, der aus Süd weht, heiße, die Luft schwül und drückend; diese schwüle Hitze steigert sich noch im Mai, der heiße Wind dauert fort oder es herrscht schwüle, drückende Stille, nur von einzelnen Gewittern aus Nordost unterbrochen; vorzüglich die Nächte sind drückend. Die Luft zeigt zwischen 25° und 27° Hitze. Dieser Zustand pflegt noch über die erste Woche des Junis fortzudauern, wenn die Vorboten des Monsuns die nahe Aenderung ankündigen.

Wir haben hier einen ganz ähnlichen Jahresverlauf wie in dem westlichen Madhjadêça, nur sind die äußersten Kälte- und Wärme-Grade weniger weit aus einander, die kühle Jahreszeit ist kürzer und die schwüle Hitze größer; die Regenmenge ist bedeutend stärker; doch ist nicht Bengalen, sondern Malabar das regenreichste Land Indiens 1); die Regenmenge nimmt im W. Agra's ab, nach Osten zu.

Die Jahreszeiten der Hindustanischen Länder gehören mehr

<sup>1)</sup> S. Angaben bei RITTEB, IV, 1, 793. IV, 2, 1008.

Thäler des Himâlaja weichen von den vorliegenden Ebenen wenig ab, nur treten stärkere Kältegrade in der kalten Jahreszeit ein, und örtlich zeigen sich viele Verschiedenheiten 1). In den höchsten Alpenthälern werden diese so bedeutend, dass man Kaçmîra und Kanzwar nicht mehr Indische Jahreszeiten zuschreiben kann 2).

Wie gegen Norden die Unterschiede der Wärme und Kälte zunehmen, so gegen Süden die Gleichheit der Temperatur das ganze Jahr hindurch: es sind hier nicht sowohl die drei oben bezeichneten Jahreszeiten, sondern zwei: eine nasse, abgekühltere, und eine trockene, heiße. In Malabar fälk zwischen October und Mai kaum Regen, nur die Ostwinde, welche in November durch die große Lücke der Ghat wehen und wohl von dem Nordostmonsun herzuleiten sind, bringen einigen, die Hitze wird schon in Februar stark und wächst bis zum Anfange des Monsuns, delsen Vorboten, die Westwinde, schon in der letzten Hälfte des Aprils beginnen 3). Die östliche Küste hat ein heißes, trockenes Klima und so überhaupt das nordöstliche Dekhan. In Madras schwankt die Temperatur im Jahre zwischen 18° und 26°; in Juni kann sie auf 32° 30' steigen; sie ist am niedrigsten von September bis December; dieses ist die Zeit des Ostmonsuns, December ist der kälteste Monath. Von März bis September herrschen auf der Küste um den Krishnäfluss heisse Westwinde; in den heissesten Monathen zeigt das Thermometer um Mitternacht oft noch 30° und steigt bei Tage auf 35°. In Orissa schwaukt die Temperatur zwischen 14º und 26º4). Haiderâbâd, als Tafelland, ist kühler, es hat einigen An-

<sup>1)</sup> So stimmt Nepal mit Bihar und Bengalen. S. Fr. Hamilton, Acc. of Nep. p. 70. Ritter III, 50. Im mittleren Çatadru-Thale fängt die Regenzeit in Juni an, die kühle Jahreszeit nähert sich einem milden Winter, es fällt in December und Januar Schnee, der nur an einzelnen schattigen Orten liegen bleibt, die heiße Jahreszeit der Ebene vor der Regenzeit ist hier sehr mild. Ritter II, 748.

<sup>2)</sup> In Kaçmir fällt im Winter viel Schnee, im Sommer ist ein größerer Abstand zwischen der Kühle der Nacht und der Hitze des Tages, es ist keine regelmäßige Regenzeit. Es stehen sich Sommer und Winter entgegen. Moorcaoft II, 107. von Hurgel, II, 194. Es herrscht gar kein Wind, so eingeschloßen ist das Thal. Vigne II, 87. Er spricht von periodischen Regen, die aber schon im Anfange Julis aufhören und nicht Monsune seyn können. Ueber Kanawar s. Ritter II, 834.

<sup>3)</sup> Nach Fr. Buchanan, journey through Mysore, II, 427. Ein solcher Regen in October und November erscheint auch in Tulava. Ebend. III, 87.

<sup>4)</sup> Ritter IV, 2, 544. Er bemerkt, daß nach Kolombo in Ceylon und Madras, Orissa (Puri) das gleichförmigste Klima habe.

theil auch an dem S. W. Monsun, der Hatptregen fällt während des N. O. Monsuns in November und December; die mittlere Temperatur des Jahrs ist über 20°, die niedrigste 18° ¹). Maisur's Hitze ist gemäßigter; Regen kommen von Mai bis zum Anfange Decembers vor als Folge beider Monsune, von der Mitte Decembers bis zum Anfange Februars herrschen kühle Nordostwinde, die heißseste Zeit ist zwischen Februar und dem Anfange des S. W. Monsuns. Im Jahre 1800 war der höchste Thermometerstand 22° 20′, der tiefste 11° 50′. Dharwar hat, wie schon erwähnt, reichlichen Regen in Juni, Juli und August, die mittlere Temperatur ist auf nahe an 19° bestimmt worden ³).

Die gleichförmige Milde, welche das Klima des Dekhans, namentlich an den Küsten, auszeichnet, beruht zum Theil auch auf der Regelmäßigkeit der Land – und See-Winde; der Seewind fängt gewöhnlich um 10 Uhr Vormittags an und bringt Kühle und Erfrischung; nach Sounenuntergang fängt der Wind an, vom Lande, welches den Tag hindurch erwärmt worden, zu wehen.

Die Gleichförmigkeit des Dekhanischen Klimas erreicht auf der Insel Ceylon den höchsten Grad 3); sie hat die südlichste Breite von allen Indischen Ländern, nimmt Theil an beiden Monsunen und erfreut sich als Insel der frischen Kühlung des Meeres. Die Südwestküste hat die gleichförmigste Temperatur; sie schwankt nur zwischen 19° und 23½°, die mittlere im Jahre ist 21½°. Der N. O. Monsun ist trockener und kälter und auf der Nordestküste, die von ihm getroffen wird, fällt das Thermometer auf 16°; die mittlere Temperatur der ganzen Küste ist durchschnittlich über 21°. Die Gebirge haben natürlich größere Gegensätze, Kandizwischen 19° und 26°; in Batulla hat man nur 7° beobachtet; die höchsten Berge werden in kalten Nächten noch niedrigere Grade zeigen, die Küsten erfreuen sich aber eines beständigen Sommers.

Indien bietet also nach der Verschiedenkeit der Breite, der Erhebung und der Lage seiner Theile ziemlich verschiedene Tem-

<sup>1)</sup> In M. W. Wollaston's physical geography, Calcutta. 1836., welcher ich die meisten dieser Angaben entlehne, finde ich diese Tabelle für Haider- åbåd: Januar 73° (Fahr.), Februar 75°, März 82°, April 89°, Mai 90°, Juni 86¹/2°, Juli 81°, Aug. 79°, Sept. 78°, Oct. 78°, Nov. 75°, Dec. 73°.

<sup>2)</sup> S. RITTER IV, 1, 713.

<sup>3)</sup> J. DAVY, an account of the interior of Ceylon, p. 59, flg.

peraturen dar; falsen wir aber diejenigen Formen derselben in's Auge, die als allgemein geltend für die Bestimmung des Charakters der Pflanzenwelt, so wie der Lebensweise der Menschen besonders wichtig sind, so ergeben sich vorzüglich zwei Gestaltungen des Jahres: das subtropische Jahr Hindustan's mit drei Jahreszeiten, einer naßen, kühlen und heißen, im ganzen aber so mild, daß ein Gefrieren in den eigentlich Indischen Gebieten nicht vorkommt; das tropische Jahr des Dekhans mit einer heißen, trockenen, und einer naßen, abgekühlteren Hälfte. Beide haben mehmere örtliche Abstufungen.

Es wird an dieser Stelle nicht unpassend seyn, kurz die Weise zu betrachten, auf welche die Inder selbst den Verlauf ihres Jahres aufgefast haben. Ihre Ansichten hierüber gehen in ein frühes Alterthum zurück und haben so sehr die Gültigkeit eines allgemeinen Gesetzes erhalten, dass sie auch auf Theile Indiens angewendet werden, denen sie weder recht zukommen, noch anfänglich angehört haben können 1).

Die Inder theilen ihr Jahr in sechs Abtheilungen oder Jahreszeiten, jede von zwei Monathen. Es sind folgende: varsha, Regenzeit; çarad, die schwüle Zeit nach dem Regen; hêmanta, die kühle Jahreszeit; çiçira, die thauige Jahreszeit, welche folgt; vasanta, Frühling; grishma, Hitze. Die Inder lieben feine Unterscheidungen; doch gehört diese Eintheilung nicht blos dieser Neigung, sondern ist der Beschreibung des wirklichen Jahres entsprechend. Auf die eigentliche Regenzeit folgt eine Schwüle, in welcher die Luft noch nicht abgekühlt ist; zwischen der eigentlichen kühlen Jahreszeit und der neu aufangenden Wärme, die den vasanta oder Vorsommer bildet, liegt eine Zeit starken Thaues und nebeliger Morgen.

<sup>1)</sup> Diese Kintheilung muß in einem Theile Indiens entstanden seyn, in welchem man im Winter Kenntniß vom Schnee hatte; denn hims bedeutet Schnee und in den verwandten Sprachen ist daßelbe Wort Name des eigentlichen Winters: πjāo, Zd., hiems, χεῖμα, χειμών. Wenn es im nördlichen Dunb und Peng'ab auch nicht schneit, kennte das Fallen des Schnees im Himâlaja den Bewohnern doch nicht entgehen. Die Namen sind auch auf der Koromandel - Küste im Gebrauch, und Huynn, tracts u. s. w. p. 13. bemerkt richtig, daß sie dert nicht paßen; varska sey da nicht die eigentliche Regenzeit, welche in çarad falle. Sie sind auf Ceylon übertragen; s. Tunneun, Mahdo. Ind. u. d. W., utu; hêmanta beginnt dert um den Sten November. Sie gelten auch im Tamulischen und Maisur. S. Fn. Buchanan, journey through Mysore, I, 202. 317.

Wie das Jahr, auf welches sie sich beziehen, sind diese Benennungen eigenthümlich Indisch; die verwandten Völker haben, wie ein verschiedenes Jahr, auch verschiedene Namen für seine Theile. Die ältesten Monathsnamen der Inder stehen in deutlicher Beziehung zu dieser Eintheilung <sup>1</sup>).

1) Ausser dem oben angesührten Worte für Winter, welches aber allgemeiner Kälte, Frost bedeutet, weiß ich keine Uebereinstimmung unter den Jahreszeiten-Namen der verwandten Sprachen, es mülste denn vasants mit ver und ης (ἔας, Γέσας?) verwandt seyn. — Der Vêda-Kalender nent die zwölf Monathe mit Namen, von denen stets zwei gleichbedeutend sind, und also von der Eintheilung in sechs ausgehen. Diese Namen sind: (s. Colu-BROOKE, Ess. 1, 200.) mit den entsprechenden Jahreszeiten: Varsha: Nabhas, Nabhasja; Çarad: I'ças, O'd'as; Hêmanta: Sahas, Sahasja; Çiçira: Tapas, Tapasja; Vasanta: Madhu, Màdhava; Grishma: Çukra, Çuk'i. Die Regenmonathe bedeuten: Gewölk, wolkig; die zwei nächsten (wahrscheinlich) Herrschaft und Kraft; s. Zeitschft. f. d. K. d. M. IV, 311; die Wintermonathe: Gewalt, gewaltig. In Ciçira sind es wohl: milde Warme, mild; (tupas = tepor, tap im Sanskrit wird sonst für glühen, brennen, gesetzt); in Vasanta; Süsse, süss; in Grishma: glänzend, hell. Wie diese Namen auf die lunarischen Monathsnamen zu beziehen, braucht hier nicht erörtert zu werden; ihr Zusammenhang mit den Jahreszeiten ist in der Vêdastelle selbst angegeben. Auch kann wenig Zweifel über die Feststellung der Jahreszeiten selbst seyn, da die Regenzeit einen festen Punkt giebt; diese, sagt Colebrooke a. o. O. fängt gewöhnlich eine Woche vor dem Sommersolstitium an, kann aber vierzehn Tage früher oder später fallen. Ich finde bei Wilson unter d. W. varska und çarad, dals die Vaidika (die Vèda-Gelehrten) Çarad anfangen mit Bhàdra (15. August), dle Pâurânika aber mit Açvina (15. Sept.); danach müssen die ersteren Varsha mit 15. Juni anfangen, die letzten mit 15. Juli oder Crâvan'a, und Varsha die Monathe Çrâvan'a und Bhâdra geben. Ich weiss nicht, weiche, wie u. d. W. varsha steht, Bhådra und Açvina zur Regenzeit maches.

Es ware nicht unwichtig, die Bedeutung der übrigen Namen der Jakreszeiten zu kennen, varsha und hêmanta sind schon erklärt; grishma bedeutet heifs. Carad steht in den Vêda auch für Jahr. Rigv. I, 73, 8. 89, 9., wie im Zend çaredha; die Wurzel çri, wovon es herkommen muss, heist zerreisen; çirn'a, abgerisen, steht oft von den abgerisenen Blättern; die Beziehung auf die abfallenden Blätter im Herbst würde aber nicht passen; es verlieren zwar die Bäume im nördlichen Duab ihre Blätter in der kalten Jahreszeit so vollständig wie in nördlichen Klimaten (ROYLE, p. 8.); dieses ist aber später als çarad. Es könnte jedoch ein aus nördlicheren Ländern mitgebrachtes Wort seyn. Vasanta kommt von vas, wohnen; vas im Zend heifst das Feld bauen, daher vâctrja, Feld-Arbeiter; setzen wir den Anfang der Regenzeit um die Mitte Juni's, fälk der Anfang Vasanta's vier Monathe früher oder 15. Februar. Doch stimmt dieses nicht mit der Zeit der Aussanten, wie sie in Indien üblich sind. Cicira bedeutet kuhl, chilly. In einem alten Gebete bei Columnoous, Ess. I, 169. kommen Deutungen dieser Namen vor, die jedoch nur spielend sind und nichts ausklären.

Die geographische Breite und die damit verbundene Gestaltung des Klimas bestimmen vorwiegend den allgemeinen Charakter der Pflanzenwelt eines Landes; der Grad der Feuchtigkeit ist dabei ein vorwiegend wichtiges Element; die Erhebung über dem Meere, die Zusammensetzung des Bodens, auch die geographische Länge bestimmen näher die Arten und Gattungen. Es muss Gegenstand der Pflanzengeographie seyn, das reiche Gebiet Indischer Flora unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten; insefern das freiwillige Gedeihen der den Menschen nützlichen Gewächse und der Anbau der von ihnen cultivirten Arten ebenfalls von diesen physischen Ursachen abhangen, gehört der Gegenstand auch in den Kreis historischer Untersuchungen über ein Volk. Eine allgemeine Hinweisung auf die Eigenthümlichkeiten, welche die verschiedenen Theile Indiens in dieser Beziehung aufweisen, muß daher hier versucht werden; eine vollständigere und tiefer eindringende Darstellung müßen wir kundigeren Händen anheimstellen 1).

Die nördlichsten Länder Indiens: Kaçmîra, Kanawar und andere Hochthäler des Himâlaja, Ober-Kabulistan, gehören kaum in diese Betrachtung. Diese schneereichen Länder müßen den Frühling abwarten, um die Aussaaten zu machen, und so reich sie auch an Gewächsen sind, gehören diese und ihre Culturen unter die Südeuropäischen oder sind diesen analog. Es mag hier nur die

Ritu, Jahreszeit, bedeutet in Rigo. I, 49, 3. Ankunft, von ri, gehen; es sind die gehenden und kommenden Zeiten; auch die Perioden der Frauen heilsen so; ritus im Lateiu enthält den Begriff des regelmässig wiederkehrenden Gebrauchs. — In dem Commentare zum Vêda-Kalender (Gjötis, 9.) wird angegeben, dass außer der Kintheilung in sechs Jahreszeiten im Jahre, 3, 12, 24, ja 366 Ritu von alten Lehrern behauptet worden seyen; man sieht, Ritu hieß auch Zeittheil im Allgemeinen.

<sup>1)</sup> Birrun hat vieles für Indien in dieser Beziehung gethan; s. IV, 1, 798. u. a. St. An einem umfassenden besondern Werke über den Gegenstand fehlt es noch.

<sup>2)</sup> Ueber die Flora des Himâlaja besitzen wir das prachtvolle Werk: J. Fornes Royle, illustrations of the botany and other branches of the natural history of the Himalayan mountains. London. 1839. flg. fol.
Von ihm stehen auch observations on the vegetation and products of
Afghanistan, Kashmir and Tibet, in Vigne's Reise, II, 440. Andere
Schriften s. bei Ritter II, 747-832. 841. vom Çatadru-Thale; ebend. 854.
861. von Sirmor; ebend. 1002. 1035. von Kamaon; III, 55. von Nepal;
II, 1188. V, 73. von Kaçmir.

Bamarkung hinzugefügt werden, dass im Himilia die Schnoogranse sich weiter zurückzicht, als die Höhe nach der Analogie anderer Länder vermuthen liese; Wallnuss- und Aprikosen-Bäume gedeihen hinr gut 8700 F. ü. d. M., obwohl Trauben nicht mehr gut sortkommen; Pinuswälder über 19,000; Birken über 13,000; Kornarten über 10,000; Vegetation kommt aber noch 16,000 Engl. F. ver. Auf der Nordseite des Himâlaja steigt das Wachsthum der Phanmen zu noch größeren Höhen empor 1).

Die Flore des ebenen Peng'abs stimmt mit der von Delhi überein, so auch die Peshawar's; es scheint hier die Sulaiman-Kette und ihre Fortsetzung, das Kond-Gehirge, Gränze wie des Monsuns, so auch der eigenthümtichen Indischen Bodencultur; die deppelten Acrudten erstrecken sich his nach G'ellälähåd und Laghman; doch müßen hier Uebergänge stattfinden 3) und die vellständige Indische Flora erscheint erst von Delhi an 3). Ehense findet ein allmähliger Uebergang vom Norden her statt von den höchsten Thälern des Himålaja bis zu den vordersten; das untere Çatadru-Thal, die niedrigeren Thäler Nepals nähern sich in ihrer Flora und ihren Culturen ganz den verliegenden Ebenen 4). Auf diese Unterschiede hier einzugeben, würde uns zu weit führen.

Die Ehenen Hindustans werden im Nerden unter dem Gehirge von dem Tarijani begränzt 5), dem Gürtel niedrigen, sumpfigen Lasdes, welcher den Menschen so ungesund ist. Dieses Land besitzt eine unendliche Ueppigkeit der Vegetation, deren hervorragender Charakter in großen Bäumen und hohen Gräsern besteht 6), welche so zusammenwachsen, daß sie den Menschen den Kingang schwierig machen, dem Wilde aber Schutz gewähren. Die Aus-

<sup>1)</sup> Berlm, p. 35. Bertun, Il, 701. 833. 697.

<sup>2)</sup> Royle, bei Vigne, travels, II, 442. Inwin, memoir (s. S. 23.). As. J. of B. IX, 39. Er bemerkt aber zugleich, dass von Laghman und G'ellälähid und den Ländern jenseits gewöhnlich gesagt werde, sie hätten nur die Rabi-Aerndte; die Reise der Gewächse dieser Aussant sey stäher, je östlicher das Land; die Regenmenge und Wärme nehmen in derselben Richtung zu. Doch ist in Peshäwar und den niedrigen, geschützten Theilen Ostkabulistans die Kharif-Aerndte noch die wichtigste, wie in Indien. S. ebend. p. 59. u. a. a. O.

<sup>3)</sup> RITTER IV, 2, 1114.

<sup>4)</sup> s. darüber Royle, p. 18. p. 29.

<sup>5)</sup> S. oben S. 52,

<sup>6)</sup> ROYLE, p. 12.

dünstungen der faulenden Pflanzenstoffe in der heißen, seuchten Temperatur erzeugt böse Fieber und das Land liegt meist verödet; nur in der treckenen Jahreszeit wird es van Jägern, Helerschlägern und Hirten besucht; denn das junge Gras wird auch als Weide benutzt. Die Breite nimmt von Peug'ab und dem Duab an ostwärts zu, die größte Breite hat dieser Waldgürtel unter Nepal. Sikim und West-Butan, im östlichen Butan nimmt er wieder ab eder verschwindet 1). Dagegen setzt er über den Brahmaputra und orscheint in höchster Ueppigkeit unter dem Gränzgebirge im Osten, in Silhet und K'ittagong, wie in Arakan. Es gedeihen in der reichen Bewäßerung und schwülen Hitze dieses Landes viele trapie sehe Pflanzen, die unter gleichen Breiten sonst nicht verkommen. Hier herrscht verzüglich die Neigung aller Gewächse sich in Schlingpflanzen zu verwandeln; selbst Bäume werden Kletterpflanzen und die Wälder sind se verflechten, dass sie im eigentlichsten Sinne undurchdringlich werden?). Der Hoden, aus den lange angesammelten zersetzten Pflanzenstoffen gehildet, würde durch seine unerschöpfliche Fruchtbarkeit den Anbau sehr belohnen; auch schwindet mit der Lichtung der Wälder die Ungesundhoit; es ist merkwürdig, dass die Inder einst viel größere Striche diesen Landes beswungen und der Cultur gewonnen hatten, als jetzt 3).

Die eigenthümlich Indische Welt der Gewächse tritt vellständig erst im Duab der Jamuna und der Ganga hervor; denn
im Westen der Jamuna hat der Beden noch etwas von der Dürre
des westlich angränzenden Landes, die Winde wehen über die
Peng'ab-Ebene ungehindert her im Winter und bringen mehr Kätte
von den Ostafghanischen Bergen, in den heißen Monathen (April,
Mai, der ersten Hälfte Juni's) aber aus der nähern Wüste heißer
und trockener her, als im eigentlichen Duab und bringen größere
Gegensätze der Hitze und Kälte hervor, als weiter im Osten<sup>4</sup>).

Das eigenthümliche der Flora des Duabs und des großen

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, Nepal, p. 62. Griffith, über Butan, in As. J. of B. VIII, 224.

<sup>2)</sup> RITTER IV, I, 413. IV, 2, 1120. III, 45.

<sup>3)</sup> Nämlich schon vor dem vierten Jahrhundert nach Chr. Geb. nach dem Berichte des Chinesischen Reisenden Fahian über Tirhut; er schildert schon den anfangenden Verfall dieser Gegend. S. Wilson, über das Foe Koue Ki, in Journ. of the R. A. Soc. V, 124.

<sup>4)</sup> ROYLE, p. 31. RITTEB, IV, 2, 1110. 1114.

Gebiets im Osten ist dieses, dass hier die Gewächse des tropisches Klimas mit denen der gemäßigteren Zonen zusammenwachsen, isdem die eine Hälfte des Jahres die gleichförmige, seuchte Hitze der Tropenländer besitzt, die andere nach der Regenzeit erst Kühle, dann Hitze genug entwickelt, um dem Frühlinge und dem Sommer kälterer Länder zu entsprechen. Es hat daher das Land zwei Aussaaten und zwei Aerndten; die kühlere Jahreszeit hat die Aussaat in October, die Aerndte in März und April noch vor der größten Hitze, die heiße die Aussaat in Mai und Juni, die Aerndte in October; es ist die Periode des Monsuns, gleichsum die trepische Hälfte des Jahres. Diese wird Kharif, jene Rabi, genannt 1). Diese Gedoppeltheit des Wachsthums erscheint sowohl in den wildwachsenden Pflanzen, als in denen, welche von Seiten der Menschen Gegenstand der Pflege sind. Um nur die letzteren hervorzuheben, gedeihen in der kalten Jahreszeit Gewächse, die wir Europäische nennen könnten: Weitzen, Gerste, Hafer, Hirse, Erbsen, Bohnen, Rüben, Flachs, Hanf und viele andere; dann Aepfel, Birnen, Feigen, Wallnüsse, Aprikosen, Pfirsiche, Mandeln und ähnliche. Der heißen gehören Reis und Baumwolle, die nützlichsten oder richtiger die unentbehrlichsten Erzeugnisse des Indischen Bodens; Mais, Holcus Sorghum, Arten des Panicum, Paspalum und Eleusine; Zucker, Indigo; Mango, Tamarinden, Bananen und viele andere tropische Früchte. Die im strengsten Sinue tropischen, wie Betel und Ingwer, gedeihen jedoch noch nicht im eigentlichen Duab, sondern erst im östlichern und zugleich südlichern Lande 2). Es ist überhaupt ein Fortschritt in der Zunahme der tropischen Gewächse von dem nördlichsten Duab nach Süden und Osten: das nordwestliche Duab ist die Gränze, welche die Flora Indiens

Ten. Ich kenne nicht die einheimischen Ausdrücke. Ich finde in Amara Ausdrücke für drei und zwei Mal gepflügtes Feld, trisitja, trikalja, dvisitja u. s. w. ll, 9, 8. Doch weiß ich nicht, ob dieses auf die verschiedenen Aussaaten geht. Dem Megasthenes war diese Natur Indiens nicht entgangen. Strabo XV, \$. 20. Μεγασθένης δὲ την εὐδαιμενίαν τῆς Ἰνδικῆς ἐπισημαίνεται τῷ δίκαρπον εἰναι καὶ δίφορον καθάπερ καὶ Ἐρατοσθένης ἔφη, τὸν μὲν εἰπών σπόρον χειμερινὸν, τὸν δὲ θερινὸν, καὶ ὅμβρον ὁμοίως κ. τ. λ. \$. 13. ἐν μὲν οῦν τοὐτοις τοῖς ὅμβροις λῖνον σπείρεται καὶ κίγχρον πρὸς τούτοις σήσαμον, ὄρυζα, βόσμορον τοῖς δὲ χειμερινοῖς καιροῖς πυροὶ, κριθαὶ, ὅσπρια, καὶ ἄλλοι καρποὶ ἐδιὐσιοι, ὧν ἡμεῖς ἄπειροι.

<sup>2)</sup> ROYLE, p. 5. flg.

von der Iranischen scheidet. Nördlicher gedeihen eigentliche Tropengewächse nicht 1).

Der Boden des großen, ebenen Ganges-Gebiets, mit Ausnahme der einzeln vorkommenden festen Felsen, die als Ausläufer des Vindhja-Gebirges zu betrachten sind, besteht beinahe überall aus alluvialer Thonerde, mit einer Beimischung von Sand und einer Unterlage von Kalkconcretionen, welche Kankar genannt werden, oder von Ziegelerde<sup>5</sup>). Darunter befindet sich Kieselerde. Die reiche Bewäßerung und die stets treibende Wärme des Klimas geben ihm die große Fruchtbarkeit und bei innerer Ruhe und Ordnung mußten hier die gedrängte Bevölkerung und die großen Städte sich bilden, welche die ersten fremden Eroberer des Landes mit Erstaunen erfüllten.

Durch seine südlichere Lage wird Bengalen schon ein entschiedener tropisches Land, die Mündungsgebiete des Ganges reichen schon über den 22sten Grad n. B. südwärts hinaus. Es tritt hier aber ein besonderer Umstand hinzu: die überschwängliche Bewasserung; diese geht für die unteren Gegenden in eine große jährliche Ueberschwemmung über. Das Anschwellen des Flusses durch die Schneeschmelze fängt in Mai an, nimmt in Juni zu und erreicht in Juli seine Höhe; es' dauert bis gegen das Ende Octobers. Während diese Zunahme durch Zufluss aus dem Himâlaja aber im Abnehmen ist, tritt die Vermehrung den Monsunregen hinzu; dieses zweite Anschwellen ist am höchsten in October. Endlich wird durch den S. W. Wind das Meer gegen die Spitze des Bengalischen Golfes hingedrängt und die Stauung des Stromes in den Mündungen bewirkt schon vor der eigentlichen Stromschwelle ein Steigen des Wassers. Schon die tägliche Meeressluth wirkt 48 geogr. Meilen aufwärts. Die Schneeschmelze wird vorzüglich von den nördlichen Zuflüßen

<sup>1)</sup> ROYLE, p. 7.

<sup>2)</sup> Ebendas. — Kankar ist im Skt. karkara, was runde, harte Maße bedeutet. Zeitschrift f. d. K. d. M. IV, S. 308. Ich habe dort übersehen, daß neben carcer und cancer auch cala, calcarius in diese Wortfamilie gehört. Kankar Andet sich oft in großen Maßen, gewöhnlich als zweite Schicht. — In der Regenzeit führen die Ströme aus dem Himålaja große Maßen der lockeren Bedeckung der benachbarten Hügel mit und erhöhen jährlich de Boden des vorliegenden Landes. Kin merkwürdiges Beispiel hievon ist das der alten Stadt in der Nähe Seheranpur's, die 17 Fuß unter der Krde entdeckt wurde. S. As. J. of B. III, 43. 221.

mitgeführt und kommt dem untersten Strome nicht zu gut; tagegen erhält dieser große Vermehrung durch die Oct-Zufüse, welche noch ver dem Hauptstrome durch die Monsune anschwellen. Von November an, wenn diese Ursachen aufhören, einkt das Wasser; im Ansange März erreicht der Flus seinen niedsigsten Wasserstand, um bald wieder anzuschwellen; er hat eine achtmonathliche Fluthzeit, nur vier Monathe (November bis Februar) Ebbe. Das Land, welches an dieser reichen Bewäßerung Theil hat, das untere Bengalen, erhält dadurch einen ganz andern physikalischen Charakter, als das obere; die Striche, welche von der Ueberschwemmung des Flusses erreicht werden, haben eine unerschöpfliche Fruchtbarkeit; Untersuchungen haben erwiesen, das dieses befruchtende Element der Ablagerung des im Plusewasser enthaltenen aufgelösten Kalks zuzuschreiben ist. Man säet den Reis in dem zurückgelassenen Schlamm des zurücktretenden Flusses und gewinnt die reichsten Aerndten. Der Boden selbst bestelt aus einer Mischung von Thonsrde und Sand, welche der Erzeugungsfähigkeit hechst günstig ist.

Die sichere Bewässerung, die gleichförmige Milde der Temperatur, der geeignete Boden lassen hier die tropischen Gewächse in größter Fülle gedeihen; außer dem Reis die Baumwolle, Zucker und viele andere. Die entschiedene tropische Natur des Landes erhellt daraus, dass in Bengalen die Kokuspalmen fröhlich gedeihen. Man hat es wegen seiner unerschöpflichen Fruchtbarkeit den Garten Indiens genannt.

Bengalen ist so sehr ein Culturland, dass der wildwachsenden Flora nur eine geringe Sphäre gelasen bleibt; nur die von der Cultur der Menschen nicht bezwingbasen Inseln des äussersten Deltas können hier einen Maasstab für die natürliche Flora abgeben. Diese trägt, wie die des im Osten angränzenden Landes, Tripura, Çrîhatta und K'aturgrâma, den Charakter des üppigen Wucherns; es gedeihen hier neben den großen Waldbäumen die Kletter- und Schling-Pflanzen zu merkwürdiger Größe; sie überragen die höchsten Bäume, die von ihnen umschlungen und beinahe erdrückt werden 1). Die Feuchtigkeit des Klimas und des üppigen Bedens nebst der nur wenig ahnehmenden Hitze erweugen in beiden Ge-

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 413. nach Fr. HAMILEON.

genden eine ähnliche Flora 1). Jene Länder im Osten haben aber viele Gewächse, die in Indien sonst selten sind und nach Hinterindien gehören.

Wir können den übrigen Theilen Hindustans nur einzelne Bemerkungen widmen. Wir erwähnen hier Orissa's, weil es in seinem fruchtbaren, ebenen Theile, dem Mogulbandi, mit dem unteren Bengalen durch die Milde des Klimas und die reiche Flufabewäßerung große Aehnlichkeit hat; Reis ist das Haupteszeugniß und im Allgemeinen kommen hier such die Gewächse Bengalens vor. Doch ist der Beden sandiger und trockener, der Anhan
weniger sorgfältig; es gedeihen hier aber üppig außer den Mange
und Indischen Feigenbäumen die Kokus und andere Palmen,
die an die südliche Lage erinnern.).

Das Festland Guzerat's mit üppigem, angeschwemmtem Boden, mildem Klima und reicher Bewäßerung gehört zu den best angebauten und fruchtbarsten Gebieten Indiens; die Cultur und Flora sind hier die in Indien gewöhnlichen.

Weniger begünstigt ist Sind; der Indus tritt von selbst überschwemmend nur wenig aus seinem Bette heraus, und künstliche Bewäßerung wird meistens erfordert; der dürre Sandboden verschingt sehnell das überstießende Waßer, der Monsun ist hier schwächer. Weite Striche taugen nur su Weiden. Nur einzelne Theile bestehen aus einem reicheren Thou- oder Lehm-Boden; wenn diese zugleich jährlich überschwemmt werden, sind sie äußerst fruchtbar und einige Striche geben sogar drei Aerndten, während die unbegünstigten nur eine dürstige liesern. Reis wird hier weniger gebant, als Weitzen und andere Kornarten; Zucker, Indigo, Baumwolle und die gewöhnlichen Indischen Gewächse werden hier gezogen; unter einer besseren Regierung würde das Land ergiebiger seyn. Das Klima trägt den Charakter der angränzenden Wüste; die Hitze von März bis Mai ist übermäßig, in December und Januar leidet die Vegetation unter der Kälte<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Ueber die Art des Anbaus und die Gewächse, die angebaut werden, in Bihâr und in dem nördlichen Bengalen (d. h. in den Ländern zwischen der Parallele der Südwendung des Ganges und dem Himâlaja) giebt Francis Hamilton, in dem öfters angeführten Werke; Eastern India, genaue Auskunft; dann über Bengalen (Colubrookn's) Remarks on the husbandry and internal commerce of Bengal. London. 1806.

<sup>2)</sup> STIRLING, in As. Res. XV, 171. fig.

<sup>3)</sup> MACMURDO, in Journ. of the R. A. S. I, 226. fig.

In Marwar bildet die Lavani die Culturgränze; ihr östlich, wo künstliche Bewäßerung gelingt, trägt das Land reichlich Weitzen und Baumwolle; es wachsen nur wenig Bäume; die Kennzeichen Indischer Dörfer, Mango und Indische Feigenbäume, schreiten nicht über die Lavani hinaus. Im Westen des Flußes sind nur einzelne Oasen der Cultur, der harte Thonboden und der Sand erfüllen stets mehr das Land und nehmen es im Westen ganz ein 1).

Das Bergland im Norden des Vindhja besteht meistens aus einem Wechsel verschiedener Arten des Bodens von reicher, schwarzer Dammerde an bis zu unfruchtbarem Steinboden; die erste gehört den Flächen und Gründen der Thäler und ist, wo gut bewäßert, von gleicher Fruchtbarkeit mit den reicheren Gebieten Indiens, Zucker, Baumwolle, Indigo, Weitzen, Gerste, Holcus sorghum und andere Indische Gewächse tragend; seltener wird hier Reis gebaut; die steinigeren Theile bringen nur geringere Gewächse: Panicum, Paspalum und andere; es sind auch gans unfruchtbare Striche aus Kankar-Boden und anderem Gestein. Die Regen sind geringer als im Tieflande, die Bewäßerung aus den in der trockenen Jahreszeit seicht werdenden Flüssen erfordert zum Theil große und kostbare Bauten. Die heißen Monathe von März bis zum Anfange der Regenzeit bringen im Westen und nach der Wüste hin große Hitze und Dürre; es berstet der Boden, die Vegetation steht still und das Laub an den Bäumen verwelkt 2). Es sind dieses keine Gebiete allgemein verbreiteter reicher Fruchtbarkeit.

Eine Ausnahme macht Malva, mit reichem, schwarzem Lehmboden, einem sehr milden und gleichmäßigen Klima und meist hinreichender Bewäßerung. Es gedeihen hier in großer Fülle die meisten in Indien gewöhnlichen Culturgewächse <sup>3</sup>).

Das Dekhan hat, wie oben schon gesagt, drei Hauptsormen: das Tafelland der Mitte, die Niederung der Ostküste, dans die der Westküste.

Der Boden der Ostküste besteht meist aus den herabge-

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 957. 991. 1006.

<sup>2)</sup> S. Franklin, über Bandelkhand, in Trans. of the R. A. S. I, 278. fig. über Mewar Ritten, IV, 2, 892. fig.

<sup>3)</sup> SIR JOHN MALCOLM, memoir of Central India, I, 8. flg. RITTER 1V, 2, 752

schwemmten zersetzten Gesteinarten der Berge darüber, aus Sand und zum Theil aus vom Meere abgelagertem Schlammboden. Diese meist nicht reich bewässerten Gebiete gehören zu den weniger fruchtbaren Indiens; die Flüsse werden in der trockenen Jahreszeit schr wasserarm; die Krishna hat sich ein zu tiefes Bette gebildet, die südlicheren Flüsse sind zu wasserarm, um das Land zu bewäßern; die Godavari bewäßert aber ein größeres und mit reicherem Boden begabtes Delta; andere Striche werden aus natürlichen Landseen bewäßert. Nur wo die Bewäßerung hinreicht, ist das Land fruchtbar; es giebt jedoch meist nur eine Aerndte, weil hier der Regenmonsun mit der kühlen Jahreszeit Hindustans zusammenfällt und statt der Regenzeit des Nordens hier die heißen S. W. Winde über das erhitzte innere Land herwehen; von Mai bis Scptember ist es hier unerträglich heiß. Das Land im N. der Gôdâvarî erhält Mitte Junis den Regen mit dem S. W. Monsun, der in November dem N. O. weicht; hier herrscht gemässigtere Hitze, das Land hat fruchtbaren Boden und drei Aerndten: eine kleinere am Ende Augusts, frühe in Januar die wichtigste aus Reis und Bag'ra; die dritte ist gegen das Ende von März und besteht vorzüglich aus Mais 1).

Eine Ausnahme von der Unfruchtbarkeit der Ostküste bildet auch der südlichere Theil; die Kâvêrî führt eine sehr fruchtbare aus reichem Feldspaththon und zersetzten Kalkconglomeraten gemischte Erde mit sich und bewäßert reichlich das von ihr gebildete breite Delta, nächst einem Theile Bengalens das reichste Reisland Indiens. Auch die südlichere Küste bis Kap Komorin ist ein reich bewäßertes Land mit fruchtbarem Boden und einem so milden Klima, daß hier der Zimmtbaum aus Ceylon und sogar die Gewürznelke des östlichen Archipels angepflanzt werden können; um so mehr also der Kaffebaum und die Senna (Cassia lanceolata) aus Arabien, deren Erzeugniße ausgeführt werden.

Die meisten Flächen des Dekhans, so wie die des im N.W. vorliegenden Khandêç bestehen aus dem eigenthümlichen schwarzen Boden, welcher Regur')-Erde genannt wird; er ist nicht weniger bemerkenswerth wegen seiner weiten Verbreitung, als der großen Fruchtbarkeit: er liegt nie brach und erhält nie den geringsten

<sup>1)</sup> W. Hamilton, 11, 60. 71.

<sup>2)</sup> Englisch: cotton-ground.

Dünger; er hat eine Tiefe von zwei und drei bis zwanzig und dreizig Fuß und ist wahrscheinlich aus verwitterten basaltischen Trapfelsen entstanden 1). Man schreibt die Fruchtbarkeit seiner Eigenschaft, die Feuchtigkeit der Lust einzusaugen, zu. In der Regenzeit nimmt er die Form eines zehr zähen Lehmes an, in der Hitze zieht er sich zusammen und zeigt tiefe Rise; die meisten Saaten werden in ihm gesäet gegen das Ende der Regenzeit und erhalten wenig andere Näße als den Thau. Er sindet sich erst in einer gewissen Entfernung im W. der Ostghat, wie von Haideräbäd an; doch scheint seine Gränze nicht genauer erforscht worden zu seyn 1).

Der östliche Theil des innern Dekhans hat einen weniger fruchtbaren Boden und sparsameren, unsicherern Regen; es sind Beispiele bekannt, dass zwei Jahre hinter einander der Regen ausgeblieben ist; dann tritt furchtbare Hungersnoth ein, aber auch in gewöhnlichen Jahren sind die Aerndten nicht sehr üppig, außer we die Bewäßerung reichlich ist. Diese zu sichern, sind hier und sonst im Dekhan große Eindämmungen der Thäler, um Seen zu bilden, oder auf sonstige Weise große Wasserbehälter gemacht; solche Tank, wie sie heißen, erhalten das Waßer von der Regenzeit her zur Benutzung für den Ackerbau; doch müßen hier oft die geringeren Kornarten den Reis ersetzen<sup>3</sup>). Nur nach dom Regen ist das Land grün; in der keißen Jahreszeit verdorrt die Natur, das Grün verschwindet ganz. Große Waldungen fehlen. Die freiwillig hier gedeihenden Gewächse werden solche seyn, die geringer Feuchtigkeit bedürfen und hohe Hitze vertragen; sie tragen den Charakter des stachlichten und dornichten; diesen Charakter tragen auch die Bäume 4).

Der westliche Theil des Dekhanplateaus hat, wie schon erwähnt, einen besonders fruchtbaren Boden, die Monsunregen sind reichlicher und das Land wird durchfloßen von den vielen Quellströmen der großen Dekhanflüße. Die höhere Begünstigung des Landes zeigt sich auch darin, daß die Westghat auf ihrer Höhe

<sup>1)</sup> H. W. Voysky, on the diamond mines of southern India, in As. Res. XV, 126.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 269. W. HAMILTON, II, 324.

<sup>3)</sup> W. Hamilton, II, 123. 324. 328. 400.

<sup>4)</sup> Fa. Buchanan, bei Rittes, IV, 1, 802.

und ihrer inneren Abslanhung noch weldreich eine: das: Alpenland Kod'ugu im & besteht meist nur aus Wald; darunter das hoch geschätzte Sandelhols, welches bier allein ächt: verkommt: Unter den Ghat erstrecken sieh estwärts die fruchtbaren Tafellandschaften des Dekhans 1); unter diesen ragt die von Dharwar bewonders berver, sewehl durch eigene Fruchtbarkeit, ale durch den großem Gegensatz gegen das im Osten angräusende Land. Bieses Gebiet wird vom 15ten Grade n. B. durchschnitten, von den Quellströmen der Krishnâ bewäßert; es ist unter dem Fuse der Ghat ziemlich gebirgig, wird nachher ebener und senkt sich mit den Flüssen ostwärts. Die Ghat haben bier nur die Höhe von: 2000 F. die Stadt Dharwar 2205, die östlichen Theile an der Tungabhadså 1400-1500 F.2). Die Ghat halten die Regenwolken auf, die sich an ihnen brachen und reichlichen Regen ergielsen; doch fliefsen die Ströme in zu tief eingegrabenen Betten, um weitt über ihre Ufer zu treten. Von diesem Regen erhält das Land wenige Meilen im Osten oft keinen Tropfen. Die nafse Jahreszeit dauert. von April bis October, die eigentliche Regenzeit fängt jedoch erst in Juni und Juli an; die trockene beginnt mit dem N. O. Monsun und dauent die zweite Hälfte des Jahren; die größte Hitze ist in April und Mai; zber auch dann weht die Nacht über ein kühlender Westwind. Die mittlere Temperatur ist auf 19° bestimmt worden. Nicht die Kälte unterbricht bier die Vegetation, sondern die kurze Litze chne Regen.

Das Klima und der Beden dieser Gegend bedingen die Vertheilung der Culturen unter drei Aussaaten und drei Aerusten; die erste Aussaat, am Ende Mais und im Anfange Junis nach dem enten Anfange des Regens, bringt reife Früchte vor dem Ende der Begenzeit; die zweite richtet sich nach der eigentlichen Regenzeit; die Saatseit ist am Ende Junis und im Anfange Julie, die Aeruste im Dezember und Januar; die dritte Aeruste gehört dem trotkenem Theile des Jahres; die Aussaat fällt im September und October am Ende der Regenzeit; der reichlich fallende Thau nährt die Früchte, die Aeruste tritt ein in Februar und März. Man sieht, es sind eigentlich die Culturen des nafam Jahres, welche in zwei Abtheilungen vertheilt werden 3).

<sup>1)</sup> W. Hamilton, II, 144. 203. RITTER, IV, 1, 660.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 694.

<sup>3)</sup> Diese Angaben, wie die folgenden, entlehne ich Ritter IV, 1, 707. flg.

Die Hauptgewächse jeder Aussaat sind die folgenden; der ersten; Kornarten: zwei des Panicum, Italicum und Miliaceum; Eleusine coracana; dann Bohnen und Sesamum-Oel. Der zweiten: Kornarten: rothes G'uari oder Holcus sorghum, Panicum spicatum, Reis; dann verschiedene Bohnenarten und andere Gemüse; Hanf, Flachs. Der dritten: weißes G'uari, Cicer arietinum, Weitzen; Baumwelle, Kasteröl und andere; Tabak, Indigo. Außerdem werden viele Gartengewächse und Früchte gezogen.

Das höhere und daher kühlere Tafelland Maisur's, welches, wie wir schon gesagt, an beiden Monsunen Theil hat, und weite Strecken des fruchtbaren Regur-Bodens enthält, gehört auch zu den sehr begünstigten Cultur-Ländern Indiens und ist reich an mannigfaltigen Erzeugnissen des Bodens; diese stimmen im Allgemeinen mit denen Dharwar's überein; die südlichere Lage bezeichnen die Palmenarten, von welchen mehrere in Maisur glück-lich gedeihen <sup>1</sup>).

Durch seine größere Erhebung in so südlicher Breite und die Gleichförmigkeit seines milden, stets frühlingsmäßigen Klimas tritt das Nîlagiri aus der allgemeinen Analogie des Dekhans heraus; es gilt dieses namentlich von der obersten Zone über dem Gürtel verschlungenen, feuchten Waldes, der das oberste Gebirge rings umgiebt; diese liegt über 5000 F. hoch und erreicht über 8000 ). Der Regen ist hinreichend, die Hitze wird nie groß (nie über 22°), die Kälte erreicht zwar den Gefrierpunkt, das Eis verschwindet aber bald wieder, Schnee erscheint kaum. Die Flora muß hier der des Himâlaja und des nördlichen Indiens ähnlich seyn, doch wieder verschieden, da hier die gesteigertere Hitze jener Gebiete fehlt.

Zu den reichsten und merkwürdigsten Culturgebieten Indiems gehört die Küste Malabar. Der Mensun und die Gebirgsströme bringen Fülle von Bewäßerung, das Klima, in der Niederung namentlich, gehört zu den mildesten und gleichförmigsten. An der Küste ist ein schmaler, flacher Rand (keine M. breit), mit tiefen

Das Original: ALRX. TURNBULL CHRISTIE, sketches of the meteorology, geology, agriculture etc. of the Southern Mahratta country, in Jameson's New Philos. Journ. 1828. p. 292. ist mir nicht zugänglich.

<sup>1)</sup> Ueber die Culturen in Maisur sind ausführliche Nachrichten in Fn. Bucha-NAN's Journey from Madras through the countries of Mysors u. s. w. s. oben S. 152.

<sup>2)</sup> ROYLE, p. 30.

Meeres-Kinschnitten; es hemmt dieser Rand 1) den Abfluss des Wassers, welches hier verdünstet und einen fruchtbaren Reisboden zurückläset, der unter den ersten Hügeln liegt; in diesem flachen Küstenrande gedeihen die Kokus vortressiich. Das Hügelland füllt den größeren Theil zwischen dem Meeresrande und den eigentlichen Bergen; dieses Gebiet ist von engen, zum Theil die Küste erreichenden Thälern durchschnitten; bewaldet heißen diese Hügel Ponna (Pannum), entwaldet Parumba (Parum); sie haben steile Seiten, oben Flächen, jene das beste Land, welches, damit die Erde nicht abgespült werde, in Terrassen ausgelegt werden muß; die Thäler (Kandum, Paddum) sind wohl bewäßert und äußerst fruchtbar. Ueber diesen Hügeln erhebt sich die eigentliche Bergkette.

Auf den verschiedenen Stufen dieses Landes gedeihen die mannigfaltigsten tropischen Gewächse. Es sind zwei jährliche reichliche Reisärndten, mit Fleis lässt sich sogar eine dritte gewinnen. Auch der Zucker und andere Indische Gewächse gelingen ebenso gut. Das untere Land ist sehrreich an Palmen, außer den Kokus mehrere andere; hier wächst die Betelranke und die Pfefferrebe ist hier zu Hause; nicht weniger die allgemein verbreiteten Indischen Früchte: Bananen, Mango und andere. Auf den unteren 2600 F. hohen Bergen erheben sich die stattlichen Wälder des Tekbaums, der nirgends befser gedeiht; wo er aufhört, fangen die Wälder des geschätzten Sandelholzes au, welches auch hier zu Hause ist und nur in den oberen kühleren Ghat wächst. und Kardamomen sind auch Gewächse dieses Hochlandes, nördlicher kommt auch der wilde Muskatuussbaum vor. Die Wälder der westlichen Ghat sind ausgezeichnet durch ihre hohen, schlanken Bäume und die Freiheit von Schlingpflanzen, wie sie in den schwülen Niederungen des Ostens wuchern 2).

Malabar ist als Land Indischer Culturen die Perle der Westküste des Dekhans; es hat aber auch die nördlichere Küstenlandschaft im Allgemeinen denselben Charakter; doch erreicht Kanara nicht den Reichthum Malabars. Die südlichste Küste, Travankor, steht an natürlicher Begabtheit gegen Malabar im engeren Sinne nicht

<sup>1)</sup> BUCHARAN, II, 585. nennt ihn Downs.

<sup>2)</sup> Eine sehr reichkaltige Zusammenstellung über die Culturen Malabars giebt Rerran IV, 1, 798. flg.

zurück, wohl aber an Verbreitung des Anbaus und Betriebsamkeit der Bewehner.

Bei noch größerer Milde und Gleichförmigkeit des Klimas, bei der Theilnahme an beiden Mensunen, bei einer größeren Ausdehnung sowehl des flachen Küstenlandes als des kühlern Hechlandes erscheint Ceylon als noch reicheres Land, denn Malabar, für die Erzeugung mannigfaltiger Gewächse; in der That ist die Insel, was den Reichthum der Vegetation betrifft, eines der allerbegünstigsten Länder der Erde; die Reichthümer der innern Berge, die mit den üppigsten Wäldern überall bewachsen sind, sind zum Theil noch gar nicht erforseht. Auch an Culturgewächsen ist sie, wie sehen oben erwähnt worden, sehr reich; es genüge, hier zu erinnern, daß der ächte Zimmtbaum ursprünglich das Erzeugniß ihrer Südwestküste ist.

Diese Skizze kennte nur im Allgemeinen auf die Eigenthümlichkeiten hindeuten wollen, welche in Beziehung auf die Verhältnifse des Klimas, des Bodens und der von diesen abhängigen
Agricultur in den verschiedenen Theilen Indiene verkemmen. Um
den Reichthum und die Mannigfaltigkeit klar zu machen, welche
das Pflanzeureich in Indien entfaltet, müßte jetzt eine Aufmählung
der Gattungen und Arten der Indischen Flora folgen; wegen einer
solchen müßen wir aber auf die Werke über Indische Botanik
verweisen!) und uns hier darauf beschränken, die herverragend-

<sup>1)</sup> Die wichtigsten allgemeinen Werke über Indische Betanik sind die folgenden; das sehr ausgezeichnete von Fonnes Boxuz ist schon S. 221. angeführt:

W. Rozburgh, Flora Indica, or description of Indian plants. A new edition, edited by the late Rev. Wm. Carry. 3 Vols. 8vo. Calcutta. 1832. Früher: Serampore. 1820—1824. 2 Vols. 8vo.

<sup>—</sup> Plants of the coast of Coromandel, published by SIR JOSEPE BANKS. III. Vol. Fols. 1795—1798.

Dr. N. Wallich, Plantae Asiaticae rariores; or descriptions and figures of a select number of unpublished East-India plants.

3 Vels. Fol. London. 1829. 1832.

Wight and Arnott, Prodromus Florae Peninsulae Indiae orientalis, containing characters of the plants etc. Vol. 1. 8vo. London. 1834. Vom ersten auch: Contributions to the Botany of India. 8vo. London. 1834.

Von älteren Werken sind zu erwähnen:

H. VAN RHEEDE, Hortus Indicus Malabaricus. Fol. 1678 — 1696. XII. Tom. Fol. Wozu:

sten Erzeugnisse der Indischen Pflanzenwelt anzugeben. Einige allgemeine Bemerkungen mögen aber vorher hier ihren Platz finden.

Erstens. Indien erscheint in Beziehung auf Fruchtbarkeit als ein ausgezeichnet begünstigtes Land. Nur die Indus-Wüste ist ein eigentlich unfruchtbares Gebiet; das östliche Plateau des Dekhans, ein Theil der Koremandel-Küste, einzelne Striche des Nord-Vindhja-Landes sind im Allgemeinen nur weniger fruchtbar, als die übrigen Theile; des ganz unfruchtbaren Landes ist nur sehr wenig; große Gebiete sind noch nie der Cultur gewonnen worden, würden aber sehr fruchtbar seyn, wie ein großer Theil Gondvana's, welcher die herrlichsten Wälder besitzt. Namentlich erscheint Indien als äußerst gütig von der Natur behandelt, wenn wir damit die Länder vergleichen, die sonst unter denselben günstigen Breitengraden liegen, zwischen 31°-60 n. Br., um nur ganz eigentlich Indisches Land in den Vergleich zu ziehen. Hinterindien kommt hierin der Schwesterhalbinsel gleich, aber an Cultur des Bodens steht es meist weit zurück; vom dritten östlichen Indien oder dem Archipel sind auch die Philippinen sehr fruchtbar, aber gegen die Festlande klein; sie, wie jenes, besitzen nur ganz tropisches Land; dieses fehlt dem südlichen, fruchtbaren China. Im Westen hat Arabien weites Land zu beiden Seiten des Wendekreises, aber in seinem Innern nur unfruchtbares, Westafrika nur in seinen äußersten Gebieten im Norden des Atlas ein theilweise fruchtbares Gebiet, im Süden am Niger ein üppig fruchtbares, während dagegen die Mitte von der großen Wüste eingenommen ist; das lange Nikhal ist in seinem sehr schmalen Cultursaum Amerika bietet nicht einmal überali am Flusse fruchtbar. unter diesen Breiten fruchtbares Land von dem nördlichen Mexico bis in den Norden Südamerika's, jedoch ganz anders im Innern gebaut als Indien und ganz ohne Anlage zur Einheit eines einzigen großen Reiches. Im Süden der Linie besitzt aber unter den gleichen Breitengraden Südamerika eine noch größere Masse des fruchtbarsten Landes als Indien, Afrika auch hier nur theilweise, Neu-Holland noch weniger. Im Norden der Linie bildet also nur

FR. HAMILTON, commentary on the Hortus Malabaricus of H. v. Rheede, in Transact. of the Linnaean Soc. of London. Vol. XIII.

G. R. Rumphil, herbarium Amboinense. Ed. J. Burmann, Amstelodami. 1744-1755. VII. Tom. Fol.

Indien innerhalb der angegebenen Breiten ein durch Naturgränzen zusammengehöriges großes Culturland.

Die Verschiedenheit der geographischen Breite, der Erhebung, der Wärme und Feuchtigkeit der Atmosphäre, des Bodens und seiner Bewäßerung ruft die große Mannigfaltigkeit der im wilden Zustande gedeihenden Gewächse hervor, durch welche Indien ausgezeichnet ist; dieser entspricht die Mannigfaltigkeit der nützlichen und cultivirten, unter denen einige der wichtigsten, wie wir nachber sehen werden, theils in Indien ursprünglich zu Hause sind, theils, obwehl auch andern Ländern angehörig, doch von da aus bekannt und verbreitet worden sind. Mit jener Geeignetheit zur Hervorbringung sehr verschiedenartiger Gewächse ist die Fähigkeit identisch, für viele fremde Culturen ein geeignetes Land zu seyn; die einsichtsvollsten Kenner zweifeln nicht, dass beinahe alle Gowächse der gemässigten Zone, wie diejenigen der Tropen, deren Gedeihen nicht durch eine sehr große Nähe zum Erdgleicher bedingt ist, in Indien passende Oertlichkeiten finden würden 1). Die Stufen des Himâlaja rücken die verschiedenen Zonen des gemässigten Klimas an Indien heran, das unter den Tropen gelegene Indien hat hohes und niederes, trockenes und feuchtes Land. Dass bis jetzt nur einzelne fremde Gewächse, wie Opium und Tabak, eine weite Verbreitung in Indien gefunden haben, beweist hiegegen nichts; die einheimische Landwirthschaft blieb auch in dieser Beziehung auf der einmal erreichten Stufe stehen und erst die alles versuchende und erforschende Europäische Wissenschaft, wie das eingetretene Bedüifnifs, Indien durch neue Culturen zu einem einträglichen Besitzthume zu machen, werden die erstaunlichen Fähigkeiten Indiens vollständig an's Licht bringen. Auch in Indien einheimische Culturen, wie die der Baumwolle und des Zuckers, gelingen jetzt besser in andern Ländern, obwohl nicht blos die innere Wahrscheinlichkeit, sondern auch erworbene Erfahrungen dafür sprechen, dass keineswegs die Unfähigkeit des Landes, sondern die Mängel des Betriebes die Schuld soy.

Die dritte und letzte Bemerkung sey die, dass trotz der großen Verschiedenheit andererseits große Uebereinstimmung der Flora und der Culturen durch Indien herrsche. Entschiedene und

<sup>1)</sup> Boyle's Werk enthält viele Angaben dieser Art.

nicht wenige Unterschiede kommen allerdings vor, aber theils sind gewiße in Indien vorherrschende Gewächse beinahe über das ganze Land verbreitet, theils sind sie durch ihre Arten in den verschiedenen Theilen repräsentirt. Dieses hängt mit der allgemeinen Aehnlichkeit der klimatischen Verhältniße, mit einer Ausgleichung der die Vegetation bedingenden Ursachen zusammen Die Theilung des Jahres in eine naße, tropische und eine trockene, gemäßigtere Hälfte kann mit der nöthigen Einschränkung von Ceylon bis auf die mittleren Thäler des Himâlaja ausgedehnt werden; die große Fläche des Nordens gewinnt durch die niedrige Lage an Milde des Klimas, wie das Hochland des Sädens durch die nach Süden zunehmende Erhebung an Abkühlung gewinnt.

Es ist leicht einzusehen, dass die Verträglichkeit der Culturgewächse mit den verschiedenen Theilen desselben Landes die Verbreitung des jene Culturen mitsührenden Volks über das ganze
schr fördern muste; überall, wo der Arische Inder seinen
Reis und seine Baumwolle bauen, seinen Mango und Pippala
pflanzen konnte, muste ihm leicht eine neue Heimath entstehen.

# Naturerzeugnifse Indiens.

Die Kenntniss der Erzeugnisse eines Landes bildet gewiss einen sehr wesentlichen Theil seiner Geographie; doch müsen wir uns bei Indien wegen des übergroßen Umfanges, den das Streben nach Vollständigkeit veranlaßen würde, auf die wichtigeren derselben beschränken. Insosern diese Erzeugnisse Gegenstand des Ackerbaus sind, zu Werken des Kunstsleißes das Material liesern oder erwähnenswerthe Artikel für den Handelsverkehr abgeben, werden sie später in den diesen Materien gewidmeten Abschnitten einer genaueren Betrachtung unterworfen werden. Hier sollen sie nur zur genaueren Bekanntschaft mit dem Lande dienen.

# Metalle.

An edlen Metallen ist Indien glücklicherweise arm. Nur an Gold ist der Himâlaja zum Theil reich. Es findet sich in den Strömen dieses Gebirges, doch nur weniges auf der Südseite, wie in Nepal und in dem oberen Gangeszufluße, der Alakananda; da-

gegen führen alle Flüsse Ladakhs Gold und die von Iskardo sind reich daran 1). Wenn also die Alten vom Goldreichtbum Indiens sprechen, so ist es entweder nur eine unrichtige Erweiterung der frühen und wahren Nachricht von dem der nördlichsten Inder, der Darada, swischen Kashmir und dem oberen Indus, oder eine falsche Folgerung daher, dass man in Indien viel Gold als Schmuck getragen oder sonst im Gebrauche vorfand; bei einigen ist es wohl Erdichtung, damit das an gressen und seltenen Gewächsen und Thieren so reiche Land an dem in die Augen springendsten Reichthume nicht arm sey 2).

Risen findet sich an vielen Stellen, in einigen von besonderer Güte; in Kashmir, Sirmor, Nepal, Assam, in Gendvana und vorzüglich im Norden des westlichen Vindhja, auf der Halbinsel Guserat, im Nalla-Malla-Gebirge über der Koromandel-Küste, im Salem und auf der Insel Ceylen.

Die Zubereitung des Stahls war den Indern frühe bekannt und seiner Güte wegen finden wir Indisches Eisen nach Arabien und sonst ausgeführt<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> S. O. S. 37. von Shajuk; dann Moorcroff I, 79.314. namentlich Nagar, ebend. II, 265. Vigne, II, 287. So auch in den Flüsen des Hindukush. S. Masson, I, 213. Nachrichten von Goldwäschen in der Gömati und Rämagangå im S. des Himalaja und in Assam, und von Goldgruben im östlichen Maisur, s. As. J. of B. IV, 279. 111, 463. VII, 625.

Von letzterer Art möchte Diodor's Nachricht II, 36. seyn, wenn er von Adern vieler Metalle in Indien spricht und Gold und Silber darunter erwähnt. Herodotos, III, 106. nennt Indien sehr goldreich, das Gold worde entweler gegraben, oder von den Flüßen herabgeschwommt, oder (von den Ameisen) geraubt. Er kannte und meinte nur das nordwestliche. Reiche Goldund Silber-Gruben werden auch nahe bei dem Lande des Sopeithes erwähnt. Strabo, XV, 1, 80. Alse an der Vipäçä. Strabo hat auch nus Megasthenes die Nachricht, daß die Flüße Goldsand führen. XV, 1, 8. 57. Da auch sonst Fluße-Gold in Indien vorkommt, wie in Kurg und Nilagiri (Ritter IV, 1, 758. 782. 968.) und in Palar und Mahânada (ebend. IV, 2, 342.), so mag auch diese Angabe richtig seyn; die folgende entbehrt aber der Bestätigung: Plinius. H. N. VI, 23. Nareae deinde, ques claudit mons altissimus Indicorum Capitalia. Huius incolae alio latere late auri et argenti metalla fodiunt. Die Lage ist kaum aus Plinius Darstellung zu entnehmen; am wahrscheinlichsten der Abu. Ueber die Darada, s. oben S. 40.

<sup>3)</sup> Der Kürze wegen verweise ich auf Ritter, 11, 1187. 865. 111, 53- 324. IV, 2, 490. 746. 1068. 342. 107. Ueber Salem, Newbold, in J. of the R. A. S. VII, 167. über Kattiwar, eb. 98.

<sup>4)</sup> S. J. M. Heath, on Indian Iron, and Steel; in Journ. of the R. A. S. of Gr. B. and Irel. V, 390. und ebend. IV, 187. Der Name des Indischen Stahls Wutz (Wuz) ist aus Skt. vag'ra, Diamant und Donnerkeil.

Kupfer ist nicht so häufig als Eisen, doch auch reichlich vorbanden, in Kashmir, Sirmer, Malajabhami, Nepal, also weit über den Himâleja verbreitet, dann in Ag'mir und Mewar, auch im Nalla-Malla-Gebirge ').

Blei andet sich ebenfalls sehr viel in den angegebenen Lagen, in Nepal, Sirmor, Çatadruthale, Ag'mir, Gondvana und im Nalla-Malla-Gebirge; oft silberbaktig oder mit Silber zugleich 1).

Zinn, dieses seltene Metal, findet sich auch in der verderen Halbinsel an einer Stelle und ist da reichlich, mit Silber verbunden. Es ist bekannt, daß Siam, Malacca und die Insel Banca die reichsten Zinngruben in Asien besitzen, das Vorkemmen des Zinns in Indien scheint zu erklären, wie so früh der Indische Name in der westlichen Welt erscheinen konnte 3).

### Edelsteine,

An edelen Steinen ist Indien vorzüglich reich und der Handel mit ihnen bildete einen Hauptzweig des Verkehrs mit Indien
im Alterthume, wie in viel späteren Zeiten. Edele Steine gehörten
zum Schmuck der Vornehmen und Reichen; noch jetzt legt das
Morgenland einen hohen Werth auf sie. Namentlich die Diamanten mußten wegen ihrer Härte, ihrer Reinheit und des anhaltenden Lichtglanzes Bewunderung erregen.

Die Hauptfundorte der Diamanten sind in Indien die folgenden: 1) am nördlichen Penar-Flusse, vorzüglich bei Kuddapah, aber auch im höheren Thale. 2) In der Nähe Nandial's, an der Westseite der Nalla-Malla-Berge, 15 M. nördlich von dem vorhergehenden. 3) Am mittleren Kistna bei Rackonda im W. Golkonda's, und am unteren Flusse bei Gami im O. derselben Hauptstadt waren ehemals sehr ergiebige Diamantgruben, die jetzt verlassen sind. Die jetzt bearbeiteten dieses Gebiets liegen auf dem

<sup>1)</sup> RITTER, II, 1187. 878. III, 18. 53. IV, 2, 982. 907. 342. As. J. of B. IV, 574. VII, 934. J. of the R. A. S. VII, 150.

<sup>2)</sup> Referen, III, 32. 53. 878. II, 878. 795. IV, 2, 907. 508. 342-

<sup>3)</sup> Diese Zinngruben finden sich in Mewar, zwischen der Parnäck (Bunnas) und ihrem Nordzufluße Kotasari. Tod, annals of Rajasthan 1, 12. 504. Sie sollen einst drei Lak Rupien Einkünste gegeben haben, sind aber seit sunzig Jahren verlaßen. Zinn heißt in den Majajischen Sprachen timak, im Skt. kastira, woher deutlich zaastregos, schon bei Homer. II. XI, 25. XVIII, 474. 574. XXIII, 503. und sonst. Im Peript. mar. Er. p. 31. kommt noch Zinn als Handelartikel der Westküste Indiens vor.

Nordufer desselben Flusses nicht weit S. W. von Ellor, namentlich bei Mallavilli. Diese zusammen lieferten die berühmten Diamanten von Golkonda, welches selbst keine besas, wo aber ihre Niederlage noch ist. Ob an der Gödävari welche vorkommen, ist unsicher. 4) In der Nähe Sumbhulpur's am mittleren Mahanada, an den kleinen Zuflüssen des letzteren vom Norden her; sie werden aus dem Gebirgslande südlich unter dem Amarakantaka herabgeschwemmt; die eigentliche Lage dieser Diamanten ist noch unbekannt. 5) In Bandelkhand, in der Nähe Panna's, nach welchem die Panna-Kette benannt worden'), 3 M. im S. der berühmten Feste Ag'a-jaghar; diese Lager, wie die vorhergehenden, sind sehr reich 2).

Die Diamantlager in Indien sind eingeschloßen zwischen 14° und 25° n. B.; ein weites Gebiet, auf dem sie aber nur in einzelnen Strichen vorkommen; diese liegen alle an der östlichen Senkung des Dekhans und des Amarakantaka-Plateaus, am Rande des Hochlandes; sie werden zusammen in einem Conglomerate von Sandsteinbildungen gefunden, wie sie überall die ursprüngliche Lagerstätte der Diamanten bilden.

In der alten Welt konnte der Diamant nur aus Indien bekannt seyn; er galt dort als schönster Schmuck der Könige und der Götter, deren Bilder damit geziert wurden; es häusten sich daher große Massen derselben in den Schatzkammern der Könige und Tempel zusammen; sie galten als die höchsten Repräsentanten

<sup>1)</sup> S. oben S. 84. 118.

<sup>2)</sup> Diese Angaben, wie die folgenden, sind alle aus Ritten, IV, 2, 344. flg., der sehr vollständig alle bekannten Mittheilungen benutzt und bezeichnet hat; ich verweise also auch wegen der Litteratur auf ihn. Ein sechstes. sehr reiches Lager wird von TAVERNIER, Six Voyages en Turquie, en Perse et aux Indes. A Paris. 1689. 8vo. 11, p. 344. erwähnt im Norden des Vindhja; er sagt, es liege im S. von Rotasghar 30 Kos, an der nördlichen Kuljå, bei Soumelpur. Ritter bemerkt sehr wahr, dass dieses nicht Sumbhulpur am Mahanada seyn könne und denkt sich die südlichere Stadt als eine Pflanzung des älteren nördlichen Sumbhulpurs. Tavernier spricht als Augenzeuge und kann nicht die südliche Kulja gemeint haben, wie FR. HAMILTON meint, der diese Angabe aber Burron zuschreibt. S. sein East. Ind. I, 535. "An der südlichen Kulja, welche in denselbem Bergen, wie die nordliche, entspringt, ist die einzige Diamantengrube, von welcher ich in der Nähe Bengalen's gehört habe." Da Tavernier nicht beide Kuljå verwechselt haben kann, -- er irrt sich nur, wenn er sagt, sie siefse in den Ganges, sie siefst in den Çôna, — ist hier eine neue Lagerstätte. Ptolemaios that auch dieses Diamantenlager an der S. Kulja gekannt, worüber nachher.

des Werthes und ihre Menge bezeichnete die Größe des Reichthums. Die Maße der von den Muhammedanern erbeuteten und fortgeschleppten Diamanten gränzt an das unglaubliche; dadurch sind sie zuerst viel nach dem Westen verbreitet worden. Auch im Europa erhielten sie einen großen Werth. So noch am Ende des vorigen Jahrhunderts, obwohl er nicht mehr der ältere war. Die Verbreitung schadete dem Werthe, zumal nachdem die Entdeckung der reichen Lager in Brasilien hinzukam. Die Folge ist der geringere Betrieb des Diamantensuchens in Indien gewesen, manche ältere Fundorte sind ganz verlaßen und dieser Ruhm und Reichthum Indiens, die auf einer nicht mehr in demselben Grade fortlebenden Vorstellung beruheten, werden wohl einem fortwährenden Sinken preisgegeben seyn 1).

<sup>1)</sup> Der Diamant heißt wegen der Härte und der Fähigkeit zu schneiden. vagra, Blitz. Dann abkêdja, unspaltbar, und kira. Amar. K. IV, 25, 186. Erst nach Theophrast gilt αδάμας als Griechischer Name des Diamants. PINDER, de adamante, comment. antiq. p. 19. 1m Peripl. mar. Er. p. 32. werden unter den Waaren, welche aus dem innern Lande nach den Emporien der Westküste gebracht wurden, auch aufgeführt: 1191a διαφανής παντοία, και αδάμας, και υάκινθος. Ptolemaios hat VII, 1. einen Flus Adamas, welcher in den Beugalischen Meerbusen ausmündet und durch den Tyndis und den Dasaron von Manadas (d. h. Mahanada, S. 182.) getrennt ist; er und die zwei ersten kommen aus dem Uxentus. Nehmen wir, was das natürlichste ist, die Brâhmanî, Vaitaran'i (oder Kuljâ) und Suvarn'arêkhâ als die entsprechenden an, so machen wir die letzte zum diamantenführenden Flusse, während die eben S. 240. gegebene Nachricht die Kulja, also den Dasaron, als solchen setzt. Sieht man aber auf der Karte, wie nahe die Quell-Flüsse der Suvarn'arêkhâ denen der beiden Kulja liegen, und nimmt man an, jenes Diamantengebiet Hamilton's liege in der Nähe dieser Quellen, könnte leicht auch ehemals eine Grube an der Suvarn'arêkhû gewesen seyn. Zwischen dem Uxentus und der Ganges-Mündung wohnten unter dem Uxentus die Kokkonaga mit der Stadt Δώσαρα, etwa Doesa zwischen den Quellen der Kulja und Suvarnarêkha, nach welcher der Fluss Dosaron deutlich den Namen hat, wodurch die obige Erklärung bestätigt zu werden scheint. Am Ganges selbst  $(\pi a \varrho a)$ sitzen die Sabarae, παρ' οίς πλείστος αδώμας. Nimmt man dieses strenge, kann es nicht richtig seyn; in Bengalen wird niemand Diamanten glauben. Es mus also eine Gegend rückwärts in das Gebirge seyn; dieses start uns nach dem oberen Laufe der Suvarnarêkhâ zurück. Eine dritte Diamanten-Lagerstätte ist schwer zu bestimmen: τὰ δὲ ὑπὲρ τούτους (die Τάβασσοι) μέχρι τοῦ Όνινδίου όρους, παρά μεν τὸν Ναβάνδην ἀπὶ ἀνατολών Παραπιῶται, deren Stadt Κόσσα, εν η αδάμας. Es ware hier zuerst zu wissen, ob Nabandes etwas anderes sey, als verschrieben für Ναμάδης. MANNERT setzt Udepur am Fl. Zesul, den ich vergebens auf meinen Karten suche. Der Augabe der Lage nach wäre cs West-Gondvana, wo nach

Auch seiner Edelsteine wegen war Indien namentlich im Alterthum berühmt 1): die Berichte über den Handel mit Indien, wie der Periplus des rothen Meeres, bestätigen, das viele Edelsteine und daraus gemachte Sachen aus Indien ausgeführt warden und noch gegenwärtig kann es seinen alten Ruf in dieser Beziehung behaupten. Ceylon ist wohl das reichste Edelsteinland der Erde, wenn wir nur auf die Mannigfaltigkeit der Arten und die Menge sehen. Die edelen Steine finden sich vorzüglich im südlichen Theile und zwar im angeschwemmten Boden, in dem die Flüsse sie absetzen, nachdem sie aus ihrem Muttergestein losgerißen worden sind. Amethyste, Katzenaugen, Turmaline, die auch hier selten sind, Topase, Granaten, Sapphire, Spinelle, Chrysoberylle, Corundum, und vorzüglich häufig Zirkene und Hyacinthe außer anderen weniger geschätzten Namen kommen hier vor 3).

Eine reiche Fundgrube edeler Steine ist zweitens Mewar, wo auf der innern Seite der Aravali im Gebirge um Udajapur außer vortrefflichem Marmor viele Edelsteine: Amethyste, Chrysolithe, Granaten, Bergkrystalle, Jaspis und andere gefunden werden 3).

Drittens. Im Süden und Westen des letzten Gebiets, außerhalb der Arâvalî, in den Ederbergen 24° n. B., 16 M. N. von Ahmedabad, zwischen Mewar und Guzerat werden schöne Jaspisarten gewonnen; südlicher 8 M. O. von derselben Stadt am Westufer der Mahî Achate und Karneole; dann aus der Halbinsel Guzerat die sogenannten Moossteine.

Ferishta (RITTER, S. 352.) in der That im W. der Wurda Diamantgruben seyn sollen. Wir kommen aber dadurch vom Vindhja ab. RITTER, S. 344. dachte an Sumbhulpur.

<sup>1)</sup> Plinius H. N. XXXVII, 76. Gemmiferi amnes sunt Acesines et Ganges; terrarum autem omnium maxime India. Für den ersten Satz weiß ich keine Belege. Das angeführte Buch des Plinius bezeugt deutlich, wie viele Edelsteine damals aus Indien kamen und gerade mehrere Arten der Indischen als die vorzüglichsten galten.

<sup>2)</sup> Im Per. m. Er. p. 35.: γίνεται δὲ ἐν αὐτῆ — λιθία διαφανής. Ptolemaios sagt VII, 4. Γίνεται το παθ αὐτοῖς — βήθυλλος, ὑάκινθος, μέταλλα παντοῖα. Dies letzte ist unrichtig. Kosmas erwähnt nur des Hyucinths. Ueber die Mineralogie Ceylons giebt es, wie ich aus Ritter, IV, 2, 108. sehe, von dem Beschreiber der Insel, J. Davy, eine besondere Abhandlung in den Transactions of the geological Society, V, 2, 318. S. auch seinen account p. 18.

<sup>3)</sup> S. RITTER, IV, 2, 881.

Viertens. Berühmte Gruben von Karneolen sind endlich die in dem Räg'apippali-Gebirge im S. der unteren Nerbudda 1).

Mehrere kleinere Fundorte sind außerdem über das Plateau des Dekhans serstreut.

#### Perlen.

Wegen der Aehnlichkeit des Gebrauchs<sup>2</sup>) mögen hier zunächst die Perlen erwähnt werden. Diese kommen nur an einer
Stelle vor, an der Westküste Ceylons im S. der Insel Manaar, und
an der gegenüberliegenden des Festlandes bei Tutikorin, zwischen
9° und 8° n. B. An den Korallenbänken dieser Meerenge setzen
sich die Perlenaustern fest. Die Cingalesischen Perlen gehören zu den schönsten, die man besitzt; den gefährlichen Fang
betreibt jetzt, wie ehemals, eine Kaste, die eine besondere Abtheilung der Parawa oder der Fischerkaste des südlichen Indiens
bildet.

<sup>1)</sup> Ebond. S. 603. Bitter fügt hinzu, dass der Peripl. m. Er. p. 28. erwähne, nach Barygaza würden aus dem Inneren zur Ausfuhr gebracht,  $\partial r u \chi (r\eta) \lambda \partial t \alpha = x \alpha \hat{t} \mu u \partial \hat{\phi}(r\eta)$ . Da Ug'g'ajinî erwähnt ist  $(\hat{u}\hat{\phi}) \hat{\eta}_{s}$ , sind eher Steine aus Mewar als aus Râg'apippalî, wie Bitter annimmt, zu verstehen. Die meisten Onyxsteine kamen aber nach p. 29. aus Plithana:  $\vec{\omega}\pi\hat{o}$   $\mu\hat{e}\nu$ Πλιθώνων δνυχίνη λιθία πλείστη, Dieses ist bekanntlich Ptolemaios' Βώθανα, Bastletor Σφοπολεμίου, im innern Lande Ārjaka. S. S. 177. Die Edelsteine kamen wohl anderswoher dorthin; aber woher? Wir haben endlich bei Ptolemaios: ὁ Σαρδώνυς ὄρος, ἐν ῷ ὁ ὁμώνυμος λίθος. Dieses liegt südlicher und westlicher als der Vindbja; zwischen ihm und dem Bettigo (den südlichsten Westghat) wohnt das Volk Tabassi (Τάβασσοι, έθνος μέγα, od. Μάγων: tàpasja heisst Büsser). Bittigo ist der südlichste Theil der Ghat; zwischen ihm und den Baten an der Küste im S. der Kâvêrî wohnten Brahmanen, die auch Máyor heißen; s. oben S. 161. Hier werden also auch Mager die richtige Lesart seyn. Ptolemaios setzt das Sardonyx-Gebirge in gleicher Breite (210) mit dem Bettigo (210-200), aber westlicher (1170 301, den Bettige 1220-1300); der Vindhja ist ihm nördlicher als beide (260-270), dem Sardonyx östlich (1270—1350). Den Adisathros mit der Kåvêrî-Quelle entfernt er von den Westghat und verlegt ihn in's innere Land (1320 O., 230 N.). Der Sardonyx S. W. von Vindhja und westlicher als jedes andere Gebirge, also der Westküste nabe, muss der Råg'apippali mit den Karneol-Gruben seyn. S. oben S. 82. Der Karneol ist auch ein Sarder. Aus der Indus-Mündung wurde nach Peripl. m. Er. 22. ausgeführt: xallaivos (od. καλλεανός) λίθος, καὶ σὰπφειρος. Kaljāna ist Gold, das erste daher Chrysolith?

<sup>2)</sup> Theophrastos erwähnte im Buche über die Steine der Indischen Perlen-Athen. Deipn. III, 98. Nach Androsthenes' Indischem Periplus gingen sie "gegen Geld" zu den Persern und den innern Völkern. Ebend.

An der Ceylonküste findet sich auch ausschließlich die Çankha-Muschel (voluta gravis oder pyrum) und zwar in der Manaar-Straße zu beiden Seiten dieser kleinen Insel, doch vorzüglich im Norden, danu gegenüber am Festlande nördlich von Tutikorin. Es sind drei verschiedene Arten dieser Muscheln, welche nach dem Festlande, vorzugsweise nach Bengalen, ausgeführt werden 1).

### Gewächse.

Die Gewächse, die hier in Betracht kommen, sind dreierlei Art: erst solche, welche zu den unentbehrlichsten Bedürfnissen der Menschen gehören und in ihr tägliches Leben tief eingreifen, die zur gewöhnlichen Nahrung, Kleidung, Wohnung und zu den einfachsten Geräthen gebraucht werden; dann solche, welche einem verfeinerten Leben, dem Genusse, dienen, wie Gewürze, Wohlgerüche und andere; diese sind meistens zugleich solche, die auch Gegenstand des Handels mit Fremden sind. Eine dritte Classe bilden Pflanzen, welche keinem der obigen Bedürfnisse genügen, aber durch ihre Schönheit oder andere Eigenschaften eine Bedeutung in der Vorstellung der Inder erlangt und dadurch eine besondere Verwendung gefunden haben. Diese sind zweierlei Art; sie dienten entweder religiösen Gebräuchen, wie die Söma-Pflanze und das Kuça-Gras; sie finden daher in der Darstellung des Cul-

<sup>1)</sup> S. RITTER, IV, 2, 157. flg. W. HAMILTON II, 494. und oben S. 194. Der Cankha, concha, bildete in der alten Zeit auch ein Blase-Instrument im Kriege, wie die epischen Gedichte oft erwähnen und auch Krishna bediente sich eines solchen, wie Vishnu vom Tragen des Çankha auch çankhin heisst, daher die Heiligkeit. Noch jetzt wird daraus geblasen bei Fes Durchschnitten geben sie Ringe, welche die Frauen tragen. — Perle heißt im Skt. muktd, losgelassen; der der Regenwolke entfallene, von der Auster (cukti) aufgesangene Wassertropfen erhärtet sich in ihr zur Perle; dieses ist Indische Vorstellung. S. Mâlàvikâgn. dist. 6. Diese Perlenfischerei bei Ceylon wird erwähnt Per. m. Er. p. 33. Plin. H. N. IX, 54. Ptol. VII, 1. vom Sinus Colchicus. Dann Arr. Ind. VIII, 8. aus Megasthenes, wo eine Sage mitgetheilt wird, nach welcher Krishna zuerst die Perlen entdeckt habe. Richtig interpungirt besagt die Stelle, dass Margarita ein Indisches Wort sey, was ohnehin wahrscheinlich ist; es mus aber μαργαρίτης Griechische Ableitung seyn aus μάργαρος, Auster. S. Ailian. de nat. an. XV, 8. Dieses findet sich nicht im Sanskrit, könnte aber ein Wort der Dekhanischen Sprachen seyn. Oder ist es markarâ, Höhle, Gefäls?

tus am passendsten ihre Betrachtung; oder es knüpste sich an sie eine Bedeutsamkeit für das Bewusstseyn, sie wurden in der Mythologie oder der Poesie Symbole für Gedanken, wie der Lotus, der Açôka; sie sinden daher auch bei der Behandlung dieser Theile unseres Werkes am richtigsten ihre Stelle.

Eine vollständige Aufzählung auch der zu den zwei ersten Classen gehörenden Gewächse würde bei der Reichhaltigkeit des Gegenstandes weit die Gränzen unseres Planes überschreiten und scheint unzweckmäsig und überflüsig, da nicht vereinzelte und unbedeutende Erscheinungen, sondern die allgemeinen und hervortretenden uns die wahre Auschauung geben müßen.

#### Reis.

Reis muss als die am allgemeinsten über Indien verbreitete und den meisten Bewohnern die Nahrung liefernde Kornart betrachtet werden; er ist überhaupt das allgemeine, einheimische Brodkorn der Länder des Ostens mit warmem Klima und regelmässigem Monsunregen, ausscr Indien auch der hintern Halbinsel, Südchinas und des größeren Theiles des Archipels 1); denn auf den östlichsten Inseln vertritt die Sagopalme seine Stelle. Sein Anbau schlt in Indien nur, wo die Wärme oder natürliche oder künstliche Bewässerung nicht hinreichend ist. Es wird daher zweiselhaft, ob das Tafelland des Dekhans, wo der Reisbau meistens künstliche Bewäßerung nöthig hat, ursprünglich im Besitze des Reises war. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Reis von Indien aus nach Westen verbreitet ward; er erscheint zu Alexanders Zeit außerhalb Indiens nur in Baktrien oder nach anderen Nachrichten auch in Susiana und am unteren Euphrat; nicht weiter. Aus Indien stammt auch der Name 3).

<sup>1)</sup> S.RITTER, IV, 1, 800.

<sup>2)</sup> Vriki, aus vrik, wachsen. sich ausbreiten, woher vrikat, groß. Die Aenderung des Vocals (ri zu ri) ist unregelmäßig, deßhalb nehmen die Grammatiker vri, wählen, als Wurzel, was Unsinn ist. Die Altpersische Form mußte brizi werden; die Neupersische ist baring. Das v wurde Griechisch geändert in o. Theophrastos hat noch δουζον; er erwähnt seiner in Indien. Hist. pl. IV, 4, 10. Strabo, XV, 1, \$. 18. fügt die anderen Länder nach Aristobulos hinzu und hat δουζα; nach dem Zusammenhange gehört auch die Erwähnung Baktriens, u. s. w. dem Aristobulos. Amara, II, 9, 15. sagt, vriki sey Reis, welcher in der Regenseit reife.

Es soll acht Arten von Reis (oryza sativa) geben nach Indischen Ansichten, doch werden vorzugsweise nur zwei angegeben: die weiße, welche im tiesen Wasser wächst, die rothe, welche nur einen seuchten Boden ersordert; der gemeinschaftliche Name ist gäli. Ob wildwachsender Reis noch vorkomme, scheint sehr zweiselhaft, obwohl die Altindische Sprache ein Wort dafür besitzt 1).

Die gewöhnliche Art, den Reis zu bauen, ist, zuerst eine kleinere Stelle, welche entweder von dom eben anfangenden Monsun oder einem im Steigen begriffenen Flusse unter Wasser gesetzt wird, mit Reis zu bepflanzen. Dieser Reis ist dann, wenn die allgemeine Bewäßerung des Landes eintritt, aufgekeimt und wird über die Reisselder ausgepflanzt, die unter Wasser gesetzt werden; das Wasser wird nach bestimmten Zwischenzeiten abgelaßen?). Auch wird der schon keimende Saame auf einem in einen Sumpf verwandelten Felde gesäet; endlich auch trocken. Nur bei reichlicher Bewäßerung während der Regenzeit giebt ein Feld zwei Reis-Aerndten; bei geringerer wird zum zweiten Male ein anderes Gewächs gesäet.

Aus dem Reis wurde frühe ein bezauschendes Getränk bereitet, wie noch gegenwärtig geschieht 3).

Weitzen ist nach Reis die wichtigste Kornart, theils weil er die wichtigste Aussaat für die trockene Aerndte ist, theils weil er, wo Reis wegen mangelnder Bewäßerung nicht gebaut werden kann, die erste Stelle einnimmt, wie in dem trockenen Marwar

<sup>1)</sup> Nivara wird so erklärt, Am. II, 9, 25. jedoch auch von anderen Kornarten; sein Ausdruck ist allgemein: trin'adhànjàni, wildwachsende Kornarten (eig. Gräser-Korn); dhànja nach seiner eigenen Erklärung, 21. ist Reis und (ährenbildendes d. h.) Korn. — Von den zwei Arten des çâli werden, 24. kalama (der weiße Reis der Regenzeit, vgl. calamus, culmus, κάλαμος, Halm) und shàsht'ika (schnellreifender, rother: eig. sechziger, in 60 Tagen reif?) genannt.

<sup>2)</sup> Fr. Buchanan, Mysore, I, 83. II, 99. 231. 373. 397. 518. Ill, 37. 235. Er nennt diese Art cultivation by transplantation; die zweite sprouted cultivation, die dritte dry seed cultivation. S. auch Eust. Ind. I, 275. II, 202. 528, III, 109. 212. etc.

<sup>3)</sup> Auch dieses war den Alten bekannt; Aristoteles spricht hist. anim. VIII, 25. Schneid. vom Wein aus Reis; so auch Ailianos, hist. an. XIII, 8. Strabo XV, 1, 53. Manu erwähnt unter den drei Arten berauschender Getränke, XI, 94. der Paisht'i, d. h. der aus zerstoßenem Korn (pishla) gemachten; es ist aber ohne Zweifel Reis gemeint.

und ebenso in Bandelkhand; er kommt daher überall in Hindustan vor neben Reis, es giebt einzelne Provinzen, wie Purauija, wo er mehr als Reis gegeßen wird 1); im Dekhan herrschen andere Arten als Weitzen nach dem Reis vor. Gerste wird auch viel gebaut, doch weniger als Weitzen; sie bildet, wie dieser, einen Theil der Wintercultur 2).

Die übrigen Kornarten, die sonst in Indien gewöhnlich gebaut werden, sind eigenthümlich: in der trockenen Jahreshälfte Hirse (Panieum miliaceum); mit Reis gleichzeitig von der. Mitte Junis bis Ende September außer dem Amerikanischen Mais (Zea M.), welcher in Indien noch nicht sehr verbreitet ist: G'uari, Paspalum (P. scrobiculatum, P. frumentaceum und P. miliare), die viel gebaut werden, die letztere Art namentlich im Dekhan; Pennisetum (Setaria Italica), Pencillaria spicata, Panieum italieum, Eleusine coracana 3). Einige Arten des Panieum (floridum helopus, hispi-

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, East. Ind. III, 109,

<sup>2)</sup> BOYLE, p. 418. Weitzen heisst Skt. godhûma (Erdenrauch), womit das Persische gandum offenbar verwandt ist, ohwohl es schwer zu sagen ist, auf welcher Seite die ursprünglichere Form sey; dann sumanas (lisblich). Am. K. II, 9, 18. Auch michhaça, Barbaren-Risen, welches ansudeuten scheint, daß Weitzen gegen Reis gehalten in Indien nur wenig genoßen wurde, aber als allgemeines Brodkorn der Nichtinder im Westen und Nordwesten bekannt war. Port führt noch, Hall. Jahrbücher, 1888., S. 2493. samitá, f., samida, m. für feines Weitzenmehl an und das damit stimmende oeutdalig. Es sagt Hêma K'. III, 66.: vom Weitzenmehl heifsp es samitd, vom Gerstenmehl kikkasa. Es ist auch Persisch und daher Arabisch: samidh, samid, und mit Wechsel von I und d Lateinisch simila, similago. Plin. H. N. XVIII, 20, 2. Es scheint ein ursprüngliches Wort ailer dieser Sprachen. Gerste heißt Skt. java; diese und Weltzen sitasika, mit scharfen Achren; nach Amar. II, 9, 15. ist es nur Gerste. Java möchte als die älteste von den Arischen Völkern angebauete Kornart angesehen werden, weil dieser Name einer Kornart allein in den verwandten Sprachen sich erhalten hat: g'av, Pers.; auf Spelt übertragen ζέα, ζεία; dann jawai, pl. im Litthauischen Getraide. Im Skt. heist Gerste auch divja, himmlisch; Göttergabe? Plinius, H. N. XVIII, 14. antiquissimum in cibis hordeum. Ebend. 13. Hordeum Indis sativum et silvestre, ex quo panis apud eos praecipaus, et alica. Maxime quidem oryza gaudent etc.

<sup>3)</sup> S. ROYLE, 418. flg. Guari, guar ist Holcus sorghum, Arabisch Durra; Pers. gavars-i-hindi, Indische Hirse; der Name ist daher wohl Indisch, ich kenne das Sanskritwort nicht. Paspalum frum. heifst Sanskrit: koradisha oder kodrava, jetzt koda und kora. Setaria Italica wird nach Royle jetzt kungne genannt. Pencillaria spicata heifst Hindi: bagra; Panicum Italicum nach Amar. K. Il, 9, 20. kangu oder prijangu; kangu scheint auf Setaria Italica übertragen worden zu seyn. Ragi oder Eleusine coracana

dulum) wachsen wild und das Korn wird von den Armen viel gesammelt und gegeßen.

Was andere Gewächse betrifft, die zur täglichen Nahrung dienen, wie Gemüse, so bemerkt schon der älteste aller Botaniker, "daß diese in Indien eigenthümlich sind. Erven und Linsen und andere unserer Gewächse sind dort nicht, sagt Theophrastos"), sondern andere, welche ähnliche Gerichte geben, so daß man sie nicht soll unterscheiden können, wenn man es nicht erfährt." Wir erwähnen aus dieser Gattung nur, daß durch Alexanders Feldzug zwei solche Gewächse nach Griechenland verpflanzt wurden: die Schwerdtbohne (phaseolus vulgaris<sup>2</sup>) und die Gurke<sup>3</sup>).

Die einfachsten Gewürze der Speisen (wenn das Wort Gewürz so gebraucht nicht schon zu viel besagt), und solche, daßs sie schon auf einer sehr niedrigen Stufe der Civilisation den Völkern unentbehrlich werden, sind Oel (oder Butter) und Sals; die Butter muß so heißen Ländern wie Indien fremd seyn. Außer anderen ölgebenden Pflanzen erzeugt Indien allgemein das Sesamum-Oel, welches schon im Alterthum auch als Ausfuhrartikel vorkommt 4).

<sup>(</sup>Skt. rågi) ist sehr fruchtbar und trägt gewöhnlich 120fach. In Maisur und sonst im Dekhan ist es nächst dem Reis die Hauptnahrung; es wird dort mit leguminösen Pflanzen untermischt gesäct; fehlt der Regen, gedeiht das Råg'i nicht, aber die anderen; gedeiht dieses durch Regen, werden die anderen Pflanzen von ihm überwältigt. Fr. Buchanan, Mysore, I, 100. Javanala (bei den Javana befindlich) für das viel angebaute Andropogon oder Holcus bicolor schreibt diesem einen fremden Ursprung zu. Kôradûsha und kangu werden als Kornarten für arme Leute bezeichnet. Manu setzt IX, 39. vriki, çâli und java als gewöhnlich angebaute Arten. — Onesikritos erwähnte, Strabo XV, 1, §. 13. 18. des βόσμορον, welches in der Regenzeit wachse, kleinere Körner, als der Weitzen habe, und zwischen den Flüssen (wohl des Peng'abs) vorkomme. Welche Art ist dieses? Aristobulos berichtete nach S. 22., dass im Lando des Musikanes Weitzen wild wachse; Theophrastos, hist. pl. IV, 4, 9. sagt wilde Gerste. Plinius erwähnt, H. N. XVIII, 10, 3. einer aus Indien zu seiner Zeit in Italien eingesührten Hirsenart: milium intra hos decem annos ex India in Italiam invectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo: — omnium frugum fertilissimum. Ex uno grano terni sextarli gignuntur. Seri debet in humidis.

<sup>1)</sup> IV, 4, 9, nach Springel.

<sup>2)</sup> Galen. de aliment. facult.ed. Bas. I, 317. Δύλιχος bei Theophr. VIII, 3, 2. s. Springel, II, 8.302. Σμίλαξ κηπαῖα, Dioskor. II, 175. Springel, p. 472.

<sup>3)</sup> Athen. Deipn. 11, 58. Έυθύδημος σικύαν Ίνδικῆν καλεὶ τὴν κολοκύντην διὰ τὸ κεκομίσθαι τὸ σπέρμα ἐκ τῆς Ἰνδικῆς, oder wohl eher Kürbils. S. Sprengel, zu Theophr. G. d. Pfl. II, 253.

<sup>4)</sup> Von den zwei Arten gehörte die mit schwarzem Saamen (S. oriental.)

Die Erwähnung des Salzes an dieser Stelle rechtfertigt sich durch den Gebrauch: mit diesem Erzeugnisse ist Indien weniger allgemein versehen, als mit anderen Naturgaben. Zwar liefern, nachdem man es aus dem Meere zu gewinnen gelernt hat, die Küsten von Orissa und Ceylon einen großen Reichthum des schönsten Salzes 1). Au Steinsalz ist aber der Himâlaja arm, nur in Jumila und Ober-Assam werden Salzgruben erwähnt. An der mittleren Nerbudda bei K'ikulda sind mächtige Salzlager, an der Tâmasâ in Bandelkhand wird auch Salz gewonnen; dann liegen zu beiden Seiten der Mewar-Kette in G'odhpur, Ag'mîr und Marwar viele Salzseen, die in der Hitze austrocknen und ein treffliches Salz geben. Es bildet daher einen wichtigen Gegenstand des inneren Verkehrs; die unzugänglichen Gegenden leiden aber daran Mangel; in Gondvana wird es mit Silber aufgewogen; die Tuda in Nîlagiri kannten es bei ihrer Entdeckung gar nicht. Dann besitzt aber das nordwestliche Hindustan in der Salzkette, die sich auf beiden Seiten des Indus erstreckt und die Nordwand des Peng'abs bildet, unerschöpfliche Salzlager ); diese wurden schon zur Zeit Alexanders des Großen benutzt; seine Begleiter behaupten, sie könnten allein ganz Indien mit Salz versehen<sup>3</sup>). Es fehlt also an Salz nicht, der Reichthum ist aber auf einzelne Bezirke beschränkt, welche den Mangel der anderen ersetzen müßen.

# Baumwelle.

Auch die Baumwolle (gossypium herbaceum) ist eine Gabe der heißeren Länder; sie wächst am besten zwischen 10-340 n.B., kommt aber auch höher vor und findet sich, obwohl selten, in In-

Arabien und Aegypten, die mit weißem (S. Indicum) Indien. Theophr. VIII, 5, 1. 2. und Sprengel, S. 312, Plin. H. N. XVIII, 22. Sesama ab Indis venit: ex ea et oleum faciunt: color eius candidus. Nach dem Peripl. mar. Er. p. 9. 18. 24. kam Sesamum-Oel aus Barygaza nach den Häfen des rothen Meeres. Auch Sesamum und Kbenholz nach Omana. p. 20. Die Pflanze heist Sanskrit tila, das Oel taila.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 111. 453. 539. und ebend. III, 27. 324. IV, 2, 599. 907. 641. 498. IV, 1, 969.

<sup>2)</sup> Burnes, Reise, Deutsche Uebers. I, 117. Moorcroff, I, 160. 174.

<sup>3)</sup> Strabo, XV, 1, §. 30. im Lande des Sopeithes, also im nordöstlichsten Pengåb. Vom Salz werden in Amara K. 11, 9, 41. 42. vier Arten unterschieden: Meersalz; Steinsalz, welches Sindhug'a, am Indus gebohren heißt, also aus der Salzkette; Rdumaka oder von Rumâ, dem Gebiete Ag'mir's, worin der Salzsee Sambhar liegt; s. Wilson u. d. W.; gekochtes Salz (pâkja, vid'a), jetzt Bitnoben oder Vitlavan, ein Salzpraparat als Heilmittel. S. Wilson u. d. W.

dien 4000 F. ü. d. M. gebaut '). Doch gedeiht sie nicht überall im Dekhan gut. Sie gehört in der alten Welt ursprünglich nur Indien und den östlichern Ländern; Herodotos kannte sie schon in Indien, die Begleiter Alexanders bezeichnen baumwollene Zeuge als allgemeine Tracht der Inder. Sie besaßen dadurch nicht nur eine Bekleidung, wie sie in ihrem Klima meistens für das ganze Jahr, in anderen Theilen beinahe für das ganze angemeßen war, sondern der so reichlich in ihrem Lande wachsende und zu den feinsten Geweben geeignete Stoff mußte auch die Kunst der Weberei frühe bei ihnen hervorrusen und sehr fördern. Auch ein Baumwolle tragender Baum wird von den Alten in Indien erwähnt und ist bekannt ').

Besonders ist noch die Verwendung der Baumwolle zur Bereitung eines Schreibmaterials hervorzuheben; diese Benutzung geht auch über die Zeit Alexanders des Großen zurück <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Royle, p. 84. Ein wildwachsender Baumwollenbaum (bhâradvâg'i oder vanakarpāsi, hibiscus vitifolius) wird Amar. K. II, IV, 4, 4. erwähnt.

<sup>2)</sup> Herodotos spricht, III, 166. von Bäumen in Indien, welche eine schönere Wolle als die Schafe tragen; es ist aber doch wohl bei ihm die Staude zu verstehen. Zu seiner Zeit und also noch früher erhielten schon die Perser baumwollene Zeuge aus Indien : er erwähnt bei ihuen der σινδόνος βυσσίνης. VII, 181. Der Verfertigung der feinen Zeuge aus der Baumwolle gedachten auch Nearchos und andere, Strabo XV, 1, 20. 21. Arr. Ind. XVI, 1. Die Inder trugen nach Strabo §. 54. buntfarbige (evar Jeig) baumwollene Zeuge. Man hat irrthümlich geglaubt, dass die Aegyptischen Mumien in baumwollene Binden eingewickelt waren. Royle, p. 83. Theophrastos erwähnt . hist. pl. IV, 7. Anpflanzungen des Baumwollenbaums auf der Insel Tylos im Persischen Meerbusen; auch Plinius, H. N. XII, 21.; wahrscheinlich durch die Phöniker dahin gebracht, deren Colonie es war. Dass zu Plinius Zeit Baumwelle in Oberägypten gebaut worden, scheint zweiselhaft; s. XIX, 2, 3. Superior pars Aegypti — — gignit fruticem, quem aliqui gossypium vocant, plures xylon, et ideo lina inde facta xylina. — Der Baum, welcher Baumwolle trägt, ist Goss. arboreum oder Bombax gossypinum. Die Staude Skt. radarů, karpási, tun'd'ikêri, samudràntà, Am. K. II, IV, 4. 4. Baumwolle kârpâsa, vadara, tûla; aus dem ersten das Hebraische karpas, κάρπασος, (Per. m. Er. p. 24.), carbasus; dieses wird jedoch auch auf andere Stoffe angewendet, wie Plin. H. N. XIX, 1.

<sup>3)</sup> Nach Strabo, XV, 1, §. 67. erzählte Nearchos: "die Inder schrieben Briefe auf hart geschlagenem Baumwollenzeuge, während die anderen augten, sie bedienten sich (χερισθαι) der Buchstaben gar nicht." Da Nearchos dieses nicht erfunden haben kann, wäre das Zengniss — denn es ist überfüsig — völlig genügend für das damalige Vorhandenseyn einer Schrift in Indien und eines einheimischen Schreibmaterials, welches noch bekannt

Neben den baumwollenen und seidenen Stoffen, welche letzteren nur für die Reichen zur Kleidung gedient haben können, werden noch zwei Arten von Zeugen erwähnt: aus der Rinde von Gewächsen und aus der Wolle von Thieren 1); auch Felle kommen vor. Aus der ersten Gattung wird Lein als die wichtigste Art hervorgehoben; dieser wird in Indien entweder aus der Atasi (linum usitatissimum) oder in Bengalen aus der Crotolaria juncea gewonnen; die letztere wird auch çan'a oder Indischer Hanf genannt. Jetzt wird gewöhnlich aus der Leinpflanze nur Oel gezogen, die Pflanzen selbst weggeworfen 2). Dieses muss im Alterthum anders gewesen seyn. Ebenso wird Hanf (cannabis sativa) nicht blos gebaut, um daraus Stricke zu machen, wie im Himâlaja für die Seilbrücken, sondern in der Ebene macht man aus den Blättern und Spitzen ein berauschendes Präparat 3). Die alten Büsser trugen Kleider aus Baumrinde (valkala), für die Schüler bestimmte das Gesetz nach dem Range der Kasten eine Kleidung aus Hanf, Leinen und Wolle, und aus den Fellen der schwarzen Gazelle, des Ruruhirsches und der Ziege 4).

#### Zimmerholz.

An Bäumen, deren Holz zu Bauten und Geräthschaften vortrefflich ist, ist Indien sehr reich; der Himâlaja von Terai an aufwärts trägt die schönsten Waldbäume, das östliche Gränzgebirge

ist. Ich werde diesen Gegenstand später ausführlich zu erörtern haben. Es meg hier noch bemerkt werden, dass das Blatt des Bhûrg's (Birke, jetzt Bhûg'patr, Birkenblatt) ein altes, einfaches und noch im Himâlaja gebrauchtes Schreibmaterial ist. Der Gebrauch wird erwähnt Vikramörv. p. 24. Lenz.

<sup>1)</sup> Amar. Kosh. II, VI, 3, 12. Die zwei anderen sind: die aus Früchten, wio Baumwolle, und die aus Würmern oder Seide. Xauma ist im Sanskrit Leinen; välka (von valka, Rinde, vgl. bark) umfast diese ganze Gattung.

<sup>2)</sup> ROYLE, p. 82.

<sup>-3)</sup> Royle, p. 333. Hanf heißt Sanskrit φακ'α, vergl. κάνναβις, εαπαδίε, Hanf. Auch bhangà. Das berauschende Getränk heißt Dhûrtasam. p. 90. Indrà çana, Essen des Gottes Indra. Die Thraker machten sich Kleider aus Hanf; bei ihnen wuchs er wild. Herod. IV, 74. In Dekhan, namentlich in Końkan, wächst vortrefflicher Hanf, der auch gesponnen wird.

<sup>4)</sup> Manu, II, 41. Ruru ist nicht bestimmt; Wilson setzt: a sort of deer. Amar. K. 11, VI, 3, 13. giebt ränkava als allgemeines Wort für Wollen und Felie; ranku wird erklärt geseckte Axis.

gegen Hinterindien, Gondvana, namentlich am mittleren und oberen Mahanada, die Westghat, die Südspitze des Dekhans im S. der großen Lücke und das Gebirge Ceylons bieten die schönsten und üppigsten Wälder dar. Wir können hier nur das bemerkenswertheste hervorheben. Der Sala-Baum (shorea robusta) ist wohl der verbreitetste große Nutzbaum Indiens, er wächst zusammen in großen Wäldern. Die ausgezeichnetsten Bäume dieser Art sind aber die Indische Eiche und der Indische Lärchenbaum; jene, Tek genanut, gehört nicht Indien allein, sondern findet sich auch in Siam, Pegu, Ava und Arakan, auf der Insel Java und, obwohl seltener, auf den östlichern Inseln, in Tonkin und Kambog'a. Im Dekhan ist sie ganz eigentlich zu Hause, vorzüglich auf den Westghat und zwischen der Gôdâvarî und dem Mahânada. Der Baum wächst in großen Wäldern, als Heerdenbaum, der andere Gewächse verdrängt, nicht in der unmittelbaren Nähe des Meeres oder in der Fläche, sondern in mässiger Erhebung, 3000-4000 F. ü. d. M. und gedeiht am prachtvollsten auf regenreichen Höhen. Seine Nordgränzen sind in Malva der obere Mahîslus im W. wie Manipur unter Assam im O. oder ohngefähr der nördliche Wendekreis. Doch findet er sich auch einzeln noch in Bandelkhand 1).

Der Têk giebt ein ungemein starkes und dauerhaftes Holz, das leichter als Eichenholz schwimmt, schnell trocknet und alle Klimate verträgt; sein Oel verhindert das Rosten des Eisens und sein Holz ist daher für Schiffe und andere Bauten ausgezeichnet gut; er wird im Dekhan viel zu Tempelbauten verwendet. Die Dauer des Têkholzes wird durch die beglaubigte Thatsache bewährt, dass die Têkbalken in einem verfallenen Pallaste der Sassaniden sich bis auf unsere Zeit unverdorben erhalten haben. Wie aus dieser Thatsache die Bekanntschaft mit den vorzüglichen Eigenschaften dieses Holzes und seine Ausfuhr aus Indien erhellen, so auch aus dieser, dass die Stadt Sirâf am Persischen Meerbusen ganz aus Têk erbaut worden war 2). Das beste Têkholz ist das von Malabar. Versuche, den Baum durch Anpstanzungen zu verbreiten, scheinen nicht zu gelingen.

Der zweite Baum, der Dévadâru (Götterbaum, Pinus deva-

<sup>1)</sup> Im Sanskrit çâka (tectona robusta oder grandis) aus Malabar. Tayk (Têk).

<sup>2)</sup> S. Gildemeister, scriptt. Arab. de rebus Indic. p. 39. Die übrigen Angaben sind aus Ritter's Monographie über diesen Baum, IV, 1, 803. flg.

dâru), gehört dem westlichen Himâlaja, wo er zwischen 6000 bis 12000 F. ü. d. M. gedeiht. Er erreicht eine außerordentliche Höhe und hat oft einen Stamm von 20—25 F. Umfang; er ist ganz schlank. Sein Holz ist sehr dauerhaft und besitzt eine große Tragkraft; es wird dort zu allen Bauten verwendet. Aus Kaçmîra wird es auf dem Hydaspes herabgeslößt und schon Alexanders Flotte muß aus ihm gebaut worden seyn').

Von den vielen sonstigen Bäumen, die ein nützliches Holz liefern, sey nur noch des Ebenholzes gedacht, weil dieses schon von den Alten in Indien bemerkt wurde <sup>2</sup>).

Wenn von Indischen Pflanzen die Rede ist, welche den unmittelbarsten Bedürfnissen der Menschen dienen, darf das Bambusrohr nicht übergangen werden 3). Diese baumartige Grasart
ist sehr allgemein über Indien, wie östlicher und namentlich in
China, verbreitet; die Hauptart gedeiht in der Regenzeit und wird so
hoch, dass sie Elephantenheerden verbirgt, da die Rohre große Blätter
haben und fünfzig bis sechszig Fuss hoch werden 4). Sie werden zu sehr vielen Dingen gebraucht; allerlei Hausgeräth wird
daraus versertigt; sie geben Speere, Bogen, Stangen und, lebend,
Gehege für die Felder 5); es können Brücken aus ihnen gemacht
werden; der Name vança bedeutet auch Flöte. Sie scheinen einst

<sup>1)</sup> Burnes, Reise, I, 116. Dtsch. Ueb.

<sup>2)</sup> Theophrast. hist. pl. IV, 4, 6. "Ιδιον δὲ καὶ ἡ ἐβένη τῆς χώρας ταύτης. Ra waren zwei Arten, beide Indisch, von der zweiten sagt Plinius XII, 9.: alterum (genus) fruticosum cytisi modo, et tota India dispersum. S. Schneider II, 307. Die erste ist diospyros melanoxylon, oder d. glutinosa, die zweite wahrscheinlich d. tomentosa. Diese zwei werden im Amara K. erwähnt II, IV, 2, 19. Die erste heißt: tinduka, sphürg'aka, kàlaskandha (Schwarzstamm), çitisdraka (schwarze Materie); die zweite: kàkapīluka, kâkêndu, kākatinduka (kāka bedeutet Krähe), kulaka. Es kam das Holz auch aus Aethiopien; Herod. III, 97. 114.; doch muß es auch aus Indien nach Rom gekommen seyn: sola India nigrum Fert ebenum, Virg. Geogr. II, 117. Der Name ist Semitisch: Steinholz. S. Gesen. thes. p. 383.

<sup>3)</sup> Bambusa arundinacea; auch andere Arten kommen vor, die weniger nützlich sind. Amara giebt II, IV, 5, 26. viele Namen, einige möchten wohl Arten gehören: karmara, tvaksara (delsen Stärke in der Rinde ist), trin'adwag'a (Standarte der Gräser); çataparvan (hundertknotig); javaphala (Gerstenfrucht); têg'ana (scharf): maskara (?); vança ist wohl ursprünglicher Name; vên'u scheint eigentlich Rohr im Allgemeinen zu bedeuten.

<sup>4)</sup> ROYLE, p. 415. Das Rohr wird im trockenen, warmen Boden kleiner, aber stärker. Heben, Journey, l, 199.

<sup>5)</sup> Manu, VIII, 247.

auch zu Canoen gebraucht worden zu seyn. Das rohe Volk der Sura (Sabara) über Orissa genießt ihren Saamen statt Reis, eine sehr unverdauliche und erhitzende Nahrung 1). Aus jungen Bambussiebern, mit Kohl und Reiswaßer berieben, wird ein dickes Papier bei den Barmanen gemacht, auf dem mit einem Stift von Steatit geschrieben wird 3). Einzelne Bambus schwitzen in den Gelenken einen Stoff aus, der unter dem Namen Tabashir als Heilmittel sehr im Osten geschätzt wird 3); es ist die Aussonderung einer kieselerdigen Substanz, welche in der Luft hart wird, Aehnlichkeit mit dem Opal hat und daher auch Pflanzenopal genannt wird.

# Fruchtbäume.

Die Ethnographie bestätigt den Satz, dass diejenigen Völker am glücklichsten gestellt sind, denen die Natur zu einem günstigen Klima und fruchtbaren Boden solche einheimische Gewächse von der vorzüglichsten Art ihrer Gattung gab, welche bei der Pflege der Menschen reichlich gedeihen, ohne diese Pflege aber weder so gut, noch in so hinreichender Menge vorhanden sind, um zur Nahrung und Kleidung auszureichen. Wo den Menschen, wie im hinteren Archipel durch die Sagopalme, auf den Südsee-Inseln die Banane, ohne Arbeit die Nahrung dargeboten wird, erschlafft ihr Geist und sie wissen sich nicht selbständig aus der trägen körperlichen Behaglichkeit herauszuarbeiten. Man muß es als eine große Gunst des Schicksals betrachten, dass es den Inder in ein Land versetzte, welches ihm Gewächse, wie den Reis und die Baumwolle, als einheimische darbot, die aber er genöthigt war, durch seine Arbeit zu vermehren. So wie er der Aufforderung zum geregelten Ackerbau gehorchte, war ihm schon im Keim seine ganze spätere Entwickelung gesetzt. Der regelmässig betriebene Ackerbau, indem er den Menschen zu stets erneuerter Arbeit antreibt und zum aufmerksamen Beobachter der Natur macht, gewöhnt ihn zugleich an eine geregelte Anordnung des Lebens, an Achtung vor dem Eigenthume, an gemeinschaftliches Handeln, überhaupt an die Grundlagen einer gesetzlichen Verfassung.

<sup>1)</sup> Stirling, Orissa, As. Res. XV, 205.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 262. Ich habe auch Siamesische Handschriften dieser Art gesehen.

<sup>&#</sup>x27;3) Royle, p. 427. Er bemerkt, dass man mit Unrecht behauptet hat, saccharum der Alten sey Tahashir (tvakxira, Rindemilch). Schon das seltene Vorkommen des letzteren spricht dagegen.

Diese Bemerkungen sind hier nicht an der unrechten Stelle, weil wir eben im Begriffe sind, Indische Gewächse zu erwähnen, welche ihre Gaben den Menschen ganz ohne Anstrengung von ihrer Seite darbieten und von welchen das eine in andern Tropenländern die gewöhnliche, tägliche Nahrung der Bewohner bildet. Wir wollen nämlich zunächst die zwei eigenthümlichsten und merkwürdigsten unter den Indischen Obstbäumen beschreiben.

Der Indische Feigenbaum (ficus Indica) mache den Anfang. Er ist vielleicht das großartigste Gewächs unserer Erde; aus einer einzigen Wurzel treibt er einen großen, grünen Tempel von vielen Hallen hervor, mit undurchdringlichem, kühlem Schatten und scheint nur erschaffen, um den obdachlosen Naturmenschen eine schon fertige Wohnung darzubieten. Denn weder ist sein Holz schr brauchbar, noch seine Frucht den Menschen genießbar, und wenn er deßen ohngeachtet bei den Indern und ihren östlichen Nachbaren sich einer großen Verehrung erfreut, so liegt der Grund zunächst wohl in der großartigen und gleichsam übernatürlichen Erscheinung seines Wachsthums, seiner unvergänglichen Dauer und beständiger Verjüngung; das geheimnißvolle Dunkel seiner Schattengänge kommt hinzu; auch mußte die frische Kühle seines Obdachs ihn zur erwünschten Zuflucht gegen die Gluthwinde des Sommers machen.

Der Stamm des Baumes theilt sich in keiner bedeutenden Höhe von der Erde in mehrere große Aeste, welche wagerecht herauswachsen; von diesen geben Zweige (die sogenannten Luftwurzeln) aus, die, sich zur Erde senkend, dort Wurzeln schlagen, an Dicke zunehmen und dann eine Stütze für den Mutterast abgeben. Der Hauptstamm wiederhohlt höher seine Ausbreitung in Aeste, welche wiederum ihre Luftwurzeln herabsenken, die wurzelnd einen äußeren Kreis von stützenden Säulen bilden. So wiederhohlt sich die Astbildung des Hauptstammes gleichsam aus verschiedenen Stockwerken über einander, ebenso die Bildung eines neuen Säulenkreises um den nächsten äußern Kreis, nicht ganz regelmässig zwar, doch so, dass ein ganzer Hain von Laubhallen und grünen Bogengängen entsteht und sich in's unendliche fortbildet. Denn diese Fortbildung setzt sich nach einem riesenhaften Maasstabe fort. Die höchsten Zweige sollen mitunter 200 F. erreichen. Ueber das Ganze ragt die Krone des Mutterstammes Die dichten Blätter sind 5 Zoll lang, 31/2 breit, von schöner, grüner Farbe und wechseln mit den kleinen rothen Feigen, die aber von den Menschen nicht gegeßen werden.

Geben wir einige wohlbeglaubigte Beispiele von den Verhältnissen dieses Baumes an. Von einem Feigenbaume bei Madras hatte der Hauptstamm 28 F. im Durchmesser, und war umgeben von einem Kreise von 27 eingewurzelten Nebenstämmen, welche zum Theil 11 Fuss Durchmesser und 30-50 Fuss Höhe hatten; diesen Kreis umgaben beinahe zahllose Wiederhohlungen im verjüngten Maasstabe. Der grösste bekannt gewordene Baum ist der auf einer Insel der Narmada kurz oberhalb Barygaza, der Kabir Bar genannt wird'). Der Strom hat diesem öfters große Stücke seines Gebiets weggerissen und er besteht nicht mehr in seiner früheren Größe. Er war einst allein ein grüner Hügel und besafs vor der Verwüstung durch einen Orkan 1783. über 1300 Nebeustämme und an 3000 kleinere. Heere von 6000-7000 Mann haben östers in seinen Schattengängen ihr Lager gefunden, so dass die Nachrichten der Alten vom großen Umfange des Schattens der Feigenbäume nichts übertriebenes haben, obwohl natürlich diese Bäume bei ihrem langen Leben in sehr verschiedenen Stufen ihrer Entwickelung erscheinen.

Das höchste Alter, welches sie erreichen können, ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt, doch müßen sie sehr alt werden, da sie aus sich heraus sich stets neue Stützen schaffen und diese Kraft der Fortpflanzung vom alten Stamme auf die jungen übergeht. Der große Baum in der Nerbudda ist wenigstens 500 Jahre alt, sie mögen aber Tausende von Jahren erreichen.

Beinahe jedes Dorf in Hindustan hat einen solchen Baum und verchrt ihn als ein Heiligthum; er ist über die meisten Theile Indiens verbreitet, einzeln, nicht in Wäldern, es bildet ja ein einzelner schon einen Wald. Er findet sich im Peng'ab, wie in Bengalen und Assam, auf der West- und Ostküste, doch, wie es scheint, nicht auf dem Plateaulande des Dekhans; Ceylon hat ihrer sehr große und berühmte. Jetzt findet er sich auch in Jemen, am Persischen Mecrbusen, in Afrika, dann ostwärts im südlichen China, in Tonkin, im Archipel wenigstens auf Java. Nach Westen

Oder Kubbir Bur. Die Erklärung des Namens aus dem eines Indischen Heiligen Kubbir, der hier begraben sey, ist albern. Es heißt der große Felgenbaum (bar = vata), kabir, Arabisch, groß.

scheint er mit den Banjanen oder Indischen Kausseuten verbreitet worden zu scyn; nach Hinterindien und Ceylon, wenn er dort nicht einheimisch ist, kam er nach historischen Nachrichten mit den Buddhisten; so auch wohl nach Java. In Indien selbst sollen 105 Arten des Feigenbaumes vorkommen, deren einige schwer zu unterscheiden sind und es zweiselhaft machen, ob überall, wo Reisende von der sicus Indica sprechen, wirklich dieser Baum gemeint sey

Die Begleiter Alexanders staunten diesen Baum in den Gegenden des Peng'âbs an, der Name Indischer Feigenbaum<sup>1</sup>) gehört ihnen und war seit Theophrastos Zeiten im Gebrauch; nach einer kurzen Unterbrechung hat die jetzige Botanik ihn wieder aufgenommen<sup>2</sup>).

Da in Beziehung auf die Unterscheidung der zwei Hauptarten des Indischen Feigenbaumes, der ficus Indica und der religiosa, auch unter den Gelehrten vom Fach noch Unsicherheit herrscht, scheint es hier zweckmäsig, erst den einheimischen Sprachgebrauch festzustellen 3).

Die Inder nennen die sicus religiosa gewöhnlich açvattha und bezeichnen ihn als einen Baum mit zitternden Blättern, mit ran-

<sup>1)</sup> συχη Ίνδιχη.

<sup>2)</sup> Onesikritos, bei Strabo XV, 1, 21. giebt eine sehr gute Beschreibung des Baumes; der größte Baum solle am Mittage fünf Stadien (½ M.) Schatten geworfen haben; soll dieses der Schatten der Höhe des Baumes seyn, ist es freilich unglaublich; für den Durchmeßer der Ausdehnung des ganzen Baumwaldes aber durchaus nicht. Auch Nearchos schrieb so, und daßs die Büßer unter diesen Bäumen sich im Sommer aufhielten. Arr. Ind. XI, 7. Vergl. Plin. H. N. Vll, 2, 10. Xll, 11. Theophr. hist. pl. I, 7, 3. lV, 4, 4.

<sup>3)</sup> Amara Sinha, der als Buddhist gewis den heiligen Feigenbaum kannte und ihn an die Spitze der Bäume (II, IV, 2, 1.) stellt, giebt von der s. religiosa solgende Namen an: bödhidruma, Baum der Intelligenz; k'aladala, mit schwankenden Blättern; pippala, die Psesseranke heist pippali, also vom Ranken der Zweige; kung'ardçana, Elephantensutter; açvattha steht als gewöhnlicher Name. Das Wort ist durch die Vulgärsprache entstellt aus asvastha, non in se constans, wegen des Zitterns der Blätter; vgl. k'aladala. Bödhidruma ist wohl erst bei den Buddhisten ausgekommen. Kin anderer Name ist K'aitja; im Neutrum bedeutet es einen Buddhistischen Tempel, also auch Buddhistische Benennung. Auch mangalja, glückbedeutend. Wilson, lex. — Ficus Indica heist nach Am. ebend. 13. vat'a (bara), njagrödha, abwärts (njank') wachsend (rödha für röha, ältere Form); bahupdd, vielfüsig; vat'a ist Vulgärname. Bhân'd'ira bezieht sich vielleicht auf die Geschichte Krishna's. Git. Gov. Vl, 12.

kenden Zweigen, die sich senken und neue Stämme bilden. Derselbe Baum erscheint als der bedeutsame und heilige bei Brahmanen und Buddhisten 1); und wenn einen, müßen wir diesen den religiösen nennen. Von dem zweiten, dem Indischen, wird kein unterscheidendes Kennzeichen angegeben, denn das abwärts Wachsen gehört auch der ersten Art.

Lassen wir die Verwechselung der Namen bei Europäischen Reisenden und die Verwirrung, die unter den Botanikern durch Vermischung der verschiedenen Arten entstanden ist, bei Seite, und halten uns an das Zeugniss eines Augenzeugen, der zugleich ein gründlicher Botaniker war, so lässt sich folgendes über die zwei wichtigsten Arten dieses Feigenbaumes aufstellen 1.

Die Ficus Indica oder der sogenannte Banjanenbaum 3) heisst in Bengalen Njagrodha und Bat (Vat'a); die F. religiosa Pippala, Asod oder Asvattha; jener gilt als mäunlich, dieser als weiblich; man pflauzt einen Pippala neben den Banjanen, mit heirathähnlichen Cäremonien, in dem Glauben, sonst wüchse der Ban-Dieses ist sehr geschmackvoll wegen des jan nicht abwärts. Contrastes zwischen der zierlichen Leichtigkeit und des glänzenden Laubwerks des Pippals und der strengen Großartigkeit des Indischen Feigenbaums. Bei der Betrachtung des letzteren wird man von Bewunderung hingerifsen durch die malerische Erscheinung des Stammes, die Schönheit des Laubes, dem Tausende von goldfarbenen Beeren beigemischt sind, vorzüglich aber durch die eigenthümliche Weise der Herabsenkung der Wurzeln von den Zweigen und der Bildung neuer Stämme. Dieser Baum giebt gesunden, kühlen Schatten; er erzeugt einen milchartigen Saft, der zu einem elastischen Gummi gerinnt und vortrefflich . zum Vogelleim ist. Auch der Pipal giebt diesen Saft; die Blätter

<sup>1)</sup> Vgl. die Stellen zu Bhag. Git. XV, 1. 21e Ausg. Bödki ist in Makavança der Name für den Baum, delsen Zweig der Sohn Açdka's in Ceylon anpflanzte. Daher Bo bei den Cingalesen und sonst.

<sup>2)</sup> Fr. Hamilton, East. Ind. 11, p. 803. flgd. Rherdr hat den Namen Sc. Bengalensis für Indica zuerst gebraucht; ihm folgte Linnk und so wurde der Name Indica verdrängt. Hamilton sagt: "alles ist in Beziehung auf die Geschichte dieses Baumes klar, außer unter Botanikern. Man sollte alles, was seit Rheede darüber geschrieben worden, ausstreichen".

<sup>3)</sup> Nach Ritter so genannt, weil er mit den Banjanen nach Westen verbreitet wurde. Sehr charakteristisch für Holländische Aussaungsweise ist, daß die Holländer den Baum Tenselsbaum nannten. Für Bat ist die gewöhnliche Aussprache: Ber, Bur; s. z. B. As. J. of B. VIII, 368.

von beiden elsen die Elephanten sehr gerne; Affen und Vögel lieben die Frucht und lassen oft Samen auf Häuser und andere Bäume fallen; wo diese liegen bleiben, senken sie lange Fasern zur Erde, welche wurzeln, so dass bald die Träger des Samens von dem neuen Gaste überwältigt werden; 1) alte Gebäude und Pflanzungen werden daher von Feigenbäumen oft zerstört. Auch die übrigen Indischen Feigenbäume besitzen diese letztere Eisenschaft.

Der Pippala wird nicht so groß und hat nicht so viele Stämme, als der Banjanenbaum. Sein Wachsen von Gebäuden und anderen Bäumen herab ist höchst mahlerisch, während die schöne Form der Blätter und ihre zitternde Bewegung, gleich denen der Espe, ihm eine besondere Zierlichkeit geben<sup>2</sup>).

Das unterscheidende des Pippala ist hienach die geringere Größe und Ausbreitung und das beständige Zittern der Blätter. Dieses Kennzeichen heben auch die einheimischen Benennungen hervor. Die hier gegebenen Namen stimmen auch mit den in den Sanskritwörterbüchern gegebenen überein. Daß er sich nicht durch herabgesenkte Zweige vergrößere, verträgt sich nicht mit den einheimischen Angaben<sup>3</sup>).

Es gilt als Sünde, diese zwei Bäume zu zerstören '); in ihren Hallen werden Götterbilder aufgestellt, Altäre errichtet und Opfer geseiert; die entarteten Nachfolger der alten Gymnosophisten ver-

<sup>1)</sup> Royle, p. 399. erwähnt, dass oft ein Feigenbaum, auf diese zufällige Weise gesäet, aus der Krone der Palme Borassus subellikormis herauswächst und mit seinen Stämmen diese ganz einschließt; es erscheint dann von der Palme nur der höchste Büschel von Blättern über dem Feigenbaume.

<sup>2)</sup> Der Pippala soll auch nicht, wie die f. Indica und f. racemosa (oder vielleicht bloß die letztere?) Flecken (dots) auf der Oberfläche der Blätter haben. p. 804. — Andere Arten sind sehr ähnlich, gelten aber nicht als heilig, wie Pakur, Nakor, Naksa (Tagela bei Rheede.) Diesen betrachten die Brahmanen des Dekhans als heilig. 805. Udumbara ist f. racemosa, Linn. glomerata, Roxb., Atty Alu bei Rheede; die Sanskritnamen stehen Amar. II, IV, 2, 1. Er führt noch die Namen für f. venosa oder infectoria, und f. oppositifolia auf, II, IV, 2, 13. 42.

<sup>3)</sup> Kine Zusammenstellung und Erläuterung der Nachrichten der Alten giebt Nouhden, in der Abhandlung: account of the Banyan tree, or ficus Indica, etc. in Trans. of the R. A. S. I, 119. — Die obigen Angaben, wo nicht andere Gewährsmänner angeführt sind, habe ich der sehr vollständigen und gelehrten Monographie über den Indischen Feigenbaum von Ritten, IV, 2, 656. entlehnt.

<sup>4)</sup> Kin Beispiel s. bei HEBER, Journey, I, 621.

richten unter ihnen noch ihre Busse. Gehen wir ins Asterthum zurück, so ist es vorzüglich der Açvattha, der im Bewustseyn der Inder eine große Bedeutung gewonnen hat; den Weisen unter den Brahmanen gilt er als Bild der irdischen Welt, die zwar im höchsten göttlichen Wesen wurzelt, aber ihre Richtung abwärts hat, in steter Unruhe und Bewegung ist, sich stets verjüngt, aber nie zur ewig gleichen Ruhe gelangt. Die heiligen Schriften, welche auf die Interressen dieses Lebens gerichtet sind, werden auch mit diesem Baume verglichen. Erst den Buddhisten wurde der Baum zu einem im strengeren Sinne heiligen; unter diesem stets bewegten Baume versenkt sich Buddha in die tiefste Betrachtung, das Bild des unaufhörlich wechselnden Lebens musste am stärksten den Gedanken auf das allein ewig ruhige und bleibende hinrichten; unter diesem Baume gewinnt Buddha die höchste Stufe der Intelligenz, die Stufe eines Buddha. So wurde der Baum seinen Anhängern zu dem der Intelligenz (Bôdhi), wurde ein heiliges Symbol und durfte bei ihren großen Heiligthümern nicht Die Brahmanische Bedeutung des Baumes als Bild des ewig kreisenden Weltlaufs (Sansara) scheint den Buddhisten entschwunden zu seyn, obwohl die letzt genannte Vorstellung bei ihnen eine große Wichtigkeit besitzt 1).

<sup>1)</sup> Die Verpfianzung des heiligen Baumes durch einen Zweig aus Indien nach Ceylon wird im Makavança, I, 18. flg. mit vielen Wundern erzählt; nach Ava soll (s. Ritten, IV, 2, 671.) ebenfalls bei den dortigen Buddhistischen Tempela der Baum aus Indien gebracht worden seyn. In Buddhagaja ist gleichfalls ein Pippala, dem ein sehr großes Alter beigelegt wird. East. Ind. 1, 78. — Auf die Vorstellungen von den heiligen Feigenbäumen komme ich in einem spätern Abschnitte zurück. Von der gelehrten Darstellung Ritter's weiche ich vorzüglich darin ab, dass ich den Açvattha nicht for ficus Indica und den Brahmanen allein heilig, während der Pippala oder Bödbi es den Buddhisten sey, halte, sondern diese Namen mit den Brahmanischen und Buddhistischen Schriften derselben ficus religiosa zuschreibe. Dann muß ich läugnen, dass die Namen, wie sie oben Note 3. S. 257. vertheilt sind, in Indischen Schriften verwechselt werden; ich kenne wenigstens kein Beispiel. Endlich muss ich glauben, dass auch der Açvattha oder die f. religiosa Absenker hat und dadurch neue Stamme bildet; er heifst oft genug: avàkçàkha, mit abwärts gerichteten Zweigen; es fällt also dieses Kennzeichen als ein besonderes der f. Indica weg. In einer Englischen botanischen Schrist (a review of the references to the hortus Malabaricus of Henry van Rheede) finde ich die Bemerkung Fr. Hamilton's, aus Transact. of the Linnaean Soc. XV, 133. angeführt, dass die fic. Indica auch keine Luftwurzeln bilde, wenn sie in eingeschlossenen Stellen ge-

Das Gewächs, welches den Menschen ohne ihr Zuthun reichliche Nahrung darbietet, ist die Banane, die Musa sapientum
oder Musapalme; es ist jedoch so wenig eine Palmenart, als ein
Feigenbaum, wie die Alten sie genannt haben, die Frucht als
eine zweite Art Indischer Feige betrachtend; sie gehört zum Geschlecht der Musaceae.

Dieser kleine Baum trägt unter allen bekannten Obstgewächsen die größte Maße nährenden Stoffes; er wächst mit großer Leichtigkeit und erfordert sehr wenig Pflege; in neun Monathen ist er ausgewachsen, im eilften sind die Früchte reif; nach Abschneiden des Stammes geben die Wurzelsprösslinge, deren an 180 jährlich von einem Baume hervorgehen, drei Monathe später neue Früchte; es ist wie ein unerschöpflicher Born der Nahrung, der sich in dieser Gestalt den Menschen darbietet. Jeder Stamm erzeugt jährlich zwischen 30 und 40 Pfund Nahrungsstoff und die Banane bringt auf demselben Flächenraume 133 Mal so viel Nahrungsstoff jährlich hervor, als Weitzen, 44 Mal so viel als die Kartoffel. Dieser nahrhafte saftvolle Mehlstoff ist in der grünen, noch nicht ganz reifen Frucht enthalten, die reife ist so reich an Zuckerstoff, dass Zucker sehr gut aus ihr gewonnen werden Durch die Cultur wird die Fruchtbarkeit vermehrt und die vollständige Fülle der Früchte wird erst dadurch gewonnen. Der Baum heisst daher mit Recht auch Särataru, Sastbaum.

Die Musa wächst in Dharwar, dem Innern Ceylon's und K'aturgrâma wild; sie gedeiht als Culturpflanze üher ganz Indien und sogar noch im Himâlaja, in Nepal; die Alten fanden sie in Peng'âb vor. Das gedeihlichste Land für sie ist aber Malabar.

Sie scheint nicht ausschließlich Indien anzugehören, sondern auch in Hinterindien und auf den Sunda-Inseln einheimisch zu seyn; sie findet sich, so lange wir diese kennen, auch auf beinahe allen Inseln der Südsee. Der Arabische Name scheint zu beweisen, daß sie aus Indien nach Jemen verpflanzt worden; von da ist sie nach Westen längs der Küste des mittelländischen Meeres

pflanzt werde und von der freien Circulation der Lust ausgeschloßen sey. Ist dieses vielleicht auch bei der rel. der Fall und hat das Missverständnis erzeugt? Die Blätter der beiden Arten sind verschieden, die der rel. etwas größer; wenn diese aber als herzsörmig bestimmt werden, sagt Hamilton von denen der Indica, sie seyen cordata. Auch hier scheint also die Sache noch nicht klar zu seyn.

verbreitet worden; ob in Amerika Arten derselben ursprünglich einheimisch, oder ob sie von den Europäern dort eingeführt worden sey, ist unter den Kundigen noch streitig¹).

1) Al. von Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne. 1827. II, 382. glaubt, dass mehrere Arten in Amerika einheimisch seyen; Robert Brown, dem Royle beistimmt, illust. p. 355., dass sie aus Indien dahin gebracht sey, well sie in Indien wild wächst und dort die meisten Arten vorkommen. - Amara stellt die Musa an die Spitze der nützlichen Pflanzen (II, IV, 4, 1.); sie hat, wie zu erwarten bei einer so wichtigen Pfianze, im Sanskrit viele Namen: kadali; våranabusha (oder varabusha); rambha; ançumalphala, (wie bhanuphala, Sonnenfrucht); kåski kliå; Møk'a (leslassend). Aus dem letzten ist das Arabische Mauza, 394. Der Malajische und Javanische Name Pieang, der auch bei Europäern gebraucht wird, ist einem Sanskritworte (picanga, schwärzlich gelb, tawny) gleich; die anderen Malajischen Sprachen haben einheimische Namen. Banane und vielleicht auch das Spanische Plantane scheinen aus Skt. varana- (busha) entstelk. — Musa sapientum, well sie nach den Alten den Weisen der Inder als Nahrung diente. Theophr. hist. pl. IV, 4, 5. "Εστι δε και ετερον δένδρον και τῷ μεγέθει μέγα και ἡθύκαρπον θανμαστώς καὶ μεγαλόκαρπον. Καὶ χρώνται τροφή τών Ίνδων οἱ σοφοὶ μή άμπεγόμενοι. Sprangal, im Deutschen Commentar II, 147., ist geneigt diesen für den Mango zu halten. Bei Plinius, H. N. XII, 12. gehört nach Schneiden su Thoophr. a. a. O. der erste Sats dem Baume in der angefihrten Stelle des Theophrast's, das folgende einem andern; maior alia (ficus): pomo et suavitate praecellentior, quo sapientes Indorum vivunt. Folium alas avium imitatur, tongitudine trium cubitorum, latitudine daum. Fractum cortice mittit, admirabilem succi dulcedine, ut uno quaternos satiet. Arbori nomen palae, pomo arienae. Plurima est in Sydracis, expeditionum Alexandri termino. Es folgt allerdings bei Theophrast ein Baum mit straußenfederähnlichen Blättern, wofür Plinius avium alas. Des Plinius Baum wird gewöhnlich für die Musa gehalten, der Beimame sapientum beruht auf dieser Stelle; Schneiden verwirft, 111, p. 306. diese Erklärung, ohne den Baum bestimmen zu können. Plinius mag hier Verwirrung in Theophrast's Stelle gebracht haben; er hatte aber auch andere Quellen vor Augen und man sieht durchaus nicht, welcher Baum es sonst seyn kann. Nua wird aber der Baum der Gymnesophisten bei Plinius und Theophrast doch derselbe seyn und der Mango reift nicht in Lahor, ist überhaupt selten am Indus. Wenn man in der Stelle des Theophrast's die Worte καὶ τῷ μεγέθει μέγα streicht, ist durchaus kein Grund, die Musa nicht auch bei Theophraat anzunehmen. Die Vergleichung der Blätter mit Flügeln scheint bei Plinius falsch angebracht. Ber Name würde entscheiden, wenn er nachzuweisen wäre. Väran'a allein für die Banane kommt im Skt. nicht vor, mag es aber in der Volkesprache gewesen seyn, da Banana daher zu kommen scheint. Väran'a wäre Griechisch Ovagera, was von Ariena nicht sehr entfernt ist. Phale, Frucht, kann auch nicht Name des Baumes gewesen seyn; die Zusammensetzungen mangiphalå (delsen Frucht auf WurzelDie Musa ist in Indien nur eine Zugabe zu anderen Nahrungsmitteln und nicht das wichtigste, wie in Westindien<sup>1</sup>), dem tropischen Amerika und den Südsee-Inseln; auch im Indischen Archipel wird sie mehr genoßen als in Indien<sup>3</sup>). Ihre großen Blätter dienen zur Bedeckung der Hütten und werden als Schüßeln zur Auftragung der Speisen gebraucht.

Obwohl die Musa erst durch die Cultur ihre ganze Fülle von Fruchtbarkeit entwickelt, so ist doch die Pflege, die sie erfordert:-Abschneiden des Stammes, wenn die Frucht reif ist, und zweimal im Jahre Aufhacken des Bodens, um die Wurzeln zu lüften so gering, dass sie als eine wildwachsende Pflanze gelten kann. Der träge Urbewohner des tropischen Amerikas ist zufrieden, ans ihr sein tägliches Brod zu gewinnen; doch ist wohl nicht zu bezweiseln, dass sie nicht die gesunde und kräftigende Nahrung der Kornarten giebt, und es ist ein Glück für die Inder, welcher Ursache auch man es zuschreiben mag, dass sie diese Naturgabe ihres Landes zwar nicht verschmäht, aber doch nicht zur täglichen und wichtigsten Nahrung gemacht haben. Für den unthätigen Gymnosophisten mochte sie ausreichen, wie, der Sage nach bei ältern Christlichen Reisenden, für das erste Menschenpaar nach seiner Vertreibung aus dem Paradiese, wonach es auf Ceylon verweilte und dort von der Musa lebte und sich mit ihren großen Blättern bekleidete; es hatte den Baum aus dem Paradiese mitgebracht und die Frucht heifst deshalb noch die Paradicsfeige<sup>3</sup>).

### Die Palmen.

Die Palmen dieuen in Indien, mit Ausnahme einer einzigen und dieses nur in einem sehr unbedeutenden Theile Indiens, nicht zur Befriedigung der unmittelbarsten Bedürfnisse, sondern ihre Erzeug-

stengeln wächst) und guk'haphalù (Bündel von Früchten besitzend) sind es; haben wir in pala nur den letzten Theil? Ein anderer Baum, dessen Frucht gebogen und süss war, aber Schneiden in den kingeweiden verursachte, Theophr. u. Plin. a. a. O. Strabo XV, 1, 21., scheint nicht sicher ermittelt; Sprengel vermuthet: Bactyrilobium Fistula. W.

<sup>1)</sup> Pr. Buchanan, Mysore, 11, 507.

<sup>2,</sup> Chawfurd, history of the Indian archipelago, I, 410.

<sup>3)</sup> Auch über die Musa hat Ritten eine Monographie gegeben. IV, 1, 875.

nisse gehören schon dem Genusse und einem mehr verseinerten Leben.

Auch an Gewächsen dieser Art, welche am meisten zur Schönheit der Tropenländer beitragen, ist Indien sehr reich, es besitzt 42 Arten; von den Palmen sind meistens alle Theile nutzbar 1).

Die Dattelpalme (phoenix dactylifera) ist nicht ursprünglich in Indien zu Hause, sondern in den subtropischen Ländern ohne starken Regen und findet nur in den Theilen, wo die Wirkung des Monsuns geschwächter ist, im regenarmen Multan und dem untern Peng'âb ein angemeßenes Klima; doch kommt sie noch an der Westküste bis zur Taptî vor. Sie ist ohne Zweifel durch die Araber zuerst nach Sind gebracht worden.

Einheimisch ist dagegen die Palmyra- oder Fächer-Palme (borassus flabelliformis)<sup>2</sup>). Sie liebt warmes Klima und felsigen, sandigen, trockenen Boden und gedeiht nicht in den Gegenden, welche die Kokos liebt; sie kommt wildwachsend auf der Küste Koromandel, in Orissa und im eigentlichen Bengalen vor; durch Verpflanzung ist sie auch viel über das Plateau des Dekhans verbreitet; in Malabar wird sie als Culturgewächs überall gezogen; am besten wächst sie in Guzerat. Es wird von ihr vorzüglich der Saft, der aus dem eingeschnittenen Blumenstiele rinnt, benutzt zu Zucker und Palmwein; gleich gekocht und dann getrocknet, giebt er G'agori oder Palmzucker; wenn man ihn gähren läst, entsteht ein Palmwein, der stark berauscht.<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> ROYLE, illustr. p. 394. flg. Das allgemeine Indische Wort für Palmen ist Trin'adruma, Grasbaum. Ich will hier ein für alle Mal auf Ritten's ausführliche Behandlung dieser ganzen Gattung verweisen. IV, 1, 827. flg.

<sup>2)</sup> Tala und trinaraga, Gräserkönig, im Sanskrit. Amar. K. II, IV, 5, 34. Arr. Ind. VII, 3. σιτέεσθαι δε τῶν δενδρέων τὸν φλοών παλέεσθαι δε τὰ δέν-δρεα ταῦτα τῆ Ἰνδῶν φωνῆ Τάλα. Wahrscheinlich gemeint Strabo, XV, 1, 20. am Ende.

<sup>3)</sup> G'agori (g'aghory, g'aggeri) ist entstellt aus çarkarâ und bedeutet eigentlich den verdichteten Sast der Palmyra, târî (eigentlich tâlî) den gegohrenen; aus diesem Worte ist Toddy entstanden (d' für r.). S. Fr. Buchanan, Mysore, 1, 5. 161. II, 193. Royle, ill. p. 392. Çarkarâ bedeutet 1) Kiesel. 2) Farinzucker. Doch wird g'aggori auch vom Palmwein gebraucht. Manu unterscheidet, XI, 94. drei Arten von surâ oder berauschendem Getränk: pâisht'i, s. oben S. 246; gâudî, aus guda, oder Zucker gemacht; mâdhvî, aus den Blüthen des Madhuka, oder der Bassia latifolia. Im Commentar zu 95. werden aus dem Pulastja cilf oder zwölf Arten ausgeschrt: Pânasa aus der Frucht des Brodtfruchtbaumes (Jack) oder artecarpus integrifolia; Drâxa, Traubenwein; mâdhûka, was oben mâdhvi-

Die Blätter werden vielfältig in Dekhan zum Schreiben gebraucht; die Buddhistischen Priester in Hinterindien tragen die Blätter als Sonnenschirme und heißen daher Tälapatri (Talapoin), die Palmblatträger.

Die Elate (Ph. silvestris<sup>1</sup>), die wilde oder stachlichte Palme, ist Indien eigenthümlich und liebt das trockene Klima; sie gehört daher vorzüglich dem östlichen Dekhan; seltener ist sie auf der Westküste; sie kommt auch in Hindustan vor und hat wahrscheinlich die nördlichste Verbreitung. Ihr Saft wird vorzüglich benutzt, um einen wohlfeilen Palmwein zu bereiten; auch Zucker wird aus ihm gemacht<sup>2</sup>).

Die Zwergpalme (Phoenix farinifera) kommt viel in Gesellschaft der Elate vor und ist, wie der Name besagt, sehr klein; der Stamm enthält einen mehlartigen Stoff, der jedoch nur in den Zeiten der Noth gebraucht wird. Endlich die Karyota (K. urens), welche nur in Malabar auf den mittleren Höhen der Ghat vorzukommen scheint, giebt reichlichen Saft und nach der Kokos den besten Palmwein. Das Laub wird als Elephanten-Futter gebraucht. Von dieser, wie von einigen andern Arten, wird auch die Krone gegessen.

Erwähnung verdient noch die Schirmpalme (corypha umbraculifera), die auch den Namen täli 3) trägt und sich auf Ceylon und
Malabar beschränkt. Außer dem sonstigen Nutzen der Palmen
gewährt diese auch den, das Schreibmaterial für die Bewohner
jener Länder zu liefern; ihre großen Blätter (Olla genannt) — es

khârgûra, von khargûra oder phoenix silvestris; tâla, Toddy; aîxava, aus iau, oder Zucker; mâdhvîka wird erklärt, wie madhûka, es ist vielleicht eine andere Art der Bassia; für mâdhvîka steht nach Amar. K. II, X, 41. auch madhu, madhvâsava, mâdhavaka; tânka, aus tanka oder dem nîla (blauen) kapittha, d. h. Feronia elephantum, einer Orangenart; mârdvîka, von Trauben, wie aber von drâxa verschieden?; mâirêja, aus den Blüthen von Lythrum fruticosum; nârikêla, aus Kokos. Zu diesen eilf wird als zwölftes und schlimmstes von allen surâ hinzugefügt; dieses Wort steht aber sonst für geistiges Getränk im Allgemeinen. Kullûka Bhat't'a sagt, es gebe neun Arten, scheint also drei zu verwerfen, was mit der obigen Analyse stimmt. Madja, berauschend, heisst auch im Allgemeinen jedes der obigen Getränke; âsava eigentlich Distillation; Amara setzt es 11, X, 42. für Bum aus Rohzucker, çidhu für Rum aus Melassen.

<sup>1)</sup> Bkr. kharg'ûra,

<sup>2)</sup> ROYLE, p. 398.

<sup>3)</sup> Amar. K. II, IV, 5, 35.

giebt Beispiele von Blättern von 11 Fuß Breite, 16 F. Länge — sind es, auf welchen alle werthvollen Schriften dort geschrieben werden. Sie werden außerdem als Dachbedeckung und Sonnenschirme benutzt 1).

Einem eigenthümlichen, obwohl nicht alten Gebrauche dient die Areka, die schlankste, ziertichste und schönste der Palmen. Sie wird jetzt vielfach auf der Malabarküste bis zur Nerbudda und in Maisur cultivirt, gehört aber ursprünglich den Sunda-Inseln. Die pflaumengroße Nuß dieser Palme von braunrother Farbe wird, in ein Blatt der Betelrebe mit Zuthat von etwas terra Japonica gewickelt, sehr allgemein gekaut und ist ein sehr beliebtes Reizmittel, obwohl Zähne und Lippen davon röthlich schwarz gebeitzt werden und die Wirkung auf den Körper narkotisch ist; doch ist diese Wirkung viel schwächer als die des Opiums. Die Betelblätter sind die einer Rebe (Piper Betel), welche über Indien weit verbreitet ist<sup>2</sup>). Wir werden später zeigen, daß dieser Gebrauch kein Altindischer ist.

Wir würden dieses Gebiet Indischer Flora seines schönsten Kleinods berauben, wenn wir zuletzt nicht noch der Kokospalme (cocos nucifera) erwähnten. Sie ist eine der schönsten ihrer Gattung und diejenige, bei welcher die Nutzbarkeit dieser Gewächse am vollständigsten hervertritt; es giebt Inseln, auf denen sie beinahe allein alle anderen Erzeugnisse der Pflanzenwelt ersetzt und dann gehört sie zu jenen Gewächsen, welche die Natur hervorgebracht zu haben scheint, damit den hülflosen Naturmenschen das Daseyn möglich werde. In Indien ist sie nur Zugabe zu anderen Schätzen.

<sup>1)</sup> Fr. Buchanan, Mysure, 11, 488. Er hält jedoch die Olla in Ceylon für verschieden.

<sup>2)</sup> Areka ist Telinga; im Sanskrit heißt sie: ghönt'à, pùga. kramnka, guvdka, khapura. Amer. K. II, IV, 5, 34. Die Frucht pùga oder pùgaphala (neutr.), und udvêga (Aufregung). Die Areka heißt wohl mißbräuchlich auch tâmbûla, welches im Fem. die Betel oder deren Ranke, die eigentlich tâmbûlavalli, T. Ranke genannt wird, bedeutet; auch någavalli, Schlangenranke. Amar. K. II, IV, 4, 8. dann grìhâçajû. Ueber die Cultur s. J. of the R. As. Soc. II, 75. Die ganze Zubereitung heißt jetzt Pân. Nach Wilson wird auch etwas kaustischer Leim (k'unam) zugethan, und Gewürze, wie Kardamomen, Nelken. Katek'u oder terra Japonica wird aus der Mimosa Katek'u, die in Indien und ostwärts wild wächst, durch Auskochen gewonnen.

Die Kokos wächst überall nur in der Nähe des Meeresufers; tropischer Regen, gleichförmige Wärme des Klimas und die Nähe der salzgeschwängerten Fluth des Ozeans sind Bedingungen ihres Gedeihens; heiße, trockene Landwinde vertreiben sie. Ihre Sphäre liegt innerhalb der Wendekreise von Amerika nach Asien und Afrika; auf den Inseln der Südsee bildet sie im eigentlichen Sinne die Bedingung ihrer Bewohnbarkeit; wo sie nicht erscheint, erwartet der Seefahrer keine Bewohner. Sie scheint sich auch ohne Hülfe der Menschen über das Weltmeer zu verbreiten, da sie auf Koralleninseln gefunden ward, die eben kaum über die Oberfläche des Meeres erhöht und von Menschen noch nicht entdeckt worden waren; es scheint, daß die Kerne der Nuß auch im Meereswaßer nicht ihre keimende Kraft verlieren; so kann sie durch die Strömungen des Meeres sich von selbst verbreiten.

In Indien 1) sind Ceylon, Malabar und die vorliegenden kleinen Inselgruppen der Lakediven und Malediven die gedeihlichsten

<sup>1)</sup> Sanskritname: nârikêla, oder - kêra; auch lângalin. Amar. K. II, IV, 5, 34. Die Bonlen'sche Erklärung des ersten Worts: saftig, ist nicht zu begründen; die der Grammatiker: an nassen Orten wachsend, ebenso wenig; kêla heißt: schüttelnd, kêli, Spiel: nicht zári, sondern zára, bedeutet Wasser und wir müssen das Wasser hier weglassen. Bei gleicher Aussprache kommt die Orthographie nådikêla vor, welche die Bedeutung: den Stiel (Stamm) schüttelnd geben; ich halte diese Ableitung für die richtige, wenn es nicht ein ursprünglich Malabarisches Wort ist. Aus Närikela ist das Arabischo Nârg'il ; a. Gildemeister, scriptt. Arab. de rebus Ind. p. 36. In Kosmas steht wie es scheint fehlerhaft 'Apyéllior für Napyéllior. Cosmogr. Chr. p. 336. Nach RITTER'S Nachweisung IV, 1, 836. scheint Magelhan den Namen auf den Ladrenen und Philippinen vergefunden und nach Europa gebracht zu haben, doch möchte er von Westen her, vom rothen Meere aus, nach den östlichen Inseln gebracht worden seyn, da die Dum-Palme oder die Thebaische, (cucifera Thebaica,) schon von Theophrastos, hist. pl. IV, 2, 7. II, 6, 10. unter dem Namen κόϊξ, κουκιοφόρον beschrieben wird, und davon in Peripl. mar. Er. p. 19., wie RITTER bemerkt, das Adjectiv zouziros verkommt. Sprengel weist im Deutschen Comment. II, S. 49. zoizivos aus Strabo nach. Es möchte wohl ein Aegyptisches Wort und später von den Arabern nach dem Archipel verbreitet worden seyn. Im Sanskrit kommen mehrere andere Namen ver, die von verschiedenen Eigenschaften hergenommen sind; so sutunge, sehr hoch; kûrk haçêkhara, Bûndel- Kopfschmuck- oder-Kranz; karakûmbhas, in dessen Schalen Wasser ist; mun'd'aphala, am Kopfe Früchte tragend, wosür das Lexicon eine wunderliche Legende zur Erklärung giebt; surakara, weinmachend. Die Nuss heisst auch pajodkara, Wasser- oder Milch-tragend; dasselbe Wort bedoutet Wolke und weibliche Brust-

Gegenden für die Kokos; sie wächst auch in Kanara und nördlicher, doch weniger allgemein; in Kak'ha gedeiht sie nur schwierig, wenige Tagereisen im N. Baroda's kommt sie nicht mehr vor. Auf der trockenen Koromandelküste ist sie sehr selten, das feuchte Gangesdelta erzeugt sie aber reichlicher, wie Çrîhatta. Dem innern Lande ist sie ursprünglich fremd; doch kommt sie auch auf dem Tafellande Maisur's als Culturpflanze vor. Die Küsten Ceylon's im W. und die Malabar's sind mit Kokoshainen bedeckt; auf Ceylon giebt es einen Wald von 11,000,000 hochstämmigen Kokospalmen, in Malabar wurden von 3,000,000 Abgaben bezahlt; sie gedeiht nirgends üppiger als in diesen Gebieten. Namentlich in Malabar ist die Cultur sehr sorgfältig.

Der ganz schlanke Baum erreicht in günstiger Lage die Höhe von 100 Fus, sonst von 60 bis 80, und etwa 2 Fus im Durchmesser; er liesert jährlich etwa 100 Nüsse, trägt vom achten Jahre an, aber vom zwölften erst volle Aerndten; er soll sechzig Jahre hindurch tragen können. Er treibt in der guten Jahreszeit jeden Monath neue Blüthen und trägt so stets Blüthen, ansetzende, reifende und reise Früchte zugleich.

Dass die Malabaren und Cingalesen diesen Baum gleichsam als einen besondern Freund ihres Daseyns betrachten und ihm eine Art von Verehrung widmen, kann nicht verwundern, wenn man erwägt, was er ihnen alles darbietet. Zu neun und neunzig Dingen diene der Baum, ist der Volksspruch, das hunderste wisse der Mensch nicht zu finden. Der Stamm giebt Balken und Masten, und, ausgehöhlt, Wasserrinnen; aus den Wurzeln werden Körbe und ähnliche Geräthe gestochten; die Fibern der Rinde und vorzüglich die zähen Fasern der Nussschalen liefern Stricke (coir), die von großer Elasticität und Dauer sind; sie werden viel auf Europäischen Schiffen als Ankertaue gebraucht; aber auch Teppiche, Netze und anderes Geflecht wird daraus gemacht. Das Laub dient allgemein als Futter für die zahmen Elephanten. Das Herz der Krone, mit deren Abschneiden aber der Baum stirbt, giebt unter dem Namen Palmkohl ein sehr geschätztes Tafelgericht. Blätter der Krone, die 12-14 F. lang, 2-3 breit sind, etwa zwölf an der Zahl, werden gebraucht als Sonnenschirme, Dachbedeckung, Körbe, Schreibmaterial; gedreht dienen sie als Fackeln, verbrannt geben sie Pottasche; die Speisen werden auf frischen Palmblättern aufgetragen. Die Rippen der Blätter werden zu Fischreusen und

andern Dingen verwendet. Aus der noch nicht reifen Nuss werden mehrere Gerichte zubereitet, der Saft ist bekanntlich ein sehr kühlendes und erfrischendes Getränk. Im Kern der reifen Frucht ist die schr nahrhafte und wohlschmeckende Kokosmilch enthalten; das ausgepresste Oel wird als Butter, zum Salben und andern Zwecken, der ausgepresste Kern zum Futter für das Vieh und zum Düngen, die Schale der ganzen Nuss als Trinkgefäss gebraucht. Der reife getrocknete Kern wird viel gegessen. Der Saft, welcher der unentfalteten Blüthe durch Einschnitte entzogen wird, giebt Palmwein; der aus der Kokos wird vor allen andern Er wird frisch genossen und ist dann nahrhaft und kühlend; nachher gährt er, wird dann berauschend¹); und endlich geht er in Säuerung über und erzeugt einen sehr guten Weinessig; durch Distillirung gewinnt man aus ihm Arrak, so wie Palmzucker. Es ist endlich nicht zu übersehen, dass der Baum eine vorzügliche Zierde der Landschaft ist, namentlich da er meist am Wasser wächst und sein zierliches Haupt hoch über die Meeresfläche erhebt.

Die Bewohner der Lakkediven und Malediven, auf denen außer der Kokos kaum etwas wächst als Bananen und die Betelranke, bestehen allein durch die Fischerei, Bananen und die Kokos; wenn das Meer und die Bananen zu ihrer Nahrung etwas beitragen, so muß die Kokospalme ihnen alles übrige liefern, welches in andern Ländern aus der Pflanzenwelt gezogen wird. Die Erzeugniße dieser Palme bilden auch außer den kleinen Seemuscheln (cowries), die als Scheidemunze gebraucht werden, allein die Ausfuhrartikel, durch welche sie ihren Handel betreiben 2).

# Das Zuckerrohr.

Dieses Rohr bringt neben dem Zucker auch ein berauschendes Getränk hervor, wie die Palmen, und möge sich deshalb ihnen anschließen.

<sup>1)</sup> Dieser sülse Palmwein soll nach Kosmas, p. 336. ¿oy χοσούςα heilsen. Das letzte ist ohne Zweifel surû, berauschendes Getränk; das erste kann ich nicht erklären.

<sup>2)</sup> Nach Ritten's Monographie, IV, 1, 834. Ueber den Anbau in Malabar enthält namentlich Fr. Buchanan's Mysore u. s. w. sehr ausführliche Nachrichten.

Dieses jetzt so weit verbreitete Culturgewächs erscheint im Alterthume nur als ein Erzeugniss Indiens und Moses von Chorene ist der erste Zeuge für den Anbau desselben im Westen des Indus; es scheint aber das Rohr auch ursprünglich in Hinterindien, im Archipel und in Südchina einheimisch gewesen zu seyn. Doch verspeisen die Inselbewohner noch jetzt meistens nur das Rohr als Nahrungsmittel und haben für dieses einen einheimischen Namen, während sie den Zucker mit einem Indischen Worte bezeichnen und also wohl die Kunst der Zubereitung des Zuckers, wie so vieles andere, crst von den Indern erlernt haben 1). In Indien lernten die Begleiter Alexanders des Großen den Zucker kennen; erst später kam dieser in den Handel mit dem Westen und alle Europäischen Sprachen, wie die Westasiatischen, haben aus Indien den Namen des Zuckers erhalten 2). Zwar kommt so wenig in Indien, wie sonst irgendwo, das Zuckerrohr (saccharum officinarum) noch wildwachsend vor; aber Indien ist reich an Arten des saccharum und auch die Namen, die für die verschiedenen Stufen des zubereiteten Zuckers vorkommen, setzen eine so vertraute Bekanntschaft mit dem Gewächse und seinen Eigenschaften voraus, dass wir nicht bezweiseln dürfen, dass dessen Anbau in Indien ein sehr alter und ganz einheimischer sey. Und wenn die Inder auch selbst ursprünglich das Rohr nur, wie die roheren Völker, durch Kauen und Saugen als Nahrungsstoff gebrauchten, so gehen doch auch die Zeugnisse für die Gewinnung des

<sup>1)</sup> Tabu, tubo, u. s. w. ist in den Sprachen des Archipels Name für das Rohr, gula, aus Skt. gula, guda (d = l und r), bedeutet aber den Zucker. Crawfurd, hist. of the Indian Archipelago, I, 478. fgd. Er glaubt gula sey Palmzucker. Rohrzucker sey erst spät dort von den Europäern eingeführt. Es mag richtig seyn, obwohl es mir nicht sicher erscheint, daß gula im Archipel die Bedeutung Palmzucker angenommen hat; im Skr. ist guda, gula durchaus nur Rohrzucker. Ueber die Verbreitung des Zuckers in Asien giebt Ritter sehr vollständige Nuchrichten in seiner Monographie VI, 2, 230. fgd.

<sup>2)</sup> Nämlich çarkarâ, im Prâkrit sakkara, woher auch g'aggori; s. oben S. 264. Çarkarâ heisst ursprünglich Kügelchen aus Steinen, Kies; aus çrî, zerreissen, und kara, bildend; zerrissene Stückchen bildend. Dann Zucker

in Körnern. Daher Arabisch "
" sukkar, Persisch ", schakar. –
Das Rohr heifst im Sanskrit ixu, (ixura, ixava), auch rasala, sastenthaltend; Am. K. II, IV, 5, 29. Pundra und kantaraka sind die rothe
Art.

verdichteten Sastes und die Zubereitung des berauschenden Getränkes aus dem Rohre in frühe Zeiten zurück 1).

In Indien selbst erscheint das feuchte und heiße Bengalen, dann Unter-Assam und Bihar, als Hauptsitz der Cultur des Zuckerrohrs; cs bauet hier beinahe jeder Landbesitzer selbst seinen Zucker zum Hausgebrauch. Wild findet sich das Rohr nirgends mehr. Wir haben oben schon zwei alte Namen<sup>2</sup>) Bengalens und Südost-Bihars angeführt, Gaud'a und Pund'ra, die beide vom Zucker hergenommen sind; die Sprache scheint also das östliche Indien, wo in der That das beste Klima für das Zuckerrohr ist, als ältesten oder doch wichtigsten Sitz dieser Cultur zu bezeichnen. Der Anbau ist aber viel weiter über Indien verbreitet; Guzerat hat sehr passendes Klima dafür, auch Malabar; in Ceylon wird wenig gebaut, obwohl das Rohr dort an einzelnen Stellen sehr gut gedeiht; auf dem hohen Dekhan erzeugt Darwar viel Zucker; auch in Maisur gedeiht er und von der Godavari an nordwärts wird er an der Ostküste ebenfalls gebaut. In den mittleren warmen Thälern Nepals wächst das Rohr noch gut, in dem nördlicheren. höheren Thale Kashmîr's nicht mehr. Um Lahor wird ein kleincres, aber sehr saftreiches Rohr viel gebaut; auch Peshawar erzeugt Zucker. Weiter nach Norden finden wir nur misslungene Versuche des Anbaus; Masanderan und die Küsten des Persischen Golfes sind, durch die Nähe des Meeres begünstigt, im Stande Zucker zu erzeugen, doch ist es hier nur eine fremde Pflanze.

<sup>1)</sup> Die Stelle aus Manu's Gesetzhuch ist ohen S. 264. angeführt. Im Râmdjan'a, II, 91, 15. Schl. steht ixukàn'd'arasa, Saft des Zuckerrohrstengels, neben maireja und surâ. Das Robr wird, 54. den Elephanten gegeben. - Wegen des folgenden füge ich hier schon die Bemerkung hinzu. dass Tabashîr oder die kieselhaltigen Concretionen, welche an den Gelenken der Bambusa arundinacea sich ansetzen, nicht, wie Ritter, VI, 2, 241. nach den ihm vorliegenden Elementen kaum umhln konnte zu vermuthen. aus dem Malajischen tabu, Zuckerrohr, und xira, Milch, zusammengesetzt ist. Tabu war den Indern schwerlich bekannt und da sie ja selbst Namen für das Zuckerrohr hatten, wäre die Aufnahme eines fremden Wortes in tliesem Falle unerklärlich. Dann ist aber nicht dus Zuckerrohr die Pfanze, welche das Tabashir erzeugt. Der Sanskritname für Bambu Manna ist tvakvira, Rindemilch, nuch vançarôk'ana, Rohrglanz. Amar. K. Il, 9, 109. Tabashir ist wohl Persische Form, indem tva in tava, taba aufgelöst wurde und xira in shir überging, also tvakxira, tavakxira, tabakzira, tabaskir. Bambus selbst heifst auch tvak isara, Panin. VI. 13, 9. tvaksàra, Krast in der Rinde habend.

Das Zuckerrohr enthält von allen zuckererzeugenden Pflanzen die größte Maße des zuckerhaltigen Stoffes. Das Rohr wächst gerade empor zur Höhe von 10—12 Fuß und darüber; es ist gleichförmig dick, 2—3 Finger breit; es hat wenig hervortretende Knoten oder Gelenke, die 3—5 Fingerbreit aus einander liegen; die oberen Knoten tragen jeder ein einzelnes, spitzes Blatt, 4 F. lang, 2 breit. Diese Verhältniße sind im verschiedenen Maße ausgebildet in den drei Arten des saccharum officinarum, welche in Ostindien überhaupt bekannt sind 1): das gewöhnliche gelbe Rohr giebt die größte Maße von Zucker; das röthlich-braune giebt wenigeren, aber süßern Saft von braun-rother Farbe, das grünlich-gelbe oder die dritte Art wird nicht gleichmäßig aus Indien und aus dem Archipel beschrieben.

Die einsachste Art den Zucker zu benutzen ist das Aussaugen oder Kauen des Rohres. Zubereiteter Zucker kam in drei Formen in Indien vor: roher, rother Zucker, Melasse, der abgedampste und verdichtete Zucker des durchgesiebten und geronnenen Sastes, gud'a<sup>2</sup>); Mehlzucker, körniger Zucker, çarkarâ<sup>3</sup>); krystallisirter Zucker, eine Art Zuckerkant, khan'd'a<sup>4</sup>). Die Beweise für das Vor-

<sup>1)</sup> RITTER, VI, 2, 259. 244.

<sup>2)</sup> guda, gula, treacle, molasses, the first thickening of the juice of the cane by boiling. Wils. u. d. W. "Guda ist gekochter Sast des Zuckerrohrs". Hêmak'. III, 66. Matsjan'd'î und phân'ita sind nach Am. K. II, 9, 43. und H. K'. III, 66. zwei Arten des khan'd'a. Das zweite (auch phân'i) ist der ungereinigte Sast; das erste: coarse or unrefined sugar, the juice of the sugar-cane either after its first boiling, or after it is partially freed from impurities by straining. Wils. Hemak'andra erklärt khan'd's durch madhudhûli, "Melasse, noch nicht ganz reiner Zucker, eigentlich Honigstaub. Dieses ist also die ältere Bedeutung von khan'd'a; Hêmak'andra lebte um 1174.

<sup>3)</sup> çarkard ist in Amarakosha erklärt durch sità, weiss; von Hêmakandrs ebenso und durch sitopalà, weisser Stein. Es ist daher kaum richtig, das erste Wort durch braunen Zucker zu erklären, wie geschieht.

<sup>4)</sup> Nach Wilson ist khanda, m. molasses, partially dried and candied; n. eine Art des Zuckerrohrs. Der Gewährsmann für die gegebene Bedeutung ist der Verfasser des Lexicons Mêdini, der gegen 1400 achrieb. Wilson, dict. 1. ed. pref. p. XXXII. Wir haben eben gesehen, daß khan'da ursprünglich nicht kandirter Zucker bedeutete. Khan'da, Stück, bezeichnet wohl ursprünglich die zweite Indische Zuckerbereitung: Mehlzucker. Aus khan'da ist das Persisch-Arabische Lis, kand. Freitag, Lex. III, p. 504, 1. Alexander von Humboldt hat zuerst auf diesen Indischen Ursprung des Namens des Zuckerkants aufmerksam gemacht.

kommen der letztgenannten Art 1) gehen nicht über das Jahr 1300 zurück; die zweite, aus deren Benennung der allgemein verbreitete Name des Zuckers entstanden ist, war gewiß die im alten Indien verbreitetste und die ausgeführt wurde. Die Kunst, den Zucker aus dem Bohr zu sieden, ist eine Indische Erfindung; die Chineven haben sie erst spät von ihnen gelernt (766—779); die eigentliche Raffinerie scheinen die Arabischen Aerzte in Ahwas und Gundlesper in Susiana, wo seit dem fünsten Jahrhundert das Zuckerrehs eingeführt worden, vor 950 erfunden zu haben 2).

<sup>1)</sup> Nach den von Ritten, S. 256. S. 276. angeführten Zeugnißen Ferishta's und Marco Polo's.

<sup>2)</sup> Nach Ritten's Untersuchungen, VI, 2, 278. flg. - Main hat annehmen wol-· len, dass der Zucker, dessen die Alten in Indien erwähnen, nicht Zucker aus dem Saccharum officinarum, sondern aus Bambus, namentlich der Bambusa arundinacea, gewesen sey, also Tabashir. Dagegen sprechen aber mehrere Gründe; Tabashir findet sich nicht an allen Bambus-Schäften, nur . an einselnen, und wird gesucht und gesammelt, kann aber nicht gebaut werden. (S. RITTER, IV, 2, 366.) Es findet sich wohl in hinlänglicher Menge, um in der Medizin gebraucht werden zu können; nicht aber, um für einen so häufigen Gebrauch auszureichen, wie ihn offenbar der Rohrzucker früh in Indien hatte; dann willste ich nicht, dass aus Tabashir ein berauschendes Getränk gezogen werden kann. Die Lexica setzen nie çarkarâ als eine Benennung für Tabashir. Die Alten lernten also wohl wirklichen Rohrzucker in Indien kennen und nannten ihn Houig und Nearchos erwithoute auch would des Zuckerrohrs, Strabo, XV, 1, 20. \*Eignes de zai περί των παλιίμων, δτι ποιούσι μέλι, μελισσών μή οὐσών καὶ δίνδρον είναι παρποφόρον. έχ δε τοῦ χαρποῦ μεθύειν. Diese letztere Frucht wird Feronia elephantum seyn; s. oben 8, 265. Noch deutlicher ist diese Stelle des Peripl. mar. Er. p. 5., wo unter den nach Aegypten aus Barygaza ausgeführten Waaren verkommt: καὶ μέλι τὸ καλάμινον, τὸ λεγόμενον σάκ χαρι. Dass bei Herodot, III, 98. bei dem Ausdrucke: πλοίων καλαμίνων der Indusanwohnenden Fischer Bambus zu verstehen, hindert nicht, dass zula pos auch für das Zuckerrohr sonst gesetzt sey. Von Theophrast's Indischen Rohren, IV, 11, 13. ist wenigstens die eine Gattung Bambus. S. Schneider, III, 371. RITTER macht aber auf eine Stelle Theophrasi's aufmerksam, in der das Zuckerrohr erwähnt sey; fragm. 18. ed. Schn. I, p. 837. ἄλλη δε (τοῦ μέλιτος γένεσις) γίνεται εν τοις καλάμοις. Dann auf eine zweite, worin wahrscheinlich das Tabashir gemeint sey: de lapid. ed. Schn. I, p. 696. Toonor de τανα ου πόρδω τούτου τη φύσει και ο Ινδικός κάλαμος απολιλιθωμένος. Dieses kannten die Alten als Heilmittel, nannten es aber merkwürdiger Weise saccharon. Plin. H. N. XII, 17. Saccharon et Arabia fert, sed laudatius India; est autom mel in arundinibus collectum, gummium modo candidum, dentibus fragile, amplissimum nucis Avellanae magnitudine, ad medicinae tantum usum. S. auch Dioskorides, de mat. med. II, 104. Hienach scheint parkarâ auf Tabashir früher, wie jetzt, wo es auch Sakar Mambu hellst, schon in Indien angewendet worden zu seyn. Andere Stellen der Alten

### Obsthäume.

Die Früchte der obsttragenden Bäume bilden in Beziehung auf die Nahrung die einfachste und unschuldigste Art des Luxus; sie können die nährenden Pflanzenerzeugnisse nicht ersetzen, sie ergänzen sie aber mit einer angenehmen Zugabe und dienen schon dem Genusse. Wir erwähnen ihrer daher zunächst nach denjenigen Gewächsen, welche, ohne die unmittelbarsten und allgemeinsten Bedürfnisse zu befriedigen, ähnlichen Zwecken dienen.

Es braucht kaum erinnert zu werden, dass Indien, so reich an mannigsaltigen Psianzen und die Gewächse verschiedener Zonen zugleich vereinigend, auch an obsterzeugenden Bäumen und Gebüschen reich sey; wir können auch hier nur einzelnes herverheben, welches als besonders charakteristisch für Indien aus der Masse hervortritt. Wir erwähnen daher nur ganz kurz, dass die Obstarten der temperirten Zone, Psirsiche, Aprikosen, Mandeln, Wallnüsse, Aepfel, Birnen u. s. w. im Allgemeinen in den im strengeren Sinne Indischen Ländern nicht vorkommen, sondern nur in dem ihnen geeigneten Klima Kabulistans, der Himâlaja-Thäler und der ihnen vorliegenden Landschaft gedeihen, oder wo sonst die Erbebung die Hitze hinreichend mildert.

Die Orangen und Limonen sind in Indien zu Hause; obwohl tropische Früchte, konnten sie, da sie noch im Winter reisen, von Indien aus verbreitet werden 1); die Portugiesen haben sie mit dem Namen den Europäern mitgetheilt 1); die Orangen wachsen in Assam wild. Die Zitrone ist aber in Indien eingeführt 3).

sind zweiselhaster Auslegung. Am leichtesten erklärt sich çarkarå sir Tabashir, wenn dieses letztere auch im Zuckerrohr sich bilden sollte, was zweiselhast ist. Ich kann leider in diesem Augenblicke nicht die Untersuchungen über den Gegenstand von ALEX. von Humboldt in der Schrist: de destributione geographica plantarum beputzen.

<sup>1)</sup> ROYLE, illust. 129.

<sup>2)</sup> A. W. von Schlegel, im Berliner Kalender, 1831. S. 66.

<sup>3)</sup> Roylk, a. a. O. Sanskritnamen sind für Orangen: Någaranga, Elephantenneigung, zusammengezogen: nåranga, woher Arab. nårang', Port. Span. naranja, laranja, Franz. l'orange. Auch nårjanga, någara. Dann siråvata, wie auch Indra's Elephant heißt; nådêji, flusgebohren; bhûmig'ambuka, die Eugenia g'ambolana der Erde; Amar. K. II, IV, 2, 18. Die zwei letzten Namen werden jedoch nicht von allen Scholiasten anerkannt, der letzte auch nicht von Wilson. Auch suranga (schönfarbig). — Limonen-

Die Tunarinde ist weit über Indien verbreitet und wird viel in der Nähe der Dörfer gepflanzt, obwohl viele Inder ihren Schatten für ungesund balten. Es ist ein prachtvoller, hoher Baum mit ausgezeichnet schönen Blüthen und einer angenehm säuerlicher Frucht 1). Die Granate, der lieblich duftende Rosenapfel, die Zizyphus, Arten der Sapindaceen, und manche andere sind einheimische, weit verbreitete Indische Früchte!); dem südlichen Indien gehört die G'aka, eine Art des Brodfruchtbaums und wird dort viel gebaut wegen der sehr großen, nahrhaften und schmackhaften Frucht 3). Auch werden jetzt fremde tropische Erüchte, wie die Papaja (P. carica), der Kustardapfel (anona squamosa), die Guava (psidium piriferum), die Kashunufs (anacardium occidentale), die aus Amerika stammen, der Shaddock (citrus decumanus) aus dem Archipel, viel in Indien gebaut, wo das Klima die erforderliche gleichförmige Milde erreicht. Die Königinnen aller Früchte der Erde, der Mangustin (Garcinia mangostana) und der Durian (Durio zibethinus) finden aber nur im Archipel das ihr völlig zusagende Klima4).

baum (citrus acida): g'ambira, g'ambha, g'ambhira, g'ambhala, dantaçatha (thel für die Zähne). Amar. K. ebend. 5. Dann nimbûka, Wils. Bengal. nibu, Hindost. nimu, limu, woher Limone. Royle, a. a. O. Limpûka ist auch Skt. citrus acida. — Citrus medica heisst gewöhnlich vîg'apûra (samenvoll), dann mit anderen Namen, s. Amar. K. ebend. 58.

<sup>1)</sup> Tamarindus Indica, Skt. Amlikâ, k'inkâ, tintidî (-lî). Amar. K. II, IV, 2, 24. S. Sir William Jones' Works, V, 75. Herr's Journey I, 430. Der Name Tamarinde ist aus dem Arabischen tamarhindî, نبر فنكى, Indische Dattel, obwohl es gar keine Palme ist.

<sup>2)</sup> Granatenbaum (punica granatum) karaka, oder dådima; Am. K. II, IV, 2, 45. Doch ist seine Heimath in N. W. Indiens zu suchen. Royle, 208. Der Rosenapfelbaum, Eugenia G'ambolana, g'ambu, nach dem Indien G'ambûdvîpa heifst, s. S. 4., ist in Ceylon nicht ursprünglich, sondern aus Indien eingeführt; Ritter IV, 2, 117. Die schmackhafte Art heifst im Archipel Gambu Kling und stammt also aus Indien. Crawfurd, Ind. archip. I, 429. Zizyphus jujuba, eine sehr angenehme Frucht, Royle, ill. 169. karkandhû, badarî, kôli, die Frucht kôla, auch kubala, phênila, sâuvîra, ghôn't'à. Am. K. a. a. O. 17; auch svâduphala, die süße Frucht, und andere Namen. Von Sapindus mehrere Arten; s. Royle, ill. 137. Skt. arishta, auch phênila, wie zizyphus.

<sup>3)</sup> Artocarpus integrifolia; Royle, ill. 336. Sle ist aus Indien nach dem Archipel verpflanzt: der Name Gaka (woher das Englische Jacktree) soll Telinga seyn. Crawfurd, I, 422. Auf Java kommen so große Früchte von ihm vor, daß eine einzige eine Last für eine Frau bildet. Skt. panasa, kan'l'akiphala, (mit dorniger Schale der Frucht). Am. K. II, IV, 2, 41. Der eigentliche Brodtfruchtbaum (art. incisa) wächst wild auf Ceylon.

<sup>4)</sup> CRAWFURD I, 417. Der Kustardapfel hat einen Sanskritnamen gandhagötra (Duftgeschlecht) erhalten; Royle, 60.

Um diese Aufzählung, die doch nur unvollständig bleiben muß, nicht ungebührlich auszudehnen, wollen wir nur noch des Fruchtbaumes erwähnen, der vor allen andern dem Inder der Liebling ist, der beständige Gefährte seines Hauses, der Erfreuer seines Daseyns, in dessen heiteren und kühlen Hainen seine Dörfer versteckt liegen, von dessen Laubdache die Brunnen und Wasserteiche beschattet werden, unter dessen kühler Laubhalle die Karavane ausruht. Dieser ist der Mango 1), dem es eine alte Sitte ist, in der Nähe der Wohnungen anzupflanzen; einer der mächtigsteu Indischen Könige rühmt unter seinen Werken, dass er außer den weitschattigen heiligen Feigenbäumen auch Mango hatte pflanzen lassen 3).

Dieser Baum ist weit über Indien verbreitet, von Ceylon im Süden bis an den Fuss des Himâlaja; nur die trockenen Gegenden im Osten der Çatadru und des Indus mit den kühleren Wintern und den heißen Winden der nahen Wüste sind seinem Fortkommen nachtheilig; auch in Lahor reift die Frucht nicht, wohl aber in Multan, wie in Seharanpur an dem Fusse des Himâlaja3) und östlicher; ihre üppigste Entwickelung erreicht sie in Malabar und dann auf der ganzen Westküste; kommt aber im ganzen Hindustan im Osten der Jamunâ vor; im östlichen Hindustan, vorzüglich in Bengalen und Orissa, sind überall Gärten und Haine von Mango; die Frucht reift noch im vorderen Butan. Sie wird auch viel in Maisur gebaut, nur dem trockenen nordöstlichen Hochlande des Dekhans scheint sie zu fehlen.

Dieser große<sup>4</sup>), schöne und viel von den Dichtern gepriesene Baum trägt reiches Laub und die duftendsten Blüthen und große

<sup>1)</sup> Mangifera Indica, Skt. åmra, k'ûta, rasåla (saftreich); eine sehr duftreiche Art sahakâra. Amar. K. II, IV, 2, 14. Nach Crawfurd. Ind. Arch. I, 424., heifst die Frucht im Sanskrit mahâphala (die große Frucht), daher Telinga Mahampala, Malajisch Mamplam und Manga, woher der Europäische Name. Die Cultur im Archipel stammt aus Indien und ist dort nicht sehr alt. Nach dem Lexicon bedeutet mahâphala den Baum Aegle Marmelos; der Sanskritname ist also wohl erst später auf den Mango übertragen.

<sup>2)</sup> Açôka, in der Säuleninschrift; s. As. J. of B. VI, 595.

<sup>3)</sup> ROYLE, ill. 174. S. sonst die Monographie von Ritten, IV, 1, 888. In Dinag'pur, Bhagalpur, Bihâr, u. s. w. (Fr. Hamilton II, 164. 797. I, 237. 508-flg. und sonst) ist die Cultur ebenfalls sehr allgemein.

<sup>4)</sup> Nach Heben, Journey, 1, 522. der größte aller Obsthäume.

goldsarbene Früchte; doch ist die Größe der Frucht, die das Gewicht eines Pfundes erreichen kann, wie ihre Güte nach der Lage der Orte und dem Klima sehr verschieden; in Malabar ist die Frucht reif in April, in Bengalen in Mai, in Butan erst in August. Es giebt mehrere verschiedene Arten; die geringeren dienen den Armen mit zur Nahrung, die feinen kommen nur auf die Tafeln der Reichen.

Da es bei dieser kurzen Erwähnung der wichtigsten Erzeugnisse des Indischen Bodens uns besonders darum zu thun seyn mus, nicht nur solche zu bezeichnen, die zum Unterhalte oder zur Verschönerung des Daseyns dienten und dadurch einen wesentlichen Einflus auf die Gestaltung des Lebens der Inder ausgeübt haben, sondern auch solche, die, indem sie fremden Ländern zugeführt wurden, dazu beitrugen, die Verbindungen zwischen Indien und der übrigen Welt zu beleben, dürfen wir ein wichtiges Gewächs nicht unerwähnt lassen, welches zu einem ganz anderen Gebiete gehört. Dieses ist die Pflanze, welche die schöne blaue Farbe giebt und noch den Namen ihres Vaterlandes trägt, die Indigo. Sie wächst noch wild im östlichen Hindustan, wie in Arakan und Ava; ebenso auf den Vorketten der Ostghat über dem Delta der Krishnà und Gôdâvarî; endlich auch auf Ceylon 1). Als Culturpflauze wird sie jetzt auch bis zum 40° n. B. gebaut; sie gehört ursprünglich den Tropen und, wenn sie auch wirklich in Amerika einheimisch seyn sollte, was jedoch sehr zweifelhaft erscheint, bleibt für die alte und mittlere Zeit Ostindien ausschließlich ihre Heimath. Der Färbestoff wird aus den Blättern oder aus den Aesten und Stengeln gezogen durch Auflösung in Wasser und Gährung. Der Anbau wird jetzt vorzüglich in Tirhut betrieben, dann in Bengalen und in mehreren Theilen des Dekhans; die oberen Provinzen Hindustans erzeugen den besten Samen, die unteren heißeren bessere Pflanzen<sup>2</sup>). Die Farbe war kurz vor des älteren Plinius Zeit in Rom bekannt geworden 3):

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 478. 40.

<sup>2)</sup> Boyle, illust. p. 195.

<sup>8)</sup> Plinius, H. N. XXXIV, 5. 27, 25. Apportatur et Indicum ex India, inexploratae adhuc inventionis mihi. Ἰνδικόν μέλαν aus der Indus-Mündung. Peripl. mar. Er. p. 22. Die Indigofera tinctoria hat viele Namen; s. Amar. K. II, IV., 8, 13, niti (blau) kâli (schwarz), klitakikâ, n. s. w.

### Gewärze.

Gehen wir jetzt über zu denjenigen Gewächsen, deren Erzeugnisse vorzüglich dem Genusse dienen, so ist Indien wiederum die Heimath zweier der geschätztesten und am frühesten durch den Welthandel verbreiteten Gewürze, des *Pfeffers* und des Zimmts.

Der Pfeffer trägt noch seinen Indischen Namen 1); er ist in Malabar zu Hause, wo er noch wild wächst, obwohl er jetzt eine weitere Verbreitung erhalten hat und auf den westlichen Inseln des östlichen Archipels und am Golfe von Siam gebaut wird, aber als eingeführte Culturpflanze; nur auf der Malabarküste und über den Westghat in S. Goa's wächst er wild; die wilde Ranke giebt aber keine Frucht, nur die cultivirte. Sie gedeiht überhaupt nur zwischen 5°s. B. und 15°n. B.

Die knotige Ranke wird, wie die Rebe in Italien, an hohen Bäumen gezogen und erreicht die Höhe von 25—30 F. Sie erfordert zum Gedeihen und zur Reife eine ununterbrochene feuchte Gluth, wie sie vorzüglich in Malabar herrscht und wächst auf der Gränze der Kokoszone und der Tekwälder. Jede Traube giebt 20—30 Beeren, es finden zwei bis drei Aerndten jährlich statt, die erst gerötheten, nicht gereiften Beeren geben das feurige Gewürz, welches die Gluth der heißen Zone statt des Weines erzeugt-Der Malabarische Pfeffer hat das stärkste Aroma. Er ist in allen civilisirten Ländern der Welt ein Bedürfniß geworden und der Gebrauch stets gestiegen. Der Handel brachte in der Römischen Kaiserzeit den Kausseuten ungeheuren Gewinn, so wie spä-

<sup>1)</sup> Pippali, piper longum. Es ist der schwarze Pfesser zu verstehen, welcher das seurigste Gewärz liesert; der weisse ist nur der geschälte schwarze. Das Wort scheint der Westwelt durch die Perser mitgetheilt, welche kein lin ihrer alten Sprache hatten, daher nénegt, piper. Andere Namen: krisk'nå (schwarz); upakuljå; ushan'å (brennend); kålå (schwarz); kan'å (klein, Korn); k'apalå (zitternd, wohl die Ranke); çaun'd'i (berauschend); vaidèli, aus Tirhut; mågadhi, aus Bihår. Amar. K. II, IV, 8, 16. Karipippali, Elephantenpsesser (mit anderen gleichbedeutenden oder verschiedenen Namen), ebend. Ist pothos officinalis. Das Neupersische hat pilpil, silsit das letzte ist Arabische Form, auch sulful. Im Skt. auch marik'a, was viele jetzige Sprachen in Indien und westlicher angenommen haben. Im Archipel heist der schwarze Pseser auch so oder Mariba, zum Beweise, dass er aus Malabar dert eingesührt ist. S. Cnawrund, Ind. Arch, I, 481.

ter den Genuesen und Venetianern; es war ein Hauptartikel des Verkehrs zwischen Indien und dem Römischen Reiche 1).

Der Zimmtbaum (laurus Cinnamomum) hat nicht nur auf Ceylon allein seine Urheimath, sondern selbst auf dieser Insel gehört er nur dem südwestlichen Theil. Alle Versuche, ihn anderswo zu cultiviren, sind bis jetzt misslungen; nur in der allerneuesten Zeit versprechen die Bemühungen der Holländer auf Java einen Erfolg. Er erfordert sehr gleichförmig mildes Klima, mit häufigem Regen und trockenem Boden; der fette Boden erzeugt eine schwammige, dicke Rinde. Der 'um 30 F. hohe Baum trägt lorberähnliche Blätter und weissiche, wohlriechende, aber nicht zimmtduftende Blüthen; die kleine Beere giebt ein brauchbares Oel. Die Blüthezeit ist in Januar, die Frucht ist in April reif und dann fängt das Abschälen der Rinde an, weil dann am meisten Saft im Baume ist; diese Abschälung dauert bis October; Mai und Juni haben die beste Aerndte von Rinde, den großen Herbst; die zwei folgenden Monathe sind weniger ergiebig, die zwei nächsten besser und geben den kleinen Herbst. Die kleinen fingerdicken Zweige werden abgeschnitten, die rauhe äusere Rinde abgeschält, die feinere, innere in langen Streifen abgelöst und in der Sonne gedörrt, wobei sie zusammenrollen. Dieses ist der Zimmt. Aus der äusern Rinde wird das kostbare, aber seltene Zimmtöl gewonnen, aus den Blättern Muskatöl, aus der Wurzel Kampfer 2). Die verschiedenen Geschäfte bei dieser Aerndte, das Einsammeln, Schälen und die übrigen werden von einzelnen nur dazu bestimmten Kasten besorgt. Die Schäler heißen K'alia. Bis 1770 sammelte man die Rinde der im Innern wildwachsenden Bäume; die seitdem angeordnete Cultur in besonderen Gärten an der Küste

<sup>1)</sup> Crawburd hat a. a. O. Ill, 357., interessante Angaben über diesen Handel; man siehe sonst Ritter, IV, 1, 865. Hippokrat. de morb. mul. I, Vol. II, p. 656. ed. Kuehn. Theophrast. H. pl. IX, 20, 1. το πέπερι. Horat. epist. Il, 1, 270. vendentem thus et odores, Et piper etc. Plinius, H. N. XII, 14. beschreibt die verschiedenen Arten und giebt die Preise in Rom an. Er wundert sich über die Liebhaberei für den Psesser: sola placere amaritudine et hanc in Indos peti. Welches Sanskritwort ist in solgender Stelle enthalten: siuntque semina cassa et inania, quod vocant brechma, sic Indorum lingua significante abortum? Im Peripl. m. Er. p. 31. 32. wird gesagt, die Kausente besuchten viel Muziris und Nelkynda διά τον δγκον καὶ το πλήθος τοῦ πεπέρεως καὶ τοῦ μαλαβάθρου. Die Psessert dort hiess Κοττοναρικόν.

<sup>2)</sup> NEES VON EERNBECK, p. 53. Nach Plin. H. N. XV, 7. auch ein Oel aus der Werzel

erleichtert das Einsammeln des ächten Zimmts, scheint ihn aber nicht veredelt zu haben. Es giebt auf der Insel noch neun untergeordnete Sorten des Zimmts und da außerdem die Laurus Cassia ein ähnliches Gewürz liefert, hat es Schwierigkeit, den ächten zu unterscheiden. Es kommen daher im Zimmthandel viele Betrügereien vor und nicht geringe Verwechselungen in den Nachrichten über diese Gewächse<sup>1</sup>).

Auch die historische Forschung hat von dieser leichten Verwechselung der verwandten Arten zu leiden, wenn sie bestimmen soll, wann der ächte Zimmt zuerst im Welthandel erscheint, zumal die Cassia im benachbarten Malabar einheimisch ist. Es muß hier vor allem erst versucht werden, die verschiedenen Namen sicher zu bestimmen ); dann wird es nöthig seyn, sich auch zuvor mit der Cassia etwas näher bekannt zu machen.

In den neuern Indischen Sprachen ist dârak'ini, dârk'ini, das Wort für Zimmt: wenn Carry, zu Roxburgh's hort. Beng. p. 30. dârusini als Sanskritwort angiebt, so mag dieses in neuern Schriften der Fall seyn; es ist aber offenbar das obige Vulgärwort, dem durch die Form dâru (Hols) ein Sanskritisches Ansehen gegeben worden; sina heißt Mundvoll, sini einäugige (Frau), es ist also im Sanskrit ohne Sinn. Im Arabischen ist dârcini (Frantag, 11, 69, b.), wie auch angegeben wird, aus dem Persischen, da dâr keine passende Bedeutung giebt. Dâr im Persischen soll länglicht hölzern bedeuten. Das Wort bedeutet aber Baum und Holz und da Cinnamom Persisch dârk'ini, Chinesisches Holz bedeutet, haben wir hier gewiß die Quelle dieser Benennung gefunden; im Sanskrit würden dieselbes Elemente k'inadâru geben. Aus dem Persischen erhielt auch das Armenische das Wort. Gildemeisten, scriptt. År. p. 37. Da Moses von Chorene sich des Worts bedient, den Zimmt aber als in China wachsend durstellt, muß das Gewürz unter den Sassatiden nach dem Persischen Meer-

<sup>1)</sup> Nach RITTER's Monographie, Asien IV, 2, 123 — 142. Ueber die Naturgeschichte des Zimmts besitzen wir die classische Schrift von den Gebrüders Nuns von Esmaneck, disputatio de cinnamomo. Bonnac, 1823.

<sup>2)</sup> Es ist zuerst die Bemerkung zu machen, dass für Zimmt im Amara Kesha kein Wert verkommt, nur für Cassia (woody C.), für diese aber mehrere, 11, 1V, 4, 22. Tvak'a (eig. Rinde); tvakpatra, (Blatt des Tvak'a); k'ök's (Rinde); bhringa, (als m. aber Blene, Wespe); utkat'a (als adj. viel, stolz, trunken); varångaka (schöngliederig). Ich finde noch sinhala, Cingalesisch; gud'atvak' (Zuckerrinde); surabhivalkala (Dustrinde); surasa (sehr dustig). Der angeblich Cingalesische Name kurundhu ist das Sanskrit kurunt'a, gelber oder weiser Amaranth, oder gelbe Barleria, so dass eine Uebertragang anzunehmen acheint; rasakurundhu, wie der ächte Zimmtbaum heißt, bedeutet sastiger K. von rasa, Sast, Geschmack. Das Wort scheint in Pih vorzukommen, da Mahâv. p. 202. ein Kloster Kurundapösaka, Zimmtnährer, erwähnt wird. Wir finden also im Sanskrit keinen besonderen Namen für Zimmt, nur für Cassia.

Die Laurus Cassia (C. lignea) wächst in Malabar und Kanara, in Bengalen und unter dem Himâlaja, in Nepal und Butan, in einem Theile Hinterindiens, auf den Inseln des Archipels und im südlichen China. Der Baum wird 50—60 F. hoch, hat weiße Blüthen, wie der Zimmtbaum, und die innere Rinde liefert ein Gewürz, welches mit dem ächten Zimmt an Geruch und Geschmack große Aehnlichkeit besitzt und oft dafür untergeschoben wird; doch ist es viel gröber und unschwer davon zu unterscheiden. Es ist der wild wachsende Zimmtbaum 1), deßen Blätter im nördlichen Indien unter dem Namen Teg pat in den Handel kommen.

Dass Cinnamom aus Indien kam, sagt Herodot nicht ausdrücklich, nur dass es nicht in Arabien wachse<sup>2</sup>). Die Phönizier brach-

busen verführt worden seyn, wie es scheint von Chinesen. S. RITTER, a. a. O. p. 127.

Die beiden Namen, die noch in der Botanik gelten, Cassia und Cin-אמאישת, erscheinen sehr frühe in der Westwelt: קַנָּה, kiddah, קַנְינָה, Kexiah, Exod. 30, 24. Ez. 27, 19. Psal. 44. 9. GESENIUS, p. 1192, a. p. 1228, b. für Cassia, קוַמוֹן, Kinnamon, Exod. 30, 23. Prov. VII, 17. Cant. IV, 14, für Zimmt, Ges. p. 1223, a.; das letzte als Weihrauch und Salböl, die ersten als Wohlgerüche und Bestandtheile des Salböls. Die ersten zwei haben Semitische Wurzeln, zerschneiden und abschälen bedeutend; die Namen sind daher ohne Zweisel Phönizisch. Von dem dritten Worte ist es auch anzunchmen, da Herodotos in der bekannten Stelle III, 111. sagt: δενιθας δε λέγουσι μεγάλας φορέειν ταυτα τα πάρφεα, τα ήμεις από Φοινίκων μαθόντες μονάμωμον καλέσμεν. Die Ktymologie ist noch nicht sicher; s. Gesenius a. a. O. Beide Namen kamen mit der Waare von den Phöniziern zu den Grieches. Kasin, Herod. III, 107, nasia, Theophr. hist. pl. IX, 5, 1. 7, 3., wo die Aromata aufgezählt werden; de odor. 34. Dioskor. I, 12. zassla und für eine schlechte Art zerrei, wie kiddah. Auch die Form zirrauer kommt vor. Plinius, H. N. XII, 41 flg. ist sehr ausführlich über einnamomum und cassia. - Bei der Erklärung des Namens einnamemum möchte einerseits παρδάμωμον zu beachten seyn, da άμωμον auch besonders und zwar als Aroma vorkommt; Theophr. hist. pl. IX; 7, 2. Nach Dioskorides, I, 14. war es ein Armenisches und Medisches Gestränch, welches Sprangel im Commentar, Il, p. 352 nicht zu bestimmen wag t. Andererseits zerräßage für Zinnober und für das Harz, welches Drachenblut genannt wird, nach dem Peripl. mar. Er. p. 18 auf Socotra gefunden wurde und z. Irdizio hiefs. — Der Malajische Name: kashumanis, sülses Holz, kann hier nichts aufklären.

<sup>1)</sup> Auloxassia bei den Alten. S. Ritter, IV, 1, 823. Ill, 54. 145. Die Neus von Esenbeck unterscheiden nach van Rhende von L. Cassia p. 55. L. Malabathrum und beschränken sie auf Malabar. Malabathrum ist Tegipat, aber nach Royle, p. 320. wird dieses in Rangpur und Silhet aus Cinnamomum Tamála, und westlicher im Himálaja aus C. albiforum gezogen.

<sup>2)</sup> Er sagt vom südlichen Arabien, da sey allein λιβανωτός – φυόμενος, καὶ σμύρνη, καὶ κασίη, καὶ κανάμωμον, καὶ λήδανον. lll. 107; aber 111; man wilse

ten es nach Griechenland, erhielten es also von den Arabern, die es aus Indien und Aethiopien gehohlt haben können. Die fabelhafte Erzählung von der Gewinnung desselben deutet auf ein fernes Land. Wir besitzen außerdem ein anderes Zeugnis, dass vor Alexander Cinnamomum aus dem südlichen Arabien nach Babylon gebracht wurde '); aber woher zuerst, ist unsicher. Theophrastos erwähnt es aber auf solche Weise unter den Aromen, dass kaum zweiselhaft ist, dass es auch aus Indien in der frühern Zeit kam.

Die Althebräischen Schriften unterscheiden Cassia und Cinnamomum; so auch Herodotos, der beide neben einander erwähnt; seine Benennung: "trockene Reiser" zeigt, dass Cinnamomum, wie jetzt, in den Handel kam; es waren die getrockneten, zusammengerollten Streise der Rinde. Theophrastos endlich unterscheidet genau und richtig zwischen diesen beiden Erzeugnissen. Doch solgt hieraus nicht, dass Cinnamomum der Cingalesische Zimmt sey; denn es kann auch die Rinde der Malabarischen Laurus Cassia seyn, während Cassia die eines Arabischen oder richtiger Aethiopischen Baumes war.

Wie bei den spätern Classikern die Angaben über beide Gewürze zu fassen sind, kann hier gleichgültig seyn 2).

nicht, wo das Cinnamomum wachse, außer daß man wahrscheinlich berichte, es wachse in den Ländern, in welchen Dionysos außewachsen sey. Dieses kann kaum Indien seyn, da der Gott bei ihm nicht da, nur in Aethiopien, dem zweiten Zimmtlande, erwähnt wird. Daß so frühe schon Dionysos nach Indien verlegt worden, muß Bedenken erregen; Herodotos spricht, Ill, 97. von Aethiopern, die um das heilige Nysa wohnen und dem Dionysos Feste feiern. Er bezeichnet sie als Troglodyten. S. auch il, 29, 149.

<sup>1)</sup> Nearchos sagt: (Arr. Ind. XXXII, 7): "Von Maketa (dem Vorgebirge Arabiens am Eingange zum Persischen Meerbusen) zu den Assyrern." In Arabien weiße man jetzt von keinen Zimmtbäumen und Plinius sagt; H. N. XII, 41. non sunt eorum einnamomum et cassia, et tamen Felix appellatur Arabia. Der Periplus mar. Er. spricht stets nur von zaola, nicht vom Zimmt, wie Vincent übersetzt, und zwar nur als einem Erzeugnisse der Aethiopischen Küste; p. 6. p. 7. p. 8.

<sup>2)</sup> Der Gegenstand ist sehr genau in der oben angesührten Schrift der Gebrüder Ners von Esenbeck, p. 6 flg. untersucht worden. Dass Cassia in Arabien wuchs, sagen zwar Herodotos, Theophrastos und Dioskorides in den oben angesührten Stellen ausdrücklich. Cinnamomum wird von mehrern alten Schriftstellern Arabien und namentlich Aethiopien zugeschrieben. S. Sparngel, zur Uebersetzung des Theophr. 11, S. 351. Ptolemaios hat (IV, 8) jenseits Meroe's an dem Quellsee des einen Nilarmes ein Zimmtland. Dieses kann nicht aus der Lust gegrißen seyn, noch ist zu bezweiseln, dass in

Daraus, dass die einheimischen Namen im Sanskrit nur auf die Laurus Cassia, nicht auf den Cingalesischen Zimmtbaum, sich beziehen, scheint hervorzugehen, dass die Inder früher das Gewürz des letzteren nicht kannten oder von dem ersteren nicht unterschieden. Aus der Benennung: Chinesisches Holz läst sich glauben, dass Chinesische Kausseute es zuerst in den Handel mit der Westwelt brachten. Im Ansange des fünsten Jahrhunderts sinden wir Chinesische Kausseute auf Ceylon und später wissen wir bestimmt, dass sie Zimmt nach dem Persischen Meerbusen verführten 1).

Wenn nun hienach die Laurus Cassia der Baum zu seyn scheint, dessen Gewürz unter dem Namen Cinnamomum frühe aus Indien den Westländern zugeführt wurde, so muss es auffallen, in einem Berichte über den Indischen Handel aus späterer Zeit dessen gar keine Erwähnung zu sinden. Die Römer erhielten zwar vorzugsweise das sogenannte Aethiopische Cinnamomum; bei dem sonst so lebhasten Handel mit Indien müsste man aber erwarten, es auch als Aussuhrartikel aus Indien genannt zu sehen 2).

Wir dürsen schwerlich annehmen, dass das Cinnamomum später unter einem neuen Namen in die Westwelt gebracht worden sey. Denn das Malabathrum, welches in der Römischen Kaiserzeit sehr geschätzt wurde und vorzüglich aus Indien kam, ist zwar das Erzeugniss eines verwandten Gewächses; aber es waren die Blätter und nicht die Rinde, welche das Oel gaben und es kam aus der östlichen Himâlaja-Gegend, nicht aus Malabar oder Ceylon<sup>3</sup>); und Cinnamomum wird stets davon unterschieden.

der Römischen Zeit aus Aethiopien ein Aroma kam, welches Cimnamomum genannt wurde. Doch wird man annehmen müsen, dass dieses nicht Zimmt, sondern Cassia gewesen sey, bis erwiesen seyn wird, dass der ächte Zimmtbaum außer Ceylon auch in Aethiopien vorkommt. S. die vorhergehende Note. Von Arabien lässt sich in diesem Falle, wie in einigen andern mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es zum Vaterlande einer Waare gemacht worden, die nur daher viel bezogen wurde. Es lässt sich sehr bezweiseln, dass die Laurus Cassia in dem glücklichen Arabien wachse; Wellsted erwähnt der Cassia lanceolata, dieses ist aber Senna. Reisen, I, 197. Dische Uebers. Strabo XVI, 4, 14. nennt die Cassia Aethiopiens ψευδοκασσία und sagt §. 25. vom glücklichen Arabien: κασσίαν — δὲ τὴν πλείω ἐξ Ἰνδῶν είναι. Sein Cinnamomum in Aethiopien wird daher auch wohl nur Cassia gewesen seyn. Das Cinnamom in Indien erwähnt er XV, 1, 28.

1) Fahian, in F. K. K. p. 333. S. die Stellen bei Ritten, IV, 2, 127. Kos-

mas, X1, p. 337. spricht auch ausdrücklich vom Handel zwischen Ceylon und China.

<sup>2)</sup> S. PLINIUS, H. N. XII, 42. Ich meine natürlich den Periplus des rothen Meeres.

<sup>3)</sup> Malabathrum ist früher für Betel gehalten worden, wir wissen aber jetzt,

Die Kardamomen (Amomum C.) kommen außerhalb Indiens im Siam und Kambôg'a vor, wo sie vortrefflich sind; eine gröbere Art auch in Nopal, die besten Indischen jedoch in Malabar, auf dem Gebirge Kurg's und Wynaad's. Auch in Silhet wächst eine Art. Es sind Gebüsche, die 4 — 6 Fuss hoch werden; die Kapseln der noch nicht ganz reisen Früchte werden abgepflückt und an der Sonne getrocknet; die Kerne geben das in Indien sehr geschätzte und früh den Abendländern bekannt gewordene Gewürz 1).

Ingwer (Amomum Zingiber, Z. officinale) hat ebenfalls eine weite Verbreitung; er wird in Bengalen viel gebaut, in Himâlaja gedeiht er bis in die Höhe von 4000 F.; auch die Malabarküste bis nach

dass es Tamdiapatra, Blatt der Laurus cassia sey; auch die Blätter anderer Lauraceen. S. oben Note 1., S. 281. Es kam das beste aus Indien, es wurde daraus ein Oel gemacht, es diente als Würze im Wein und als Heilmittel. Plin. H. N. Xll, 59. Dat et Malabathron Syria, arborem folio convoluto, arido colore: ex quo exprimitur oleum ad unguenta: fertiliore eiusdem Aegypto. Laudatius tamen ex India venit. — — Sapor eius nardo similis esse debet sub lingua. Odor vero in vino suffervefacti antecedit alios. In pretio quidem prodigio simile est, a X singulis ad X, CCC pervenire libras: oleum autem ipsum in libras X, LX. Ueber den medicinischen Gebrauch, ebend. XXIII, 48. Thas beste wuchs nach Ptolemaios VII, 2. in Kirradia, oder ohngefähr Rangpur. Dorther kam auch das meiste, welches von der Malabar-Küste nach dem rothen Meere ging; s. die Stelle aus dem Periplus m. Er. p. 31. oben S. 279. Es kam nach p. 32. ἐπ τῶν kow τόπων, was p. 36. näher bestimmt wird, vom Emporium Gange an der Mündung des Ganges. Es kam aber dakin aus dem Lande in Norden, an der Gränze der Thinae; p. 37. Die Blätter wurden von dem Volke der Sesatae nach der Begehung eines jährlichen Festes zurückgelaßen; eine etwas fabelhafte und unklare Erzählung; von einem Jahrmarkte oder davon, daß die Thinne diese Blätter auslasen, was Vincent hineinbringt, ist gar nicht die Rede; soudern das Malabathrum φέρεται είς την Ινδικήν υπό τῶν κατεργαζομένων αὐτά (τὰ φῦλλα) p. 38. Dioskorides hat, 1, 41. zum Theil sehr irrige Nachrichten darüber. Der jetzige Name des Malabathron Tegipat ist abgeleitet aus tvak', Laurus cassia, und patra, Blatt.

<sup>1)</sup> Sanskrit: êlâ; die große Art; prithvi, prithvikâ (breit); bahulâ (groß); k'andrabâld (Mondkind); nishkul'i (hülselos, entkapselt); die kleine: sûæmå (fein), kôrangì, (kôra heifst Knospe); tutthâ; trul'i (klein, Atom); tripul'à (dreihülsig); upakunk'itâ (verkleinert). Amar. K. ll, lV, 4, 13. Spātere Lexica geben noch andere, wie k'armasambhavà (Haut, d. k. Kapsel-erzeugt); k'hardikâripu (des Erbrechens Feind); surabhitvak', (mit wohlriechender Binde). Καρδάμωμον, Theophr. hist. pl. lX, 7, 2. als Aroma, Diotkorides, I, 5. als Heilmittel; das beste wurde gebracht aus Komagene, Armenien und dem Bosporus, wachse aber in Indien und Arabien. Plinius, H. N. XIII, 27. 29. Schon bei Hippokrates, de morb. mul. I, p. 655. Kuban.—Ritter, iV, 1, 825. Royle, iU. p. 359.

Guzerat und Ceylon erzeugen dieses Gewürz; in Assam wächst es wild. Die Staude ist aber auch auf den Inseln des Archipels einheimisch und das Gewürz wird dort viel gebraucht, erreicht aber nicht die Güte des Malabarischen 1); vom Orient ist die Staude nach Amerika gebracht worden. Die Wurzel treibt jährlich in der Erde nach allen Seiten knollige Aeste, die, nach der Reife herausgezogen und getrocknet, das starke Gewürz liefern, welches noch in allen Europäischen Sprachen mit dem Indischen von den Alten überkommenen Namen benannt wird 2).

# Wohlgerüche.

Die Inder, wie die Morgenländer überhaupt, sind große Freunde des Wohlgeruchs; das heiße, ermattende Klima bedarf dieses zugleich angenehmen Nerveureizes, und dem Bedürfniße ist die Natur entgegengekommen, indem sie namentlich die heißen Länder mit duftreichen Blumen und Wohlgerüche hervorbringenden Gewächsen begabte. Indien ist auch in dieser Beziehung reich; doch erhielt es einige der geschätztesten Stoffe dieser Art vom Auslande, wie den Tübetischen Moschus und den Arabischen Weihrauch. Das Agallochum kam vorzüglich aus dem hintern Indien, war aber zugleich in den Gränzländern gegen Osten einheimisch 3).

<sup>1)</sup> Royle, ill. p. 358. Crawfurd, Hist. of the Ind. Arch. I, 515.

<sup>2)</sup> Skt. cringavêra, Hornkörper, wohl von der Wurzel; zusammengezogen, cringâra; auch kainkanda, von stechender Wurzel; kaingranthi, stechender Knoten, Knollen; und andere Zusammensetzungen mit kain, d. h. stechend vom Geschmack (pungent); gulmamûla, Staudenwurzel. Aus cringavêra (-bêra) ist ζιγγίβερι. Plinius H. N. XII, 14. Non est huius arboris (piperis) radix, ut aliqui existimavere, quod vocant zimpiberi, alii vero zingiberi, quanquam sapore simile. Dioskorides, ll, 190. kennt es nur aus dem Lande der Troglodyten. Es wird dieses eine Verwechselung der Heimath mit dem Beziehungsorte seyn, wie die oben S. 283. berührte. Pers. ekankavêr, شنگونی, Arab. zang'abil,

<sup>3)</sup> Agallochum oder lignum Aloes ist die in der Erde vermoderte Wurzel des Agila-Baumes (aquilaria Agallocha), in Kok'hin China, Kambôg'a und Siam. Ritter III, 932. 1097. Ueber die Namen s. besonders Gildemeister, scriptt. Ar. p. 65. Der gewöhnliche Sanskritname ist agaru, aguru (nicht schwer, leicht); unter den übrigen (s. Am. K. II, VI, 3, 28.) bemerkenswerth: anâr-jag'a, im Lande der Nicht-Arja erzeugt; krimig'a, wurmerzeugt, vâjasa, alt. Es wird auch als Erzeugniss des südlichen Indiens und Ceylons erwähnt von den Arabern und erscheint frühe in Indischen Schristen; ebend. 67. In Ceylon ist es, so viel ich weiss, noch nicht ausgefunden; dagegen wird es

Den Weihrauch erzeugt Indien selbst; es läst sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten, dass auch der Arabische Weihrauch den Indern zugeführt worden sey und einen der frühesten Berührungspunkte Indiens mit der Westwelt gebildet habe <sup>1</sup>).

Wir finden viele einheimische Arten der Arome bei den Indern erwähnt; mehrere von diesen scheinen jetzt nicht mehr bekannt zu seyn und können hier unberührt bleiben, da sie nicht in den auswärtigen Handel kamen. Indien war frühe seiner Arome wegen bei den Alten berühmt; nur diejenigen unter ihnen, welche wichtige Handelsartikel bildeten, sollen hier hervorgehoben werden<sup>‡</sup>).

noch in West-Assam und Silhet gefunden, wie schon die Araber und Indische Schriften ausdrücklich angeben; ebend. 70. Ritter a. a. O. 1097. Diese Sorte soll aber geringer seyn. Kosmas, p. 337. bezeugt seine Einfuhr aus dem Archipel nach Ceylon unter dem Namen Aloe. Dioskorides, I, 21. hat Agallochum. Der Indische Name Aguru ist wahrscheinlich Annäherung an ein bedeutsames Wort; man ist einig, dass es das Ahalim oder Ahaloth der Hebräer sey. Num. 24, 6. Prov. VII, 17. Psal. 45, 9. Cant. IV, 14. S. Gesenius, Thes. p. 33, a.

<sup>1)</sup> Der Weihrauch, lebonah der Hebräer, luban der Araber, (die aber jetzt damit Benzoe-Harz bezeichnen) von der weißen Farbe, λιβανωτός (der Baum λίβανος) der Griechen, thus der Römer, kam den Alten, wie die Myrrha' (σμύρνη), vorzüglich aus dem südöstlichen Arabien, dem Lande der Sabäer, zu. S. Theoph. hist. pl. IX, 4, 1, flg. mit Sprengel's Commentare, 11, 8. 345. Plin. H. N. XII, 30-32. Der Baum soll Amyris Kafal, Forsk. seyn, eine Terebinthacea. Die Inder müßen diesen Arabischen Weihrauch gekannt haben; denn er wird auch im Amar. K. 11, V1, 3, 30. jàvana, Javanisch d. h. hier Arabisch, genannt; außerdem: sihla, pin'da, pin'daka (Kuchen, Klumpen); auch turushka, eine noch unerklärliche Benennung, da dieses Name eines nördlichen Volks ist. Doch kam er auch aus Indien schon zu den Alten. Dioskorides, I, 81. unterscheidet beide Arten. Die Indische Art gilt jetzt für die bessere und kommt von der Boswellia thurisera oder serrata; s. die Untersuchungen von Colebrooke, Roxburgh und Fleming, in As. Res. 1X, p. 377. XI, p. 158. Der Baum wächst in Bandelkhand zwischen dem Çôn'a und Nâgpur; ROYLE, ill. p. 176. Er heifst in Skt. sallakî oder sillakî (aus sihlakî), woher der Name in Hindi: salaï; dieser gehört also beiden Arten. Dann Am. K. II, IV, 4, 8. 11. kunduruki, surabki (dustend), rasâ (Saft), suvahâ (schōn tragend) und anders; das Gummi: kunda, kundi, kunduru, mukunda, pâlankî. Dhûpa und andere Ableitungen von dhû bezeichnen im Allgemeinen wohlriechende Harze, die bei den Opfern gebraucht werden dürfen. S. Wilson u. d. W. Persisch-Arabisch kundur; das Neulateinische Olibanum ist aus oleum Libani.

<sup>2)</sup> S. Amara K. II, IV, 4, 16—18. II, VI, 3, 27. flg. Mehrere darunter sind noch nicht bestimmt. Theophrastos, hist. pl. IX, 7, 2: τὰ δὲ ἄλλα πάντα τὰ εὕοσμα, οἶς πρὸς τὰ ἀρώματα χρῶνται, τὰ μὲν ἐξ Ἰνδῶν κομίζεται, κἀκεῖθεν ἐπὶ θάλασσαν καταπέμπεται, τὰ δ ἐξ ᾿Αραβίας, οἶον πρὸς τῷ κιναμώμω καὶ τῆ κασίη καὶ τὸ κώμακον, κ. τ. λ. Τὸ δὲ καρδάμωμον, καὶ ἄμωμον οἱ μέν ἐκ Μηδείας, οἱ δ ἐξ Ἰνδῶν καὶ ταῦτα καὶ τὴν νάρδον, καὶ τὰ ἄλλα τὰ πλεῖστα κομίζεσθαί φασιν.

Das Sandelholz ist ein vorzugsweise Indisches Erzeugniss; der Baum wächst jedoch in Indien nur in den Westghat Malabars und in Maisur und zwar stets nur über der Zone der Tekwälder, welche nie über den Sandelbäumen auf dem kühlern, trocknern Hochlande vorkommen. Auch auf den Sunda-Inseln und Timor ist das Holz einheimisch, das geschätzteste kommt aber von Malabar 1). Dieses zu gewinnen wird der Baum an der Wurzel abgehauen, die duftreichen Theile sind das innere Holz, das sogenannte Herz, im mittleren Stamme, welches gespalten und getrocknet in den Handel kommt; je dunkelfarbiger das Holz, desto duftreicher ist es und nach den Schattirungen wird es als rothes, gelbes, weißes unterschieden; je näher der Wurzel, desto feiner ist der Wohlgeruch. Aus den Spänen, wie aus dem getrockneten und zerriebenem Holze wird ein sehr wohlriechendes Oel bereitet.

Der Gebrauch ist ein doppelter; das Holz wird in den Tempeln als Weihrauch, in den Häusern als Wohlgeruch verbrannt; das Oel wird zum Einreiben gebraucht, als zugleich kühlendes Mittel. Außerdem werden die vor den Fenstern aufgespannten Matten mit feingeriebenem, befeuchtetem Holze besprengt, um Duft und Kühlung in die Wohnungen zu wehen. Der Gebrauch ist vom rothen Meere bis nach Japan sehr verbreitet. Die Indischen Dichter preisen frühe seine herrlichen Eigenschaften; mit dem Gebrauche verbreitete sich auch der Name in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung nach dem Westen.

Kostus kam den Alten aus Arabien, Indien und Syrien zu; da der Name Indisch ist, scheint dieses Land das Aroma zuerst ge-

<sup>1)</sup> Santalum album hat nach Amar. K. Il, VI, 3, 32. folgende Namen: k'andana ist der triviale; gandhasåra (Duftstoff), malajag'a (Malabarisch), bhadracri (von trefflicher Schönheit). Auch valguka (schön). Arten davon heißen: tilaparn'i, tailaparn'i, (rothes Sandelholz, eig. sesamumblätterig, pterocarpus santolinus); auch raktak'andana (rothes S.), rang'ana (farbig), patrànga (blattgliederig); diese drei bedeuten auch Sapanholz. Gôçîrcha (kuhköpfig, kupferbraunes S.); harik'andana, (gelbes S.). Kuk'andana (schlechtes S.) A. K. II, VI, 3, 34. wird rothes S. oder Sapan erklärt. Schwarzes heisst auch kâlijaka oder kâlika. Çilôdbhava (felsenerzeugt) heifst nach Wilson weißes oder kupferfarbiges von besonderer Güte. Kosmas, p. 337. hat genau τζάνδανον; sonst Griech. σάνταλον. S. H. STEPHANI thes. Londini, 1816, I, p. CCCXLIV. Der Periplus mar. Er. erwähnt p. 20. unter den aus Barygaza ausgeführten Hölzern neben Sesamum - und Eben-Holz auch ξύλων σαγαλίνων; es ist ohne Zweifel mit Salmasius, exerc. Plin. p. 726. oarallywy zu lesen oder beiser noch oarrallywy. Dieses ist wohl die älteste Griechische Erwähnung.

liefert zu haben. In Indien kommen jetzt zwei Arten vor; das Indieche Kucht oder Kuth aus Multan; dann das segemante Archieche, welches aus Kabul und Kaschmir kommt'). Ke ist eine duftreiche Wurzel, die gegenwärtig vorzüglich nach China ausgeführt wird 2).

Die Indische Narde ist eine Valerianea; der haarige Theil des Stengels unmittelbar über der Wurzel liefert, getrocknet, das Parfum, die Pflanze findet sich in dem nördlichen und östlichen Indien. Eine Art trug bei den Alten den Namen von Ganges; andere kamen aber von den Indischen Ländern am obern Indus; aus der Geschichte Alexanders wifsen wir, dass auch in Gedrosien eine Art sinheimisch war; die Phönizier in seinem Heere erkannten die schätzbare Eigenschaft der unbeachteten Pflanze<sup>3</sup>). Durch sie erhielten ohne Zweifel die Hebräer dieses Aroma, aus dem ein kostbares Oel gewennen wurde. Bei den Römern stand das Oel aus der Narde

K. Hindi oder talkh, bitter; dann k. Arabî oder shirîn, stifs. 'Ο κόστος, τὸ κόστον, costum. Skt. kushlha, d. h. in der Erde stehend, von der Wurzel, oder im schlechten Zustande. Vgl. nachher vjàdhi.

<sup>2)</sup> S. Royle, p. 360. Man halt es für die Wurzel von costus speciosus. Die Pfanze ist neuerdings in Kaschmir wieder gefunden. Royle, zu Vigne's travels, II, 459. Amara K. II, IV, 4, 14. kushtha; utpala, (sonst Lotus); påkala (reif); vjdpja (durchdringbar); pāribkāvja (erfalsbar); vjādki (Krankheit); dieses und die zweite mögliche Erklärung von *kushtha* scheint darauf zu führen, dass erst die verfaulte Wurzel den Wohlgeruch liefert. Kostus kam aus den Emporien an der Indus-Mündung und aus Barygaza, wohin er aus der Proklais (d. h.: Poklaïs, oder Pukheli jenseits Attok's) und Skythia (Indoskythien, also dem Induslande) gebracht ward. Der Periplus erwähnt p. 22. p. 28. des Arabischen nicht, welcher nach Diosk. I, 15. der beste war; dieser soll von der Wurzel des costus Arabicus herkommen. Schon bei Theophr. hist. pl. 1X, 7, 3. de odor. p. 743. Schneider. Er wurde bei den Römern viel als Würze des Weines, zu Salben und bei Opfern gebraucht. Plin. H. N. XII, 25. XIII, 3. XIV, 19. XXII, 56. Propert. IV, 6, 5. Horat. Od. III, 1, 44. u. s. w. Plinius erwähnt zweier Arten an der Mündung des Indus, XII, 25. einer schwarzen und einer weißlichen.

<sup>3)</sup> Flaming in As. Res. XI, 134. Bei Alexanders Marsch durch Gedrosien entstand unter den Tritten der Leute und Pferde ein starker Wohlgeruch; die Phönizier. im Heere erkannten die zertretene Narde und lasen sie auf (νάρδου ὁζζαν πολλήν τε καὶ εὖοσμον). Arr. ewp. Alex. VI, 22. Auch!Myrrhe fand sich dort. Dioskorides sagt, I, 6. es gebe eine Indische und eine Syrische Art; diese finde sich aber nicht in Syrien, sondern heiße so, weil sie auf einem Berge wachse, der theils gegen Syrien, theils gegen Indien gewendet sey. Kin großartiger Berg! Diese geographische Unwißenheit läßt sich nicht fortschaffen, auch wenn wir Assyrien für gemeint halten;

auch in sehr hohem Werthe; es wurde außerdem der Wein damit gewürzt. In Indien wird dieses Aroma noch geschätzt.

In dem Berichte des Alexandrinischen Kaufmanns über den Handel und die Schiffahrt aus dem rothen Meere nach Indien, dem wir schon so manche werthvolle Notizen entnommen haben, erscheint Bdella neben Kostus und der Narde als Ausfuhrartikel aus Indien; das Aroma heißt sonst gewöhnlich Bdellion. Es war das

es muss aber etwa der Paropamisus gemeint seyn. Weiter: eine Art heilse Fayyire, nach einem gewilsen Flusse des Namens; nach ihrer Heimath sey eine zweite Art Σαμφαριτική genannt; es ist Saphar an der Arabischen Küste zwischen Hodeida und Sana gemeint. S. Sparngri's Note 11. p. 345. Auch Strabo, XVI, 4, 25. schreibt dem glücklichen Arabien die Narde zu. Ueber Indien giebt der Periplus des rothen Meeres p. 23. Auskunft: κατάγεται δε δὶ αὐτῆς (Barygaza), και ἐπό τῶν ἄνω τόπων, ἡ διὰ Προπλοάδος (Ποπλ.) καταφερομέρη νάρδος, ή Καττυβουρίνη, και Πατροπαπίγη, και Καβαλίτη, και ή διά της παραπειμένης Σκυθίας. ὁ τε κόστος και ή βδέλλα. Die eine Art scheint den Namen von Kubul zu enthalten. Ptolemaios erwähnt, VII. 2., der Narde bei Rhandamarkotta, jenseits des Ganges, wahrscheinlich in Ober-Assum oder Butan, woher die gatamansi viel kommt. Die Indische Narde kommt, wie Sir William Jones schon ermittelt hatte, aus der Valeriana G'at'amânsî; s. seine Abhandlung: on the Spikenard of the Ancients, in As. Res. 11, 405. IV, 483. oder Works V, 13. fig.; seine Abbildung ist aber unch Royle, ill. p. 243. nicht richtig. Die Valeriana Harkwickii, Wallich, welche überall im Himûlaja wächst, scheint die aus dem Nordgebirge kommende Art zu liefern. S. Sprengel zu Dioskor. 11, p. 346. Auch Gramineen werden für die Narde der Alten gehalten, wie Andropogon Schoenanthus am Ganges; aus Andropogon Nardus wird die Narde bei den Hebräern hergeleitet. S. Greenius, thes. p. 914. Ueber den Gebrauch s. Plin. XII, 26. XIII, 2. XIV, 19, 5. - Wegen der Gestalt der Pflanze heißt die Narde später στάχυς νάρδου, ναρδόσταχυς, Kosmas, p. 337. falsch ανδρόστάχύς, spica nardi (spikenard der Engländer), wie bei den Arabern sumbul hindi, Indische Aehre. Der ältere Name ist nardin, wie Hehräisch nerd, Cant. IV, 13. 14. Persisch nard, nard. Gesenius fusst auf irrige Anguben, wenn er sagt, in Sunskrit sey der Name: nards, nartaka; dieses bedeutet Tänzer und Arundo karka, Roxb., jenes Gebrüll; gönarda ist allerdings ein wohlriechendes Gras (cyperus rotundus) und Name des ersten Königs von Kashmir: dafs narda allein eine Planze bedeute, folgt hieraus nicht. Jones hielt das Wort für Persisch, Works, V, 15. Das Wort ist aber Sanskrit. Hêmak'andra, Nànàrtha, Ill, 334. sagt:.naladd, fem. bedeutet mānsi (Valeria gatāmānsi), nalada (neutr.) Andropogon muricatum und Honig (nicht umgekehrt, wie im Lexicon). Nala heisst Duft und naladà duftgebend. Das Altpersische musste daraus narada machen und nards in gonards mag nalads in einer Provinzialform seyn. Es wird also die Narde mit einem Sanskritnamen im Hohenliede genannt. Zu Nalada und Mansi füge ich die Namen aus Am. K. 11, 1V, 4, 22.: g'at'àmànsi (Haargestecht-Narde; g'atû ist Haarbüschel, also wie spica); àkâçamansi (Aether-Narde), g'at'ilà (verflochten), lomaçà (haarreich), tapasrin (Balserin), miski.

Gummi eines Banmes, der in Baktrien, Indien, Medien, Babylonien und Arabien wachsen soll; doch darf man nicht übersehen, daßs die Alten bei solchen Angaben oft das Land, aus welchem sie zunächst eine Waare empfingen, für ihr Vaterland hielten. Sicher ist hier nur die Herkunft des Bdellion aus Indien und dem benachbarten Gedrosien. Diese segenannte Indische Myrrhe kommt noch jetzt aus Ost-Bengalen, Silhet und Assam 1).

Da Bdellion in Begleitung des Kostus und der Narde aus Indien kam, möchte man auch dessen Namen für Indisch halten, wie die der zwei Begleiter es sind. Dieses führt auf die schwierige Frage, ob Bdellion das B'dolack der Bücher Moses (Gen. 11, 12. Num. X1, 7.) sey, welches in dem vom Pishon umflossenen Lande Chavila vorkam und die Farbe des Manna

<sup>1)</sup> ROYLE, ill. p. 176. Das Indische Bdellien ist des Gemmi der Amyris Agallochum. Sprengel zu Dioskorides 1, 80. Vol. 11, p. 375., hält das Indische Bdellion für Benzocharz; beide haben aber im Sanskrit ganz verschiedene Namen; Benzoe: kûlânusûrja, vriddha (alt), açmapushpa (Steinblüthe), çailêja (felsenhaft), çîtaçiva (kalt und glückbringend). Am. K. ll, IV, 4, 10. 11. Bdellion: kumbha (Topf), ulûkhala (Mörser), kauçika (aus der Scheide erzeugt), pura, guggulu (in Telinga ist dieses Weibrauch). Am. K. Il, IV, 2, 14. Auch parpatadruma und divja (himmlisch). Das Arabische Bdellion macht Spuengel nach Karmpfer, Ameen. ewet. p. 668. zum Erzeugniss der Borassus sabelliformis; was aber wenig annehmbar scheint. Re ist am Ende die Frage, ob Bdellion aus einem andern Grunde Arabisch hiefs, als weil es als wieder ausgeführter Handelsartikel aus Arabien kam. Der Per. mar. Er. giebt es nur als Gedrosische und Indische Waare an, p. 21., p. 22., p. 38. In Dioskorides Text ist Apabusou Sprungul's Conjectur, Vol. II, 374. für Zagazyruzov, was, wie er bemerkt, auch in Xagazyruzov geändert werden kann. Dieses ist auch deshalb wahrscheinlicher, weil wir dadurch einer sicheren Heimath des Bdellion, Gedrosien, näher rücken; als Emporium an der Mündung des Euphrats (Plin. H. N. VI, 31.) konnte Charax leicht das Bdellion aus Gedrosien erhalten. Die Angabe, Bdellion komme aus Baktrien, bezieht Spanngel auf die Verführung aus Indien; Babylon lässt sich durch die Vermittelung von Charax leicht erklären, und Medien wird ebenso wenig Ausprüche machen, eine Heimath dieses Aromas zu seyn. Das Skythische Bdellion bei Galen. therap. ad Glauc. ll, p. 106-, welches Sprengel aus der unbestimmten Bedeutung des Namens Skythisch erklärt, wird eher, wie die Nardo aus Skythien in Periplus, als Indoskythisch zu fassen seyn. Es kam aus der Indus - Mündung und Barygaza; im innern Gedrosien über der Bucht τῶν Τεράβδων und dem Hafen Horaia (wohl der Küste der Oriten der Aelteren) wuchs nur Bdellion; der Periplus stellt es mit der Narde und Kostus zusammen als Erzeugniss der oberen Indusländer; die Benennung Baktrianisch würde aus einer solchen Herkunst aun leichtesten begreißich werden. In den Berichten Wellsten's über das sädliche Arabien, wo man eine Erwähnung des Bdellion's erwarten müste. habe ich keine Spur eines solchen Products finden können. Es ist dieses nicht das einzige von den Alten Arabien zugeschriebene Gewächs dieser Art, dessen wirkliches dortiges Vorkommen bezweiselt werden kann.

### Schlufs.

Es hat Forscher gegeben, welche geglaubt haben, dass Indien der Ruhm gebühre, die fruchtbare Mutter der Lehren und Mythen gewesen zu seyn, aus welchen die Religionen und Mythologien der meisten Völker der Westwelt hervorgegangen seyen: ein Anspruch, den weder die Inder selbst je gemacht haben, noch die kritische Forschung kann gelten lassen. Indien kann, wenn ihm der Antheil an Ruhm wegen derartiger Mittheilungen, welcher ihm mit Recht gebührt, zugestanden wird, mit seinem Loose zufrieden seyn und braucht keine unbilligen Ansprüche zu erheben. Es hat dem centralen und hinteren Asien seine noch herrschende Religion gegeben, es bescheidet sich willig, weder den Dionysos den Griechen, noch den Wodan den Germanen gebohren zu haben. Ihm gehört aber ein Ruhm entgegengesetzter Art: der für die Westwelt die Heimath von Dingen zu seyn, welche, obwohl der Religion fern stehend, doch einen mächtigen Einfluss auf das ausüben, welches die Religion unserer Zeit genannt werden kann, auf Handel und Industrie. Denn wir haben geschen, dass Indien wenn auch nicht ausschliesslich die erste Besitzerin, doch für die Westwelt die allcinige erste Heimath ist, aus welcher die Culturen des Reises.

hatte. Es wird für Perlen oder das Gummi Bdellion gehalten. S. GESE-NIUS, thes. p. 180, b. Was das Wurt betrifft, so scheint dieses unbezweitelbar dasselbe in etwas entstellter Form zu seyn. Dioskor. 1, 80. giebt an. einige nannten es μάδελπον, andere βολχόν (oder βλόχον); Plin. H. N. XII, 19. gummi alii brochon appellant, alii malacham, alii maldacon. Fing das Wort ursprünglich mit mad an, so muste, wenn das a sehr kurz ausgesprochen wurde und unmittelbar vor & kam, aus md ein bd werden. Aus madelkon (woher maldacon, malacham stufenweise Entstellungen sind) glaube ich daher, ontstand b'dolach. Das Griechische bdella lässt den Schlus aus, bdellion ist daraus gräcisirt; blockon (woher bolchon) und brockon lassen das & aus; der Wechsel von r und l ist häufig. Dieses gabe måddlaka als ursprungliche Form. Zwar findet sich dieses nicht im Sanskrit, aber, was davon nicht sehr verschieden ist: madara; das ka tritt in unendlich vielen Sanskrit-Wörtern hinzu. Madara bedeutet ein noch unbestimmtes Parfum; man kann Moschus vermuthen, weil mada so heißt. eigentlich aber Berauschung, auch die Exudation an den Schläfen des brünstigen Elephanten, welche mit Honig verglichen wird; madara bedeutet auch einen brünstigen Elephanten. Maddlaka und maddraka wären gleich, es fehlt aber der Beweis, dass maddra ein Pflanzengummi sey, was madelkon ohne Zweisel war; ob auch b'dolach, wollen wir hier nicht untersuchen.

des Zuckers und der Baumwolle verbreitet worden sind; von denen der erste Millionen zur Nahrung dient, die zwei letzten aber
die wichtigsten Gegenstände für den Weltverkehr¹) und für die
Verhandlungen unter den mächtigsten Staaten der Erde bilden.
Ueber die so groß gewordene Wichtigkeit der letzteren übersieht
man beinahe, daß Indien zugleich die wichtigsten Gewürze, den
Pfesser, den Zimmt und andere, zuerst in den Welthandel geliefert hat, um von den ihm eigenthümlichen aromatischen Gewächsen nicht zu reden.

Der Ruhm, im Besitze so wichtiger Culturen zu seyn, gehört nicht blos dem Lande, weil es von der Gunst der Natur mit so trefflichen Gaben ausgestattet worden ist, sondern auch dem Volke, welches es verstand, diese Gaben zu würdigen und benutzen, durch Cultur zu vermehren und zu verbessern. Wir dürsen diesen Ruhm der Inder nicht gering anschlagen, wenn wir sehen, dass andere Völker, von der Natur mit denselben Gaben beschenkt, sie entweder gar nicht oder nur im geringen Grade zu benutzen verstanden haben.

Zu den Erzeugnissen Indiens aus dem Pslanzenreiche treten aber noch andere hinzu, die durch ihre Seltenheit und ihren Werth das Land als ein sehr reiches berühmt machen mussten, die Perlen und viele Edelsteine; die Diamanten besass es ursprünglich ausschließlich. Dann musste es im Alterthume und im Mittelalter durch seine Lage, der Westwelt gegenüber, das Vermittelungsland für einige der kostbarsten Erzeugnisse des sernsten Ostens werden: frühe für das Agallochum, dann für die Muskatnüsse und Nelken, nachher für den Kampser und andere.

Wenn nun einerseits Indien durch seinen eigenen Reichthum und durch seine Lage zu einem Hauptlande des früheren Weltverkehrs werden und den Kaufmann aus fernen Landen herbeiziehen mußte, so hat auf der anderen Seite der Ruf seines Reichthums über das Gebiet der Handelsbeziehungen hinaus auf seine Schicksale den größten Einfluß ausgeübt; denn es ist nicht zu bezweifeln, daß dieser Ruf, nachdem er sich über das westliche und innere Asien verbreitet hatte, eine vorherrschend mitwirkende Ursache bei den vielen eroberungsüchtigen Unternehmungen gegen Indien gewesen ist, die sich seit Alexanders des Großen Zeit folg-

<sup>1)</sup> Im Jahre 1836. war die Einfuhr von Baumwolle in England allein 930,000 Ballen.

ten. Den Makedonischen Eroberer brachte die Entmuthigung seines Heeres um den Ruhm, Indien erobert zu haben; doch hat er ohne Zweifel mächtig auf die späteren gelungenen Unternehmungen eingewirkt: er hatte zuerst den Völkern des Westens den Weg nach Indien gezeigt und seine Begleiter verkündigten zuerst der Welt, als Augenzeugen, die Wunder des Indischen Landes, von denen durch die Phönizier und Perser nur dunkele Sagen verbreitet worden waren.

Der Ruhm des Reichthums, den Indien seit alten Zeiten sich bewahrt hat, ist, wenn wir seine Flora ins Auge fassen, ein wohl begründeter und unvergänglicher. Es vereinigt in seinen Gebieten die Gewächse der verschiedensten Zonen und wie es geographisch durch seine Lage ein Land der Vermittelung zwischen Osten und Westen Asiens ist, so ist es auch in Beziehung auf seine Flora "ein Land der Mitte"). Es sind das Dekhan, Silhet, Bengalen tropische Länder in ihren Gewächsen. Der mittlere Himâlaja temperirt wie · Süd - und Mittel - Europa, der höchste gränzt an den Charakter des Nordens und kann beinahe polar werden; durch die doppelte Form des Jahres vereinigen dieselben Gebiete die Erzeugnisse der tropischen und der temperirten Länder. Es entsteht diese reiche · Fülle der Mannigfaltigkeit aus der glücklichen Vertheilung der Höhe und Tiefe in so südlicher Breite, aus der wundervollen Oekonomie seiner Jahreszeiten, aus der reichen Bewässerung nicht nur durch - Ströme, sondern durch Regen. Es ist gegen Süden offen, um den periodischen Regen zu empfangen; Aegypten gegen Süden durch hemmende Berge geschlossen, hat nur noch seinen Strom zur Be-· wäßerung; der Himâlaja und die Gränzgebirge in Westen und Osten hemmen die Ablenkung der Regenwolken nach außen und drängen sie über die Indischen Lande zusammen. Kein Land hat sich im höheren Grade einer solchen Begünstigung zu erfreuen.

Wir müßen zum Schluße noch wiederholen, daß wir in der vorhergehenden Aufzählung nur solche Gewächse erwähnt haben, welche im äußeren Leben der Inder und im ehemaligen Handels-verkehr eine hervorragende Stelle einnehmen; die Menge der nicht erwähnten, die schon frühe in Indien zu verschiedenen Zwecken gebaut oder wild wachsend benutzt wurden, würde die Zahl um vieles vergrößern; auch haben wir weder solche berührt, die nur

<sup>1)</sup> ROYLE, ill. p. 160.

besitzen, noch solche, deren Heilkräfte ihnen schon lange bekannt sind. Die Tauglichkeit anderer zur Nahrung oder zur sinnreichen Verwendung bei den Hervorbringungen unseres weit fortgeschrittenen Kunstsleißes ist erst von der Europäischen Einsicht beächtet worden oder durch sie schon zur Geltung gekommen. Um ganz den Reichthum der Indischen Pflanzenwelt zu überblicken, muß man aber noch zu allen diesen die ganze Maße der in Indien wildwachsenden Gewächse hinzufügen 1).

# Dus Thièrreich.

Die Thierwelt Indiens wird uns nur kurz beschäftigen. Auch sie bietet verschiedene Seiten der Betrachtung dar. Der Zoologe muß alle im Lande einheimischen Gattungen und Arten der Thiere ermitteln und ordnen, und dann zeigen, was Indien mit andern Ländern in Beziehung auf seine Thiere gemein hat, worin es alweicht; dieses besonders Indische wird er vorzüglich beachten, als das charakteristische, welches ihm die Eigenthümlichkeit der Indischen Thierwelt enthüllt. Wir beschränken uns hier auf die algemeine Bemerkung, daß wir in Indien einen großsartigen Reichtum der Thierschöpfung finden, wie er in einem so großen, fruchtbaren und waldreichen Lande mit warmem Klima zu erwarten ist. So sind, um nur dieser zu erwähnen, namentlich die großen Thiergeschöpfe der heißen Zonen da: der Löwe, der Tiger, der Elephant, das Rhinoceros. Wir wollen hier nur die zwei ersten kurz berühren. Der Tiger findet sich zwar weit nach Norden ver-

<sup>1)</sup> Caoutchouc, welches früher nur kus Südamerika kaim, kommt jetzt viel its Indien und wird gewonnen aus der ficus elastica. Boxb., einem großen Baume, welcher nur der ficus Indica an Größe nachsteht. S. Journ. of the R. As. Soc. V, app. p. XIV. VII, p. 9. As. J. of B. VII, 132. Der Baum wächst in Assam, namentlich im Terki, tinn im Gebirge der Khäsin (s. 8. 70) über Silhet, bis 4500 F. ä. d. M. Er ist dort sehr hänfig. Auch Mere Bäume erzeugen diese Substanz. — Kin merkwürdiger Baum ist der Phulwarra oder Bassia Butyracea in Almora und Nepal, welcher außer brauchbarem Holze und Oel eine feste Butter liefert. S. Roxburgh, in At. Res. VIII, 477. Roylm, W. p. 264. Dann der Tulgbaum in Kanari. S. Ms. Journ. of the R. A. S. V, app. p XIV. Von der Menge noch unbekannter und unbenutzter Gewächse ist dieses ein schlagendes Beispiel: ein Verzeichniß der in Ceylon wachsenden Bäume, deren Holz benutzt werden kann, enthielt 255 Arten. Journ. of the R. A. S. V, app. p. XV.

schlagen, wie am Südnster des Kaspischen Meeres, ja in Siberien; seine Urheimath ist aber Indien, das vordere und hintere, über welche er verbreitet ist; am größten, stärksten und grimmigsten wird er in den Sumpfwaldungen des flachen Bengalens, wo er, wenn ihm tein krästiger Menschenschlag entgegentritt, im eigentlichen Sinne den Wald beherrscht und den Menschen verdrängt; daher sein Name Bengalischer. Der Insel Ceylon sehlt er wenigstens jetzt ih; nicht aber Java und Sumstra.

Der Löwe hat in Indien beinahe dasselbe Schicksal erlitten, wetches in Persien, Syrien, Kleinasien, Macedonien ihn betroffen hat; er ist nicht gamz, wie in jenen Ländern, ausgestorben, wie man geglaubt hat, jedech sehr selten geworden; er ist in neuerer Zeit in Gusterat, Hariana, im nördlichen Duab, Rohilkhand?) und Gondvana wieder aufgesunden worden; er hat, mit den Afrikanischen verglichen, eine weniger starke und buschige Mühne.

Der Löwe und der Tiger finden sich nicht in demselben Reviere zusammen und es ist mit Wahrscheinlichkeit vermuthet worden, daß der Tiger, welcher in Osten, in Bengalen und dem hintern Indien, zu Hause ist, sich nach Westen weiter verbreitet habe,
so wie der Löwe verschwand 3); denn sein Geschlecht dürfte in
der That zu den erlöschenden gehören, da sein Verschwinden
kann der Vertigung durch die Menschen allein zuzuschreiben
ist, und mit der Verbreitung der Cultur und der Zerstörung der
diehten Wälter in Verbridung zu stehen scheint. In Indien mußer einst viel häufiger gewesen seyn. Alexander der Grese fand
Löwen im östlichen Pengiab vor, sie wurden dort mit Hunden gehetzt<sup>4</sup>). Die ättesten Schriften der Inder erwähnen oft des Löwen,
ier wird an die Spitzie der Thiere gestellt und heißt ihr König 5).
Ein tapferer König heißt Löwe unter den Männern, die Krieger
mannten sich überhaupt Löwen. Er erscheint als Bild der edten,

<sup>1)</sup> Bitter giebt, IV, 2, 689. eine genaue Nachweisung über die Verbreitung des Tigess, wie S.: 763. über die des Löwen.

<sup>2)</sup> HEBER, Journey etc. I, 448.

<sup>3)</sup> RITTER, a. a. O. S. 723.

<sup>4)</sup> STRABO, XV, 1, 8. 31.

<sup>5)</sup> Meigearaga, König der Thiere. Amara nennt ihn zuerst unter den Thieren. II, 5, 1. Der gewöhrliche Name ist Sinka, wahrecheinlich der Tödter, statt ziebha, von sibb, tödten.

muthigen Kraft, in der Thierfabel zugleich als argwohnloser und betrogener Herrscher<sup>1</sup>).

Der Historiker hat die Thierwelt eines Landes von einer anderen Seite zu betrachten: ihm gilt es zu erforschen, in welcher Stellung sie zu den Menschen stehe, die es bewohnen. Stellung ist aber eine doppelte: die Thiere dienen theils den materiellen Bedürfnifsen des äufsern Lebens oder sie tragen dazu bei, dem Volksbewusstseyn sein bestimmtes Gepräge zu geben; einige Thiere vereinigen beide Eigenschaften. In letzterer Beziehung sind sie dem Geiste eines aufgeweckten Volkes keine charakterlosen Bewohner des Feldes und des Waldes, sondern sie werden ihm zum Ausdrucke der Bewegung in der Natur; sie bezeichnen durch ihr Auftreten und Verschwinden den Wechsel der Jahreszeiten, sie sind die eigentlichen Beleber der Wildniss, die ohne sie regungslos erschiene; der Naturschilderung des Dichters geben sie erst das rechte Leben. Aber nicht blos auf diese Weise treten sie in das dichterische Volksbewusstseyn ein: im unbewusst und gleichförmig handelnden Thiere spricht sich ein gleichsam moralischer Charakter schärfer ausgeprägt und unverhohlener als bei dem Menschen aus; das Thier wird zum sinnlichsten und daher deutlichsten und dichterischsten Ausdruck menschlicher Leidenschaften und Handlungsweisen, es wird dem Dichter nicht nur zum erläuterndem Bilde und Vergleiche, sondern in der Thierfabel, einer frühen Indischen Erfindung, zum Spiegel der menschlichen Welt. Werden nun aber endlich auch die Naturerscheinungen als persönliche göttliche Wesen oder von ihnen ausgehend gedacht, so liegt es nahe, zwischen dem Thiere, in dem sich eine natürliche Fähigkeit am energischsten und kräftigsten zu erkennen gieht, und der verwandten Naturerscheinung eine tiefere Beziehung sich zu denken; das Thier wird zum Ausdrucke der Naturerscheinung, zum Träger oder Begleiter ihrer Gottheit; es wird leicht auch zu deron Bilde.

Wir wollen, wie bei den Pflanzen, die dichterische und religiöse Bedeutung der Thiere an den geeigneten Stellen näher ver-

<sup>1)</sup> Sinhanâda, Löwengebrüll, heist Kampfgeschrei; sinhâsana, Löwensitz, Thron, weil er von Löwen als Säulencapitälen getragen wurde. Ein frühes Beispiel von der Benennung Löwe für die Krieger ist in der Geschichte Ceylons; s. oben S. 201.; ein ganz neues ist der Name des bekannten Königs der Sikh: Ran'ag'it Sin(g)ha, der Löwe Siegschlacht.

folgen; wir wollen hier nur die allgemeine Bemerkung hinzusügen, dass durch die Lehre von der Seelenwanderung die Thierwelt in die innigste Beziehung zum Geiste des Inders treten musste: die Thiere waren ihm Formen des Daseyns, die sich zu der seinigen erheben konnten, in die er selbst verfallen konnte, die einst schon vielleicht die seinige war.

Von Seiten des Nutzens hat die Thierwelt bei den Indern eine viel geringere Bedeutung, als die Pflanzenwelt. Im altesten Gesetzbuch erscheint der Indische Staat schon als vorherrschend auf Ackerbau begründet; die dritte Kaste, der Nährstand des Staates, hat zwar auch nach dem Gesetzbuche die Verpflichtung, das Vieh zu pflegen; die Dörfer und Städte müßen ihre Viehweiden haben 1); aber diese waren ganz in der Nähe der Wehnungen und der Aecker, der Besitzer übertrug meist die Pflege an Hüter<sup>2</sup>) und die Pflege seines Viehstandes war ihm Nebensache. Wir finden jetzt die Rinderzucht als Geschäft einer niedrigen Kaste 3), jener alte Gebrauch zeigt die Anfänge dieser Einrichtung. Noch weniger wird sich der Ackerbauer um die Pflege der übrigen Hausthiere, die Ziegen und Schafe, bekümmert haben 4). Das einzige, dem Inder wichtige Erzeugniss der Hausthiere war die Milch der Kuh; zwar ist auch die des Büffels erlaubt, er kann aber kaum als Hausthier gelten; die des Kamels und Schafes war verboten; aber eine Kuh zu tödten, ist schon dem Manu eine Sünde. Das Elsen von Schweine- und Hühnersleisch war nicht erlaubt; Fleischspeisen sind überhaupt schon frühe sehr beschränkt und die Enthaltsamkeit davon wird empfohlen<sup>b</sup>). Nachdem die Buddhisten alles Tödten von Thieren als die größte Sünde gelehrt hatten, wurden auch die Brahmanen viel strenger. Das Klima macht endlich die Nahrung durch Pflanzen zur vorgezogenen und ein Hauptgrund der Pflege der Hausthiere, der Genuss ihres Fleisches, fällt weg. Das milde Klima macht wollene Kleidung beinahe entbehrlich, die alten Schriften erwähnen

<sup>1)</sup> Manu I, 90. VIII, 113. IX, 326-328. VIII, 237.

<sup>2)</sup> ebend. VIII, 229. flg.

<sup>3)</sup> Fr. Hamilton, Eastern India, I, 169. von Bihar, Journey through Mysore, li, 5. von Maisur. Dort Gojala, hier Goala, aus Skt. gópála, Kuhhüter, genunnt.

<sup>4)</sup> Als gehütete Hausthiere erwähnt von Manu, VIII, 235. 298. aber als weniger werthvolle; Hund und Schwein als vom geringsten Werthe.

<sup>5)</sup> Manu, V, 8. flg. Xl, 59. V, 54. Die Inder halten für sich bis jetzt noch kein Federvich. Fr. Buchanan, Journ. through Mysore, 11, 383.

der Neile häußer, als der Sehnswolle. Das Leben bei und von den Meerden, überhaupt die Beschästigung mit Thieren verblieb theils den untersten Masten, theils einzelnen Stämmen, die außerhalb des gesetzlichen Indischen Staates standen und gehörte im höhern Maße auf den frühesten Ansängen des Indischen Lebens!)

Der älteste Indische Lexicograph, Amara Sinha, führt das Rind, das Kamel, die Ziege, das Schaf, den Esel auf unter den Hausthieren und unmittelbar nach den Nahrungsmitteln; den Elephanten und das Pferd unter den Werkzeugen des Krieges; die Katze, das Schwein und den Büffel unter den wilden Thieren; den Hund bei dem Jäger?). Wir erschen hieraus am klarsten, zu welchem Gebrauche die Hausthiere bei den Indern vorzüglich dienten. Der Elephant als das eigenthündich Indische Hausthier verdient eine besondere Betrachtung; über einige der übrigen werden wenige imize Betneckungen genügen.

Das Risdergeschlecht Indiens ist ausgezeichnet durch den Buckel der Ochsen, seine meist helibraune oder weise Farbe, seine zurückgebogenen Mörner; es ist in Beugalen und namentlich in Maleber sehr klein, kräftiger auf dem Tafellande des Dekhans; die
größete und schönste Gattung findet eich in Guzerat. Die Rinder sind die wichtigsten Hausthiere der Inder; die Milch, die darlaus zubereitete abgeklärte Butter und viele Milchgerichte bilden
einen Haupttheil der Nahrung; als gewöhnliches Opfer diente die
Butter. Die Sprache ist daher reich an Benonnungen für das Thier
und was darauf Bezug hat; wir ersehen daraus auch den sonstigen
Gebrauch; es wurde zum Pfügen, zum Ziehen der Wagen und
als Lastthier gebraucht. Als nährendes und pflügendes, früh

<sup>1)</sup> In Migvêda erscheinen noch manche Sparen des Hirtenlebens, der Plege der Horden und des Wanderns mit ihnen. Ich werde diese später ausmemenstellen. Rine Geschichte, welche das vierte Buch des Mahâbhârata eröffnet, zeigt, dass Heerdenbesitz früher einen wichtigen Theil des Reichthums ausmachte, und Entsührungen der Heerden und daher entstehende Kämpse gewöhnlich waren. Suçarman, König der Trigarta, und die Kuru entsühren dem Könige der Virât'a oder Matsja (s. oben S. 127.) seine Kuhheerden; die bei dem letzten versteckt lebenden Påndava besreien sie wieder und werden dadurch erkannt. M. Bh. 1V, 25. sig. Die Trigarta wohnten zwischen Vipåçå und Çatadru. De Pentap. Ind. p. 52.

<sup>2)</sup> II, 9, 58. fig. 11, VIII, 2, 2. fig. 11, 5, 2. fig. 11, 10. 22.

<sup>3)</sup> Fr. Buchanan, Journ. through Mysore, 11, p. 8. flg. p. 380. Abbildunges pl. XIII. XV. Ritten, IV, 1, 895.

<sup>4)</sup> Amura K. 11, 9, 63. flg. MrthWhak. p. 135.

gezähmtes Hausthier erlängte es auch frühe bei den Indern eine besondere Verehrung; die Kuh, deren Name auch die Erde bezeichnet, erscheint wie diese im Vêda als Bild der Frnehtbarkeit und der stillduldenden Arbeit für andere; der Stier ist im Gesetzbuche die Bezeichnung für Gesetz und gesetzliche Ordnung 1). Kühe werden noch den Göttern gewidmet und wandeln heilig gehalten in den Städten herum, von den Bewohnern bereitwillig ernährt; der Stier ist besonders dem Çiva geweiht und sein Bild Andet sich in eigens dazu errichteten und benannten Tempeln.

Der schwer bezähmte und leicht wieder verwildernde Büffel wird durch ganz Indien als Pflugthier gebraucht; dann wird er häufig als Lastthier benutzt; auch seine Milch wird genofsten 2).

Das Kamel, welches für weniger fruchtbare und der Wüste sich nähernde Länder erschaffen ist, findet nur in Marwar ein ihm recht zusagendes Land, dessen Bewohner zugleich seiner bedürftig sind. Marwar ist in Indien berühmt wegen seiner Kamele, das Klima und die Erzeugnisse des Landes sind seinem Gedeihen ungemein günstig; sie sind hier von schwarzbrauner Farbe und fähig, die größten Strapazen zu ertragen. Nach den Ueberlieserungen der Kriegerstämme und Hirten des Landes ist das Thier von ihrem Gotte Pabu dort eingeführt; es dient hier als Lastthier zur Waarenversendung und zum Reiten; in Bikanir auch als Pflugthier. Die Kamele von G'essalmir sind kleiner und weniger geschätzt.

Die Indischen Jagdhunde waren so vorzüglicher Art, dass wir sie schon frühe bei den benachbarten Persern eingeführt finden;

<sup>1)</sup> Dharms, Gesetz, Gerechtigkeit, wird Stier genaunt. Marie VIII, 16. I, 81. Im Ram. II, 74, 12. Schl. klagt die Surabhi, die gettliche Matter der Rinder, und weint durüber, dies ihre über die ganze Welt verbreiteten Sohne, die Stiere, von Sohnenstrahlen verbrannt und vom Pauger angespannt ziehen und arbeiten müßen.

<sup>2)</sup> Fa. Hamilton, East. India, 1, 297. III, 763. III, 269. Unter den im Hause gehaltenen Thieren der Vasantasênû ist auch der Büffel, Mrik'k'a. p. 135.

<sup>3)</sup> Bunnes, Reise, Doutsche Uebere. II, 129. 113. Die zwei Hauptnamen des Kamels in Sanskrit sind wehter und kraméla, kramélaka; jenes das Persische wehter, shuter, also das Arische Wort; dieses erinnert un das Semitische, Hebrüsch gamal, Arabisch: gaml, u. s. w. und möchte durch Anthing an eine bedeutsame Sanskritwurzel: kram, gehen, entstellt seyn; ëta ist kein gebräuchliches Sanskrit-Affix, obwohl, was ziemlich dasselbe ist, èra, verkommt. Doch ist kraméla in sehr seltenem Gebrauch und die Urheimath des Kamels wohl nicht sowohl in Indien, als westlicher zu suchen. Auch im Semitischen ist die Etymologie unklar. S. Gesenius, thes. u. d. W.

Dörfern der fruchtbaren Babylonischen Ebene keine andere Steuer aufgelegt war, als seine Indischen Jagdhunde zu nähren. Solche Hunde waren es auch, die vom Könige Sopeithes würdig genug geachtet wurden, um dem großen Alexander zum Geschenk dargebracht zu werden 1). Aus demselben Lande gedenkt ihrer auch das Indische Epos. Sonst wird der Hund als Hirtenhund und Haushund erwähnt; diese Art scheint sich aber nur geringer Achtung zu erfreuen, wenigstens wenn es diese Art war, welche neben Eseln von allen Thieren allein dem K'an'd'ala zu besitzen erlaubt war und noch unter dem Namen Paria-Hund in Indien bekannt ist 2). Außer dem allgemein verbreiteten Hirtenhunde findet sich noch in Indien

<sup>1)</sup> Ueber die Indischen Hunde in Babylon s. Herod. I, 192. Die Hunde des Sopeithes, die mit Löwen kämpften, sind schon S. 295. erwähnt. Im Ramij. 11, 70, 21. flg. schenkt der Großvater Açvapati dem Bruder des Râma, Bharata, schnelle Esel und Hunde, "im Pallaste großgezogene, mit der Stärke der Tiger begabte, mit den Zähnen kämpfend, vom großen Körper." Das Land der Kêkaja, welches hier gemeint ist, lag in W. der Flüsse Sudami, dem der Berg Sudâma gleichnamig ist, und Çatadru nach der Vipâçâ zu; 71, 2. 68, 19. 20. Das Laud der Kymeol lag am Saranges, einem Zuflusse des Hydraotes nach Arr. Ind. IV, 8. Die wahre Lesart ist die der alten Ausgabe έχ Κηχέων für Κηνέων oder Μηχέων. Die Stelle hat aber einen andern Fehler, wahrscheinlich des Arrians selbst; er läßt auch den Hyphasis in den Hydraotes fliesen; er muss in seinen Quellen dastr Ζαδάδυης gefunden haben oder die Catadru. Dann erst ist seine Flussbeschreibung des Pengabs richtig. Im Sopeithes Lande war nach Strabo, s. oben S. 249., das reiche Salzlager; einige setzten es zwischen Hydaspes und Akesines, andere jenseits des Akesines und Hydraotes. Das letzte ist allein richtig. Daoysen, Gesch. Alex. S. 414. nimmt Mandi an der Vipaça an, ohne Zweisel richtig. Die alte Hauptstadt hiels Girivraga, Bergweide. Ein Zusius der Catadru auf Moorcroft's Karte heisst Sogon, von den Bergen um Nadaon herkommend, wahrscheinlich liegt darin Sudâma. Ob Saranges ein anderer Name dieses Flusses sey, ist dunkel; das Wort ist Sanskrit. S. de Pentap. Ind. p. 12. — Ich trage nach diesen Uebereinstimmungen der Lage, des Namens Kêkaja, der Hunde und des Salzlagers kein Bedenken, Sopeithes und Açvapati für denselben Namen zu halten; Assapati wäre Präkritform. Damit nun aber keiner in die sinnreiche Behauptung verfalle, der Schwiegervater des Königs Daçaratha habe Alexandern seine persönliche Aufwartung gemacht, füge ich hinzu, dass Sopeithes, wie Porus, Taxiles, kein Eigennam o sondern gomeinschaftlicher Königstitel ist. --- Vielleicht sind diese Hunde noch erhalten: Vignz, travels II, 411. sagt: der Jagdhund in Sind ist dem Lande eigenthümlich, ein großes und grimmiges Thier, einem Bastarde eines Bullenbeisers und Windspiels ähnlich.

<sup>2)</sup> Manu, X, 51. HEBER, Journey I, 490.

der Hund wild und zwar sowohl über das ganze Dekhan verbreitet, als in Gondvana und wahrscheinlich auch in Nepal 1).

Es ist bemerkt worden, dass Hinterindien unter seinen einheimischen Thieren das Hundegeschlecht nicht besitze, weder den Hund selbst, noch den Wolf, den Fuchs, den Schakal, noch die Hyäne, während das Katzengeschlecht dort vollständig sich findet, Tiger, Leoparden und Katzen verschiedener Art<sup>2</sup>).

Indien scheint also auch in Beziehung auf diese Thiergattungen, wie in seiner Flora, ein vermittelndes Land zu seyn; denn es besitzt alle aufgezählten des Hundegeschlechtes und mehrere der Katzenarten; diese sind weniger vollständig im Westen Indiens.

Das Pferd ist in Indien nicht ausgezeichnet; dieses wußte auch schon der treffliche Herodotos 3); Indien hat nach ihm größere Vierfüßer und Vögel, als andere Länder, ausgenommen die Pferde; die Indischen werden von der Medischen übertroffen. Die Indische Sprache erkennt dieses selbst an; denn Pferde aus Persien, Baktrien und Kabulistan werden als besonders vorzügliche hervorgehoben 4). Die Inder erhielten wohl gewiß frühe Zufuhr von Pferden aus diesen Ländern. Später haben wir ein ausdrückliches Zeugniß, daß der König von Ceylon sich Pferde aus Persien zuführen ließ 5).

Die alten Schriften bezeichnen die Länder im O. des Indus als diejenigen Theile Indiens, welche die besten Pferde erzeugten 6).

<sup>1)</sup> Angaben bei Ritten, IV, 2, 703. III, 58. Er ist beschrieben und abgebildet von VV. H. Sykes, in Trans. of the R. A. S. III, 405. Er beifst in Dekhan Kolsun; das letzte aus Skt. Cvan, Hund.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 146. 258. IV, 2, 703.

<sup>3)</sup> III, 106.

<sup>4)</sup> Amar. K. II, VHI, 2, 13. Pāraçīka, Bāhlīka, Kāmbōg'a, Vanājug'a. Ueber die Bedeutung des dritten Namens s. Zeitschrift f. d. K. d. M. II, 57. Vanāju wird ebenso nach N. W. gesetzt, ist aber noch nicht näher bestimmt. Diese Namen stehen auch Râm. I, 6, 21. Nach Masson, Journeys, I, 429. entführen die Sikh jährlich den Jusufzai der Ebene einen Tribut an Pferden; sie scheinen also dort zahlreich zu seyn, wie zur Zeit der Kambôg'a. Amara nennt diese fremden Pferde nur kajāh, Pferde; die Auflührung im Wörterbuch zeigt aber, dass sie geschätzt wurden.

<sup>5)</sup> Kosmas, top. Chr. p. 339. Mont.

<sup>6)</sup> Im Amar. K. a. a. O. wird sindhug'a, am Indus gebohren, als Namen des Pferdes aufgeführt; auch in Râm. a. a. O. wird das Pferd vom Indus hervorgehoben. Hieher gehört auch die Benennung Arat't'ag'a für Pferd. Trik. Ç. 11, 8, 43. von den Arat't'a im Peng'âb. S. de Pentap. Ind. p. 22. Die Bewohner Marukak'hâs bringen als Geschenk, Mahâbh. 11, 1830., Pferde aus

Dieses ist poch gegenwärtig der Rall; das Land zwischen Ledus und Hydaspes, so wie Kak'ha, sind noch im Besitze der besten Pforde; das von Kak'ha ist ein sehr vorzügliches Thier'); vielleicht sind diese aber Arabischer Abstammung. Das Pford, welches im Himâlaja im Gebrauch ist, gehört zu der kleinen Tübetischen oder Butanischen Rasse, welche Tungon genannt wird und auch in Hinterindien einheimisch ist').

Der Gebrauch des Pferdes bei den alten Indern war zum Kriege; ihre Heere sollten nach der Vorschrift auf einen Wagen oder Elephanten drei Reiter und fünf Fusskämpfer haben. Fahren auf rossebespannten Wagen erscheint überhaupt in der alten Zeit gewähnlicher als Reiten. Bei der Größe des Landes und den häufigen Kriegen muste ein großer Verbrauch von Pferden Statt finden; da es bekannt ist, dass in Indiens Klima die Pferde leicht ausarten, muss wohl schon im Alterthume eine starke Einfuhr aus den Indusländern und Iran Statt gefunden haben; eine viel größere musste eintroten seit der Herrschaft der Muhammedaner, deren Heere größtentheils aus Reiterei bestanden. In der That erfahren wir, dass außer den Persischen Ländern Arabien in dieser späteren Zeit vîele Pferde nach Indien lieferte. Die Mahratten, die ebenfalls zu Pferde ihre großen Kriegszüge machten, erziehen sich ein zwar nicht großes, aber unverwüstliches Pford und verwenden darauf viel Pflege; diese Zucht ist vorzüglich am Bhimaflusse zu Hause; cs ist höchst wahrscheinlich gemacht worden, dass diese Pferde durch Arabische veredelt worden sind<sup>3</sup>). Die jetzigen Beherrscher ergänzten bis jetzt ihre Reiterei auch aus dem Nordwesten; es ist nicht unmöglich, dass sie einst aus Neuholland über's Meer ihre Pferde beziehen werden.

Gandhara; d. h. aus dem Lande diesseits und jenseits des Indus bei Attok. de Pent. Ind. p. 15. Zur Geschichte der Gr. und Indosk. Könige, S. 134. Marukak'ha ist nach Wilson's Bemerkung, Journ. of the R. A. S. VII, p. 141. das Gränzland der Induswüste über Kak'ha und nach Sind hin.

<sup>1)</sup> MACMURDO, in Trans. of the L. S. of Bombay II, 215. Bunnes, Reise, Dtsche Uebers. II, 65. Die Indus-Pferde heißen Donni.

<sup>2)</sup> Sie kommen aus Tübet und Butan, so z. B. in Puranija. Fr. Hamilton, East. Ind. 111, 118. Ein Volk des östlichen Himâlaja helsst im Mahâbhârata und bei Ptolemaios Tangan'a, wahrscheinlich Bergbewohner. S. Ztschrst. f. d. K. d. M. 11, 24. Ptol. VII, 2.

<sup>3)</sup> Von RITTEB, IV, 1, 901.

# Der Elephant.

Der Elephant gehört außer Vorderindien auch der hiuteren Halbinsel bis an die Südgränze Chinas; dann den zwei größeren Inseln des Indischen Archipels, Borneo, jedoch nur in N. W., und Sumatra; in Indien selbst findet er sich über das ganze Land verbreitet, jedoch jetzt gruppenweise, wo noch die Walddickiehte ungestört erhalten worden sind oder sich wieder verbreitet haben. Die Insel Ceylon ist im Süden reich an Elephanten 1). Sonst kommt er nur in Afrika vor, jedoch mit einigen wesentlichen Verschiedenheiten; er findet sich dort jetzt nur in den Ländern im Süden der Sahara; die Mauritanischen Elephanten der Wälder des Atlas, welche die Karthager stüher zuerst hatten sangen und zähmen lassen, nachdem sie, wie es scheint, in ihrem Sicilischen Kriege mit Pyrrhus die Wichtigkeit dieser Kriegswaffe kennen gelernt hatten, sind später durch die Römischen Thiergefechte ganz ausgerottet worden. Auch die Ptolemäer gebrauchten in ihren Heeren Afrikanische Elephanten, welche sie, und zuerst der zweite, durch eigens dazu veranstaltete Unternehmungen in Aethiepien fangen liefsen; die Aethiopier hatten sich micht zu der Kunst erhoben, die starken und gelehrigen, in ihrem Lande häufigen Thiere durch die Zähmung sich zu unterwersen 2). Die alten Aegypter, einer Heimath des Elephanten, Aethiopien, so nahe, konnten kaum der gänzlichen Unbekanntschaft mit dem Thiere entbehren; es hat sich in der That sein Bild unter den Hieroglyphen gefunden<sup>3</sup>); aber

<sup>1)</sup> Ritten giebt, in seiner Monographie IV, 1, 903. flg. genaue Nachweisungen über die Verbreitung des Elephanten. Er findet sich jetzt vorzüglich im östlichen, waldreichen Gränzgebirge über Tripura und Silhet; dann im östlichen Tarijani am Fusse des Himälaja bis nach Assam hinein; ferner im Waldgebiete der Westghat an den Quellen der Käveri und der Tungabhadrå, und vorzüglich in Kurg. Wynaad und auf der Südspitze des Dekhans im S. der großen Lücke. Im Vindhja wird er in den epischen Gedichten erwähnt; jetzt ist er dort sehr selten; dagegen häufig in den Wäldern über Orissa.

<sup>2)</sup> Aus A. W. von Schlegel's Abhandlung; Zur Geschichte des Elephanten, Indische Bibl. I, S. 129. flg. S. 189. 194. 186. — Kosmas sagt, p. 339. οἱ δὲ '-Λιθίσπες οὖκ ἴσασιν. ἡμερώσαι ἐλέφαντας.

<sup>3)</sup> S. CHAMPOLLION, grammaire Egypt. I, 51. 84. worauf Pott, Zischft. f. d. K. d. M. IV, 13. aufmerksam macht. Champollion fügt aber p. 84. hinzu, dass der Zeichner keine deutliche Vorstellung von dem Thiere hatte.

weder zeigt ein Denkmal der Aegyptischen Kunst eine Spur einer anderweitigen Darstellung des Elephanten, noch haben wir ein geschriebenes Zeugnis, dass er in ihrem Lande gewöhnlich war; von einer Zähmung und Benutzung kann daher bei den alten Aegyptern nicht die Rede seyn.

In Indien wird dagegen des Elephanten als eines gezähmten und geschätzten Thieres schon in den ältesten Schriften gedacht; so schon in den Vêda; das Gesetzbuch des Manu und die epischen Gedichto 1) stellen seinen Gebrauch zum Kriege und zum Reiten für die Könige und Helden als etwas herkömmliches und gewöhnliches dar. Auch zum Lasttragen, da er in einer frühen Beschreibung einer Karawane erscheint. Alexander fand zuerst in der Schlacht von Arbela Kriegselephanten sich im Persischen Heere gegenüber gestellt; es waren ihrer nur fünfzehn, ihre Führer Inder von diesseits des Indus?). Früher erscheinen keine Elephanten in den Persischen Kriegen; als Geschenke Indischer Könige waren sie aber früher nach Persien gekommen; Ktesias hatte ihrer in Babylon gesehen und danach seine Beschreibung gemacht; er hatte auch von ihrem Gebrauch im Kriege gehört, wobei er nur nach seiner Art ihre Zahlen ins unglaubliche steigert 3). Ihr früherer Nichtgebrauch im Persischen Heere und ihr Erscheinen in der letzten großen Schlacht des schon verzweifelnden letzten Achämeniden scheinen am einfachsten daher erklärt werden zu können, dass die Inder, welche den Persern gehorchten, nur in Westen und Norden des 'Indus wohnten, wo die Elephanten seltener und theuerer waren, in der letzten Schlacht aber außerordentliche Anstrengungen gemacht wurden. Vielleicht waren die Elephantenführer nicht sowohl unterworfene Inder, als gemiethete Söldlinge. Es ist aber jedenfalls durch diese Thatsache sicher, dass die Perser in ihrer einheimischen Kriegsführung den Elephanten nicht gebrauchten und über die inneren Indischen Länder keine Herrschaft besafsen 4).

<sup>1)</sup> Rigv. I, 84, 17. "Wer ruft an den Indra wegen eines Sohnes, Elephanten, Reichthums, seines Selbst oder seiner Leute." Also der Elephant als Theil des Besitzthums und des Hauses. Mahâbh. III, 2510. Vol. I, p. 497.

<sup>2)</sup> Arrian, Anab. III, 8, 11. v. Schlegel, S. 155.

<sup>3)</sup> Ailian. hist. anim. XVII, 29.

<sup>4)</sup> Vgl. v. Schlegel, S. 146. fig. Nach Strabo, XV, 1, §. 6. hatte Megasthenes bericktet, die Perser hätten sich von Indien die Hydraka als Miethstruppen geholt, hätten selbst aber keinen Feldzug dahin gemacht.

Vor den Siegen Alexanders waren keine Elephanten in Griechenland geschen worden 1); die ersten werden wahrscheinlich von den bei Arbela gefangenen gewesen seyn, von diesen erhielt auch wohl Aristoteles die Exemplare, nach welchen er seine meisterhafte Beschreibung gemacht hat 2). Herodotos erwähnt des Elephanten nur im westlichen Nord-Afrika 3).

In Borneo und Sumatra verstehen die Bewohner so wenig den Elephanten zu bezwingen, dass sie nur durch Vergistung sich und ihre Pslanzungen gegen die wilden Thiere zu schützen wissen. Von Hinterindien ist mit Wahrscheinlichkeit zu vermuthen, dass die Zähmung des Elephanten von dem so nahen vorderen Schwesterlande dahin erst mitgetheilt worden sey. Vorderindien bleibt also das Land, in welchem allein die Bewohner zuerst es verstanden, das großartigste ihrer wilden Thiere sich zu unterwersen und zum gehorsamen Bundesgenoßen zu machen. Ueber die erste Zähmung des Elephanten haben die Inder keine Ueberlieserung; sie wird, wie alles übrige, als etwas ursprüngliches gesetzt. Die Art des Fanges und der Zähmung haben die Alten mehrsach beschrieben 4).

Der Indische Elephant ist größer und stärker, als der Afrikanische; wir haben ausdrückliche Zeugniße, daß wo sie sich in
Schlachten gegenüber gestellt wurden, der bloße Anblick, der Geruch und das Geschrei des Indischen den Afrikanischen in die Flucht
trieben b). Dieser hat in beiden Geschlechtern gleich große Zähne;
der weibliche Indische hat nur kurze.

Sein Lebensalter ist nicht sicher ermittelt; im gezähmten Zustande wird er 120 Jahre alt, im wilden wallrscheinlich gegen 200; er wächst 25, ist am kräftigsten im 60sten. Er lebt von Blättern und Zweigen, und sucht seine Wohnung in einsamen, dichten, waßerreichen Wäldern. Die Elephanten leben in Heerden, von einem alten Männchen angeführt, nicht einsam und unverträglich, wie der Tiger und der Löwe, sondern gesellig und sich gegenseitig beistehend. Der Rüßel befähigt sie durch seine Gelenkig-

<sup>1)</sup> Pausan. I, 12, 4.

<sup>2)</sup> v. Schlegel, S. 161.

<sup>3)</sup> IV, 191.

<sup>4)</sup> Arr. Ind. XIII. Strabo, XV, 1, 42. 43. Plin. H. N. VIII, 8. Ailian. de N. A. VII, 6. IV, 24. u. a.

<sup>5)</sup> Polyb. hist. V, 84. Plin. H. N. VIII, 9.

keit und sein feines Tastgefühl zu vielen Handlungen, die bei dem schwerfälligen Baue des Körpers überraschen; sie sind überhaupt im Vergleiche mit ihren plumpen Gliedern, welche genugsam ihre Stärke bezeugen, gewandt zu nennen. Wie groß der Verstand des Elephanten sey, darüber sind die Urtheile verschieden; es giebt jedenfalls kein Thier, welches mit gleich großer Kraft so viel Verstand und Gelehrigkeit vereinigt.

Der Elephant läst sich vortrefflich als mächtiges Last- und Zug-Thier gebrauchen; den alten Indern war er vorzüglich für Zwecke des Kriegs wichtig: um die feindlichen Linien zu durchbrechen und zertreten; dann als lebendiges Bollwerk zum Schutze der eigenen Kämpser. Er war zugleich Reitthier für die Könige und die Großen; doch war dieses in der älteren Zeit kein ausschließliches Recht; auch der Reichthum besass es 1).

Das großartige, nützliche und gelehrige Thier musste eine bedeutende Stelle in der Vorstellung der Inder gewinnen. Am charakteristischten tritt dieses in der Baukunst und Mythologie hervor; er wird als colossale Karyatide gebraucht; die Welt wird von vier Ricsenelephanten getragen; der Götterkönig reitet auf einem Elephanten. Sein charakteristisches Glied, der Rüssel, wird auf den Gott sinnreicher Erfindungen, den Ganèça, übertragen. Wie sehr die Inder den Elephanten schätzten, geht aus der Stellung hervor, welche ihm in ihrer Lehre von der Rangordnung der Wesen gegeben wird 2): "die Elephanten, die Pferde, die Çùdra, die schmählichen Mlêk'ha, die Löwen, Tiger und Eber bilden die mittlere Stufe der Wesen, welche von der Eigenschaft der Finsterniss erfüllt sind." Er ist den Dichtern ein oft gegenwärtiges Thier, in der Beschreibung von Naturscenen, in Gleichnissen, in der Thierfabel. Diese Beziehungen gehören einem anderen Theile unseres Werkes; sie sind ohnehin schon genügend hervorgehoben 3). Noch höher ist die Verehrung des Elephanten bei den Buddhistischen Völkern gestiegen; der in Hinterindien vorkommende weifse Elephant, den die Sage auch Ceylon zuschreibt, wird als eine göttliche Verkörperung

<sup>1)</sup> Die Vasantasena in der Mrikkhakat'i hält sich Elephanten. Megasthenes behauptete, Strabo XV, 1, 41. Pferde und Elephanten seyen ausschließlich Eigenthum der Könige; dem aber andere widersprechen, §. 43. und was schon wegen der Pferde ein Missverständnis seyn muss.

<sup>2)</sup> Manu, XII, 43.

<sup>3)</sup> VON SCHLEGEL, S. 212-231.

angeschen und verehrt; der König der Barmauen legt sich als höchsten Titel den des Beherrschers des weißen Elephanten bei; auch in Siam gilt er als heilig!).

Den akten Indern galt der Elephant beinahe als ein Bundesgenosse im Kriege; zu einem vollständigen Indischen Heere gehörte nach Herkommen und Kriegagesetz eine bestimmte Anzahl von Klephanten und sie mussten vor der Erfindung des Schießgewehrs, wenn richtig angewendet, eine sehr wirksame und furchtbare Waffe bilden. Der Elephant heisst den Indern achtwaffig; die vier Füsse, die zwei Fangzähne, der Rüssel und die Stirn sind gemeint 2). Wir werden später die Verwendung des Elephanten im Kriege zu betrachten haben; hier nur die Bemerkung, dass wir ausdrückliche Zeugnisse dafür haben, dass die alten Indischen Könige zahlreiche Scharen Elephanten zum Kriege hielten. kleine Volk der Assakanen in W. des Indus konnte nur dreißig aufstellen; so viel nur auch der König Taxiles; dagegen führte Porus zweihundert in die Schlacht gegen Alexander<sup>3</sup>). Der mächtige König der Prasier besafs zu jener Zeit ihrer sechstausend oder gar neun 4) und diese Macht ist gemeint, wonn unter den Dingen, welche die Makedoner gegen einen Feldzug ins innere Indien entmuthigten, die große Menge der Elephanten der Inder jenseits der Vipaça erwahnt wird. Es wurde gewilsermaalsen die Macht der Könige Indiens nach der Anzahl ihrer Elephanten bestimmt; wir besitzen bemerkenswerthe Bruchstücke aus einer militärischen Statistik der Indischen Reiche, in welcher die Elephanten stets mit aufgezählt werden: ein sprechendes Zeuguiß für ihre Wichtigkeit bei der Indischen Kriegsführung und die große Anzahl von ihnen, die damals im ganzen Indien muss unterhalten worden seyn 6). Die

<sup>1)</sup> W. von Humboldt, über die Kawisprache, I, 153, Note 8. Ritter, S. 318. Ailianos hat, de nat. anim. 111, 46. eine Erzählung, aus der hervorgeht, dass auch in Indien der welfse Elephant besonders geschätzt wurde.

<sup>2)</sup> von Schlegel, S. 221. Hitop. III, 83.

<sup>3)</sup> Arrian. Anab. IV, 25. 30. V, 3. 15.

<sup>4)</sup> Diodor. XIII, 93. Plut. Alex. 62. Plinius, H. N. VI, 22. hat die größere Zahl, kann aber den K'andragupta meinen, der mächtiger war, als der Prasier-König zur Zeit Alexanders. Akbar hielt noch 6000 Elephanten, obwohl sie damals nicht mehr ihre ehemalige Wichtigkeit für den Krieg hatten.

<sup>5)</sup> Arrian. V, 25.

<sup>6)</sup> Diese Angaben stehen bei Plinius, H.N. VI, XXII — XXIII; es sind zum Theil noch unermittelte Namen: der König der Calingae Gungaridae hatte 700

Cingalesischen galten für die besten und bildeten einen wichtigen Ausfuhrartikel der Insel¹).

Alexander der Grosse erkannte sehr schnell die Brauchbarkeit des Elephanten zum Kriege und muß als der Einführer desselben in die Griechische und Westasiatische Kriegskunst betrachtet werden. Er liefs sich von den besiegten Indischen Königen stets ihre Elephanten abtreten; über drei hundert hat er aber nicht mit aus Indien genommen. Ihm konnten die Riesenthiere nur bei seinem Begräbnis dienen, ihr Bild zierte seinen Leichenwagen2); die Heerführer aber, die sich in seine Eroberungen theilten, verloren nicht ihre Wichtigkeit aus den Augen; der Elephant spielt fortan in der Geschichte der Diadochen eine bedeutende Rolle in der Kriegsführung, wie in der Politik und da in Indien die Kunst seiner Zähmung zu Hause und stets ein Vorrath abgerichteter Thiere vorhanden war, gewinnt es eine neue Beziehung und eigenthümliche Wichtigkeit für die westlichen Reiche. Diese Betheiligung der Elephanten bei den Kriegen des Westens dauert beinahe drei Jahrhunderte; sie erschienen in sehr vielen Schlachten dieser kriegerischen Periode und gaben oft die Entscheidung. Die Geschichtschreiber der Zeit gedenken ihrer oft und es ist uns daher möglich, ihre Geschichte zu verfolgen. Dieses ist schon auf die anziehendste Weise geschehen; der Plan unseres Werkes verbietet uns diesen Gegenstand hier besonders zu behandeln und wir begnügen uns um so lieber mit einer Verweisung auf die frühere Darstellung 3), als wir dadurch der Gefahr entgehen, des Anforderungen dieser Aufgabe weniger zu genügen, als schos geschehen ist. Nur möge eine ganz allgemeine Erwähnung dieser Beziehungen des Elephanten hier erlaubt seyn.

Elephanten; der der Taluctae 400; der der Andarae 1000; der der Megallae 500; der der Asangae 300; der der Horatae (Soratae?) 1600; der der Pandae 500; der der Charmae 60; der der Oraturae hatte nur 10, aber viel Infanterie; der der Varetatae keine, auf seine Reiterei und sein Fussvolk sich verlassend. Plinius schickt diese Bemerkung voraus; iis (elephantis) araot, iis vehuntur, haec maxime novere pecuaria; iis militant, dimicantque pro finibus.

<sup>1)</sup> S. die Stelle aus Ailianos, S. 198. — Kosmas, p. 339. berichtet, dass die Indischen Könige des Festlandes sich selbst wilde Elephanten zähmen liefsen. Wahrscheinlich kamen aber auch damals, wie viel später, auch welche aus Ceylon.

<sup>2)</sup> von Schlegel, S. 172.

<sup>3)</sup> ehend. S. 173. fgd.

Die Elephanten Alexanders geriethen, wie sein Reich zerstückelt wurde, mit dem getheilten Heere und durch das schnell wechselnde Kriegsglück in die verschiedensten Länder; auch Griechenlaud bekam von diesen zu sehen. Der erste Zuwachs geschah durch Eudamos, welcher den Porus ermordet hatte und seine Elephanten, hundert und zwanzig an der Zahl, dem Eumenes zuführte; diese sielen dem Artigonos nachher in die Hände. Seitdem aber der erste der Seleukiden sein Reich gegründet hatte, waren er und seine Nachfolger durch ihre geographische Stellung die einzigen Könige des Westens, welche die Verluste an Elephanten durch neue Zufuhr aus Indien ersetzen konnten. Sie haben dazu ihre feindseligen und freundschaftlichen Beziehungen zu den Indischen Königen benutzt. Der erste Seleukos trat in seinem Friedensvertrage mit K'andragupta die äußersten Ostgebiete scines Reiches ab und erhielt dafür fünfhundert Elephanten; diese entschieden die Schlacht bei Ipsos zu seinen Gunsten; Antiochos der Große benutzte seinen glücklichen Feldzug gegen die Parther und Baktrier, um über den Hindukusch zu ziehen, das Bündniss seiner Vorfahren mit dem Indischen Könige Sophagasenos zu erneuern und sich hundert und fünfzig Elephanten von ihm abtreten zu lassen 1).

Die übrigen Völker des Westens, denen der Landweg nach Indien verschloßen war, verschafften sich auf andere Weise die Elephanten, wie schon erwähnt, die Ptolemäer aus Aethiopien, die Karthager aus Mauritanien; aus dem letzten Lande auch die Römer, die jedoch nur kurze Zeit die Elephanten im Kriege gebrauchten; gegen die schnelle Reiterei der Parther und in dem rauhen Klima der Germanen waren sie nicht mehr anwendbar, nachdem den Römern nur diese Feinde noch zu bekämpfen blieben <sup>2</sup>).

Mit der Parthischen Kriegsweise vertrug sich nicht der Gebrauch des langsanen Elephanten; die Baktrischen Griechen, die auch Indische Länder beherrschten, werden sie aber gewiß noch in ihren Heeren gehabt haben; auf ihren Münzen erscheint öfters der Elephant. So auch auf denen ihrer Nachfolger, der Indoskythen bis der König der weißen Hunnen hatte auch Elephanten in

<sup>1)</sup> Strabo XV, II, S. 9. Polyb. excerpt. XI, 32.

<sup>2)</sup> von Schlegel, S. 193.

<sup>3)</sup> Z. B. auf Münzen der Kanerki-Könige, die auf Elephanten reitend erscheinen. S. Wusen's Ariana. pl. XIII.

seinem Heere, sogar zweitausend<sup>1</sup>). Auch die Sassaniden setzten den Gebrauch fort<sup>2</sup>); wir können daraus mit Sicherheit schließen, daß sie freundschaftliche Beziehungen zu Indischen Königen hatten; ihre angebliehen Indischen Eroberungen laßen sich daraus nicht bewahrheiten. Ja sogar bei den Chinesen finden wir in dieser Zeit Elephanten in großer Ansahl aus Indien eingeführt<sup>3</sup>). In Indien kommen Kriegselephauten noch in den Kriegen mit Mahmud dem Ghazneviden vor. Auch die Muhammedanischen Könige hielten sich Elephanten, und Akhar sogar sechs tausend<sup>4</sup>); doch waren sie bei ihnen nicht mehr Mitstreiter, sondern Last- und Reit-Thiere.

konnten den Indern die brauchbaren Eigenschaften des Elfenbeins nicht entgehen. Wir finden in der That, dass das Elfenbein frübe zu Verfertigungen verschiedener Art benutzt wurde b. Da die Thiere der Zähne wegen kaum in Indien getödtet wurden, nur der mänuliche Indische Elephant die langen Fangzähne besitzt und der Verbrauch des Elfenbeins wohl bedeutend war, ist zu vermuthen, dass der größte Theil des in Indien gefundenen Elfenbeins im Lande selbst verbraucht und weniger ausgeführt wurde. Es ist in der That ermittelt, dass die Griechen, deren Künstler, wie Phidias und Polykletos, für ihre Toreutik eine sehr große Masse von Elfenbein gebrauchten, es meistens aus Aethiopien erhielten b;

<sup>1)</sup> Kosmas, p. 338. MONT.

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. XXV, 1, 14. Prokop. de bell. Gotth. IV, 14. II, p. 533. Bom.

<sup>8)</sup> Nämlich Theophylaktos Simokatta sagt, hist. VII, 9. p. 289. ed. B. von den Taugast, deren Hauptstadt Chubdan hiels: ἐλέφαντες δε τῷ ἔθνει πολίος τοῦς δὰ Ἰνδοῦς κατὰ τὰς ἐμπορείας συναναμίγνυται. Die Krklärung der Namen a. bei Klaproth, Journ. As. VIII, p. 227. 1826. Der König hiels Ταϊσάν was νίος θεοῦ erklärt wird. Es ist sein Chinesischer Titel: thian-tsu, Himmelssohn.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 1, 912. 922.

Judhisht'hira Schwerter mit Griffen von Effenbein; v. 1813. bringen die Könige des Ostens achr werthvolle Sitze, Wagen und Betten, bunt von Edelsteinen und Gold und mit Elfenbein eingelegt. Es scheint also in alter Zeit vorzüglich aus dem Osten gekommen zu seyn. Ueber Präggjötis s. Zischft. f. d. K. d. M. II, 26. Es erscheint als halb Außerindisches Land und muß daher die Waure aus dem nahen Indien erhalten haben.

<sup>6)</sup> Ueber den Elfenbein-Handel in Griechenland sind Untersuchungen in: Quatremère - De - Quincy, le Jupiter Olympien, p. 163. fgd. Doch ließen sich noch Zusätze machen. Die Aethiopier brachten dem Perser - Könige große Elephanten-Zähne als Tribut. Herod. III, 97. Pausanies sagt, V, 12.: die

ja es wird bezeugt, daß die Aethiopier sogar nach Indien ihr Elfenbein brachten<sup>1</sup>). Doch es kam auch früh aus Indien, die Könige Salomon und Hiram bekamen es wahrscheinlich von dort, ja wenn die Indische Abstammung der Namen für das Thier, wie für das Elfenbein bei den Völkern der Westwelt sieher erwiesen wäre, würde sich aus der frühen Verbreitung derselben schließen laßen, dass die Inder den Gebrauch auch des Elfenbeins zuerst mitgetheilt hätten. Die Namen haben daher hier eine besondere Wichtigkeit und verdienen eine genauere Untersuchung.

Das Epos erwähnt verschiedener Geschlechter der Elephanten; aus den Namen erhellt, dass man den besten Elephanten eine Abstammeng von den Wunderthieren beilegte, welche die Erde tragen sollen; an eine von den Menschen geleitete Zucht und Veredlung des Thieres, bei welcher die Reinheit der Rasse geschützt und darüber Stammbäume aufgezeichnet worden wären, ist nicht zu denken. Es wurden die Elephanten nie von den Indern in Gestüten als eigentliche Hausthiere fortgepflanzt, sondern stets wilde eingefangen und abgerichtet; sie mögen gewußt haben, das in der Wildnis ihre Stärke und ihr Muth sich am kräftigsten entwickeln<sup>2</sup>).

Für ein so nützliches, geschätztes, täglich ihren Blicken sich darbietendes Thier mußte die alte Sprache der Brahmanen, welche mit der Neigung zu einer Fülle von bezeichnenden Beneunungen die größte Leichtigkeit ihrer Bildung vereinigt, reich an Ausdrücken werden. Diese sind meistens von den henonders herverragenden Gliedern hergenommen, andere dagegen von den Sitten und Eigenthümlichkeiten des Thieres 3). Vom Rüßel, welchen die Inder,

Griechen erhielten Elfenbein aus Indien und Aethiopien. Im Peript. mar. Er. erscheint Elfenbein als Ausfuhrartikel aus Barygaza p. 28., aus Nelkynda p. 32. und eine Art desselben kam aus Desarene (d. h. dem Lande über Orissa, s. S. 169.) und wurde βωσαρή genannt, p. 35.

<sup>1)</sup> Kosmas, p. 339. bezeugt die große Ausfuhr aus Aethiopien nach Indien, Persien und dem Römischen Reiche.

<sup>2)</sup> S. von Sichler, Ind. Bibl. I, 222. und zu Râm. I, VI, 22. Andere Namen beziehen sich auf zufällige Merkmale, wie Mriga, mit einer weißen Bläße auf der Stirn; Hêmakandra giebt noch drei andere an: mandra (dumpfer Ton), bhadra (glücklich), miçra (gemischt). IV, 284. Diese Benennungen werden nicht genauer erklärt.

<sup>3)</sup> Alle Benennungen hier aufzuführen, würde viel zu viel Raum einnehmen; die wichtigsten, aber keineswegs sämmtliche, finden sich in den gedruckten

wie die Römer, seine Hand nennen, heisst er der behandete'); von den Fangzähnen der bezahnte<sup>2</sup>) und der Zweizahn<sup>3</sup>); weil er erst mit dem Rüssel Wasser schöpft und es daraus in die Kehle gießt, der zweimal trinkende"); weil er sich gern im Wasser wälzt, der wasserverlangende b); dann Schaufelohr und Klumpfuss b); endlich aber auch der die Absicht verstehende?). Manche Benennungen sind von einzelnen körperlichen Merkmalen entlehnt. Er heifst auch der im hohen Grase sich erfreuende 8); und weil er sich im Waldgebirge findet, bergerzeugt 9); dann Königsträger 10) und Beschützer 11). Sodann giebt es Namen für den brünstigen Elephanten, der trunken heisst, und dafür, dass dann die kleinen Oeffnungen an seinen Schläsen sich öffnen und eine stark riechende Flüssigkeit auslassen 12). Diese Erscheinung wird ost von den Dichtern erwähnt. Auch hat die Sprache besondere Wörter für seine Glieder, für das Weibchen, das Junge und die verschiedenen Alter. Das gewöhnlichste Wort ist gag'a; für die folgende Untersuchung das wichtigste ibha; ein als Fremdwort den Indern geltendes ist pilu 13).

einheimischen Wörterbüchern an folgenden Stellen: Amara K. II, VIII, 2, 2. fgd. Trikan'da Ç. II, 8, 33. fgd. Harav. 14. fgd.; in Mêdinî zerstreut; Hêmak'. IV, 283. fgd.

<sup>1)</sup> hastin; karin.

<sup>2)</sup> dantin; dantdvala; kungʻara.

<sup>3)</sup> dvirada.

<sup>4)</sup> dvipa; dvipdjin; anêkapa (mebr als einmal trinkend).

<sup>5)</sup> g'alakânxa.

<sup>8)</sup> çûrpakarn'a und pin'd'apdda.

<sup>7)</sup> So ist ohne Zweifel *matanga* (sum gemeinten gehend) su falsen. Die Grammatiker erklären es willkührlich und falsch.

<sup>8)</sup> stambêrama.

<sup>9)</sup> nagag'a; nàga und die Synonyme.

<sup>10)</sup> ràg'avákja.

<sup>11)</sup> varan'a, welches auch Panzer bedeutet.

<sup>12)</sup> matta, berauscht; so auch maddra; von dem Aufgehen der Oeffnungen an den Schläfen: prabkinna, aufgebrochen; sindkura, stromreich.

<sup>13)</sup> Da gag' auch trunken seyn bedeutet, scheint gag'a den brünstigen Elephanten zuerst bezeichnet zu haben. Pilu fehlt in Amara, es steht in Hârâv. 14. Trik. II, 8, 33. Mêdin. unter l, 32. Hêmak'. IV, 283. Die Scholiasten zur Mîmânsâ (s. Colebrooke, Ess. I, 314. de Pentap. p. 84.) sagen, pîlu bedeute im Sanskrit eine Art von Baum, bei den Barbaren einen Elephanten. Es findet sich auch nicht, so viel ich beobachtet habe, in ältern

Wegen der Wichtigkeit der Folgerungen, die sich daran knöpfen lassen, dürsen wir es nicht unterlassen, hier noch die Namen
zu versolgen, unter welchen der Elephant und das Elsenbein zuerst
in der Westwelt erscheinen. Die Hebräer und daher auch wohl die
Phönizier haben für Elsenbein zwei Wörter: zuerst karnoth sken,
Hörner des Zahnes, wobei die Fangzähne der Elephanten Hörner
genannt werden, wie auch von den Alten zum Theil geschieht 1);
shen, Zahn, aber für Elsenbein steht. Es kommt auch shen allein
für Elsenbein vor 1). Dann, wo von den Dingen die Rede ist, welche
aus Ophir gebracht wurden, shen habbim, Zahn der Elephanten,
worin das Indische Wort ibha mit vorangesetztem Hebräischen
Artikel vermuthet worden ist 3). Es tritt aber diesem das Vorkommen desselben Worts im Altägyptischen in der Form ebu entgegen; die Hebräer können dieses aus Aegypten mitgebracht
haben 4). Es wäre aussallend, wenn zwei so ähnliche Wörter wie

Werken. Es gehörte aber das Wort den Gränzvölkern im Westen. Hinan Theang (Foe K. K. p. 378) sagt von dem Berge Pilosolo in Kapissene im Kohistan Kabuls, es bedeute: solide comme un elephant; also pilusara. Es ist bekanntlich das Persische pil, woher Arabisch fil werden mußte. Wegen des beibehaltenen I scheinen die Araber erst zur Zeit der Sassaniden es aus Persien erhalten zu haben. Ibha steht schon in der S. 304. übersetzten Stelle aus dem Rigvêda. Die Bedeutung scheint sich aus ibkja, mächtig, reich, zu ergeben. Dieses wird Rigo. I, 65, 4. mit Feind erklärt, welches der Scholiast aber blos aus Conjectur zu haben scheint und die Bedeutung: reich, mächtig, passt eben so gut. Der Vers lautet: gamik sindhundm bhrålå iva svasràm | ibhjàn na rågå vanàni atti | (zu lesen ibhijàn). Rosmn nach dem Scholiasten: Affinis fluminum, frater sicut sororum, inimicos velut rea, silvas consumit (Agnis). Aber es sind nur zwei vergleichende Partikeln und der Vergleich: das Feuer verzehrt die Wälder, wie ein Bruder die Schwestern, wird keinem genügen. Vom König kann sehr passend gesagt werden: er verschlingt die reichen, die mächtigen. Der Sinn ist nach meiner Ansicht: wie der vereinende Bruder die Schwesterströme, wie ein König die mächtigen, verschlingt Agnis die Wälder. Nach den Lauten entspricht im Griechischen der Wurzel ibh: Iqu, mit Kraft, woher Iquos, wofter man lous annimmt, welches mit stark, wohlgenährt erklärt wird; bei Homer von Schafen II. V, 556. VIII, 505. XXIII, 186. ἔφια μῆλα. Dieses ist genau ibkja und der Elephant wird der starke, große, genannt seyn. Wir sichern dadurch auch dem Sanskrit die Wurzel ibh, die nicht von allen Grammatikern aufgestellt wird.

<sup>1)</sup> Ezech. XXVII, 15. S. GESENIUS, thes. p. 1238.

<sup>2)</sup> I Reg. 10, 18. Amos. III, 15. Cant. V, 14.

<sup>3)</sup> I Reg. X, 22. wo Ophir nicht genannt, aber gemeint ist. — Die Erklärung ist von A. Benary, Röm. Lautlehre, I, 228.

<sup>4)</sup> Der Einwurf wird von Port gemacht; s. Ziechft. f. d. K. d. M. IV, 13.

chen, wie dem Sanskrit und dem Aegyptischen, unabhängig von einander entstanden seyn sollten<sup>1</sup>). Da das Wort ibha dem Sanskrit sicher gehört, scheint die eigentliche Frage die zu seyn, ob es den Hebräern und Phöniziern gerade aus Indien oder durch Vermittelung Aegyptens zugekommen ist. In dieser Beziehung ist es auch beachtenswerth, dass ein anderer Indischer Name des Etephanten sich gleichlautend im Aethiopischen als Nage wiedersindet. Die eine Erscheinung unterstützt die andere. Es kommt hinzu, dass wir sehon mehrere Indische Wörter gefunden haben, die im Hebräischen durch den Handel Eingang gefunden haben und noch mehr später finden werden.

Die Römer erinnern durch ihre Benennung eber zunächst an das Aegyptische Wort, doch ist die grammatische Erklärung des Schlussconsonanten noch nicht gefunden. Sie scheinen den Gebrauch von den Etruskern zuerst kennen gelernt zu haben; vielleicht kam das Wort auch zuerst von ihnen <sup>2</sup>).

Die Griechen müßen das Elsenbein zuerst nur von den Phöniziern erhalten haben und zwar früh; denn bei Homer geschieht sehon oft seiner Erwähnung; es wurde zu Verzierungen gebraucht und man verstand schon es zu zersägen und zu drechseln. Der Name ist EAEOAS, EAEOANTOS, welchen erst Herodotos für das Thier gebraucht. Daß das Wort zuerst das Elsenbein, nicht

<sup>1)</sup> CHAMPOLLION giebt, Gramm. Egypt. I, 84. die hieroglyphischen Zeichen, die Koptisch EBOY umschrieben werden; mit einem andern letzten Zeichen, das Gorath eines Bildhauers bezeichnend, welches determinativ ist und w oder o gelesen wird, bedeutet ebn oder ebb Eifenbein; mit dem Determinativ-Zeichen für Insel bezeichnet dasselbe Wort nach S. 154. die Insel Elephantine, welches also richtig von den Griechen übersetst wurde. Pott macht darauf aufmerksam, Zischft. IV, 13., dass Philae, weiches Boczart für gleich mit Elephantine hielt, aus dem Arabisch-Persischen fül erklären wollte und dieses Wort daher als den Aethiopiern und Aegyptern geläufig \*elzte, Hieroz. II, 23., nach Champollion, I, p. 154. Pilak hiefs, die Bochart'sche Erklärung also unzulässig sey. Zahn heißt Koptisch obhe; man kann aber das Wort für Elephant ebu nicht ableiten, da dieses nur durch die Determinativ-Hieroglyphe die Bedeutung Elfenbein annimmt und auerst Klephant heisst. Das Koptische hat später aus ebu ein neues Wort für Elephant gebildet: ebros, welches Tattam, lex. Aegypt. p. 71. aus einer Pariser Handschrift ansthrt. Prynon giebt das Wort nicht.

<sup>2)</sup> Dionys. Hal. antiq. Rom. III, 61. 62. Nämlich den Gebrauch eines elfenbeinernen Zepters und Throns, die zu den königlichen Insignien bei den Etruskern gehörten.

das Thier bedoutete, spricht für die frühere Bekanntschaft mit dem ersten. Hierauf sich stützend scheint die annehmbarste Erklärung die zu seyn, daß es das Sanskritwort für Elfenbein ibhadants mit dem Arabischen Artikel al sey. Die Zusammensiehung von alibhadants zu EAEDANTOS ist denkbar genug; nur fällt es auf, in einem von den Phöniziern überlieferten Werte den Arabischen Artikel zu finden. Für eine Bestätigung darf es gehalten werden, daß ausdrücklich bezeugt wird, daß das Arabische Velk der Dedan das Elfenbein nach Tyrus brachte 1).

Nach den Hausthieren haben wir nur weniges an dieser Stelle von der Indischen Thierwelt zu erwähnen. Außer den eigentlich zahmen Thieren, die dem Menschen dienend helfen, finden wir auch, daß Thiere zum Vergnügen gehalten wurden. In der Schilderung einer mit allem Zubehör des Luxus ausgestatteten Wohnung erscheinen als solche Thiere zur Belustigung Affen, Pfauen, Papageien, Kokila und andere; eine nähere Betrachtung dieses Gebrauchs gehört in die Geschichte der Sitten.).

Das kalte nördliche Hochland besitzt eine von der eigentlich Indischen verschiedene Thierwelt; in dieser sind einige, welche den Bedürfnissen des verseinerten Indischen Lebens dienten. Die Versertigung der Schole in Kashmir, für welche die seine Wolle der Scholziegen Ladakhs gebraucht wird, gehört erst dem Mittel-

<sup>1)</sup> Diese Erklärung gehört zum Theil A. Benary, Röm. Lautlehre, I, 228., zum Theil Pott, Zischft. f.d. K.d. M. IV, 14. Der erste erklärt elephas aus al-ibhas, nimmt aber zur Erklärung der Endung ant einen Wechsel der Declination oder eine Zusammensetzung mit anta, Ende, an. Das erste ist sehr unwahrscheinlich, das zweite unmöglich. Der Zweite bringt ibhadanta in Vorschlag, als bessere Erklärung, zieht aber Aleph Hindi, Indischer Ochse, vor. Aber die Hebräer und Phönizier werden dasselbe Wort für den Elephanten gehabt haben und es lässt sich bezweifeln, ob die Phönizier den Persischen Namen Hindu sur Indien schon gebrauchten. Für die Blume Heliotropium Indicum werden alle Wörter, welche Elephantenzahn bedeuten, gebraucht und ibhadanta wird ausdrücklich unter ihnen aufgesührt; dieses scheint kinreichender Beleg für den Gebrauch des Worts im Sanskrit.

<sup>2)</sup> Mrik'k'ak. p. 135. p. 141.

alter Indiens 1); dagegen ist der Gebrauch des Kamara oder des Fliegenwedels, wozu der Schweif des Jak oder des Tübetischen bos grunniens diente, sehr alt; er galt zugleich als Zeichen fürstlicher Würde; auch die Achaemeniden erscheinen damit, er war wahrscheinlich desselben Ursprungs. Dem Nordlande gehört weiter das Moschusthier; dieses kommt jedoch auch auf der Südseite des Himâlaja vor, in Assam, Butan und Nepal, aber es wird der Moschus des Tübetischen Thieres höher geschätzt, als der von der Südseite des Schneegebirges. Wir bedienen uns noch seines Indischen Namens 2).

Um auch die Sphäre der kleinsten Thierwelt nicht ganz zu übergehen, erwähnen wir zuletzt noch zweier Insekten; des einen jedoch nur ganz kurz, desjenigen nämlich, welches die Lakfarbe hervorbringt, um zu sagen, dass diese Farbe unter ihrem noch geltenden Indischen Namen schon im Alterthum nach der Westwelt kam 3). Das zweite bringt dagegen einen Stoff hervor, der eine

<sup>1)</sup> S. RITTER, II, 1199. Ueber die Heimath der Wolle, Moorcroft, Travels, I, 346.

<sup>2)</sup> S. den Bericht in As. J. of B. VI, 119. Moschus heist: Amar. K. II, VI. 3, 31. mriganábhi (Gazellennabel); mrigamada (Gazellengeil); kastúri. Pott, Zischft. f. d. K. d. M. IV, 17. weist noch andere Namen nach. Er heisst auch pushkalaka (vortrefflich?), s. Hitop. ed. Bonn. II, p. 98. wenn nicht zu lesen ist mushkalaka. Denn aus mushka, Hode, ist die Persische. Arabische und sonstige Benennung: musk, muskk, μόσχος, entstanden. S. A. W. von Schlegel, in Vuller's Fragmente über die Rel. Zoroasters. S. 117. Kosmas. sagt, XI, p. 335. Το δε μικρον ζωόν έστιν ο μόσχος καλουσι δε αὐτο τη ιδία διαλέκτω οι εγχώριοι Καστούρι. Im Sanskrit ist kastûri nur Name des Moschus, aber im Himálaja wird auch im Volke das Thier so genannt. Pott bemerkt mit Recht, dass der Name des Bibergeils zuoropor hier auf den Moschus übertragen worden sey; er glaubt, das Wort sey aus dem Griechischen ins Sanskrit gekommen. Das letztere bezweise ich, obgleich das Wort gewis nicht ursprünglich Indisch ist; aber ebenso wenig zuerst Griechisch. Κάστωρ gehört vielleicht den Kleinasiatischen Sprachen und war auch Persisch, da der Biber Neupersisch khaz (خز) heisst. Das Wort kam also wohl von den alten Persern, welche den Moschus aus Indien erhielten und Bibergeil schon kannten. Castoreum kam aus Pontus und Galatia; s. Plin. H. N. VIII, 47. XXXII, 13.

<sup>3)</sup> S. On the Lacinsect. By W. Boxburgh, in As. Res. III, 364. — Peripl. m. Er. p. 5. erscheint λάκκος χρωμάτινος unter den Indischen Waaren. Salmasius, exercitt. Plin. in C. Jul. Solinum. p. 816. hält es für eine Art von Zeugen, wozu aber kein genügender Grund vorhanden ist. Der Indische Name ist låκå, in der Vulgärsprache lakkha, auch råκå und mit Recht von Pott, Ltschft. IV, 42. auf rang, färben, woher rakta, roth, zurückgeführt.

sehr große und noch wachsende Wichtigkeit im Weltverkehre einnimmt, dessen Hervorbringung ganze Völkerstämme beschäftigt und dessen Besitz ganze Länder bereichert. Wir meinen den Seidenwurm.

Wir sind hier in demselben Falle, wie bei dem Reis und einigen andern Erzeugnissen des Pflanzenreichs: Indien und China sind beide ursprünglich Besitzer von Seide erzeugenden Würmern und den angemessenen sie ernährenden Bäumen; doch ist die Beziehung verschieden, dass für die Verbreitung der Cultur des gewöhnlichen Seidenwurms 1), der vom Maulbeerbaume lebt, nach dem Westen nicht Indien, sondern das entferntere China das ursprüngliche Vaterland ist, und zwar nur das nördliche 2), während das südliche und ebenso Indien davon verschiedene Arten von Seidenwürmern als einheimische besitzt; ob diese letzteren auch einer Verpflanzung fähig seyen, ist zweifelhaft, da es nie versucht worden ist.

Obwohl unsere Kenntnis dieser in Indien einheimischen Arten wahrscheinlich noch nicht vollständig ist, so reicht sie doch schon

<sup>1)</sup> Phalaena Bombyx Mori.

<sup>2)</sup> RITTER hat, VI, 1, 698. nachgewiesen, dass die Seidenzucht wahrscheinlich um 419 n. Chr. G. und jedenfalls vor 509 aus China nach Khoten gebracht worden sey; ebenso nach Tübet 634. Wann sie von Shensi nach dem südlichen China gekommen, ist unbekannt. Die Vermuthung aber, dass der Neidenwurm unter den Sassaniden in die Iranischen Länder, wie Sogdiana und Baktriana, eingeführt worden, muss ich bestreiten. Er wurde dort noch zu Justinians Zeit nicht gezogen. Justinian machte, damit die Römer nicht so viel Geld ihren Feinden zutrügen, ein Bündnis mit dem Könige der Homeriten gegen die Perser; die Homeriten sollten den Indern die Seide abkaufen und den Römern zuführen; der Plan mißlang, weil die Inder früher in Persischen Häfen landeten und dort schon die Seide den Persern verkausten. Prokop. de bello Pers. I, 20. Man könnte zwar aus Menandros (excerpt. p. 296. ed. Bonu.) schließen wollen, das die Sogdianer (Σογδαίται) im Jahre 568. die Seidenzucht schon beselsen hätten; denn sie erhalten von ihrem Beherrscher, dem Türkenkönige Disabul, die Erlaubnice, mit dem Römerkaiser Justin wegen eines Vertrags über den Seidenhandel zu unterhandeln, da der Perserkönig den Durchzug nicht erlauben wollte. Wir sehen aber aus Theophanes (excerpt. p. 484. ed. Bonn.), dass die Seide damals noch von den Serern kam; Justin setzte die Türken sehr in Erstaunen, als er ihnen in Byzanz gezogene Seide und daraus gemachte Zeuge zeigte: οἱ γὰρ Τοῦρχοι τότε τά τε Σηριῶν ἐμπόρια καὶ τού; λιμένας κατείχον. ταῦτα δὲ πρὶν μὲν Πέρσαι κατεῖχον. Die Einfährung in die Iranischen Länder kann also höchstens in der letzten Zeit der Sassuniden-Herrschaft angenommen werden.

hin, um die für die Geschichte des Völkerverkehrs der alten Welt wichtige Frage über Indiens Theilnahme am Seidenhandel zu beantworten. Wir kennen jetzt in Indien zwölf verschiedene Arten seidenspinnender Würmer. Unter den eigenthümlich Indischen ist die Tusseh, Tusser, und am richtigsten Tussar genannte die gewöhnlichste; sie nährt sich im wilden Zustande am häufigsten von der Badari oder zizyphus jujuba, doch auch von andern einheimischen Gewächsen. Die Cocon werden von den Eingebohrnen in den Wäldern gesammelt und verkauft; die Stoffe aus der Seide dieses Wurms sind im gewöhnlichen Gebrauche. Die Zucht ist möglich, aber bis jetzt haben die Inder nur die Gespinnste des wilden Wurmes benutzt; der Wurm ist häufig in Gondvana, Orissa und dem westlichen Bengalen 1).

Eine gewöhnlich vorkommende und viel benutzte Art ist die, welche Arrindi oder Eria genannt wird. Wir wollen sie Eran'd annennen, weil der Name nur entstellt ist aus dem des Sanskrit für den Baum Ricinus communis oder Palma Christi, welcher das Castoröl liefert und von dessen Blättern sich der Wurm gewöhnlich nährt. Er sindet sich in vielen Theilen Hindustans, wird aber am meisten gezogen im nordöstlichen Bengalen und Assam'). Das Gespinnst liefert eine rohere Seide, aber von nunglaublicher Dauerhastigkeit.

Der Muga oder Munga-Wurm<sup>3</sup>) gehört Assam, wo er viel gezogen wird, aber in freier Luft. Beinahe jeder Landbauer zieht sich dort selbst seine Seide; die Nahrung des Wurms liefern dort einheimische Bäume; diese Art ist früher den Europäern unbekannt gewesen.

Auch die meisten andern neuen Arten gehören Assam, Silhet und dem angränzenden Lande und pflanzen sich alle im wilden Zustande fort; die Art Kolisurra gehört dem westlichen Dekhan<sup>4</sup>),

<sup>1)</sup> Ich entnehme diese Nachrichten folgenden Artikeln des As. Journ. of B. VI, p. 21. Remarks on the Silk Worms and Silks of Assam. By Mr. Th. Hugon, and p. 38. On the indigenous Silkworms of India. By T. W. Helfer. — Dana W. Hamilton I, 29. 32. Tasara in Hindustani heist Seide; in Assam heist der Wurm Kontkuri Muga, systematisch Saturnia Paphia.

<sup>2)</sup> Phalaena Cynthia.

<sup>8)</sup> Saturnia Assamensis. Helf.

<sup>4)</sup> S. darüber: Some Account of the Kolisurra Silk-Worm of the Deccan. By W. H. SYKES, in Trans. of the R. A. S. 111, 541.

die centralen Provinzen scheinen mehrere noch unbestimmte Arten zu besitzen '). Wir erwähnen nur noch, dass eine wenigstens den Europäern bisher unbekannte Art sich von dem Laube der Ficus religiosa nährt und deshalb déva oder götslich genannt wird '). Ihr Gespinnst hat die seinsten Fäden und sehr starken seidenen Glanz, fühlt sich sehr sanst an und ist sehrr von dem des gewöhlichen Seidenwurms verschieden; es kommt diesem letzteren wenigstens gleich, wenn es ihm nicht überlegen ist. Die allgemeine Verbreitung des Feigenbaumes würde die dieses Seidenwurmes sehr erleichtern '). Der genaueste Untersucher und Kenner der Indischen Seidenwürmer hält den gewöhnlichen Seidenwurm, so wie den zu seiner Ernährung unentbehrlichen Maulbeerbaum für nicht einheimisch in Indien ').

Es ist hienach auch die Seide ein weit über Indien verbreitetes Naturerzeugnis und es würde allem, welches wir von der Ausmerksamkeit der Inder auf die Naturschätze ihres Landes im vorheigehenden gesehen haben, widersprechen, wenn wir glauben würden, die Inder hätten nicht auch diese Gabe der Natur entdeckt und benutzt. In der That beweisen die alten einheimischen Benennungen die genaue Bekanntschaft mit der Entstehung der Seide: sie heißt die aus den Cocon oder die wurmerzeugte 5). Auch

<sup>1)</sup> HELFER, p. 40. bestimmt diese Provinsen nicht genauer.

<sup>2)</sup> Assam. dev, daher bei HELFER: Bombyx religiosa. Auch G'ori.

<sup>3)</sup> HELFER, p. 41.

<sup>4)</sup> HELFER. — ROYLE, ill. p. 339. macht die Bemerkung, dass er entdeckt habe, der Maulbeerbaum enthalte ein Caoutchuc und daher rühre wohl die Tenacität der Seide. Ich habe oben S. 258. aus Fr. Hamtlton angeführt, dass der Feigenbaum ein elastisches Gummi erzeugt, welches also eine ähnliche Wirkung hat. Hieraus zeigt sich die Möglichkeit durch Cultur mittelst der Wahl verschiedenartiger Nahrungen für den Wurm der Seide verschiedene Eigenschaften zu geben.

<sup>5)</sup> kâuçêja, aus dem cocon (kôça) entstanden; krimikôçôttham erklärt es Amara, II, VI, 3, 12. Patrôrn'a, Blätterwolle, wird im Lexicon gewebene Seide übersetzt; nach Amara, 14. ist es gewaschene oder gebleichte Seide; es scheint auch wilde Seide erklärt zu werden. Gewobene Seide heißt, ebend. 15. wôma oder dukûla; das erste Wort lautet auch wahma und bedeutet in kieser Form auch leinen; diese Bedeutung erscheint als die urspüngliche. K'ina, Chinesisch, steht für eine Art von Zeugen, k'înânçuka, Chinesisches Kleid; ançuka heißt feines Gewebe, Muslin. Das erste dieser Wörter habe ich außer dem Lexicon nie gefunden, das zweite kommt bei spätern Dichtern vor. Seide und Lak heißen kit'ag'a, wurmerzeugt; der Seidenwurm tantuktia, Fadenwurm.

geht die Erwähnung seidener Stoffe bei den Indern in frühe Zeiten zurück. Wir dürfen also glauben, dass die Inder frühe die bei ihnen einheimischen Gespinnste der Seidenwürmer zur Verfertigung feiner Kleidungsstoffe verwendet haben. Ob unter diesen Gespinnsten auch das des gewöhnlichen jetzt vorzüglich in Bengalen gezogenen Seidenwurms ursprünglich vorhanden war, darüber, scheint es, können nur die Naturforscher uns aufklären, da nicht aus den Erwähnungen des Käuceja in Altindischen Schriften ermittelt werden kann, welche Art von Seide zu verstehen sey.

Es ist bei dieser Frage nicht zu übersehen, dass die Namen, unter welchen Seide und seidene Gewebe bei den Alten erscheinen, nicht Indisch sind. Die Serischen Gewebe werden den Griechen erst zu Alexanders des Großen Zeit bekannt. Nearchos, der erste, von dem wir sicher wißen, dass er ihrer erwähnte, sprach von ihnen in Indien, kann aber die Art der Gewinnung des Stoffes nur aus Beschreibungen gekannt, sie nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Es kannten aber die Griechen wohl sehon von Persicn her Seidenzeuge und werden den fremden Namen auch auf die Indischen Stoffe übertragen haben. Dieser Name wurde bleibend<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Seidene Kleider erscheinen öfters bei den Vornehmen; die Sitä heist: seidengekleidet und sollte die seidenen Gewänder ablegen, als sie in den Wald ziehen musste; schämt sich aber, das Büsserkleid anzulegen; Räma bindet dieses über das seidene Gewand. Râm. II, 37, 14. fgd. ebend. 9. und 32, 16. Manu XII, 64; er giebt, V, 120: die Vorschrift, wie seidene Kleider zu reinigen sind; sie waren also gewöhnlich. — Die Ursprünglichkeit und das hohe Alter der Seidengewinnung in Bengalen sind nachgewiesen von Colebrooke in Remarks on the husbandry etc. of Bengal, p. 147. von Schlegel, Berliner Kalender, 1829. S. 9. Schon von W. Tennant, Indian recreations, Edinburgh. 1803. II, 162.

<sup>2)</sup> Die Behauptung, dass Ktesias schon der Serer gedenke, ist unhaltbar, weil die Stelle: λέγονται δε Σῆρες, κ. τ. λ. (Lion, Ind. fr. XXX.) nur in einer Handschrift des Photios steht. Die Nachricht von der Langlebigkeit der Serer, die darin enthalten ist, steht bei Strabo XV, 1, 34. und §. 37. als Nachricht der Schriftsteller über Alexanders Feldzug in Indien oder etwa aus Megasthenes, der nach §. 57. von den Indischen Hyperboräern erzählt hatte. Die Griechischen Könige von Baktrien hatten ihre Herrschaft bis zu dem Lande der Serer ausgedehnt: Strabo XI, 11, 1. Es kann dieses nur Kaschgar oder Jarkand seyn. Nearches, eb. XV, 1, §. 20. berichtet: die Serischen Zeuge seyen aus einer Wolle, die von gewissen Baumrinden abgekratzt wurde (ἔχ τινων φλοιών ξαινομένης βύσσου). Die spätern laßen den Stoff von den Blättern der Bäume herabkämmen. Virgil. Georg. II, 121. Velleraque ut foliis depectant tenuia Seres. Plinius H. N. VI, 20. Seres, lanicio silvarum nobiles, perfusam aqua depectentes frondium canitiem. S. auch Ammian. Marc. XX!II, 6, 67. Vor ihm hatte aber Pausanias richtigere,

Es ist sicher, dass in der Zeit der ersten Römischen Kaiser unter den Serischen Zeugen, die aus Indien kamen, auch Chine-

obwohl unsichere Nachrichten vom Seidenwurme gefunden, VI, 26, 4.; auch seine Geographie ist unsicher: die Insel Seria liege im Erythräischen Meere oder (und dieses ist interefsanter) im Flusse  $\Sigma_{\eta\varrho}$ , in dem auch die Insein Abasa und Sakais; die Seren seyen Skythen mit Indern gemischt; das Thier heiße bei den Griechen  $\sigma \tilde{\eta}_{\ell}$ , anders aber bei den Serern. — Im Periplus m. Er. heisst es p. 36.: im Norden des Gangeslandes liege im innern Lande die große, schwer zugängliche Stadt Oiva, aus welcher Wolle und Serisches Gewebe zu Lande über Baktra nach Barygaza komme und wiederum von Ganges nach Limyrike. Aus der Indus-Mündung wurden ausgeführt, p. 22., Serische Felle, Gewebe und Serisches Garn. Nach Nelkynda (d. h. Limyrike, wie oben gesagt) wurden Serische Gewebe gebracht. Dieselben Waaren führt auch Plinius, H.N. XXXIV, 41. auf nebst Eisen: em omnibus autem generibus palma Serico ferro est. Seres hoc cum vestibus suis, pellibusque mittunt. Es war Handel zwischen Serern und Ceylon nach Plinius, eb. VI, 24. Dieses vorausgeschickt ist folgende Stelle aus dem Mahàbhàrata sehr merkwürdig; es werden II, Cap. 50. die Völker aufgezählt, welche Judhisht'hira huldigten und ihre Geschenke brachten; Dist. 1847. fgd.: "Wolle, Felle und seidenes (killaga, wurmerzeugtes) Zeug, ebenso von patta gemachtes (aus der Rinde der Pattapflanze), deckenähnliche Matten (— ich lese *kambala s*tatt *kamala*, Lotus, und *kat ikritam* für kut'ikritam), feine nicht baumwollene Kleider, sanfte Schaffelle, scharfe lange Schwerter, Dolche, Aexte, verschiedenartige Heilmittel (eig. Säfte oder Geschmäcke) und Wohlgerüche und Edelsteine tausendfach, dieses ganze Huldigungs-Opfer mitbringend standen wartend an der Pforte die Caka, die Tukkara, die Kanka, die haarreichen und gehörnten (spitzköpügen? cringin bedeutet auch giplelig) Männer." — Kanka wird als Name cines Landes angegeben ohne nähere Angabe der Lage. Die erwähnten Waaren: Felle, Eisen, Seide sind genau die, welche den Serern zugeschrieben werden und wir lernen einige der eigentlichen Namen der Völker kennen, welche bei den Alten Serer heißen und die Serischen Waaren brachten. Ohne hier auf eine Untersuchung über die verschiedene Bedeutung des Namens der Serer und die Lage der von Ptolemaios erwähnten Städte Serika's Ισσηδών Σηρική und Σηρα μητρύπολις (VI, 16.) eingehen zu können, beschränke ich mich auf die Bemerkung, dass Serer kein geographischer, sondern ein mercantilischer Name sey; die Völker nannten sich selbst so nicht, sondern hielsen so wegen ihrer Hauptwaare, der Seide, bei den westlichen Völkern. In diesem Sinne rechtfertigt sich auch die von Klarnoth aufgestellte Erklärung des Namens der Serer aus dem des Wurms, σῆς aus dem Chinesischen sse oder szu mit weggelassenem r, welches im Koreanischen sir, Mongolischen sir-kek, u. s. w. erhalten ist. S. KLAPBOTH, sur les noms de la Chine, in mémoires rel. à l'Asie, 111, 264. Tableaux historiques de l'Asie, p. 57. p. 68. Denn die Völker nannten sich selbst gowils nicht Seidenwürmer. Es ist zu vermuthen, dass Pausanias Angabe, die Serer hätten selbst nicht den Namen oñe für den Wurm, ein Missverständnifs sey und nicht von ihm, sondern von ihnen selbst gelten sollte. Dunkeln Ursprungs ist noch das Wort μέταξα für Seide bei den spätern Griechen.

sische waren. Ja die Inder selbst erwähnen, daß von den Völkern im Norden über die Quellen des Oxus hinaus ihnen Seidenzeuge zugeführt wurden. Indien blieb, wie schon oben gezeigt worden, für das Römische Reich der Hauptmarkt des Seidenhandels, weil der gewöhnliche Kriegszustand unter den Parthern und Sassaniden den nähern Weg nach dem innern Asien unsicher machte. Es bleibt daher fortwährend zweifelhaft, welchen Antheil Indien, welchen China an der Erzeugung des den späteren Römern so wichtig gewordenen Stoffes hatte. Dieser Zustand dauerte, bis es Justinian gelang, die Seidenzucht im Byzantinischen Reiche einzuführen 1).

<sup>1)</sup> Ueber die Einführung des Seidenwurms in Byzanz und Justinians Maalsregeln, die Seidenmanufactur zu sördern, sind die wichtigsten Stellen diese: Prokopios, de bello Gotthico IV, 17. Hist. arcan. 25. Zonaras, Annal. XIV, 9. Theophanes, excerpt. p. 434. ed. Bonn. — Kürslich ist eine Abhandlung, die ich noch nicht kenne, über den älteren Seidenhandel erschienen, in den Mémoires de l'institut royal de France, Tom. XV, 1, p. 1, Sur le commerce de la soie chez les anciens, antérieurement au VIe siècle de l'ère chrétienne Par M. Pardussus.

# Hinterindien.

#### Gränzen. Größe.

Hinterindien ist im Osten, Süden und Westen vom Meere umflossen; der nördliche Theil gränzt in Westen zugleich an Vorderindien; im Norden hängt es seiner ganzen Ausdehnung nach mit dem Asiatischen Festlande zusammen: mit dem Gebirgslande im Süden und Osten Assams, mit dem südöstlichen Tübet, mit den Südprovinzen China's. Die Gränzen zeigen auf diese Weise angegeben große Aehnlichkeit mit denen Vorderindiens, welches auch im Westen eine doppelte Begränzung hat: durch's Meer und durch ein angränzendes Land, und im Norden sich dem großen Festlande anschliesst; Hinterindien hat aber im Osten keine Landgränze, und die Nordgränze bietet bei genauerer Betrachtung einen großen Unterschied dar; sie wird hier nur theilweise durch die bohe Schneekette, die als Hinterindischer Himâlaja betrachtet werden kann, gebildet; der größere Theil dieser Gränze wird durch vordere, obwohl hohe Ketten bezeichnet und bietet überhaupt nicht die regelmässig fortgesetzte Linie des eigentlichen Himâlaja dar. Wir wollen diese Nordgränze genauer bestimmen, so weit dieses bei der Mangelhaftigkeit unserer Bekanntschaft mit dem Baue dieses Gebirges möglich ist.

Wir haben oben 1) die Bura Ail Kette hervorgehoben, als diejenige, welche den Südrand des Gebirgslandes zwischen Assam und Silhet bilde; ihr im Süden liegt das Plateau Manipur, delsen Hauptsluß Kongba (Mathui) südwärts strömt und sich dem Kyendwen (Ningthi), einem Zusluße der Iravadi, vereinigt; Ma-

<sup>1) 8. 69.</sup> 

nipur ist zugleich durch eine Meridiankette im W. vom Gebiete des Barak oder Surma getrennt und tritt somit als nordwestliches Vorland Hinterindiens hervor. Ueber den 1120 O. v. F. oder das Ostende des Bura Ail ostwärts hinaus hört unsere genauere Kenntnis jetzt noch auf; wir wissen nur, dass die östliche Fortsetzung des Scheide-Gebirges eine nordöstliche Richtung annimmt, so dass, wo es uns wieder bekannter wird, hei dem Passe Patkoi, es um den 270 n. B. streicht, während das Ostende des Bura Ail im 250 35' liegt; das dazwischenliegende Gebirge gehört zu dem der Någa und wird auch Nora genannt; es sendet seine Gewässer nordwärts zum Brahmaputra, südwärts zum Kyendwen.

Das Patkoi-Gebirge 1), auch Poapuo genannt, trennt das Thal des oberen Kyendwen oder Hukhung vom oberen Brahmaputra-Thale um Sodija; es setzt gerade östlich bis etwa 114° 40′ fort, wo es eine Nordwendung nimmt, um sich der schon bekannten Langtam 2)-Kette anzuschließen; aus dieser nördlichen Fortsetzung strömt der Dihing nebst andern Flüßen westwärts zum Brahmaputra, ostwärts fallen die Gewäßer dem Namkio oder dem Westarme der Iravadi zu.

Es sind hier Berge mit ewigem Schnee und auch an den niedern fanden sich Schneemaßen im Mai 3). Die östliche Fortsetzung der Langtam-Kette enthält die Quellströme der Iravadi, die alle südwärts absließen, während im Norden der südliche Quellarm des Brahmaputra, der Taluding, westwärts sließet. Dieses Gebirge schließet das eigentliche Iravadi-Thal im Norden und gehört zu den höchsten Schneebergen; doch ist es nicht die äußerste Kette, sondern der Nordarm des Brahmaputra, Taluka, entspringt in einer nördlicheren Schneekette, welche in 28° 40' n. B. streicht. Hinterindien reicht erst mit dem Iravadi-Thale nordwärts bis an die Fortsetzung des eigentlichen Himâlajas bis über 28° n. B.; die westlichere Nordgränze zieht sich ohugefähr von 25° 30° n. B. 112° ö. L. durch 113° ö. L. 26° 40' n. B. und 114° ö. L. 27° n. B. hindurch und ihre Berge sind hoch, wild und waldverwachsen, aber nicht Schneeberge.

<sup>1)</sup> S. Journal of a Route travelled by Capt. S. F. HANNAY, in As. J. of B. VI, p. 245. p. 266. Auf der Karte wird das Gebirge Lue Pet Koie genannt.

<sup>2)</sup> S. oben S. 64. 65.

<sup>3)</sup> S. Memoir of a Survey of Asam, etc. By R. Wilcox, in As. Res. XVII, p. 424. 426. 436. etc.

Unter dem 116sten Grad ö. L. hinaus im 28° n. B. treten wir in ein sehr unbekanntes Land; die Gränze Chinas läuft hier südwärts erst am Ufer des Nukiang oder des Flusses von Martaban, später Saluen genannt, nimmt aber südlich von der 26sten Parallele eine südwestliche Richtung, so dass sie im 24° 30′ n. B. bis 115° 20′ ö. L. in das Iravadigebiet einschneidet. Diese Südrichtung der Chinagränze hört um 23° 30′ n. B. auf; sie wendet sich von da nach Osten, mit mehrern Ausbiegungen und Einschnitten nach Nord und Süd, scheidet die Hinterindischen Länder: Ober Lao und Tonkin von China und erreicht in dem 22sten Breitengrad das östliche Meer.

Der Theil der Chinesischen Gränze, welcher im Osten der ebern Iravadi und ihr parallel von Norden nach Süden geht, scheint also durch eine Meridiankette gebildet zu seyn; diese scheidet hier das Iravadi-Thal von dem des Nukiang und stellt sich als die nördlichste der vielen Meridianketten dar, welche Hinterindien durchstreichen; selbst lässt sie sich als eine südliche Fortsetzung der großen Meridiankette betrachten, welche das eigentliche China von Innerasien trennt und in Sifan und noch nördlicher bekannt ist 1); sie muss eine wirkliche Scheidewand seyn, da sie sich als bleibende Gränze zwischen dem nördlichen Iravadilande im W. und China im O. historisch bewährt; sie hat hohe Schneeberge, wie den Siue Shan (Schneeberg) 25° 20' n. B. 116° 2° ö. L. und noch südlicher den Olun Shan und Thianhi Shan 23° 20' 117° 44, und 23° 50′ 118° 2′ über dem Flusse Nukiang. Es scheint kaum passend diese Kette als eine Fortsetzung des Himâlaja zu bezeichnen. Diese wird man eher in den von West nach Ost China durchstreichenden Gebirgsreihen suchen, von denen Miaoling oder nachher Nanking (Südkette) die Südprovinzen China's Jünnan und Kuangsi vom innern China trennt, im 26sten Grade fortläuft und reich an Gletschern und Schnee ist 2). Erst eine südlichere Parallel-Kette, der Jü-Ling an der Südgränze Jünnan's trennt zwischen dem 23sten und 22sten Grad Lao und Tonkin von China; die eigentliche Gränze liegt in der vordern Kette in Süden3). Dieses ist aber eine weniger entschiedene und scharfe Gränze, als sie überall in N. Hindustan's liegt; die Eigenthümlichkeiten

<sup>1)</sup> S. hierther RITTER, As. III, 402-403.

<sup>2)</sup> ebend. S. 660.

<sup>3)</sup> ebend, S. 898. 903.

der Völker und der Cultur sind weniger scharf getrennt, China beherrscht Völker, deren nächste Verwandte im Hinterindien sitzen und Tonkin ist ein ganz Chinesisch eingerichtetes Land.

Die geographische Lage Hinterindiens unterscheidet sich durch die Breite von der der vordern Halbinsel: sie ist beinahe ganz tropisch, nur Manipur und das obere Iravadi-Thal ragen in die subtropische Zone hisoin, ganz Hindustan ist subtropisch, mur das Dekhan tropisch. Von den Vorgebirgen gegen Süden liegt im W. Kap Negrais (die Pagodenspitze) 15° 58' n. B.; in O. Kap Kambòg'a 8º 40' 1); die Südostspitzen Malacca's, Kap Romania hat 1º 22' 30" n. B., das weniger bekannte Kap Buros in S. W. 1º 15'; das Südende Hinterindiens liegt also, wenn man Malacca hinzunimmt, südlicher als die Südspitze des Dekhans in Kap Komorin (8° 5') und selbst südlicher, als die Südspitze Ceylons (5° 55' 30'). Die Ostspitze der Halbinsel ist das Kap Aravella (Palmyra) im Osten an der Küste Kok'in China's 13º n. B. 127º 4' 15" ö. L.; der westlichste Punkt etwa die Mündung des Nanfflusses ander Küste Arakan's 110°. Die Breite der nördlichen Halbinsel hat im Durchschnitt zwischen 210-180 M., südlicher in der Breite über dem Golfe von Siam etwa 160; die Halbinsel Malacca ist aber ganz schmal, wechselnd zwischen 40, 25 und 10 M. Die größte Länge ist von der Langtam-Kette in N. bis zur Südspitze Malacca's und gegen 400 M., also der vordera Halbinsel ohngefähr gleich; zicht man aber mit Ausschlufs Malacca's nur den eigentlichen Körper der Halbinsel in Betracht, durchschaittlich nur um 200 M. Der Flächenraum füllt 36,000 Quadrat M. mit Malacca über 40,000°). Das eigentliche Hinterindien ist somit nur wenig größer als Hindustan allein, ohne des Dekhan').

Wie nun Hinterindien viel kleiner an Flächenraum ist als Vorderindien, so zeigt sich auch in der Gliederung ein bedeutender Unterschied: die Hauptmaße desselben, das Land in N. Malacca's, lässt sich der Größe nach mit Hindustan vergleichen, hat aber mehr nach Süden und Norden, nicht wie Hindustan nach Osten und Westen, seine größte Ausdehnung; gegen die Größe

<sup>1)</sup> RITTER, S. 899.

<sup>2)</sup> S. ebend. III, 900. und Burghaus, Geo-Hydrographisches Memoir zur Erklärung und Erläuterung der Kurte von Hinterindien, in seiner Asis, Sammlung von Denkschristen u. s. w. I. Hest, S. 20. sgd.

<sup>3) 8.</sup> oben 8. 77.

des Dekhans tritt aber die schmale Halbinsel Malacca ganz zurück. Ja man sagt richtiger, dass ihm dieser zweite Haupttheil ganz schlit; denn die Halbinsel Malacca wird über dem 9ten Grad auf der Landenge Kra so schmal, indem die Mündung des Flusses Thakham bei Phunphin so tief ins Land einschneidet, dass nur ein kurzer Landweg von 2—3 Tagereisen') übrig bleibt, um die Mündung des zur Westküste strömenden Flusses Papra (Phunga) zu erreichen, dass man hier passend die Gränze Hinterindiens setzen kann; das Gebirge, welches Malacca durchzieht, folgt ganz der Richtung der Kette Sumatra's, die Bevölkerung mit ihrer Cultur ist nicht derselben Herkunft mit der des übrigen Hinterindiens, sondern gehört der Inselwelt; es scheint daher erlaubt, die Halbinsel Malacca als einen Theil des Archipels zu betrachten und dadurch gleichsam der Natur nachzuhelfen, deren Absicht deutlich ist, aus ihr ein Glied der Indischen Inselwelt zu bilden.

Die Küste Hinterindiens hat durch seine Golfe einen Vorzug vor der Einförmigkeit der Vorderindischen; im Osten schneidet der von Tenkin tief ins Land hinein, noch tiefer der südliche von Siam; kleiner ist der westliche von Martaban.

#### Gliederung.

Die Gliederung Hinterindiens ist von der des vordern Indiens ebenfalls genz verschieden; unter dem Fuße des Nordgebirges liegt keine große Ebene, wie die des Indus und des Ganges, es tritt keine des Land durchschneidende Parallel-Kette des Hochgebirges, wie der Vindhjs, ein; kein großes, zusammenhangendes Plateau-Land, wie das des Gebiets im Norden des Vindhja und das des Dekhans, von vielen Strömen durchfloßen, füllt hier einen großen Theil des innern Landes; es fehlen auch im Norden die Alpenlandschaften des Himålaja. Die ganze Halbinsel wird durch Meridianketten in

<sup>1)</sup> Referen, IV, 1,80. Berghaus, 45. Es sind mehrere solche Stellen; s. ebend. S. 108. und der eigentliche Ort ist streitig. Das Gebirg wird aber nach Low, histery of Tenasserim, in Journ. of the R. As. Sol. Ill, 304. nicht unterbrochen. Auch die neuesten Berichte klären die Sache nicht auf; der Pakshan-Vius, welcher die Südgränze der Brittischen Provinzen bildet, mündet 90 590 und kommt von N. N. O. her; der gegenüber Aielsende Küstenstrom heilst K'umphum und auf der Karte zu Note on a Map. u. s. w. in As. J. of B. 4X, 582. wird die Entferung zwischen beiden zu 30 Eng. M. angegeben. Ber Lauf des zweiten Flusses ist aber noch nicht untersucht.

sechs lange nicht sehr breite Thäler zerlegt, jedes von einem Strome von Norden nach Süden durchfloßen 1); diese Ketten verzweigen sich alle von dem nördlichen Gränzgebirge und sind von parallelen kleineren Ketten und gleichlaufenden Flüßen begleitet; das ganze Land senkt sich von der höheren Schwelle in Norden nach Süden zur Niederung der Küste. Es hat also die ganze Halbinsel eine einförmige Senkung von Norden nach Süden, Queerketten kommen nur wenige und kurze vor; es fehlen die mannigfaltigen Senkungen des vordern Indiens, die durch den Indus, den Ganges, die Nordflüße des Vindhja, die Nerbudda und die Flüße des Dekhans bezeichnet werden.

Die Thäler Hinterindiens sind in Ost und West am kürzesten, in der Mitte am längsten. Es sind folgende:

1. Tonkin, Kok'hin China. Dieses Land wird im Westen durch eine Kette vom Binnenlande, dem obern Lao, geschieden; die Kette, für die kein Name angegeben ist, fängt im Nordgebirge um 22° n. B. 120° ö. L. an und durchstreicht in südöstlicher Richtung das Land bis zum 14ten Breitengrade, von wo an sie südwärts läuf: und an der Südküste bei Kap St. James 10° 16′ 4″ n. B. und 125° 44° ö. L. ans Meer tritt²). Der Hauptflus des Landes ist Sangkoi, welcher aus Jünnan an der Hauptstadt Tonkin's Kasho vorbei zum Meere fließt. Tonkin war früher ein eigenes Reich, ist jetzt Theil Kok'hin Chinas. Es erstreckt sich von den Gränzen Chins's um 23° bis 19° 30′ ³); es ist der fruchtbarste und bevölkertste Theil des Reiches. Das südlichere Land zwischen der Bergkette und der Küste bis 10° 45′, von kleinen Flüßen von W. nach O. durchströmt, ist das eigentliche Kok'hin China oder, wie der eigentliche Name ist, Annam 4). Es ist gebirgig, aber fruchtbar, mit hohen Küsten,

<sup>1)</sup> RITTER, a. R. O. 903.

<sup>2)</sup> ebend., 111, 904. Ich folge der Karte von Kok'hin China, von Bischof Louis, in As. J. of B. VII, 317. Von ihm steht ebend. VI, 737. Note on the geography of Cochin China, by JEAN Louis, Bishop of Isauropolis.

<sup>8)</sup> Louis, VI, p. 739. p. 743. dehnt Tonkin bis 170 30' aus.

<sup>4)</sup> Die Benennung Kok'hin China scheint durch die Portugiesen entstanden zu seyn, welche zu dem Namen der früheren Hauptstadt Koetshen China fügten; s. Ritter III, 954. Die Portugiesen mögen den Indischen Namen Kok'hin dabei vor Augen gehabt haben. S. Louis, VI, 738. und Ritter, III, 953. — K'ampa ist Sanskrit, die Hauptstadt von Anga heilst so; s. oben S. 143. — Die Araber nennen K'ampa Çamf; s. Gildeneusten, scriptt. Arab. de reb. Ind. p. 69., Not. 9. — Die neuesten Berichte sind: Journal of

vielen Buchten und schönen Häfen. Die Hauptstadt des Landes und des ganzen Reichs ist Hué. Die Provinz Binthuân zwischen 11° 45' und 10° 45' hiefs ehemals Kampa, bildete ein eigenes Reich und war als solches schon früher den Arabern und Europäern bekannt.

2. Kambóg'a, Lao. Die eben erwähnte Kette begleitet im Osten in nicht großer Entfernung den großen Fluß Maekhaun oder den Fluß von Kambóg'a (auch Kulung Kiang), welcher weit im Norden im östlichen Tübet in N. Tsiamdo's 30° n. B. entspringt und als Lang thsang kiang das südwestliche Jünnan durchsließt '). Im Westen trennt die zweite große Meridiankette Hinterindiens sein Thal zuerst von dem des Saluen, dann von dem des Siamfiußes im Westen. Diese Kette verzweigt sich auch vom Südgebirge Jünnan's im 23° n. B. und reicht südwärts bis zwischen dem 13ten und 12ten Breitengrad, wo sie sich in der Provinz K'antabon (K'andravana, Mondwald?) der Ostküste des innern Siamesischen Meerbusens nähert 2). Das obere Gebiet des Flußes innerhalb Hinterindiens wird Lao genannt, das untere Kambóg'a.

Dieses war früher ein eigenes Reich, es ist jetzt größtentheils Annam unterworfen, der südöstliche Theil gehört zu Siam. Die Nordgränze ist unsicher, an der Küste erstreckt sie sich von der Insel Kokong bis zum Kap James. Es ist ein weites, weit landeinwärts flaches, angeschwemmtes und sehr fruchtbares Land; außer dem großen Maekhaun, welcher durch drei Mündungen zwischen 90—110 n. B. ins Meer fließt, hat das Land mehrere kleinere Flüße; nahe an dem Ausfluße des Saigun liegt die gleichnamige Hauptstadt<sup>3</sup>).

an embassy to the courts of Siam and Cochin-China, in the years 1821 and 22. By John Crawfurd, London. 1828. 4to. dann Account of the Mission to Siam and Hue, the capital of Cochin China, in 1821—1822. By G. Finlayson. London. 1826.

<sup>1)</sup> S. RITTER, 111, 227. 402. 904. Louis, VII, 322. Mac Leod, As. J. of B. VI, 989. fgd.

<sup>2)</sup> K'antabon wird durch diese Kette vom Kambôg'a-Lande geschieden. S. Ritter, Ill, 1068. Kiang Tung im W. der westlichen Zufüse des Mackhaun wird durch hohe Berge vom S. W. (d. h. vom Saluen-Gebiet) geschieden und die Zweige dieser Kette setzen fort bis Kiang Hung an Mackhaun. Diese Züge gehören also der hier erwähnten Kette. Von Kiang Hung nach MoungLa geht der Weg über hohe, nackte Berge; diese gehören der Kette im Osten des Mackhaun od. Mekhong. S. Mac Luod in As. J. of. B. Vl, 1004.

<sup>3)</sup> Kambóg'a heißt auch ein Indisches Volk im Westen, wahrscheinlich die

Das obere Land im Norden Kambôg'as heist Lao oder Lowa (auch Lawa)') nach dem Namen des dort wohnenden Veikes, welches von den Barmannen Shan genannt wird; es ist nach allen Nachrichten den Siameson in der Sprache sehr nahe verwandt\*). Das Land der Lao liegt aber nicht blos auf beiden Seiten des oberen Kambòg'aflusses und ostwärts bis au die Gränzen Tonkin's, sondern hat eine weitere Ausdehnung in dem oberen Hinterindien; die Quellen und der obere Lauf des Siamslusses liegen in ihrem Gebiete, sie wohnen zu beiden Seiten des Saluen und von diesem Flusse westwärts bis in die Berge, welche sein Gebiet von dem der oberen Iravadi scheiden; ihr Land heifst hier Lowa Shan bei den Barmanen; sie sitzen an den Südgränzen Chinas und noch jenseits in Jüngan finden sich Shan<sup>3</sup>). Ihre Gränze gegen Süden ist nur im Thale des Siamslusses genauer bekannt; sie wird hier in Süden Lahaing's 17º 15' durch Steinbaufen hezeichnet 4). Des ganze Land ist sehr gebirgig, größtentheils nech sehr unbekanut, reich an Wäldern, doch auch im Besitze vieler fruchtbarer Thaler. Der westliche Theil heifst das obere, der östliche am Kambôg'afluse Unter-Lao 5); als mittleres Gebiet gilt das, wovon Zimme (G'angomai, Zangomai) im 18º 47' am Me Ping, oder dem Hauptzufluse des Menam, die Hauptstadt ist; die ersten Beuennungen müßen von der größeren Erhebung des westlicheren Landes hergenommen seyn. Das ganze Land erscheint in seiner nicht alten Geschichte selten als ein einziger Staat und gewöhnlich in mehrere kleinere Fürstenthümer getheilt; es steht jetzt unter einheimischen Regenten in strengerer oder lockererer Abhängigkeit von

Kamoze, ein Theil der Käßr im Hindukusch. S. Ztschft. f. d. K. d. M. II, 45. Manu, X,44. rechnet das Voik zu den entarteten Kriegerstämmen. Wie der Name hieher kommt, ist unklar.

<sup>1)</sup> Laos ist der Portugiesische Plural des Völkernamens.

<sup>2)</sup> S. bei Bitter, III, 1210. 1228. 1231. 1235. 1243.

<sup>8)</sup> ebend. 1236. fgd. Sie sind wohl die Loto im südlichen Jünnan, welche die Schrift der Priester von Ava und eine nicht Chinesische Sprache haben. Ebend. 768.

<sup>4)</sup> Nach der großen Karte zu dem unten zu erwähnenden Reiseberichte Ri-CHARDSON's.

<sup>5)</sup> Low, kist. of Tenasserim, in J. of the R. A.S. V, 245. beschreibt Ober-Lao nach einheimischen Nachrichten; es ist in O. durch Berge geschieden von Süd- (d. h. Unter-) Lao, in W. von Barma durch die Suthep-Kette. Es ist jetzt anabhängig.

den benachbarten größeren Reichen: Barma, Siam, Amam und China<sup>1</sup>). Die von einigen aufgestellte Ansicht, daß in diesem obern Lande der Mittelpunkt gewesen sey, von welchem die Buddhistische Cultur der südlichern Länder ausgegangen, verträgt sich nicht mit dem jetzigen Zustande des Volkes und wird durch keine einheimischen Denkmale hestätigt<sup>2</sup>).

Dieses Gebiet wird im Westen durch die dritte 3 Siam. große Meridiankette begränzt, welche das Thal des Menamflusses von dem des Saluen oder Martabanflusses scheidet; sie verzweigt sich ebonfalls aus dem Südgebirge Jünnan's und läuft südwärts zwischen dem 118ten und 116ten Meridiankreise, von mehrern Parallelketten begleitet; ihre südlichste Fortsetzung reicht in die Halbinsel Malacca hinein, vom 117ten Meridiane durchschnitten, und zicht sich dort zwischen dem 11ten und 10ten Breitengrade auf der Landenge Kra sehr zusammen, wenn sie auch nicht, wie einige berichten, ganz aufhört 3). Sie wird auf der Ostseite von dem Menamflusse begleitet, welcher im obern Laufe ebense wie der nördliche Theil der Kette dem schon erwähuten Lande der Lao gehört-Sie scheint nicht zu den höchsten zu gehören, doch fehlen hierüber genauere Angaben, obwohl sie in der neuesten Zeit zwischen dem 19ten und 13ten Grade n. B. mehrmals von Europäern überschritten worden ist<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Kiang Hung an Mackhaun 220 n.B. ist ganz unter Chinesischer Oberhoheit. S. Abstract Journal of an expedition to Kiang Hung on the Chinese frontier, etc. By T. E. Mac Leod, in As. J. of. B. VI, p. 989. fgd. mit einer Kurte p. 996. Dieser Bericht ist der wichtigste spätere Beitrag seit Ritters Darstellung III, 1196. fgd. Außerdem Richardson's Account of some of the petty states lying north of the Tenasserim provinces, ebend. V, 601. fgd. mit einer Karte. Es fehlen in beiden leider alse Angaben über die Höhe der Gebirge.

<sup>2)</sup> S. Burnour, in delsen und meinem Essai sur le Pali, p. 65.

<sup>3)</sup> S. oben S. 327. Ueber diese südliche Fortsetzung s. Ritter, IV, 1, 107. 126. 131. Im Süd in der Breite Tenasserim's heisst sie die 300 Pik, Siamesisch: Som Rei Jot.

<sup>4)</sup> Nämlich auf den Reisen Macleod's und Richardson's, von Maulmysing nach Zimme, die Note 1. angeführt sind; dann auf der Reise des zweiten von demselben Anfangspunkte nach Bangkok, worüber der Bericht: Journal of a Mission to the court of Siam, im As. J. of B. VIII, 1916. fgd. und IK, 1. fgd. steht. Zwischen Mienlongyi, einem Ostzullusse zu Saluen, und dem Mayping, einem Westzullusse des Menam auf dem Wege nach Zimme, ist die Kette hoch, kalt, meist mit Föhren (firs, nachher richtiger Pinus) bewachsen. S. ebend. V, 612. "Das Land zwischen Thalween und Mayping ist eine einzige Reihe von Bergen." 613. S. auch 622. Südlicher 150 18 liegt

Der Menamfluss entspringt an der Südgränze Jünnan's in dem schmalen Berggebiete, welches die dort sehr genäherten Einschnitte des Saluen und des Kambôg aflusses im Westen und Osten ein-Seine Quellen scheinen eher im nördlichen Lao als in Jünnan zu liegen; er fliefst aus mehreren Armen zusammen, der größere westliche Mayping kommt von N. W. aus der größten Ferne her, etwa von 22º n. B., der östliche, welcher den vorherrschenden Namen Menam trägt, von N. O. nur aus 190 1); beide führen mehrere Zustüsse mit und vereinigen sich um 16° 10'; der Strom fliesst jetzt gerade südwärts, spaltet sich aber schon 15° 45' in zwei große parallele Arme, die beide um 13º 11'-13' ausmünden; am östlichen, der zwei große Ostzuflüße erhält, liegt oberhalb seiner Spaltung zur dreifachen Mündung die jetzige Hauptstadt Bangkok; der westliche Arm sliefst durch eine einzige Mündung und ist durch einen Ast mit der Westmündung des Ostarms, durch einen andern mit dem großen Meklong verbunden, der bei Kamburi 13º 40' aus zwei Strömen aus N. N. W. zusammenfliesst 2). Der Lauf des Hauptflusses muss über 150 M. Länge haben.

Das eigentliche Siam ist nur das Land zwischen den zwei großen Ketten im W. und O. vom Meere im S. bis nach 17° 15' n. B. oder weiter hinauf. Wie die Flußspaltungen zeigen, ist es vorherrschend ein flaches Land, mit weiter Thalebene, reich bewäßert, zum Reisbau sehr geeignet und auch andern Anbaus sehr fähig. Es bildet jetzt eines der drei Reiche Hinterindiens und beherrscht außer dem eigentlichen Siam einen großen Theil Lao's, den Südwesttheil Kambôg'a's, einen Theil der Halbinsel Malacca. Das Volk nennt sich Thai, die Barmanen nennen es aber Shan, wie die Lao, daher der Europäische Name.

Die ältere Hauptstadt trägt den ganz Indischen Namen Ajôdhjá (Judia, Hudia) und liegt etwa 20 M. landeinwärts von

der Pass der drei Pagoden auf der Wasserscheide. S. ebend. VIII, 1022. RITTER, IV, 1, 131. Die Höhe soll an einzelnen Stellen 5000 F. seyn. RITTER, III, 1065.

<sup>1)</sup> So nach den Karten zu den erwähnten Englischen Berichten, die aber keine genaueren Angaben enthalten. Nach den Chinesen (Ritter, Ill, 1065.1226.) entspringt er als Naking Ho in Jünnan; dieses muß jedenfalls der Mayping seyn. Die Chinesische Karte zu Davis, notice of the frontiers of the Burmese and Chinese empires, in Trans. of the R. As. Soc. II, 90. stimmt hiemit.

<sup>8)</sup> Nach der großen Karte von Richardson, in A. J. of B. VIII.

der Südküste; eine dritte, Pik'illok, 16° 30' n.B.¹) am Menam wird als noch älter genannt; als die alleralteste gilt Lakontai gegen die Gränze Lao's.

4. Gebiet des Saluenflusses; Tenasserim. Der Saluen (Thaluen, Thalween, Thalawain) 2) entspringt, wie der Maekhaun, weit im Norden im östlichen Tübet, woher er als Sertsiu (Omtsiu) zum südwestlichen Jünnan strömt; er macht zwischen diesem Lande im O. und dem der Lokba, welche zwischen den zwei obersten Brahmaputra-Armen wohnen, im W. die Gränze, später die zwischen Jünnan und dem oberen Iravadî-Gebiete oder dem Khampti Lande; er heist hier Nukiang oder Lukiang. Um 25° 50' n. B. 116° 20' ö. L. tritt er ganz in Jünnan ein, dessen Südwestecke er durchläuft bis 23° 55', wo er zuerst in Ober-Lao eintritt; er nimmt hier eine westlichere Richtung, sein Lauf ist aber ganz unbekannt, bis er um 18º n. B. 117º 10' ö. L. aus dem wilden Gebirgslande hervortritt; er mündet nach kurzem unterm Laufe bei Martaban ins Meer, wo in derselben Bucht ganz nahe der kleine Gain (Gyen, Kyeng) von N. O. und der größere Attaran von S. O., beide aus dem Gränzgebirge gegen Siam, zugleich einmünden 3). Er fliesst in einem langen, schmalen, gebirgigen Meridianthale; sein unterer Lauf gehört der jetzt Brittischen Provinz Martaban.

Die Kette, welche den Saluen im W. begleitet, die vierte der großen Meridianketten Hinterindiens, trennt sich von dem hohen Schneegebirge ab, welches die östliche Fortsetzung der Langtam-Kette ist: sie heißt Goulang Sigong, beginnt im 28sten Breitengrade und streicht um den 116sten Meridian südwärts, den oberen Iravadiflüßen parallel; der Schneeberg Siue Shan in Jünnan erscheint als ein Theil von ihr; im Osten von Bhanmo und Amarapura steigen ihre Züge in vier parallelen Ketten ostwärts über einander auf; die von den Europäern erstiegenen Tong Taong Berge um 22°n. B.

<sup>1)</sup> Nach Richardson's Karte; nach frühern Angaben zw. 180-190. Ritten, Ill, 1084. — N. über das Ganze Ritten, Ill, 1063. fgd. Außer den Reisen von Crawfurd und Finlayson (s. oben S. 329.) und dem S. 331. schon außeführten kurzen neuesten Berichte Richardson's ist die ältere von La Loubern, description du royaume de Siam. Paris. |1691. unter andern hervorzuheben.

<sup>2)</sup> Stholavati, der continentale Flus.

<sup>8)</sup> S. RITTER, III, 227. 402. 748. IV, 1, 132. Low, history of Tenasserim, in J. of R. As. Soc. V, 224. und sonst.

<sup>4)</sup> S. oben S. 64.

haben 4000—5000 F. Höhe, sind aber nicht die höchsten 1). Wir kennen sie südwärts noch nicht genauer, obwohl sie hier in der neuesten Zeit von Reisenden überstiegen worden ist 2). Der südlichste Theil dieser Kette muß Pegu im W. von Martaban im O. scheiden und scheint die Küste im W. der Stadt Martaban zu erreichen; ein kurzer N. W. Zufluß zu Saluen, Benlein, fließt unter dem Ostgehänge dieses südlichen Ausläufers und ergießt sich wenig oberhalb der Stadt in den Hauptfluß 3).

Das Bergland auf beiden Ufern des Flusses von Martaban aufwärts wird von den ungebildeten, aber friedlichen und ackerbauenden Stämmen der Karin bewohnt, wie weit nach Norden, ist nicht genan bekannt; doch finden sie sich noch bis in die Breite von Ava und noch höher; sie heißen zum Unterschiede von andern die rothen<sup>4</sup>).

Auch das unterste Saluenthal oder Martaban ist ein sehr enges; nur das Küstenland an der Bucht der Mündung ist offener und ein fruchtbarer Reisboden. Die Stadt liegt an einem trefflichen Hafen; der Fluss theilt jetzt den Brittischen Theil vom Barmanischen; die Nordgränze der Provinz in 18° 20' bezeichnet zugleich das Ende der Schiffbarkeit des Flusses und seinen Austritt aus dem Gebirge <sup>5</sup>).

Martaban bildet den nördlichsten Theil des Brittischen Besitzes in diesem Lande, welcher sich südwärts bis zu 10° n.B. erstreckt; diese weitere Fortsetzung tritt aus dem allgemeinen System Hinterindiens heraus, es ist kein Meridianthal mehr, sondern ein Küstenland. Die vierte große Meridiankette hört in der Breite der Mündung des Saluen um 16° 30' auf und die Küste Hinterindiens

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 222. 234.

<sup>2)</sup> Richardson beschreibt in seinem Abstract Journal of an expedition from Moulmien to Ana through the Kareen country, As. J. of B. VI, 1005. fgd. einen bisher unbekannten Weg; er geht 180 16' 14" über den Saluen nach Ava; den Nat-tike Pass, welcher aus dem Gebirgslande in die Ebene der Iravadi in Ava hinunterführt, nennt er den längsten und mühsamsten dieser ganzen Gegend. Ueber Höhe und Verzweigung des Gebirges sind sonst keine Angaben gegeben. Auch Low, h. of Ten. V, 148. beschreibt einen Theil dieses Gebirges.

<sup>3)</sup> Karte zu Richardson's Bericht, As. J. of B. V, 604.

<sup>4)</sup> S. denselben, in As. J. of B. V, 607. 701. VI, 1001. Auch Karean, Keraen u. s. w. und nach anderer Mundart Kajen.

<sup>5)</sup> Low, history of Tenasserim in Journal of the R. As. Soc. 11, 248. 111, 25. 287. IV, 42. 384. V, 141. 216. — s. besonders 11, p. 251. Pakshan ist S. Gränze.

länst von hier westwärts mit einer starken Ausbiegung gen Süden. Es verlängert sich dagegen, wie oben gesagt, die dritte großes Meridiankette weit gegen Süden und bildet die Halbinsel Malacca, die von ihr durchschnitten wird. Das Land auf ihrer Ostseite gehört zu Siam, auf der Westseite folgen nach einander unter Martaban Je oder Re, Tavoy oder Tannau, Mergui oder Tenasserim; der letzte Name wird auch für das Ganze gebrancht. Aus dem Gebirge, welches theilweise die bedeutende Höhe von 5000 F. hat, strömen kürzere Flüsse zur Küste mit breiten Mündungen und schönen Häsen; der südlichste oder Tenasserim ist größer und weiter landeinwärts schiffbar. Es sind an der Küste fruchtbare Gebiete, das innere ist reich an Wäldern und mineralischen Schätzen, vorzüglich Zinn. Die Bewohner des innern Landes sind auch hier Karin 1); die der Städte und der Küste gehören den benachbarten Völkern, es sind meist Barmanen und Mon.

5. Iravadi-Gebiet; Ara oder das Land der Barmanen; Pegu. Von allen Hinterindischen Gebieten erstreckt sich dieses am weitesten gegen Norden und ist am bekanntesten.

Die Iravadi erhält ihre vielen Zuslüsse aus der Langtam-Kette und dem Namkio-Gebirge 28° n. B. 2); es sind vorzüglich zwei größere, ein westlicher: Namkio, ein östlicher: Myet Ngay; sie vereinigen sich bei Mainla 26° n. B. Dieses oberste Thal ist von Mishmi- und Khampti-Stämmen bewohnt; eine kürzere Meridian-Kette in 114° 45′ ö. L. Shue Dong Gyi scheidet es vom Hukhung-Thale im W. Der Strom läust südwärts bis zur vielbesuchten Handelsstadt Bhanmo 24° 21′, wo er eine große Wendung nach Westen macht, im 114° ö. L. aber wieder sich südwärts richtet und in dieser Richtung bis Amarapura 21° 59′ beharrt. Er erhält auf dieser Strecke noch viele Zuslüße aus dem Ost- und West-Gebirge. Bei Amarapura macht der Strom eine neue Westbiegung bis nach Pugan, einer älteren Hauptstadt in 21° 45′; zwischen beiden Städten sließt ihm der große Westzusluß Ningthi (oder Kyendwen oder Thanlavadi) zu, der theils vom Patkoi-Gebirge 3) im Norden,

<sup>1)</sup> S. RICHARDSON'S Journal of a mission to the court of Siam, in As. J. of. B. VIII, 1017. 1027. 1032 etc. Er überstieg auf dieser Reise die große Scheidekette. Siehe auch Helper's third report on Tenasserim, in As. J. of B. VIII, 973. Fourth report, IX, 155. Ritter, IV, 1, 103.

<sup>2)</sup> S. oben S. 324.

<sup>3)</sup> S. oben S. 324.

theils vom Shue Dong Gyi im O. seine Gewäser erhält; die nördlichsten Quellen liegen im 27° n. B. Das obere Thal dieses Zustromes heißt Hukhung und wird von Singpho-Stämmen bewohnt. Er fließt nachher südwärts zwischen 112° 30'—113° im Kubo-Thale, welches unter dem Ostgehänge des Tafellandes von Manipur¹) liegt, deßen Hauptstrom Kongba sich außerhalb des Kubothales dem Ningthi zugesellt.

Von Pugan an strömt der große Fluß südwärts an Prome 18º 50' vorbei, in dessen Nähe die Ruinen der ältesten Hauptstadt der Barmanen liegen; hier sind auch die Südgränzen des eigentlichen Barmanen-Landes, welches von Bhanmo an bis hierher an beiden Seiten des Landesflusses und seiner Zustüsse reicht. Ks ist diese Strecke zugleich die des mittleren Stromes, der hier in einem hügeligen Thale und von Bergen mittlerer Höhe umgeben fortfliefst. Unterhalb beginnt das flache Land Pegu, das Land der Môn oder Talain (Talian); der Strom spaltet sich im 180 n. B. in zwei Hauptarme, einen westlichen (den von Bassein), und einen östlichen von Rangun, von der gleichnamigen großen Hafenstadt 16° 47' an seiner Ausmündung so benannt. Dieses von vielen Nebenspaltungen der beiden Arme durchflossene Land ist das Delta der Iravadi, ein angeschwemmtes, oft überschwemmtes, feuchtes und heißes, aber fruchtbares Gebiet. Die Hauptstadt dieses früher berühmten, Pegu benannten Reiches liegt am gleichnamigen Flusse im innern Lande im 17º 40' n.B. 113º 52'ö. L. Der noch östlichere kurze Fluss Sétang ist die alte Gränze gegen Martaban 3). In dem östlichen Gränzgebirge Pegu's wohnen Karin, wie sie uns nördlicher in dem Gräuzgebirge gegen den Saluen bekannt sind.

Die Iravadi, obwohl kürzer als der Saluen, dessen Lauf aber in Hinterindien selbst kürzer als der ihrige ist, bildet nebst dem Kambôg'a die Hauptströme Hinterindiens; die Iravadi übertrist ihren Nebenbuhler an historischer Bedeutsamkeit, wie an Schistbarkeit und Fruchtbarkeit auch ihrer oberen Landschaften.

<sup>1)</sup> S. oben S. 69. 323.

<sup>2)</sup> Low, a. a. O. V, p. 236. Der Pegusus heisst in Pali Hansavati, reich an Gänsen.

<sup>3)</sup> Die Iravadi ist von Hannay bis zum Gemünde des Mogang 250 beschift worden, wo er ihn verließ; er war hier noch breit und tief. S. As. J. of B. VI, p. 263. Man leitet den Namen ab von Airàvata, dem Elephanten des Indra's; wahrscheinlich richtig, weil der Elephant in Barma so gechrt ist; in diesem Falle darf man aber nicht die Iravati oder Hyarotis damit

Die Iravadi wird in ihrem ganzen Laufe von der fünften großen Meridiankette und deren Parallelzügen im W. begleitet; sie ist uns nur im mittleren und südlicheren Theile bekannter, wo sie das mittlere Iravadi-Thal von Arakan im W. scheidet. Nach dem Laufe der Flüsse und der Breite der schon beschriebenen Nordgränze 1) müßen wir die nördlichsten Anfangspunkte dieser Bergketten zwischen 25° 30' und 27° n.B. suchen; der westlichste große Zufluß zur Iravadi, der Kyendwen, so wie deßen Zufluß Kongba aus Manipur, fließen beide erst südwärts, werden aber nachher genöthigt ostwärts zum Iravadi-Gebiete abzubeugen; die Ursache muss die Höhe des Gebirgslandes seyn, welches ihnen im Westen vorliegt. In der That scheint die Kette, deren Theil Muin Mura 111º 20' O. 24º N. bekannt ist, in Norden wie in Süden fortzustreichen; nördlicher bildet sie den Gebirgswall zwischen Manipur im O. und dem Barak-Gebiete im W.; südlicher fliessen aus ihr die Tripura und K'aturgrama-Ströme westwarts2), Zustüsse zu Kongba und Kyendwen ostwärts. Es scheint aber nothwendig, über 23° n.B. eine Gabelung dieser Kette anzunehmen; denn während die oben erwähnte Gränzkette 3), zu welcher die hohen Gipfel des blauen und des Tafelberges und anderer gehören, Vorderindien von Hinterindien trennt, ist in diesem Lande selbst eine nochmalige Scheidung der Stromsysteme, indem der Keladyng oder

zusammenstellen. Die jetzige Hauptstadt Ava (eigentlich Aengva, Fischteich) war es auch früher, Amarapura, Stadt der Unsterblichen, nur 1/2 M. höher, war es nur von 1783-1822. Das Ava gegenüber liegende Sagaing ist aber zwei Mal früher Residenz gewesen. — Pugan bei Tagong 23º 30' zeigt noch große Ruinen; s. HANNAY, p. 251. Sie ist nach der Barmanischen Geschichte die älteste Hauptstadt und zwar von einem Prinzen aus Hindustan gestiftet; von hier aus wurden sowohl Pugan, als das südliche Prome und das nähere Ava gegründet. S. H. Bunnzy, translation of an inscription in the Burmese language, in As. Res. XX, 172. und As. J. of B. IV, 400. - Der Krieg der Engländer mit dem Könige von Ava und spätere und frühere Gesandtschaften an den dortigen Hof haben uns mit diesem Lande ziemlich bekannt gemacht; ein älterer Bericht ist: Symus, account of an embassy to the kingdom of Ava. 1800. 3 Vols. 80. oder 2 Vols. Kdinburgh. Der beste: Crawfurd's Journal of an embassy to the court of Ava in the year 1827. 1834. 2 Vols. 80. Später als Ritten's Darstellung, IV, 1, 157. fgd. sind: Travels in the Birman empire. By UOWARD MALCOLM. Rdinburgh, 1840.

<sup>1)</sup> S. oben S. 323. 325.

<sup>2)</sup> S. oben S. 69-72.

<sup>3)</sup> S. oben S. 70.

Arakanfluß in einem bestimmt abgegränzten Thale südwärts fließt und im Osten durch eine hohe Kette vom Fravadi-Lande geschieden ist. Diese Kette muß die eigentliche Fortsetzung des Muin Mura nach Süden seyn; in der That finden wir sie in der Breite von Ava eder 22°n. B. als Meridiankette wieder; sie muß überstiegen werden, um von dieser Hauptstadt nach Arakan zu gelangen; sie wird hier Jumadong genannt und Päße vom Minefluße in Barma nach Aeng in Arakan, in 20°, von Jandabu 19° 15′ nach Tongho führen in der Höhe von 4690 Engl. F. von Lande zu Lande hinfüher¹); Kap Negrais bezeichnet ihr Ende am Meere.

6. Arakan. Die eben beschriebene Meridiankette scheidet dieses kleinere Gebiet vom Iravadi-Lande; auch die Westkette kennen wir 2), welche dieses Land von den Indischen Ländern an der Ostküste des Bengalischen Meeres von dem Punkte an trennt, wo sie sich von der großen fünften Meridiankette ablöst; dieser Punkt ist etwa 23° 20' n. B. im S. des Muin Mura; denn hier entspringen die zwei Arme, welche den Keladyngfluss bilden; diese vereinigen sich bei Lara, nicht viel oberhalb der Hauptstadt Arakan, welche 12 M. vom Meere am schiffbaren Flusse im ganz flachen, von vielen Spaltungen desselben überschwemmten, seuchten, höchst ungesunden Gestadelande liegt. Arakan überhaupt besteht nur aus einem schmalen Küstensaume südwärts bis 16° und dem darüber liegenden Waldgebirge; am Flusse, der etwa 50 M. Lauf haben mag, ist aufwärts noch unbekanntes Gebiet. Mehrere Insela liegen der Küste vor. Der größere Theil ist unangebaut, mit üppigem Wachsthum, aber voll böser Fieberluft. dieses Land war einst ein besonderes Reich, jetzt ist es Englisch.

Die Bewohner, Rakhaing oder Mug, sind Verwandte der Barmanen<sup>3</sup>).

So stellt sich Hinterindien dar als ein großes, bestimmt abgegränztes Gebiet Asiens; als ein zusammengehöriges durch die Gleichförmigkeit der Gebirgs- und Flus-Systeme, zu welcher die des Klimas, die der Erzeugnisse und des Menschentypus hinzu tritt; als ein in seinem Innern ebenso bestimmt in mehrere Theile

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 210. 279. 308. 339. 343. BERGHAUS, 27.

<sup>2)</sup> S. oben S. 70. 72.

<sup>3)</sup> Ch. Paton, historical and statistical sketch of Aracan, in As. Res. XVI, 353. Ritter, IV, 1, 307. fgd.

geschiedenes. Stellen wir diese Theile in allgemeinen Zügen kin, se zeigen sich drei große Gebiete in drei größern, breitern, offenern Flusthälern auch als natürliche politische Abtheilungen: das Iravadi-Gebiet, das des Menam, das des Kambôg'aslusses; ein viertes dehnt sich unter dem Gebirge an der Ostküste aus. Das Gebirgsland Lao an der Nordgränze zerfällt in mehrere Gebietc, das Land am Saluenflusse ist zu weit ausgedehnt und schmal, um natürlich einen einzigen Staat zu bilden; der Küstensaum im W. zwar ein zusammengehöriger, nur zu klein, um bedeutend zu Diese Gliederung macht sich auch in der Geschichte der ganzen Halbinsel vorwaltend gültig und bewährt sich in den Hauptumrifsen der jetzigen politischen Theilung. Das Iravadi-Gebiet bildet den Staat der Barmanen, das des Menam den Siamesischen; die Gebiete auf der Ostküste sind zu einem Staate zusammengefügt; dieser greift aber durch den Besitz des Kambôg'agebiets auf künstliche Weise in ein anderes über; Lao ist unter der mehr oder weniger strengen Bothmässigkeit der benachbarten mächtigen Reiche Barma, Siam, China; eine meerbeherrschende Europäische Macht waltet in den abgerissenen Küstengebieten Arakan und Tenasserim, und hat das Tafelland Manipur unter ihren Schutz genommen, wie eine hohe Feste, aus welcher sie zu gelegener Zeit hervorbrechen kann. Von der ins Meer hineinragenden Halbinsel Malacca, die in viele kleine Staaten zerfällt, gehorchen die angränzenden Gebiete Siam, die südlichsten den Britten.

## · Klima. Erzeugnisse.

Auch in Beziehung auf diese beiden Gegenstände können nur sehr allgemeine Andeutungen hier zugelaßen werden.

Hinterindien hat, wie es seiner Breite nach muss, das heise, milde, gleichförmige Klima der Tropen mit Monsunen und regelmäsigen Regenzeiten; die höheren Gebirgsländer im Norden werden hierin einigen Unterschied zeigen, allein keinen so großen, wie in Vorderindien, da die Schneegebirge hier nur an einer kurzen Strecke die Nordgränze machen. Doch sind die innern Gebirge hoch genug, um eine Wolkenscheide zu bilden und dadurch eine Entgegensetzung der Jahreszeiten, wie ähnlich in Dekhan, hervorzurusen. Der S. W. Monsun bringt in Kok'hin China die trockene

Jahreszeit, der von N. O. in October den Regen 1). Westlicher scheinen die Indischen Verhältnisse zu herrschen 2).

An Reichthum der Erzeugnisse des Bodens wetteisert die hintere Halbinsel mit der vorderen; ja sie hat eigenthümliche, welche der vorderen sehlen. Da sie im allgemeinen die Indiens und der Tropen sind, brauchen nur die wichtigeren der eigenthümlichen eine Erwähnung zu sinden. Das Nordgebirge ist reich an Metallen, auch den edlen, und namentlich ist Hinterindien, im Gegensatze zu Vorderindien, reich an Gold, wenn dieses ein Reichthum zu nennen ist 3). Es ist reich an Waldbäumen, doch scheint der werthvolle Tekbaum nur Siam, Tenasserim und Pegu zu gehören 4); das viel geschätzte Agilaholz ist vorzüglich ein Erzeugniss Kok'hin China's und Siams 5); an Elephanten sind Siam, Lao, Tenasserim; Barma reich; namentlich ist die Abart der als göttlich verehrten weisen Thiere in Siam zu Hause 6).

<sup>1)</sup> RITTER, III, 923.

<sup>2)</sup> ebendas. III, 1086. IV, 1, 142. 317.

<sup>3)</sup> chend. von Tonkin III, 926.; Lao 1216; Ava IV, 1, 243.

<sup>4)</sup> ehend. 111, 932. 1100. IV, 1, 145. 190.

<sup>5)</sup> ebend. III, 933. 1091. S. GILDEMEISTER, scriptt. Arabb. de rebus Ind. p. 65. fgd. und oben S. 285.

<sup>6)</sup> Ritter, Ill, 1103. IV, 1, 146. 255. Chawfurd, history of the Indian Archipelago Ill, 245. sagt: "Die Länder, welche zwischen Siam und China liegen, Kambôg'a, K'ampa, Kok'hin-China, Tongkin, sind ohne Zweifel die am meisten begabten des ganzen Asiatischen Festlandes, mögen wir nun die Fruchtbarkeit des Bodens, die Mannigfaltigkeit und Nütslichkeit ihrer vegetabilischen und mineralischen Erzeugnisse in Erwägung ziehen, oder die Anzahl und Vortrefflichkeit ihrer Häsen, ihre schönen, schistbaren Flüsse und die Ausgedehntheit ihrer Binnenschistart, oder endlich die bequeme Lage für den Verkehr mit andern Völkern."

## Der Indische Archipel.

### Lage. Gränzen.

Im Archipel befinden wir uns in einer neuen Welt; statt der großen Festlande der beiden Halbinseln haben wir nur Inseln, obwohl einige beinahe wie Festlande groß sind; es herrscht aber die Umgebung des Meeres vor und neben den größeren Eilanden füllt eine Unzahl kleinerer und ganz kleinen das Meer; wir sind im Archipel mit geringer Ausnahme beinahe stets nahe bei dem Erdgleicher und stets unter den Tropen; ganz eigenthümliche Erzeugnisse des Bodens treten uns hier entgegen und das Geschlecht der Menschen und Sprachen ist ein eigenthümliches. Es ist eine Welt für sich, aber zugleich ein vermittelndes Gebiet für die nahen Festlande; es liegt Hinterindien in seiner ganzen Ausdehnung nahe vor und ein Theil dieses Inselreichs, die Halbinsel Malacca, hängt mit Hinterindien zusammen; die nordöstlichste Inselreihe reicht nahe an die südlichste Küste Chinas, die nordwestlichste erstreckt sich hoch ins Bengalische Meer hinauf und erreicht beinahe die S. W. Spitze Pegu's in Kap Negrais; die östlichsten liegen solchen nahe, welche zur Inselwelt des großen Ozeans zwischen Asien und Amerika gehören. In Uebereinstimmung hiemit haben die Bewohner des Archipels oder richtiger der begabtere Theil unter ihnen in dieser Ozeanischen Welt ihre nächsten Stammverwandten. Dem vorderen Indien liegt der Archipel im Raume entfernter, aber durch das offene Meer und die Gunst regelmässiger Winde leicht erreichbar; er trägt die zahlreichsten und merkwürdigsten Spuren des Einflusses, den das vordere Indien auf seine Bewohner ausgeübt hat; dieses der Grund, weshalb eine sehr kurze Skizze dieser Inselwelt hier nicht vermisst werden darf.

Der Archipel ist auf eine merkwürdige Weise eine für sich geographisch abgeschloßene Welt, obwohl er überall den größten Schiffen offene Durchgangsstraßen darbietet. Diese Einschließung beruht auf die Lage und Anordnung der einzelnen Insel - Gruppen und -Reihen.

Die Nordspitze der nordwestlichsten Inseln liegt unter dem 14° n. B. im S. des Kaps Negrais; von hier zieht sich die Reihe der Andaman-Inseln im 110ten—111ten Meridiane O. v. F. südwärts; an sie schließt sich die Kette der Nicobaren an, von 90-70 n.B. 1110-1120 O. nach dem Nordende Sumatras im 1130 ö. L. und 50 40' n. B. hin. Diese große Insel erstreckt sich S. S. O. bis zum 6° s. B. und 123° 30' ö. L., von einer Inselkette an ihrer Westküste begleitet. Dieses ist die Westgränze des Archipels. Im Osten liegt ihr parallel die Halbinsel Malacca, von der Landenge am Flusse Pakshan 10° n. B.1) bis Kap Romania 1° 22' 30" und Kap Bures 1° 15' n. B. im Süden, zwischen den Meridianen 1160 und 1220. Die Malacca-Strasse oder das eingeschlossene Meer zwischen der Halbinsel im Osten und der Insel Sumatra im Westen führt aus dem Bengalischen Meere in den Archipel hinein; durch die vielen Inseln an der Südspitze Malaccas theilt sich dort die Strasse in viele einzelne. An Sumatras Südspitze, zwischen ihm und Java, führt die Sunda Strasse hinein.

Die große Insel Java zwischen 5° 52' und 8° 46' s. B. 2) von 122° 51° bis 132° 13' ö. L. bildet zuerst die Südgränze; die kleinen Sunda-Inseln, nachher die südlichen Banda-Inseln folgen sich ostwärts in der Parallele der Südküste Javas und setzen diese Gränze über 150° ö. L. fort, mit merkwürdiger Gleichförmigkeit und Ausdehnung (300 geogr. M.); nur einzelne, wie K'andana oder die. Sandelholzinsel und Timur 3) ragen aus der Kette heraus und erreichen 10° s. B. Viele aber schmale Mecresstraßen öffnen Durchgänge aus dem großen Südmeere 4).

Die östliche Gränze ist die unterbrochenste und unregelmäßigste; die Aru-Inseln (5°-7° s. B. 152°-153° ö. L.) und der westliche Theil Neu-Guinea's (0° 30'-4° 10's. B. 149°-153° ö. L.), der beinahe zwei besondere vom größeren eigentlichen Neu-Guinea getrennte Inseln bildet, stellen den südlichen Theil dieser Gränze dar, die sich darauf westlicher durch G'ilolo (146° ö. L.) und die

ļ

<sup>1)</sup> S. oben S. 327.

<sup>2)</sup> S. SIR T. STAMFORD RAFFLES, the history of Java. London. 1817. 4to. 2. Vols. I. p. 1.

<sup>3)</sup> Der Name bedeutet Ost in den Sprachen des Archipels; K'andana ist Sanskrit.

<sup>4)</sup> John Crawfurd, history of the Indian Archipelago, 1, 6.

Lason oder Losong (zwischen 137°—142° ö. L. 12° 20′—18° 42′ n.B.) zieht; ihr im Norden liegen die kleinen Bashi-Inseln; noch nördlicher wird Formosa nahe der Ostküste Chinas (138°—139° 40′ ö. L.) vom nördlichen Wendekreise durchschnitten. Die Einfahrten durch diese Inseln aus dem stillen Meere sind offner und breiter, als die übrigen und heißen Pasagen, so die von G'ilolo, Mindanao und Luson.

Die Nordgränze geht vom südlichen Luson aus längs der langgestreckten Palawan-Insel (zwischen 137° 17' und 135° ö. L. 11°
30'— 8° 24' n. B.) nach dem Nordosten Berneo's; zwischen diesem
großen Eilande und der Küste Malacca's liegen zahllose kleine
Inseln und hervorragende Meeresfelsen, welche unter die Gruppen der Natuna und Anamba (123°—127° und 2° 30'—4° 50') zusammengenommen werden, das innere Meer des Archipels absperren
und die Durchfahrt schwierig machen.

Die größte aller Inseln dieses Meeres, Borneo, liegt ziemlich im Mittelpunkte des so umgränzten Gebiets von Nord nach Süd und West nach Ost (zwischen 6°20' n. B. und 4° s.B. 126°30'—136°30' ö. L.). Die größeren umliegenden Inseln haben wir bis auf eine alle schon genannt; sie sind im S. Java, im Westen Sumatra und die Halbinsel Malacca, im N. Luson, im N. O. Mindanao, die zwei größeten Philippinen; nahe im Osten endlich Celebes, die am wunderlichsten gestaltete Insel der Welt, aus vier langen, schmalen, ostwärts und südwärts hinausspringenden Halbinseln mit dazwischen liegenden breiten Meerbusen bestehend; die äußersten Punkte liegen um 1°50' n.B. und 5° 40' s.B. zwischen 137°—143 ö. L.; das Meer füllt freilich einen großen Theil des so umschriebenen Landes.

Die Zahl der übrigen Inseln anzugeben, wäre unmöglich und wenn es geschehen könnte, hier zwecklos. Es genügt hier zu sagen, dass der Archipel wenigstens 16 Inseln enthält, die nur den vierten Raug in dieser Inselwelt einnehmen, aber dabei einen Flächenraum von zwischen 9000—1550 Engl. Quadratmeilen haben 1).

Die kleinern Inseln bilden entweder Ketten, wie im Osten

<sup>1)</sup> Nach Crawfurd's Berechnung und Aufzählung III, 534. I, 3. Das Größenvorhältnist an selgen, entlehne ich ihm noch folgende Angaben: ersten Ranges
sind Borneo mit 212,500 und Sumatra mit 130,000 Eng. q. M.; zweiten
Java mit 50,000, Malacca mit 48,000, Celebes mit 55,000.; dritten Lusoa
mit 30,000, Mindanao mit 25,000.; jede der letzten ist der größten Westindischen Insel an Größe gleich.

Java's, oder Gruppen, die viele Inseln vereinigen. Zwischen diesen Gruppen und den größern Inseln ist an fünf Stellen offenes, freies Meer, gleichsam Binnenseen; sie werden daher auch Seen genannt. Diese sind die Chinesische See zwischen Hinterindien, Malacca und Borneo, die jedoch außerhalb des Archipels liegt; die Java-See zwischen Java und Borneo, auch Sunda-See genannt; drittens die See zwischen Celebes, Buro, Ceram in N. und der Gränzkette im S., Banda-See genannt; die vierte liegt im N. von Celebes, im O. von Borneo, im S. von den Sulu-Inseln und Mindanao; sie heisst Celebes-See; die fünste ist eingeschlossen von Mindanao, den mittlern Philippinen, Palawan, dem Nordosttheil Borneo's und im S. von den Sulu-Inseln; die letzten geben ihr den Namen. Diese Seen bilden einen wichtigen Charakterzug des Archipels; auf ihrem stets ruhigen Wasser können die Bewohner mit den regelmässig wechselnden Winden leicht von einem Theile ihres Gebiets zum andern hinüberschiffen. Diese sicheren Winde begünstigen auch die Fahrten aus dem Archipel nach den nahen Festlanden: in drei Tagen erreicht man von der Ostküste China's die nordöstliche Gruppe der Philippinen, in zehn die Mitte des Archipels; in fünfzehn gelangt man von Vorderindien ebendahin; nur drei Wochen werden erfordert um vom südlichen Arabien Sumatra und Malacca zu erreichen. Diese Begünstigung ist um so wichtiger, weil die Verbindung zur See zwischen Arabien und Indien im W. und China im O. durch den Archipel gehen Nicht weniger glücklich ist die Lage für den erweiterten Verkehr der jetzigen Zeit; vom Vorgebirge der guten Hoffnung und der Westküste Amerikas erreicht man durch ein offnes Meer mit regelmässigen Winden leicht und sicher den Archipel. müsste sich hier ein Mittelpunkt des Welthandels bilden, selbst wenn die Inseln diesem nicht viele der gesuchtesten und einige der seltensten und kostbarsten Waaren darböte.

Die Monsune oder regelmäßigen Winde dieser Meere, deren Wichtigkeit für die Geschichte der Entwickelung der Inselbewohner so groß ist, verdienen kurz erwähnt zu werden. Nach den allgemeinen Gesetzen der Winde in der Nähe des Erdgleichers müßte der Archipel den Passatwind haben; dieser wird aber auch hier durch das Land, auf welches er stößt, gestört. Im Indischen Ozean wehen die Monsune mit halbjährigem Wechsel von 3° s. B. an nordwärts; der Südwest-Monsun im Allgemeinen von April bis October; der Nordost in der zweiten Hälfte des Jahres. So

auch in der Chinesischen See. Zwischen 10° s. B. aber bis 3° s. B. und in December und Januar oft bis 2° n. B. finden im Archipel entgegengesetzte Monsune statt; ein Südost Monsun weht von April
bis October, in der zweiten Hälfte des Jahres ein Nordwest; sie
sind am stärksten in der Java-See, dehnen sich aber bis Neu-Guinea aus. Sie bilden aber im Archipel selbst einen Gegensatz;
der Westwind bringt in Java Regen, der östliche heiteres Wetter
von April bis October 1); an den Molukka-Inseln ist der Ostmonsun
stürmisch und regenbringend, der aus Westen trocken und sanft 2).

#### Gruppon.

Da mit Ausnahme der Philippinen alle Inseln dieses großen Archipels nahe am Erdgleicher liegen, findet sich natürlich eine allgemeine Gleichförmigkeit des Klimas, der Gewächse und Thiere, auch der Menschen und ihrer Art. Doch zeigt gleich ein Blick auf die Karte den Unterschied, dass neben kleinen Inseln große Festlande vorkommen; die ersten begünstigen die Fischerei und das Seeleben, die letzten allein konnten Ackerbau im größeren Masstabe entwickeln und dadurch Staaten mit höherer Bildung hervorrufen. Eine genauere Bekanntschaft zeigt aber ferner, daß auch andere Unterschiede zwischen den einzelnen Theilen vorkommen, welche mit der geographischen Länge und der Entfernung von den Mittelpunkten der Bildung im Zusammenhange zu stehen scheinen. Wir wollen diese mit den Worten des genauesten Kenners und gründlichsten Beschreibers dieser Lande bezeichnen 3). Den ersten Theil bilden Malacca, Sumatra, Java nebst Bali und Lombok und zwei Drittel des westlichen Borneo bis zum 131° ö. B.4). Die Gewächse und Thiere dieser Abtheilung sind eigenthümlich und haben den Charakter einer größeren Nützlichkeit, als die der übrigen Gebiete. Der Boden ist von überlegener Fruchtbarkeit und sehr geeignet, vogetabilische Nahrung der trefflichsten Art zu erzeugen. Die civilisirten Bewohner haben eine allgemeine Uebereinstimmung in Sitten, Sprachen und Verfassungen; sie sind

<sup>1)</sup> RAFFLES, Java, I, 30.

<sup>2)</sup> CRAWFURD, I, 9.

<sup>3)</sup> ebend., I, 7.

<sup>4)</sup> CRAWFURD hat \$150 O. v. Gr. (1330 39' \$8"), was offenbar at viel ist.

civilisirter als die der übrigen Theile und sie haben bedeutende Fortschritte in Künsten, Wassen und litterarischer Bildung gemacht. Reis ist ihre Nahrung und im Allgemeinen in Uebersluß vorhanden.

Der Mittelpunkt der zweiten großen Abtheilung ist Celebes; zu ihr gehören außerdem die nahen Inseln im Süden Salajer und Buton, die Sunda-Inseln im Süden von Sumbava an ostwärts bis 141° ö. L. und die ganze Ostküste Borneo's bis zu 3° n. B. Die Gewächse und Thiere haben hier einen eigenthümlichen Charakter; der Boden ist von geringerer Fruchtbarkeit, als in der vorhergehenden Abtheilung und weniger geeignet Reis oder Korn der besten Art hervorzubringen. Die civilisirten Bewohner haben beträchtliche Fortschritte in-den nützlichen Künsten gemacht, aber ihre Bildung ist mit der der ersten Abtheilung verglichen von einem geringern Typus. In Sprache, Sitten und politischer Verfassung stimmen sie auf überraschende Weise unter sich überein, sind aber sehr von ihren westlichen Nachbaren verschieden. Reis ist ihre Hauptnahrung, ist aber nicht überflüßig und gelegentlich wird etwas Sago gebraucht.

Die dritte Abtheilung weicht auf bemerkenswerthe Weise von allen übrigen ab. Ihre Ausdehnung ist von 10° s. B. bis 2° n. B. von 141° ö. L. bis 150° ö. L. Der Charakter des Monsuns ist hier, wie schon gesagt, umgekehrt. Die Mehrzahl der Pflanzen und Thiere der zwei ersten Gebiete verschwindet im dritten, wo wir in beiden Naturreichen neue und jedem andern Theile der Welt unbekannte Erzeugnisse haben. Es ist die Heimath der Muskatnüsse und Gewürznelken, das einzige Land, welches sie in Vollkommenheit hervorbringt. Der Boden ist nicht fruchtbar genug um die höheren Gattungen der nährenden Pflanzen zu erzeugen. Reis wird kaum erzielt und die gewöhnliche Nahrung des Volkes ist Sago. In Sprache, Sitte und politischer Verfassung kommen sie unter sich überein und weichen wesentlich von allen ihren Nachbaren ab. Sie stehen weit gegen die Nachbaren der zwei ersten Bezirke in Civilisation, in Macht und in der Kenntniss nützlicher Künste zurück. Sie erwarben sich nie durch sich selbst den Gebrauch der Schrift.

Die vierte Abtheilung ist am wenigsten deutlich charakterisirt, doch bezeichnen Unterschiede, welche genugsam in die Augen springen und zu ergreifen sind, ihren Charakter und berechtigen sie besonders betrachtet zu werden. Sie liegt zwischen 40-100 n. B. 1340-1440 ö. L. und schließt die Nordwest-Ecke Borneo's, den Sulu-Archipel und die große Insel Mindanao ein. Die Ge-

wächse sind vielfach eigenthümlich, haben aber in einem gewissen Grade Antheil an dem Charakter derjenigen der sämmtlichen drei früheren Abtheilungen. Die Gewürznelken und Muskatnüße sind einheimisch, aber in einer unvollkommenern und geringerern Gattung. Sago wird sehr oft gegeßen, aber Reis im wiederum das Hauptmahrungsmittel. In ihrer Civilisation stehen die Bewohner höher als die der dritten, aber unter denen der ersten, ja sogar der zweiten Abtheilung. Sprache, Sitten, Verfaßung sind eigenthümlich, ihnen gemeinschaftlich, von denen aller ihrer Nachbaren verschieden.

Die fünfte und letzte Abtheilung ist die bekannte Gruppe der Philippinischen Inseln, zwischen 10° und 19° n. B. Eine so sehr verschiedene geographische Breite bringt einen relativ großen Unterschied des Klimas und der Erzeugnisse hervor. Diese Abtheilung des Archipels liegt allein innerhalb der stürmischen Region der Orkane und dieser Umstand giebt schon allein dem Lande einen besondern Charakter. Der Boden ist ausnehmend fruchtbar und Reis die Nahrung der gebildeteren Stämme. Die Erde ist dem Wachsthume des Zuckerrohrs und der Tabakpflanze höchstgünstig, erzeugt aber weder den Pfeffer der ersten, noch die feinen Gewürze der dritten Abtheilung, noch einige jener deliciösen und eigenthümlichen Früchte, welche die Gegenden des Archipels charakterisiren, die innerhalb des zehnten Grades vom Erdgleicher liegen, und-welche in allen andern Ländern der Erde unbekannt sind. Die Sitten, die politische Verfassung und vor allem die Sprache der Bewohner sind in Geist und Form von denen der Bewohner aller anderen Theile des Archipels verschieden.

Nach dieser Eintheilung können wir auch die Beziehungen bestimmen, in welchen der Archipel historisch zu Vorderindien steht; die engste Berührung findet mit der ersten Abtheilung statt, vor allen mit Java; mit der zweiten ist die Berührung mittelbarer und wie es scheint auf Celebes beschränkt; der dritten und vierten sind der Mittheilungen aus Indien nur sehr wenige, einzelne zugekommen und diese aus der zweiten, wo nicht aus der dritten Hand. Von der fünften wird dieses in noch höherem Grade gelten, wenn nicht die hier einheimischen Alphabete Indischen Ursprungs sind; auch in diesem Falle wird es eine Mittheilung aus zweiter Hand seyn.

Der Archipel ist durchgängig gebirgig, die Kette, welche die Inseln der Südgränze trägt, ist vulkanisch und enthält noch thätige Vulkane. Nur die größern Inseln haben sehr hohe Berge;

doch scheint nirgends die Sohneehöhe erreicht zu werden!). Wegen der Schmalheit der Länder können auch die größern Inseln keine bedeutenden Flüße haben, obwohl Sumatra und Java daran reich sind; nur das zusammengedrängte große Borneo macht eine Ausnahme?). Das Land ist gewöhnlich bedeckt mit dichten Wäldern der größten Bäugh, oft drängt das üppige Wachsthum bis zur Fluth des Meeres heran. Mit Ausnahme Celebes, wo sie auch nicht sehr groß sind, fluden sich dort keine Grasebenen; dürre Sandwüsten kommen nirgends vor. Kein Ländergebiet unmittelbar am Erdgleicher hat eine so zahlreiche und fortgeschrittene einheimische Bevölkerung. Es ist durch Milde des Klimas, Reichthum der Erzeugniße, Leichtigkeit der Verbindungen mit andern Ländern eines der schönsten und begünstigsten Gebiete der ganzen Erde.

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Theile des Archipels liegt außer dem Plane dieses Werkes; was hier zum Verständnis späterer Untersuchungen in großer Kürze hinzugefügt

<sup>.1)</sup> Malacca wird in seiner ganzen Länge von einer Kette durchzogen, welche die Fortsetzung der dritten großen Hinterindischen Meridiankette ist; der höchste Berg, den die Portugiesen Ophir nannten, bei der Stadt Malacca hat 4000 F. Sumatra ist ebenfalls von Norden nach Süden von einer Kette in der Mitte durchschnitten, von welcher die Flüße nach beiden Seiten abfließen. Die Höhen sind hier beträchtlicher; der Ophir hat 13,424 Engl. F. Höhe. Auch sind Vulkane auf der Insel. In Java liegt die Kette nach der Südselte der Insel hin, ihre Verzweigungen durchziehen aber auch die meisten übrigen Theile der Insel in verschiedener Höhe; die Südküste ist steil und unzugänglich; die Ebenen der Insel liegen nach der Nordküste. Die große Kette ist bekanntlich vulkanisch und mehrere Vulkane noch thätig; die ganze Reihe der Inseln in Osten Javas ist offenbar eine vulkanische Brhebung, auch hier sind noch thätige Feuerberge; der Tomboro auf Sumbhava machte 1815. einen der merkwürdigsten und verwüstendsten Ausbrüche. Der Arg'una Berg auf Java hat 10,614 Engl. F. Der Tegål und Semiru sind aber noch höher. S. RAFFLES I, 11. fgd. Auch Celebes hat Berge von über 8000 F. Höhe; in N.O. sind Vulkane. S. Account of Celebes, bei RAFFLES, II, CLXXVIII. Die Berge von Borneo sind nech ganz unbekannt. S. den im der nächsten Note angeführten Bericht von Karl, IV, 185. Auch auf den Philippinen sind Vulkane; die Borge sind auch hier sehr hoch. S. BERG-HAUS, Asia I, die Philippinen, S. 33. 39.

<sup>2)</sup> Der Sambas ist über 200 Engl. M. von seiner Mündung aufwärts für Schiffe fahrbar. So auch der kleinere Pontianak. S. Windson Earl., sketch of the island of Borneo und seine Voyage to the west coast of Borneo, in Journ. of the R. A. S. Ill, p. 5. IV, p. 176. Der Fluß von Koti an der Ostküste scheint noch größer. Ebend. p. 181. Auch der Bang'armassin ist groß. p. 184.

werden muss, ist eine allgemeine Angabe über die wichtigsten eigenthümlichen Erzeugnisse der Inseln¹).

#### Erzeugnisse.

Es ist schon oben erwähnt, dass Reis bei der Mehrzahl der Inselbewohner, wie in Indien, die Hauptnahrung bildet; Java ist namentlich ein für den Reisbau unübertrefflich geeignetes Land; seine reiche Bewäßerung, der fruchtbare Boden, das gleichmäßig warme Klima machen es an günstigen Stellen möglich, zu jeder Zeit des Jahres Reisärndten zu gewinnen?). In einem Theile des östlichen Archipels ersetzt die Sagopalme (Metroxylon Sagu), die auch über andere Theile verbreitet ist, den Reis; der Baum ist mit einer Ausnahme die niedrigste der Palmen, und hat mit einer Ausnahme unter ihnen den dicksten Stamm, dessen schwammiges Mark den Stoff giebt, welcher den Bewohnern als Brod dient. Der Baum wächst in großen Wäldern und erfordert keine Pflege. Kein Nahrungsstoff des täglichen Lebens wird leichter gewonnen; er steht aber dem Reis und den Kornarten der temperirten Zone an Nahrhastigkeit nach und wird zu leicht gewonnen, um die Bewohner auf wohlthätige Weise zu eignen Anstrengungen anzuspornen.

Der Archipel besitzt in Fülle die übrigen nahrunggebenden Pflanzen und Bäume, welche den Tropen eigenthümlich sind; wir können diese hier nicht aufzählen; nur die eigenthümlichen dürfen erwähnt werden. Die wildwachsende Gomuti-Palme, die dickste aller, gibt den Bewohnern zugleich ihren Palmwein, ihren Zucker, einen Nahrungstoff und ein vortreffliches Material für

<sup>1)</sup> Es wird eine Angabe der wichtigsten neuern Berichte über einzelne Theile des Archipels, die noch nicht angeführt sind, hier nicht unpassend seyn. Ueber Malacca giebt Ritter alles die dahin bekannte IV, 1, 1. fgd. Dann Newbold über die einzelnen Staaten der Halbinsel in As. J. of B. Ill, 601. IV, 241. 297. 537. V, 61. 257. 505. 561. 626. Ueber Sumatra, Marsden's history of Sumatra. London 1818. 4to. Erste Ausg. 1784. 2te 1811. Dann die Memoirs of the life and public services of Sir T. S. Raffles. London. 1830. 4to. Ueber die Batta zwei Berichte, der erste in Journ. of the R. As. Soc. II, 43. von James Low; ein zweiter in Trans. of the R. As. Soc. I, 485. von zwei Missionären. Account of Bali bei Raffles, Java II, CCXXXI. Ueber die Philippinen: Historia de las islas Philipinas, por Martinez de Zuniga. Andere bei Berghaus, a. a. O. S. 5.

<sup>2)</sup> CRAWFURD, I, 363.

Stricke. An Obst besitzt der Archipel die reichste und kostbarste Fülle; die allerschönsten Früchte dieser Art, der Mangustin und der Durian, gedeihen in keinem andern Lande. Nicht geringer ist der Reichthum an großen Bäumen für Bauten und Geräthe, eigenthümlich groß auch derjenige an solchen, welche Gummi oder Harz geben. Von Gewürzen besitzt er allein neben den an-. dern die Gewürznelke und die Muskatnuss. Die erste gehört ursprünglich den fünf eigentlichen Molukken und gedeiht, wenn sie auf die benachbarten Inseln verpflanzt wird, weniger gut; so trägt der Gewürznelkenbaum auf Amboyna, auf welche Insel die Holländer ihrem Monopolsysteme zu Liebe sich bemüht haben, den Anbau zu beschränken, 2-3 Jahre später Frucht, als in der Heimath und erfordert große Pflege, während er ungepflegt am trefflichsten auf den Molukken gedeiht. Dieses schon im Alterthume sehr gesuchte Gewürz ward von den Bewohnern seiner Heimathinseln jedoch nie geschätzt oder gebraucht, sogar die Namen gehören nicht den ursprünglichen Besitzern des Gewächses, soudern den Chiuesen und Der Muskatnussbaum hat ursprünglich eine weitere Verbreitung und ist in Neu-Holland, Kok'hin China und dem südlichen Dekhan gefunden worden, trägt aber hier nur eine gewürzlose Frucht; die Sphäre des wirklichen Gedeihens des Baums ist beinahe so beschränkt, wie die der Nelke; sie umfasst Ceram, G'ilolo, Ternate und die umliegenden Inseln, Amboyna, Buro und die Nachbaren. Diesen Baum haben die Holländer ebenfalls auszurotten gesucht außer auf den drei kleinen Inseln, Pulo Ay, Banda und Nera. Auch dieses Gewürzes Werth schätzen die ursprünglichen Besitzer gering; der allgemeine Name dafür im Archipel ist Sanskrit<sup>2</sup>). Eigenthümlich dem Archipel ist der Kulit-

<sup>1)</sup> Crawfurd, I, 497. K'angkeh und Buah-oder Bungah-Lavang, d. h. Frucht oder Blüthe des Lavanga; dieses ist der Sanskritname des Baumes und (in Neutr.) der Frucht. Καρνόφνλλον (garyophyllon, Plin. H. N. XII. 15.) scheint nicht Indischen Ursprungs zu seyn.

<sup>2)</sup> pala, aus Sanskrit phala, Frucht. Crawfurd, p. 506. Die Sanskrit Lexica geben dem Worte aber auch die besondere Bedeutung Muskatnuss. Crawfurd verwirft mit Recht die Angabe von Rumprius, dass der Dekhanische Name Gaiful, Javanische Blume bedeute und setzt richtig Gâtiphala dafür, Frucht der Gâti, vermuthet aber, dieses sey der Tek-Baum Javas. Doch kannten wahrscheinlich die Inder den Baum genauer, da sie das Gewürz auch Gâtikôça, aus der Scheide der Gâtinus entstehend, nennen. Es scheint also Gâti den Baum und die Nuss zu bedeuten; kôça muss die netzförmige Hülle der Nuss seyn. Sanskt. auch trikha, samudranta, vom Ende des Ozeans, u. s. w.

lavanga, eine Laurusart, deren Rinde den Bewohnern als Gewürz und als Parfum dient; die Rinde des Misoi dient denschen Gebräuchen, der Baum wächst nur im westlichen Neu-Guinea. Wir wollen nur noch zweier sehr gesuchten und berühmten Erzeugnifse des Archipels hier erwähnen. Der Kampfer-Baum ist verschieden von der Laurus, aus welcher der Kampfer in Japan gewonnen wird und ist ein hoher Waldbaum, der in der Ebene nahe an der Küste wild wächst; er kommt nur vor in Sumatra und Borneo und zwar nur zwischen dem Erdgleicher und 30 n. B. Der Kampfer ist ein Oel, welches in einzelnen der Bäume sich findet. Den Namen können wir nur bis zum Sanskrit verfolgen, wo er Karpūra (weiß) lautet.

Benzoe oder Frankincense ist das Gummi, welches aus einem nicht hohen Baume hervorquillt, der nur in denselben Gegenden mit dem Kampfer, jedoch einzeln auch im Süden der Linie, in heißen feuchten Niederungen und reichem Boden wächst; es ist ein bekannter, noch jetzt viel gesuchter Weihrauch, den die Insel-Bewohner sowohl gebrauchen, als die Muhammedaner und Christen. Der Name ist einheimisch und lautet Käminjan oder Minjan<sup>1</sup>).

Weniger reich ist der Archipel an besonderen Thieren, namentlich an nützlichen, wenn man die Fische ausnimmt, die im Ueberfluss
vorhanden sind und manchen Stämmen Beschäftigung und Nahrung
gewähren. Der Elephant gehört außer dem nordwestlichen Borneo
nur Sumatra und Malacca, diesen beiden auch der seltene Tapir<sup>2</sup>); der
Königstiger gehört den vorhergehenden und Java. Der Orang Utan,
der Mensch des Waldes, findet sich auf Sumatra in gigantischer
Größe, außerdem auf Borneo und sonst. Das Pferd ist von kleiner
Raße, aber schön und kräftig, doch wird es nur wenig gebraucht.
Das Rind fehlt den Inseln nicht, doch wird seine Stelle zum Theil
vom Büffel vertreten, der von vorzüglicher Art und sehr zähmbar
ist; er wird daher als Pflug- und Last-Thier gebraucht. Die Inseln sind reich an seltenen Vögeln mit prachtvollem Gefieder, das
zum Schmucke dient; als Handelsartikel sind die Nester einer
Schwalbe wichtig, weil die Chinesen große Liebhaber von ihnen sind.

Der Archipel besitzt sehr werthvolle Metalle<sup>3</sup>), kein Land ist reicher an Zinn (timah), welches auf Malacca und den Inseln an seiner Küste, vorzüglich Junkceylon, dann vorzüglich auf Banca

<sup>1)</sup> CRAWFURD, p. 515. Die Sanskritnamen, s. oben S. 290.

<sup>2)</sup> S. As. J. of B. III. 605.

<sup>3)</sup> CRAWFURD, III, 449.

vorkommt. Gold dagegen ist sehr allgemein verbreitet; dem Reichthume nach folgen sich Borneo, Sumatra; Malacca, Celebes, Luson; wahrscheinlich ist auch Neu-Guinea sehr reich daran; wenig Länder haben dessen so viel, wie Borneo. Eisen findet sich nicht häusig oder in großer Maße; von den nützlichen Metallen ist Kupfer am reichlichsten vorhanden; auch hiemit sind Sumatra und Borneo am besten versehen. Silber und Blei sind noch nicht im Archipel entdeckt. Borneo gehört endlich zu den wenigen Ländern, die Diamanten besitzen.

# Zweites Buch.

## Geschichte.

#### Eintheilung.

Die Geschichte Indiens zerfäht in zwei große Perioden: die erste reicht von den ältesten Zeiten bis zum Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung, die zweite von da bis auf die Gegenwart. Der wesentlich unterscheidende Gegensatz beider Perioden ist dieser: in der ersten bleibt Indien selbständig und sich selbst bestimmend; die Beherrschungen durch Fremde sind vorübergehend und auf die Länder der Westgränze beschränkt; sie sind äußerlich und greifen wenigstens auf keine noch erkennbare Weise auf das Gebiet der inneren Entwickelung hinüber; in der zweiten¹) brechen fremde Eroberer aus dem Westen gegen Indien hervor, dehnen ihre Herrschaft stets weiter aus, befestigen diese stets mehr und unterwerfen sich zuletzt das ganze Land; sie führen nicht blos Krieg, um Länderbesitz zu gewinnen, sondern in der laut verkümdigten Absicht, den alten Glauben der Inder zu vertilgen und den Islam an seine Stelle zu setzen; es ist zugleich ein Kampf der Religionen, in dem die Wuth des Islams

<sup>1)</sup> Mahmud von Ghazna's erster Zug gegen die Inder fälk nach Ferishis in das Jahr 1001; Mirchond erwähnt zuerst eines späteren. Auch Mahmud's

an der Festigkeit des Indischen Glaubens sich bricht. Das durch beinahe achtehalb Jahrhunderte nur selten unterbrochener Kriege und Verwüstungen erschöpste Land fällt zuletzt einer Europäischen Herrschaft anheim.

Jede dieser großen Perioden theilt sich wieder in zwei kleinere. Fangen wir mit der letzten an. Das Jahr 1744. bezeichnet für Indien den Anfang einer neuen Wendung in der Stellung Bis dahin der Ausländer zu seinen politischen Verhälinissen. waren die Europäer nie bleibend oder wirksam aus ihrer Stellung als Kausleute herausgetreten. Der am 15, März und 21. Mai 1744. in Europa erklärte und nach Indien übertragene Krieg zwischen Frankreich und England zeigt uns zuerst die Männer beider Nazionen gegen einander thätig, die bestimmt waren, die Europäer aus friedsamen Kaufherren in besitzsüchtige Krieger zu verwandeln. Sie ergriffen bald nachher die Gelegenheit, welche ihnen die endlosen Streitigkeiten und die Schwäche der Muslimischen Fürsten reichlich darboten, um sich bei den inneren Angelegenheiten Indiens zu betheiligen und ihre eigene Fehde im Namen und auf Kosten der Indischen Herrscher fortzusechten. Die Engländer, welche als Sieger aus diesem Kampfe hervorgegangen, werden 1765. auch vom Grossmogul anerkannte Beherrscher Bihars, Bengalens und Orissa's. In den seitdem verfloßenen achtzig Jahren ist ihre Macht auf ganz Indien ausgedehnt worden, ja hat sogar die natürlichen Gränzen des vorderen Indiens überschritten. Wie die vorhergehende ist auch sie eine fremde Herrschaft, und in dieser Beziehung liegt ihre Ashnlichkeit mit jener. verschieden sind sie sonst nicht von einender! Und dieses nicht nur, wenn man den gewöhnlichen Zustand der Muhammedanischen Herrschaft, welcher die Mahrattische an unheilschangerer Wirksamkeit in den meisten Beziehungen um nichts nachstand, mit dem jetzigen vergleicht, in dem langdauernder Friede im Innern, Robe und Sicherheit des Eigenthums, Duldung des altväterlichen Glaubens, eine geregelte Verwaltung und Befolgung des überlieferten Gesetzes en die Stelle der stets wechselnden Herrschaft, des unaufhörlichen Krieges, der rücksichtslosen Erpressung, der fanatischen Glaubensverfolgung, der despotischen Willkühr und der

Vater Nåsir eddin Subukhtegin hatte schon einen Krieg gegen den Indischen König G'ajapåla geführt. Aber erst Mahmud machte regelmässige und beinabe ununterbrochene Züge gegen die Inder.

Vorachtung des einheimischen Gesetzes getreten sind. Selbst wenn wir die kurze Blüthezeit der Großmogulischen Herrschaft unter Akbar und seinen nächsten Nachfolgern betrachten, tritt uns ein großer Unterschied der Zustände entgegen und muß es, weil die Grundlage, auf welche beide ruhen, wesentlich verschieden ist. Dort eine Muhammedanische und Asiatische Herrshaft, welche den unausrottbaren Keim baldiger Entartung in sich trägt, hier eine Christliche und Europäische und zwar eines Volkes, welches eine große Fähigkeit kraftvoller Verjungung und fortschreitender Entwickelung in soiner Geschichte bewährt hat; dort ein unbeschränkter Herrscher, hier ein Stathalter, der höhern Behörden und dem Gesetze seines Landes verantwortlich ist; dort beschränkt sich die politische Berührung Indiens mit dem Auslande auf die nächste Nachbarschaft und besteht meist nur in stets wiederhohken, verwüstenden Raubzügen der westlichen Gränzvölker; hier verschlingen sich Indiens Schicksale stets enger mit den Interessen der Politik, des Handels und der Industrie, welche die ferne Europäische Welt beherrschen: eine Thatsache, die wir nicht bezweifeln können, wenn wir sehen, dass die Englische Industrie die alten Indischen Manufakturen vernichtet, das Land in Verarmung gestürzt und für die Beherrscher die Nothwendigkeit herbeigeführt hat, Indien in ein großes ackerbauendes, durch seinen Reichtham an Naturerzeugnissen einträgliches Land zu verwandeln. Es ist nicht zu bezweifeln, dass, wenn die Englische Horrschaft einen langen Bestand haben wird, noch große Aenderungen in den Zuständen Indiens im Schofse der Zukunft eingeschlofsen sind, und es ducte dem alter Brahmanenthum ein schwierigerer Kampf als mit der brutalen Bekehrungssucht des Islams bevorstehen, wenn die Christlichen Beherrscher sortsahren, es nicht mit aniscrer Gowalt und Verboten anzugreifen, sondern durch die leison Kirwirkungen des Unterrichts und der Aufklärung seine Wurzeh auszugraben und seine Grundsesten aufzulockern.

Kehren wir zurück zu der ersten großen Periode Indischer Geschichte, der einheimischen, so können wir trotz der großen Dunkelheit, die sie umhüllt, doch mit Bestimmtheit in ihr eine große Scheidewand einer älteren und früheren Zeit erkennen, die sich scharf unterscheiden. Diese Scheidewand bildet der Buddhismus, dessen historische Erscheinung wir mit Sicherheit über die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zurück-

führen können. 1) Es gab gewiss schon früher Spaltungen der Lehre unter den Brahmanen, doch wissen wir von keiner vor der Buddha's, die aus dem Gebiete geistiger Anschauungen in das praktische Leben hinausgetreten sey, mit der bewußten Absicht, die Brahmanische Verfassung in einer der wichtigsten Beziehungen ihrer äußeren Stellung umzugestalten; von keiner, welche einen nachhaltigeren und allgemeiner verbreiteten Zwiespalt in der ganzen Entwickelung Indischen Wesens hervorgerufen habe. Hiezu kommt, dass erst mit der Erscheinung des Buddhismus die Nachrichten über Indische Geschichte einen sichereren Boden und eine festere chronologische Grundlage gewinnen. Die Buddhistische Litteratur bildet weiter die Scheidewand zwischen den alten Denkmalen des Brahmanischen Geistes und den neuern, zwischen welchen sie mit ihren ältesten Werken in der Mitte liegt, und sie bezeichnet uns dadurch den Anfang der neueren Zeit des Brahmanischen Indiens. 2) Die geistige Bewegung, welche den Buddhismus und ihre Denkmale hervorrief, fängt also in mehr als einer Beziehung eine neue Zeit in Indien an und scheidet zwei wesentlich verschiedene Perioden.

Es ist um so angemeisener, die Anfänge des Buddhismus zur Gränzscheide der ältesten Indischen Geschichte und der Felgezeit zu machen, als ihnen gleichzeitig auch die größte Umwälzung in der Stellung der übrigen Asiatischen Länder, von der die alte Geschichte noch weiß, eintritt: die Stiftung des Reichs der Achämeniden durch Kyros vereinigt zuerst die alten Culturländer des vordern Morgenlandes zu einem großen Verbande und bezeichnet eine neue Epoche in ihren Schicksalen, wie in unserer Kenntnis ihrer Geschichte. Durch die von Darius veranstaktete Beschiffung des Indus durch Skylax von Karyanda und die Ausdehnung der Persischen Macht auf die Indischen Gränsländer tritt Indien zuerst in eine sicher beglaubigte politische Berührung mit der übrigen Welt und eine Folge dieser Verbindung sind die ersten erhaltenen Nachrichten über Indien, welche dem Hekataios

<sup>1)</sup> Nach den Cingalesischen Buddhistischen Büchern fällt Buddha's Tod in den Anfang des Jahres 548. vor Chr. G. Der Anfang der religiösen Aera ist 548. Buddha erlangt die Würde eines Buddha 588. vor Chr. G. in seinem 85sten Jahre, seine Geburt wird 623. vor Chr. G. gesetzt.

<sup>2)</sup> Burnour hat mit seinem gewöhnlichen Scharfblicke diese Stellung der Buddhistischen Litteratur zuerst erkannt und hervorgehoben. S. sein Bhägavale Puran'a etc. Paris. 1840. I. Préface p. CXVIII. igd.

und Herodetos von den Persern zukamen und mit einem dämmornden Lichte Indien bestreifen.

Man könnte versucht werden, die Vorbuddhistische Periode der Indischen Geschichte noch weiter zu zerlegen; denn allerdings stellen uns die Veda einen wesentlich verschiedenen Zustand von dem dar, welcher den alten epischen Gedichten zu Grunde liegt; jone zeigen uns ein einfacheres Leben und namentlich eine ursprünglichere Form der Lehre und des Cultus; doch würde es hier nicht möglich seyn, eine chronologische Bestimmuug zu geben und um eine durchgängige Trennung beider Zeiten, der Vêdishen und der opischen, bewerkstelligen zu können, wäre es nöthig, die Litteratur der Vêda vollständiger zu kennen, als jetzt noch der Fall ist. Es wird daher rathsamer seyn, nur in so weit beide Perioden zu trennen, als jetzt schon die Kenntniss erlaubt und eine schärfere Gränzbestimmung der Zukunft zu überlassen. Es gilt dieses for die außere Geschichte, die wir hier zunächst zu behandeln haben; für die Religionsgeschichte ist die Trennung der Vedischen und der epischen Zeit schon möglich und nöthig.

Wir erhalten nach dieser Auseinandersetzung zwei große Perioden Indischer Geschichte, eine des freien, selbständigen Indiens, eine der Freundherrschaft; jede theilt sich in eine doppelte: die erste in die des einigen Brahmanischen Indiens von der ältesten Zeit bis auf das Hervortreten des Buddhismus und in die des zwischen Brahmanenthum und Buddhismus gespaltenen Indiens; diese in die der Herrschaft der Muhammedaner und in die der Britten 1).

Es scheint uns nöthig, den Untersuchungen über die Geschichte Indiens eine Ethnographie der Indischen Völker vorauszuschicken; warum, soll sogleich angegeben werden, nachdem wir bestimmt haben, was wir unter Indischen Völkern verstehen. Indien, durch seine geographische Lage das Endziel vieler Völ-

<sup>1)</sup> Die Inder haben keine selbstgeschriebene wirkliche Geschichte, also auch keine Kintheilung. Wenn ein Brahmane eine Kintheilung zu machen hätte, könnte er nicht unpassend die vier Weltalter auf die wirkliche Geschichte anwenden; die Periode des einfachen Vêdacultus könnte ihm das Satjajuga, das Weltalter der Wahrheit seyn; die epische Zeit könnte Trêtâ heißen, wenn er es nicht auf die drei Fener, sondern auf die drei großen Götter bezöge; für die Zeit nach der Entstehung des Buddhismus ist Deâpara; oder Zweisel passend genug; für die ganze Fremdherrschaft würde ihm Kali oder Streit wahrscheinlich nicht misfallen.

kerbewegungen des innern und des im Westen angränzenden Asiens, zugleich ein von handelsthätigen Nazionen viel besuchtes Land, hat in sich viele Ansiedelungen fremder Völker und Einwanderungen ganzer fremder Stämme aufgenommen; Handels-Unternehmungen haben verschiedene Europäische Völker nach Indice . geführt, früher die Araber; wenn von diesen auch moch Nachkemmen in Indien sind, so ist ihre Zahl nur sehr gering und sie stehen außerhalb des Indischen Staates; es genügt ihrer im Verlaufe der Geschichte an den gehörigen Stellen zu erwähnen. Dasselbe gik von den älteren Ansiedelungen der Juden in Malabar, deren Veranlassung aber noch unklar ist. Die Einwanderung der Parsen fällt in eine spätere bekannte Zeit, auch sie sind nicht in engere Verbindung mit dem Indischen Staate getreten. Mit den Heeren der Muhammedanischen Eroberer zogen Kriegerscharen von verschiedener Herkunft in Indien ein und gewannen dort bleibenden Besitz, Türken, Perser, seltener andere, vorzüglich aber Afghanen; nur diese letzteren haben sich noch als Besitzer eines besonderen Gebiets erhalten, die Rohilla in Rohilkhand, und dieses seit nicht langer Zeit 1); von den anderen stammen einzelne Familien ab, die sich noch erhalten haben und über die Indischen Länder zerstreut sind; als besonderes Volk haben sie sich nirgends erhalten und gehören der späteren Geschichte. Ebenso sind nur noch einzelne Familien in Sind von den Arabern übrig, welche zuerst von allen Muhammedanern Indisches Land gewannen. Sogar Abyssinier, die als Sclaven au die Höfe der Muhammedanischen Fürsten und Großen, besonders nach dem Dekhan, kamen, haben besondere Herrschaften gebildet, die aber längst wieder aufgehört laben; sie haben sich durch Heirathen mit einheimischen Frauen sehr veründert, ihre Zahl ist klein und als besonderes Volk sind auch sie nicht zu betrachten. Nur in Sind besteht noch (oder bestand noch im Anfange dieses Jahres) ein Reich der Bakuk'en; diese sind aber in ganz neuen Zeiten als Eroberer hier eingedrungen und stehen ganz ausserhalb einer Bezichung zu den älteren Indischen Völkerverhältnissen.

Wir brauchen bei unserer ethnographischen Uebersicht demnach auf alle diese fremden Einwanderer keine Rücksicht zu nehmen, mit Ausnahme der Afghanen, welche in Kabulistan ursprünglich Indisches Land eingenommen haben und denen man ein höheres

<sup>1)</sup> S. oben S. 129.

Alter in diesen Bezirken zugeschrieben hat, als wir ihnen glauben zugestehen zu können.

Als Indische Völker bleiben eins diejenigen übrig, die entweder als Urbewohner Indischer Gebiete zu betrachten oder
wenigstens nicht erst in der ums bekannten historischen Zeit in
Indien eingewandert sind. Diese genauer zu kennen und nach ihrer
Verschiedenheit zu ordnen halten wir bei der Geschichte Indiens für
unentbehrlich, weil wir glauben zeigen zu können, daß ein wesentlicher Theil der Indischen Verfaßung auf der Verbindung von Völkern verschiedener Abstammung zu einem Staatsverbande beruhe,
daß die Abweichungen von den allgemeinen Verschriften des Indischen Gesetzes, die in einzelnen Theilen Indiens verkommen,
meist aus den verschiedenen Gebräuchen der älteren Bewohner
dieser Theile zu erklären seyen, dass endlich die geographische
Vertherlung der verschiedenen Stämme in Indien selbst eine für
seine Geschiehte wichtige Thatsache sey.

#### Ethnographische Uebersicht.

Wie in seinen Naturerzeugnissen bietet Indien auch in seinen Völkerzuständen eine große Mannigsaltigkeit dar; wir sinden neben Stämmen, die noch auf der tiefsten Stufe der Barbarei stehen, andere, welche den höchsten Grad der dem Lande eigenthümlichen Cultur erreicht haben; zwischen ihnen in der Mitte stehen andere auf verschiedenen Stufen der Bildung. Die Cultur muß von einem einzigen Mittelpunkte, von einem dieser Völker ausgehen; in ihrer Mittheilung an die anderen ist sie auf mannigsache Hemmnisse gestoßen, ist nicht auf gleichförmige Weise durchgedrungen und hat vieles fremdartige neben sich bestehen laßen, ja zum Theil annehmen müßen. So entsteht auch hier Mannigsaltigkeit neben der Einheit.

Es kommt hinzu, dass Indich eine sehr große Auzahl von Menschen besitzt; die ganze Bevölkerung übersteigt 140 Millionen 1), war früher ohne Zweisel noch größer; es übertrifft also an Volkszahl zwei Welttheile, Afrika wie Amerika; unter einer solchen Menge von Menschen müßen große Unähnlichkeiten vorkommen.

Von den zwei Hauptmerkmalen der Unterscheidung verschiedener Völker, sind uns in Beziehung auf Indien die Nachrichten

<sup>1)</sup> S. die Angaben bei Elphinstone, History of India, I, 5.

über die Spracken bis jetzt reichlicher zugesloßen, als die über die körperliche Bildung. Die Angaben letzterer Art sind offenbar oft zu verallgemeinernd und es sehlen für manche einzelne Stämme schärsere Beobachtungen über die seineren Unterschiede. Auch über die Sprachen sind noch keineswegs die Materialien in hinreichender Vollständigkeit zusammengebracht. Wir hoffen deshalb auf Nachsicht, wenn es uns nicht gelingen wird, alle die Fragen genügend zu beantworten, die hier ausgeworsen werden können.

Die wichtigste und einflußreichste Thatsache der Indischen Ethnographie ist diese, daß, abgesehen von den Gränzvölkern, die aus Hinterindien in das östliche Indien, vom nördlichen Hochlande in die Himålajagebiete hineinragen, das eigentliche Indien wenigstens von swei großen Völkerstämmen erfüllt ist; der eine. der Arische 1), besitzt den Norden des ganzen Landes, ganz Hindustan und einen Theil des nördlichen Dekhans; der zweite, den wir den Dekhanischen nennen wollen, bewohnt den Dekhan im Süden des Arischen Gebiets. Außer diesen zwei großen Völkern finden sich zu beiden Seiten des Vindhjas, von ihnen theils eingeschloßen, theils sie trennend, verschiedene Stämme, die zu keinem von beiden zu gehören scheinen.

Bestimmen wir zuerst die Gränze zwischen dem Arischen und dem Dekhanischen Sprachgebiete.

Auf der Westküste unter den Westghat ist Gôkarn'a in Kanara die Gränze; nördlich von da herrscht die Sprache von Konkana, die Sanskritischer Herkunft ist, südlich die Tuluva oder die von Tulu, welche sich südwärts bis Pudupattana bei Nilèçvara erstreckt und dort in das verwandte Malajalma oder Malabarische übergeht<sup>2</sup>).

Oberhalb der Ghat ist die Mahratta-Sprache die südlichste der Sanskritischen; sie gränzt hier zuerst mit der Karn'al'a zusammen; eine Linie von den südlichen Quellströmen der Krishn'a in den Westghat über Goa und der Quelle des Sadaçivaghar nordostwärts durch Big'pur und Bidar, und von hier nordwärts nach Mahud (Mahur) an der Pajin Ganga bis Manikdurga und K'anda an der

<sup>1)</sup> s. S. 5.

<sup>2)</sup> S. Ellis, bei Wilson, Mackenzie collect. I, XLV. Tuluva ist dort eigentlich nur Sprache der Urbewohner, die eingewanderten sprechen Karnát'a, Konkana und andere Sprachen; s. ebend. und Fr. Buchanan, Mysere, 111, 82. und oben S. 152.

Varada bildet die Südgranze dieser Sprache 1). Sie granzt auf dieser Linie im Süden an das Karn'ât'a von den Westghat bis Bidar; eine Linie von hier nordwärts nach K'anda scheidet das Mahratta im W. von Telinga in O.º); von K'anda an im Osten der Weyne Ganga über das Amarakantaka nordwärts hinaus herrscht die Gön'd'a-Sprache, deren Gränzen wir später bestimmen werden; das Arische Gebiet überschreitet also hier nicht das Vindhja-Gebirge in seiner Verbreitung nach Süden. 1)es Folgenden wegen wollen wir aber die Gränzen der Telingasprache gegen Norden hier zugleich angeben. Die Ostgränze der Mahrattasprache gegen die der Gôn'd'a ist die Weyne Ganga bis zu ihrem Zusammenflusse mit der Varadå 3); von K'anda an südwärts kann man die Pranîtâ und später die Gôdâvarî bis an die Ostghat und den Zusammenfluss mit der Indravati als Gränze zwischen der Telinga und der Gonda-Sprache im Allgemeinen betrachten 4). Von hier an breitet die Telinga sich im Flachlande nach Norden aus bis über K'ikakol und 10 Meilen im S. Gang'am's. Da von Gumsar bis Kinnedi, Palkonda, Bastar und G'ajapur Orissa herrscht<sup>5</sup>), so muss eine Linie im S. G'ajapur's, Palkonda's und Kinnedi's bis zur Küste die Südgränze des Orissa gegen das Telinga seyn. Im W. Bastars herrscht die Gondasprache, die sich in Sonapur am Mahanada mit der von Orissa berührt.

Hienach ist das Gebiet des Arischen Stammes sehr unregelmäßig gegen Süden verbreitet; es ist an den beiden Küsten und unter den Westghat am weitesten gegen Süden vorgeschoben; im inneren östlicheren Hochlande reicht es, da ihm die Gönda sicher nicht angehören, nur im W. des Amarakantaka's über den Vindhja und die Narmadâ hinaus; im Osten und Norden des Amarakantaka's werden wir Gonda bis im Korair-Gebirge finden.

<sup>1)</sup> Wilson, a. a. O. I, p. XLVIII. setzt als Südgränze eine gekrümmte Linie von Mahud nach Goa; Carry, Makratta grammar, pref. setzt eine Linie durch Visiapur queer durch Indien, was ungenau ist; Wilks, Sketches etc. I, S. setzt eine Linie von Sudäçivaghar und der Quelle der Krishn'â bis Bidar. Elphinstone, History of India, I, 411. setzt eine Linie von Goadurch Kolâpur und Bidar nach K'anda.

<sup>2)</sup> ELPRINSTONE, a. a. O. oben S. 176.

<sup>3)</sup> WILSON, a. a. O.

<sup>4)</sup> Nach der später zu erwähnenden Reise von Blunt. Die abweichenden Bestimmungen habe ich oben S. 176. angeführt.

<sup>5)</sup> STIBLING, Orisea, in As. Res. XV, 207.

### Die Dekhanischen Völker.

Innerhalb der angegebenen Gränzen bildet die Dekhanische Bevölkerung eine große, zusammengehörige Maße. Nach den Sprachen gehören zu ihr die folgenden einzelnen Stämme:

- 1) Die Tuluva, die ursprünglichen Bewohner Kanaras unter den Westghat; ihre Sprache ist der Malabarischen sehr ähnlich, wird jedoch nicht mehr in Haiga oder Nordkanara gesprochen, wo Karn'ata und andere Sprachen mit neuen Ansiedlern eingewandert sind. Die Mundart in Kod'ngu oder Kurg ist eine Abart der Tuluva 1).
- 2) Die Malabaren von Nilèçvara, oder nach Indischer Ansicht vom K'andragiriflusse bis Kap Komorin; sie gränzen im Osten an die Tamulen; im waldigen Gebirgslande ist die Gränze nicht genauer bekannt; in der großen Ghatlücke ist die Gränze im W. Koimbator's bei Kolangulur<sup>2</sup>). Die Sprache steht der Tamulischen unter den verwandten am nächsten.
- 3) Die Tamulen bewohnen das südlichste Dekhan im Gsten der Malabaren; ihre Sprache herrscht noch in Koimbator; ihre Nordgränze geht von Palikat an der Ostküste bis Bangalor auf dem Hochlande und von da durch Råg'akotta und Koimbator, Palghat und Kolangulur (Kolangoda) 3); sie wird durch diese Linie vom Telinga und Karn'ata geschieden.
- 4) Die Telinga haben im Osten das Bengalische Meer; im Norden begränzen ihr Gebiet, wie oben angegeben, die Odra und die Gon'd'a, im N. W. die Mahratten. Von Bidar südwärts bezeichnet eine Linie durch Adoni und Nandidurga bis Råg'akotta im S. Bangalors in den Ostghat ihre Gränze gegen das Karn'ata') im Westen; die Südgränze ist eben bestimmt worden.

<sup>1)</sup> Buchanan, Mysore, III, 89. 191. Ellis, a. a. O. p. XXX.

<sup>2)</sup> WILKS, Sketches, I. p. 6. oben S. 154.

<sup>8)</sup> Wilks, a. a. O. oben S. 164. 166. In Kâvêrîpura spricht das Volk Tamul, die Brahmanen Karn'âta. Buchanan, II, 190. Ueber Koimbator, a. ebend. II, 249.

<sup>4) 8.</sup> oben 8. 166. Wilks sagt, a. a. O. S. 5: nach diesem Kriterium beginnt die Nordgränze dieses ausgedehnten Landes (Karn'Ata's) nahe bei der Stadt Bidar 180 45' n. B. ohngefähr 60 (Engl.) M. N.W. von Haideräbäd; die Sprachgränze wird dann nach S. O. durch eine unregelmäßige Linie be-

- 5) Das Karn'diagebiet wird im Norden von dem Mahratta, im Osten von dem Telinga, im Südost und Süd von dem Tamu-lischen, im Südwest und West von dem Kod'ugu und Tuhuva eingeschloßen!). Die Sprachen dieser drei letzten Stämme sind die ausgebildetsten und reichsten dieser Familie.
- 6) Zu diesen Völkern müßen wir aber noch der Sprache wegen die Cingalesen zählen; wir haben schen oben auf diese Thatsache aufmerksam gemacht<sup>2</sup>). Von Ceylon scheint auch die Bevölkerung der Malediven hergeleitet werden zu müßen, da ihre Sprache der Cingalesischen am nächsten verwandt ist<sup>2</sup>).

Die genauere Untersuchung der Sprachen der Bekhanischen Völker hat gezeigt, dass sie zwar alle durch das Sanskrit bereichert worden, dass sie aber in ihren Ursprüngen ganz von diesem unabhängig sind; ihr Lautsystem ist verschieden, ebense die Wörter, welche die ursprünglichste Grundlage der menschlichen Rede bilden, endlich auch, was entscheidend ist, der grammatische Bau 1). Mit dieser Thatsache der Sprachen stimmen auch die Ueberlieferungen des Dekhans überein; sie weisen auf einen ursprünglich rohen Zustand der Dekhanischen Völker hin und seuf

stimmt, welche beinahe Adoni (Adhvanî) berührt, sich westlich um Guti windet, die Stadt Anantapura bestreicht und gerade durch Nandidurga hindurchgeht, worauf sie die Ostghat berührt und ihrem Lauf nach Siden bis zum Gebirgspasse Gog'g'elhatti folgt.

<sup>1)</sup> Elliot, im Journ. of the R. A. S. IV, 8. giebt die Grännen des Karn'âta so an: als Gränze der Karn'ât'asprache im W, und N. kann eine Linie bezeichnet werden, die von Sadâçivaghar an der Malabarküste im Westen Dharwar's, Belgam's und Hukairi's durch Kagal und Kurandvar, zwischen Keligaon und Pandeguon hindurch, durch Brahmapur'i an der Bhîmâ und Shefâpur und dann ostwärts bis in die Nähe Bidars gezogen wird. Die Gränze von Sadâçivaghar folgt der Südgränze Sundas bis zur Höhe der Westghat und schließt ganz Maisur bis Koimbater ein und folgt der Linie der Ostghat, einen großen Theil der Reiche K'ola und Belâla und sogar die Hauptstadt des letzten Dvârasamudra einschließend. Die Ruinen dieser Stadtliegen bei Halabidu, 25 M. N. W. von Seringapatam.

<sup>2) 3. 199.</sup> 

<sup>3)</sup> S. Journ. of the R. A. S. VI, 48.

<sup>4)</sup> Dieses genau auseinander zu setzen, muß einem späteren Abschnitte vorbehalten bleiben. Die genaussten Angaben über die Dekhanischen Sprachen sind enthalten in einer Reibe von Abhandlungen von Kliss, aus welchen Mittheilungen stehen in Wilson's Mackenzie collection, I, XXVIII. fgd. und in Campunil's Teloggou grammer; z. auch meine gramm. Pracr. spp. p. 11.

Ansiedler aus dem Norden, welche ihnen ihre Bildung mitbrachten 1); die Ueberlieferungen des Festlandes stimmen hierin mit denen der Insel Ceylon überein und die noch bestehende Religion und Verfalsung bestätigen diesen Ursprung der Bildung des Südens; auch die Schrift kam aus dem Norden. Doch finden sich daneben viele Eigenthümlichkeiten, die wir den Arischen Lehrern nicht zuschreiben können und aus eigenthümlichen Sitten des Südlandes herleiten müßen; so die eigenthümliche Verfassung der Nairen, um nur eine hervorragende Erscheinung zu erwähnen. Auch ist die aus dem Norden gebrachte Bildung nicht überall durchgedrungen und es finden sich im Dekhan viele Stämme, welche nur einen Theil, bald einen größeren, bald einen geringeren, von dieser zugetragenen Bildung in sich aufgenommen haben; ja einer hatte bis vor kurzem noch gar nichts von einem solchen Einflusse erfahren, der der Tuda im Nîlagiri. Die Unzugänglichkeit ihrer Wohnsitze im waldigen Gebirge erklärt diese Erscheinung und mit ihr stimmt es, dass die offenen Küstengebiete die früheste und fortgeschrittenste Cultur zeigen. Es scheint hienach nicht zu gewagt anzunehmen, dass der älteste Zustand der Dekhanischen Völker im Allgemeinen ein sehr roher war und dass in den noch bestehenden Zuständen der rohen Stämme des Dekhans Ueberbleibsel einer früher allgemein verbreiteten Verfassung anzuerkennen sind.

Die Dekhanischen Völker müßen als die Urbewohner wenigstens des südlichen Indiens gelten; wir fluden keine sicheren Spuren eines älteren Volkes, noch einer anderen Sprache?). Wenn

<sup>1)</sup> Wilson hat an der angeführten Stelle Angaben hierüber. Ich muß natürlich später hierauf zurückkommen.

<sup>2)</sup> Die Kad Erili-garu (Kat' K'ensu) bei Rämagiri, von denen ein Theil beinahe nacht geht, in Höhlen und unter Gebüschen wohnt, vom Wilde, Wurzeln und Früchten lebend, sprechen Tamul; ein Theil verehrt den Çiva, ein anderer scheint keinen Gott zu haben. Fn. Buchanan, Mysore, I, 167. Die Kuruba-ru (Kuruba heißt Schafhirt) bei Prijapattam in Wynaad sied ein ähnlicher rober Stamm, sprechen aber wie ihre Nachbaren. Ebend. II, 136. Die Soliga in der Nähe Käverspura's sollen den roben Stämmen bei Kittagong sehr ähnlich sehen, sprechen aber Karn'ât'a, ein elendes Volk auf den Berghöhen lebend, ohne Hausthiere und nicht im Stande das Wild zu tödten. III, 177. Die Kadar, ein wildes Volk in Ani-malaja, in kleinen Walddörfern lebend, spricht ein robes Tamul. II, 884. Ihre Götterbilder sind Steine. Die Malasir (Malliars, Journ. of the R. A. S. II, 886.) im Waldgebirge Malabars sprechen ein Gemisch von Malajälma und Tamul, haben keine Brahmanen oder Guru, verehren als ihren Gott Mallung einen Stein. II, 888. Auch die Pariar Malabars haben in ihren Tempela zur Steine,

in Körpergestalt und Gesichtszügen auch Verschiedenheiten zwischen den rohen Wakisiedlern und den gebildeteren Bewohnern des offenen Landes und der Städte angegeben werden, so scheint doch kein Grund vorhanden, mehr als eine Urbevölkerung des Dekhans anzunehmen; denn es ist nicht zu übersehen, dass die Lebensweise einen großen Einfluß auf die Schönheit des körperlichen Aussehens ausübt und wenn die Tuda im höchsten Nilagiri in ihrem unveräadert milden Frühlingsklima, bei ihrer gesunden, kräftigen Nahrung und stets heiterem Leben sich durch ihre Schönheit und Größe vor den benachbarten Völkern auszeichnen, so mußte erst eine erwiesene, ursprüngliche Verschiedenheit der Sprache hinzukommen, um in ihnen ein besonderes Urvolk zu erkennen und die Annahme zu widerlegen, das ihren besonderen Lebensbegünstigungen ihre körperlichen Vorzüge zuzuschreiben seyen 2).

wie die Panian. II, 498. 495. Die Malajar oder Bergbewohner Tuluva's haben eine robe Art des Ackerbaus, Kotukadu oder Kumri genannt; sie brennen die Bäume einer Landstrecke vor der Regenzeit nieder, lockern die Erde auf und säen; im nächsten Jahre einer andern; erst nach 12 Jahren nehmen sie wieder ein früher benutztes Land vor. III, 71. Die Korar, einst Herren von Tuluva, sollen eine eigenthümliche Sprache haben, welche wird nicht gesagt. Ihr Gott ist ein Stein und heißt Buta. III, 100. Ueber zwei robe Tamulstämme steht ein kurzer Bericht in As. J. of B. IV, 664. Ueber die Stämme in Nilagiri giebt Bitten Nachrichten, IV; 1, 1014. Auch diese gehören nach den Sprachen zu den Dekhanischen Völkern.

A) Sie werden so beschrieben: "Ihre Gesichtsbildung zeigt ein schönes, Kaukasisches Profil, eine Römernase, große, volle, sprechende Augen, schöne Zähne; ihr feines Haupthaar ist buschig, auf dem Scheitel getheilt, nach allen Seiten in natürlichen Locken abfallend, die einem künstlichen Putze gleich sehen. Ihr Bart ist schwarz, glat, wie derjenige der Bewohner auch anderer Gegenden des Dekhans." Sie sind größer als die Inder im Allgemeinen, bis 6 Fuß hoch, musculös, sehr stark und gewandt. S. bei RITTER, S. 1030. Sie sind durchaus Hirten und hatten früher nur Büffel.

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe schon oben S. 163. erwähnt, dass Harkness Achnlichkeiten mit der Tamulischen in ihrer Sprache zu finden glaubt. Bei ihnen herrscht auch die unter den Dekhanischen Völkern weitverbreitete Gemeinschaft einer Frau in der Kaste oder unter Brüdern. In ihrer Körperbeschreibung sehe h keine wesentlichen Abweichungen von der Bildung der Inder. — Als ein eites für eigenthümlich gehaltenes Volk ist noch das der Vedda in Ceylo zu erwähnen. Davis sagt von ihnen, account of Ceylon p. 116: "In Fae, Gestalt und Gesichtszügen sind sie den Cingalesen ähnlich; ihre Sprhe erschien als eine Mundart des Cingalesischen und war Kennern des zteren mit Ausnahme weniger Wörter verständlich." Sie sind klein

Zn der wichtigen Thatsache, dass das südliche Indien von einem besonderen Urvolke bewohnt wird, dem die Cultur vom nördlichen Indien gebracht worden ist, gesellt sich eine andere, die mit ihr verwandt ist und daher hier sogleich am passendsten erörtert wird. Sie ist diese, dass wir überall an der Südgränze des Arischen Stammes und zum Theil von ihm eingeschloßen Völkerstämme finden, die auf einer niedrigeren Stufe der Cultur als die Arier stehen, deren einige von dieser Cultur manches aufgenommen haben, einige sogar in den Indischen Staat und in die Ordnungen seiner Kasten eingefügt worden sind, während andere noch der rohesten Barbarei anheimfallen. Wir finden einige unter ihnen als frühere freie Besitzer des Landes, jetzt als unterworfene; von diesen läßt sich zum Theil vermuthen, daß ihre jetzige Wildheit erst eine Felge der Verjagung in unwirthbare Gegenden und der Unterdrückung sey. Einen gemeinschaftlichen Namen für diese Völker kennt die Indische Ethnographie noch nicht; da sie alle im Vindhja oder zu dessen beiden Seiten in den Ausläufern dieser Gebirgskette sitzen, wollen wir sie hier die Vindhja-Stämme nennen.

## Urvälker des Vindhjasystems.

1) Beginnen wir hier im Westen, so tritt uns zu beiden Seiten des westlichen Vindhja's und der Gränzkette zwischen dem hohen und tiefen Råg'asthåna, der Aråvali, in weiter Ausdehnung das Volk der Bhilla entgegen. Bestimmen wir zuerst seine Sitze.

und verkommen. Einige leben in Dörfern, andere im Walde, wie Thiere; jene wollen von diesen ganz verschieden seyn, Davis sagt aber, sie seyen derselben Raße. Percival, account, p. 271. führt die verschiedenen Meinungen von Cingalesen und Europäern über ihre Abstammung an, dieswidersprechen sich sehr und haben gar kein Gewicht. Er sagt, sie gleiche keiner andern Raße im Oriente, und sind von der Cingalesischen ganz verschieden; ihre Hautfarbe ist heller und nähert sich der des Kupfers; ie sind sehr gut gebaut, tragen lange Bärte und streichen ihr Harr nach ein Scheitel zusammen. Die wilderen sind sehr scheu, leben ohne Ackerbason wildwachsenden Früchten und der Jagd; sie wersen die Thiere to mit kleinen Aexten, führen sonst Bogen und Pfeile, gehen beinahe nac und schlasen auf und unter Bäumen, auf denen sie sehr geschickt kletta: sie verehren Dämonen. Rinige sprechen Cingalesisch; ob alle, sey påt ermittelt.

Sie wohnen verzüglich in den waldreichen und unzugänglichen Gebirgen über den Flüssen Tapti, Narmada und Mahi; sie reichen estwärts soger zur Varadè und kommen dedurch den Gebieten der Gon'd'a nahe; in den Waldgebirgen zwischen Malava, Guzerat und Mewar bilden sie die Hauptbevälkerung; so auch in den Rag'putstaaten von Dongerpur und Banswara; die Staaten von Udajapur und G'odhpur haben große Striche von ihnen einst beseisenen Landes sich unterworfen. Am ungestörtesten und unverändertsten haben sie sich in den wilden und unangebauten Gebieten auf dem linken Ufer der Narmadà von Nemar bis nach Guzerat, in den Bergketten Satpura's und um Ag'ajanta, wie in dem Berglande Baglana und in den ostwärts streichenden Gebirgen nach der Gôdavari hin erhalten 1). Von Baglana reichen sie südwärts in don Westghat bis nahe an Puna, jedoch nur auf der inneren Seite; auf der äusseren an der Küste nur bis Daman 2). Sie finden sich viel in den Bergen Guzerat's und von da westwärts und nord-Zwischen Abu und Sirohi leben noch unabhängige Bhilla unter ihrem Rawut oder Fürsten und sie erscheinen als frühere selbständige Besitzer der Länder der Råg'puten in Mewar und Kota 3). Sie werden auch noch in der Wüste um Parkur erwähnt, wo neben ihnen Kôli wohnen, wenn es nicht richtiger ist, hier nur die letzteren anzunehmen 4).

Die Bhilla haben über ihren Ursprung nur Fabeln, welche offenbar erst seit ihrer Bekanntschaft mit der Brahmanischen Mythologie und ihrer Verbindung mit den Råg'puten gebildet worden sind. Wir finden sie noch spät als Besitzer der südlichen Råg'puten Länder; denn die sichere Stiftung dieser Staaten und die Unterjochung der Bhilla laßen sich nicht über das eilfte und zehnte Jahrhundert zurückführen. Doch gab es eine viel frühere Verbreitung der Råg'puten nach Målva und dem nördlichen Dekhan und aus dem offenen Flachlande Guzerat's, Målva's und Khan-

<sup>1)</sup> Sin John Malcolm, Essay on the Bhills, in Trans. of the R. A. S. I, 68. Memoir of Central India, I, 516. II, 125. 155.

<sup>2)</sup> S. den Auszug aus Elphinstone's Bericht über die British territories in the Deccan, in Selections from the records at the East-India House, Vol. IV, 613. in Asiat. Journ. Vol. XXIII, 1. London. 1827. p. 615.

<sup>3)</sup> Ton's Annals and antiquities of Rajasthan, I, 10. 221. U, 805.

<sup>4).</sup> Top, II, 807. nennt sie dort; Bunnes, Reise, Uebersetzg. II, 89.91. spricht nur von Kôli. Ritten hat, IV, 2, 607. eine Zusammenstellung über die Bhilla.

dêça's werden die Bhilla viel früher verdrängt worden seyn. Die Annahme, dass die Bhilla aus dem Lande im N. W. Mâlva's herstammen 1), scheint am meisten dadurch bestätigt werden zu können, dass die Richtung des Völkerdranges überhaupt in diesem Theile Indiens von N. W. nach S. O. geht. Der Name Bhilla erscheint erst in späteren Indischen Schriften, dagegen aber andere rohe Stämme in ihren Sitzen schon früher; Ptolemaios gedenkt ihrer schon im S. des Vindhja 2).

Es darf jetzt als anerkannt gelten, dass die Bhilla die srühesten nachweisbaren Bewohner der Gegenden sind, in welchen wir sie jetzt vorsinden. Zum Beweise ihres früheren Besitzes dieser Länder und der benachbarten, aus denen sie verdrängt worden, dient der bei ihnen allgemeine Gebrauch des Tika. Wenn ein Räg'put dieser Länder seine Herrschaft antritt, wird ihm ein Stirnzeichen mit dem Blute aus dem Zeh oder Daumen eines Bhilla gemacht; es ist dieses die Anerkennung seiner Herrschaft von Seiten der ursprünglichen Besitzer des Landes<sup>3</sup>).

Die Bhilla zerfallen in eine große Zahl von kleinen Stämmen; sie unterscheiden sich selbst in Ug'g'vala (glänzend, weiß) und Käla (schwarz), womit sie reine und gemischte bezeichnen; es ist hiemit im Einklange, daß unter den Bhilla auch gemischte Stämme vorkommen und manches andere vertriebene Volk ihnen beigesellt worden ist. Namentlich sind die Bhillala Nachkommen von Räg'puten und Bhillafrauen und die engere Verbindung der Bhilla mit jenem Stamme hat bewirkt, daß auch Räg'putnamen auf sie übertragen worden sind. Dieses hindert uns aber nicht, in den reinen Bhilla ein besouderes Volk anzunehmen, welches in Aussehen und Sitten sich bestimmt von den übrigen unterscheidet; ob auch noch in der Sprache, ist zweifelhaft<sup>4</sup>). Die enge Berührung mit den

<sup>1)</sup> Malcolm, p. 70. vorzäglich weil ihre Räwel (Priester) und Bhat (Bardes) jährlich von Udajapur und G'ödhpur nach Rath, Nemar und Khandèç kommen, um die sädlichen Stämme zu besuchen.

<sup>2)</sup> oben S. 88.

<sup>3)</sup> Tika ist offenbar das Sanskritische Tilaka, ein Stirnzeichen mit Farben, wie es namentlich die Indischen Secten unterscheidet.

<sup>4)</sup> Elphinstone sagt es, a. a. O. p. 615. Die Bhilla im Vindhja und Nemar sprechen nach Malcolm eine grobe Hindu Mundart der Landleute des Landes; ihm war versichert worden, die im Satpura Gebirge hätten eine besondere Sprache, was er jedoch bezweifelt. Henen, Journey, I, 211. sagt, ein Pahåria von Råg'mahal habe den Bhilla und Gonda von der Gränze von

Brahmanisch gebildeten Stämmen hat aber einen großen Einfluß auf sie ausgeübt und wir sehen die deutlichsten Wirkungen davon in ihren Religionsgebräuchen und Sitten; nur wenige sind Muhammedauer geworden, die Mehrzahl verehrt Mahâdêva, die Kâli und ihre Formen, die Mâtâ oder Mütter, nebst besonderen Dämonen. Als eigenthümlich dürfen sie die Verehrung berühmter verstorbener Häuptlinge und des Pserdes in Anspruch nehmen; auf die erste Sitte kann jedoch die Brahmanische Verehrung der Manen eingewirkt haben. Sie haben keine Tempel; statt ihrer dienen Bäume, die durch große auf einer Erdterraße aufgestellte Steine bezeichnet werden. Ihren Wittwen wird es verstattet, eine zweite Ehe einzugehen, eine nicht Brahmanische Sitte, die vielfach bei den Dekhanischen Völkern vorkommt. Sie haben, wie die Rag'put, ihre besonderen Priester, Râwel, und Barden, Bhat, die in großem Ansehen stehen; dann eigene Wahrsager, Barwa, die zugleich Aerzte sind. Den Brahmanen bezeugen sie keine Ehrfurcht.

Die Bhilla werden beschrieben als klein, schlank, schwarz, rüstig, mehr behende und thätig als stark; sie gehen meist beinahe nackt 1). Doch sind bedeutende Verschiedenheiten zwischen den Dorf-Bhilla in der Nähe der Städte und den wilderen der Wald-reviere.

2) Mina und Mêra. Diese beiden sind, wie es scheint, nur Abtheilungen eines Volkes, welches den Bhilla sehr ähnlich ist und ganz ähnliche Schicksale erfahren hat. Die Mêra finden sich zwischen Komulmer und Ag'mîr in der Arâvalî; sie gelten als ein Zweig der Mîna; eine große Abtheilung von diesen heißt K'ita und die Mêra ein Theil der K'ita, welche sich von den K'ohan Kaisern von Delhi ableiten wollen. Die eigentlichen K'îta haben sich zum Islam bekehrt. Die Mêra bauen den Acker, sind aber, wie die Bhilla, wild und räuberisch; sie gestatten auch die Wiederverheirathung der Wittwen und die Bande der Ehe sind locker, die Scheidung leicht<sup>2</sup>). Sie essen alles, auch Schweine; doch haben

Berar sich vollkommen verständlich machen können. Dieses hat nur einen Sinn, wenn auch die Bhilla eine eigenthümliche Sprache haben.

<sup>1)</sup> MALCOLM, p. 88. Heber, p. 50. p. 82. Er sagt: weniger dunkelfarbig, als die Pahâria. Burnes, Reise, II, 98. sagt von den Bhilla in der Wüste, sie seyen eine gesunde, kräftige Raíse, gewöhnlich schlank gebaut und sehr verschieden von den kleinen Bewohnern Guzerat's und Khandeça's.

<sup>2)</sup> Top, annals, I, 11. 680. Heber, II, 33. und müudliche Mittheilungen.

sie jetzt gelernt, die Kuh zu achten. Sie finden sich nordwärts bis zur K'armanvati und einige sind sogar südwärts nach Suräshtra verschlagen. Ihr Gebiet wird Merwara genannt und zahlt Abgabe an den Râua von Udajapur. Sie sind durch ihre Tapferkeit ausgezeichnet und die früheren Beherrscher des Landes wußten sie nicht zu zähmen. Den Engländern ist dieses gelungen; sie verehrten früher keine Götter; neuerdings sind sie Muhammedaner geworden.

Die Mîna erscheinen als ursprüngliche Bewohner des Gebirgzuges Kâlikho von Ag'mîr nach der Jamunâ hin und bildeten fünf Stämme, die auch Puk'wara hießen. Als der Râg'putstaat von G'ajapur gegen das Ende des eilften Jahrhunderts gegründet wurde, waren die Mîna noch unabhängig und im Besitz dieses Landes; sie bilden dort noch die Hauptbevölkerung; so auch in Shekavatî. Der König von G'ajapur erhält sein Tîka von einem Mîna, wie der von Udajapur von einem Bhilla; sie bewachen den Pallast des Königs bei Nacht und haben die Hut der Staatsarchive und des Schatzes. Sie sind wie die Mêra Landbauer 1).

Beide Stämme betrachten sich als verschieden von den Bhilla; doch mag diese Behauptung nur auf einer Abneigung der beiden Völker gegen einander beruhen; die Nachbarschaft und die Achalichkeit sprechen für das Gegentheil und jedenfalls bilden sie einen Ueberrest der ältesten Bevölkerung dieses Landes.

3) Die Köla. Mit diesem Namen, der oft im allgemeines Sinne für Lastträger, dann für einen wilden Waldbewohner und eine niedrige Kaste<sup>2</sup>) gebraucht wird, werden Bewohner Guzerat's genannt, die der Zahl nach zwei Drittel der Bewölkerung bilden. Sie treiben Ackerbau und stehen unter eigenen Thakur oder Oberhäuptern, sind aber unruhig und räuberisch und nur mit Mühe in Zaum zu halten. Sie haben Brahmanische Sitten angenemmen und namentlich enthalten sie sich des Rindfleisches. Sie werden deshalb als Mitglieder des Indischen Staats betrachtet. Auch ihre Sprache ist jetzt nicht von der der übrigen Bewohner ver-

<sup>1)</sup> Tod, a. a. O. II, 849. 481. Bunnes, H, 196. MALCOLM, p. 69.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich Kuli (Coolie). Der Name wird für die Lastfräger sehr allgemein in Indien gebraucht. Als Name für uncivilisirte Stämme findet er sich auch sonst. So wohnt ein Stamm der Coles nach Blunt in Korary am Côn'a unter der Kaimur-Kette. As. Res. VII, 50. und wir werden denselben Namen in Orissa für ein Volk finden. Heber schreibt Kholees für das Volk in Guzerat.

westghat an der Küste bis nach Bassein hinunter. Sie haben Aehnlichkeit mit den Bhilla, doch sind sie civilisirter als diese. Im Süden Puna's bis Kolapur und auf der inneren Seite der Ghat wohnt ein ähnlicher Stamm, die Ramuel, die auch wie die Bhilla räuberisch sind, aber gesitteter als diese; sie haben keine eigene Sprache mehr und nähern sich in Tracht und Sitten den Mahratten<sup>1</sup>). Der Name Köla kommt endlich auch im Westen Guzerat's vor, wo in Parkur die Köli den vorhertschenden Stamm bilden, ganz wild sind, weder als Hindu nech als Muhammedaner gelten und als Krieger geachtet werden<sup>2</sup>).

Wenn diese Stämme, wie es wahrscheinlich ist, als Ueberreste der ältesten Bevölkerung dieser Gegenden anzusehen sind, haben wir in den Kôla in Guzerat eine oft wiederkehrende Erscheinung, dals der Arische Stamm ein älteres Volk sich und seiner Cultur unterworfen und in einer untergeordneten Stellung seinen Staaten einverleibt hat. Der gleichnamige Stamm in den Ghat, durch die Berge und die Wälder geschützt oder in sie zurückgedrängt, ist diesem Kinflusse unzugänglicher geblieben; ja bei zweien seiner Abtheilungen, die uns etwas genauer beschrieben sind, den Värak und Katodi, finden wir noch den niedrigsten Zustand der Bildung, obwohl sie der Küste und deren alten Handelsstädten so nahe wohnen. Die ersten wohnen im S. O. Damâns wenig von der Käste entfernt in undurchdringlichen Wäldern; sie sind kleiner und duckelfarbiger als die Mahratten, deren Sprache sie angenommen haben, bauen das Land und sind friedlich, haben aber keinen bessern Gott als den Vaghià oder Herrn der Tiger, vor denen er sie schützen soll; die Brahmanen kennen und achten sie nicht. Ein formioser Stein ist das Bild ihres Gottes.

Die zweiten wohnen am Westfuße der Ghat zwischen Puna und Nasik, zum Theil auch auf der Ostseite, und nördlich in Ativiel zwischen der Daman Ganga und Tapti. Sie heißen Katkari, weil sie Kat oder Katek'u zubereiten und verhandeln. Sie ziehen unstät in ihren Wäldern umher, eßen alles, den Brahmanen heilige Thiere, wie Repülien, schlagen ihre elenden Hütten auf nahe bei den Kehrichtgruben der Dörfer und gehören zu den elendsten

<sup>1)</sup> HEBER, II, 140. 202. ELPHINSTONE, a. a. O. 618. Heber spricht von einem ähnlichen Stamme, den Kanar, im Gebirge über S. Kanara. Es sind dieses wohl ein Zweig der Ramusi.

<sup>2)</sup> Bunnes, II, 89. 91.

Geschöpfen der Erde. Obwohl sie einigen Antheil an den großen religiösen Festen der Nachbaren nehmen, verehren sie weder die Brahmanen noch ihre Götter 1).

4) Die Gön'd'a. Diese füllen ein großes Gebiet des inneren Indiens aus und es wird zuerst nöthig seyn, den welten Umfangihrer Sitze zu bestimmen.

In dem bisher einzigen uns zugänglichen Berichte?) über das innere Gondvana erscheint zuerst am Çôna im S. des Kaimur-Ghat ein Bergvolk Kol genannt, delsen uns bekannter Name schon auf einen uncivilisirten Zustand hinweist; doch wird dieses noch von den Gond unterschieden. Im S. des Côna am Kungasflusse folgen die Kharvar, die auch nicht zu den Gond gerechnet werden, aber eine eigene Sprache haben 3). Erst bei Derri am Nordfusse des Passes durch die Korair-Kette werden Gonda genannt 4), aber auch die Kharvar dürfen wir dahin rechnen, wie die Kohan südlich von Derri am Utua-Ghat; es sind überall dieselben scheuen Bewohner kleiner Walddörfer. Den letzten folgen die Kurgomma am Hasta im N. des Amarakant'aka; die ausdrücklich Gond genannt und als wohlgebildete kräftige Leute geschildert werden 5). Südlicher sind die Gond von Kusgar und andere, welche sich Kauhir nennen, »stämmige und vollgliedrige Menschen für Bergbewohner, doch nicht so wohl gestaltet als die Gond 6) a. Doch ist kein Grund nicht auch sie für Gond zu halten. Sie stehen auf einer so tiefen Stufe, dass sie nicht wissen, sich gegen die Tiger zu schützen.

Wir finden also Gonda in beträchtlicher Entfernung nach Norden von dem großen Knoten des Vindhja in Amarakant'aka; das Land im Süden von hier gehört ihnen ganz und das große Dreieck mit Weyne Gangâ, Pranîtâ und Godavarî als Westseite, der Indravatî als Ostseite, der Kette im S. der Narmadâ, die im engern Sinne Gondvana-Gebirge heißt und sich zum Amarakant'aka er-

<sup>1)</sup> S. Account of the Waralis and Katodis, two of the Forest Tribes of the northern Konkan. By John Wilson, in Journ. of the R. A. S. VII, 14. Er cennt sie nicht Kola; nach ihren Sitzen gehören sie aber zu deren Gebiete.

<sup>2)</sup> Narrative of a Route from Chunarghur to Yertnagoodum in the Ellore Circar. By Captain J. T. Blunt, in As. Res. VII, 57—169. Die Reise wurde 1795. unternommen. S. p. 60.

<sup>3)</sup> p. 63.

<sup>4)</sup> p. 75. 87.

<sup>5)</sup> p. 88.

<sup>6)</sup> p. 91. 94.

streckt, als Basis im Norden, scheint ganz von Gonda-Stämmen erfüllt zu seyn. Die Gond von Pratâpaghad'a (Pertabghar) dehnten ihre Züge damals zu den Wallfahrtsorten an den Quellen der Narmadâ aus; ihr Sitz liegt nahe im Osten der Weyne Gangâ¹). Konkeir im Mittelpunkte dieser Hochfläche wurde von einem Könige dieses Volks beherrscht, die ganze Bevölkerung ist derselben Herkunft; von da nach Bustar über Orissa wohnen nur Gonda; nach Westen bis Beiraghar nahe der Weyne Gangâ ebenso²). Ja es fanden sich Gonda im Osten Big'ur's auf dem Westufer der Pranîtâ, und überall auf dem Nordufer der Godâvarî bis nach Palunsha; wenn dieser Fluss seicht ist, durchwaten ihn die Gonda und überfallen die Bewohner des Südufers; diese sind Telinga und der Fluss ist die Gränze zwischen Gonda und Telinga³).

In diesem weiten Gebiete bilden die Gonda überall die Hauptbevölkerung, gewiss die ursprüngliche, meistens auch die ausschliesliche; nur einzelne Ansiedelungen des Arischen Stammes, meist Hauptstädte der Râg'a, haben eine andere Bevölkerung herbeigezogen. Es hat vorzüglich, doch erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, der Mahrattenstaat von Nagpur eine Herrschaft über die nordwestlichen Gonda ausgeübt. Dann finden wir die Gonda als Ueberreste früherer Bevölkerung weiter verbreitet; so im Norden der Narmadâ im S. Ug'g'ajinî's im Gebirge zwischen Indor und Hindia mit ihrer eigenthümlichen Sprache 4). Mahâdêva-Gebirge im Westen der Weyne Gangâ wohnen Gonda und das Land um die Quellen der Tapti und Weyne Gangâ, welches besonders Gondvana genannt wird, ist ohne Zweifel vorherrschend von Gonda bewohnt<sup>5</sup>). Ob sie von hier sich noch nordwärts über die Narmadà in Ghara Mandala crstrecken, wissen wir nicht.

Wenden wir uns zur Ostseite des großen Gondlandes, so sitzen noch über die Indravati ostwärts Gonda; es sind hier die wildesten und rohesten, das Land am bergigsten und unwegsamsten<sup>6</sup>). Mit ihnen hangen gewiß die Kanda zusammen, die uns von Orissa aus bekannter sind; sie wohnen im S. des Mahânada, besonders

<sup>1)</sup> BLUNT, p. 96.

<sup>2)</sup> p. 111. p. 116. p. 118.

<sup>3)</sup> p. 138. 180, 146. 150. 159.

<sup>4)</sup> MALCOLM, Central India, I, 18.

<sup>5)</sup> W. Hamilton, descr. of Hindostan, 11, 13. 26.

<sup>6)</sup> Blunt, p. 189. p. 186. p. 189.

in Ranapur und Kandra Dandpat, zwischen Gumsir und Daspalla und Bead, im Weston Gang'am's und des K'ilka-Sees, nordwestwarts bis 100° 40' ö. L. und südwestwarts bis Bustar 19° 40'; Palkonda wie Ranapur stehen unter Kanda Häuptlingen. schließen sich also an die eigentlichen Gonda an und auch der Name wird derselbe seyn 1). Auf diese folgen die Saura im Norden in den Walddickichten Khurdas, von Banpur nach Katak und in den Hügeln über das Nordufer des Mahanada hinaus. Auch im Süden der Kanda finden sich Saura im Süden Kinnedi's, die sich auf den östlichen Gohängen der Ghat bis zur Godavari ausdehnen?). An die nördlichen Saura schließen sich endlich die Kole, von deren dreizehn Stämmen einer wieder Saur heisst. Sie wohnen zwischen Sinhabhûmi und Keong'har (Kandag'harra); dieses sell ihre Urheimath oder Kôlantadêça seyn 2), sie haben sich aber seit vielen Jahren über K'ota Nagpur, G'ashpur, und besonders über Sinhabhûmi nach der Suvarn'arêkhâ hin verbreitet. Wir sehen hieraus, daß auch der Ostabhang des Amarakantaka und die oberen Gebiete der aus ihm ostwärts strömenden Flüsse von Urstämmen bevölkert sind und diese östlichen Kolo erinnern uns daran, dass wir zuerst im Norden am Çôna schon denselben Namen vorfanden. Wir werden später nachweisen, dass die Lücke zwischen den nördlichen und östlichen Kel durch verwandte Stämme ausgefüllt wird. Auch dieses östliche Gondland ist ein bergiges, wenig angebautes und dünn bevölkertes Land, in dem diese Urstamme herrschen und nur einzelne Ansiedelungen der Arischen Inder eingedrungen sind.

Die Gonda sind nach den wenigen Beschreibungen, die wir

<sup>1)</sup> Stirling, an account of Orissa, in As. Res. XV, 203. Er nimmt auch diese Gleichheit an. Blunt wurde von einem Mahratta Beamten berichtet, sie seyen verschieden; die Coands seyen viel kleiner und ganz unsähmbar. p. 153. Er beschreibt aber gerade die östlichsten Gonda selbst als die wildesten und einige kleiner als die anderen. Ueber die Lage siehe auch: An account of the Religious Opinions and Observances of the Khonds of Goomsur and Boad. By Captain S. Ch. Macpherson, in Journ. of the R. A. S. VII, 172. Die Kanda wohnen aber auch landeinwärts nach Sonpur und von da nordwärts nach Sumbulpur hin. S. Kitton's Journey through the forests of Orissa, in As. J. of B. VIII, 371. 380. 382.

<sup>2)</sup> MACPHERSON sagt, die südlichen Saura, welche Stirling noch nicht kannte, würden unterschieden von den nördlichen, nicht aber, worin der Unterschied bestehe.

<sup>8)</sup> STIRLING, p. 203.

besitzen, von verschiedener Größe 1), aber alle ganz schwarz. Nach genauern Beobachtungen haben sie breite Stirn, kleine, röthliche, tiefliegende Augen, dicke Lippon, schmutzige, schwarze Zähne, dickes, langes, schwatzes Haar, zuweilen auch rothes und wolliges, eine breite Brust, lange Schenkel 1). Sie leben in schlechten Hütten in sehr kleisen Dörfers, bauen die geringen Indischen Komarten, einige treiben wie im Dekhan Kotukadu Ackerbau oder mit jährlichem Wechsel der Felder, Abbrennen der Bäume und Gebüsche, und ziehen dann von einem Orte zum andern. Sie zerfallen in sehr viele Stämme, einzelne Häuptlinge, die sich Råg'a nemen, vereinigen mehrere. Sie haben keine Kasten, keine Priester; von ihren Göttern weiß man so gut wie nichts; sie scheinen Dämenen zu verehren und ihnen Menschen zu opfern 3). Sie sind sehr scheu, doch auch räuberisch. Sie tragen kaum eine Kleidung, einige gehen ganz nackt. Erst die, welchen Salz und Zucker bekannt und zum Bedürfnis geworden sind, sind zugänglicher geworden; sie damit bekannt zu machen, gilt als Mittel der Civilisation. Ihre Sprache ist eigenthümlich, wir wissen von ihr noch gar nichts.

Von den Gonda um Amarakantaka wird erzählt, dass sie kranke und altersschwache Personen tödten und dass die Familie sie sodann verzehre<sup>4</sup>).

Auch die Kôla in Orissa sind von schwarzer Hautfarbe und unschön aussehend, aber abgehärtet und athletisch; sie haben ganz hölzerne, nette Häuser und bauen viel das Land. Wie alle Gonda ursprünglich, führen sie Bogen, aber namentlich eine Axt (Tangi), die sie sehr geschickt gebrauchen; die Hindu Götter sind ihnen fremd, sie verehren aber den Baum Hyperanthera Morunga, Reis, Senfsamenöl und den Hund. Sie efsen alle Arten von Fleisch und Korn, besonders wildwachsende Wurzeln und Schweinesleisch und sind herauschenden Getränken sehr ergeben. Sie haben noch ihre sigene Sprache <sup>5</sup>).

Die Saufa sind klein mit den Odra verglichen, von gemeinem Aussehen, glänzend schwarzer Hautfarbe; ihre Sprache hat wenig Achalichkeit mit der von Orissa; ihr vielfacher Verkehr mit ihren

<sup>1)</sup> Nach Blunt nicht kleiner als seine Sipäi, p. 140.

<sup>2)</sup> Nach Angaben bei Ritten, IV, 2, 523.

<sup>8)</sup> BLUNT, p. 122.

<sup>4)</sup> Ritter, S. 519. aus Asiat. Journ. 1831. V, p. 161.

<sup>5)</sup> STIRLING, a. a. O.

Nachbaren hat wahrscheinlich mauche Orissa-Wörter ihr beigemischt. Sie leben gewöhnlich ruhig und harmlos, doch wie es
scheint nur aus Schwäche; denn sie morden auf Befehl ihres
Häuptlings oder für einen geringen Lohn jeden Menschen mit derselben Gewissenslosigkeit, wie Thiere; sie haben oft auf diese
Weise in den einheimischen Fehden sich gebrauchen lassen. Sie
verehren Stümpfe von Baumstämmen, Steinhausen und Felsspalten.
Einige leben in kleinen Dörfern, andere ziehen herum, aber auch
diese haben Ackerbau und gewinnen die geringen Kornarten. Sie
essen alles, namentlich Wurzeln, wilde Mangos u. s. w.; statt Reis
den unverdaulichen Samen von Bambus. Sie tragen stets ihre
Axt, bringen Holz und nutzbare Kräuter aus den Wäldern zum
Verkause. Aus der Blüthe des Madhûka und Keora bereiten sie
sich ein berauschendes Getränk, welches sie sehr lieben 1).

Auch die Kanda haben ihre eigene Sprache und zerfallen in viele Stämme, deren erbliche Häuptlinge Abbaja 2) heissen; sie leben auch in kleinen Dörfern und treiben viel Ackerbau. würden von ihnen nichts wissen, wenn nicht ein ganz neuer Bericht über ihre Religion hinzugekommen wäre 3); wir können daraus hier nur die Hauptsumme wiedergeben. Die Kanda haben Götter, die allen Stämmen gemeinschaftlich sind, dann andere, die nur eine örtliche Geltung haben. Es sind Naturgötter, namentlich zeigt sich in ihnen das vorherrschende Interesse des Volkes am Ackerbaue. Die ersten sind der Gott (pennu) der Erde, der der Sonne und der des Mondes, dann die der Feldgräuzen, des Regens, der Ströme, der Quellen, der Tanke oder Wasserbehälter; die Hügel und die Wälder haben jeder ihren Gott, so auch die Jagd; jedes Dorf seinen besonderen Schutzgott. Sehr verehrt ist auch der Gott des Krieges oder eigentlich des Eisens (lôha); endlich ist da ein Gott der Geburten und einer der Blattern 4). Auch die verstorbenen Vorfahren werden allgemein verehrt; der Priester (Kuttagottaru oder Torambu oder G'akoro) weiss die berühmten Ahnherren des Stammes und seiner Geschlechter herzusagen, diese

<sup>1)</sup> Stirling, p. 205. Keora ist Pandanus odoratissimus, Madhûka bekannt.

<sup>2)</sup> Macpherson sagt: Patriarchen; abba, appa, in den Dekhanischen Sprachen heisst Vater.

<sup>2)</sup> Von Macpherson, s. S. 374.

<sup>4)</sup> So haben auch die Bhilla eine Göttin der Blattern, Sita Mata. S. Matcolm, p. 71. Die Götter der Bhilla haben auch sonst Aehnlichkeiten mit denen der Kanda; bei Malcolm steht ein Verzeichnis.

werden nach den Göttern angerufen, um den Feldarbeiten Gedeihen und den Waffen Sieg zu geben. Etwas ähnliches fanden wir bei den Bhilla.

Der wichtigste Gott ist der Erdgott, namentlich als Geber der Fruchtbarkeit des Landes; erzürnt erscheint er in der Gestalt eines Tigers; ihn zu versöhnen, dienen Menschenopfer (Keddu oder Tukhi); diese Schlachtopfer dürfen nicht Kanda seyn, man verschafft sich gewöhnlich Kinder der armen niedrigen Hindu durch Kauf oder Diebstahl. Zur Saatzeit und bei der Aerndte muss der Erdgott durch solche Opfer günstig gemacht werden. Auch der Gott der Gränzen erhält Menschenopfer. Andern Göttern werden Büffel, Ziegen, Hühner, Schafe, Schweine, Milch, Ghi, Reis, anderes Korn und Früchte geopfert. Tempel kommen nur ausnahmsweise und als Neuerung vor, Haine von heiligen Bäumen dienen statt ihrer, einige Götter werden verehrt unter der Form eines Steines unter einem solchen Baume. Die großen Menschenopfer sind die wichtigsten und dauern drei Tage, während welcher die Theilnehmer alle sich der Berauschung und den wildesten Orgien hingeben.

Die Kanda haben besondere Priester, jedes Dorf den seinen; ihr Amt ist meist erblich, doch nicht nothwendig; jeder sich vom Gotte erfüllt oder berufen glaubende kann Priester werden; das Amt kann niedergelegt werden; es bildet sich keine Priesterkaste. Sie haben den Ehrenplatz bei festlichen Versammlungen und werden für ihre Dienste mit Geschenken belohnt; sie dürfen keine Waffen führen und nicht mit Laien elsen oder von solchen zubereitete Nahrung genießen; doch gilt dieses nicht von berauschenden Getränken. Die Kanda glauben viel an Zaubereien und die Wirksamkeit von Zauberliedern. Die Priester können die Götter um die Ursache ihres Zornes befragen; sie gerathen dann in wilde Verzuckungen und antworten in unverständlichen Ausrufungen. Die Kanda haben sich keine Vorstellungen gebildet über die Zustände der Menschen im zukünftigen Leben; doch glauben sie an die ewige Fortdauer der Seele. Den Körper beseelen nach ihnen drei Geister: ein Lebensgeist, der mit dem Körper aufhört; ein Geist, der den Tod des Körpers überlebt und eine endlose Reihe von aufeinanderfolgenden Körpern belebt; dann ein dritter Geist göttlicher Natur, der Macht über die Angelegenheiten des Menschen besitzt und als ein Gott angebetet wird. Es ist jedoch

leicht zu beweisen, dass diese Lehre von den Brahmanen entlehnt werden ist.

Was die ethischen Einflüsse dieser Götterlehre und ihrer Gebräuche auf die Kanda betrifft; so wird hervorgehoben, dass die gemeinschaftlichen Opfer, obwohl so grausam und ummenschlich, doch dazu beitragen, die Verbrüderung unter den Stämmen zu fördern. Es soll nur zwey Gebote ihres moralischen Katechismus geben: die Wahrhaftigkeit ist Pflicht, der Bruch eines Eides, die Abläugnung einer Schuld wird vom göttlichen Zorne heimgesucht; ebenso die Uebertretung der Pflicht der Gastfreiheit.

Wir haben oben bemerkt, dass in dem Kreise von Urstämmen, welche das innere Gondland umgeben, im N. O. eine Lücke zwischen den Kôla am Çôna und denen an der Suvern'arêkhâ vorhanden sey; wir wollen diese zunächst ausfüllen. Nach den Ueberlieferungen des eigentlichen Bihars gehörte das Land ursprünglich den Kôla; diese seyen von den Brahmanen vertrieben; es sind dieses die Kôla, deren Ueberreste am Çôna sitzen. Andere müßen in Bhagalpur wohnen 1). An den Gränzen Råmgar's leben mehrere Stämme, die wegen ihrer Gebräuche als unreine gelten; einige wollen Rag'put seyn und haben Brahmanen angenommen, andere leben unter eigenen Häuptlingen, eisen unreine Speisen, verehren die Vîra (Helden) oder Geister ihrer Vorfahren und sprechen schlechtes Hindi. Dahin gehören die Musakar oder Bhung'ikar, die Råg'var und Dhanggar <sup>a</sup>). Im Süden Shàhabad's in Ramgar sitzen die Ueberreste der K'ere, die auch ein schlechtes und gemischtes Hindî reden 3). Alle diese Stämme, welche als die ältesten Bewehner gelten, haben mehr oder weniger Brahmanische Sitten und Sanskritische Mundarten angenommen. So auch die Kharwer, die nach ihren Geschäften unter verschiedene Benennungen und Classen vertheilt sind; einige sind große Landbesitzer, während andere Palankintzäger geworden sind; sie sprechen in Råmgar ein schlechtes Hindî. Ein ungemischter Stamm von ihnen sitzt auf dem südlichen Berghande. »Diese haben die Gesichtszüge, durch

<sup>1)</sup> Fr. Hammen, in Enstern India, I, 25. 158. Den Köln wird eine eigene. Sprache beigelegt, von welcher der Pandit Hamilton's, ein Telinga, erklärte, sie habe keine Aehnlichkeit mit der Telinga, p. 26. Dasselbe behauptet von der Gönda- und Telinga-Sprache der ungenannte Berichterstatter bei Ritten, IV, 2, 522.

<sup>2)</sup> Hambron, 176—178.

<sup>3)</sup> Ebend: 406, 48%.

welche die ursprünglichen Stämme des Vindhjagebirges sich von andern unterscheiden, eben so vollständig bewahrt, als die Bewahrt der Råg'mahalberge." Sie sprechen hier eine besondere Sprache. Unter ihnen leben die K'ero, welche auch dieselben Züge der Vindhjastämme haben und bei Klein Nagpur ihre eigene Sprache noch besitzen!). Das Aussehen dieser Stämme ist aber von dem der Kirāta verschieden?). Dagegen soll die Sprache der Bhung'ihar der der Pahāria ähnlich seyn?).

Da diese Stämme in Palamo, Råmgar und K'ota Nagpur webnen, füllen sie die Lücke zwischen den Kôla im W. und O. aus; doch haben unter diesen nur die im innern Waldiande ihre Sprache und ihre ursprünglichen Gebräuche sich erhalten; die der Ebene und dem effenen Lande näheren haben dem Einfluße der Brahmanischen Bildung nicht widerstehen können und sind dem Brahmanischen Staate als untergeordnete Glieder zugetheilt worden. Wir dürfen wohl überall in ihnen die ältesten Bewehner dieser Länder auerkennen.

Faßen wir diese Angaben zusammen, so stellt sich das wenig beachtete, aber inhaltsreiche Ergebnis heraus, dass wir gerade im rechten Mittelpunkte des großen Indischen Landes ein weites, zusammengehöriges Gebiet von lauter Stämmen bevölkert sinden, welche einen vom Arischen Geschlechte verschiedenen Ursprung haben und hier die ältesten Bewohner des Landes seyn müßen; die es noch meistens besitzen und nur an wenigen einzelnen Orten mit dem Arischen Geschlechte theilen; die im innern Lande ihre eigenthümlichen Zustände noch bewahren und nur an dem äußern Umkreise einer fremden Cultur sich hingegeben haben. Die Gränzen dieses Gebietes, welches wir nach dem verbreitetsten Stamme das Gondland nennen können, sind diese: im N. W. das Quellgehiet und der oberste Lauf des Çôna, der Narmadâ und Weyne Gangâ; im W. die Flüsse Weyne Gangâ, Pranîtâ und Gôdâvarî bis an den Durchbruch der letzten durch die Ostghat; im Osten

<sup>1)</sup> Ebend. I, 492—495. 482. Blunt fand die Kharwar noch westlicher und giebt von ihrer Sprache 10 Wörter, p. 65. oder eigentsfelr nur 7, da drei Sanskritisch sind.

<sup>2)</sup> Ebend. 177.

<sup>8)</sup> Ebend. 139. Actinitche Stämme sind in Köta Nagpur die Khetori (Xatori) und Keeri, welches vorzüglich von ihnen bewohnt wird; auch sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. S. W. Hamilton, description of Hindestan, 1, 286. 288. Fr. Hamilton, a. a. O. H., 122.

das östliche Gehänge der Ostghat bis an den Mahânada, zum Theil auch die äußersten Vorketten über der Küste; im N. O. das waldreiche Gebirgsland, welches die Flüße Brahmanî, Vaitarani und Suvarnarêkhâ in ihrem mittleren Laufe durchströmen; im N. das Quellgebiet der Suvarnarêkhâ und des Dharmôdaja in Râmgar und K'ôta Nagpur und von da bis an die vordersten Ketten des Vindhja, das Bickeri Gebirge im S. des Çôna 1). Im N. W. scndet dieses Gebiet einen Ast nach Westen im Mahâdèva-Gebirge und Gôndvara im engeren Sinne; einen ähnlichen im N. O. Diesen haben wir zum Schluße zu betrachten.

5) Die Paharia. Ihre Wohnsitze erstrecken sich von Bhagalpur am Ganges bis nach Birbhûm im S. und Ramgar im W. 2). Sie nennen sich selbst Maler, oder Bergbewohner 3); die südlichen haben schon sehr vieles von den Bengalen angenommen und sprechen jetzt Bengali; die nördlichen haben noch ihre alte Sprache und sind uns als die reiner erhaltenen die wichtigsten. ist eine Hügelgruppe, der äußerste Ostvorsprung des Vindhja, quellenreich und fruchtbar; der fruchtbarste südliche Theil ist am wenigsten gut bevölkert. Sie zerfallen in viele Abtheilungen, die unter jetzt erblich gewordenen Häuptlingen stehen, wohnen in guten Hütten in kleinen Dörfern, sind reinlich, wohl, obwohl wenig bekleidet und putzliebend; sie bauen das Land, die nördlichen züchten nur Schweine und Ziegen, die südlichen auch Rinder. Mais ist ihre Hauptnahrung. Die nördlichen kennen keine Kasten und essen alles Fleisch. Die südlichen haben geringe Hindu als Guru und Kasten angenommen, sie enthalten sich des Rindsleisches. Sie haben keine Tempel oder Götterbilder; sie verehren einen höchsten Gott Budo Gosai4), Schutzgötter der Dörfer und des Hauses, denen sie Thiere opfern; ein schwarzer Stein ist ihnen Altar, mit dem Opfersleisch bereiten sie nachher ein Festmahl. Sie begraben ihre Todten. Sie leben viel von der Jagd, ihre ursprünglichen Waffen sind Bogen und Pfeile, welche sie wie die

<sup>1)</sup> Ohngefähr denselben weiten Umfang giebt schon W. Hamilton seinem Gondvana, obwohl aus andern Gründen. Descr. II, 5.

<sup>9)</sup> Heber, Journey, I, 195. sagt, von Råg'mahal bis Burdvån; Shaw, Westbis Sbåhåbåd.

<sup>3)</sup> Pahâria ist Bengalische Uebersetzung; s. S. 148: Ueber Malaja s. S. 57. 83. Die Waldbewohner in Travankor heißen Malliar, in Tuluva Malajar. s. S. 864.

<sup>4)</sup> Ohne Zweifel Buddha und Gosain, d. h. gosvâmi, ein hejliger Lehrer.

Saura vergisten. Sie lieben sehr das berauschende Getränke, welches sie sich aus den Madhûka-Blüthen selbst bereiten. Sie sind gastsrei, lebhast, wahrheitsliebend und keusch; doch kann eine Wittwe mit einem Manno leben als Concubine, eine Sitte, die im Dekhan weit verbreitet ist. Sie halten viel auf ihre Vorsahren und auf Sagen von ihnen 1).

Von dem physischen Charakter der Påharia besitzen wir die folgende Beschreibung von dem aufmerksamsten Beobachter der ethnographischen Verhältnisse Indiens 2): »sie haben dieselben Züge und die Hautfarbe, wie alle die rohen Stämme vom Ganges nach Malabar, das heifst, im Vindhja-Gebirge. Ihre Nasen sind selten gebogen und ziemlich dick an der Spitze, weil ihre Nasenlöcher gewöhnlich rund sind; doch sind sie nicht so klein, wie die Nasen der Tartarischen Völker, noch so flach, wie die der Afrikanischen Neger. Ihre Gesichter sind oval und nicht rautenförmig, wie die Ihre Lippen sind voll, aber ganz und gar nicht der Chinesen. denen der Neger ähnlich, ihr Mund ist im Gegentheil sehr gut gebildet. Ihre Augen, statt wie bei den Chinesen im Fette versteckt und schief zu seyn, sind denen der Europäer ganz gleich.« Wir erfahren von andern, dass sie dichtes, herabhangendes Haar, lange Arme, eine breite Brust haben, und von mittlerer Größe, aber gut gewachsen und sehr dunkelfarbig, doch heller als die Bengalen sind 3).

Da in der That die freilich sehr unvollständigen Angaben über die körperliche Bildung der übrigen Vindhja-Stämme nichts der obigen Beschreibung widersprechendes enthalten und ein Zeugniss eines sorgfältigen Beobachters dafür spricht, halten wir uns für berechtigt, ein besonderes Geschlecht Indischer Urbewohner im mittleren Indien, im Vindhja und dessen Verzweigungen anzuneh-

<sup>1)</sup> Das meiste nach Fr. Hamilton, Eastern India, II, 82. fgd. 125. fgd. Ein früherer Bericht von Shaw, den er als richtig lobt, steht As. Res. IV, 127—180. Er berichtet viel von ihren religiösen Gebräuchen, was bei den Kanda ähnlich ist. Dann Heber, Journey, I, 195. 208. 211. Es sind einzelne Abweichungen in diesen Berichten, die ich übergehe, so wie vieles, was nicht hierher gehört. Eine Sprachprobe von Roberts findet sich As. Res. V, 127—180.

<sup>2)</sup> Fr. Hamilton, a. a. O. p. 125. Malabar ist für Westküste zu nehmen.

<sup>3)</sup> HEBER. Er sagt außerdem, sie haben langgezogene, schmale Augen, breite Gesichter, flache und etwas aufgeworfene Nasen, aber bei näherer Betrachtung nichts Chinesisches oder Malajisches. Wunderlicher Weise glaubt er in ihnen eine Aehnlichkeit mit den Wallisern zu finden.

So weit unsere Nachrichten bis jetzt über die Sprachen reichen, bestätigen sie die Verwandtschaft der Vindhjastämme mit einander 1). Sie sind in ihrem physischen Charakter vom Arischen Stamme anerkannt verschieden, zum Theil noch in der Sprache und waren dieses wohl einst allgemein. Sie sind ebenso von den Stämmen des nördlichen Gebirges und der Gränzländer nach Hinterindien verschieden. Schwieriger ist die Frage zu entscheiden, wie das Vindhjavelk zu dem Dekhanischen sich verhalte. Die Vindhjastämme werden ihrer Körpergestalt und ihren Gesichtszügen nach von den Dekhauern unterschieden; auch mit den rohen oder verwahrlosten Stämmen des Dekhans, wie die Malkar und Vedda, sind sie, so viel wir wissen, nicht verglichen worden. Die schwarze Farbe und die Kleinheit der Gestalt, die sie gemein haben, können allein nicht die Gleichheit der Rasse beweisen und die Aehnlichkeiten in Gebräuchen und Sitten, deren allerdings mehrere vorkommen, reichen nicht allein hin, um zur Annahme einer solchen Gleichheit su berechtigen. Die unmittelbare Nachbarschaft der Gonda und der Telinga scheint, wenn wir beide für ursprüngliche Besitzer ihres Landes halten, dagegen den Gedanken an eine ursprüngliche Verwamitschaft anregen zu müßen; die Sprache würde hier entscheiden; wir haben aber gesehen, dass sie einerseits in dieser geläugnet wird 1); auf der anderen Seite wird sie jedoch behauptet; es soll die Sprache der Pahâria reich an Worten seyn, die dem Tamul und Telinga zugleich angehören 3). Da aber keine Beweise für diese Behauptung bis jetzt gegeben worden sind, bleibt es rathsam, vorläußg die Verwandtschaft der Dekhanischen und der Vindhja-Stämme für nicht erwiesen zu halten. Es fehlt in der That auch mech ganz eine geneuere Vergleichung dieser Stämme in Beziehung

<sup>1)</sup> S. oben die Bewarkung von Hamilton S. 379.; dann erzählt Heben, I, 211., der Commandant der Pahäriatruppen sage, er habe, als er an den Gränsen Borars war, sich mit den Gönda und Bhilla vollkommen gut unterhalten hönnen. Was die Bhilla betrifft, ist schon oben 868. bewerkt worden.

<sup>2)</sup> S. oben S. 878.

<sup>8)</sup> Ellis, ein genauer Kenner der Dekhanischen Sprache, dräckt sich so aus in seiner Abhandlung über das Telinga in der Vorrede zu Campull's Grammatik, p. II. Ich habe selbst wenige deutliche Uebereinstimmungen finden können, wie z. B. kun für Auge, wofür kan, kannu, u. s. w. in dem Dekhanischen Sprachen, wie kan in Brahuiki vorkommt. Ich enthalte mich jedoch eines Urtheils, da Ellis eine seltene Kenntnis der Südindischen Sprachen besals.

auf ihre körperliche Gestalt, ihre Gesichtsbildung und die Schattirungen ihrer Hautfarbe sowohl untereinander als unter ihren einzeinen Abtheilungen. Erst nach Vellendung solcher Verarbeiten wird es möglich seyn zu entscheiden, eb es erlaubt sey, die edlere physische Bildung der civilisirten Dekhanischen Völker aus später hinzugetretenen Einflüssen zu erklären. Die Lebensweise, sowohl die unsichere und verkümmernde der roben Stämme in den ungesunden tropischen Wäldern, als die geregelte und veredelnde der gebildeten in Städten und im effenen angebauten Lande, kann hier wie anderswo nach zwei Richtungen hin gewirkt haben und wenn die höher stehenden Dekhaner den Arischen Indern sehr ähnlich sind, so möchte die Annahme einer Vermischung in frühern Zeiten vielleicht zur Erklärung genommen werden dürfen, obwohl nach der Einführung der strengen Kastenordnung eine Mischung der verschiedenen Rassen aufhören muste. Wenn die Sprache als Maassstab gelten darf, hat das Arische Volk auf das Dekhanische einen sehr großen Einstus ausgeübt 1).

Wie dem nun auch sey, in einer Beziehung können wir die Vindbja – Völker und die Dekhanischen getrost zusammenfalsen: sie sind beide ihrer Abstammung und Sprache nach von den Ariern verschieden und gehören in sofern zusammen, obwohl wir ihnen nicht dieselbe Herkunft geben dürsen. Die Stellung der Dekhaner den Ariera gegenüber ist aber eine andere als die der Vindhjastämme. Bei den ersten finden wir mit einigen nicht zahlreichen Ausnahmen Arische Religion und Arisches Gesetz eingeführt, die Sprachen aber, obwohl mit Arischen Bereicherungen stark versetzt, doch in Formen und den ursprünglicheten Wörtern erhalten und eigenthümlich; bei den zweyten ist, wo die Sprache erhalten, wie bei den Gônda, Kanda, Pakâria, nichts oder sehr einzelnes von Arischer Bildung wahrzunehmen; wo die Arische Bildung eingedrungen ist und diese Stämme sich unterworfen hat, wie bei den Kôla in Guzerat und andern, ist auch Arische Sprache an die Stelle getreten; dieses ist sogar auch der Fall bei einigen, wie den Bhilla, we von der Cultur mur wenig sich mitgetheilt hat.

<sup>1)</sup> Die einheimischen Grammetiker erkennen zwei Classen Sanskritischer Wörter in den Bekhanischen Sprachen an: die tatsama, ihm (dem Sanskrit) gleiche, und tadbhava, aus ihm entstandene. Meine Untersuchungen haben mich aber überzeugt, dass ausserdem eine Menge von Sanskritwörtern in sie ausgenemmen worden, aber stark entstellt sind.

Es zeigt sich also eine verschiedene Krast der Arischen Einwirkung, die uns durch die Annahme erklärbar scheint, dass nach dem Dekhan die Arier in schwacher Anzahl als bekehrende und bildende Ansiedler hinkamen; sie konnten ihre Bildung, nicht ihre Sprache Im Vindhja und dem Nordwesttheile des Dekhans verbreiten. kamen sie nicht nur als einzelne Boten eines gebildeteren Volkes, sondern als Beherrscher des Landes, als Eroberer in Masse und verdrängten oder unterwarfen sich die früheren Bewohner. Die Vorfahren der Mahratten müßen frühe auf solche Weise aus dem Taptîthale auf's Hochland emporgestiegen seyn. Auch wo sie nicht das offene Land in ausschliesslichen Besitz genommen haben, muss ihre Zahl groß genug, ihre Macht stark genug gewesen seyn, um ihre Sprache zur Herrschaft zu bringen. Ein Theil der Urvölker. die Gonda und ihre Nebenzweige, wurden von der Arischen Horrschaft nicht erreicht und behauptete auch seine Sprache.

Auch die geographische Stellung der älteren Bewohner zu dem Arischen Volke erscheint als bezeichnend für den Fortgang der Verbreitung des letzteren. Der Hauptdruck geht von Westen nach Osten. Auf der Westseite Indiens haben die Arier sich als Volksmasse am weitesten verbreitet, den Vindhja hier am frühesten überstiegen und sind hier am weitesten gegen Süden fortgerückt. Durch die große Ebene Hindustan's konnten sie sich am leichtesten verbreiten; sie überschritten im Osten nicht den Vindhja, sondern umgingen ihn um das offene Bengalen einzunehmen; im äußersten Ostende des Vindhja haben sich noch die Pahâria erhalten; die Odra, die Bewohner Orissa's, erscheinen in Manu's Gesetzbuche noch als Barbaren und haben ihre Arische Bildung von Bengalen erhalten. Die Natur des Landes hat bei dieser Richtung des Arischen Zuges mitgewirkt; es ist aber klar, dass, wäre er vom Osten ausgegangen, die Vertheilung seiner Maße eine andere seyn würde. Die Bevölkeruug des östlichen Himälaja wird ohnehin zu denselbes Schlüßen führen.

Die Annahme, dass das Arische Volk nicht ursprünglich Indien bewohnte, sondern ein allmählich über das Land verbreitetes sey (wofür die andern Gründe später werden dargelegt werden), würde eine wichtige Bestätigung erhalten, wenn es sich zeigen sollte, dass auch nördlichere Ueberreste der schwarzen Rasse erhalten sind.

## Vereinzelnte Ueberreste der Urbewahner.

Im Himûlaja bildet die Kâli 1) eine bemerkenswerthe Scheidewund in der jetzigen Bevölkerung; im Osten des Flusses haben sich die ursprünglichen Bewohner noch vorherrschend erhalten, und je östlicher, desto mehr, obwobl vièle von ihnen die Gesetze, Sitten, zum Theil auch die Sprache der aus der südlichen Ebene eingedrungenen Arischen Inder angenommen haben; im Westen sind die früheren Bewohner meist ausgerettet oder verdrängt2). Von diesen hat sich aber wahrscheinlich ein Stamm erhalten, weil noben den Khaps oder eigentlichen Hindu tlieses Gebirges ein anderes Volk noch hier lebt, von sehr schwarzer Hautsarbe, mit krausem, beinahe wollenartigem Haare und mit eigenthümlicher, nicht-Sanskritischer Sprache. Es nennt sich Revet oder Rag'i und ist auf wenige Familien zusammengeschmolzen; es wehnt im Osten Kamaon's im vordersten Himâlaja. Die Rug'i betrachten sich als ursprüngliche Besitzer des Landes 3). Es ist die wahrscheinliche Vermuthung aufgestellt werden, dass die niedrigen Kasten Kamaon's, die Schmiede, Maurer, Schneider, Musiker und andere, welche zusammen Dom genannt und auf ähnliche Weise wie die Rag i beschrieben werden, als Ueberreste derselben früheren Bevölkerung zu betrachten sind. Sie haben lange im Zustande harter Sklaverei gelebt und unter der einheimischen Regierung die grausamsten Unterdrückungen erdulden müßen; da zugleich eine Mischung mit den Mitbewohnern desselben Landes durch diese Stellung ausgeschlossen wird, erklärt sich leicht die Erhaltung der Dom in ihrem früheren Zustande auch in Beziehung auf ihren physischen Charakter 4). Eine Bekanntschaft mit der Sprache der

<sup>1)</sup> S. oben S. 56.

B) Fr. Hamilton, An account of the kingdom of Nepul, p. 14. p. 24. Die Bewohner Kamaon's und Gerkwal's leiten sich von der Mome ab und betrachten die Utbewohner als unreine Barbaren. Hamilton vermutbete schon, dass auch hier Ursassen als "Çûdra" noch übrig seyen.

<sup>8)</sup> W. Traine, Statistical sketch of Kamaon in As. Res. XVI, p. 169. p. 260. Hann, I, 408. B. auch Ritten II, 1045.

<sup>4)</sup> Die Vermuthung ist von Trantl vorgetragen, z. z. D. Eine Mischung mit den eingewanderten Hindu scheint nicht annehmbar, da von diesen (den Khaça) auch die Laudieute als ein wohlgebildetes und nicht dunkelfarbiges Volk beschrieben werden. Heber, I, 476. Der Name Dom kommt häu-

Rag'i wäre erforderlich, um die Folgerung zu bewahrheiten, welche aus dem Vorkommen dieses Urvolks im Himâlaja am natürlichsten sich aufdrängt: dass wir hier ein mit den Gonda verwandtes Volk anzunehmen haben, deren Stämme einst auch die große Ebene Hindustans ausfüllten, deren Zusammenhang aber gesprengt wurde, sowie die große Arische Einwanderung sich über diese Ebene ausbreitete 1).

Einer künftigen genaueren Bekanntschaft müßen wir es auch überlaßen zu entscheiden, ob nicht auch ein anderes Volk zu betrachten seyn wird als das äußerste Westglied der Urbevölkerung Indiens, deren Hauptmaße im Dekhan erhalten ist. Dieses ist das der Brahui in Baluk'istan. Daß dieses hier ursprünglich zu Hause ist, läßet sich wohl nicht bezweifeln; auch spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die alten Gedrosier nicht ganz spurlos von der Erde verschwunden sind; gerade in ihrem unwegsamen und durch die Natur sehr geschützten Lande konnte sich ein Volk am leichtesten erhalten. Die Brahui mit ihrer eigenthümlichen Sprache sitzen vorzüglich in Sahäravän und G'hälavän g), also in der Mitte Baluk'istan's; die hier eingedrungenen Baluk'en wohnen vorzüglich ihnen im Westen, woher sie kamen, und

figer in diesem Nordgebiete vor; die Magar, von denen die Gorkha stammen, waren ursprünglich in zwölf Thum oder Stämme (Clans) eingetheilt, jeden unter seinem Häuptlinge. Hamilton, Nepal, 27. Ein Stamm militärischer Brahmanen unter dem Namen Dom oder Domkatar erscheint in der früheren Geschichte Gorakhpur's, sie sollen vor den Tharus das Land beherrscht haben, nach demselben in Eastern India, II, 343. 381. Kine sehr niedrige Kaste daselbat heist Domra, ebend. 471. und in der niedrigsten Kaste Bihars erscheinen auch Dom, I, 181. So heisen endlich auch die zahlreichsten Bewohner des vordern Assams. Ebend. III, 619. oder in Account of Assam, Annals of Oriental literature, I, 240. Das Wort scheint bei diesen Völkern für Stamm gebraucht worden zu seyn und die Bedeutung niedrige Kaste stammt wohl erst von der spätern Erniedrigung dieser Stämme her. Die Magar gehören nach der Sprachprobe bei Kirkpatrick zu den östlichern Stämmen und haben wahrscheinlich keine Verwandtschaft mit den schwarzen Urbewohnern Indiens.

<sup>1)</sup> Das krause dem wolligen sich nähernde Haar wird auch einigen Gonda beigelegt; s. oben S. 875.

<sup>2)</sup> S. Masson, Journey to Kalât. London. 1843. p. 394. Nach Lence, epitome of the grammars of the Brahuiky etc. in As. Journ. of B. VII, 538. wird diese Sprache gesprochen innerhalb der Linie durch Harrand (im O.), Shal (im N.), Kokak (im W.) und Kak' (im S.) und in Garmsel. Auch Pottinger, travels in Baloochistan and Sinde, p. 261. stimmt hiemit.

im Osten, wohin sie, in Indische Gebiete eindringend, vorwärts gerückt sind. Sie werden als ein ganz eigenthümliches Volk beschrieben, als viel schwärzer denn die Baluk'en und den Indern in ihrem Schlage ähnlich. "Sie sind so verschieden von den Baluk'en in der äußeren Erscheinung, daß, es unmöglich ist, einen Menschen des einen Volks für den des anderen zu nehmen. Brahuî haben statt der schlanken Gestalt, des langen Gesichts und der scharf hervortretenden Gesichtszüge ihrer Landesgenoßen kurze dicke Knochen, runde Gesichter und flache Lineamente; es darf in der That behauptet werden, dass es keine anderen Asiaten giebt, die mit ihnen Aehnlichkeit haben; denn viele von ihnen haben braune Haare und Bärte 1)." Wenn wir dabei überlegen, dass die Brahui vielfach mit den Baluk'en und wahrscheinlich früher mit anderen Völkern vermischt worden sind, ist ihre von den Nachbaren verschiedene Physiognomie um so bemerkenswerther. Ihre schwarze Farbe fällt besonders auf?). Die Brahui halten sich selbst für die Urbewohner ihres bergigen Landes, sind sehr abgehärtet und von ausgezeichneter Tapferkeit; in ihrem Hochlande haben sie sich gewiss seit alter Zeit erhalten. Die einheimische Sprache des Laudes hat während der früheren Beherrschung von Indien aus und der späteren der Baluk'en und vermöge des Uebertritts des Volks zum Islam viele Indische, Persische oder Baluk'ische, Arabische, einzelne Afghanische Wörter aufgenommen und ist gleichsam davon überwachsen; es finden sich aber noch ursprüngliche Elemente und ihre Grammatik ist so wenig Iranisch als Sanskritisch. Es ist höchst bemerkenswerth, dass in diesen ursprünglichen Bestandtheilen einzelne ganz deutliche Uebereinstimmungen mit den Dekhanischen Sprachen vorkommen 3).

<sup>1)</sup> Pottinger, p. 70.

<sup>2)</sup> Masson meint gewiss nur diese, wenn er von den Stämmen Baluk'istans sagt, dass einige von ihnen schwarz aussehen und an einen Indischen Ursprung denken lassen, p. 387. In dieser neuesten Schrift, die auch für die Kenntaiss der Sprache nützliche Mittheilungen enthält, begeht aber der Versalser sortwährend den Fehler, Brahut und Baluk' zu verwechseln; er sagt z. B. ebendas. "es ist jeder Grund zu glauben, dass die Brahui in die centralen Provinzen von W. her eindrangen." Was ja nur von den Baluk' gilt. Pottinger, der viel genauer und sorgsältiger unterscheidet, sagt ausdrücklich, dass die Brahui sich für die Urbewohner des Landes halten. p. 271.

<sup>3)</sup> Da ich nächstens meine Untersuchung über das Brahuiki in der Zeitschrift f. d. K. d. Morgenlandes bekannt machen werde, beschränke ich mich hier

Auch die eigenthümlichen Merkmale der Körperbildung bei den Brahni weisen mehr nach Indien als nach irgend einem andern Lande hin: die Flachheit und Rundheit des Gesichts zeigt auf die Vindhjastämme, bei denen auch einzeln röthliches Haar erwähnt wurde; die schwarze Farbe überhaupt auf Indien; die dabei gewiss sehr große Eigenthämlichkeit der Brahui könnte auf die sehr verschiedenen klimatischen und bärgerlichen Verhältnisse ihrer Lebensweise zurückgeführt werden. Doch, so beziehungsreich es auch für die Einsicht in die ursprünglichen ethnographischen Zustände Indiens seyn wärde, eine Ausbreitung des Dekhanischen Volkes so weit nach Norden begründen zu können, wollen wir den Gegenstand hier nicht weiter verfelgen, da noch kein sieheres Ergebniss zu erringen ist.

Wie man nun aber auch die Stellung der verschiedenen Abtheilungen der Urbewohner Indiens unter einander sich denken will,
sicher ist, dass wir eine von den Ariern verschiedene alte Bevölkerung Indiens annehmen mässen, die mit diesen verglichen
als eine schwarze bezeichnet werden kann und dass eine ähnliche
eine weitere Verbreitung nach Nordwesten hatte. Herodotos ist
uns das Bürge; obwohl sehr kurz, sind seine Nachrichten über
die Indischen Völker, weil die frühesten der Westwelt, zu wichtig,
um hier nicht berührt zu werden.

Nach ihm waren die Inder das größte aller ihm bekannten Völker; sie wehnten am weitesten gegen den Osten der Erde; einige waren Nomaden, andere nicht; eines wohnte in Sümpfen am Ufer des Flußes, d. h. des Indes. Es waren ihrer viele Völker und diese nicht von gleicher Sprache. Da wir drei weit verbreitete ursprüngliche Völker, die gewiß damals schon vielfach getheilt und in Sprachen verschieden waren, kennen, ist seine Nachricht

auf ein Beispiel. Die Zahlwörter sind von wier an (s. meine Abhandlung über das Baluk'i in der Zeitschst. IV, 441.) dem Persischen entlehnt; so haben die Pahâria nur eines und swei gegen das Bengalische gerettet. In Brah. ist drei musit; in Karnât'a: mûru, in Tamul: swûn'r'u, in Telluga: mûd'u (d'=r); also mit Weohsel von r und s; zwei in Br. drat, K. drad'u, Tam. iran'd'u, Tel. ren'd'u oder iru; ein Br. asit oder asi, K. drad'u, Tam. ün'r'u, Tel. ünd'u; das a sehlt in B. Oru und sei beruhen wieder auf dem Wechsel von r und s. — Ich habe früher datauf aufwerkstun gemacht, Zeitschrift für die Kunde d. M. IV, S. 108., das nach Hiuan Theang in Baluk'istan im siebenten Jahrhundert Persische Herrschaft, Indische Schrift und eine etwas von der Indischen verschiedene Sprache herrschte.

se verständlich als richtig!). Er giebt von dreien besendere Nachnichten: von den goldjagenden Indern im Norden in der Nähe des
Bektriener; wir wissen aus andern Alten, dass sie Darada hießen;
diese brachten Darius den Tribut ihren Goldes. Die anderen, von
denen er gehört hatte, wohnten nach Osten, waren Nomaden
und hießen Padaier; sie aßen rohes Fleisch und tödteten die
Kranken und die Alten, um mit ihrem Fleische sich zu bewirthen.
Aehnliches erzählt er anderswo auch von den Kalatiern²), sie verspeisten ihre Eltern und waren schwarz, was der Name in der
That bedeutet; die schwarze Aethiopersarbe schreibt er aber allen
Indern zu, außer den goldgewinnenden, se wie die öffentliche Begattung³). Sie wohnten auch weiter hin gegen Süden, von den
Persern entsernt und gehorchten nicht dem Darius.

Herodots schwarze Inder gehören also dem innern Lande und unter die rehen Urbewehner; nach den Kenntnissen, welche die Perser damals von Indiern besitzen konnten, kann man die Bewohner des Vindhja und der Arâvali denken; einem Stamme der Gönda wird eine ähnliche Menschenfresserei noch zugeschrieben 1). Die Arischen Inder bewohnten damals längst das Land zwischen Vindhja und Himâlaja; eben daraus, dass die schwarze Farbe bei jenen rohen Indern hervorgehoben wird, schließe ich, dass die andern Inder, das heißt die Arischen, den Persern als ein heller gefärhtes Volk bekannt waren.

Die schwarze Asiatische Rasse hatte aber zu Herodots Zeit noch eine weitere Verbreitung nach N. W. Seine Aethioper vom Aufgange der Sonne waren den Libyschen ganz ähnlich, nur nicht in der Sprache und in der Haarbildung; sie hatten gerades d. h. glattes und nicht krauses Haar, die Libyschen das krauseste aller Menschen. Sie waren im Heereszuge des Xerxes den Indern beigesellt und sonst wie diese bewaffnet; führten alle Bogen und Pfeile aus Bambus; statt der Helme trugen sie aber die Häute von Pferde-

<sup>1)</sup> III, 94. V, 8. HI, 98. Igd. IH, 97.

<sup>9)</sup> III, 97. 88.

<sup>3)</sup> ΙΙΙ, 101. Μίξις δε τούτων τῶν Ἰνδῶν τῶν καιέλεξα πάντων εμφανής ἐστι, κατάπες τῶν προβάτων, καὶ τὸ χρῶμα φορέουσι ὁμοῖον πάντες καὶ παραπλήσιον 'Λι-Βίσην. — — 198. "Αλλοι δε τῶν Ἰνδῶν κ. τ. λ. von den Darada.

<sup>4)</sup> S. Retter, IV, 1, 446. S, 519. Für Kalavilm steht III, 38. Kalavia. Die Erklärung aus kala, schwarz, gehört v. Romen, altes Indien, I, 68. so wie die der Padaiai durch padia, schlecht. Als Mascul. heilet en eigentlich Çûdra, wie pâdaga, weil diese nach Brahmanischer Vorsteilung aus dem

köpfen mit aufgerichteten Ohren und der Mähne; als Schildbedeckung dienten Kranichhäute<sup>1</sup>). Wir können diese Aethioper schwerlich anderswo als nach Gedrosien versetzen und sie sind jetzt ganz aus der Welt verschwunden, da schwerlich die Brahui als ihre Nachkommen gelten können.

Die schwarze Rasse hatte vielleicht einst eine weitere Verbreitung in Asien; es ist bekannt, dass Homeros Aethioper des Aufganges und des Unterganges, die äußersten der Menschen, kennt<sup>2</sup>). Ihre Spuren hier weiter zu verfolgen, kann nicht unser Zweck seyn<sup>3</sup>). Wir wollen nur zweierlei bemerken: erstens, dass nach allen Spuren diese Asiatischen Aethioper sowohl von den Afrikanischen Negern, als von den Papua des östlichen Archipels verschieden waren; es sehlte ihnen das krause Wollenhaar der ersten, das Büschelhaar und der widerlich hervorragende Bauch der letztern; zweitens, dass die schwarze Rasse in Asien zu den verschwindenden und unterliegenden gehört, wie die Neger des Archipels und die rothen Menschen Amerikas.

Um nach Indien zurückzukehren, so musste der scharf auch in der äußern Erscheinung hervortretende Gegensatz zweier Rassen,

Fusse des Brahma erschaffen waren. Herodots Padaier können nicht eigentliche Çûdra seyn, schon weil sie Nomaden waren. Padja für die wilden Waldbewohner und auch für die gemischten Kasten ist, so viel ich weifs, nicht Sprachgebrauch im Sanskrit und die Erklärung des Namens der Padaier bedarf noch einer weiteren Bestätigung.

<sup>1)</sup> VII, 65. 70.

<sup>2)</sup> Od. 1, 23.

<sup>8)</sup> RITTER gedenkt, II, 1046. Chinesischer Nachrichten von schwarzen Bewohnern des Kuenlun im N. Tübets, und betrachtet, wie ich glaube sehr richtig, IV, 1, 446. die Asiatischen Aethioper als auf dem Uebergange zwischen den eigentlichen Aethiopern und den Australnegern stehend. Ich weiss nicht, ob in neuester Zeit nähere Nachrichten über das schwarze Hirtenvolk am See Zarch in Seg'istan erhalten worden sind, von welchen ELPHINSTONE, account of the Kingdom of Cabul, p. 498. berichtet wurde. Wenn von den andern Bewohnern, wie es heißt, ganz verschieden. wäre hier wohl ein Ueberrest der Asiatischen Aethioper Herodots zu erwarten. Ich füge hinzu, dass schwarze Bewohner des Himâlaja auch den alten Indern nicht unbekannt waren; so heisst es z. B. in einem für Altindische Völkerverhältnisse sehr wichtigen Stücke des Mahabharata, II. 1844. Vol. I. p. 874. "Kina, Caka, Odra, waidbewohnende Barbara. Várshnéja und Hârahûn'a', und schwarze Himavatbewohner." Vârshnêja und Odra scheinen hier falsch angebracht; sind die Hâra-Hûn'a etwa die Khor des nordlichen Tübets?

die sich in demselben Lande gegenüber standen, seine Nachwirkungen in vielen Beziehungen an den Tag legen; dieses gehört nicht hieher, noch die Nachweisung, dass die ältesten Indischen Schriften oft dieser rohen wilden Urbewohner unter verschiedenen Namen erwähnen. Wir wollen hier nur aus auswärtigen Berichten hinzufügen, dass wir aus dem ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, wie aus dem siebenten die zuverläsigsten Nachrichten darüber haben, dass das östliche Gondvana über Orissa im Besitze dieses schwarzen uncivilisirten Geschlechts war 1).

## Die Arischen Inder.

Wie die Dekhaner bilden auch die Arischen Inder eine große zusammengehörige Maße der Indischen Bevölkerung; auch in der geographischen Vertheilung hangen sie zusammen, doch nicht ganz so an einander gefügt, wie die Dekhaner; das Land der Gonda unterbricht im Süden ihres Gebiets den Zusammenhang zwischen den Mahratten und Odra. Ihre Südgränzen kennen wir schon, es ist die der Konkanesen gegen die Tuluva, der Mahratten gegen die Karnâta und Telinga, der Odra gegen die Telinga; die Südgränze in der Mitte oder die Nordgränze des Gondgebiets in Ghara Mandala und im Süden Baghelkhands ist nicht genauer bekannt; im Süden Bihars können die Vorketten des Vindhja, das Korair und Bickeri-Gebirge wohl im allgemeinen als Granze gelten; die Bengalens und Orissa's gegen die Waldbewohner im Westen ist nicht scharf zu bestimmen und oben angedeutet worden; dié Pahâria springen bier als Gruppe zwischen Bihar und Bengalen in's Arische Gebiet noch weiter hinein<sup>2</sup>). Es lässt sich die übrige Gränze so angeben: sie folgt im Osten dem Gränzgebirge gegen Hinterindien, geht um das Garrogebirge herum, schliesst Assam ein, geht dann längs dem Fusse des Hi-

<sup>1)</sup> Peripl. mar. Er. p. 85. von Desarene (s. oben S. 169.) nach Norden erscheinen: βάρβαρα πολλά έθνη, εν οἶς οἱ Κιρράδαι, γένος ἀνθρώπων, ἐκτεθλιμιμένων τὴν ἑῖνα, ἀγρίων καὶ Βαργύσων, ἔτερον ἔθνος καὶ τὸ τῶν ἐπποπροσώπων, μακροπροσώπων, λεγόμενον ἀνθρωποφάγων εἶναι. Kirâta scheint aber hier nicht sowohl das besondere Volk, als im weiteren Sinne für Barbaren zu stehen. Hinan Thsang, Foe. k. k. p. 890. gedenkt bei Andhra oder Telingana der wilden schwarzen Bewohner und der rohen Sitten.

**<sup>2</sup>**) s. S. 861. 878. 880.

målaja westwärts zur Kåli, der sie ins Gebirge hinauf nachfelgt und nun längs dem höchsten Zuge des Hochgebirges über Kashmir binaus zum Indus sieh fortzieht; vom Meere im Süden ist die Gränze im allgemeinen die untere Kette des westlichen Hochlandes von Baluk'istan und Afghanistan; höher hinauf geht sie aber auf das östliche Indusufer jetzt zurück oder folgt dem Flusse. Diese Strecke muß später genauer bestimmt werden.

Wir müßen dieser Umgränzung zugleich hinzufügen, das wir durch sie auch Völker und namentlich im Osten einschließen, die jetzt ihrer Sprache und Verfassung nach zu den Arischen gehören, aber nicht ursprünglich gehörten, so wie in Nepal Stämme ausgeschloßen worden sind, die jetzt eine Arische Mundart reden. Wir gewinnen aber dadurch eine leichtere und wesentlich richtige Uebersicht der jetzt bestehenden Verhältniße.

Wir begegnen einer wirklichen Schwierigkeit, wenn wir diese Masse in ihre Bestandtheile zerlegen wollen, weil sie sich nicht auf dieselbe einfache Weise wie die Dekhanische nach ihren Sprachen absondern lässt. Die fremden Eindringlinge haben wir schon oben ausgeschlossen; wir müßen aber hier noch auf andere Eintheilungen hinweisen, welche für die Ethnographie Indiens ungültig sind. Zuerst die Religion. Es sind uns die Sinder nicht weniger ächte Inder, obwohl sie Muslim geworden, als die Bengalesen; noch sind uns die Sikh ein besonderes Volk, weil sie ihre eigene Lehre und die Herrschergewalt über ihre Landesgenoßen haben, da sie doch nur aus Abkömmlingen der früheren Indischen Bevölkerung zusammengewachsen sind. Dann die Kaste. Besteht z. B. schon lange die Priesterkaste als besondere Abtheilung des Indischen Volks und hat ihre besonderen Geschlechter und Namen, die sich von einzelnen Punkten aus verbreitet haben und unvermischt mit dem Velke ihrer später eingenommenen Wohnsttze fortbestehen, so ist ihre erste Abstammung doch eine Arische und sie unterscheidet sich nicht durch die Sprache von den übrigen Kasten in den Gehieten, die sie bewohnt. Wenn auch die unterste Kaste ursprünglich auch der Herkunst nach nicht Arisch war, so ist dieser Unterschied doch meist verwischt und nicht mehr das wesentlich unterscheidende, welches auf der politischen Stellung beruht.

Es bleibt die Landesgenossenschaft oder Zusammengehörigkeit durch geographische Lage und Gleichheit der Sprache, mit welchen im allgemeinen auch Gleichförmigkeit der Abstammung von älteren großen Abtheilungen des Arischen Geschlechts zusammentrifft.

Bei diesem Verfahren wird es nur ausnahmsweise nöthig seyn, auf eine besondere Stammgengesenschaft Rücksicht zu nehmen, in dem Falle nämlich, wo gesonderte Stämme sich im Besitze eines Landes theilen. Ich habe hier vorzüglich das Vorkommen der Mahratten und Räg'puten mit Ariern anderer Abstammung zusammen vor Augen, wie in Mâlva. Eine Scheidung nach der Abstammung wird also zugleich nothwendig. Ich beabsichtige hier nur eine allgemeine Uebersicht zu geben, nicht alle einzelnen Abstellungen jedes größeren Volkes hervorzuheben. Dieses würde hei der Menge dieser Abtheilungen nur die Uebersicht trüben.

Die Arischen Inder können eingetheilt werden in die östlichen, nördlichen, westlichen, südlichen und mittleren.

I. Die östlichen sind die Bengalen mit ihren Nebenzweigen.

1) Nordwärts von Ganges herrschen im O. des Mahânanda Bengahische Sprache und Sitto 1) und wie sich von selbst versteht im ganzen eigentlichen Bengalen und im Flachlande Tripura's, Çrîbatta's und K'aturgrâma's.

2) In Assam wird jetzt die von Bengalen eingedrungene Sprache gesprachen; die Bewohner hatten früher eine andere, wie später gezeigt werden wird, und also andere Abstammung.

3) Die Sprache der Odra im Süden stammt ebenfalls von der Bengalischen ab, von welcher sie nur wenig verschieden ist; die Gränze beider ist um Midnâpur.

2).

II. Die mittleren. 1) Die Bewohner des centralen Hindustans werden jetzt oft Hindustani im engeren Sinne genannt und ihre Sprache Hindi, wobei aber die Bedeutung dieses letztern Namens im weitesten Sinne gefast wird. Oberhalb Bhagalpur's betrachtet man sich als im Hindustan<sup>3</sup>); im Westen des Mahânanda wird die Mundart Hindi genaunt; so auch in Bihâr<sup>4</sup>); doch haben die Mundarten dieser östlichen Theile bedeutende Abweichungen vom Hindi im engeren und gewöhnlichen Sinne<sup>5</sup>). Es wird bei dieser Benennung vorzüglich der Gegensatz zwischen den Bengalen und den

<sup>1)</sup> Fr. Hamuton, Eastern India, III, 91.

<sup>2)</sup> STIRLING, in As. Rea. XV, 206.

<sup>8)</sup> S. ein Reispiel bei HEBER, I, 208.

<sup>4)</sup> FB. HAMILTON, a. a. O. III, 91, II, 429, I, 129, 482.

<sup>5)</sup> Colubnoore, on the Sanscrit and Pracrit languages, misc. Essays, II, 27. giebt an, dass die Mundart von Tirhut große Achnlichkeit mit der

Bewohnern der großen Ebene zwischen den Nordzweigen des Vindhja und dem Fuße des Himâlaja, zu beiden Seiten der Jamunâ und des ostwärts strömenden Ganges, fest gehalten. Nicht weit westlich von der Jamunâ treten andere Sprachen auf.

In diesem seit der Muhammedanischen Eroberung sehr aufgewühlten und veränderten großen Gebiete sind die Sprachen zu
Hause, welche jetzt Hind und Brig' Bhakha genannt werden. Die
letzte herrscht in Vrag'a oder der Gegend um Agra und Mathura; die
erste scheint ihren örtlichen Sitz in Kaujakubg'a am Ganges gehabt
zu haben; beide sind nur unwesentlich verschieden. Man nennt
aber Hindi im allgemeinen die Sprache dieses mittleren Indiens.
Sie hat viele örtliche Abweichungen und besitzt eine ziemlich
reiche neuere Litteratur. Sie ist die Sprache der Muhammedanischen Höfe geworden und hat als solche eine Menge Persischer
und Arabischer Wörter aufgenommen. Sie wird in dieser Form
gewöhnlich Hindustäni genannt und ist als Sprache des Verkehrs
sehr weit über Indien verbreitet worden. Sie heißt als solche
auch Urdü (d. h. königliches Lager), Sprache des Hoflagers 1).

2. Zu den mittlern Indern rechnen wir auch am passendsten die Rāg'aputra, weil ihre Hauptsitze die Gebiete des centralen Hindustân's, Udajapur, G'ajapur, Harâvatî sind und sie diese am vollständigsten mit ihren Vasallen und Hörigen in Besitz haben; doch sind auch hier noch andere Bewohner, auch Ueberreste der frühesten Besitzer<sup>2</sup>). Dasselbe ist noch mehr der Fall in ihren Staaten außerhalb der Arâvalì, Marwar, G'assalmir, Bikanir, Shekâvatî; die von Bhatnir in der Wüste und auf der Halbinsel Kak'ha sind Muhammedaner geworden. Geschlechter von ihnen finden sich auch in Guzerat und Mâlva; in letzterm Lande zum Theil

Bengalischen habe. In dem Berichte der Hrn. W. Carry u. s. w. über die Uebersetzungen der heiligen Schrift zu Serampore, März. 1816. in Vater's Analekten der Sprachenkunde, 1820. I, 94. werden vom eigentlichen Hindi unterschieden die Sprache von Magadha (d. h. Süd-Bihâr), die von Nord-Koçala oder Aude, und die von Tirhut. Nach den Sprachproben, die dort gegeben, aber freilich kurz sind, kann man diese Sprache nicht zur Bengalischen zählen, obwohl sie auch vom Hindi stark abweicht.

<sup>1)</sup> Colebbooke, p. 22. Wilson, Mackenzie collection, I, introd. p. Ll. Der letztere hebt hervor, dass die Biegungen im Hindustani und Hindi dieselben sind; das erste setzt überall wo es geht Persische und Arabische Wörter, das zweite behält die Sauskritwörter bei.

<sup>2)</sup> S. oben S. 867. 870.

aus älterer Zeit, als in den übrigen. Sie zerfallen in eine Menge von Stämmen und sind nirgends die ursprünglichen Bewohner der Länder, in denen sie leben; ihre erste Heimath aufzusuchen, muß der Geschichte vorbehalten bleiben. Als Dienst suchende Krieger sind sie nach vielen andern Gegenden Indiens gelangt, wie in die Himâlajathäler. Auf den Ruhm Râg'put zu seyn, machen aber außerdem viele Stämme Ansprüche ohne Berechtigung. Die Râg'put bilden durch ihre Abstammung und sociale Stellung ein besonderes Volk; ihre Sprache ist nirgends verschieden von der ihrer Landesgenoßen. Sie ist in den eigentlichen Râg'putländern nicht gleichförmig; G'ajapur und Harâvati scheinen sich in der Mundart sehr nahe zu stehen, Udajapur weicht von beiden etwas ab 1), und nähert sich der Sprache Mâlva's.

Das letzte Land ist außer Muhammedanern von Råg'puten und Mahratten, die als Krieger und Eroberer hierher kamen, bewohnt; neben ihnen giebt es aber eine ältere Classe landbauender und gewerbtreibender Bewohner. Da die Sprache, welche auch hier obwohl uneigentlich Hindî heißt, beschrieben wird als gemeinschaftlich der Gebiete zwischen dem Mahâdêva Gebirge, Bandêlakhand, G'ajapur, G'ôdhpur und Guzerat<sup>2</sup>), scheint die ältere Arische Bevölkerung in diesem Umkreise eine zusammengehörige gewesen zu seyn; wir kennen aber für sie keinen gemeinschaftlichen Namen.

3. Bandêlakhand trägt seinen Namen von der Råg'puten-Dynastie der Bandêla; auch andere Råg'putenfamilien kommen hier vor. Die eigenthümliche Mundart dieses Landes herrscht zwischen der Brig' Bhåkhå an der Jamunå im N., der Målva und Haråvati im W. und. S. und der Hindî im O.³); doch muß sie im S. O. auch die Gondgebiete berühren.

III. Die südlichen. 1) Es sind dieses vorzüglich die Mahratten, deren Ausdehnung nach der ihrer Sprache am richtigsten bestimmt wird; die Süd- und Ost-Gränze kennen wir schon 4); ihre Nord-

<sup>1)</sup> Nach den Proben bei VATER, a. a. O.

<sup>2)</sup> SIR JOHN MALCOLM, Central India, II, 192. fgd.

<sup>8)</sup> Anders zum Theil die Missionare bei Vaten; so sagen sie, Mahratta im S. was nicht gut möglich ist.

<sup>4)</sup> S. oben S. 361.

Gränze ist die Satpurakette, die westliche geht von Nanded an der Nerbudda bis Daman an der Küste 1).

Die Mahratten gehören zu den erobernden Völkern Indien's in der neuesten Zeit; sie finden sich daher jetzt auch außerhalb ihrer eigentlichen Gränzen, namentlich in Guzerat und Malva.

2. Konkana's Sprache ist abweichend sowehl von der Mahrattischen als der Guzeratischen; sie wird von Bembey en südwärts zwischen der Küste und den Ghat gesprechen, bis sie die
Tuluva erreicht?). Genauere Angaben über die Bestandtheile der
Bevölkerung fehlen; es ist nur eine kleine Abtheilung des Arischen Volks.

Auch Guzerat hat seine besondere Sanskritische Mundart; die Bevölkerung ist nicht nur nach Kasten und Religioneu, sondern auch nach der Abstammung eine der gemischtetsten; die Kôla und Bhilla sind früher erwähnt, wie die Râg'put und Mahratten; in den unteren Kasten sind Elemente verschiedener Art enthalten, aus Sind sind G'ât und andere Stämme eingewandert. Eine ähnliche Buntheit der Bevölkerung hat auch die Halbinsel<sup>3</sup>) und von einem besonderen Guzeratischen Volke kann nicht die Rede seyn.

Râg'put mehrere Stämme aus Sind eingewandert sind; andere wie die Ahîr (Abhîra) waren ursprünglich Hirten, jetzt Landbauer und gehören wohl der ältesten Bevölkerung, die sich auch hier in einzelne Stämme auflöst<sup>4</sup>). Die Sprachprobe des Landes nähert sich am meisten der von Untersind. Das eigentliche Verhältniss ist aber dieses, dass die aus Sind eingewanderten Stämme Sindisprechen, die Ahîr und übrigen älteren Bewohner Guzerati<sup>5</sup>).

IV. Die nördkichen. 1) Die Bewohner Kamaon's, Gerhwal's und Sirmer's werden Khacije genannt; sie stammen aus dem Tieflande ab und haben sich wahrscheinlich die früheren Besitzer, welche jetzt die niedrigen Kasten oder Dom bilden, unterworfen; ihre Sprache ist Sanskritisch. Obwohl landschaftliche Verschiedenheiten vorkommen, gehören die Khacija auch nach ihrem äußerlichen

<sup>1)</sup> ELPHINSTONE. the history of India, 1, 411.

<sup>2)</sup> S. oben S. 360. bei VATEB, S. 90.

<sup>8)</sup> MACKMURDO, remarks on the province of Kaltiwar, in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay. I, 269.

<sup>4)</sup> Derselbe, An account of the province of Cutch, ebend. I, p. 223.

<sup>5)</sup> M. 'Murdo (derselbe), account of the country of Sindh, in Journ. of the R. A. Soc. I, 248.

Ausschen zusammen; in den Sitten eind jedoch manche Unterschiede zwischen den Bewehnern Gerhwals und Kamaons 1).

- 2. Die Bevölkerung des Berglandes zwischen Sirmer und Kashmir ist Arisch, die Sprache Sanskritisch; ein allgemeiner Name ist für sie nicht aufgekommen. Die vielen kleinen Råg'n des Landes wellen auch Råg'put seyn. Die Indische Bevölkerung reicht hier bis an die höchsten Himalajapäfse; im Çatadruthale bis oberhalb Scran, wo das Kanawari anfängt, in dem des K'andrabhäga in der höchsten Kette bis 16,000 F. über d. M. wo das Råg'athum von Kulu aufhört und Ladakh beginnt<sup>2</sup>).
- 3. Kashmir. Dieses eingeschloßene Thal hat sich gewiß frühe durch Eigenthümlichkeiten von den übrigen Indischen Ländern unterschieden; die nördliche Lage mußte hiezu viel beitragen. Es ist eins der am frühesten civilisirten Indischen Gekiete und zeichnet sich dadurch vor den Bergstaaten im Osten aus, die nie eine hohe Stufe der Cultur errungen haben. Die Kashmirer, obwohl sie Muhammedaner geworden sind und ihr Land von fremden Behertschern lange überschwemmt und unterdrückt gewesen ist, zeichnen sich dech noch vortheilhaft durch ihre körperlichen Vorzüge aus und kaben ihre ladischen Küge bewehrt. Auch ihre Sprache ist erbalten und Sanskritisch.
- V. Die westlichen. Im Westen begegnen wir dem weit verbreiteten Namen der G'ats); dieses Volk erscheint fast überall als ansäsig, ackerbauend und unterworsen, wie die Tâg'îk der Iranischen Länder. Im nördlichsten Upavindhjalande in Bharstpur kaben sie allein Râg'a aus ihrem Geschlechte; doch wohnen sie hier erst in neuerer Zeit und stammen von den G'ât in Biana im W.; in Shektivatî und Mak'erri machen sie einen Hauptheil der Bevölkerung aus; in Bhatnîr bilden sie die Hauptmaße der ackerbauenden Bewohner; sie sollen in Bikanir früher Hirten gewesen seyn; gewiß besaßen sie das Land vor den Râg'puten und bilden noch die zahlreichste und wohlhabendste Classe der Bevöl-

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, account of Nepal, p. 8. Traill, in As. Res. XVI, p. 211. W. Hamilton, description of Hindostan, II, 618. 835. Fr. Hamilton sagt, Khas geste für das Land zwischen Nepal und Kashmir; was jedoch nicht Gebrauch zu seyn scheint.

<sup>2)</sup> S. oben S. 46. Modroroff, Travelle, I, p. 220. Die Milsionare neunen die Sprache dieses ganzen Gebiets Dogwes, win wir unbekanntes Wort.

<sup>8)</sup> Top, annuls etc. II, 181. 869. fgd. 481. 218. 888. 189. 197. 168. Bunnes, Reise, Ueberstag. II, 192. 119.

kerung; in Marvar sind fünf Achtel der Bewohner G'ât; weniger zahlreich sind sie in G'assalmîr. In der eigentlichen Wüste scheinen sie nur wenig vorzukommen, wie zu erwarten, da hier kein Ackerbau möglich ist; doch werden sie auch hier genannt 1). Dagegon bilden sie die ackerbauende Bevölkerung des Peng'âbs; die Landessprache heißt nach ihnen G'âtkî und erstreckt sich südwärts bis Bhawalpur; sie sind hier theils Muhammedanisch (wie auch sonst zum Theil), theils ihrem alten Glauben noch treu; ihre Anzahl wird auf drei Millionen geschätzt, das sechsfache der Zahl der herrschenden Sikh, die aber größtentheils von ursprünglichen G'ât abstammen. Sie reichen zum Theil in das Himâlajaland hinein, wenigstens bei Kangra, und in Bhavalpur sind G'ât neben Baluk'en die Hauptbevölkerung 2).

Sogar die alte, einheimische und ansässige Bevölkerung Sind's wird G'ât genannt<sup>3</sup>). Es findet jedoch ein Unterschied der nahe verwandten Sprachen in Peng'âb und Sind statt; die letztere herrscht außer Sind noch in Derâg'at und Multân und im Westen in Kak'ha Gandâva, Shâl, Mastûng und Pishîn<sup>4</sup>). Die letztere Bestimmung muß aber beschränkt werden. Im Delta des Indus wird ein wandernder Stamm G'ât genannt; er ist zum Islam längst übergetreten, aber gehört der ursprünglichen Bevölkerung und daß wir nicht Unrecht haben, den Namen des alten Volkes in Sind so zu nennen, geht daraus hervor, daß im Nord-Guzerat ein Gau an

<sup>1)</sup> Top, a. a. O. II, 328. Sie sollen hier auch Zghut genannt werden. Man findet oft Git und Get angegeben; es ist aber stets derselbe Name.

<sup>2)</sup> Bunnes, a. a. O. II, 63. Lerch, grammar of the Panjabi language, in As. Journ. of B. VII, 711. Es ist Shawulpur gedruckt, was aber nur Druckfehler seyn kand. Fr. Hamilton, Account of Nepal, p. 312. Elfhinstone, Kabul, I, 20.

<sup>3)</sup> Elphinstone, account of the kingdom of Kabul, I, 500. "Die Provinzen auf dem Ostufer des Indus sind allgemein von einer Classe von Hindki, Gut genannt, bevölkert; diese bilden auch das Musselmännische Landvolk des Peng'ab's, machen die Hauptbevölkerung Sind's aus und werden mit Baluk'en vermischt über das ganze südöstliche (gedruckt: südwestliche) Baluk'istan und in Muckulwad gefunden." Tod, a. a. O. II, 328. sagt, die zahlreichsten Bewohner Sind's sind G'ât'. S. auch W. Hamilton, I, 472.688. Diese G'ât sind alle lange Muhammedaner.

<sup>4)</sup> Nach W. H. WATHEN, a grammar of the Sindhi language in As. Journ. of B. VI, 848. Die Missionare unterscheiden von beiden noch die Sprache von Wuk' (d. h. Uk', für Multân) und thellen Sind in N. und S. Sind. Diese letzte Theilung scheint aber nicht gehörig begründet.

der Sarasvati und Parnâça G'atwar heist und von aus Sind eingewanderten G'ât bewohnt wird. Diese kommen aber auch sonst in Guzerat vor 1).

Nur auf einer kurzen Strecke auf dem Ostufer des Indus sind die G'ât nicht oder jetzt nicht mehr die eigentlichen Bewohner; die Sagrî Afghanen bewohnen beide Ufer des Indus N. und S. von Mukkud; ihnen im S. und N. jedoch die Awan, welche vorzüglich zwischen Attok und Kalabagh wohnen und nicht wesentlich von den G'ât verschieden sind, und G'ât wohnen auch bis nach Attok 2).

Auch jenseits des Indus kommt der Name vor; das Volk ist dasselbe, die Lage ebenso, die Sprache die des Peng'âbs oder Sinds und heist G'etkî. So in Muckulwad unter dem Gebirge, in dem die Afghanen lange schon wohnen; auch um Shikârpur ist die ältere Bevölkerung G'ât. Vorzüglich ist aber Sewistan oder Kak'ha Gandâva von G'ât bewohnt<sup>3</sup>). Auch im Süden an der Küste in dem kleinen Lande Las sind Inder, die aber kaum für eigentliche G'ât zu halten sind; sie heisen G'ukia (G'ohna) und Lumrî (Numrî); diese reden die Sprache von Sind. Die G'ukia betrachten sich selbst jedoch als Râg'put<sup>4</sup>).

Die G'at werden als ein dunkelfarbiges Volk geschildert; sie sind mit einer einzigen Ausnahme Ackerbauer; sie sind vielfach die unterdrückten und mögen dadurch in einigen Gegenden auch in körperlicher Beziehung zurückgekommen seyn; in andern werden

<sup>1)</sup> BURNES, a. a. O. II, 31. W. HAMILTON, I, 682.

<sup>2)</sup> Wood, Narrative of a journey to the source of the river Owns, p. 116. p. 119. Die Awan wohnen namentlich im N. des Svansusses und sind wie die G'ât seissige Ackerbauer. In der Salzkette kommen kleine von den G'ât verschiedene, aber auch Indische Stämme vor; so im S. derselben die Katir; die Bewohner der Ebenen im N., K'ak'a und Hazara unter Attok, sind Muhammedanisch gewordene Inder, welche Gug'ar heisen. Elphinstone, II, 317. Es sind wohl die Gukker oder Ghikar, die einst zwischen Indus und Vitasta geherrscht haben sollen. Moorcroft, II, 812. Court, in As. Journ. of B. III, 561. V, 471. W. Hamilton, I, 490.

<sup>3)</sup> ELPHINSTONE, II, 67. 69; 268. Masson, Journey to Kalat, 880. bes. 851, 848.

<sup>4)</sup> ELPHINSTONE, I, 500. MASSON, a. a. O. 277. 274. Die Baluk'en nennen die G'ât G'ugdal. Auf dem Hochlande scheinen sie nicht vorzukommen; Masson erwähnt ihrer nicht in Schâl und Mastung; nur die G'etak zwischen Kelat und Kak'ha Gandáva im Gebirge ist er geneigt für G'ât zu erhalten.

sie als wohlgebildet, kräftig, steißig und tapser geschädert. Wo sie selbständig sind, wie in Bharatpur, haben sie sich tapser erwiesen, sogar gegen die Britten.

Man hat in neuerer Zeit die G'st für Abkömmlinge der Indoskythen halten wollen, aus keinem andern Grunde, als der Aehnlichkeit ihres Namens mit dem der Geten wegen. In einigen Büchern spukt sogar diese Vermuthung als sichere Thatsache. Wie man ein au feste Wohusitze hangendes Volk, welches, wo es lebt, als älteste Bevölkerung erscheint, auch unter Beherrschern mit verschiedener Sprache ihre Indische Rede bewahrt hat und im Aussehen keine Spur einer Nicht-Indischen Abstammung zeigt, für Nachkömmlinge von Tataren hat halten können, gehört zu den bei genauerer Erwägung unbegreiflichsten Erscheinungen der Hypothesensucht. Es ist hier nicht der Ort genauer auf diese Vermuthung einzugehen.

Diese Untersuchung ergiebt als größere, weitverbreitete Abtheilungen des Arischen Volks fünf: die Bengalen, Hindustani, Râg'puten, Mahratten und G'ât; außerdem einige kleinere.

Betrachten wir nun das gesammte Geschlecht der Arischen Inder in seiner Stellung dem Dekhanischen und dem der Vindhjaanwohner gegenüber, so springt sogleich ein großer Unterschied in die Augen: die Arischen Inder beurkunden durch ihre Sprache eine ursprüngliche und innige Verwandtschaft mit den jetzt sogenammten Indogermanischen Völkern; sie sind das äußerste Gliedt dieser großen Völkerfamilie gegen Osten; wie geographisch die nächsten Nachbaren, sind die alten Iranier ihnen auch in Beziehung auf die Sprache die am inmigsten verbundenen. Der ursprüngliche Zusammenhang dieser Inder mit andern Völkern zeigt nach Westen. Sie gehören, wie alle die sprachverwandten Völker, zur Kaukasischen Rafse, wenn wir diese Eintheilung gelten lassen; die Indogermanen gehören sonst alle zu den weißen Völkern; die oben als Arisch bezeichneten Inder sind zum Theil sehr schwarz. Diese Erscheinung scheint der Naturgeschichte des Menschen zu wittersprechm, die zwur große Aenderungen in der Hautfurbe der Völker durch klimatische und sociale Einflüsse zugiebt, nicht aber Umänderungen der charakteristischen Farben der großen Raßen im

<sup>1)</sup> Too, unnals, I, 740. sagt von den G'st zwischen G'odhpur und Ag'mir, sie seyen: stout, well formed und rüther murky. Ich verweilse in anderer Beziehung vorläufig auf die Bemerkungen in der Zeitschrift I. d. K. d. M. 191, 208.

einander anzuerkennen geneigt ist. Es ist hier vor allem ein Bedürfnis die Thatsachen so weit als möglich festzustellen.

Es liesse sich erwarten, dass die Arischen Inder, als einer anderen Familie von Völkern durch ihre Sprache angehörig, auch in ihrer körperlichen Bildung und den Gesichtszügen sich deutlich von den übrigen Indischen Völkern unterscheiden würden. Diese Erwartung hat sich schon insofern bestätigt, als die Vindhjavölker bestimmt in ihrer äußeren Erscheinung von den übrigen Indern unterschieden werden. Anders ist es aber mit den Dekhanischen. Diese werden mit den Arischen Indern als ein identisches Völkergeschlecht betrachtet, nicht nur, wo von Religion, Gesetzen und Sitten die Rede ist, sondern wo sie ausdrücklich nach ihren physischen Merkmalen beschrieben werden; sogar wenn der bedeutende Unterschied der einzelnen Indischen Völker hervorgehoben wird, fluden wir nicht, dass die Dekhaner im Gegensatz zu den Ariern unterschieden werden und es behaupten die kenntnisreichsten und sorgfältigsten Erforscher der Naturgeschichte des Menschen, dass von den Himâlajagipfeln an bis zur Südspitze Kap Komorin ein gleichförmiges Völkergeschlecht wohne. Hiebei wird nur an die Viudhjabewohner nicht gedacht 1). Es ist zwar richtig, dass der fremde Beobachter bei der Auffassung der eigenthüm-

<sup>1)</sup> So sagt Prichard, in seinem ausgezeichneten Werke: Researches into the physical history of Mankind, Ste Ausg. I, p. 262: "Von den Bergen Himâlaja's bis zum Indischen Ozeane mit Einschluss sowohl des ganzen Hindustans und Dekhans, als Persiens und Arabiens, vom Ganges im Usten bis an die Ufer des atlantischen Ozeans, ganz Europa und das nördliche Afrika eingeschlossen, herrscht eine ähnliche Körperbildung unter allen Bewohnern, mit einigen wenigen Ausnahmen." - Wenn Hrber, Journey II, 409. sich zu der Bemerkung veranlasst findet, dass es ein großer Irrthum sey, vorauszusetzen, ganz Indien sey von einer einzigen Baße bevölkert, und daß unter den Bewohnern Guzerats, Bengalens, des Duabs und Dekhans eine eben so große Unähnlichkeit in Sprache und Sitte, wie in der Physiognomie vorhanden sey, als zwischen vier irgend welchen Europäischen Nazionen, so stellt er nicht die Dekhaner besonders auf als Gegensatz zu den übrigen. — Für eine andere Bemerkung im Text führe ich diese schr gegründeten Worte Elphinstone's, history of India, 1, 323. an: "Sie (die verschiedenen civilisirten Völker Indiens) haben ohngefähr denselben Grad allgemeiner Achnlichkeit, der unter den Völkern der Christenheit sich wahrnehmen läßt und der so groß ist, daß ein Fremder aus Indien zuerst keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem Italiäner und Eng-Jänder bemerken kann. Auf gleiche Weise wißen die Europäer nicht sogleich unter den verschiedensten Nazionen Indiens zu unterscheiden."

lichen Morkmale, eines ihm unähnlichen Völkergeschlechts zuerst die allgemeine Aehnlichkeit der einzelnen Glieder desselben unter einander, ihre allgemeine Unähnlichkeit mit seinem eigenen Geschlecht vorzugsweise wahrnimmt und ihre Unterschiede erst später nach genauerer Bekanntschaft entdeckt; wir haben es aber bier nicht mit Zeugnissen flüchtiger Reisenden, sondern mit Besbachtungen von Männern zu thun, welche lange in Indien gelebt hatten, mit seinen Völkern durch langen Verkehr vertraut und durch ihre Kenntnisse zur Erforschung der körperlichen Eigenthümlichkeiten jener befähigt waren.

Die Inder werden im allgomeinen auf diese Weise beschrieben: sie sind in den meisten Fällen etwas kleiner als die übriges Völker Kaukasischer Rasse; fünf Fuss zwei Zoll ist im Durchschnitt ihre Höhe. Ihr Gesicht ist von ovaler Form, die Stire hoch, die Nase hervortretend, am meisten der der Keltischen Völker ähnlich, oft was man Adlernase nenat; die Augen sind groß, horizontal, besonders schön geformt, etwas nach außen gezogen, von starken Augenliedern mit langen Wimpern bedeckt; die Backenknochen springen nicht bervor, das Kinn ist rund und gewöhnlich mit Grübchen versehen; die Nasenflügel stehen sich nahe. die Nasenlöcher sind nicht weit; der Mund ist von mittlerer Größe, sehr fein gebildet, die Lippen nie dick, sondern zart und wenig schwellend, namentlich ist die Oberlippe schön; die Zähne stehen senkrecht und genau über einander; das Haarist glänzend schwarz, lang, glatt und weich, nicht gekräuselt; der Bart stark und lang, wenn sie ihn wachsen lassen. Die Gestalt des Körpers ist ochlank, die Hände und Füsse sind von besonderer Zierlichkeit; die Haltung anmuthig und gewandt. Namentlich die Frauen haben einen zarten Leib mit üppig schwellenden Hüften. Die Hautfarbe ist von dunkelm Gelb, welches sich dem Russschwarz oder der Farbe von Bronze nähert; die Haut ist zart und zeigt bei plötzlicher Gemüthsbewegung einen Uebergang in Blässe 1).

<sup>1)</sup> S. A. W. von Schleghl, Essais dittéraires et historiques. Bonn. 1942. p. 467. und Bonn du Sr. Vercent, L'homme, essai zoologique sur le genre humain, Ste Ausg. Paris. 1868. H, p. 286. Da die Beschreibung des letztern auf Autopsie beruht und die eines Naturferschere int, der sich besonders mit dem Gegenstande beschäftigt hat, sotze ich sie die auf ein Paar unwesentliche Bemerkungen ganz her; er macht die Inder zu einer besonderen Gattung, vorher hat er die sogenannte Kaukasische Rasse und die Westafrikanischen Völker im Atlasgebirge behandelt: "Die Menschen dieser

Diese physiologischen Kennzeichen zeigen nichts, das nicht zur Kaukasischen Rasse gehörte; nur sinden wir bei ihr sonst keine Beispiele so dunkeler Hautsarbe.

Diese allgemeine Charakteristik wird aber in den einzelnen Zweigen des Indischen Völkergeschlechts mannigfach und ziemlich stark geändert; es ist nothwendig hierauf etwas näher einzugehen.

Wir worden zuerst auf die Unterschiede hingewieben, welche

Gattung sind kleiner als die der zwei vorhergehenden, fünf Fuis zwei Zoll oder etwas weniger erscheint als das Mafs ihrer durchschufttlichen Größe: Sie haben in ihren Gesichtszügen mehr Aehnlichkeit mit den Knukasisch-Asiatischen und Europäischen, als mit den Semitisch-Afrikanischen Völkern und ich habe ihrer gesehen, welche man, von Ihren Nüancen abgesehen, mit Ruropäern verweckseln konnte; doch ist ihre Hautfarbe von einem dunkeln Gelb, welches sich dem Russchwarz oder der Bronzesarbe nähert. Sie sind von zierlicher Gestalt mit wohlgebildeten Beinen und Fulsen. Man'sieht sie nicht leicht sehr sett werden, doch sind sie weder mager noch durr; ihre sehr zarte Haut läst durch plötzliches Uebergehen in Blässe die Regung ibrer Leidenschaften errathen; sie hat keinen übeln Geruch. Sie sind sehr reinlich, namentlich die Frauen. Diese haben gewöhnlich wohlgeformte Schultern, einen beinahe hemisphärischen etwas kurzen Hals, einen im Verhältnis zur Länge der Glieder kurzen Körper ohne dunn zu seyn, was bei den Earopäerlanen entgegengesetzt ist, bei denen der Körper oft verhältmissmäßig stark ist; sie gebähren mit erstaunlicher Leichtiglieit und werden früh mannbar, sogar oft vom zehnten Jahre an; ihre Frücktbarkeit ist im dreissigsten erschöpst. Auch bei den Männern tritt frühe Reise und Unfruchtbarkeit ein; es werden nur wenig Belspiele vom hohen Alter bei den ächten Hindu angeführt. Ihre Nase ist der der Keltischen Völker ähnlicher, als irgend anderer, ist angenehm umgränzt ohne breit zu seyn; die Nasenlöcher haben gut gebildete Ooffinngen. Der Mund ist von mittleter Größe, die Zähne senhrecht gesetzt, die Lippen sind fein und weit entfernt dick su seyn; gewöhnlich haben sie Farbe, besonders ist die Oberlippe anmuthig. Das Kinn ist rund und beinahe stets mit einem Grübchen bezeichnet; die Augen sind gewöhnlich rund, ziemlich groß und stets etwas feucht, ihr Ausdruck wird gemildert durch die sehr langen und von feinen gewölbten Braven überhängten Augenwimpern; sie haben eine gelbliche Irls und einen dankelbraunen oder schwarzen Augapfel. Die Ohren sind von mitt-Ierer Größe und gut geformt, wonn nicht durch das Gewicht überladenen Zierraths verunstaltet. Die Fläche der Hand ist beinahe weiß und ein wenig runzlig, die Haare lang, glatt, gewöhnlich sehr fein, stets sehr schwarz und glänzend; der Bart ist nicht stark mit Ausnahme des Schnurrbarts." Doch sagt Elphinstone, a. a. O. I, 382. , Thre Schnurrbarte und. in den seltenen Fällen, wo sie sie tragen, ihre Bärte sind stark und lang." Von Frauen zeigen die besseren alten Basreliefs oft überaus reizende Gestalten.

unter der verschiedenen geographischen Breite vorkommen; zwischen dem 34. (Kashmir) und 6. Grade n. Br. lassen sich bedeutend verschiedene Einflüsse des Klimas erwarten.

Wählen wir hier die äußersten Völker im Süden und Norden. Die Cingalesen werden so beschrieben 1): wie die Inder überhaupt sind sie von den Europäern weniger in den Gesichtszügen und dem Charakter der Körperbildung, als in den Nebenumständen, Farbe, Größe, Gestalt, verschieden. Die Hautsarbe wechselt zwischen hellbraun und schwarz; Augen und Haare sind schwarz, mit seltener Ausnahme. Sie sind größer als die Malabaren, im Durchschuitt fünf Fuss, vier bis fünf Zoll (Engl.). Sie haben eine gute Gestalt und Muskulatur, kleine Knochen; im Gebirge sind sie breitschultriger; die Hände und Füsse sind sehr klein. Die Form des Kopfes ist etwas länglicht, aber gut geformt, die Gesichtszäge zierlich, oft schön, der Ausdruck belebt und verständig; Haar und Bart sind stark. Die Frauen haben einen schmalen Leib und breite Hüften. Wie alle Inder sind sie mehr behende und biegsam, als stark. Sie sind hellfarbiger als die Malabaren, die Kandier im Innern sind die hellsten.

Von den Kashmirern heißt es 2): die Hautfarbe der Kashmirer wechselt zwischen schwarz und ölbraun, sie ist mitunter frisch mit durchschimmerndem Anstrich von Roth; die Augen sind groß und voll, die Nase gut gebildet und hat gewöhnlich die Form der Adlernase. Das Haar ist stets schwarz. Die Gestalt wechselt, aber die Hindu, die am wenigsten mit fremden Raßen vermischt worden, sind im allgemeinen schlank und symmetrisch gebaut. Die Bewohner der Stadt sind etwas schmächtig, aber unter dem Landvolke, sowohl den Hindu als den Muhammedanern, finden sich Gestalten von robustem und muskulösem Baue, wie sie zum Muster des Farnesischen Hercules hätten dienen können. Unter Kashmir am Fuße des Hochgebirgs sind die Bewohner viel dunkler. Den von Indien kommenden fällt in Kashmir vorzüglich auf "die mit dem schönsten Karmin übergoßenen Wangen, die in Indien keine

<sup>1)</sup> Davy, an account of the interior of Ceylon, etc. p. 109. Er beschreibt die Cingalesen des Innern, bei denen die Rasse am wenigsten durch Fremde geändert seyn kann. Percival, an account of the island of Ceylon, p. 169. beschreibt die Küstenbewohner, die er allein genauer kannte; es sind aber unwesentliche Abweichungen.

<sup>2)</sup> Moorcroft, II, 128. 308. Von Hurgel, Kaschmir, etc. II, 430. Vigne, Travels in Kashmir, II, 140. 148.

Spur von rother Farbe zeigen". In Beziehung auf ihre Züge sind die Kashmirer mit den Bewohnern der Abruzzen verglichen worden, doch mit dem Unterschiede, das sie eine weisere Hautsarbe und höher gefärbte Wangen haben, und das ihr Ausdruck der der guten Laune ist, der jenen immer sehlt. Die Frauen haben nicht die zarte, zierliche Gestalt der Frauen in Hindustan, sind aber schön in Europäischem Sinne mit schönen Zähnen und großen mandelförmigen braunen Augen, unvergleichlich an Glanz und Sanstheit.

Wir finden also im Süden wie im Norden die eigenthümlich Indischen Züge, das unterscheidende der nördlichen Völker ist die hellere Hautfarbe und die kräftigere, muskulösere Gestalt. Diesen Unterschied der nördlichen und südlichen Inder hatten schon die Begleiter Alexanders des Großen wahrgenommen und beschrieben die südlichen als den Aethiopern ähnlich durch die schwarze Hautfarbe und das schwarze Haar, aber weder so plattnasig, noch so kraushaarig; die nördlichen den Aegyptiern in der körperlichen Erscheinung nahe kommend; die eigentlichen beschrieben sie sehr richtig, als zart von Körper und schlanker Gestalt, und viel gewandter als andere Menschen 1). Es wird ausdrücklich bemerkt, daße beide Claßen der Inder sich im Aussehen und den Haaren gleich seyen 2).

Da die Dunkelheit der Farbe mit der südlicheren Breite zunimmt, wäre zu vermuthen, dass die sich angränzenden Völker
von Norden nach Süden die vermittelnden Zwischenstusen zwischen beiden Endpunkten bilden würden. Wir sinden in der That,
dass die Hindustânî die hellsarbigsten unter den Bewohnern des
Landes im Süden des Schneegebirges sind; doch sindet keine regelmässige Zunahme der dunkeln Farbe nach Süden statt; die
Malabaren sind dunkelsarbiger als die Kandier auf Ceylon, die
Bewohner Guzerat's als die Karnâta's, welche eine bronzene Farbe
haben 3). Dieses wird uns auch aus dem Alterthume bezeugt 4).

<sup>1)</sup> Arrian. Indic. VI, 9. XVII, 1. STRADO, XV, 1. §. 13. PLIN. H. N. VI, 22. Arr. Anab. V, 4, 10. sagt auch, sie seyen so groß wie die größten Asiaten, die meisten πενταπήχεις oder wenig darunter.

<sup>2)</sup> STRABO R. a. O. Των δάνθρωπων οί μεν μεσημβρινοί τοῖς 'Αιθίοψιν εἰσίν ὅμοιοι κατά τὴν χροιάν' κατά δε τὴν ὄψιν καὶ τὴν τρίχωσιν τοῖς ἄλλοις.

<sup>8)</sup> Bory St. Vincent, a. a. O. p. 232. und eben S. 404.

<sup>4)</sup> Peripl. mar. Er. p. 21. von Surashtra: — ἐν αὐτῆ — ἄνδρες ὑπερμεγέθεις τῷ σώματι, καὶ μέλανες τῷ χροιῷ.

Es bestimmt demnach die Breite und das Klima nicht affein den Grad der Schwärze, obwohl vorherrschend und im allgemeinen, sondern es greifen örtliche Einflüße ändernd ein. Man kann hiebei an die Verschiedenheit der Lebensweise und Nahrung denken, es fragt sich aber, ob nicht in dem zuletzt erwähnten Falle, wie in einigen andern, die Einverleibung der wirklich schwarzen Urbevölkerung in den Staatsverband mitgewirkt habe; wir wissen, dass in Guzerat die Kölî noch zwei Drittel der Bevölkerung bilden 1).

Zweitens zeigt auch die Verschiedenheit der geographischen Länge einen Unterschied der Indischen Völker, doch möchte in dem uns vorliegenden Falle nicht sowohl die Länge als andere Ursachen wirksam gewesen seyn. Wir meinen den Unterschied zwischen den Hindustäni und Bengalen; jene sind groß, rüstig, kriegerisch und hellfarbig, diese klein, schwächlich, furchtsam und schwarz. Doch sind sie in der Sprache stammverwandt und gehören durch Religion, Sitte und was sonst noch Völker charakterisirt, als eng verbundene Zweige eines Völkergeschlechts zusammen. Das stets feuchte, milde Klima Bengalens, vielleicht auch die Nahrung, die hier ausschließlich Reis ist, während in Hindustan auch viel vom Weitzen gelebt wird, und die Art der Wohnungen mögen hier durch Jahrhunderte langen Einfluß die Verschiedenheit bewirkt haben.

Ein dritter Grund der Unterschiede liegt endlich auch in der Stellung der Kasten und der an sie geknüpften Lebensweise. Es

<sup>1)</sup> Ich kann mich nicht enthalten, diese Bemerkung Elphinsponn's, I, 328. bier anzuführen: "Der größte Unterschied besteht zwischen den Bewohnern des eigentlichen Mindustans und des Dokhans. Die benachharten Theile dieser zwei grußen Abtheilungen sind sich natürlich ähnlich; aber an den äußersten Kndpunkten in S, und N. haben die Sprachen keine Aehnlichkeit, --- und das Volk ist im Aussehen verschieden, die im Norden sind schlank und von lichter Farbe, die anderen klein und schwarz. Die nördlichen leben viel von Weltzen, die südlichen von Råg'i, einer Kornart, die in Hindustan so unbekannt ist wie in England. Viele dieser Verschiedenheiten entstehen aus dem ungleichen Masse, in welchem beide Gebiete erobert und besetzt wurden: zuerst von dem Volke, welches sich zur Brahmanischen Religion bekannte, dann von den Muhammedanern. Aber noch mehr muß von Eigenthümlichkeiten der Gegend und des Klimas, vielleicht auch von Verschiedenheiten der Rasse abgeleitet werden." Er führt dann aus, wie Bindustan und Bengalen, obwohl an einander gränzend, und in allen wesentlichen Einrichtungen so ähnlich, dass ein Europäer leicht die Gränzen überschreiten kann, ohne sogleich den Wechsel wahrzunehmen, in Beziehung auf die Bewohner so verschieden sind.

ist anerkannt, dass die Brahmatien, die am wenigsten der Anstrengung im Freien und dem Einstase des Klima's ausgesetzte Kaste, an Farbe auch die weißeste ist. So namentlich selbst im Mahratta Lande, im Dekhan und in Kalkutta, wo die übrigen Bewohner sehr dunkelfarbig eind 1). Wir dürsen, scheint es, annehmen, dass sie ihre ursprüngliche Farbe am treuesten ausbewahrt haben. Wenn Ausnahmen vorkemmen, wie sie in Kashmir z. B, dunkelfarbiger als die übrigen Bewohner sind, so haben wir zagleich die Ueberlieserung, dass die jetzigen Brahmanen ubert in späterer Zeit aus dem südlichen Lande eingewandert sind. Die ackerbauenden G'ât werden als sehr dunkelfarbig beschrieben.

Es tritt hier aber eine besondere Erscheinung hervor; es wird von <del>einem der genaucsten Kenner Indiens versiehert, da</del>fs eine große Unähalichkeit zwischen den Cüdra und den höheren Kasten noch jetzt bemerklich sey, so groß, dass man an einen verschiedenen Ureprung denken könnte 2); man würde den drei höhern bei dieter Annahme einen fremden zuschreiben mäßen. wir müssen auch aus andern Gründen dieses thun. Dass die Inder keine Ueberlieferung über eine frühere auswärtige Heimath haben, beweist so wenig gegen diese Annahme, als jede ähnliche Behauptang anderer Völker, Autochthonen ihres Landes zu seyn. Wenn dagegen eingewendet wird, dass die niedrigste und den Brahmanen unähnlichste der Kasten, die der K'andala, eine noch größere Unähnlichkeit zeige, obwohl sie von einer Brahmanischen Mutter abstamme, die verschiedene Lebensart also hier die Erklärung geben müsse und daher auch die Unähnlichkeit der Cudra erklären könme, so ist es wohl kaum annehmbar, dass die K'andâla historisch aus der Verbindung einer Brahmanin mit einem Cudra entstanden zeyen; es ist eine théoretische Annahme des Indischen Gesetzes, um die Stellung der verworfensten aller Kasten zu erklären; die miedrigste Stellung des ganzen Brahmanischen Staats konnte nur aus der herabwürdigendsten Geschlochts-Verbindung unter des remen Kasten hervergehen, aus der der vernehmsten Frau mit dem Wir finden daher in der Unähnlichkeit der niedrigeten Manne. Çûdra und vier word größeren der Kandâla mit den höheren Kasten ganz verwandte Erscheinungen; dass die elende Lebensart der Stämme, welche zum Zustande des K'andalenthums herabgestoßen

<sup>1)</sup> von Hungel, II, 865.

<sup>2)</sup> RLPHINSTONE, a. a. O. I, 96.

worden, dazu beigetragen, sie auch körperlich durch eine größere Kluft von den übrigen Kasten zu trennen, wollen wir dabei keineswegs in Abrede stellen.

Wir wollen hier vorläufig daran erinnern, dass das Wort für Kaste in Sanskrit: varna, ursprünglich Farbe bedeutet; es wird nicht etwa für die uncivilisirten Stämme gebraucht, sondern für die eigentlichen Kasten und beweist, dass diese sich auch durch die Farbe unterschieden.

Ich bin übrigens nicht gesonnen zu läugnen, dass die gleiche Beschäftigung, wie sie in Indien in den Kasten von Geschlecht zu Geschlecht forterbte und dieses zwar auch in den einzelnen Zweigen, in welche eine Kaste zersiel, so dass die Nachkömmlinge des Kausmanns nur Kaussleute, die des Ackerbauers nur Ackerbauer werden konnten, auch nur innerhalb ihres eigenen Standes heirathen dursten, großen Einsluß auf die Ausprägung eines besonderen Typus für die einzelnen Ordnungen des Indischen Staates ausgeübt habe. Ein neueres Beispiel möge hier erwähnt werden: die Sikh, die noch gar nicht sehr lange sich aus der übrigen Masse ihrer Landsleute herausgesondert haben, "lassen sich jetzt durch ihre ausnehmend regelmässigen Züge und länglichte Gesichtsform eben so leicht von anderen Nazionen unterscheiden, als Inder und Chinesen").

Ziehen wir nun die Summe dieser Betrachtung der Indischen Völker zusammen, so ergeben sich uns als die wichtigsten die folgenden Sätze. Die Arischen Inder gehören zur Kaukasischen Rasse vermöge ihrer Sprache und ihres physischen Typus; ihre dunklere, Hautsarbe erreicht nicht einen solchen Grad von Schwärze, dass wir sie nicht aus Einwirkungen klimatischer Einslüsse herleiten könnten. Die Kaukasische Rasse nimmt durch Mischung und durch sortwährende Wirkung eines heißen Klimas leicht schwarze Schattirungen an 2); die Portugiesen in Indien, Abkömmlinge von einheimischen Frauen, sind völlig so schwarz geworden, wie Neger, und die nördlichen und westlichen Asiaten, die in Indien mehrere Generationen gelebt haben, sind jetzt auch ohne Heirathen mit einheimischen Frauen so olivengelb, wie die einheimischen Inder es soyn köunen 3).

<sup>1)</sup> Bunnes, Reise, I, 114.

<sup>2)</sup> von Schlegel, a. a. 0.78. 469.

<sup>3)</sup> HEBER, Journey, I, 54.

Auch die Dekhanischen Inder haben die Kaukasische Physiognomie und Gestalt, ihre Hautsarbe ist dunkler, als die der Arier, ohne die Schwärze der Neger zu erreichen, ihre Sprache dagegen grundverschieden. Wir können aber hier zur sicheren weiteren Entscheidung nicht gelangen, ehe ihre Beziehung zu dem schwarzen Geschlechte der Indischen Urvölker festgestellt seyn wird. beide durch die Sprache stammverwandt und waren ursprünglich gleich, so muss eine Veredelung der Dekhaner durch den Arischen Stamm, eine starke Mischung beider gefolgert werden. Besteht diese Sprachverwandtschaft nicht, ist eine doppelte Ansicht möglich: es könnte auch so eine Mischung mit den Ariern und dadurch eine Umänderung des Typus statt gefunden haben; man könnte in diesem Falle vermuthen, dass die kleinen schlecht aussehenden Waldbewohner mit Dekhanischer Sprache diesen älteren Typus noch bewahrt hätten. Doch wird diese Annahme bedenklich, weil sie eine zahlreiche Einwanderung der Arier im Dekhan voraussetzt, die sonst nicht wahrscheinlich ist; sie setzt auch eine sehr weit verbreitete Mischung voraus; jene Einwanderer brachten wohl schon das Kastensystem mit, gehörten der Priester- oder Kriegerkaste; eine Colonisation von den untern Arischen Kasten im Dekhanisch gebliebenen Gebiete ist sehr unwahrscheinlich; es haben aber die untern Dekhanischen Kasten nicht andere Züge als die höheren und sogar höhere, wie die Nairen in Malabar, sind dort ursprüngliche Çùdra; die Tuda, bei denen an keine Mischung zu denken ist, haben die edelsten Züge unter allen Indern. Ist demnach eine Veredlung der Dekhaner durch Mischung unwahrscheinlich, tritt die andere Ansicht ein, sie für ein ursprünglich Kaukasisches Geschlecht (um diesen Namen beizubehalten), aber mit eigenthümlicher Sprache zu halten. Dieses würde keine Schwierigkeit machen, da ja unter den Kaukasischen Völkern wesentlich verschiedene Sprachen vorkommen; auch die Farbe nicht, da diese nicht Aethiopische Schwärze hat; das Klima scheint die Erklärung geben zu können. Von den Atlasvölkern ist eines, die Tibbo, ganz schwarz geworden 1).

Wie man sich auch das ursprüngliche Verhältniss der Dekhaner zu den Vindhjavölkern denke, in der Zeit, in der wir sie genauer kennen, erscheinen die letzteren als besondere Rasse, welche ohne Neger zu seyn, ihnen sich nähern, ein wenig begabtes, der Roh-

<sup>1)</sup> PRICHARD, a. a. O. II, 80.

heit oder der Erniedrigung oder der Verdrängung unterworfenes Geschlecht, wahrscheinlich die älteste Grundlage Indischer Bevölkerung. Auch we sie dem Indischen Staate einverleibt worden sind, steben sie nur auf niedriger Stufe.

Zu diesen drei verschiedenen Völkergeschlechtern wird sich später noch ein viertes und fünftes gesellen, welche in den nordöstlichen Ländern theils noch ziemlich unverändert erhalten eind, theils durch Annahme Sanskritischer Rede und Brahmanischer Einrichtungen das Gepräge Arischer Inder angenommen haben. Wir haben sie nicht unter die Inder aufgenommen, weil ihre erste Heimath im Norden und Osten Indiens zu suchen ist und ihre Stammgenofsen dort noch die Länder erfüllen. Auch sie erscheinen den Ariern gegenüber in untergeordneter und zurückweichender Stellung.

Schon der ethnographische Gesichtspunkt zeigt das Arische Geschlecht als das wichtigste und herrschende, als das Culturvolk Indiens; es ist der eigentliche Gegenstand Indischer Geschichte; seine wechselnden Schicksale, deren Ursachen und Wirkungen haben wir in den folgenden Untersuchungen zu erforschen. Wir brauchen eben deshalb hier nicht seine jetzigen Zustände, seine guten oder schlechten Eigenschaften zu schildern; in so fern diese aus der Geschichte zu begreisen sind, muss eben die Kenntniss dieser Geschichte, die uns noch fehlt, vorhergehen; wir besitzen somit noch nicht den gültigen Masstab, um zwischen enthusiastisch übertriebenem Lobe und bornirtem Tadel das richtige Urtheil abzumessen 1). Was hier aber zu bestimmen ist, wenn es bestimmt werden kann, sind die Eigenschaften, die unabhängig von der historischen Entwickelung und daher unwandelbar, dem Volke angehörten und eben die Eigenthümlichkeit der historischen Entwickelung bedingten. Diese sind zweierlei Art: wir müßen anerkennen, dass die physischen Bedingungen seines Daseyns einen bleibenden Einfluss auf das Bewusstseyn eines Volkes ausüben und dadurch zur Ausprägung seines Grundcharakters wesentlich beitragen; zwar wo wir eine Uebersiedelung in eine neue Helmath annehmen mülsen, gehört dieser Einfluls nicht zu den ursprüng-

<sup>1)</sup> Ueber den gegenwärtigen Charaktor der Inder scheint mir das Urtheil von Eleminstone, History of India, I, 368. fgd. bei weitem das einsichtsvollste und unpartheiischste und ich begnüge mich auf seine Auseinandersetzung zu verweisen; die Masse von Unverstand zu kennen, die darüber gedruckt worden ist, kann dem Leser wenig frommen.

lichen Bildungselementen, tritt aber in unserm Falle so frühe ein, dass er von einem ursprünglichen nicht zu unterscheiden ist.

Dagegen wäre es ein großer Irrthum zu glauben, dass die physischen Einflüsse allein oder vorwiegend den Grundcharakter eines Volkes bestimmen; Indien wie andere Länder zeigt dieses deutlich genug; die Dekhanischen und die Vindhja-Völker standen unter denselben Natureinslüssen, wie die Arier, haben sich aber nie selbständig zu einer höheren Entwickelung erhoben. Wir müßen also eine Grundlage des Charakters, eine ursprüngliche geistige Anlage bei den Völkern anerkennen, welche durch die außere Natur des Landes, so wie durch die geschichtlichen Ereignisse entwickelt und näher bestimmt, gefördert oder gehemmt wird; es ist der von der Schöpfung eingehauchte Genius der Völker, der unter der Einwirkung der Natur und gemäss dem Verlaufe der Geschichte sich in seiner eigenthümlichen Form ausprägt, wie der Charakter des einzelnen Menschen in einer angebohrenen Organisation des Geistes wurzelt, welche die Erzichung verändern und ausbilden, aber nicht geben kann. Von dieser Naturanlage gehört das allgemeine den Rassen gemeinschaftlich, das besondere den einzelnen Familien und in engerer Fassung den Völkerindividuen.

Von den physisch thätigen Einwirkungen der Indischen Natur tritt uns zuerst die Hitze entgegen und wir erwarten von ihr einen schwächenden und entnervenden Einfluss auch auf den Geist der Menschen; wir wissen aber, dass die Hitze in Indien auf mannigfache Weise, durch die höhere Breite, durch die Höhe über dem Meere, die Nähe des Meeres, Winde und Regen, gemildert wird; wo Arbeit erfordert wird, um die Lebensmittel zu gewinnen und der Hitze getrotzt werden muß, kann sie auch sogar ein Geschlecht stärken und abhärten. Die Hitze Indiens wirkt bekanntlich schwächend auf die ankommenden Fremden; bei den Indischen Völkern zeigt sich die Wirkung bei den weichlichen, gemächlichen und furchtsamen Bewohnern des heißen, üppig fruchtbaren Bengalens; die Hindustani in dem kühlern und weniger üppigen Lande sind thätig und männlich, zu den fleifsigsten und abgehärtesten Indern gehören die G'at und Mahratten 1). Doch muß man allen Indern eine Neigung zur Ruhe zuschreiben und zu dieser wird die überall in bestimmten Zeiten wiederkehrende Hitze ohne Zweifel viel beigetragen haben; man gehorchte einem stets er-

<sup>1)</sup> Vgl. Elphinstone, a. a. O. p. 870.

neuerten vom Klima hervorgerusenen Bedürfnisse. Die Inder sind in Uebereinstimmung hiemit in ihrer äußern Thätigkeit mehr unthätig, als träge; sie sind nicht unternehmend, aber sehr sleisig diejenigen unter ihnen, die es seyn müßen; sie können sehr ausdauernd seyn und große Beschwerden mit Geduld ertragen. Sie scheuen Mühseligkeiten und Gesahren mehr aus Furcht vor Störung ihrer Ruhe, als aus Mangel an Muth, den sie anerkannt besitzen.

Auf dem geistigen Gebiete zeigt sich diese Liebe zur Ruhe auf hervorragende Weise.

Nicht nur der Buddhismus, auch andere weitverbreitete Lehren stellen als höchstes Ziel des Strebens die absolute Ruhe (çânti) auf, Beruhigung jeder Leidenschaft im irdischen Leben, ewige Ruhe in Gott im zukünftigen; diese Lehre hat ohne Zweifel einen tiefern Grund, als das bloße äußerliche Bedürfniß; doch ist gewiß ein Zusammenhang zwischen dem Streben nach körperlicher und geistiger Ruhe.

Ein durchgreifender Zug der geistigen Richtung der Inder ist ihr stationürer Charakter; der Indische Geist erreichte auf jedem Gebiete der Wissenschaft, auf dem er thätig war, eine gewisse Höhe; auf dieser Stufe schloß er ab, beruhigte sich bei dem errungenen, gab den Fortschritt auf. Die eigentlichen Ursachen dieses Stillstandes werden wir auch im Geiste selbst aufzusuchen haben; doch ist auch hier eine Analogie wahrzunehmen.

In der Poesie zeigt sich die Liebe zur Ruhe schon frühe in einzelnen Erscheinungen, in der späteren Zeit tritt sie charakteristisch hervor in der Vorliebe für Beschreibungen, die in einigen erzählenden Gedichten ganz die Handlung zu verdrängen drohen.

Wenn nun die Natur ihres Landes die Inder zur Unthätigkeit einerseits geneigt machte, so mußte sie andererseits in den
frühen Zeiten der Bildung ihrer gesellschaftlichen Zustände anregend auf sie wirken. Wir haben oben die vielen nützlichen
Boden-Erzeugniße bezeichnet, welche Indien vor den Ländern im
Westen und Norden voraus hat; denken wir uns die Arischen Inder
aus diesem Nordwestlande nach Indien versetzt, so fanden sie sich
hier von einer ganz neuen reichen Welt umgeben. Sey es, daß die
meisten der eigenthümlichen Gewächse schon von den früheren Bewohnern benutzt worden, oder daß ihre Nützlichkeit erst von den
Ariern entdeckt wurden, oder endlich daß die vorgefundenen Culturen nur von den Ariern verbeßert worden sind, bei jeder dieser
Annahmen mußte der Geist des eingewanderten Volks mächtig an-

geregt und zu einer neuen Weise der Thätigkeit getrieben werden. Es muss eine Zeit der Entdeckungen, durch welche der schon vorhandene Sinn für die Natur geschärst, der ganze Geist neu belebt wurde, gewesen seyn, eine Umgestaltung der früheren Lebensweise. Wir können die Nachwirkungen dieser neu gestaltenden Thätigkeit nicht einzeln nachweisen wollen, doch scheint uns ihre Annahme unabweisbar. Die größere Milde des Klimas, die Fruchtbarkeit des Landes und seine freigebige Fülle an herrlichen Gaben mussten dem neuen Leben eine heitere Farbe mittheilen und große Erleichterungen gewähren; eine sinnige, tiefgefühlte Freude an der Naturerscheinung, eine unverkümmerte freundliche Anschauung des Lebens durchdringt die älteren Schöpfungen des Indischen Geistes. Wir haben es schon oben als ein besonderes Glück des Indischen Volkes 1) hervorgehoben, dass es nicht in ein Land geführt wurde, das ohne ihre Anstrengung die Menschen nährt und dadurch in Trägheit verharren lässt, aber ein solches, das zur Arbeit nöthigte und diese mit den reichsten Geschenken belohnte. Es war keine große Noth des äußeren Lebens zu bekämpfen, der Geist konnte leicht zum höhern Leben erwachen. Das Nachdenken über die Natur tritt frühe bei den Indern ein und bildet die Grundlage der contemplativen Richtung, die so eigenthümlich mit der ältesten Indischen Poesie verwebt ist. Die sorgenlose Leichtigkeit des äußern Daseyns kam dieser Richtung fördernd entgegen: wer konnte sich ungestörter und inniger der Betrachtung hingeben, als der alte Indische Büsser, der in der Laubhütte des Waldes von seinen Quellen, Wurzeln, Früchten und der Rinde seiner Bäume sich nährend und kleidend einsam und sorglos leben konnte und kein anderes Geschäft noch hatte, als über Leben, Tod, das zukünftige Leben und das Göttliche nachzudenken und die Schüler darüber zu belehren? Die Schulen der waldbewohnenden Brahmanen. die in der alten Zeit so bedeutsam hervortreten, bilden eine der eigenthümlichsten Erscheinungen des Indischen Lebens und haben auf seine geistige Entwickelung den größten Einfluß ausgeübt. Ihre äußerlichen Bedingungen waren auf's innigste mit der eigenthümlichen Natur des Landes verknüpft.

Der allbeherrschende Eindruck, den die Natur auf das Bewussteyn des Inders gemacht, bethätigt sich so deutlich in seiner religiösen Grundansicht, dass es beinahe überslüssig ist, ausdrück-

٠,

<sup>1)</sup> s. S. 254.

lich darauf hinzuweisen: überall in der Natur ist ihm das Göttliche gegenwärtig und verwirklicht, die Natur selbst wird ihm
dadurch eine göttliche. Wir betrachten diesen Eindruck als den
eigentlichen Kern der besonderen Entwickelung, welche dem
empfänglichen Geiste der Arier in dem Lande ihrer neuen Heimath sich eröffnete.

Im Hintergrunde der ganzen Entwickelung des Indischen Geistes, die nur durch die eigenthümliche Natur des Landes und die Geschichte mit ihren Thaten ihre bestimmter umgränzte Gestaltung erhalten hat, liegt die ursprüngliche geistige Anlage des Arischen Volkes, die ihm mit den stammverwandten Völkern gemeinschaftlich war. Wir müßen seine Theilnahme am Besitze dieser höheren Ausstattung, in welcher alles Große, was es ausgeführt hat, wie im Keime wurzelt, als das höchste und wichtigste Geschenk der Natur, als eine besondere Begünstigung durch das Schieksal betrachten. Denn nur wenige Völker der Erde sind dieser höheren Befähigung selbständiger Bildung theilhaftig; von Välkern anderer Rasse sind es nur die Chinesen und Aegyptier, von der Kaukasischen nur die Semiten und Indogermanen. Die letzten sind aber ohne Zweifel die am höchsten begabten, beide haben sie außer sich selbst den meisten übrigen Völkern ihre Bildung zugeführt; sie übertreffen alle anderen in der Entdeckung der nützlichen Künste, der Einrichtung des gesetzlichen Staates, der Vervollkommung der gesellschaftlichen Zustände, in der Schöpfung und Ausbildung der Wissenschaften, in der Hervorbringung der herrlichsten Werke in jeder schönen Kunst. Sie stehen sich bei diesen Leistungen nicht gleich und wir müßen unter den Kaukasischen Völkern den: Indogermauen eutschieden die Palme zuerkennen. Wir halten dieses nicht für zufällig, sondern glauben, es entspringe aus der höheren und vollstäudigeren Begabung der letzteren. Die Geschichte bezeugt, dass die Semiten nicht das harmonische Gleichmass aller Seelenkräste besitzen, durch welche die Indogermanen hervorragen. Das Gemüth und mit ihm die Leidenschaft, die besondere Persönlichkeit mit energischem Willen und scharfem Verstande waltet bei dem. Semiten vor; er kann die Beziehung der Welt zum Menschen überhaupt von der zu dem eigenen Ich nicht trennen, er kann den Gedanken nicht in reiner Objectivität dem Geiste vorstellen; seine Anschauungsweise ist subjectiv und egoistisch. Seine Poesie ist lyrisch, daher subjectiv, es spricht das Gemüth seine Freude und seinen Schmerz, seine

Liebe und seinen Hafs, seine Bewunderung und Verachtung aus; wir berufen uns auf die großen Sammlungen Arabischer Gedichte. Dehat der Dichter seinen Kreis aus, so ist es nur um seinen Stamm als Individuum andern gegenüber zu vertreten, wie in einigen Muallaka, den größten Dichterwerken der Araber. Das Epos, bei dem das Ich des Dichters vor dem Gegenstande zurücktritt, gelingt ihm nicht, noch weniger das Drama, welches eine noch vollständigere Abstreifung der eigenen Persönlichkeit bei dem Dichter erfordert. Die Indogermanischen Völker besitzen neben der lyrischen auch die anderen Gattungen der Poesie; bei ihnen kommt allein ein nationales Drama vor, sie haben allein die graßen Heldengedichte hervorgebracht, welche die von der Sage überlieferten großen Thaten des Alterthums in verherrlichter Gestalt wiederspiegele, die ganze Weltanschauung eines Volksgeistes uns vorführen und als das Ergebniss der dichterischen Arbeit des gesammten Volks dastehen. Den Semiten fehlt der Stoff des Epos, die Sage nicht, die er auch dichterisch verschönert und ausbildet, er fügt sie aber nicht zu großen Kreisen zusammen, sondern bewahrt sie im Gedächtnisse als älteste Geschichte. Von den übrigen schönen Künsten liebt er am meisten die Musik, die der unmittelbarste Ausdruck des bewegten Gemüths ist und die leidenschaftlichste Stimmung am heftigsten aufregt. Die großen Schöpfungen der Soulptur und Mahlerei gehören nur den Indagermanischen Völkern und unter diesen nur einzelnen.

Auch die Philosophie gehört den Semiten nicht, sie haben sich, und zwar nur die Araber, bei den Philosophen der Indegerwanen eingemiethet. Ihre Anschauungen und Vorstellungen beherrschen ihren Geist zu sehr, als daß er sich zum Festhalten des reinen Gedankens ruhig erheben und das allgemeine und noth- wendige von seiner eigenen Individualität und deren Zufälligkeiten treanen könnte.

In seiner Religion ist der Semite selbstsüchtig und ausschließend; Jehovah ist nur der Gott der Hebräer, die ihn allein
erkennen, alle anderen Götter sind absolut falsch und haben nicht
den geringsten Antheil an der Wahrheit; wenn auch Allah nicht allein
der Araber Gott seyn will, sondern sich die ganze Welt unterwerfen
soll, so ist sein Wesen ebenso egoistisch; auch er bestreitet jedem
anderen Gott jedes Moment der Wahrheit und es hilft nichts, daß
du den Allah anerkennst, du kannst ihm nur wahrhaft dienen in
der ausschließlichen Form, daß Muhammed sein Prophet ist. Ihrer

Lehre nach mussten die Semiten intolerant und zum Fanatismus, wie zur starren Anhänglichkeit an ihr religiöses Gesetz geneigt seyn; die Geschichte ist Zeugin, der religiöse Enthusiasmus tritt bei ihnen am heftigsten auf. Gewaltsame Bekehrungssucht ist vor dem Islam der Weltgeschichte unbekannt; die Hebräer konnten den Jehovah - Dienst andern Völkern nicht aufdrängen wollen. Von den alten Religionen kennt nur der Buddhismus Missionen, diese waren aber ganz friedlich. Die alten Völker sind überhaupt tolerant, sie lassen die Götter der anderen Völker als solche neben den ihrigen gelten und erkennen gern den übereinstimmenden Inhalt in der verschiedenen Form an. Dieses tritt am deutlichsten bei den Indogermanischen Völkern hervor, bei den Römern und Griechen ist es bekannt genug, aber auch die Achameniden — nur Kambyses macht in Aegypten eine Ausnahme liessen alle Religionen in ihrem Reiche ungestört, die Brahmanen haben, wie wir später sehen werden, ihrem Göttersysteme manches ältere Indische Element einverleibt und erst als ihr eigenes Bestehen gefährdet ward, sind sie gewaltsam gegen die Buddhisten verfahren. Diese Toleranz entspringt aus einer größeren Freiheit des Gedankens, der sich nicht an die Form ausschließlich bindet.

Um diese Betrachtung, die wir hier doch nicht erschöpfen können, nicht zu weit auszudehnen, wollen wir nur noch kurz die äufsere Thätigkeit der zwei großen Völkerfamilien berühren. Die Eigenschaften des Semitischen Geistes, das leidenschaftliche Gemüth, der hartnäckige Wille, der feste Glaube an ausschliessliche Berechtigung, das ganze egoistische Wesen musste seine Besitzer für große und kühne Thaten im höchsten Grade tüchtig machen. Ein kühner Geist der Unternehmung, ein energischer ausdauernder Muth, große Gewandtheit und ein feiner Verstand günstige Umstände und bei Fremden vorgefundene Hülfsmittel zu benutzen zeichnen zuerst die Phönizier, später die Araber aus und sie können sich als Krieger, Seefahrer und unternehmende Handelsleute den Indogermanischen Völkern nicht nur gleichstellen, sondern sind zum Theil ihren Zeitgenossen unter diesen überlegen und Vorgänger gewesen. Auch haben sie frühe geordnete Staaten mit festen Gesetzen eingerichtet; doch greift auch hier die unfügsame Willkühr des starren selbstsüchtigen Willens störend ein; ihre Staatsgebäude erreichen nicht die vollendete Ordnung, die mannigfaltige Gliederung und den festen Bestand der ladogermanischen, das Gesetz dringt nicht in demselben Grade durch zur allgemeinen Herrschaft.

In ihrem Ringen mit den Indogermauen um die Herrschaft der Welt sind sie unterlegen, diese sind noch im gewaltigen Fortschritt begriffen; sie umfaßen mit ihrer rastlosen Thätigkeit beides: die äußere Welt und das Reich des Geistes; ihr Streben ist auf die Beherrschung der ganzen Erde gerichtet. Es waltet unter ihren einzelnen Gliedern zugleich die größte Mannigfaltigkeit, je nachdem ihre Wohnsitze und ihre historischen Schicksale verschieden sind.

Zwischen der hohen Stufe, auf welcher die am weitesten fortgeschrittenen Indogermanischen Völker jetzt stehen, und dem ersten, allen gemeinschaftlichen Anfange liegt ein großer Zwischenraum, eine Reihenfolge verschiedener Stufen; welche Stelle die Inder auf dieser Stufenleiter einnehmen, werden wir erst bestimmen können, nachdem wir ihre Entwickelung nach allen ihren Richtungen verfolgt haben; eines lässt sich im voraus behaupten, ihre besondere Entwickelung wird eine sehr eigenthümliche seyn, weil ihnen unter allen Indogermanen die eigenthümlichste Heimath zu Theil geworden ist, sie bilden das äußerste östliche Glied einer großen Kette, die vom Ganges bis an den Atlantischen Ozean reicht. Je verschiedener von den übrigen die Erscheinungen seyn werden, die wir in Indien zu erwarten haben, desto nöthiger ist es daran zu erinnern, dass die Anfänge gemeinschaftlich gewesen seyn müßen. Dieses beweist die Sprache. Ob von jenen dunkeln Anfängen noch etwas zu erkennen, ist hier nicht zu untersuchen.

Für die später genauer zu betrachtende Frage über den Ursprung der Arischen Inder, ist es wichtig, die ethnographischen Verhältnisse der Gebiete zu kennen, welche auf der Gränze zwischen der Indischen und Iranischen Welt liegen. Wir vervollständigen durch einen Bericht über sie zugleich die Ethnographie der Arischen Inder.

Wir können diese Indischen Gränzvölker in zwei Gruppen zusammenfalsen: die Darada und die Kâfir.

## Inder der nordwestlichen Gränge.

1. Wir haben oben 1) schon die Sitze der Darada am obern Indus angegeben; da aber dieser Theil der Indischen Länder- und Völkerkunde nicht unbedeutende Erweiterungen inzwischen gewonnen hat, dürfen wir diese Vervollständigung hier nicht unberücksichtigt lassen.

Versetzen wir uns auf das Hochland des oberen Indus nach Rondu im Flusshale oder etwa um 92° 40° O. v. F., so strömt der Indus hier westwärts zwischen 35° 30' und 35° 40° n. B. bis Makponi-Shagaron, wo er gewaltsam nach Süden gedrängt wird und seinen langen Durchbruch durch die Reihe der hohen Ketten beginnt, die an sein Ufer herantreten. Erst bei Darahand 34° 25' n. B. 90° 40' ö. L. tritt er aus diesem wilden Thale heraus, defsen Unwegsamkelt von den neuesten Reisenden bestätigt wird, wie sie von den Buddhistischen Pilgern vor vierzehnhundert Jahren beschrieben worden. Im außerstem Norden begränzt die Kette am 'Südrand der Hochebene Pamer, in der östlichen Fortsetzung als Karakorum bekannt, dieses Industhal; im Süden die Himälajakette, welche Kashmir im Norden umwallt; im Westen ein Hochland, welches die Flüsse Khonar, Tal, Suwad nach Ost-Kabulistan entsendet und die Wasserscheide zwischen dem oberen Induslande und Ost-Kabulistan bildet; es beginnt am Südrande Pamers und begleitet den oberen Indus wenigstens bis in die Breite von Daraband. Es besteht gewiss aus mehrern Ketten, doch kennen wir das innere Gefüge dieses Gebirges noch nicht näher.

Es erstreckt sich das Industhal weit nach Osten, für die ethnographische Ostgränze können aber die Ketten genommen werden, welche die zwei Zuflüße des Indus, den Astor oder Husärafiuß, der aus dem Kashmirischen Himâlaja nordwärts strömt, von Westen, den aus dem Karakorum südwärts strömenden Nagar aber von Osten begränzt; zur ersten Kette gehört der hohe Schneeberg Nagna Parvata (der nackte Berg, Tübetisch Diarmal), an 19,000 F. hoch, im S. des Indus, zur zweiten der gewähige Haramosh im N. des Flußes; zwischen ihnen liegt Makponi Shagaron, wo der Durchbruch beginnt. Das Nagar Land gehört den Darada, das

<sup>1) 8. 39.</sup> 

Thal von Husara meist den Bhôta; es scheint also bier die Völkergränze nach den grofsartigsten Bildungen der Erde geregelt zu seyn.

Dan oben umgränzte Land ist das Barada Gebiet im weitesten Sinne. Es ist in viele Thäler zerlegt, von verschieden heißenden, aber demselben Volke gehörenden Stämmen bewohnt. Der Nagar (Burshal) Fluß fließt in den Gilgit, ebenso der Kang'ut (Hunz); der Gilgit in den Indus, alle drei vom Südrande des Pamer; der Jasin vom Westgebirge, nicht weit im Süden des Khonar entspringend. Es gränzt das Darada Land im N. W. an K'itral im Lande der Käßir; im N. an den Südrand des Pamer. Im engeren Sinne heißen Dardu die Stämme zwischen Kashmir und der Krishnagangå im O. und dem Indus im W.; dech sitzt daßelbe Volk auf deßen Westefer und wird durch ein Gebirge vom oberem Suwadthale getrennt, welches zum Lande der Kaßir gehört 1).

Die Darada lassen sich historisch in dieser Gegend rückwärts verfolgen, so weit untsere Nachrichten überhaupt zurückgehen; die Geschichte Kashmirs, wie die alten epischen Gedichte erwähnen ihrer und die alten Geographen von Herodotos und Ktesias an bis auf Ptolemaios. Der Goldreichthum, der sie berühmt machte, wird durch neuere Nachrichten hinreichend bestätigt. Wir sind also berechtigt, ihren alten Namen beizubehalten. Selbst sollen sie sich Skinaghi, ihre Sprache Shina nennen; diese wird von den Nachbarn Dangari genannt. Sie hat eine Beimischung von Persischen Wörtern, ist aber offenbar, obwohl wir nur ein kurzes Wortverzeichnis besitzen<sup>2</sup>), als eine Sanskritische zu erkennen.

Dieses hochgelegene Laud hat fruchtbare Thäler, namentlich die Trauben gedeihen hier trefflich, die Bewehner, wie die Kâfir,

<sup>1)</sup> Außer den früher angeführten Nachrichten von Moorcroft nach Vigne; s. delsen Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, etc., mit einer sehr schönen Karte, II,204. wo auch andere hohe Berge erwähnt werden; 260.266.800. und über die Verbreitung der Dangri Sprache 298.; nach Vigne ist dieser Name Persisch. Gilghit soll Kashmirisch seyn statt Gilid. 307. Ueber den Indus-Durchbruch 302. Igd. 184. — Moorcroft sagt ausdrücklich, II,264. in Husåra werde Tübetisch gesprochen, die Bewohner seyen Tübeter; Vigne, M, 487. giebt auch Aster oder Husåra die Dangri Sprache; er sagt aber p. 298. dieses werde in Husåra nahe am Indus gesprochen, so daß umfwärts das Thal Tübetisch seyn wird.

<sup>2)</sup> Bei Vigne, II, 437. Beispiele sind: manugu, Mensch, bal, Knabe, agâr, Feuer (aus angâra), muk, Wange (mukka, Gesicht), sung, Hand, hal (hat?), Hand, Prikrit. battha, gegen Pers. dast, Zend: zasta.

sind große Verehrer des Weins, über dem Grabe der Versterbenen Die Frauen von Nagar sind wegen ihrer efsen sie Trauben. Schönheit berühmt 1). Die Bergflächen sind aber sehr kalt und rauh, die Hochebene Deotsuh hat zu strenge Winter, als dass lebende Geschöpfe bestehen können. Das Land ist sehr unzugänglich nach allen Seiten hin, obwohl beschwerliche Passe nach Kitral im obern Khonarthale, nach Pamer und Jarkand hinüber führen; der Weg am Indus aufwärts wird als beinahe ungehbar geschildert; auch von Kashmir trennen es hohe Bergketten. Die Abgeschlossenheit und Unzugänglichkeit, die Einsamkeit und Unbekanntschaft, verbunden mit dem Ruhme des Goldreichthums und der großartigen Natur des Landes, sind Ursachen, dass dieses Land als ein Sitz der Wunder und der Heiligkeit betrachtet wurde; so wird es uns frühe in der Arischen Sage erscheinen. Die ersten oder frühern Sitze der übrigen Arischen Inder dürfen wir hier nicht suchen, ein wanderndes Volk, welches von seinen Rinderheerden abhängt, kann hier nicht durchgezogen seyn, wo der Jak Hausthier ist.

Unterhalb des Durchbruchs bei Daraband wohnen auf dem Ostuser des Indus im Westen Kashmirs im N. der Vitastä die Bamba, im Süden die Khâka, beide im O. der Krishnagangå?). Im W. dieses Flusses und der Khâka sitzen die schon erwähnten Gheker oder Ghikar, es sind alle ursprünglich Indische Stämme. Die Ebene am Indus im S. Darabands, im N. Attok's wird nördlicher Pakheli oder Pakheri, südlicher K'ak' genannt; hier wohnen Stämme der Afghanen, die G'adun, ein Zweig der Jususzei, und die Dilazak, die von den letzten hieher vertrieben worden sind. Doch sinden sich unter ihnen noch ältere Indische Bewohner, namentlich in Pakheli die Suwati, die aus Suwad von den Afghanen über den Indus gedrängt worden sind.

<sup>1)</sup> VIGNE, II, 289. 808. 267.

<sup>2)</sup> MOORCROFT, II, 282. VIGNR, II, 191. Count, in As. J. of B. V, 469. 474.

<sup>3)</sup> Elphinstone, Cabul, II, 33. I, 506. Court, in As. J. of Bengal, V, 469. Oben S. 399. Auf Vigne's Karte steht Subatti für Suwatti. Der kleine Flus Dawar (Door) ist Gränze zwischen Pakheli und K'ak'; das letztere Wort kann nur Entstellung seyn aus Kak'ha, Uferland. Court giebt As. J. of B. V, p. 398. Pakheri; es ist aber dasselbe. Er hat Recht, dass die Alten die Stadt auf das Westuser verlegen, dieses hindert nicht, dass das Land auf beiden Seiten so geheißen habe. Strabo, XV, 1, 27. hat Πευκολαΐτις nahe an der Stelle, wo Alexander übersetzte. Arrian hat diese Lage für die Gegend Πευκελαιζτις, Πευκελαιζτις, Ind. IV, 11. Anab. IV, 23, 9. 28, 10. und die Stadt

2. Die anziehendste Erscheinung auf diesem Gebiete bildet das Volk der Käfir oder der Ungläubigen 1), wie sie die Muslim nennen. Sie bilden das eigentliche Verbindungsglied zwischen der Indischen und der Iranischen Familie. Um ihre Bedeutung ganz zu würdigen, wird es aber hier zweckmäßig seyn, zugleich die ethnographische Geschichte dieses Landes kurz in's Auge zu faßen. Wir schicken die Bemerkung voraus, daß der Name Käfir nicht irre führen darf; er bezeichnet die Stämme dieses Volkes, welche nicht den Muhammedanern unterworfen und zum Islam bekehrt worden sind; die bekehrten tragen andere Namen, sind aber von den Käfir nicht ursprünglich verschieden.

Die älteste klare Einsicht in die Stellung der Völker dieser Nordwestmark Indiens giebt uns Alexander's Feldzug. gegnet Indern auf dem Marsche von Arachosien nach Baktrien; auf diesem Zuge gründet er Alexandria im Indischen Kaukasus?). Diese Inder werden von audern Paropamisaden genannt, auch die neue Stadt heisst Alexandria im Paropamisaden - Lande 3). Vom Gebirge der Paropamisaden waren die südlichen Theile Indisch und Arianisch, die nördlichen und westlichen Baktrianisch; die westlichsten Paropamisaden wohnten auf dem Wege von den Drangern zu den Euergeten und Arachoten, also in den südwestlichen Ausläufern des Paropamisus, im jetzigen Lande der Durâni. Alexander errichtete nachher eine Satrapie der Paropamisaden, die Gränze des Landes war der Kophen 4); nach Osten erscheint kein anderer Name als der ihrige vor dem Flusse Choes 5). Da die Paropamisaden sonst von den Indern unterschieden werden, dürfen wir annehmen, dass sie nur ungenau Inder genannt wurden und dass die Paropamisaden nicht im eigentlichen Sinne Inder

Ilevzέλα, Ind. I, 11. und Ptolemaios für die Stadt II(φ)οκλαές. Hiuan Thsang, F. K. K. p. 879. Pousekolofati oder genau das Sanskrit Pushkalavati, die reichbegabte.

<sup>1)</sup> Sie sind von den Muhammedanern auch frühe Sijoh posh oder Schwarzröcke genannt worden, wegen ihrer Kleidung aus schwarzen Ziegenfellen.
Die Afghanen nennen die so gekleideten Tor (schwarze) Käfir, zum Unterschiede von den Spin Käfir, den in weiße Baumwolle gekleideten.

<sup>2)</sup> Arr. Anab. III, 28.

<sup>3)</sup> Strabo, XV, 2, \$. 10. Die westlichsten Paropamisaden müßen etwa zwischen Dilaram und Girishk gesucht werden.

<sup>4)</sup> Arr. IV, 22.

<sup>5)</sup> Ebend. IV, 28.

waren. 1). Am Choes beginnt der Feldzug gegen die eigentlichen Inder, die Aspasier oder Hippasier, die Guraer und Assakaner. 2). Diese wohnten auf dem Nordufer des Kophen oder Kabul von Laghman bis an den Indus; das Land auf dem Südufer heißt Gandaritis, das der Gandhâra.

Diese Nachrichten erlauben uns einen Rückblick in noch frühere Zeiten zu thun. Denn wenn der erste Darius unter den ihm huldigenden Völkern neben Hidhus oder Sindhusanwehnern und Harakhwatis oder Arachosien auch Gadüra erwähnt, kann nicht Kandahar, sondern nur das Land am Kabulstrome gemeint seyn; des Herodotos Gandarier müßen dieselben seyn. Daß sie von den Indern unterschieden werden, erklärt sich einfach daraus, daß hier Inder in dem alten einheimischen Sinne für die Bewehner des Induslandes, nicht überhaupt für Inder steht<sup>4</sup>); Hekataios nannte die Gandarier ausdrücklich ein Indisches Volk.

Ptolemaios stimmt in der Bestimmung der Gränze zwischen den Indischen Völkern und den im Wosten angränzenden genau mit den Makedonischen Berichten überein und bestätigt ihre Richtigkeit. Auch er trennt die Paropanisaden (dieses ist seine Form des Namens) von den Indern; am westlichsten mach ihnen wohnen ihm zuerst die Lampager am Koas oder die Lampaku der Inder in Laghman; ihr Gebiet reicht weit nordwärts zu den Quellen des Flusses in den Bergen der Komeder. Am Suastus Fluss liegt das Land Suastone, unter ihm und den Lambagern die Landschaft Goryaia.

<sup>1)</sup> Strabo, XV, 2, §. 11. sagt zwar, die Paropamisaden seyen  $\pi\alpha\rho\alpha'$   $\mu$ èr  $\tau$ òr 'Irdòr, es ist dieses aber nur eine Ungenaulgkeit bei der aligemeinen Azgabe über diese Völker.

<sup>2)</sup> Arr. IV, 23. Ind. I, 1. 8. Strabo, XV, 1, §. 27. §. 17. Hippasier ist zweifelhaft, die Handschristen bei Strabo geben 'Ynaolwe; auch Iliaus; es ist jedenfalls dasselbe und vielleicht ein gesuchter Anklang an innes, da açus, açus, Pserd bedeutet. Strabo hat nicht die Guräen, dagegen Massurol, wahrscheinlich statt Massayñen, aus Massaya, Hauptstadt der Assakanen. Maschedusti ist Name einer Gegend am gleichnamigen Flusse. Pânin. IV, 2, 35. Ausser den sabelhasten Nysäern kommen bei Arrian nech Astakaner vor; Unovann vermuthet, Gesch. Alex. 374. davin die Bewohner der Peukalgotic, deren Fürst Astes heißet. Gewise richtig; denn meist alle Namen der Indischen Könige in den Makedonischen Nachrichten sind Länder- oder Stüdte-, nicht Personen-Namen.

<sup>8)</sup> Ueber diesen Namen s. de Pentap. Ind., p. 15. Zur Gesch. der Griech. u. s. w. S. 133. Die Altpers. Keilinschrift. S. 110.

<sup>4)</sup> S. oben S. 2.

Zwischen Suastus und Indus wehnen die Gandarer, eine ihrer Städte heißt Poklais. Nur seine theoretische Gränze ist hiemit im Widerspruch; eine Linie südwärts von den Oxus-Quellen durch die Kaukasischen Berge scheidet die Paropanisaden, wie südlicher Arachesien, von Indien?). Er dachte sich die Lage dieser Quellen in unrichtiger Lage; die sicher erkennbaren Namen gewähren aber leicht die Berichtigung.

Wir haben hier den Namen Lambager in den Sitzen der Aspasier der früheren; der seinige, als der noch erhaltene, darf als der allgemeinere betrachtet werden; für die übrigen Völker giebt er Ländernamen nach den Flüßen; eine Abweichung von den früheren ist, dass die Gandarer im Nerden des Kabulsfußes erwähnt werden; es hängt dieses vielleicht mit einer andern großen Aenderung der frühern Zustände susammen; die Indeskythen beherrschen jetzt das Land, das Gebiet auf dem Süduser des Kabul wird von Ptolemaios zu Indeskythien gezogen und mir Städte genannt. Vielleicht saßen jetzt unabhängige Gandarer nur noch in Poklais, von den Skythen dahin verdrängt. Da jedoch auch in Peng'ab der Name der Gandarer vorkam, ist er wahrscheinlich auch ein allgemeiner gewesen und mochte die früher genannten Astakaner einschließen.

Die Gränze der Indischen Völker gegen die Paropanisaden ist hienach für diese ältere Zeit das Gebirg, welches den Nig'row und nachher den Pang'shir von Alishang und Laghman trenut; für den Süden des Kabulflusses sehlt eine Angabe; es ist jedensalls G'elläläbäd nach Indien zu rechnen. Das höhere Land bei Gandamak ist noch Gränze dieser Provinz gegen Kabul.

Aenderungen der Völkersitze dürfen wir kaum unter den Baktrischen Griechen vermuthen, es war kein eroberndes Volk, nur eine kleine Anzahl erobernder Krieger. Zu Ptolemaios Zeit herrschten schon die Indeskythen und ähnliche Turanische Einbrüche folgten noch später. Doch finden wir nicht, dass die ethnographischen Gränzen Indiens hier im äussersten Westen dadurch verändert worden wären. Wir besitzen hierüber merkwürdige und unerwartet genaue Augaben. Diese verdanken wir Chinesischen Buddhisten, welche ihre Frömmigkeit trieb, zu den heiligen Stätten ihrer Religion in Indien zu wallfahrten und dert die unverfälsehte Lehre aus der ursprünglichen Quelle sich zu eigen zu machen-

<sup>1)</sup> VII, 1. VI, 18. 20. Ucber die Namen s. chen S. 29.

Wir haben hier nur mit den Aufklärungen zu thun, welche ihre Berichte über die Geographie und Ethnographie dieses westlichen Indiens geben. Da der wichtigste Bericht sich auf die Jahre kurz nach 630. n. Chr. G. bezieht, ist er später als die Einwanderungen und Eroberungen der Indoskythen und Hunnen, viertehalb hundert Jahre älter, als die Angriffe der Ghazneviden. Von Indoskythen als Herrschern ist keine Rede mehr; es sitzen Türkische Völker als ihre Nachfolger in den Pässen des Hindukusch.

Auf dem Wege von Bamian durch Kapisa oder das Thal des Ghurbandflusses gelangt man nach Lanpho oder Lamghan und ist hier in Indien des Nordens eingetretea<sup>1</sup>). Es ist genau die Bestimmung des Ptolemaios. Wir ersahren von Udjäna oder dem Gebiete Suastene des Griechischen Geographen, dass dort die Schrift Indisch sey, die Sprache auch, nur mit einiger Abweichung <sup>2</sup>). Ost-Kabulistan auf dem Süduser oder Peshäwar heist noch Gandhära <sup>3</sup>). Das Land Falanou oder die Niederung Westkabulistans im S. der Stadt Kabul, obwohl es noch zu Indien gezählt wird, hat eine der Indischen nur wenig ähnliche Sprache; in Tsackiutko im O. der Stadt Kabul sind Schrift und Sprache eigenthümlich, also nicht Indisch, im Kohistân, davon nördlich, gerade unter den Päsen, dessen Hauptstadt das jetzige Hupian war, herrschte ein Türkischer König, wie im Norden des Hindukusch, in Anderåb <sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Hiuan Theang, in F. K. K. p. 878. Zur Gesch. der Griech. u. s. w. A. 149. 152.

<sup>2)</sup> F. K. K. p. 52. p. 59.

<sup>3)</sup> Ebend. p. 62. p. 379. Zur Gesch. S. 145.

<sup>4)</sup> Die letzten Bestimmungen müßen genauer begründet werden, da Hiuan . Theang hier nicht ganz deutlich ist. Houpkina ist sicher Hupian, da das Reich, dessen Hauptstadt es war, Foelichi Satongna (? stan) gerade unter dem größten Gebirge lag und jenseits Anthalofo oder Anderåb. Obwohl von Türken beherrscht, scheint es ursprünglich zu Kapisa gehört zu haben; denn erst mit ihm werden die Gränzen Kapisa's verlaßen. kiutho südlich von Hupian muss das Land unter den Bergen am Eingange zu den Passthälern soyn; es gehörte wohl dazu Beghram. Auf der Reise nach Indien kommt Hiuan Thsang nicht durch, erwähnt es aber bei Kapisa als Theil davon (p. 878.); auf dem Rückwege kommt er von Falanou nach Trackiutho, dann nach Hupian, auf dem Hinwege von Kapisa nach Lamghan; es lag demnach wohl Tsaokiutho südlich von dem Wege, der vom Gherband und dem Kohistan über Beghram und Taghow nach Laghman führt. (S. Masson, in As. J. of B. V, 2. u. Journeys, III, 152.) So weit scheint alles klar; die Schwierigkeit liegt in den Angaben über Falanou. Dieses gehört zu Kapisa, es solle nach West an Khikhiangna im Gebirge gränzen

Diese Stellung der Indischen und Iranischen Bevölkerung änderte sich in der Folgezeit nicht bis auf die Zeit der Dynastie von Ghazna. Wir werden in der Geschichte fluden, dass die ersten Unternehmungen dieser Fürsten Lamghan noch von Indischen Råg'a beherrscht, vom Indischen Volke bewohnt zeigen. Die große Umwälzung fängt mit Mahmud von Ghazna an; er stürzte die Herrschaft der Indischen Råg'a in diesem Lande; in der verworrenen Zeit, die unter seinen Nachfolgern und den Afghanischen Dynastien in Indien eintrat und mehrere Jahrhunderte dauerte, drangen die Afghanischen Völker vor, und unterwarfen sich die Niederungen und vorderen Thäler 1); die früheren Bewohner wurden entweder vertilgt oder vertrieben, eine Anzahl nahm aus Zwang oder Klugheit den Islam an und blieb als Hörige der Afghanen in ihrem alten Lande. Dieses lässt sich historisch nachweisen. höheren, geschütztern Thäler des Hindukush gewährten den alten Bewohnern wie den Flüchtlingen aus dem südlichen Gebiete Schutz-

<sup>(</sup>p. 895.); Tsaokiutho liegt N. W. davon, 2000 li; über große Berge und Flüsse, durch kleine Städte geht der Weg dahin von Falancu, welches das letzte Land Indiens ist. Das Land liegt hienach ziemlich weit S. O. von der Stadt Kabul. Es liegt dagegen nur 900 li N. O. von dem letzten zum. Reiche Sind gehörigen Gebiete Apantchha oder Sewistan (s. Ztschrft. f. d. K. d. M. IV, 108. wohl Apak'ja, Westland; apak' bedeutet nicht Süd (avàk'), sondern West). Dieses setzt Falanou nach Dera Ghazi Khan am Indus oder genauer in das Bergland des Takht i Sulaimán. Der Weg von hier nach Kabul führt freilich über Berge und Ströme genug, aber es ist durchaus unglaublich, dass dieses Land zu Kapisa gehörte. Es sind ohne Zweifel im Text H. Thsangs die Namen umgestellt worden, und es muss heissen: Apantchha — de là au nord-ouest un passe de grandes montagnes et de larges courants, on traverse de petites villes, et après 2000 li, on sort des limites de l'Inde, et on arrive à FALANOU (statt TSAOKIUTHO); Dann: Falanou — de lá au nord-est, à 900 li, Tsaokiutho (st. Fa-LANOU). Falanou gehörte zu Kapisa, welches nicht zu Indien gehört, also auch wohl selbst nicht; wir erhalten dann den bekannten Weg durch den Bolan Pass über Quetta nach Ghazna, auf den die Beschreibung vortrefflich passt und Falanou muss um Ghazna im S. der Stadt Kabul gesucht werden: es gränzt dann an Kapisa. Falanou muss nach der Art wie Indische Laute im F. K. K. umschrieben werden, Varana gelautet haben. Ist dieses Varena in Vendidad, welches vor Indien steht?

<sup>1)</sup> Es waren zum Theil westliche Afghanische Stämme, die sich nach Osten hindurchzogen, und andere Völker haben ursprüngliche Afghanensitze eingenommen. Solche sind die Aimak und Hazarak im Paropamisus; die letzten haben das Persische angenommen, die ersten heilsen Mogul und die Sprachprobe in As. J. of B. VII, 785. bestätigt klar, dass sie Mongolen sind.

Der Ursprung der Bevölkerung dieses Hochlandes kann nicht zweifelhaft seyn, es sind die Nachkömmlinge der alten, den Indera stammverwandten Bewohner Lambagene's, Suastene's, Goryaia's. Die im innersten Lande, die nicht Muhammedaner geworden, sind die Käfir; an den Gränzen dieses eigentlichen Käfiristän's haben manche Stämme, die Nachbarn der Muhammedaner sind, die Lehre Mohammeds, doch oft nur scheinbar, angenommen und befinden sich in strengerer oder lockrerer Abhängigkeit von den Afghanen. Sie nennen sich als solche halbe Muhammedaner oft Safi1) oder reine. Sonst werden sie mit örtlichen Namen nach ihren Wohnsitzen benannt. Die unterworfenen holfsen oft Tag'ik, wie in den östlichen Franischen Ländern die alten, ansäfsigen, ackerbauenden, von andern jetzt beherrschten Bewohner; dieser Name entscheidet hier über ihre Abstammung nichts. Auch Deggan oder richtiger Dinkan, d. h. Landbauer, Bauern 1), werden sie genannt, nicht blos in Laghman, sondern noch oft die alten Bewohner Suwads, die Hörigen der Iusufzei, welche diese ihre Unterthanen auch Fakire, wie sonst die Bettelmönche der Muhammedaner und Hindu heißen, nennen. Die Afghauen und Usbeken gebrauchen auch das Wort Pareleoas für die Täg'ik3); wahrscheinlich von der Sprache, weil sie Persische Mundarten reden, die Beherrscher andere Zungen; doch sprechen die Tag'ik Kabulistans nicht überall Persisch.

Dass die Afghanen im östlichen Kabulistan erst spät eingewandert, bezeugt ihre Geschichte. Die Jusufzei in Suwad wohnten ursprünglich in Garra und Nushky an der Gränze der großen Wüste, also weit im Westen, wo jetzt Baluk'en sitzen. Sie wurden von dort um 1300. vertrieben und ließen sich erst in Kabul nieder 1); von hier drängte sie der Sohn Ulugh Beg's nach Pe-

<sup>1)</sup> مانی. Masson weist diese Benenaung von mehreren solchen Stämmen nach. Various Journeys, I, 215. 222.

<sup>2)</sup> אלים, wahrscheinlich von אבל, dik, Dorf. Elphinstone, Cabul, I, 504. 506. II, 86. Deggàn ist gewiß nur das Wort Dikkau und nicht in einem Falle eine Verwechselung mit diesem Worte, im zweiten die eigentliche Beneunung der Laghmani. In Baluk'istan heißen sie Dehwar und sprechen eine Persische Mundart. Masson, Kalat, 858. 895.

<sup>8)</sup> ELPHINSTONE, I, 490.

<sup>4)</sup> Elphinstone, II, 10. fgd. 18. 82. I, 506. Es gereicht Elphinstone sum unvergänglichen Ruhme, dass trotz der längeren Besetzung Afghanistans durch die Engländer und des vielen Schrolbens über das Land, sein Such

shawar, we schen ein anderer Afghanenstamm, die Dilazak, sich festgesetzt hatte; auch die Khaiber saßen schon in ihrem Gebirge. Die Jusufzei nahmen den Dilazak einen Theil ihres Gebietes und eroberten nachher Suwad. Hier hatte bis dahin das einheimische Königsgeschlecht, Ovis 1) von den Muhammedanern genannt, geherrscht; dieses wurde vertrieben, die alten Bewohner unterwarfen sich theils, theils wurden sie vernichtet oder in das nördliche Gebirge zurückgedrängt. Die zurückgehliebenen, die Suwati, sind Hörige der Jusufzei und noch zahlreicher als die Eroberer. Sie treiben außer Ackerbau, Viehzucht und auch verschiedene Handwerke, Weberei und andere. Ihre Unterjochung hier und in Buner fällt gegen das Ende des fünfzehaten Jahrhunderts.

Die Ghori, welche jetzt neben andern Afghanen die Ebene Peshäwar's inne haben, wohnten 1450. noch westlich von Ghazna an dem Turnuk; es war damals noch ein wandernder Hirtenstamm. Sie scheinen erst nach Baber's Zeit nach Peshäwar hinabgestiegen zu seyn, sie vertrieben die noch zurückgebliebenen Dilazak über den Indus, wo noch einige erhalten sind 2). Die älteren unterwürfigen Bewohner werden hier Hindki genannt und sind verschieden von den später einzeln hier eingewanderten Hindu; sie sprechen eine dem Peng'äbi ähnliche Sprache.

Die Turkolânî wohnten früher in Leghman, jetzt in Bag'âwar (Bajeur), wo die unterworfenen Bewohner auch Hindkî heißen, ebenso die unter den Momund auf der Nordseite des Flußes am Ufer 3).

In dem höheren Gebiete Ostkabulistans sind uns die genauern Verhältnisse noch unbekannt; es lässt sich vermuthen, dass in den höchsten Schluchten des Landes unter dem innern Hindukusch die ältern Bewohner sich unabhängiger als unten erhalten haben. Es scheint dieses wenigstens von Dhir gelten zu müssen, welches eben an dem längsten der Flüsse dieses Landes, dem Tal, liegt; bier herrscht noch eine alte Mundart, von welcher wir Proben neuerdings erhalten haben. Dhir liegt auf dem Wege nach Kitral

noch das einzige geblieben ist, welches über die ältere Geschichte und die Verfassung der Afghanen werthvolle und belehrende Berichte giebt.

<sup>1)</sup> In Babers Denkwürdigkeiten (übersetzt von Kalsun, S. 488.) heißt der König von Suwâd Weis und unterwirft sich 1519. Babern. Die vollständige Vertreibung fällt also etwas später.

<sup>2)</sup> Elphinspone, II, 56. I, 501. Court, As. J. of B. V, 476.

<sup>3)</sup> RLPHINSTONE, II, 44. 50.

und Badakshan und es gränzt an das alte Volk des obersten Khonar 1).

Das Gebirge im Süden des Kabulflusses hat ebenso einem kleinen Theile der ursprünglichen Bewohner so viel Unabhängig-keit gewährt, dass sie ihre Sprache ebenfalls bewahrt haben. Diese werden Tirhai nach der Kette genannt, in welcher sie wohnen.

Diese Bewegung der Afghanen erscheint zu Babers Zeit beinahe vollendet: verfolgt man seine Feldzüge, findet man überall in der Ebene des Kabulflußes Afghanen, doch sind sie zum Theil erst später zu festen Wohnsitzen gekommen und haben sich höher in die Thäler des nördlichen Gebirges hinaufverbreitet. Ihr Hinabdrängen aus ihren Gebirgssitzen fing ohne Zweifel mit den Feldzügen der Ghazneviden an; sie erscheinen schou im Heere Subukhtegins.

Die ältere Geschichte der Afghanen ist wohl für immer in Dunkel gehüllt; wir haben kein Mittel, sie rückwärts zu verfolgen, die jetzigen Namen der einzelnen Stämme gehören alle der neuern Zeit. Es ist möglich, dass unter den von Herodotos und in der Keilinschrift des Darius erwähnten östlichen Altpersischen Völker Vorfahren der Afghanen sind; so auch unter den von Ptolemaios in Arachosien aufgeführten; denn es ist wahrscheinlich, dass die Afghanen auch in den Soliman-Ketten und in Khog'ah Amrån schon im Alterthume wohnten; wie kann man aber darüber entscheiden? Nur nach einer Seite hin scheinen Vermuthungen noch mit einiger Wahrscheinlichkeit aufgestellt werden zu können.

Wenn wir nämlich die Paropanisaden als besonderes Volk von

<sup>1)</sup> ELPHINSTONE, führt, I, 505. einen ähnlichen Völkerrest hier auf: die Shalmani; diese wohnten ursprünglich südlich an den Ufern des Kurrum und zogen von da nach Tirhai; am Ende des 15ten Jahrhunderts finden wir sie bei Hashtnagar am Kabul; von hier wurden sie von den Jusufzei weiter vertrieben; einzelne haben sich und ihre Sprache noch erhalten. Eine Sprachprobe von Dhir steht As. J. of B. VII, 784. Ueber den Weg nach Kitrals. Masson, I, 210. 220. Vigne, II, 810. Es finden sich hier, in Bâg'âwar, auch Sâfi, und in Bâhi, davon im S. lebt ein Stamm Jeghâni, der sich Afghanisch nennt, aber eine ganz andere Sprache spricht. Masson, I, 223.

<sup>2)</sup> ELPHINSTONE, I, 506. Er nennt sie Tirjs, in einem Theile des Khaibergebiets Shinwari. II, 51. Leech, As. J. of B. VII, 789. glebt eine Sprachprobe; es sind jetzt nur 3000 Familien; er sagt, sie verließen ihre Heimath, das Gebiet Tîra, bei einer Fehde unter den Afghanen und siedeltes sich in Ninganhär (welches an Laghman gränzt) an. Ich weiß nicht, ob dieses auf die Zeit nach Elphinstone's Bericht geht.

den Indern seit Alexander bis auf Ptolemaios unterschieden finden und gerade in den Sitzen, welche nach den Ueberlieferungen der Afghanen ihre ältesten waren, so scheint es allerdings wahrscheinlich, diese für die Vorfahren der jetzigen Afghanen zu halten, Die Afghanischen Geschichten bezeichnen Ghor oder das Bergland im O. Herats als die Ursitze des Volkes, ja lassen es nicht über dieses Bergland hinaus verbreitet werden vor der Zeit Muhammeds des Ghoriden, also am Ende des zwölften Jahrhunderts 1). Vielleicht bescheidener in diesem Falle, als noth thut; es bezieht sich aber wehl die erhaltene Ueberlieferung vorzüglich auf die vornehmsten Stämme, die allerdings am westlichsten, also im Osten Herats, wohnten. Des Ptolemaios Paropanisaden - Land umfasst die Stadt Kabul mit dem Gebiete in der Nähe und das Gebirge im Norden bis an die Gränze Baktriens, Ghazna, Bamian und das Kohistan im Westen des Kohi Baha<sup>2</sup>), schliesst also das Ghor ein. Auch die Makedonischen Berichte widersprechen nicht dieser Umgränzung. Wir haben gescheu, dass die Aimak und Hazarah eimen Theil dieser Sitze eingenommen haben; die Gebiete der Durani zwischen Herat und Kandahar sind aber alte Paropanisaden-Sitze. Von Ghazna nach Kabul und bis nach Laghman wohnen die Ghilg'i, die zwar Afghanen sind, aber gewiß erst später hier eingewandert; Nachkommen der alten Kaboliter und Ambauter

<sup>1)</sup> ELPHINSTONE, II, 115. I, 249. Nach der History of the Afghans, translated by Branhard Dorn, I, 40. liefs Muhammed die Afghanen sich in die Sitze übersiedeln, welche sie jetzt inne haben. Es ist daher wahrscheinlich, daß zu seiner Zeit ihre Verbreitung nach Osten erst recht angefangen habe. Ghor ist bekanntlich streitig, da es drei solche Orte zwischen Herat, Bamian, Ghazna und Furrah giebt. Da das Volk doch nicht in einer Stadt wohnte und Ghur im Pashtu Berg bedeutet, ist wohl das ganze Bergland oder Kohistan zu verstehen.

<sup>2)</sup> Nämlich die Paropanisaden sind so geordnet: im Norden Καβολίται, im W. Αριστόφυλοι und unter ihnen Πάβιοι, im S. Παριῆται, im O. Αμβαῦται. Baktrien ist Nordgränze. Das Gränzvolk der Paropanisaden in Aria heißt Παροῦται; diene wie die Parieter haben den Namen vom Berge; paruta, in Zend pouruta. Es scheint der Name Aristophyloi darauf hinzuweisen, daß ein Stamm adelig war und die Fürsten lieferte, wie die Pasargaden der Perser mit dem königlichen Geschlechte der Achämeniden und der Stamm Popalzei der Afghanen mit der Familie Suddozei. Unter den Medischen Stämmen (Herod. I, 101.) hatten die 'Αριζαντοί, ârjazantu, "das edle Geschlecht" dieselbe Stellung und die königliche Familie möchte Asdahages geheißen haben.

darf man in ihnen nicht suchen wollen 1). Ueberbleibsel der alten Bevölkerung des Parepanisadenlandes sind ohne Zweifel in den Kohistani Kabuls erhalten; in diesen unwegsamen und gesicherten Schluchten wird das kriegerische, tapfere Geschlecht sich gewiß in dem fluthenden Meere der großen Völkerbewegungen unverändert erhalten haben. Sie werden von den Afghanen unterschieden, auch in der Sprache; es fehlen jedoch genauere Nachrichten, um es sicher zu machen, die Unterschiede könnten nicht im Verlaufe der Zeit durch die Verschiedenheit der Lebensweise und der politischen Verfaßung, wie durch die abgeschloßene Stellung dieses Volkes entstanden seyn.

Es scheint demnach ratheamer, wenn wir auch überzeugt sind, dass unter den alten Paropanisaden auch Vorsahren der Afghanen zum Theil enthalten sind, die Ansicht nicht auszuschließen, dass unter ihnen zugleich Nicht-Afghaner waren. Die alten Kohistaner waren vielleicht solche, nur glauben wir sesthalten zu können, daß alte Paropanisaden mehr Iranisch als eigentlich Indisch waren und etwa den Uebergang von dem einen großen Volke zum anders bildeten 2).

<sup>1)</sup> Masson ist jedoch der Meinung, dass sie gemischt und zum Theil Türken seyen. II, 204.

<sup>2)</sup> Die Kôhistânî wohnen in dem eigentlichen Kohistân im Norden des Kohidâmân oder in den Thälern des Ghurband, Perwan, Pang'shir und Nig'row vor ihrer Vereinigung und Eintritte in das Kohidaman. Am Ghurband gränzen sie an die Hazarah, im Osten an die Kafir und die Laghmani. Sie sind Muhammedaner, obwohl es später, wie es scheint, geworden, als die eigentlichen Afghanen, denen sie nur unvollständig unterworfen sind. Sie haben meist eigene Fürsten, die zum Theil Kowânin heilsen. Sie bauen ihre Thäler vortrefflich an und sind sehr tapfer, aber wild, räuberisch und schwer in Ruhe zu halten. Sie werden Tâg'îk genannt, was nur besagt, dass sie alte ansässige Bewohner sind, so wie Kohistâni auch von einigen Bewohnern der östlichen Hochthäler gesagt wird, wie denen von Dera Nur im W. Khonar's. Einige sprechen noch shre eigene Sprache, die Perdnk'eh. Masson, I, 219. Auch die Bewohner des Taghowthales; obwohl sie für Afghanen gelten und Säff beilsen (s. oben S. 426.), scheinen ursprünglich dasselbe Volk. S. Masson, I, 221. III, 168. Dieses Thal wird durch eine hohe Kette von dem obern Laghmanthale geschieden; ebend. 178. Die Kohistânî verstehen Persisch, sprechen aber unter sich Paskai. Rb. 1,219. Dieser Name gehört eigentlich der Mundart von Pashai am Kkonar, von der wir allein Proben haben. Es ist afso unklar, ob das Kohistant damit ganz übereinstimmt. S. auch Elphinstone, I, 498. Wood, Journey to the Oxus, 297. 421. hat auch cinige Angaben.

Die Berechtigung dazu, den Afghanen sebon in älteren Zeiten nachzoforschen, liegt darin enthalten, dass sie anerkannt ein besenderes und selbständiges, kein durch Mischung oder erst in spälerer Zeit entstandenes Volk bilden; so scharf ausgeprägt ist sein eigenthümlicher Charakter in dem körperlichen Typus wie in der Sprache, dass es eine sohr alte Abzweigung vom gemeinschaftlichen Iranischen Stamme seyn muss; auch darin spricht sich das Bewulstseyn seiner Selbständigkeit aus, daß os durch einen gemeinsamen Namen seine Stämme von den übrigen Iranischen Völkern unterscheidet. Es ist ein kräftiges Geschlecht mit starken Knochen und Muskeln, hohen Backeuknochen und Nasen, langen Gesichtern, starkem und grobem Haar- und Bartwuchs; es gehört zu den körperlich tüchtigsten und männlichsten Kaukasischen Völkern. Die westlichen Stämme unterscheiden sich von den östlichen durch ihre hellere, olivengelbe Farbe, die östlichen sind dunkles tud näheren sieh darin den nördlichen Indern 1). Ihre Sprache gehöst unter den Indogermanischen Familien zur Iranischen. hat wie diese eine Unterscheidung in harte und weiche Sibilanten, welche die Sanskritischen Sprachen nicht kennen, sie setzt sp auf Iranische Weise für es, verwandelt, wie diese, das Indische se in ck. s in A, und wirft das letzte oft ganz weg. Sie ist aber unter den noch lebenden Iranischen Sprachen, - die Persische, die Kurdische und die Baluk'i gehören außerdem hieher — die abweichendste; sie scheint von den Indischen die cerebrale Ausspracke der Dentalen angenommen zu kaben, sie hat große Verliebe für I, verwirft das Persische f und hat eigenthümliche Kehlund Gaumenbuchstaben, überhaupt rauhere Laute und härtere Verbindungen statt der Persischen Weichheit, verstümmelt auch die Wörter auf eigenthündiche Weise; die rauhe Lust des Paropamisus scheint aus ihr zu wehen?). Da sie eine Ostiranische Heimath hat,

Ì

ţ

<sup>1)</sup> Elphinstone, I, 865. u. s.

<sup>3)</sup> Ich kann hier natürlich keine aussührlichen Belege sür diede Angaben liefern, und es wäre überdülsig, da wir von Ewald eine Abhandlung über das Afghanische haben, in der Ztschrft. f. d. K. d. M. II, 285. Seitdem ist von Leuch (hier Leach verdruckt) im As. J. of B. VIII, 1. fgd. erschienen: A grammar of the Pashtoo, or Afghanee language. Von Elemenstonn ist in einem Anhange zuerst eine Wortsammlung gegeben. Einzelne Beispiele sind: spû, Hund, S. çvan; chôb, Schlaf, S. svåpa; ham, mit, sam; ova (avo), sieben, Pers. haft, S. sapta; las, zehn, Pers. dah, S. daça; plâr, Vater, pidar. pitar.

könnten wir Aehnlichkeiten mit dem Zend in ihr erwarten; einiges läst sich auch von dieser Art nachweisen 1); sie erklärt sich aber gegen das Zend durch die Liebe zum 1. Sie hat wie die Nenpersische und ihre Schwestern ihr inneres Leben meist verlohren und bewegt sich nur innerhalb eines sehr kleinen Kreises von Formen. Doch hat sie größere Beweglichkeit sich gerettet als die Schwestern und ist meist auch von ihnen unabhängiger Weise bei ihren eigenthümlichen Bildungen versahren. Auch hier scheint sie sich im einem Falle mit dem Indischen zu berühren.

Wenn es nun erlaubt ist, bei noch unvollständiger Kenntniss und bei dem gänzlichen Mangel alter Denkmale, ein Urtheil zu fällen, so ist die Sprache der Afghanen eine Iranische, aber unter diesen eine bestimmt abgesonderte; sie hat, obwohl nur schwache, Berührungen mit Indischen, vielleicht aber erst aus neuern Zeiten. Sie beweist jedenfalls die Selbständigkeit des Volks.

Der Name fordert zu einer anziehenden Untersuchung auf. Die Afghanen nennen sich selbst Pashtün im Westen, Pakhtis im Osten; durch Assimilation ist daraus ihre gewöhnliche Benennung in Iudien Patan entstanden 2). Dieser ist nun einleuchtend derselbe als Hännes bei Herodotos und ebenso sicher, obwohl nicht auf den ersten Blick so deutlich, der Indische Völkername Pahlu; aber im Sanskrit wird der Zendname Baktriens Bäkhdhi ebenso in Bähli verwandelt 3); es bezeichnet Pahlu ein Nichtindisches Volk der Nordwestgränze wie der Herodotische Name. Es ist in Sanskrit ein bedeutungsloses Wort; die Aenderung von Pakhtu in Pahlu wird den Indern gehören 4).

Das unschätzbare Werk des alten Halikarnassers enthält über die Paktyer mehrere Nachrichten, die hier von Wichtigkeit sind. Die Paktyer im Heere des Xerxes trugen Pelzröcke, waren mit

<sup>1)</sup> Nämlich sie setzt, wie Zend, z für S. h, Pers. d; z. B. za, ich, Z. azem, S. aham, Altp. (in den Keilinschriften) âdam; ziru(z), Herz, P. dil, Z. zaredaja, S. hrid; dagegen lâs, Hand, aus P. dast, Z. zasta, S. hasta. Merkwürdig sind spash, sechs, Z. khsvas, S. shash; urvah, Seele, Z. urvan, P. rewân. Das caussative Verbum durch av gebildet vergleicht sich am meisten mit dem Präkrit âb und ist die wichtigste Berührung mit dem Indischen.

<sup>2)</sup> Plur. Pashtàne, Pakhtàne. Afghàn ist Persische Form für Avghàn; ob auch Persischen Ursprungs, wie Elphinstone anzunehmen scheint, möchte zweifelhaft seyn.

<sup>3)</sup> s. Ztschft. f. d. K. d. M. III, 53.

<sup>4)</sup> Die gewöhnliche Sanskritsorm ist Pahlava, die aber auf Pahlu zurückgeht.

ihren einheimischen Bogen bewaffnet und führten dazu Dolche; sie werden nach den Sarangern aufgeführt, wie sie gerüstet waren Utier, Parikanier und Myker. Ihre Bewaffnung stach sehr von der Persischen ab; die Sagartier, ein Volk Persischen Stammes, aber nomadisch, hatte halb Persische, halb Paktyische Rüstung, dagegen Persische Sprache; es liegt hierin eine Hindeutung darauf, dass die Paktyer eine verschiedene hatten. Da die Sagartier an der Ostgränze Persiens in die große Wüste hinein wohnten, lebten die Paktyer gewiss noch entfernter von den Persern 1).

Wir schalten hier die Bemerkung ein, dass die Duranistämme, die Hirten sind, gegen die Kälte noch Pelzmäntel tragen, einige sich sogar ganz in Pelz kleiden. Doch kleiden sich auch die Käsir in Ziegenselle.

Die östliche Lage der Paktyer wird aber genauer bestimmt. Die goldhohlenden Inder, die 'nördlichsten aller, oder die Darada, gränzten an Paktyika und Kaspatyros; von der zuletzt genannten Stadt und dem Lande Paktyika begann Skylax seine Beschiffung des Indus<sup>2</sup>). Dieses giebt bestimmt genug die Lage Paktyikas als eines östlichen Gebiets Kabulistans am Hindukusch<sup>3</sup>).

Hienach würden die Paktyer sehr weit gegen Osten zu verlegen seyn, über die Gandarer hinaus, zu den äußersten Indern, während doch die zuerst hervorgehobenen Nachrichten ein den Persern näheres Volk vermuthen laßen. Aus dem Vorkommen des Namens Paktyika für ein Gränzland Armeniens scheint aber hervorzugehen, daß Paktyika eine allgemeinere Bedeutung in der Persischen Geographie, als der Volksname Pakty hatte. Jenes war

<sup>1)</sup> Herod. VII, 67. 85. Ich kann hier nur kurz bemerken, dass die Parikanier in der Wüste nach Gedrosien hin wohnten, die Myker aber richtiger Maker gelesen werden; ich halte sie für die Bewohner Mekrans. Die Sagartier werden von Ptolemaios, VI, 2. bestimmt; in Darius Inschrift heißen sie Açagarta und stehen nach den Paruta, vor den Parthern. S. Die Altp. Keilinschr. S. 101.

<sup>2)</sup> III, 102. IV, 44.

<sup>3)</sup> Es verträgt sich hiemit durchaus die Angabe des Hekataios über Kaspapyros oben S. 48., da die Gandarer im östlichen Kabulistan wohnten und ausdrücklich Fragm. 178. ein Indisches Volk heißen. Der Anstoß, welchen man in der Angabe des Herodotos daran gefunden, daß Skylax nach Morgen bis ins Moer gefahren, ist in Wahrheit etwas einfältig. Er dachte sich ja die Inder als das äußerste Volk gegen Osten und daher den Fluß nach Osten laufend; so denkt er sich den Istros von Norden nach Süden fließend. Es ist sein System, nicht der Bericht des Skylax, dem die Angabe gehört

Benennung für das Gebirgsland, welches die Seiten Itaus im Osten und Westen umwalte, dieses für ein besonderes bergbewehnendes Volk und vermuthlich die Bewohner des westlichen Hindukusch, des Paropamisus, und zum Theil die Vorfahren der Afghanen 1).

Es schien nicht überstüßig, die früheren Spuren der Afghanen hier genauer zu versolgen. Denken wir uns die uralte Zeit der Ablösung der Völker einer gemeinschaftlichen Herkunst von ihrem Stamme durch allmählige Vermehrung und dadurch nöthig gewordene Wanderung nach verschiedenen Seiten, als eine langsame und friedliche, so solgt auch, dass wir eine nähere Verwaudtschaft unter den sich nahe wohnenden Stämmen annehmen müßen, einen sansten Uebergang von dem Eigenthümlichen eines größern Volkes zu dem der andern. Die östlichsten Iranischen Völker müßen den westlichsten Indischen am nächsten gestanden haben. Von solchen südöstlichen Iraniern sind die Afghanen die einzigen jetzt noch erkenabaren Nachkommen. Man könnte eine ähnliche Annäherung an die Inder auch bei den Arachosiern vermuthen; diese nannten die Parther die weißen Inder<sup>2</sup>).

<sup>-</sup> Nach der Angabe der Persischen Steuer-Satrapien war die dreizehnte aus Paktyika, Armenien und den angränzenden Ländern bis zum schwarzen Meere gebildet. II, 93. Man könnte die Schwierigkeit zwar beseitigen durch die Erklärung, cap. 89. dass nicht immer zusammengränzende Länder dabei zusammengeordnet waren. Doch kommen sonst so große Sprünge nicht vor. Rennel nahm hiebei die Bakhtiäri an; aber diese wohnen schon zu weit ab und heben die Schwierigkeit nicht. Ich glaube, dass Paktyika eine bedeutsame Beneunung sey, das gebirgige äuserste Gränzland Irans bezeichnend; cs konnte so sowohl im Osten als im Westen vorkommen. Die Gründe werde ich anderswo vorzutragen Gelegenheit haben.

<sup>1)</sup> Da bei uns wohl niemand so leicht auf die Abstammung der Afghaven von den Juden zurückkommen wird, welche in ihrer Geschichte allerdings vorgetragen wird, aber nur unter den Engländern, durch Zustimmung Sin William Jones empfohlen, auch später noch einige Vertheidiger gefunden hat, ist es überfüsig, hier etwas darüber zu sagen. Die Vermuthung von Wilken (Abhandlungen der Berliner Akad. 1818-1819.), die Afghanen seyen mit den Assakanen der Alten identisch, wird auch wohl jetzt kein Vertheldiger mehr haben.

<sup>2)</sup> Isidor. Charac. Mans. Parth. p. 9. ed, Hubson. — Nach den Annahmen des obigen Textes muss ich auch annehmen, dass das bekannte Wort Pahlaci sur die Persische Sprache unter den Bassaniden dasselbe Wort als Pahlava bei den Indern und wie dieses aus einer Altpersischen Form pakhtu entstanden sey; pahlà ist in der That noch im Persischen vorhanden und bedeutet Seite, Hüste, Brust; wegen des list es aber neuere Form und pakhtu als ursprünglich bat die Gewähr des Lateinischen pectus für sich.

Wir haben jetzt nur noch die Wohnsitze der Ueberbleibsel der alten westlichsten Inder zu betrachten.

Die Wohnsitze der eigentlichen Käfir liegen auf der Südseite des Hindukusch; wir haben uns über dieses Gebirge schon oben 1) orientirt und erinnern nur daran, dass der äussere Hindukusch sich von der Hochebene Pamers ab um 37° n. B. W. S. W. wendet; in der Breite der Stadt Kabul streicht sein Kamm um 35°30' n. B. Der innere Hindukusch, die Fortsetzung des Himâlaja im W. des Indus, erscheint hier als niedrigere Kette, die sich im Allgemeinen um den 35sten Breitengrad westwärts hinzieht. Diese longitudinale Kette wird aber hier von mehreren südwärts strömenden Flüssen durchbrochen; die Berge, welche diese Thaleinschnitte einschließen, bilden Meridianketten, durch welche das Südgehänge des Gebirges in mehrere Gebiete zerlegt wird. Es kreuzen sich hier gewißermaßen zwei Gebirgssysteme. Im Osten scheint das schon oben 2) bezeichnete Gebirge das obere Industhal mit seinem Westzuflüßen, oder einen Theil des Daradalandes, vom östlichen Kafiristan und Suwad zu trennen; es hat noch keinen Namen. Im Westen haben wir schon die Gebiete des Pang'shir und Taghow Flusses den Kohistàui zugewicsen 3). Wie ehemals das Indische Gebiet, fängt jetzt das der ursprünglichen Stämme vom Westen her mit Laghman an; dieses ist unten von dem kürzern Thale des Taghow durch eine

Ich schließe mich also der Meinung meines Freundes Mont., Le livre des rois, etc. I, préf. p. XIII. an, dass Pehlvi Granzsprache bedeute; die übrigen Bedeutungen paklù's sind erst aufgekommen, als das Wort durch die Sassaniden zum Ruhme gelangt war. In seiner Recension des Mohl'schen Werkes hat Hr. Quatramèra (Jour. des Savants, 1840.) jeue Erklärung verworfen und mehrere Ausichten vorgetragen, die, ich gestehe es, mir sehr bedenklich erscheipen, wie z. B. dass Peblvi Parthisch seyn soll. Ich habe diese hier nicht zu bestreiten und füge nur zwei Bemerkungen hinzu. Dass Pehlvi nicht von pahlù berkommen könne, sondern von pehlev sey, muss den Kennern des Zends und Sanskrits ziemlich unerwartet seyn; dass zweitens nach Angaben Muhammedanischer Schriftsteller angenommen wird, Pehlvi sey Sprache Isfahans, Rei's u. s. w. gewesen, fallt in sich zusammen, da hier die Aramäische Beimischung zum Pehlvi unmöglich zu Stande kommen konnte. Eine andere Erklärung hat später Joseph Muellen versucht (Münchener Gel. Anzeigen, 1842, Nr. 174.), die mir ebenso wenig annehmbar scheint.

H

<sup>1) 8. 19.</sup> 

<sup>2) 8. 418. 419.</sup> 

<sup>3)</sup> S. 430.

Kette geschieden 1), von dem höhern des Pang'shir durch eine andere, in welcher der hohe Gipfel Koh Kohand hervorragt; eine Queerkette, Koh Karing', schließt das obere Land vom untern südlichen ab 2); das untere Land ist Laghman, im Norden des Karing' ist hier Kâfiristân. Zwei Flüße durchströmen das Thal; der westliche, von Dörfern daran Nag'il oder Alishang genannt, entspringt nicht weit im N. des Karing', der östliche, Kow und früher Alingâr, kommt aus der nördlichsten Kette; beide durchbrechen den Karing' und fließen bei Tirgari vereinigt in den Kabul 3). Dieses untere Land ist Laghman, von Muhammedanischen sogenannten Tag'ik und Afghanen bewohnt; die ersten sprechen noch ihre alte Sprache.

Das Khonarthal reicht am weitesten gegen Norden hinauf; das engere Thal beginnt bei Khonar, ein Wcg führt von Gelläläbäd im Thale aufwärts bis K'itrål oder Kåshgar (auch klein Kåshgar); eine hohe Kette von Khonar bis K'itrål scheidet dieses Thal von Bag'åwar im O.4); es ist dieses der innere Hindukusch; zu der Gränzkette gegen Laghman gehört der hohe Berg Nurgal, dem Khond ganz nahe 5). Im untern Thale wohnen nicht seit langer Zeit und nur unvollständig zum Islam bekehrte Bergbewohner, wie die von Dara Nur und Pashai; das eigentliche Käfiristän beginnt unter K'äghanserai. Die unabhängigen Bewohner Dara Nur's sprechen ihre alte Sprache, die hier Kôhistäni genannt wird 6); sie nennen sich selbst Säfi, die Sprache der Pashai heist wie sie. K'itral im obersten Thale bildet einen besondern kleinen Staat, die Bewohner nennen sich Puriäli, die Sprache Püreh 7). Das eigentliche

<sup>1)</sup> Masson, Journeys, III, 194. 179.

<sup>2)</sup> Ebend. I, 210.

<sup>8)</sup> Masson sagt, I, 208. III, 292. 287. der Kow sey hier der einzige Fluss, der seinen eigenen Namen habe und nicht nach einem Orte benannt sey; das Wort laute Kau. Ich habe jetzt keinen Grund mehr zu bezweifeln, dass dieses der Khoes oder Koas sey, und berichtige hier das oben S. 29. bemerkte.

<sup>4)</sup> Der Zweig des Gebirgs im W. des mittleren Khonar ist das Khonda Gebirge. S. Court, in As. J. of. B. VIII, 304. sonst Masson, I, 198. 209. III, 281.

<sup>5)</sup> Ebend. I, 210. 217. III, 285,

<sup>6)</sup> Ebend. I, 219. 223. III, 282. Pashai kam so oben vor und so heißt auch ein Ort in Laghman (Masson I, 221. III, 288.), aber die besondere Sprache Pashai, von welcher wir Proben haben, gehört dem untern Khonarthale; Leech sagt, As. J. of B. VII, 731. Mandål, Kûndî, Seva, Kûlmân u.s. w. Elphinstone erwähnt ihrer als Pushye oder Pushyance. II, 480.

<sup>7)</sup> VIGNE, Travels, II, 810. Moorcroff, II, 269. nennt die Bewohner jedoch Dardu und Dungar.

Käsiristan wird nach einheimischem Sprachgebrauch im Osten durch Kitral begränzt und liegt überhaupt auf der Westseite des Khonar-flusses 1).

Für die Ethnographie sind dieses aber werthlose Unterscheidungen; die Bewohner K'itrals sind Muhammedaner geworden und heißen daher nur nicht Käfir. Wir können Käfiristän im Allgemeinen als das Land zwischen dem innern und äußern Hindukusch bis zur Gränzkette im O. des Pang'shirthales bezeichnen.

Dieses Land hat nicht die Fruchtbarkeit der untern Thäler, es ist ein sehr zerrisenes, erdarmes, trockenes Hochland, mit vielen kahlen Strichen, und zum Ackerbau nur in einzelnen Theilen geeignet; es trägt wenig Weitzen und Gerste, ist dagegen außer-ordentlich reich an Obst, namentlich an Trauben und Wallnüßen; die Rebe soll dort auch wild wachsen; von Vieh besitzt es vorzüglich Ziegen, wenig Rinder und Schafe. Die Bewohner leben nur wenig von Korn, beinahe ganz von Milch, Käse, Früchten und Fleisch. Das Land, wie das der Darada, ist sehr goldreich, alle Flüße Kabulistans führen Gold 2).

Das Land ist noch nie von Europäern besucht worden und wir besitzen nur Berichte der südlichen Nachbaren, meist von Muhammedanern, den bornirtesten Beurtheilern anderer Völker. Wir können nicht bezweifeln, dass es ein in manchen Beziehungen zurückgekommenes Volk ist; vor dem Eindringen des Islams war sreier Verkehr mit dem südlichen Lande, die Käsir sind seit mehreren Jahrhunderten in beständigem Kriegszustande mit ihren Nachbaren in Norden und Süden, von der übrigen Welt abgeschnitten und werden keine Fortschritte gemacht haben. Dann leben unter ihnen gewiss auch zurückgedrängte ältere Bewohner des ebenen Landes; diese werden auch hier verwildert seyn. Wir können also von den jetzigen auf die älteren Zustände nicht zurückschließen; was sie aber von Cultur besitzen, muß aus älterer Zeit herstammen und Vormuhammedanisch seyn. Auf ihre körperliche Beschaffenheit hat das Leben in dem hohen Berglande

<sup>1)</sup> Masson, I, 210. Vigne, II, 310.

<sup>2)</sup> Masson, I, 211. III, 298. Ueber die Käfir ist Elphinstonn's Bericht noch immer der beste; II, 429. fgd. Nach ihm hat Masson am meisten hinzugefügt; ein Bericht von Mohan Läl, As. J. of B. III, 76. ist unbedeutend. Auch der von Bunns, ebend. VII, 825. und Cabool, p. 206. enthält weniger, als man nach seiner Stellung im Lande bei seinem letzten Besuche durch ihn zu erfahren hoffen konnte.

und von ungekünstelter Nahrung nicht nachtheilig gewirkt; sie werden allgemein als eines der schönsten und kräftigsten Kaukasischen Geschlechter beschrieben, namentlich die Frauen sind von der größten Schönheit. Sie sollen sich bestimmt von Afghanen, wie von Kashmirern unterscheiden; sie haben Griechisches Profil, auch blaue Augen kommen bei ihnen vor. Sie bewohnen hochstöckige, hölzerne Häuser in kleinen Dörfern an den Berggehangen; sie sind geschickte Arbeiter in Holz und Eisen, ihre silbernen Trinkgeschirre sind schöu verziert. Sie verfertigen sich Tische und Schemel zum Sitzen und sitzen nicht wie die übrigen Morgenländer. Sie sind höchst heiter, gesellig, gastfrei und stehen bei den Muhammedanern in übelm Rufe wegen ihrer Liebe zu Weingelagen, wie ihre Frauen wegen der Freiheit ihrer Sitten. Sie sind sehr tapfer, das Feuergewehr haben sie sich nur wenig verschaffen können, sie fechten mit Bogen, Lanzen, Dolchen und langen Mcssern.

Ueber ihre Religion sind die Nachrichten unklar und unsicher; die Muslim sprechen ihnen jeden Glauben ab und die Hindu Anden ihre Götter wieder; wir dürfen also nicht viel darauf geben, wenn für diese Namen wie Bagish und Inderg'i vorkommen 1). Doch ist sicher, dass sie Götter verehren, von denen einige örtlich, andere allgemeiner gelten; auch Götterbilder von schwarzen Steinen haben sie, und opfern Mehl, Butter, Wasser, auch Thiere; der übrigbleibende Theil des Opferthiers wird gemeinschaftlich verzehrt. Ihre Priester scheinen keine großen Vorrechte zu geniessen. Der am allgemeinsten verehrte Gott heisst Doghum oder Jamrai 2). Eine auffallende Sitte ist, dass sie die Todten in hölzernen Särgen auf die Gipfel der Berge ausstellen; ein Gebrauch, der an das Zoroastrische Gesetz erinnert, welches in eigenthümlicher Weise auch bei den Baktrianern bestand 3). Dagegen weist das jährliche Festmal zum Andenkon an die Verstorbenen auf die Brahmauische Verehrung der Manen hin.

Das Volk zerfällt in viele Abtheilungen und Namen; nach

<sup>1)</sup> Der erste als Gott des Wassers, der Name erinnert an Bhagèça, Bhaga für Çiva, den die Hindu ihnen ausdrücklich zuschreiben; Inderg'i erinnert an Indra.

<sup>2)</sup> Elphinstone giebt Imra und Dagun, Masson: Dâgon; Burnes führt die gegebenen Wörter auch für Gott in seinem Verzeichnis auf. Das zweite scheint Jamaràg'a, König Jama, zu seyn.

<sup>3)</sup> Strabo, XI, 11, 4.

1

11

Įŧ

ihrer Ueberlieferung bestand es ursprünglich aus vier Stämmen: Hilar, Silar, Kamoze, Kamog'e, von denen die drei ersten dem Islam und seinen Bekennern sich unterworfen; der vierte, von ihnen vertrieben, soll nach mehreren Wanderungen die jetzigen Sitze erreicht haben; ihre alte Heimath war Kandahar. Diese Ueberlieferung kann unbedingt als wirklich bestehend zugelassen werden; sie ist zu gelehrt, als dass der Muhammedanische Berichterstatter. dem Elphinstone seine Berichte verdankte, sie hat eränden können; auch lässt sie eine genügende Erklärung zu. Es sind nur zwei Namen, die sich verhalten wie der Altpersische und Indische Lautwechsel: Persisch Hilar und Kameze, Indisch Silar und Kamog'e. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass der letzte Name in der Altindischen Geographie als Kambôg'a für ein Indisches Volk im N.W. des Indus vorkomme. Eine geuere Karte stellt den Namen Kamusi in K'itral 1). Sie werden wegen ihrer Pferde gerühmt, die Aspasier der Griechen haben vom Pferde ihren Namen. Ihre alte Heimath ist natürlich nicht Kandahar, sondern Gandhâra in Ost-Kabulistan und hat sich im Osten des Khonar noch erhalten.

Führt uns nun dieser erste Name nach Indien hin als älterem Sitze eines Theils der Kähr — denn das Gebirge war ja gewis auch im Alterthume bewohnt — so nicht weniger der zweite. Silar ist Name einer Räj'aputrafamilie; dieselbe Form für Çilâhâra findet sich auch in Inschriften 2). Es muß sich also entweder ein Kriegergeschlecht nach Kähristän später zurückgezogen haben oder es war ehedem auch ein Zweig der Kriegerkaste im Gebirge zu Hause.

Fassen wir diese Untersuchungen zusammen, so scheint es kaum zweiselhaft, dass das Südgehänge des Hindukusch so wie das Land am Kabulflusse, vom Thale des alten Koas ostwärts an von Arischen Indern ursprünglich bewohnt war und erst durch die Afghanen eine wesentliche und bleibende Aenderung dieses Verhältnisses eingetreten ist. Zu den angeführten Gründen treten noch die Beweise aus der Sprache 3). Diese, wird berichtet, zer-

<sup>1)</sup> Ztschft. f. d. K. d. M. II, 57. Court's Karte As. J. of. B. VIII, 312. we auch Kandari steht, im Süden des Dorfes Khonar.

<sup>2)</sup> Journ, of the R. A. S. IV, 110.

<sup>8)</sup> Von den hierher gehörigen Sprachen sind mir von folgenden Proben, nämlich kurze Wortverzeichnisse, bekannt: von Leron in As. J. of B. VII, 731.

falle in viele Mundarten und wir sehen dieses bestätigt durch die Proben, die uns gegeben sind. In allen sind einzelne fremde Worte, besonders Persische; manche können auch Persisch so gut als Indisch seyn; achtet man aber auf solche Wörter, welche charakterische Züge der Indischen und Iranischen Sprachklasse aufweisen — das einzige schon mögliche Unterscheidungmittel —, so trage ich kein Bedenken, alle hier bis jetzt bekannt gewordene Mundarten für Töchter des Sanskrit zu halten. Ob ihre Eigenthümlichkeiten übereinstimmen, so dass sie eine besondere Abtheilung der aus dem Sanskrit abgeleiteten Sprachen bilden, kann nur eine vollständigere Bekanntschaft zeigen 1); es gehören jedenfalls die Mundarten der jetzt bekehrten Stämme mit denen der eigentlichen Käsir in eine Klasse, und wir dürsen mit Sicherheit das Gebict der Arischen Inder in alter Zeit bis in das westliche Kabulistan und das hohe Gebirge des Hindukusch erweitern. Es gränzt hier an die Sitze nahe verwandter Völker, der Paropanisaden, und jenseits des Gebirges an die Baktrischen Stämme, deren Nachkommen, Tâg'ik genannt, in den obersten Thälern der Oxusslüsse noch erhalten sind; sie reden Persische Mundarten, obwohl abweichend und sind körperlich den Tâg'ik Kabulistans ganz ähnlich 2). reiht sich so Glied an Glied und es stellt sich eine ununterbrochene Kette der Arischen Völker im Alterthume her; die Arischen Iuder werden an die Iranier angeschloßen und wir erhalten eine An-

fgd. Pashai am Khonar; 780. fgd. Laghmânî, Tirhai, Dîr (Dhir), Kash-karî (K'itral); von Burnes, Cabool, p. 381. Kâfir, p. 383. Pushye von Nig'row (s. p. 213.); von Vigne, Kashkari, Travels, II, 456.

<sup>1)</sup> Für die Aehnlichkeit mit Hindustani beweist dieses, dass Masson, I, 290. III, 277. erzählt, er habe durch Kenntniss des Hinds die Rede der Kohistaner von Dara Nur ziemlich verstehen können. Es ist auffallend, dass auch die westlichste Mundart, von welcher wir Proben haben, das Pushye bei Burnes p. 383. so entschiedene Sanskritwörter habe, wie: putram, Sohn; hustam, Hand; ushtam, Lippe; lum, Haar; angorum, (S. anguli) Finger; ishter-kum, (stri-) Frau. Andere sind nur eigenthümlich entstellt.

<sup>2)</sup> Ueber diese Tâg'ik und die benachbarten Kâfir stehen einige Nachrichten bei Wood, Journey to the Source of the river Oxus, 261.286.295.372. Bunnes, Reise, Ueberstzg. II, 161. Er bezeugt die Abweichung der Sprache von der Persischen, giebt leider aber nur sehr wenige Beispiele. — Die stühere größere Verbreitung der Kâfir im Hindukush und die seitdem erfolgte Beschränkung durch Uebertritt zum Islam lassen sich aus Sultan Baber's Memoiren in manchen Kinzelnheiten verfolgen; ich kann dieses aber hier nicht mit der Genauigkeit thun, die allein ersprießlich seyn würde.

deutung über den Weg, auf dem die Inder in ihre östlichen Sitze einwanderten.

## Bhôta - Völker.

Bhôt'a ist die Indische Benennung für das Volk, welches wir Tübeter nennen; es bewohnt das Hochland im Norden des Himâliaja in der ganzen Ausdehnung vom obern Indus in Iskardu bis an die Ostgränzen Assams<sup>1</sup>). Bis zur Kâli ist, wie schon angegeben <sup>2</sup>), der höchste Himâlaja die Gränze zwischen ihm und dem Arischen Volke, von hier an ostwärts kommen Bhôt'a auch im Süden des Hochgebirges vor; Butan im Norden Assams ist ganz von ihnen besetzt und im Osten Butans sitzen rohe Stämme desselben Volkes, Lhokba. Das Land zwischen Kâlî und Butan ist hier genauer zu betrachten.

In Jumila im Osten der Kåli soll erst vor fünfhundert Jahren cine Ràg'putenfamilie eingewandert seyn; ziemlich um dieselbe Zeit wird eine Einwanderung von Râg'puten aus K'itor nach dem eigentlichen Nepal in Kathmandu gesetzt; mit diesen sollen zugleich Brahmanen gekommen seyn, die einen großen Einfluss im Lande gewannen und ihre Lehre, Gesetze und Gebräuche hier bei den Stämmen des Urvolks verbreiteten 3). Wenn die Zeit dieser Einwanderung unsicher ist, so ist die Thatsache der Brahmanischen Ansiedelung und ihres Einflusses es nicht. Auch das ist kaum zu bezweifeln, dass einzelne Ragputen mit ihrem Gefolge hier einwanderten, Dienste bei den Einheimischen nahmen und nachher zur Herrschaft gelangten. Doch nannten sich auch viele Geschlechter der einheimischen Häuptlinge Râg'put, nachdem dieser Name hier ein ehrenvoller geworden war und er darf also nicht über die wirkliche Abstammung allein entscheiden. Ebenso verhalt es sich mit den Namen Khasija und Parvatija 4), von denen der erste im Westen des eigentlichen Nepals, der zweite in diesem Gebiete den Theil des Volkes bezeichnet, welcher das Brah-

<sup>1)</sup> S. oben S. 85. 87. 60. 62. 66.

<sup>2) 8. 385.</sup> 

<sup>8)</sup> Fr. Hamilton, Account of the Kingdom of Nepal, p. 12. p. 287. Er setzt 1805. für die Colonie aus K'itor. Ueber die Eintheilung des Landes s. oben S. 57.

<sup>4)</sup> Khasija ist uns schon im W. der Kâli vorgekommen, Pârvatija heifst dem Gebirge angehörig.

manische Gesetz angenommen hat. Ein Theil von ihnen stammt ab von den eingewanderten Indern des südlichen Landes, andere sind aber ursprüngliche Bewohner, die nach ihrer Bekehrung unter die Kasten aufgenommen worden sind; sie sprechen zwei Mundarten des Hindì, die Khasasprache in Jumila soll eine sehr entstellte Redeart seyn, die Pārvatija ist reiner, sie ist die Sprache der herrschenden Görkha geworden und verdrängt stets mehr die ursprünglichen Mundarten. Die Brahmanen und Räg'put haben sich hier vielfach mit den Einheimischen durch Heirathen vermischt; die Kinder der ersten mit Frauen der untern Kaste heißen Khetri oder Kshatri und gelten als Krieger; die Nachkommen der Brahmanen mit Wittwen ihrer eigenen Kaste heißen G'ausi und sind Ackerbauer und Kaufleute 1).

Neben diesen jetzt als Hindu bezeichneten Stämmen und Kasten finden sich in diesem Gebirgslande mehrere ursprüngliche Völker, um die es uns hier zu thun ist.

1. Bhotija. Diese bewohnen die höchsten Striche des Himâlaja zwischen Kâli und Tistâ, sie vertragen nur dieses kalte Klima; sie sind Tübeter, wie diese, Buddhisten und haben Lama?). Sie werden als sehr dunkelfarbig beschrieben; doch dürfeu wir sie nicht für schwarz halten, sie haben nur die trübe Tinte der Hautfarbe der Bewohner Hinterindiens?). Für die Abstammung der

<sup>1)</sup> Hamilton, p. 18. fgd. Hopgson, in As. Res. XVI, p. 415.

<sup>2)</sup> HAMILTON, p. 56.

<sup>3)</sup> Hamilton, sagt, p. 60. alle Bhotija, die er geschen, seyen so schwarz, wie die Eingehohrnen von Ava und Canton; er folgert daraus, das Klima ändere die Hautsarbe nicht. Dieses mag auf sich beruhen; es kommt mir nur hier darauf an zu verhindern, dass man die Bhota nicht für schwarz halte. Hamilton's Meinung geht hervor aus einer Bemerkung in seinem Aussatze über die Sprachen im Barmanischen Reiche, As. Res. V, p. 219. Er bemerkt von den Hinterindern, Chinesen und den verwandten Völkern, dass sie auch in den heissesten Klimaten nicht die dunkle Farbe der Neger annehmen, noch in den kältesten die durchsichtige frische der Kuropäer. Seine Bemerkung über die Bhotija soll ohne Zweifel diesen Sinn haben. Turner, embassy to the Court of Teshoo Lama, p. 109. bemerkt, die Butaner seyen nicht so schwarz, wie die Portugiesen, durch ihre Unreinlichkeit sehen sie aber schwärzer aus. Von dem schmutzigen Aussehen der Bewohner des eigentlichen Butans spricht Griffith, in As. J. of B. VIII, p. 266. Dagegen heifst es von denen Iskardu's, ebend. IV. 599. sie hatten frische (ruddy) Hautsarbe, und Vignu, Travels II, 236. sagt, die Tübeter in Iskardu seyen so hell, wie die Kashmirer, aber sallow.

nachfolgenden Völker ist es wichtig, anerkannte Tübeter im Süden des Himalaja zu kennen.

2. 3. 4. Die Magar bewohnen die niedrigen Berge in West-Nepal, zwischen Triçûlagangâ und Gandakî, zu ihnen gehört die jetzt herrschende Familie der Gorkha. Sie haben Brahmanen angenommen und essen kein Rindsleisch, sind ein krästiges aber grausames Geschlecht. Ihre Sprache hat sich noch erhalten 1). Nördlicher nach dem Schneegebirge hin in Malebum sitzen die Gurung, wo sie drei Viertel der Bevölkerung bilden; sie sind meist Schashirten, ziehen im Winter in die südlicheren Berge, sind Buddhisten und haben Lama aus ihrem Stamm, wie ihre eigene Sprache.

Die G'arija wohnen diesen südlich zwischen der Kâli und Nepal im engeren Sinne; sie haben reine d. h. Brahmanische Gebräuche angenommen und gelten daher als Khasija; sie haben ihre eigene Sprache.

5. Die Newar. Diese bilden die Urbevölkerung des eigentlichen Nepals und sind das civilisirteste Volk dieses Gebirges. Sie waren früher selbständig und die Beherrscher ihres dreigetheiltem Gebiets residirten in Kathmandu, Lalitapatana und Bhatganga. Sie sind meistens Buddhisten mit einheimischen Lama, doch haben sie auch Kasten und erlauben sich allerlei Fleischspeisen. Ihre Ehebündnisse sind sehr locker, die Frauen genießen große Freiheit und sind sehr ausgelaßen. Sie besitzen die älteste Geschichte unter diesen Völkern und ihre Herrschaft ist erst durch die Gorkha gestürzt worden.

Ihre noch erhaltene Sprache beweist ihre Stammverwandtschaft mit den Bhota, mit deren Sitten auch die ihrigen Aehnlichkeit haben. Sie scheinen Mischungen mit einem andern Volke
erfahren zu haben, da ihre Züge etwas von denen der übrigen
Urbewohner abweichen; sie werden so beschrieben: sie sind mittlerer Größe mit breiten Schultern und breiter Brust, derben Gliedern, runden und gedrückten Gesichtern, kleinen Augen, flacher und
breiter Nase; die Farbe ist zwischen blaßgelb und kupferfarbig <sup>2</sup>).

6. Die Murmi wohnen in den nördlichen Thälern des eigent-

<sup>1)</sup> Rin kurzes Wortverzeichniss steht bei Kirkpatrick, p. 249. Er nennt sie Mungur. S. sonst Hamilton, p. 27. fgd. p. 275.

<sup>2)</sup> Hamilton, p. 29. fgd. Kirkpatrich, p. 184, und ein Wortverzeichnis p. 221. Hodgson, Notices on the languages, etc. of Nepal and Bhot, in As. Res. XVI, p. 414.

lichen Nepals zwischen Gandakî und Tistâ. Sie werden von einigen als Bhotija betrachtet, sind Buddhisten, essen aber dabei Rindsleisch. Sie sind Ackerbauer und Schaf- und Ziegenhirten, unkriegerisch und werden jetzt von den Gorkha hart unterdrückt. Ihre Sprache ist eigenthümlich, soll aber der Newari verwandt seyn 1). Sie sind groß und kräftig, aber die unschönsten dieser Bergbewohner. Sie und die Gurung lieben am meisten in einer Höhe von 6000 Fuß zu leben.

- 7. Kirâta oder Kîk'aka. Diese sind das einzige dieser Völker, dessen Name in alten Sanskritschriften vorkommt. Sie wohnen in Ost-Nepal, und der Sitz ihrer einheimischen Dynastie war zuerst in Mokwanpur, sie leitete sich von den Råg'put ab. Es ist ein kriegerisches, aber rohes Volk; sie sind theils Brahmanisch, theils Buddhistisch, einige sollen noch ihren ursprünglichen Glauben mit einheimischen Priestern bewahrt haben, am meisten hangen sie den von den Gorkha vertriebenen Lama an. Es herrscht bei ihnen Polygamie. Ihre Sprache ist eigenthümlich, sie sollen einst eine eigene Schrift gehabt haben 2).
- 8. Die Limbu leben unter den Kirâta, denen sie sehr ähnlich sind, doch haben sie eine andere Sprache und sollen nie Buddhisten gewesen seyn. Sie sind die Hauptbevölkerung zwischen den Flüsen Dud-Kosi und Kankaji und finden sich auch in Sikim<sup>3</sup>). Sie bilden zwei Stämme, die Hung und Rai, zu den letzten gehören die Eaka. Sie treiben Ackerbau und halten Heerden, lieben Wohnsitze zwischen 1000—2000 Fuss Höhe und bauen sich steinerne Häuser. Sie haben auch ihre eigenen Götter und eigene Priester, die Phedangbo heisen; außerdem treiben sich Big'us oder Zauberer und Dämonenvertreiber viel bei ihnen herum. Sie errichten keine Tempel, noch Götterbilder, sie opfern Früchte und Thiere. In der Nähe der strenggläubigen Gorkha thun die Limbu als gehorchten sie den Brahmanen, gegen die Lama beobachten sie Buddhistische Gebräuche; sie unterwerfen sich nur nothgedrungen und mit Verdrus den Beschränkungen des Brahmanischen Ge-

<sup>1)</sup> Hamilton, p. 52. Ein Wortverzeichnis von Campbril, in As. J. of B-IX, 612. mit einer Notiz über sie. Er hält sie auch für Bhotija. Er führt die Magar und Gurung auf als Hindi sprechend, so das ihre Sprache jetzt im Untergehen begriffen scheint.

<sup>2)</sup> HAMILTON, p. 54.

<sup>8)</sup> Ebend. und ausführlicher Campbell., a. a. O. p. 596. mit einer Sprachprobe; eine frühere bei Kirkpatrick, p. 249.

setzes. Sie sind sehr tapfer und lieben den Krieg. Die Frauen werden den Vätern abgekauft; die Limbu heirathen auch aus den Stämmen der Murmi und Lapk'a. Sie verbrennen ihre Todten auf den Gipfeln der Berge, begraben die Asche und errichten über sie Denksteine. Sie betrachten sich als Urbewohner des Gebirges, haben ihre Sprache noch erhalten und gehören zur Mongolischen Rafse; sie haben gar nichts Indisches an sich, mit den Lapk'a findet eine starke Mischung in neuerer Zeit statt. Sie sind etwas größer als diese, weniger muskulös, ebenso hellfarbig und wie sie völlig bartlos; haben noch kleinere Augen, etwas kleinere Nase aber mit höherem Rücken und tragen lange Haare. Ihre Farbe ist gelb. Der westliche Theil ihres Gebiets heifst Kirantadeça, der östliche Limbu, der Arunafluß macht die Gränze.

9. Die Haju wohnen in den vordern Bergen zwischen Aruna und Kankaji, unter den Limbu, aber in getrennten Dörfern und sondern sich ganz von allen Nachbaren ab. Sie treiben Ackerbau, haben ihre besondere Sprache, begraben ihre Todten und verehren allein den Râvana, den König von Lankâ; seinen Tod stellen sie dar mit Tänzen und beklagen ihn in Liedern. Sie behaupten aus Lankâ von Râma vertrieben worden zu seyn und wollen einst eine reiche heilige Litteratur beseßen haben. Ihre Physiognomie ist Mongolisch. Sie sind nur wenig bekannt 1).

Wir können in ihnen nur einen Stamm dieser Gebirge erkennen, der früher in der Ebene wohnte und von den Indern zurückgedrängt worden. Sie werden einen Dämon verehren, den die Brahmanen in Råvana verwandelt haben; dieser hat nach dem alten Epos auch in Himålaja geherrscht.

10. Die Lapk'a. Diese bilden über die Hälfte der Bevölkerung Sikims, zwischen Kankaji und Tistå, einige wohnen auch in West-Butan hinein. Sie heißen eigentlich Rong; ihr Beherrscher gehört dem Stamme Khâmbâ, der in N. O. Lhassa's zu Hause ist, woher vor etwa zweihundert Jahren die Lama des Landes einen Fürsten einluden, um Ruhe im Lande zu stiften. Seine Nachfolger haben zu der weltlichen Macht auch die Würde der höchsten geistlichen hinzugefügt. Aus dem Stamme der Khâmbâ sind viele Priester, doch ist er jetzt nicht von den Lapk'a verschieden. Diese sind Buddhisten, ohne Kasten, und essen ohne Unterschied alle Thiere, sogar Affen und todte Elephanten, am

ı

1

Ť

<sup>1)</sup> CAMPBELL, p. 609.

liebsten Schweine und Jak, dann Gewächse; nur mit Widerwillen unterwerfen die von den Gorkha unterjochten sich den Brahmanischen Satzungen der Kastenordnung und der Enthaltsamkeit von gewilsen Speisen. Sie kaufen ihre Frauen und gestatten ihren Mädchen große Freiheit der Sitten, sie verheirathen sich auch mit Bhotija und Limbu, begraben ihre Todten. Sie sind klein, vier Fuss acht Zoll bis fünf Fuss ist im Durchschnitt die Größe der Männer, die Frauen sind noch kleiner. Die Männer sind maßiv für ihre Größe, mehr fleischig als nervig, die Entwickelung der Muskeln ist bei ihuen geringer als bei den Magar, Gurung, Murmi und den übrigen Bergvölkern. Sie sind sehr hellfarbige eine röthliche Tinte haben nur die Kinder. Es fehlt ihnen völlig der Bart, sie tragen ihr Haar lang und gescheitelt. Ihre Züge sind deutlich Mongolisch, doch dabei sehr heiter und angenehm. Ihre Manieren sind sehr einnehmend, sie sind sehr munter, durchaus ehrlich und die aufgewecktesten aller dieser Bergbewohner, aber unreinlich, wie die übrigen. Sie sind unkriegerisch und entziehen sich ihren Unterdrückern ohne Widerstand zu wagen. Ihr Ackerbau ist sehr nachlässig, sie bleiben nur drei Jahre an einem Orte, ziehen dann anderswohin, um ein neues Waldstück auszuroden. Sie bauen sich sehr hübsche Häuser von Bambus. Sie führen Bogen und vergiften die Pfeile, sie leben viel von der Jagd. Sie tragen stets ein großes Melser, Ban, welches sie sehr geschickt zu den verschiedensten Arbeiten zu gebrauchen wilsen. Sie halten sich für Urbewohner ihres Landes, ihre Sprache soll der Tübetischen verwandt seyn, sie wird mit einem besondern Alphabete geschrieben 1).

Wir haben in diesen Völkern ein besonderes Geschlecht, welsches sich deutlich von den Arischen Indern, wie von den schwarzen Urbewohnern des Vindhja unterscheidet. Ihre Farbe ist ein trübes Gelb, ihre angebliche Schwärze haben wir schon oben dahin erläutert. Sie werden als Mongolisch oder Tartarisch-Chinesisch<sup>2</sup>) von allen beschrieben, womit aber eine große Weite

<sup>1)</sup> Campbell, a. a. O. p. 379. hat einen ausfürlichen Bericht mit einem Wortverzeichnisse; früher Hamulton, p. 55. p. 118. Er erklärt sie für sehr ähnlich den Kirâta.

<sup>3)</sup> Fn. Hamilton, p. 9. Er bemerkt weiter p. 18., dass durch die Mischung mit den Hindu Rag'put einige die ovalen Indischen Gesichter und bervorstehenden Nasen erhalten haben, so wie umgekehrt Räg'put durch ihre Heirathen mit den Frauen des Landes Tartarische Züge zeigen.

noch gelassen wird. Wir glauben sie aber näher als Tübetisch bezeichnen zu können, die Beschreibungen führen dahin, so namentlich die Bartlosigkeit, die sich noch in Iskardu wiederfindet 1); ihre Nachbarschaft mit ächten Bhota auf der Südseite des Himâlaja und Spracherscheinungen deuten auch dahin. Ueber die letzteren sind freilich die Angaben noch nicht ausreichend; doch gehören die Newar und Murmi wohl sicher durch die Sprache nach Tübet; die Sprachen der Magar, Limbu, Lapk'a haben manche ähnliche Wörter unter sich und mit dem Newar und Murmi, doch wieder große Verschiedenheiten 2). Um diese richtig zu beurtheilen, wird wegen der eigenthümlichen Beschaffenheit dieser Sprachen eine genauere Kenntniss erfordert. Denn die Wechsel der Laute sind auf dem Gebiete der einsylbigen Sprachen oft sehr grois und eigenthümtich und es gehört eine sichere grammatische Kenntniss dazu, um die Wortstämme von den Präsixen und Affixen zu trennen; dann müsten vorher die entlehnten Wörter ausgeschieden werden und die genaue Grundbedeutung der ächten festgesetzt seyn. Ich stehe jedoch nicht an, die Sprachen dieser Bergvölker trotz der vorkommenden Zusammensetzungen, als auf einer ursprünglichen Grundlage der Einsylbigkeit beruhend zu betrachten, und nach den vorliegenden Materialien zum Tübetischen Stamme zu zählen.

Wir finden also auch einen Andrang Tübetischer Stämme von Norden her; da diese Verbreitung auch wohl in eine vorhistorische Zeit fällt, kann man auch diese Völker als Indisch betrachten 3),

<sup>2)</sup> Die Zahlwörter sind diese:

| Newar.    |           | Murmi.     | Limbu                 | Magar.       | Lapk'a.  |
|-----------|-----------|------------|-----------------------|--------------|----------|
| 1.        | Sehi, k'i | kik        | tik, k'i              | katt         | kat      |
| 2.        | nus-k`i   | nh (l. ni) | { ne-k'i<br>{ nei-esh | nie          | nith     |
| 3.        | Saun      | som        | sum-k'i               | seð <b>m</b> | sum      |
| 4.        | pi        | pli        | be-si, li-shi         | bû-li        | phu-lut  |
| <b>5.</b> | nga       | gua, qua   | nga-k`i, nâ-shi       | ba-nga       | phu-ngah |
| 6.        | khu       | tu         | tuk-k'i, tuk-shi      | aus der      | trok     |
| 7.        | nhei      | nis        | nu-k'i, no-shi        | Pàrvatīja    | ku-k'eok |
| 8.        | k ea      | preh       | je-k'i, e-k'i         |              | ku-lou   |
| 9.        | gu        | ku         | phang-shi             |              | ku-teu   |
| 10.       | sanuk     | kun        | thi-bo, thi-bong      |              | ku-tu    |

Die Achnlichkeiten mit den Tübetischen Zahlwörtern sind auch bemerkenswerth, wie mit denen der Kanawari.

<sup>1)</sup> As. J. of B. IV, 598.

<sup>8)</sup> S. oben S. 69.

nur müßen sie gehörig von den andern unterschieden werden; sie haben aber nur einen kleineren Theil Indiens inne gehabt und bilden einen unwesentlichen Theil des Ganzen. Ich glaube nicht, daß wir ihnen eine weite Verbreitung außerhalb des Gebirges zuerkennen dürfen; die Tharu, Dhanwar, Dimal des Tarai scheinen eher zu der Hinterindischen Völkerfamilie zu gehören; da aber diese und die Tübeter in ihrem Wesen und Sprachsysteme verwandt sind, ist die Unterscheidung jetzt noch schwierig. Die weite Verbreitung des Stammes der Kirâta kann hiebei nichts entscheiden, da ihr Name in der älteren Zeit allgemeiner für die Völker der nordöstlichen Gränzen scheint gebraucht worden zu seyn 1).

Wir wollen an diese Auseinandersctzung nur zwei Bemerkungen knüpfen: zuerst die, dass wir hier ein neues Beispiel von der Art haben, wie sich die Arische Cultur an Indische Völker

<sup>1)</sup> Nach den von Fr. Hamilton eingesammelten Nachrichten herrschte in älterer Zeit im Süden Nepals der Stamm der Bhawar oder Bhar. Sie sollen die Tharu vertrieben haben und es sind jetzt nur klägliche Ueberreste von ihnen in Puranija unter dem Gebirge übrig. Nepal, p. 128. Eastern India. II, 342. 345. 386. Wir erfahren aber nichts näheres von ihnen. Er trägt, Nepal, p. 58. die Ansicht vor, dass ehemals mit den Tübetern verwandte Völker in der Ebene im Süden des Gebirgs gewohnt hätten, von den Hindu aber ins Gebirge zurückgetrieben worden seyen. Er meint offenbar die Stämme, die jetzt im Gebirge wohnen, aber nicht, wie die eigentlichen Bhotija, die kältesten Sitze lieben, sondern wärmere. Nach Campbrll's Bemerkung p. 612. ziehen die Lapk'a und Limbu die Höhe von 4000-2000 F. vor, die Haju aber, wie die Dîmal und Mak' die niedrigsten Hügel. Auf die letztgenannten passt also jener Grund, aber diese sind wahrscheinlich nicht Bhotija. — Wir haben oben S. 185. Kirâta an der Küste Orissa's gefunden; ich habe anderswo (Zeitschft. f. d. K. d. M. II, 27-85.) nachgewiesen, dass die Kirâta nach Ptolemaios außer ihren Sitzen im östlichen Nepal in und unter dem Gebirge auch eine Pentapolis im Osten der Gangesmündungen hatten. Im letzten Falle scheint der Name auf die Bewohner in Ost-Bengalen, in Silhet und Tripura, die, wenn nicht Inder, nur aus Hinterindien soyn konnten, ausgedehnt worden zu seyn; die ersten sind die eigentlichen Kirâta, bei denen das beste Malabathron wuchs, wie es noch aus dieser Gegend kommt. S. oben S. 283. Wir anden bei Ptolemaios diese Völker sehr gut beschrieben, VII, 2. ὑπὲρ τον Malarδρον Πλάδαι καλοῦσι δὲ οῦτως τούς Βησάδας είσι γάρ κολοβοί, και πλατείς, και δασείς, και πλατυπρόσωποι λευκοί μέντοι τὰς χρόας. Ebenso die Bewohner des goldenen Landes, eines Theils Hinterindiens, wahrscheinlich Laos: καὶ τούς κατανεμομένους αὐτὴν ὁμοίως λευποχφούς τε καὶ δασεῖς, καὶ κολοβούς, καὶ σιμούς. Die Besadae heißen im Periplus mar. Er. p. 37. Sesatae und bringen Malabathron an die Thinae; von ihnen heist es: — έθνος, τῷ μὲν σώματι κολοβοί καὶ σφόδρα πλατυπρόσωπα, σιμοί είς τέλος, αυτούς δε λίγεσθαι Σησάτας, παραμοίους ανημέροις. --

anderer Abstammung zu verbreiten pflegt, wie es ihr gelingt, sich an einem Puukte festzusetzen, von dem aus sie sich allmählig einen Theil des früheren Volkes nach dem andern unterwürfig macht. Die Gunst der Götter kann nur der Brahmane vermitteln; wenn der neue Cultus Eingang gewinnt, wird der Brahmane unentbehrlich. Er hilft nur denen, die reiner Sitte und nach dem Gesetze leben, er verlangt die Beobachtung seiner Vorschriften und Enthaltsamkeit von unreinen Genüßen; es treten die Beschränkungen der Speisen ein, die als Kennzeichen der Reinheit der Sitten dienen. Er wie der ihm ergebene und seine Ueberlegenheit anerkennende weltliche Fürst können ihre Stellung nur sichern, wenn die Stände des Staates ihre gesetzliche ()rdnung einnehmen; es treten Kasten ein. Wer sich nicht unterwirft, hat nur die Wahl, sich zu entfernen oder zu den unreinen, verachteten Menschen gezählt zu werden. Auch die Sprache der vornehmen und verehrten Fremden wird ein Zeichen der Betheiligung an dem gesetzlichen Staate, sie ist ohnehin der ursprünglichen unendlich für alle Zwecke überlegen und diese verschwindet. So stellt sich dieser Fortgaug bei den Bhotavölkern, wie bei den Bhilla dar. Es braucht sogar der Herrscher kein ursprünglich mit den Brahmanen gekommener zu seyn; wenn der einheimische den Brahmanen sich hingegeben und von ihnen gelernt hat, welcher Ruhm es sey; aus den glorreichen Geschlechtern des Monds oder der Sonne, oder Råg'aputra, zu seyn, tritt dasselbe gemeinschaftliche Wirken ein; die Ghorka sind die eifrigsten Beförderer des Brahmanenthums gewesen. Es können Colonien von Brahmanen allein denselben Erfolg haben. Auch kann ein mächtiges Reich, welches damit anfängt, die rohen Gränzvölker mit Waffeugewalt zu unterwerfen, deuselben Einflus ausüben. Im Himålaja finden wir auf ähnliche Weise, jedoch mit zum Theil verschiedenen Mitteln, den Buddhismus thätig, er kommt aber hier in der uns bekannten Zeit aus seinen geheiligten Sitzen im Nordlande; wie er zu den Newar gekommen, ist unklar. Seine Verbreitung ist hier, so viel wir wifsen, nur durch friedliche Mifsionen ohne weltliche Hülfe zu Stande gekommen.

Wir sehen zweitens hier eine Bestätigung des oben aufgestellten Satzes, dass die Arier sich von Westen nach Osten verbreitet haben; der Strich Nichtarischer Stämme wird breiter, je östlicher wir im Himâlaja fortschreiten; im Gangesthale herrscht eine Hindi Mundart bis zum höchsten Bergrückeu, im West-Nepal noch im mittleren Lande ältere Sprachen, östlicher bis an die vor-

dersten Berge; Rutan hat zwar den Buddhismus, aber keine Indische Sprache angenommen und an dem Westeingange zu Assam werden wir noch im Süden der Berge Nichtsrische Sprachen finden. Die Macht der Arier muß früher und mächtiger im Madhjadèça, als in Prâk'î gewaltet haben,

Es bleiben uns nur noch wenige Stämme an der äußersten Ostgränze übrig, um die Ethnographie Indiens in ihren Umrißen vollendet zu haben. Da aber diese nach unserer Ansicht ihre Heimath in Hinterindien haben, wollen wir sie den Hinterindischen Völkern beiordnen. Wie bei der Geographie, müßen wir uns bei der Ethnographie dieses zweiten Indiens und des Archipels auf das unentbehrlichste beschränken.

### Hinterindische Völker.

Man hat die Völker Hinterindiens die Indochinesen genannt, wobei man nicht sowohl ihren physischen Charakter vor Augen hatte, als ihre geographische Lage zwischen Indien und China und den Ursprung ihrer Cultur aus dem einen oder dem anderen der zwei erwähnten Länder. Doch scheint der Name wenig passend, weil man sich leicht dabei an ein durch Mischung der Inder und Chinesen entstandenes oder zwischen beiden mitten imme liegendes Völkergeschlecht zu denken veranlast sehen könnte. Die Bewohner Hinterindiens sind aber in ihrer Gesammtheit wesentlich ihren physischen Kennzeichen wie ihren Sprachen nach von den Indern der vorderen Halbinsel verschieden; sie gehören zu derjenigen Rasse, welche die Naturforscher, welche das ganze Menschengeschlecht unter fünf oder gar drei Abtheilungen glauben ordnen zu können, die Mongolische nennen; sie haben eine gewisse Aehulichkeit mit den Malajen, die man auch zu den Mongolen gezählt hat, jedoch

<sup>1)</sup> JOHN LEYDEN, on the languages and literature of the Indochinese nations, in Asiat. Res. X, 158. fgd. Er schliefet die Bewohner des Archipels ein.

nur eine entferntere; eine größere mit den Chinesen, welche das Gepräge dieser Rasse mit am schärfsten ausgeprägt zeigen 1)

Die Körper-Größe dieser Geschlechter ist im Durchschnitt etwas kleiner als bei den Europäern oder überhaupt der Kaukasischen Rasse; die Haut gelb, die Muskeln weich, die Glieder gewöhnlich größer und dicker als bei den Kaukasiern; die ganze Gestalt untersetzt, stämmig, zum Fettwerden geneigt. Das Gesicht ist flach, die Backenknochen hervorspringend, der Mund breit, die Lippen dick; der Haarwachs stark und weit ins Gesicht hinunterreichend; die Haare dick, schlaff, stets schwarz; der Bart schwach; der Schädel von vorne nach hinten kurz, die Obersläche slach, der Hinterkopf mehr gerade hinunterlaufend. Die ganze Gestalt ist ohne Schlankheit und macht mehr den Eindruck, zu mühsamer Arbeit und geduldigem Fleisse, als zu herzhafter Thatkraft und strebsamer Beweglichkeit geschaffen zu seyn. Die körperliche Gestalt der eigentlichen Inder ist eine hieven sehr verschiedene. Dieser allgemeine Charakter der Hinterinder wird aber auf mehrfache Weise in den einzelnen Stämmen verschieden gemodelt 3).

Betrachten wir die Sprachen, so gehören die Hinterinder auf eigenthümliche Weise auch in dieser Beziehung zusammen und ihrer Sprachart schließen sich wiederum die Chinesen an; aber nicht diese allein, sondern die angränzenden und ebenfalls in ihrer körperlichen Erscheinung verwandten Tübeter<sup>3</sup>).

Wenn man geläugnet hat, dass es richtig sey, die Sprachen der eben bezeichneten Völker einsylbig zu nennen, hat man das ursprüngliche und vorherrschende Prinzip verkannt und die Abweichungen davon zu sehr hervorgehoben. In seiner strengsten Form kennt dieses Sprachsystem nur einsylbige Wörter, an denen weder durch Ableitungsformen ihre Kategorie als Wortklasse, noch durch Biegungen ihre Beziehungen als Theile eines Satzes bezeichnet

<sup>1)</sup> S. RITTER, III, 1141. fgd.

<sup>2)</sup> FR. BUCHANAN (HAMILTON) hebt, in A comparative vocabulary of some of the languages spoken in the Burma empire, noch einige Züge als all-gemein bei diesen Völkern hervor. Die Stirn und das Kinn sind zugespitzt, das Gesicht ist an den Backenknochen breit. Die Augen sind schmal und etwas schief gestellt, indem der äußere Winkel höher liegt. — Die Nase ist klein, ohne wie bei den Negern platt zu erscheinen; die Nasenlöcher sind beinahe kreisförmig.

<sup>3)</sup> Was von den Bhotavölkern oben angeführt ist, kommt der Beschreibung der Hinterinder sehr nahe.

werden, sondern die Stellung der Wörter bestimmt beides. Der Accent, der in mehrsylbigen Sprachen die Einheit des Wortes dem Ohre versinnlicht, dient in den einsylbigen zur Unterscheidung der Sylben, die zugleich Wörter sind, und die Mannigfaltigkeit dieser Accente, durch welche gleiche Lautvereine ganz verschiedene Bedeutung erhalten, ist eine der wesentlichen Eigenthümlichkeiten dieser Sprachen. Zusammensetzungen vertreten in ihnen die Ableitung, grammatische Formen werden auch durch Zusammensetzung gewonnen, indem concrete Wörter conventionel zu grammatischen Exponenten verwendet werden. Diese Entstehung der Formen hat auch in andern Sprachfamilien statt gefunden, diese vereinigen aber dann durch die Einheit des Accents die Verbindung zu einem lebendigen Ganzen 1).

Die Chinesische Sprache ist der reinste und durchgeführteste Typus dieses Sprachsystems; wenn die Hinterindischen mehr oder weniger durch ihr Bestreben, durch Zusammensetzung grammatische Formen zu gewinnen, von ihm abweichen, so liegt hier, außer dem natürlich in dem Bewußstseyn des Volkes gefühlten Bedürfnis nach einer durch den Laut ausgedrückten und dem Gehöre vernehmbaren Bezeichnung der grammatischen Formen, eine zweite große Ursache am Tage: mit Ausnahme der Annamesen haben alle Hinterinder die Lehren des Buddhismus in der Form der Pali-Sprache erhalten, ihre Litteratur wurde zuerst auf Uebersetzungen aus dieser Sprache begründet, deren Einfluß auf die Grammatik der Hinterindischen anerkannt ist.

Wir haben also unter den hier erwähnten Völkern eine eigenthümliche Form der Verwandtschaft: Uebereinstimmung des physischen Charakters und des Systems der Sprache, ohne Uebereinstimmung in den Lauten, welche, als Worte vereinigt, die Gegenstände und Vorstellungen bezeichnen und den materiellen Theil der Sprache bilden. Die Verwandtschaft der Worte giebt in diesem Falle nur die nähere Stammverwandtschaft des Volks an. Hienach hat Hinterindien folgende Abtheilungen von Völkern und Sprachen.

I. im Westen. a) Rakhaing, die Sprache Arakans oder des Volks der Mug; sie ist eine reinere Mundart der folgenden. b) Barma, die Sprache der Barmanen oder Mranmå?) (Mjanmå, der

<sup>1)</sup> WILHELM VON HUMBOLDT entwickelt dieses meisterhaft am Chinesischen und Barmanischen, in seinem Werke Ueber die Kawi-Sprache, I, p. CCCXXXVIII. fgd. p. CCCL. fgd. auch p. CCCXCII.

<sup>2)</sup> W. von Humboldt, a. a. O. I, CCCL.

starken); eine Mundart von ihr wird in Tenasserim gesprochen.
c) Die Sprache der Singpho im Hukhung-Thale und im obern Assam,
wohin sie aus S. eingedrungen sind; sie ist eine Mundart der Barma.

II. d) Môn, die Sprache der Môn oder der Peguaner, welche bei den Barmanen Talain heißen; sie scheint zu keiner der andern im näheren Verhältnis zu stehen 1).

III. in der Mitte. e) Thui, das Siamesische oder Shan der Barmanen. f) Das Shan im engeren Sinne oder die Sprache der Völker in Lao, die nicht wesentlich von der vorhergehenden verschieden ist<sup>2</sup>). Die Sprache der Khamti im obersten Irâvadi-Thale und die der Ahom oder der früheren Beherrscher Assams sind nur Mundarten des Shan.

IV. im Osten. g) Die Sprache der Khôman (Khamen, Khammer,) oder der Kambôg'a. Es ist zweifelhaft, ob sie mit der folgenden näher verwandt sey oder nicht.<sup>3</sup>) In Beziehung auf K'ampa herrscht noch derselbe Zweifel.

Die bisher aufgeführten Völker bedienen sich alle des Indischen Alphabets, welches ihnen mit dem Buddhismus und der Pali-Sprache zukam; sie haben es auf verschiedene Weise für ihre Sprachen umgeändert.

V. h) Die Sprache von Annam oder Tonkin und Kok'hin China, für welche die Chinesische Schrift gebraucht wird.

VI. Lassen wir die Namen einzelner Stämme bei Seite, bei denen wir nicht wissen, ob sie besondere Völker wirklich benennen oder nur den geringen Grad ihrer Bildung bezeichnen oder endlich für einzelne Stämme sonst bekannter Völker gesetzt sind 4), ist nur noch das weit verbreitete Volk der i) Karin (Karean) hervorzuheben. Sie wohnen noch südwärts nach Tavoi hin und heißen in Pegu Kadun. Von ihrer Sprache ist es noch nicht ermittelt, ob sie zu einer der bekannteren gehöre; sie hat einige Aehnlichkeiten mit

<sup>1)</sup> Low, history of Tenasserim, in J. of the R. A. S. IV, 42. giebt zuerst etwas genaueres über das Môn.

<sup>2)</sup> S. schon Levden, p. 258. dann jetzt Comparison of Indochinese languages, by the Rev. N. Brown, in As. J. of B. VI, p. 1025. Alphabet und Sprachprobe der Ahom von demselben, ebend. p. 18. p. 1025. und Richardson's Beschreibung der Shan, ebend. V, 602.

<sup>3)</sup> S. bei RITTER, III, 955. 988.

<sup>4)</sup> Die Plau an der Ostgränze des innern Pegu, in Thaumpe (Ritten, IV, 1, 138.) haben nach Low, der a. a. O. V, 289. Proben giebt, eine eigene Sprache. Man hat sie theils für Shan, theils für Karin gehalten. — Mehrere Namen sonst unbekannter Stämme s. bei Crawfurd, p. 470.

der Barma. Es scheint aber dieses Volk die Hinterindischen Stämme mit der alten Bevölkerung des südlichen Chinas zu vermitteln; denn Marco Polo erwähnt Karaian als eines besondern, früher unabhängigen Gebiets im südwestlichen Jünnan 1). Die Karin erscheinen in Hinteriadion stets als ein unterdrücktes Volk; daßelbe Schicksal hat sie in China betroffen. Wenn die Karîn und Karaian nicht verschieden sind, dürfen wir die Karîn mit den Urbewohnern des südlichen Chinas, den Miao-tse, in Verbindung setzen. thr Bergland blieb bis in das dritte Jahrhundert vor Chr. G. im Besitze unabhängiger wilder Horden 2) und sie sind in den Gebirgen noch nicht völlig bezwungen. Es ist wahrscheinlich, dass die Angriffe der Chinesen auf diese Urbewohner viele von ihnen nach Süden verdrängt habe, und dass mehrere Hinterindische Völker zuerst da wohnten und erst später nach Süden vertrieben worden seyen; ja wahrscheinlich möchten alle aus dem Nordlande herstammen.

Wie die Karîn aus Hinterindien nordwärts in China übergreifen, so auch westlich andere Hinterinder in die Länder, welche zu Vorderindien gehören. Es erscheint überhaupt dieses hohe, unwegsame und noch so unbekannte Gebirgsland zwischen Osttübet, Südwestchina und Nordwest-Hinterindien nebst dem obersten östlichsten Assam als ein geschützter Sitz ursprünglicher Völker, wie Gondvana im östlichen Vindhja, die, von allen Seiten von herrschsüchtigen und civilisirten Völkern umringt, diesen doch noch widerstanden haben. Nur sind hier die Verhältnisse großartiger; es ist nicht allein ein Volk, welches diese Urbewohner eingeschloßen hat; es drängen hier von weit entlegenen Ausgangspunkten die verschiedensten Völker gegen einander, stofsen aber alle auf dasselbe hemmende Bollwerk: von Westen die Inder, in Norden und Osten die Chinesen, von Süden die Hinterinder. Denu wenn diese letzteren selbst auch im Anfang hier geseßen haben mögen, ist doch die Heimath ihrer Civilisation im südlichen Lande und als civilisirtere Völker, die gegen die rohen Bewohner ihres Landes andrängen, haben sie ihre Richtung gegen Norden. Die Quelle ihrer Civilisation, der Buddhismus, dem sie alle huldigen, ist ihnen aus

<sup>1)</sup> The travels of Marco Polo, by W. Marsdan, p. 484. und die Erläuterungen von Klaproth, in Nouveau Journal Asiat. I, p. 111. — Helfer in As. Journ. of B. VIII. 984. VII, 855. giebt gute Nachrichten über sie, er neunt sie aber halb Malajisch, halb Kaukasisch.

<sup>2)</sup> S. Biot, in Journal. Asiat. III. Ser. X, Nr. 58, p. 544.

Indien und zwar, wie es scheint; aus Ceylon zugekommen; nur Kok'hin China macht insofern eine Ausnahme, als das Volk zwar Buddhistisch ist, sich jedoch wenig um die Vorschriften seiner Religion bekümmert, während die Vornehmen, wie bei den Chinesen, sich die Lehre des Confucius zu eigen gemacht haben; hier kommt die Bildung von Norden, sonst aber von Süden und geht von den Küsten aus, den Flüsen Irâvadi, Menam und Mekhong folgend 1). Die Verbindung mit Indien war zur See leichter als über die unwegsamen Nord- und Westgränzen. Es findet auch ein Drängen der politischen Macht aus dem untern Gebiete nach Norden statt und hiemit scheinen die Einwanderungen Hinterindischer Völker in Assam in Verbindung zu stehen.

In diesem Lande treffen Hinterindische Völker auf Tübetische; ob die letzteren hier älter waren, ist unklar; sie haben aber hier, wie es scheint, überall das Südgehänge des eigentlichen Himâlaja in Be-itz. Im östlichsten Butan wohnen im Norden des Brahmaputra die Aka, noch östlicher die nahe verwandten Abor um den Dihong, die Mirî sind ein Theil von ihnen im flachen Lande; im Osten des Dibong nach der Langtamkette und bis zu den höchsten Iravadizuflüsen hin die Mishmi. 2) Wir können die Abstammung dieser Völker noch nicht bestimmen. Tübeter sind aber noch hier weiterhin; im höchsten nördlichen Schnecgebirge die Lhokba, und um die Quellen des Lohita im Osten, den Tafoka und Taluding, finden sich ebenfalls Stämme, welche Lama heißen, das ist, Tübetisch sind 3). Wenn die Abor nicht Täbeter sind, haben die Hinterinder hier einen starken Eingriff in das Bhutanische Gebiet gethan. Im Westen der zuletzt erwähnten Tübeter folgen jetzt

<sup>1)</sup> Der Buddhismus soll erst 540. in Kok'hin China eingeführt worden seyn; in Pegu etwas früher, 397. S. Essai sur le Pali, p. 62. Die Gründer des ersten Barmanischen Staates soffen jedoch aus dem Gangeslande, wie es scheint zu Lande, gekommen seyn.

<sup>2)</sup> Die Abor und Mishmi zeigen Verwandtschaft in der Sprache; die der Abor scheint Achnlichkeiten mit der Singpho und Barma zn haben. Brown, a. o. O. p. 1026. Sie sind aber sehr wenig bekannt. S. sonst Ritter, III, 369. 386.

<sup>3)</sup> Wilcox, Memoir of a survey of Asam, in As. Res. XVII, 411. RITTER, III, 214—217. Einige Nachrichten über dieses östlichste Tübetische Land stehen in Griffith's Journal of a visit to the Mishmee hills, in As. J. of B. VI, 337. Ein allgemeiner und genauer Bericht über diese Völker im S. und N. Assams: Account of the mountain tribes on the extreme N. E. Frontier of Bengal. By J. Mc Cosh, steht in As. J. of B. V, 198.

überall Hinterindische Stämme, von denen wir nur die Namen aufführen wollen.

Die Khamti um Sadija stammen ab von dem größern Volke der Bor Khamti im obersten Iravadithale und sind daher ein Shan-Volk. Im Süden Sadija's haben sich die Singpho festgesetzt und daher die Khamti verdrängt, sie stammen aus dem Namkiothale oder dem obern Iravadîlande und aus Hukhung oder dem Kyendwenthale; hier wohnen noch die meisten; es ist ein Zweig der Barmanen. Weit früher sassen aber auch hier die Assamesen oder Ahom, welche in Oberassam die zahlreichste Bevölkerung bilden; aus ihrem Geschlechte waren die früheren Herrscher des Landes; seitdem sie Brahmanen aus Bengalen annahmen, drang auch die Bengalische Sprache ein, erst am Hofe, nachher weiter; zur Zeit Aurangzeb's lebte noch ihre ursprüngliche; nur die Priester des älteren Cultus verstehen noch die einheimische alte Rede, welche in den alten Chroniken erhalten und eine Mundart des Shan ist<sup>1</sup>). Den Himmel, aus dem die alten Assamesen herstammen wollen, können wir also getrost nach Hinterindien verlegen. Von den alten Assamesen sind die Moran, Moamoria oder Muttuk nur eine besondere Secte, kein verschiedeues Volk. 2)

In Mittel- und Unterassam finden sich mehrere Völker oder wenigstens verschiedene Namen. Zuerst die Kolita, welche Bengalisch sprechen und als Hindu gelten, weil sie reine Gebräuche beobachten. Sie sollen Çûdra seyn oder ursprüngliche Bewohner und haben, obwohl weniger markirt, Chinesische Züge. Nächst ihnen an Zahl stehen die Dom oder Nadijal, die in demselben Gebiete leben und noch westlicher in Rangpur. Sie gelten als unrein. Die Kokh'a sind sehr zahlreich in Mittelassam und befolgen nicht so strenge wie die Kolita die Gebräuche. Sie haben stark Chinesische Züge. Sie bewohnen auch zahlreich das niedere Land unter dem Gebirge Butans und in Rangapur. Sie heißen auch Rag'avançi, betrachten sich also als Abkömmlinge der Kriegerkaste. Sie sprechen jetzt Bengalisch, aber die Bewohner Kak'ha Bihârs haben noch eine eigene Sprache und dieses wird wohl bei allen Kok'ha's einst der Fall gewesen seyn; denn ein Zweig von ihnen,

<sup>1)</sup> S. Fr. Hamilton's Account of Asam, in Annals of Oriental literature, I, 239. Brown, p. 1024. Die richtige Orthographie ist Asam, da dieses die Bengalische Form des einheimischen Namens Aham ist; die Assamesen setzen h für s.

<sup>2)</sup> S. den Bericht in As. J. of B. VII, 671.

Pâni-Kok'h, spricht noch eine vom Bengalischen ganz verschiedene Zunge 1).

Ihnen sehr ähnlich sind die Rabha mit eigenthümlicher Sprache in Rangpur und Vorderassam; ihre Mundart ist der der Pani-Kok'h nahe verwandt. Endlich die Mek'ha in dem waldigen Vorlande Nepals und Butans. Weiter westlich sind noch die Ueberreste der Tharu, die sich den Rang der Kriegerkaste zulegen, aber durch ihr Aussehen beweisen, den oben erwähnten Völkern verwandt zu seyn; sie sind jetzt verachtet und gelten als unrein; es sind noch von ihnen viele Denkmäler übrig und sie scheinen wirklich früher geherrscht zu haben 2).

Wir wollen uns hier nicht damit aufhalten, die Einzelnheiten anzugeben, die über diese Völker berichtet worden sind; uns ist es hier nur wichtig zu bestätigen, dass auch in den mehr oder weniger Indisch gewordenen Stämmen von dem östlichen Assam bis nach Gorakhpur die Nichtindische Abstammung sich in den physiologischen Eigenheiten zu erkennen giebt. Wir erinnern daran, dass der Berichterstatter, dem wir folgen, mit Chinesisch die ganze Völkerfamilie des südöstlichen Asiatischen Festlandes bezeichnet.

Alle ursprünglichen Stämme Kâmarûpas haben, heißt es, Züge, welche deutlich beweisen, daß sie einen gemeinschaftlichen Ursprung mit den Chinesen und den andern Nazionen haben, welche die große Raße des östlichen Asiens bilden. Ihre Sprachen waren ursprünglich von der Bengalischen, die sie jetzt reden, verschieden; die Bekehrung solcher Stämme zum Hindugesetze oder auch nur zum Gebrauche des Pfluges statt der Hacke beim Ackerbau ist gewöhnlich mit dem Wechsel der Sprache verknüpft. Die Tharu haben ebenfalls Chinesisch-Tartarisches Aussehen. Von den Hindu in Dinag'pur gehört eine beträchtliche Zahl "zu Völkern, welche einen gemeinschaftlichen Ursprung haben und von einer von den Hindu verschiedenen Raße sind. Sie sind in der That sehr stark bezeichnet, als zu dem Volke mit breitem und plattem Gesichte, welches das östliche Asien inne hat, gehörig."3)

<sup>1)</sup> Hamilton, a. a. O. 240. 251. Eastern India, III, 501. 587. W. Hamilton, descr. of Hind. I, 215.

<sup>2)</sup> East. Ind. III,547. 552. II,342.740. Als ähnliche Stämme mit den Mek'h werden von Campbell noch Dimal erwähnt und Dhanwar neben Tharu, As. J. of B. VIII, 624. IX, 615. Sie sind alle Bewohner des Tarai. Dimals gedenkt Fr. Hamilton als Sitzes der Mek'h; Nepal p. 125. S. auch oben S. 448.

<sup>3)</sup> FR. HAMILTON, Eastern India, III, 501. II, 342. 740.

Die Mek'h sind uns hier die wichtigsten, weil wir von ihrer Sprache Nachrichten erhalten haben und dadurch im Stande sind, ihre nächsten Verwandten aufzufinden. Wir schicken voraus, daß sie jetzt von Brahmaputra bis Kankaji wohnen, jedech stets nur in dem niedrigen waldigen Vorlande der Berge; sie wohnen nie auf Hügeln, die über 800—1000. Fuß hoch sind, ja sie zichen die ungeredeten Waldstriche vor, die sie ausreden und mit der Hacke anbanen; die böse Fieberluft dieses Landes schadet ihnen gar nicht. Sie ziehen nach drei oder zwei Jahren nach einem neuen Orte, wie die Tharu und Dimal. Sie haben erst neuerlich ihre westlichen Sitze eingenommen und leiten sich selbst von Butan her.

Es heisst von ihnen 1): "obwohl sie vielen Verkehr und manche Aehnlichkeiten mit den Limbu, Lapk'a, Kirâta und andern benachbarten Stämmen haben, sind die Mek'h doch in Sitten, Religion, Sprache und Ausschen ein besonderes Volk. Sie sind hellfarbiger ats die Kuk'ia (Kok'ha) und besitzen wenig von den regelmässigem Zügen der Hindu. Die Form des Gesichts ist stark Mongolisch, aber dabei mit einer Weichheit der Umrisse begabt, welche sie deutlich von den markirteren Zügen derselben Gattung bei den Lapk'a, Limbu und Bhotija unterscheidet. Sie gleichen mehr als ein anderes Volk dieser Berge in Farbe und Aussehen den Newar, vie sind jedoch schlanker und ihre lichte Hautfarbe hat eine völlig gelte Tinte, wogegen die Newar oft beinake einen röthlichen Anstrich haben. Viele der Mek'h haben in Gesicht und Gestalt starke Achnlichkeit mit den Mug und Barmanen, und sind wie diese starken Getränken, dem Rauchen und Efsen von Pan2) sehr ergeben. Wie die Assamesen lieben sie sehr Opium."

Wir werden hier in Zweifel gelassen, ob wir die Mek'h zu den Bhotija oder den Hinterindischen Völkern zählen sollen, zumal unter beiden die gemeinschaftliche Rassen - Aehnlichkeit besteht. Die Sprache zeigt aber, dass die Mek'h mit den Gare jenseits des Brahmaputra am nächsten verwandt sind; einzelne ähnliche Wörter lassen sich zugleich in mehrern dieser Sprachen wieder sinden, und so hat das Mek'h auch einige gemeinschaftlich mit der Newari oder den Bhotija-Sprachen überhaupt<sup>3</sup>).

Da wir die Garo nicht wohl von Norden, nur aus Osten, her-

<sup>1)</sup> Note on the Mechis, by A. Campbell, in As. J. of B. VIII, 623.

<sup>2)</sup> Betel; s. oben S. 266.

<sup>3)</sup> Ich halte es für nothwendig hiefür einige Beweise zu gehen; ich setze auch die Singpho-Wörter hinzu; das Newari ist aus Kirkpatrick:

leiten können und die Mek'h selbst aus dem Osten kommen, scheint eine Einwanderung aus Hinterindien in Assam und von da weiter an dem Fusse der Berge anzunehmen; die Assamesen stammen selbst aus Hinterindien und wir halten uns für berechtigt, dasselbe für die ursprünglichen Mongelisch benannten Stämme zwischen Oberassam und den Mek'h anzunehmen; vielleicht sassen solche Völker früher auch weiterhin in der Ebene des östlichen Bengalens und sind von den Ariern zurückgedrängt oder indianisirt, wie die Kelita und Ahom. Die Länder im Osten Kamarûpa's waren noch im Anfange des siebenten Jahrhunderts ganz in ursprünglicher Barbarei verblieben, in Kamarûpa aber wenigstens der Hof Brahmanisch 1).

Die noch übrigen Völker dieser Ostgränze haben für uns nur eine geringe Wichtigkeit und wir können uns mit wenigen Worten ihrer entledigen. Im Berglande zwischen dem vordern Assam und Çrihatta sitzen im Osten des Benga'ischen Flachlandes die Gero<sup>2</sup>); sie besitzen auch einen kleinen Strich am Fuße des Gebirges und waren wahrscheinlich einst weiter verbreitet. Sie zerfallen im viele Stämme und haben im Allgemeinen nur wenig von den Himdu angenommen. Sie scheinen etwa bis zum 109ten Grade

|              | M.        | G.          | S.    | N.    | Lapk'a.        |
|--------------|-----------|-------------|-------|-------|----------------|
| Foues        | wad       | tool        | wan   | mi    | mi             |
| Luft         | bar       | barowa      | mbong | phye  |                |
| <b>K</b> rde | ha        | hâ <b>r</b> | nggà  | k'at  |                |
| Stein        | juntie    | rangta      | nlong | lohon |                |
| Fisch        | nah       | na-tok      | nga   | gna   | nghu           |
| Baum         | bun-phang | bolbi-phang | pbûn  | skima |                |
| Risen        | shor      | shel        | mpri  | mik   | ping ing       |
| Auge         | móókun    | mokron      | mi    | mekha | a-mik u. s. w. |

Die Zahlwörter in Mek'h stehen auch von den Bhotijasprachen weiter ab, obwehl Aehnlichkeit da ist, nur durch die Präfixe verkleidet: 1) mun-k'e. 2) mun-je. 3) mun-tum. 4) mun-bre. 5) mun-bha. 6) mun-dho. 7) mun-k'ini. 8) mun-g'o kunnu; weiter hat sie keine. Die Zahlwörter der Garo sind nicht mitgetheilt. — Ich habe oben S. 127. bemerkt, dass die Matsja der Altindischen Geographie jetzt irrig nach dem nordöstlichen Bengalen verlegt werden. Es ist mir wahrscheinlich, dass der Name der Mak'h die Pandit zu dieser Vermuthung veranlasst habe; denn Matsja wird im Präkrit zu Makk'ha.

<sup>1)</sup> S. oben S. 66.

<sup>2)</sup> S. Observations on the inhabitants of the Garrow hills, by John Billiot, in As. Res. III, 17. and besonders Fr. Hamilton's account of Asam, in Annals of Orient. lit. I, 246. lgd.

ö. L. ostwärts zu wohnen; am Fusse ihres südwestlichen Landes sitzt ein ähnlicher Stamm die Hag'in, deren Name an die Haju unter Nepal erinnert. Sie sind in ihrer Gestalt kurz, mit derben Gliedern, rundem Gesichte, flachen Nasen, kleinen Augen, starken herabhangenden Augenbrauen, großem Munde, dicken Lippen; ihre Hautsarbe wird als bräunlich beschrieben; sie gehören deutlich dieser Südostasiatischen oder sogenannten Chinesischen Raße.

Das weite Bergland im Osten der Garo ist noch sehr unbekannt und zerfällt in die Gebiete vieler kleiner Stämme unter ihren Häuptlingen oder sogenannten Råg'a. Wir können hier noch keine Abtheilungen machen und müßen sie alle zusammenfaßen 1). Ihr Land liegt im Osten der Garo, im Süden Assams, dessen Granze längs dem Gebirge nicht sehr bestimmt ist; die Ostgränze ist das Land der Singpho oder ohngefähr die Linie von Sadija nach dem Patkoi und von da südwärts im Westen des Kyendwen nach dem Tafellande Manipur; dieses ist rings von Stämmen dieses Volkes erfüllt und von hier geht die südliche Gränze westwärts durch die kleinen Staaten Kak'har und G'intiapur bis zum Garolande zurück. Es schneidet hier das Thal des Barakflusses in der Breite Manipur's mit seiner Bengalischen Bevölkerung und Civilisation am weitesten in das wilde Waldgebiet hinein. Südlicher unter Manipur gewinnt das Gebiet der rohen Stämme wieder eine größere Ausdehnung gegen Westen und das ganze Land vom Gränzgebirge Tripura's und K'aturgrâmas im Westen bis zu der Bergkette über dem Kyendwen im Osten gehört ihnen, so dass sie die Nordgränze des Arakanischen Reichs erreichen. Die des nördlichen Gebiets werden jetzt nach dem Vorgange mehrerer der Nachbarvölker Någs oder Bergbewohner mit einem Sanskritworte benannt, die Bewohner des südlichen Theils haben von Tripura und K'uturgrama aus die Benennung Kuki erhalten. Einige der westlichen im Norden G'intiapurs sind Khasija (Cossyah, Khassi,) geheissen worden, ein Name für Bergbewohner, der uns aus dem Himâlaja bekannt und von den Barmanen auf Manipur und seine Bewohner angewendet worden ist. Kak'hari hat man die zum Staate Kak'har, dessen

<sup>1)</sup> S. On the Manners, religion, and laws of the Cucis, or Mountaineers of Tipra. Communicated, in Persian, by John Rawlins, in As. Res. II, 187. Account of the Kookies or Lunctas. By John Machae. Rheed. VII, 183. (Von Kittagong her.) Fr. Hamilton, a. a. O. p. 257. Dann Bericht von Grange, oben S. 69. und McCosh, oben S. 455.

Hauptstadt Khaspur heißt, gehörigen genannt. Doch können diese Namen nur als Nothbehelf der geographischen Bezeichnung dienen; über die Verzweigungen und die Verwandtschaftsbeziehungen dieser Völker unter sich oder zu den großen Völkern Hinterindiens wißen wir noch nichts. Sie sind im Al'gemeinen sehr wenig von der Brahmanischen Cultur berührt worden, am meisten die an die Ebene gränzenden, am wenigsten die in den Wäldern hinter Tripura; ebenso wenig von der Buddhistischen. Nur an den Höfen der kleinen Könige in Manipur, Khaspur und G'intiapur ist durch die Brahmanen etwas mehr Civilisation verbreitet worden, mit ihr zugleich als Hoßprache die Bengalische. Den Urbewohnern werden mit sehr geringen Abweichungen die bekannten Hinterindischen Züge zugeschrieben; ihre Sprachen weichen von einander sehr ab und in Manipur allein kennen wir zwölf verschiedene, von denen die meisten unter sich sehr abweichen. 1)

1

1

ı

Ī

ı

1

1

Das gesammte Hinterindische Völkergeschlecht, mit den zunächst verwandten Völkern, den Chinesen und Tübetern, verglichen, erscheint auf einer niedrigen Stufe der geistigen Entwickelung; wir dürfen überhaupt annehmen, dass ihre natürliche Anlage nicht eine große ist, dieses zeigt sich in der Abwesenheit selbständiger Ausbildung; auch die Tübeter haben zwar von außen, von Indien, wie die Hinterinder von Indien und China, die Elemente ihrer Bildung erhalten, sie haben aber einen viel größern Nutzen daraus gezogen. Mit Schätzen der Natur ist Hinterindien vor den meisten Ländern der Erde bevorzugt; es hat die günstigste Lage für den Handel zwischen zwei großen Ländern alter Civilisation, Indien und China, doch hat den Bewohnern die Fähigkeit gefehlt, aus diesen Begünstigungen des Schicksals den gebührenden Vortheil zu ziehen. Auch als Gesetzgeber und Ordner fester Staatseinrichtungen haben sie auf eigene Hand nichts geleistet. Es klebt ihrem Wesen ein angebohrnes Prinzip der Barbarci an; ein rücksichtsloserer, willkührlicherer, grausamerer Despotismus kommt nirgends vor; der Buddhismus mit allen seinen Lehren der Sanftmuth und Milde hat ihm keinen Abbruch thun können. Die Orientalische Verehrung der Herrschergewalt hat nirgends den Grad von Unsinn erreicht, wie in Hinterindien.

<sup>1)</sup> Die eigentlichen Bewohner Manipurs nenneu sich Moi Tai; man hat sie daher für Siamesen gehalten, was aber die Sprachprobe bei Brown nicht bestätigt. Der Versuch aus Barmanischen Angaben und Namen auf diesem Gebiete etwas aufklären zu wollen, scheint nicht rathsam.

## Völker des Indischen Archipels.

Der Archipel bietet, wie die Inselwelt des großen Meeres im Osten, die merkwürdige Erscheinung einer doppelten Bevölkerung dar; die Bewohner gehören entweder einer negerartigen Raße oder einer braunfarbigen; die letzte hat man theils die *Malajische*, theils die *Polynesische* genannt, und wenn man die zwei Hauptabtheilungen derselben, etwa je nachdem sie im Osten oder im Westen der Inseln Neu-Guinea's wohnt, unterscheidet, sie in eine vordere und hintere Polynesische getheilt; die vordere gehört eben dem Archipel <sup>1</sup>).

Die negerartigen Stämme finden sich im Archipel, mit Ausnahme Neu-Guinea's, wo sie allein oder beinahe allein das Land besitzen, neben den braunen, aber im Innern der größeren Eilande, in ursprünglicher Roheit und Stumpfheit, in Wäldern ein kümmerliches Leben fristend; sie sind ohne Zweifel von den braunen Menschen in diese Wildnisse zurückgedrängt; auf den Sundainseln sind sie in bekannter historischer Zeit ausgerottet worden 3). Sie verschwinden überhaupt vor der Civilisation, wie die Nordamerikanischen Indianer; auf der an Bildung am weitesten fortgeschrittenen Insel des Archipels, Java, sind sie ganz verschollen; sie kommen jetzt überhaupt nur in einzelnen Strichen vor 3). Die Malajen nennen sie *Puapua*, kraushaarig, woher unser Papua; die Spanier die kleinen Neger oder Negritos; sie tragen an einzelnen

<sup>1)</sup> Marsden, on the Polynesian or East-Insular languages, in seinen Miscellaneous Works. London 1834. p. 3. sagt: Hither, Further Polynesian. W. von Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, I, 1. fgd. II, 208. nennt die ganze Völker-Familie Malajisch, die Völker brauner Farbe im Archipel Malajisch im engern Sinne.

<sup>2)</sup> CRAWFURD, I, 18.

<sup>3)</sup> Auf Luçon heißen sie Igoloti; in Queda auf Malacca Samang. Ritter III, 1180. Sie besitzen ganz die Andaman-Inseln. Auch auf andern Inseln kommen sie in kleiner Zahl vor. Ihre Hauptsitze sind jetzt Neu-Holland, dann die Inseln Neu-Guinea und die südest angränzenden. Die Nicobaren sollen von Malajen bewohnt seyn; Crawfurd, I, 25. Helfer, in As. J. of B. VIII, 977. erklärt sie für eine Mischung verschiedener benachbarter Völker. Hiemit stimmt die Sprache, die nicht Malajech ist, besser.

Stellen noch andere Namen. Diese Austral-Neger sind aber durch wesentliche körperliche Kennzeichen von den Afrikanischen verschieden. 1). Ihre armen, wenig bekannten Sprachen scheinen bei jedem kleinen Stamme abzuweichen; chenso sehr weichen sie insgesammt von der Sprache des zweiten Volkes ab. 2)

Dieses stimmt in seinen einzelnen Stämmen so sehr überein, dass dieselbe allgemeine Beschreibung ausreicht3). Ihre Gestalt ist kurz, untersetzt und kräftig; die Männer haben im Durchschnitt nicht über 5 F. 2 Zolf (Engl.), die Frauen 4 F. 11 Z. Ihre untern Glieder sind etwas gress und schwer, aber nicht misgebildet. Die Arme sind mehr fleischig, als muskulös. Die Frauen haben eine für die Derbheit ihres Körpers kleine Brust, ihrem ganzen Wuchse fehlt die symmetrische Zierlichkeit der Frauen Indiens. Das Gesight ist rund, der Mund weit, die Zähne, wenn nicht künstlich entstellt, ausgezeichnet schöu. Das Kinn neigt sich zur Form des Vierecks und die Winkel des untern Kinnladens ragen auffallend wor. Die Backenknochen sind hoch und die Wange daher ziemlich hohl. Die Nase ist kurz und klein, nie hervorragend, aber auch nicht stumpf, die Augen klein und schwarz, wie bei allen Morgenländern. Die Hautfarbe ist gewöhnlich olivenfarbig 4), mit geringen Verschiedenheiten; Klima und Lebensart scheinen keinen Kinflus auf sie za haben; die bellfarbigsten sind gegen den Westen hin, unter diesen wohnen aber einige, wie die Battak in Su-

<sup>1) ,,</sup> thre Haut hat nicht die glänzend schwarze Farbe der Neger, sondern ist heller und rusig. Die übrigen Unterschiede vom ächten Neger sind: das wollige Haar wächst in Büscheln, jedes Haar ist spiralförmig gewunden. Die Stirn erhebt sich höher und der Hinterkopf ist nicht so abgeschnitten: die Nase springt mehr aus dem Gesicht hervor. Die Oberlippe ist länger und hervorragender, so sehr das das Kinn keinen Theil des Gesichts bildet, dessen Untertheil durch den Mund gebildet wird. Die Hinterbacken sind niedriger als bei den Negern, die Wade aber ebenso hoch." Nach einem Papua aus Neu-Guinea. S. Raffles, II, CCXXXV. Sie sind alle klein, nie über 5 F. hoch und von schwächlichen Gliedern. Die Andamanen beschreibt R. H. Colebrooke, On the Andaman islands, in As. Res. IV, 885.

<sup>2)</sup> MARSDEN, p. 4. CRAWFURD, II, 80.

<sup>3)</sup> Crawfurd I, 19. vgl. die Angaben bei Ritter III, 1140. Ueber die große Aehnlichkeit der Malajischen Völker unter sich s. besonders Raffles, Java, I, 56.

<sup>4)</sup> CRAWFURD sagt brown-coloured; ich wähle die richtigere Bezeichnung W. von Humboldt's. Raffles I, 59. sagt: sie sind eher gelb; als kupferfarben oder schwarz, und Crawfurd, I, 28. bemerkt selbst, dass Gold den Malajen die schönste Hautsarbe sey. So auch Mahsden, p. 14.

matra, gerade unter der Linie; die Javaner, die in ihrer Lebensart die gebildetsten unter allen sind, gehören zu den dunkelfarbigsten Stämmen des Archipels, die armseligen Dajak, die Kannibalen auf Borneo, zu den hellsten. Die Hautfarbe ist klar und rein, Erröthen ist kaum je bei ihnen wahrnehmbar. Das Haar ist lang, glatt, rauh und stets ganz schwarz. Mit Ausnahme des Kepfs ist es sparsam; an den Gliedern und auf der Brust der Männer ist gar keins und der Bart ist sehr schwach.

Die Indischen Inselbewohner sind in Gestalt und Farbe den Siamesen und Barmanen am ähnlichsten, aber auch von diesen bedeutend verschieden. Sie sind mit einem Worte ein sehr deutlich unterschiedenes Volk, unter sich sehr ähnlich, aber allen andern Völkern sehr unähnlich.

Während die Malajen den Bewohnern des westlichen Hinterindiens körperlich am ähnlichsten sind, zeigt ihre Sprache, daß sie in der nächsten Verwandtschaft mit den hellfarbigen Völkern des großen Ozeansstehen; nicht nur die Madegassen im Westen, auch die Bewohner der Inseln des Meeres zwischen der Osterinsel, Neu-Zeland, den Freundschafts- und den Sandwich-Inseln haben mit der Malajischen stammverwandte Sprachen 1). Es ist dieses nicht nur eine Uebereinstimmung in der Bezeichnung der Gegenstände durch dieselben oder durch nach bestimmten Gesetzen umgeänderte Vereine von Lauten oder Wörter, sondern diese Sprachen gehören alle zu demselben grammatischen Systeme 2). Dieses System ist nicht auf die Bildung von Formen gerichtet, durch welche die Beziehungen der Wörter in einem Satze zu einander bezeichnet werden; sie gleichen insofern den einsylbigen Sprachen, deren Einsylbigkeit sie aber gar nicht besitzen und im Gegentheil sind sie zur Mehrsylbigkeit geneigt; ihr Grundtrieb ist aber der: »Wörter als einer bestimmten grammatischen Kategorie angehörend zu bezeichnen oder auch an ihnen allgemeine Beziehungen und Verhältnisse auszudrücken, wodurch eine ganze Anzahl derselben einem Gattungsbegriffe untergeordnet wird3).« Diese Bildungen nuanciren oft auf die feinste Weise die Bedeutung der Grundwörter; namentlich das Tagalische hat sich ein sehr kunstreiches

<sup>1)</sup> W. von Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, II, 209. 216. 223. 280.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 283.

<sup>3)</sup> Ebend. 285. wo das Charakteristische dieses Sprachstammes vortresslich und aus klarste dargelegt wird.

System dieser Art ausgebildet. Da die grammatischen Biegungen fehlen, tritt entweder die Wortstellung als Ergänzung ein oder es werden grammatische Wörter statt der Formen gesetzt, jedoch selten. In der Anzahl jener Bildungen und in den Laut-Mitteln, durch welche sie bewerkstelligt werden, zeigt sich eine große Verschiedenheit dieser Sprachen; doch zerfallen sie in zwei Haupt-klaßen, die mit ihrer geographischen Lage übereinstimmen; die der Südsee stehen denen des Archipels gegenüber; zu den letztern gehört die Madecassische, die ersteren sind die einsacheren und alterthümlicheren 1).

Auf ähnliche Weise wie in dem ganzen Sprachstamme das System sich auf verschiedene Weise verwirklicht und dadurch zwei Klassen entstehen, zeigen sich auch innerhalb der Malajischen Klasse oder der Sprachen des Archipels untergeordnete Unterschiede, durch welche sie, wie die Inseln, auf denen sie herrschen, in mehrere Gruppen zerfallen. Diese Eintheilung giebt uns zugleich eine Uebersicht der Völker des Archipels. Wir fangen im Westen an. 2)

- bevölkert worden, wo noch das Reich Menang Kahao im innern Lande zu beiden Seiten des Erdgleichers als allgemeines Stamm-land der Orang Malaju oder Malajen im engsten Sinne auerkannt wird<sup>3</sup>). Ihre erste Colonie war Sinhapura, um das Jahr 1160. gestiftet; seit 1252. war Malacca die Hauptstadt. Die Sprache der Malajen herrscht nicht nur in diesen ihren älteren Sitzen, sondern ist auch die der Korink'i, die im Süden an Menang Kabao gränzen<sup>4</sup>), und durch ihre Colonien auch weit über den Archipel verbreitet; sie ist zugleich die Lingua franca für den dortigen Verkehr geworden; es sind dadurch viele Malajische Wörter den andern Sprachen mitgetheilt worden.
- 2) Sumatra. Wir kennen hier die Batta oder Battak in Nordost Menang Kabao's, die Bewohner Ak'in's oder Ak'e's, oder der Nordspitze Sumatra's, die Reg'ang S. W. von Menang Kabao, die Lampung im südlichsten Sumatra; diese haben verschiedene

<sup>1)</sup> Ebend. S. 291. 288. 293.

<sup>2)</sup> Die erste genügendere Uebersicht über die Sprachen des Archipels ist in der oben S. 450. angeführten Abhandlung Lryden's gegeben worden.

<sup>8)</sup> Marsdan, Sumatra, p. 327. Crawfurd, II, 871.

<sup>4)</sup> Marsden, p. 18.

Sprachen, die alle nur nach Wortsammlungen bekannt sind, jedoch so weit, dass ihre nahe Verwandtschaft mit der Malajischen sicher ist 1).

- 3) Java nebst den in Osten benachbarten Inseln hat vier Sprachen: die Sunda im westlichen bergigen Theile der Insel, die Javanische im engern Sinne im übrigen Lande; dann die Sprachen der Inseln Bali und Madura?).
- 4) Von der großen Insel Borneo wißen wir in Beziehung auf Sprachen bis jetzt noch nur dieses, daß dort das am weitesten verbreitete Volk, die Dajak, ihrer viele haben sollen; obwohl ein sehr rohes Volk und noch Menschenfreßer, gehört es der Farbe nach zu den Malajischen Stämmen; es würden dann verwilderte Malajen seyn, wie die Orang Benu'a (die Menschen des Landes) und die G'akong auf der Halbinsel Malacca<sup>3</sup>).
- 5) Auf Celebes finden sich zwei größere Sprachen: die der Bug'i oder richtiger Wug'i und die der Makassar oder Mangkasara, außer der beschränkteren Mandhar und den Mundarten einiger wilden Stämme im Innern, welche den Namen Harafora (Alfuri) oder Turag'a führen, ihrer helleren Hautfarbe nach zu den Malajen gehören und nur zurückgedrängte und verwilderte Stämme des großen Inselvolks seyn mögen. Die Sprachen vieler der benachbarten Inseln, von Sambhava bis Timor und weiter, sind den Sprachen von Celebes näher verwandt, aber wenig erforscht<sup>4</sup>).
- 6) Auf den Philippinen, der Insel Mindanao und in dem Archipel der Sulu-Inseln herrschen unter sich nahe verwandte Zweige der großen Malajischen Sprache, die uns durch den Fleiss der Spanischen Geistlichen bekannter geworden sind; es sind namentlich vier: die Tagala, die Hauptsprache auf der Insel Luçon, die Bisaja, Pampanga und Ilocos, nebst andern kleinern 5). Im Norden Luçons gehört noch die ursprüngliche Sprache Formosa's der Malajischen Familie 6).

<sup>1)</sup> Mansonn, p. 29. p. 35. Auf den Inseln an der Westküste Sumatra's kommen mehrere kleinere Sprachen vor. Ist Sumàtra nicht Sanskrit: die schin begabte?

<sup>3)</sup> RAFFLES, Java, I, 856. Zeitschft. f. d. K. d. M. IV, 282.

<sup>8)</sup> W. VON HUMBOLDT, I, VI. RITTER, IV, 1, 132.

<sup>4)</sup> CRAWFURD, II, 60. BAFFLES, II, CLXXXVII. MARSDEN, p. 44. p. 49. W. von Humboldt, II, 810.

<sup>5)</sup> MARSDEN, p. 89. W. VON HUMBOLDT, II, 315.

<sup>6)</sup> S. KLAPROTH, description de l'île de Formosa, in Mémoires relatifs à

Erwägt man, dass die Verwandtschaft der Malajischen und der Südsee-Sprachen eine solche ist, daß sie die Abstammung der sie redenden Völker aus einer gemeinschaftlichen Wurzel voraussetzt 1); dass die Sprachen der Südsee den reinern ursprünglicheren Typus derselben bewahrt hat; dass weiter unter den zwei Haupt-Klassen des großen inselbewohnenden Volks die Südseeinsulaner allein und nicht die ihnen sprachverwandten Bewohner des Indischen Archipels den schönern, kräftigern Körpertypus unvermischt erhalten haben, dieser Typus aber im Archipel durch Annäherung an den Hinterindischen Charakter entstellt wird; dass in der Südsee bis in die Nähe Neu-Caledoniens, der neuen Hebriden und Neu-Irlands die schöne Rasse unvermischt und allein sich findet und erst im Westen dieses Gebiets auf die Orientalische Negerrafse stöfst, die auch die älteste Bevölkerung des Indischen Archipels gewesen seyn muss; dass endlich die Passatwinde zwischen 10° n. B. und 10° s. B. zehn Monate unausgesetzt im stillen Meere aus Osten wehen und alle Strömungen des Ozeans dieselbe Richtung dort haben, so dass die kleinen Schiffe und die geringe Kunde der Schiffahrt bei den Inselnewohnern solche Hemmnisse weder zu überwinden, noch zu umgehen vermochten: so scheint die Ansicht allein wahrscheinlich, dass die Bevölkerung des Archipels aus Osten da eingewandert sey2). Sie überwältigte die dort urheimischen Papua, jedoch nicht ohne Vermischung und Entstellung ihres Typus; sie bewahrte, was die Grammatik betrifft, ihre Sprache rein, wenigstens die größeren Völker; sie wird einzelne Wörter für neue Gegenstände aus den überall verschiedenen Sprachen der Papua, mit denen ihre einzelnen Stämme in Berührung kamen, aufgenommen haben; hat doch das reiche und früh zur festen Form gelangte Sanskrit es nicht vermeiden können, einzeine Ausdrücke aus den früheren Indischen Sprachen anzunehmen. Diese Annahme würde es auch erklären, wenn auf mehreren der kleineren Inseln des Archipels schr gemischte Sprachen vorkommen. Die Malajen kamen nicht überall in gleich vorherrschender Zahl an und wo sich die Papua in größerer Anzahl erhielten, mochte ein

l'Asie, I, 321. In Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, XVIII. p. 31. flg. und p. 437. flg. stehen zwel Formosanische Wörterbücher. das erste sehr ausführlich.

<sup>1)</sup> W. von Humboldt, II, \$16.

<sup>2)</sup> Morrenhout, Voyage aux îles du grand Ocean, II, p. 250. D'Unvilla, Voyage de l'Astrolabe, philologie, p. 801.

größerer Theil ihrer Sprache sich erhalten. Doch über das Mischungsverhältniß dieser kleineren Sprachen wißen wir noch nichts genügendes und der Beweis, daß die nur in einzelnen Malajischen Sprachen vorkommenden Wörter den Ursprachen eines verschiedenen Stammes entlehnt seyen, müßte erst gründlich erwiesen seyn. Je getrennter die Malajen über die zahllosen Inseln dieses Archipels wohnten, desto leichter konnte ihre gemeinschaftliche Sprache bei jedem Stamme etwas besonderes sich zueignen 1).

Eine ganz entgegengesetzte Richtung muß man dem Gange der höheren Bildung bei den Völkern des Archipels zuschreiben. Diese ging von Westen nach Osten, stammte aus Vorderindien her und bildet das Band, durch welches die Geschichte des Archipels im nothwendigen Zusammenhange mit der Indiens steht. Es ist gewiß zuzugeben, daß im Archipel eine gewiße, nicht als ganz niedrig anzuschende Stufe der Bildung ursprünglich und ohne fremde Beihülfe erreicht worden war, derjenigen wahrscheinlich ähnlich, welche die Europäer auf den Inseln des stillen Meeres vorfanden<sup>2</sup>). Die Bewegung, die in diese nicht weiter fortschrei-

<sup>1)</sup> CRAWFURD hat die Vermuthung eines ursprünglichen großen Polynesischen Volks, durch welches die allgemeine Polynesische Sprache verbreitet worden sey, auf seine Analyse der Sprachen hegründet. Er versetzt dieses Volk nach Java; Arch. II, 86. Die Verbreitung von hier aus über den großen Ozean ist wohl aber so gut wie unmöglich. Auch kamen die Malajen gewiss nicht als ein einziges Volk in den Archipel, sondern in verschiedene Stämme getheilt, zu verschiedenen Zeiten. CRAWFURD giebt folgende Bestandtheile jeder Malajischen Sprache an, Arch. II, 79. 1) Die ursprüngliche Sprache der rohen Horde, aus welcher der Stamm entsprang, welche als der radicale Theil der Sprache angesehen werden darf; 2) die große Polynesische Sprache; 8) die Sprache des benachbarten Stammes; die vier übrigen Bestandtheile gehören fremden Sprachen, Sanskrit, dem Arabischen u.s. w., sind klar und geben uns hier nicht un. Eine solche Ableitung der Völker und Sprachen und die mechanische Zusammenfügung der letzteren konnten unmöglich von einem Forscher, wie Wilhelm von Humboldt gehilligt werden und er hat Crawfurd's Hypothese sehr gründlich widerlegt; Ueber die Kawi-Sprache, II, S. 212. fgd. Auch Manson hatte schon triftige Einwürfe vorgetragen, p. 18. CRAWFURD's erster Bestandtheil wäre erst nach genauer Festsetzung der Lautgesefze und des ganzen Wurzelschatzes der Malajischen Sprachen, dann nach Untersuchung der noch erhaltenen Papua-Sprachen, (von denen wir nur sehr ungenügende Wortverzeichnisse besitzen) zu bes immen. Dieses ist aber noch lange nicht geschehen. Dann ist sein dritter Bestandthell, wie man leicht sieht, nicht leicht von den ursprünglich Polynesischen oder Malajischen Wörtern zu unterscheiden.

<sup>2)</sup> Einer der lichtvollsten und anziehendsten Theile des Chawfund'schen Werkes

tende Bildung gebracht wurde, die Elemente der höheren Cultur, wie die kunstreichere Benutzung der Schätze der Natur, die ausgebildetere Form des religiösen Bewußtseyns mit ihrem Gefolge eines geordneten Cultus, einer reichen Mythologie und Heroendichtung, einer großartigen Tempel-Baukunst, die Kenntniss der Schrift endlich kamen aus Indien und haben weite Spuren ihrer Einwirkung auf die Gestaltung der Verhältnisse der Inselwelt hinterlassen, deren Geschichte dadurch ein ergänzender Theil der Indischen wird.

Die genauere Darlegung dieser Indischen Einwirkung auf den Archipel gehört einem späteren Theil unseres Werkes, so wie die Bestimmung der Zeit, in welcher sie begann, und der geographischen Verbreitung, welche sie im Archipel gewonnen hat. Es wird sich dann auch die Gelegenheit darbieten, die Frage zu untersuchen, ob wir den Völkern des Archipels eine unabhängige Schrifterfindung zuschreiben dürfen, und die neulich vorgetragene Vermuthung zu prüfen, dass den Malajischen Völkern eine ursprüngliche Stammverwandtschaft mit den Arischen Indern zukomme.

lst seine Bestimmung des ursprünglichen Culturzustandes des Archipels vermittelst der Sprache. Ich setze hier das Ergebniss derselben mit seinen Worten her, II, 85; "Nach den Beweisen, weiche in der Sprache liegen, können wir über den Culturzustand dieses Volkes folgendes behaupten: sie hatten einige Fortschritte im Ackerbau gemacht, sie kannten den Gebrauch des Eisens und hatten Bearbeiter dieses Metalls wie des Goldes, und machten vielleicht kleine Schmucksachen aus dem letzten; sie kleideten sich in Gewebe aus der sibrösen Rinde von Psanzen, welche sie am Webstuhle woben; kannten aber noch nicht den Gebrauch baumwollener Gewebe, die sie erst nachher vom Indischen Festlande erhielten; sie hatten den Ochsen und Büssel gezähint und gebrauchten sie als Zug- und Last-Thiere; das Schwein, das Huhn und die Ente hielten sie sich zur Nahrung. Ein solches Volk stand aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer höheren Stufe gesellschaftlicher Bildung, als die alten Mexicaner, welche den Gebrauch des Eisens und der größeren Thiere nicht kannten; auch zeigt die weite Verbreitung seiner Sprache über die Meere, dass es beträchtliche Fortschritte n der Kunst der Schiffahrt gemacht hatte, welches die Mexicaner nicht gethan hatten. Wenn es die Schreibekunst und einen einhelmischen Kalender, wie es wahrscheinlich ist, besafs, war seine Ueberlegenheit noch entschiedener."

Es mögen diese Angaben genügen, um die erforderliche Uebersicht über die vielfachen Völkerverhältuisse zu gewähren, denen wir in der Geschichte Indiens zu verschiedenen Zeiten begegnen. Wir müssen behaupten, dass das ethnographische Moment in der Betrachtung des Indischen Alterthums noch nicht die ihm gebührende Berücksichtigung erhalten hat. Es sind nicht nur mehrere Erscheinungen in der Geschichte, wie in der Religion und der Verfassung der Arischen Inder, welche ihre Erklärung in der Stellung derselben zu andern ursprünglichen Bewohnern des Landes suchen müssen; sondern ihre eigentliche geschichtliche Würde ist die ein culturverbreitendes Volk gewesen zu seyn, wie kein anderes der morgenländischen Welt und von diesem Gesichtspunkte aus mußten wir die Bhotavölker, die Hinterinder und die Bewohner des östlichen Archipels in unsere Darstellung hineinziehen. Ein großer religiöser Einfluss Indiens auf China und von da aus auf Japan besteht noch und seit vielen Jahrhunderten; ein noch größerer auf Tübet; in einer früherer Periode waltete der Indische Einfluß mächtig in dem weiten Gebiete Centralasiens zwischen dem Kuenlun und Thianshan von Khoten nach dem Lopsee und hat also nicht nur den Himâlaja, sondern auch den Kuenlun überschritten: die ethnographischen Bezichungen, die hier zu erwägen sind, können aber passender an den Stellen betrachtet werden, wo der Gang der Geschichte sie uns entgegenführt.

# Erste Periode der Indischen Geschichte.

#### Die Zeit vor Buddha.

#### Quellen.

Die Ueberlieferungen, die über diese Zeit uns noch erhalten sind, gehören im Allgemeinen nur der Sage, ihre Quellen sind die Heldengedichte und die Purana; was daneben vorkommt und nicht von der umgestaltenden Sage getragen wird, sind trockene, inhalt-leere Namensverzeichnisse von Königen und unsichere Zeitaugaben. Was die Inder selbst später und zu der Zeit, als sie die noch erhaltenen Chroniken ihrer Königs-Dynastien jüngerer Zeiten aufsetzten, vor Augen hatten, waren eben nur jene Werke, und wenn sie dabei auf frühere Chroniken sich berufen, so waren eben auch diese für die älteste Zeit nur aus denselben Quellen gestoßen.

Wir werden daher den passendsten Weg einsch'agen, wenn wir hier nur die Quellen jener Sagen betrachten, insofern sie geschichtliche Elemente enthalten; den Werth der Chroniken, die Ansichten der neueren Gelehrten über diesen und darüber zu erwägen, ob die Inder einst zuverläßigere historische Bücher besaßen, welche von den Verwüstungen der späteren Zeit mitbetroffen worden, oder ob bei ihnen nie der historische Sinn sich wahrhaft erschloßen habe und wie dieser Mangel, sey er wirklich da, zu erklären, wie endlich noch eine Ergänzung und Wiederherstellung der auerkannt theils sehr unvollstäudigen, theils fehlenden Goschichte gewonnen werden können: dieses sind Fragen, deren Erörterung

an ihrer Stelle seyn wird, wenn wir die Zeit erreichen, in welcher wir diese Art von Quellen zu befragen haben und in welcher bei Völkern auf ähnlicher Culturstufe die zuverläßige Geschichte den Sieg über die Sage zu erringen pflegt.

Das Verhältniss der Chroniken zu dem alten Epos und der mythischen und heroischen Sage erhellt in der That bei der ersten Ansicht derselben; sie schöpfen nicht nur die Anfänge ihrer Erzählung, wenn sie diese in die Vorzeit zurückführen, aus der epischen Sage, sondern sie eutstellen diese noch oft und verlegen die überlieferten Begebenheiten in das Land, deßen Geschichte sie erzählen wollen. Die Geschichte Orissas macht ihren Anfang mit dem König Parixit oder dem Ende des großen Krieges und verlegt das große Schlangenopfer nach Orissa 1) im entschiedenen Widerspruche mit dem alten Mahâbhârata. Die poetisirenden Annalen der Råg'aputra knüpfen die Ursprünge der in ihnen besungenen Geschlechter an den Helden des Râmajana und seine Söhne, auf eine so willkührliche und ungereimte Weise, dass eine Kritik ganz überflüssig wäre; man sieht aber, dass die Verfasser nur die längst aufgezeichneten epischen Gedichte vor Augen hatten. Ja im südlichsten Dekhan waltet die alte Sage mit derselben Herrschaft: die Erzählung fängt an mit dem Zustande des Dekhans, wie er im Râmajana beschrieben wird, als die ungeheure Wildniss des Waldes Dandaka; sie setzt die ältesten Könige in Verbindung mit den Helden des Mahabharata, den Pandava, und beruft sich auf dieses Gedicht; aber die Vergleichung mit ihm zeigt, dass was sie aus ihm zu nehmen vorgiebt, nur selbst erdichteter Zusatz ist 2). Die allgemeine Geschichte des Dekhans, welche Karn'âl'ana Râg'akula heisst, beginnt mit der Weltschöpfung und den Verkörperungen des Vishnu und kommt dann zu den Pandava und von ihnen auf den Vikramâditja 3). Die Kêralôtpatti, die Ent-

<sup>1)</sup> S. STIRLING, in As. Res. XV, 258. fgd.

<sup>2)</sup> S. Wilson's Historical sketch of the kingdom of Pândya, in Journ. of the R. A. S. III, p. 199. p. 389. Sie macht Arg'una zum Schwiegersohn Malajadhvag'a's, des zweiten nahmbaften Königs von Madhurâ. Aber, wie Wilson bemerkt, ist im Mahâbhârata der Pândava, welcher den Süden und auch den Pândjakönig besiegt, nicht Arg'una, sondern Sabadêva und der König Madhurâ's heifst nur Pândjarâg'a; die in Mahâbhârata hiebei erzählte Verheirathung des Gottes Agni mit der Tochter des Königs Nîla (die Sage muss auf Nîlêçvara an der Malabarküste gehen) ist die einzige Heirathsgeschichte, die hier im alten Gedichte vorkommt.

<sup>8)</sup> S. den Auszug von W. TAYLOR, in As. J. of B. VII, 194.

Landes dem Paraçurâma zu<sup>1</sup>). Selbst die Geschichte des Staates des Dekhans, welche am weitesten zurückzugehen scheint, die des Pândjareiches, macht keine Ausnahme; sie knüpft zwar nicht zuerst an die epischen Sagen an, dafür schiebt sie ihre älteste Dynastie in das erste Weltalter zurück und regelt die ganze Erzählung nach den großen Perioden der Manu; die Könige regieren alle Tausende von Jahren; erst eine spätere Dynastie schließt sie an die Pândava-Geschichte an und macht die Könige Madhurâ's zu Unterkönigen unter der Herrschaft der Nachfolger der Pândusöhne<sup>2</sup>).

Die ganze Darstellung dieser Geschichten ist nach der epischen Sage und dem theologisch-historischen Systeme der Purana gemodelt und was abweichendes sich findet, sind werthlose Zusätze, die uns über die alte Zeit und die Sage von ihr nicht aufklären können. Die Abfassung dieser Geschichten fällt auch in ganz späte Zeiten.

Wir glauben sogar die vollständigste und zusammenhangendste aller noch erhaltenen Indischen Chroniken, die Rág'a Tarangin'i, oder Strom der Könige, nämlich der Kashmirischen, von dem obigen Urtheile nicht auschließen zu können. Der älteste Theil derselben, der uns hier allein angeht, schließt um die Jahre 1125. unserer Zeitrechnung; sein Verfaßer Kalhana Pandita, Sohn eines ersten Ministers von Kaçmira, lebte um 11483). Er giebt uns in der Vorrede glücklicher Weise einige Nachrichten über seine Quellen und seine eigene Arbeit; er erwähnt eine stattliche Reihe von früheren Bearbeitern der Geschichte seines Vaterlandes; sein eigenes Werk war das Ergebniß wiederholter Untersuchung der früheren und der Vergleichung ihrer oft sich widersprechenden Berichte<sup>4</sup>). Wir

<sup>1)</sup> Rbend. p. 183.

<sup>2)</sup> William Taylor's Oriental Historical Manuscripts. Madras. 1885. Vol. 1, p. 11. fgd. p. 195. fgd. Welche Bewandtniss es mit dem hohen Alter dieser alten Könige habe, geht daraus hervor, dass der siebente der ersten Dynastie, Ràg'a Çêkhara, mit den Buddhisten zu kämpfen hat. S. Wilson, a. a. O. p. 207. Diese sind aber gewiss nicht lange vor Açôka nach dem Dekhan gekommen, wenn überhaupt vor ihm. Will man also etwas auf die Angaben dieser durchaus verworrenen Geschichte gehen, gehen ihre Ansänge nach ihr selbst nicht über 800. vor Chr. G. zurück.

<sup>8)</sup> S. Radja Tarangini, Histoire des Rois du Kachmir, traduite et commentée par M. A. Troyer. Paris 1840. II, 354.

<sup>4)</sup> R. T. I, 8. 9. 15.

haben ein Werk ernsthaften Bestrebens nach Wahrheit und :Genauigkeit vor uns und wir müßen ihm zugesteben, daß es mit sich selbst übereinstimmt und ein zusammenhangendes ehronologisches System uns darbietet. Finden wir nun aber, dass nicht weiter zurück, als wenig über 600 Jahre vor seiner Zeit der Verfaßer genöthigt ist, die Regierung eines einzigen Königs auf 300 Jahre auszudehnen, so werden wir glauben müßen, dass die Ueberlieferungen der Kashmirischen Geschichte auch nicht in regelmässiger Folge erhalten worden sind und dass in der frühern Zeit auch Lücken und chronologische Verschiebungen vorkommen. Die genauere Kritik dieser Geschichte können wir nicht weiter verfolgen, nur die früheste Periode beschäftigt uns hier. Nach der ersten mythischen Zeit, der Bildung des Landes durch Ableitung der Gewäßer, welche das Thal bis dahin erfüllt hatten, ein Werk des Patriarchen Kaçjapa, folgt uach einer unbestimmten Periode die erste Dynastie, welche mit Gonarda anfängt und 52 Könige zählt; diese wird der Zeit des großen Krieges der Kaurava und Pândava gleichzeitig gemacht, dieser Krieg aber nicht nach der gewöhnlichen Ueberlieferung an das Ende des dritten Weltalters verlegt, sondern 653. nach dem Anfange des jetzigen oder 2448. vor Chr. G. gesetzt. Mit dieser Zeitrechnung haben wir es hier nicht zu thun. Wir sehen auch hier eine Anknüpfung der Anfänge der Geschichte an die epische Sage und nachdem wir schon andere Beispiele einer solchen willkührlichen Anordnung gesehen haben, werden wir geneigt, eine ähnliche hier anzunehmen. Es kehrt der Name Gonarda noch einmal in dieser ersten Dynastie wieder und die zweite fängt mit demselben Namen an; dieser Umstand muß den Verdacht erregen, dass der Name Gonarda, der ohne Zweifel der alten Sage Kashmir's angehört, vervielfältigt worden sey, um eine ältere Periode und eine Anfügung an die Heroensage zu gewinnen. Es kommt hinzu, daß Gônarda in Mahâbhârata sich nicht findet, erst das viel spätere Werk, der Harivança, erwähnt seiner als Zeitgenoßen Krishnas und als Bundesgenoßen des G'arasandha von Magadha, des Feindes jenes Gottes 1). Tarangini gedenkt auch dieses Bündnisses und lässt den Gonarda im Zweikampfe mit Krishnas Bruder Râma erschlagen werden; sie

<sup>1)</sup> S. die Nachweisungen bei Troyer, zu R. T. I, 59. Vol. I, p. 343. Die Stellen stehen im gedruckten Harivança, XCI, 4971. p. 614. CX, 6144. p. 653.

setzt diese Feindschaft noch fort, Gonarda's Sohn Damodara flet im Kampfe gegen Krishna, der den nach des Vaters Tode geborenen zweiten Gônarda als König Kaçmîra's einsetzte; dieser letzte war Zeitgenoße des großen Kampfes der Pandava, an dem er, wohl seiner Jugend wegen, nicht Theil nahm 1). Die Kashmirische Sage vermeidet den Widerspruch mit dem Mahâbharata, in dem kein Gônarda auf dem Schlachtfelde von Kuruxêtra erscheint, sie scheint aber eine andere Angabe des Heldengedichts sich zu Nutzen gemacht zu haben; vor dem großen Kampfe hatte Arg'una Kaçmîra unterworfen 2); wir haben hier dafür den Kampf des ersten Gônarda mit Krishna. Es scheint hier die Dichtung gewaltet zu haben; um diese Geschichte mit dem Epos zu verbinden hat sie aus dem dritten Gonarda zwei frühere erschaffen; dieser dritte tritt auf als Wiederhersteller des alten Cultus nach Unterdrückung des Buddhismus, welcher in der Zeit, die ihm beigelegt wird, 1182. vor Chr. G., gar nicht vorhanden war. Ja es scheint der Ausdruck, dessen der Verfasser sich bei Gonarda dem dritten bedient, nicht undeutlich darauf hinzuweisen, dass er auch als erster des Gonardageschlechts vorkam<sup>3</sup>).

Wir müßen überhaupt diese ganze erste Dynastie als eine spätere Zuthat verwersen; erst mit dem dritten Gonarda oder der zweiten Dynastie sangen die Angaben der Dauer der einzelnen Regierungen an, aber ihre Zeit ist gewiß zu hoch angesetzt und auch in ihr sind später eingeschobene Namen 4). In der ersten sind aber die Namen offenbar erst bei späteren Zurechtlegungen des

<sup>1)</sup> R. T. I, 57-82. Dâmôdara ist ein Name des Krishna.

<sup>2)</sup> Mahàbh. II, 26, 1025. Vol. I, p. 845.

<sup>8)</sup> Nämlich R. T. I, 191. heißt es von ihm: "er der erste unter den Nachkommen der Gönarda, wie Rughu unter den Rughuiden, regierte als König Kaçmira 85 Jahrc". Wenn dieses einen Sinn haben soll, muß es heißen, daß er der erste des Namens, der Namengeber des Geschlechts war, wie Raghu. Aber zum ersten der aufgeführten Gönarda macht der Verfaßer sonst den ersten Gönarda und er muß hier einen Ausdruck hinübergenommen haben, der seiner eigenen Darstellung widerspricht.

<sup>4)</sup> Nach Gonarda III. folgen: Vibhishan's, Indragit, Râvan's, Vibhishan's II. lauter Namen aus dem Riesengeschlechte Râvan's in Lanka nach dem Râmâjana, wie sie Brahmanische Könige unmöglich getragen haben können. Nach der Sage bemächtigte sich Râvana auch des Reichs des Kuvêra im Himâlaja; dieses scheint hier der Grund der Uebertragung. Diese Könige haben eine unglückliche Gleichheit der Regierung: Vibh. I, 58½, aber Indra5½, R. 80, Vibh. II. 85½, also diese drei 101 Jahre. S. R. T. I, 198.

vorhandenen Materials zusammengetragen worden. Açôka, der hier als Buddhist und Errichter vieler Buddhistischer Gebäude, auch Steipa oder Topen geschildert wird, kann nur der Enkel des K'andragupta seyn; Kanishka, der Turushka König, auch Buddhist und Zeitgenosse des berühmten Buddhistischen Lehrers Nûgârg'una, ist der Kanerki der Indoskythischen Münzen und Nâgârg'una gehört anerkannt dieser viel spätern Zeit. Ja der Verfaser giebt zu verstehen, dass diese früheren Namen nicht von allen seinen. Vorgängern anerkannt wurden und er spricht mehrmals von den 52 namen- und ruhmlosen ersten Königen 1), während er damit im

<sup>1)</sup> R. T. I, 44: , Hierselbst (nach dem Zusammenhange hier, in Kashmir) neonen sie nicht die 52 Könige von Gönarda an, welche im Kall Zeitgenofsen der Käurava und Kauntêja (Pândava) waren." Ich mufs hier meinem verehrten Freunde, dem sehr gelehrten Herausgeher der R. T. Hrn. Troyer widersprechen, der glaubt: nicht alle 52 Könige ergänzen zu dürfen. -- I, 16. "Welche 52 Könige sie wegen ihres Abfalls von der heiligen Ueberlieferung nicht nennen, u. s. w. I, 45-46. heifst es, dass wegen der bösen Thaten dieser Könige keine Dichter im Lande waren, um ihren Ruhm zu verewigen. Um das folgende klar zu machen, muß ich die Reihe der Könige der ersten Dynastie angeben: 1) Gónarda, Dàmódara, Gónarda II.; 2) 35 namenlose; 3) Lava, Kuça oder Kuçêçaja und 6 andere Namen; 4) Açóka, G'alóka, Dàmôdara II.; die 3 Turushka-könige, welche aber nicht zu den 52 gezählt werden; endlich Nagarguna und Abkimanju. Der vorletzte wird als König bezeichnet, v. 173. bhùmiçvarah, Herr der Erde. Es sind nur 51, wie Troyer, II, 873. bemerkt; es istaber ein Name nach Gonarda II. ausgefallen; denn der oben halb übersetzte Vers I, 16. "welche 52 Könige sie nicht nennen," heisst weiter so: "als zu diesen gehörend werden nach Nila's Erachten die vier, Gonarda und die übrigen erkannt." Es sind aber nur zwei außer Gonarda, ein dritter Name ist ausgefallen, durch welchen die 52 erst vollzählig werden. - Weiter besagt v. 18. Padmamihira hat nach dem Erachten des Hêlàraga (der eine . Ràg'àvali, eine Königsreihe, in 12000 Distichen geschrieben hatte) sich entscheidend, die 8 Könige, Lava und die anderen, Vorgänger des Açôka, In seinem Buche aufgeführt." Also diese waren nicht allgemein anerkannt; Lava und Kuça sind die Söhne Râma's im Râmâjana und Lava kommtauch in andern spätern Sagen vor, in dieser Gegend, namentlich als Gründer Lahore's. — Weiter v. 19. 20. "Die fünf, welche mit Açôka anfangen, nennt Cri Khavillakâkara zu den 52 gehörig; denn sein Clôka lautet: Die 5 Könige, welche von Açôka bis auf Abhimanju genannt werden, sind von den Alten aus den 52 hergenommen worden." Ueber den letzten Ausdruck (madhjad-labdhah, bergenommen aus ihrer Mitte) bemerke ich: der Sinn kann nicht seyn: fortgenommen; labh bedeutet erhalten; Kaljana Pandit legt ihn selbst ans, da er zuerst gesagt hat (madhjàt-abravit, nanste

Widerspruch nur 35 selbst namenlos läst. Es müsen aber die übrigen Namen nicht allgemein anerkannt worden seyn, da er es für nöthig hält, die Gewährsmänner besonders zu nennen. Da nun Açôka und die Turushka dieser Periode unmöglich gehören können, andere Namen der epischen Poesie entlehnt scheinen, Gônarda endlich aus dem Bemühen sich erklärt, die Geschichte Kaçmîra's mit der ruhmvollen Zeit des großen Krieges zu beginnen, geht für die Kritik das Ergebnis hervor, dass auch in Kaçmîra die historischen Ueberlieferungen in späterer Zeit nicht über das Epos hinaufgingen; man hatte nur eine dunkle Ueberlieferung von 52 namenlosen ersten Königen und füllte später einige der leeren Stellen durch Namen aus, von denen einige Kashmîr gehört haben mögen, andere aber fremden Königen, die auch dieses Land beherrschten, andere endlich der epischen Sage.

Noch weniger ist in den Buddhistischen Ueberlieferungen über Altindische Geschichte vor der Geburt Buddhas etwas zuverlässiges oder brauchbares zu finden. Dieses ist so klar, dass wir es nicht erwähnt haben würden, wenn es nicht von mehreren behauptet worden wäre. Die Buddhisten waren aber auch hier Erben und Nachfolger der Brahmanen, auch hier haben sie diese durch Uebertreibungen überbieten wollen. Für die mässige Dauer des jetzigen Weltalters und die mässige Zahl der ihm zugeschriebenen älteren Herrscher haben die Buddhisten hundert Tausende von Jahren und Königen; sie werfen die Reihen dieser Könige aus einander und behalten einzelne der alten Namen; die bei weitem meisten sind So zufällig nun auch manche Namen in den jedoch erfunden. Brahmanischen Verzeichnissen neben einander stehen mögen, so sind doch andere fest an einander gekettet durch die allgemein übereinstimmenden Erzählungen, von denen sie getragen werden. Die Buddhistischen Ueberlieferungen dieser Art haben nicht den Werth

unter ihnen), dass sein Vorgänger sie ausgesührt habe; es wird also heisen: sind von den alten Historikern angenommen als zu den 52 gehörig. Es war also alte, aber nicht allgemeine Ueberlieserung, da er sich deshalb rechtsertigen muss. Ich bemerke noch, dass der Grund, weshalb die 3 Turushka-Könige nicht mitgezählt werden, der ist, dass sie Miek'ha oder Barbaren waren. — Die Zeit und die Dauer der Regierungen der 52 Königen wird durch Berechnung gewonnen, wie V. 54. ausdrücklich bemerkt wird. Ich komme später hierauf zurück.

der Sage, nur den der Dichtung, in welcher Buddhistische Anschauung sich ausspricht 1).

Um die Indische Sage über die älteste Zeit kennen zu lernen, kann man sich daher nur an die Purana und die alten epischen Gedichte wenden; doch ist unter diesen ein wesentlicher Unterschied zu machen.

Das Mahâbhârata muss seiner Anlage nach mit dem Ende des großen Kampses schließen; die Einleitung giebt aber noch als Zusatz mit Beziehung auf die Geschichte des Gedichts eine Fortsetzung bis auf den Urenkel des Arg'una, den G'anamêg'aja. Mit Râma's Wiedergewinnung des väterlichen Reiches wird auch das eigentliche Râmâjana geschloßen; das siebente Buch erzählt aber noch einige spätere Ereignisse, doch über seine Söhne und seine Brüder wird die Erzählung nicht hinuntergeführt. Beide Epos

<sup>1)</sup> Die Buddhisten fangen die Dynastien der jetzigen großen Weltperiode mit Mahàsammata an, dem ersten Könige, der Buddha Gôtama selbst ist als Xatrija verkorpert. Seine Nachfolger in gerader Linie, mit ihm 28, fülles zusammen eine der großen Perioden, welche Asankhjêja oder unzählbar heifsen; sie regierten in Kuçâvatî, Râg'agriha (Magadha) und Mithilâ. Von dem letzten, Ak'k'hima, wird eine neue Dynastie abgeleitet und so jedesmal von dem letzten einer Dynastie eine neue mit verschiedener Zahl von Königen und verschiedener Hauptstadt; es sind zwei und zwanzig-solche nach der des Mahasammata; die zwei und zwanzigste enthält den Okkaka, den Ixvåku, mit welchem die Sonnendynastie der Brahmanen anfängt; ob sie in Ajôdhjá regierte, wird nicht gesagt. Okkáka's Sohn Okkákamukha gründet eine neue Dynastie in Kapilavastu (oder Kapilanagara); von ihm werdes erst acht Nachfolger, dann 82,000 in gerader Linie abgeleitet; von dem letzten Gajasena stammt Sinhahanu, der Großvater des jetzigen Buddha. 8. Tunnoun's Mahavansa, Cap. II. seine Introduction p. XXXV. und die vollständigeren Augaben von ihm aus dem Dipavansa in As. J. of B. VII, p. 985. Es werden von Mahâsammata auf Okkâka 859, 589 oder vielieicht mur 140, 800, was freilich genug ist, gezählt. Man kann diese Anordnung etwa nicht so verbefsern, dass man annimmt, es seyen gleichzeitige Dynastica, die nach einander aufgeführt worden wären; es würden dann die Perioden nicht ausgefüllt werden und es widerspräche der Buddhistischen Darstellung. Die Namen sind in einzelnen Fällen der Brahmanischen Sage entnommen, wie Nêmi and G'anaka in Mithilâ, aber die meisten sind ganz fremd; einige der sonst bekannten sind ganz willkührlich versetzt; Sagara, Bharata, Bhagîratha steben zusammen unter den ersten 28, Daçaratha und Râma in der vorletzten Reihe und vor Ixvåku. Da hier die Willkühr so deutlich ist, kann man auch gar'nicht gelten laßen, daß die Buddhistischen Königsnamen aus Ländern, von denen die Brahmanischen Genealogien keine Dynastien überliefert haben, auf früher vorhandene, jetzt verlehrene Verzeichnisse beruhen; sie sind jedenfalls völlig werthlos und unbrauchbar.

Faden nehmen die Purana wieder auf; sie schließen sich zunächst an das Mahabharata an, weil der große Kampf als ein viel späteres Ereigniß gilt, denn die Thaten des Rama. Es sind hier zunächst die Purana als Quelle der historischen Sage zu betrachten; es kann dieses kurz geschehen, da ausgezeichnete Forscher in der neuesten Zeit sich ihrer Untersuchung gewidmet haben und wir uns auf sie berufen können.

Die unter dem Namen Puran'a (alt) noch vorhandenen Werke gehören alle in ihrer gegenwärtigen Form einer spätern Zeit; sie gehören auch einer späteren Gestaltung des religiösen Bewusstseyns der Inder, der Zeit der großen Secten der ausschließlichen Vishnu- oder Çiva-Verehrer, zu denen noch einige untergeordnete hinzukemmen; die epische Zeit kennt noch nicht diese Spaltung, obwohl Anfänge derselbeu in ihr schon sich wahrnehmen lassen. Die Purana sind im Interesse und zur Empfehlung dieser Secten geschrieben. Keines entspricht ganz, andere nur wenig, einige gar nicht der Beschreibung, welche uns vom Umfange und Inhalte eines Puranas aus der älteren Zeit gleichstimmig und zuverläßig überliesert worden ist 1). Es lag schen im Zwecke der gegenwärtigen Purâna, dass sie die Mythengeschichte im Sinne ihrer Secte aufzufaßen und umzuwandeln streben mufsteu; dieses zeigt sich auch oft, berührt uns aber hier nicht weiter: in der historischen Sage zeigen sich auch einzelne Wirkungen dieser besonderen Richtung; doch stimmen sie im Allgemeinen mit der epischen Ueberlieferung überein und ergänzen diese oft; ihre Hauptquelle ist das Mahabharata?). Wo die epische Er-

<sup>1)</sup> Ein Purân'a soll nach einem oft vorkommenden Distichon enthalten: 1) sarga, die Schöpfung, nämlich die erste und ursprüngliche, Kosmogonie; 2) pratisarga, die Wiederschöpfung, die Erneuerung und Zerstörung der Welten; 3) vança, Geschlecht, die Genealogie der Götter 'und Patriarchen; 4) manvantara, Manu-Zeiträume, die Regierungen der verschiedenen Manu; 5) vançânuk'arita, Nachfolge der Geschlechter, die alten Dynastien der Könige S. Wilson, The Vishnu Purâna, London, 1840. Preface, p. V. und E. Burnouf, Le Bhâgavata Purâna, Paris, 1840. Tom. I, préface, p. XLIV.

<sup>2)</sup> S. Wilson, ebend. p. III. p. IX. p. LVIII. u. a. Dann Burnour, a. a. O. p. XXXIV. p. XLV. p. L. In diesen zwei Vorreden hat man alles beisammen, welches für die Kenntnis der Puräna als wirkliche Ausbeute der Forschung gelten kann, wenn man dazu die besonderen Analysen einiger Puräna fügt, die wir Wilson verdanken; s. Essays on the Puränas. By

zählung uns erhalten ist, wird sie, wie sich von selbst verstebt, als älter und reiner den Vorzug verdienen; es fragt sich hier nach dem Werthe der in den Purana allein erhaltenen Sagen. Hier ist nun die Thatsache wichtig, dass die Purana in manchen Stücken so genau übereinstimmen, dass wir zu der Ansicht genöthigt werden, sie haben eine gemeinschaftliche ältere Quelle für diese Stücke benutzt; die Uebereinstimmung ist oft wörtlich. Es kommt hinzu, dass wir die bestimmte Ueberlieferung besitzen, dass es ursprünglich nur sechs große Sammlungen unter dem Namen Purana oder alter Erzählungen gab; diese wurden sechs Schülern des Süta mitgetheilt, der diese sechs Ausgaben aus der einen großen bildete, die er selbst von seinem Lehrer Vjåsa erhalten 1). Der Sinn dieser Vjása, welches Ueberlieferung ist nicht schwer zu erkennen: Wort Anordner bedeutet und auch für den Sammler der Veda und des Mahâbhârata gebraucht wird, bezeichnet nur, dass zu irgend einer Zeit eine Sammlung der Purana oder alten Sagen gemacht worden ist. Süta heisst der Lehrer der Verbreiter der alten Purâna, weil der Sûta der Barde und zugleich der Wagenlenker der alten Könige war; er sang das Lob seines Königs und mußte der alten Sage kundig seyn; er war gemischter Abkunft, sein Stammvater ein Xatrija, die Mutter eine Brahmanin; von mütterlicher Seite besass er die Bevorzugung, im Besitz der Gabe des Wortes und einer ehrenvollen Wissenschaft zu seyn, von der väterlichen das Recht an dem Ruhme des Kampfes Theil zu neh-Das höhere Recht die göttliche Lehre, den Vêda, zu besitzen, war ihm verwehrt 2); denn er war nicht reiner Abstammung. Sein Amt war aber ein ehrenvolles und seine Wissenschaft eine schr geachtete; eine große Liebe zu Heldenliedern und zur alten Sage spricht sich deutlich im alten Epos aus. Das Purana wird ein fünster Vêda genannt, weil es auch dazu dient, den unteren Kasten den Inhalt der Vêda mitzutheilen 3). Es war dieses das alte Purâna, die Kosmogonie, Theogonie, die Geschichte der Götter, der alten Weisen und der Helden. In diesem Sinne

Prof. H. H. Wilson, in J. of the R. A. S. V, 61. (über das Bråhma P.); p. 280. (über das Pådma); die frühern über Vishnu, Vaju, Agni und Brahmavaivarta) in As. J. of Bengal, I, 81. 217. 481. 585. sind mir nicht zugänglich.

<sup>1)</sup> Burnour, p. XXXVI. fgd.

<sup>2)</sup> S. die Stellen ebend. p. XXIX. p. XXXIII.

<sup>3)</sup> S. ebend, p. XX. Die Stellen sagen Cudra und Frauen.

werden schon Purâna in den dogmatischen Abhandlungen zu den Vêda, den Brâhman'a und Upanishad, genannt; doch wird die bestimmtere Umschreibung des Begriffs des Purâna erst der Zeit der Sammlung der alten Ueberlieferungen angehören. Es wird ferner auch von dem Itihâsa unterschieden, welches Wort besonders die Sagen von Menschen, alten Weisen und Königen, zu bezeichnen scheint. Der Itihâsa gehört ebenfalls dem Sûta und der große Indische Itihâsa, das Mahâbhârata, welches oft so, aber auch Purâna genannt wird, soll von Ugraçravas, dem Sohne des Sûta Lômaharshan'a, vorgetragen worden seyn; dieser hatte es aber von Vaiçampâjana, einem andern Schüler des Vjâsa 1).

Wir glauben hienach, dass es nicht zweiselhaft seyn darf, dass die alten Ueberlieserungen zu einer Zeit, die noch nicht bestimmt werden kann, aus dem Munde der Süta gesammelt und geordnet wurden. Aus diesen alten Puräna sind die achtzehn gegenwärtigen abgeleitet; wahrscheinlich nicht aus erster Hand, sondern durch mehrere Stusen; doch darüber wissen wir noch nichts. Klar ist das Versahren; für die alten zum Theil verkürzten, zum Theil weggelassenen Erzählungen sind theologische und philosophische Belehrungen, rituelle und ascetische Vorschriften und namentlich Legenden zur Empsehlung einer besonderen Gottheit und gewißer Heiligthümer an die Stelle gesetzt 2). Die Kritik muß unterscheiden zwischen dem älteren und dem spätern, hinzugefügten; das erste für nicht alt und ächt zu halten, wäre unverständige Kritik, nicht ächte,

Wir können die alten Purana schwerlich mit etwas passender vergleichen, als mit den Werken der ersten Logographen der Griechen; es wurden kosmogonische und heroische Sagen gesammelt; es waren unkritische Sammlungen, allein getreue. Es blieb aber auch später bei den Indern die Kritik aus und es entwickelte sich aus der Logographie keine historische Forschung.

Für die älteste Zeit ist das Mahâbhârata auch für die Purâna die wichtigste Quelle 3) und wir können also noch auf die Urquelle

<sup>1)</sup> Ebend. p. XIX. p. XXII. p. XXIV. S. auch die Ztschft. f.d. K. d. M. I, 66. Doch wird Mahâbh. I, 1026. auch gesagt, der Sauti (d. h. Ugraçravas) habe einen Theil gehört vom Vater Sûta Lômaharshana, dem Schüler des Vjåsa.

<sup>2)</sup> Bunnour a.a.O. p. XLIII. p. XLIX. fgd. Die neuern Purân'a scheinen auf den Namen Mahâpuràn'a d.h. große, Anspruch zu machen. Das Wort Itihàsa ist aus den Schlußworten vieler Erzählungen, besonders in den Upanishad: itiha, so wahrlich, itihâsa, so wahrlich war es, entstanden.

<sup>3)</sup> S. Wilson's Bemerkung zu V. Pur. p. 460.

zurückgehen. Kür die Zeit nach dem greisen Kriege sind wir aber auf die Purâna allein angewiesen. Es tritt zugleich eine große Aeuderung in der Darstellung ein; statt der Belebung durch die Sage, welche manche Gestalten der älteren Zeit hegleitet, felgen jetzt nur trockene Namen, die selten durch eine kurze Notiz hervorgehoben sind; höchst selten ist eine Erzählung von ihnen erhalten. Die älteren Geschlechter gehen aus, nur das von Magadha wird in die folgende Periode hinein fortgesetzt und nur bei ihm finden sich chronologische Angaben. Aber diese bieten manches verdächtige dar und obwohl die Zahl und die Namen der Könige meistens gleichlautend überliefert werden, möchten Auslassungen in diesen Verzeichnissen anzunehmen seyn. Unsere Untersuchung der Chronologie wird dieses bestimmt nachweisen. Es waren in den alten Purâna wahrscheinlich genauere Verzeichnisse, oder solche waren jedenfalls, wenn diese Geschichte der spätern Zeit nicht in jenen Werken Platz fand, sonst vorbanden. Wir können diese nicht sicher herstellen und es sehlt ein sicherer Faden, an dem wir mit der Chronologie der Purana von einem spätern Zeitpunkte rückwärts rechnen könnten. Die Puräna führen ihre Dynastien in ein viel zu hohes Alterthum zurück.

Wie die Chroniken, weisen also auch die Purana auf die alten epischen Gedichte, besonders auf das Mahabharata, als die älteste Quelle der historischen Ueberlieferung hin. Unsere Betrachtung wird daher zunächst auf das alte Epos hingelenkt; indem sie dieser Aufforderung folgt, wird sie, so weit möglich, nur die im Epos enthaltene historische Sage ins Auge faßen. Die Geschichte und das Wesen der Altiudischen Dichtung hier im Allgemeinen zu beschreiben, würde uns zu lange aufhalten und hier zugleich ungehörig seyn. Wir müßen zugleich bevorwerten, daß wir der Kürze zu Liebe wegen einiger Ansichten auf frühere Untersuchungen verweisen müßen, wegen anderer auf spätere, denen wir hier nicht vorgreifen können.

Es wird wehl darüber Kinstimmigkeit seyn, dass die alten epischen Gedichte, das Rāmājan'a und Mahābhārata, ursprünglich mündlich überliefert worden sind. Sie bezeugen selbet, dass bei großen Opfersesten in den Zwischenzeiten der heiligen Handlungen, an den Hosen der Könige, in den Waldeinsiedeleien der zusammenwohnenden Büsser, Lehrer und Schüler Erzählungen viel vorgetragen und begierig gehört wurden. Brahmanen erzählen solche Ergen und nicht blos Göttergeschichten, auch heroi-

sche; beide Gattungen spielen häufig bei den Indern in einander über. Doch werden die epischen Gedichte als solche besondern Sängern zugeschrieben; das Râmājana wird von den Söhnen seines Helden, Kuça und Lava, die es von dem Brahmanen Valmiki gelernt hatten, bei einem großen Pferdeopfer gesungen; ihr zusammengeretzter Name, Kuçilava, bedeutet einen Barden, später auch einen Schauspieler 1), als ob der Held durch seine Thaten ein Geschlecht von Sängern erzeugt hätte. Das Mahabharata, von Vjåsa verfasst, der Augenzeuge der Begebenheiten gewesen war, wird von dessen Schüler Vaiçampájana bei dem großen Schlangenopfer des Königs G'anamég'aja, eines Enkels des im großen Kampfe gefallenen Sohnes des ausgezeichneten unter den großen Helden, vorgetragen; auch den Sûta Lômaharshana war es gelehrt worden und dessen Sohn, der Sûta Ugraçravas, trug es zum zweiten Male bei dem Opfer des Çâunaka vor, wie er es von dem erstgenannten Vorträger gehört hatte 3).

Aus der müudlichen Ueberlieferung folgt, dass auf die Sagen der Heroenzeit das Bewußtseyn des Arischen Volks mit seinem ganzen Inhalt an religiösen und ethischen Ueberzeugungen einen mächtigen bestimmenden Einfluss ausgeübt hat. Das Volk macht zwar sein Epos nicht selbst, aber der Sänger gehört ihm ganz an und theilt alle seine inneren und äußeren Zustände; wenn er, ihm an Geist überlegen, selbsterzeugte Schöpfungen seiner Einbildungskraft dem versammelten Volke vorträgt, wird er in demselben Verhältnisse damit Glück machen, als er die schon im Gemüth des Volks wurzelnden Keime ins Leben ruft und als sein Lied die nur schlummernde, schou vorhandene Stimmung des Volksgeistes trifft; was misfällt und nicht einstimmt, wird der Sänger fallen lasson und so arbeitet allerdings das Volk an der Gestaltung seiner Heldensage mit. Es ist daher für die Indische Heldendichtung beziehungsvoll, dass zwar die Rhapsoden, welche sie vortragen, verschieden von den Priestern sind, die Verfasser aber selbst dieser Kaste gehören. Wir müßen hierin eine Andeutung

<sup>1)</sup> So steht es bei Bhavabhûti, Mâl. Màdh. p. 4.

<sup>2)</sup> Ugraçravas bedeutet scharfen Gehors; Lomaharshan'a (oder Romah.) lättet sich dem Sinne nach mit: Leidenschaft erregend, erklären; eig. das Hant aufsträuben machend (hrish statt bhrish == qqloow); aber jedem Kenner Indischer Poesie ist es bekannt, dass Haarsträuben auch bei großer Freude, Liebesaufregung, wie bei Zorn und Schrecken eintritt; es ist also allgemeines Zeichen des stark erregten Gemüths.

des priesterlichen Einflusses auf die Gestaltung des Epos erkennen 1).

In der Annahme einer ursprünglich mündlichen Fortpflanzung liegt auch die Behauptung-enthalten, dass eine geraume Zeit verfliessen musste, ehe die Dichtung ihre geschlossene Abrundung gewann. Doch zeigt sich hier ein verschiedenes Verhältnis der beiden Gedichte. Das Râmâjana enthält eine einzige große Sage der Vorwelt, die von Râma, und die ihr beigesellten Erzählungen stehen in natürlicher und fester Verbindung mit ihr; das Gedicht folgt dem Leben des Helden im regelmässigen Fortgange und es kann sich daher früher abgeschloßen haben; eine mehr kunstvolle Anordnung zeigt sich nur in der Einfügung der Episoden, z. B. in dem ersten Buche, und gehört wohl der spätern Ausbildung der Erzählung. Valmiki erscheint zwar als Zeitgenosse des Râma, doch wird dieses nichts mehr bedeuten, als dass die Entstehung des Heldenliedes in die Zeit des Helden zurückversetzt wird; die wirkliche Verfaßerschaft des Valmiki und die unveränderte Ueberlieferung des Gedichts vom Anfange an wird die kritische Forschung nicht gelten laßen können.

Ganz anders tritt das Mahabharata auf. Es trägt den Namen der personificirten Diaskeuase, den des Vjasa, an der Spitze; es giebt sich nicht für die erste Rhapsodie, wie sie ursprünglich einem Könige vorgetragen worden, soudern für eine Wiederholung derselben bei dem Opferfeste eines Brahmanen aus; es hat endlich selbst die Nachricht aufbewahrt, dass von den 100,000 Distichen, die das Gedicht jetzt enthalten soll, nur 24,000 der ursprünglichen Abfasung gehörten. In der That, der eigentliche Kern des Gedichts, wie es ihn selbst oft bestimmt: der Hader der zwei alten nahe verwandten Königsgeschlechter, der Pandava und Kaurava, ihr großer Kampf und schrecklicher Untergang, ist von einer

<sup>1 )</sup> Auch dieses ist wohl charakteristisch, daß der zweite Vortrag des Mahâ-bhârata vor Çâunaka, einem Brahmanen, statt findet; der Sûta Ugraçravas wird angewiesen, die Fragen zubea ntworten, welche ihm Çâunaka vorlegt; dieser war aus berühmtem priesterlichem Geschlecht, heißt der Götterund Menschen-Geschichte kundig, und ein Lehrer der Âran'jaka Upanishad. Mahâbh. I; 1. fgd. 852. fgd. Er kommt so auch vor in dieser Upanishad und ist wohl derselbe, der einen Zweig des Atharvavêda verbreitete. S. Colebrooke's Essays, I, 18. 47. 93. Ob auch nicht im Namen Vaiçampâjana eine Beziehung liege? Der Name muß von einem Worte viçampaherkommen, was daßelbe als viçâmpati, König, bedeuten würde. Es wäre somit der königliche Barde, er trägt das Gedicht dem Könige G'anamêg'aja vor.

großen Maße angewachsenen Stoffes eingeschloßen; die ursprüngliche Sage, der große Kampf, kann durch das Labyrinth der ringsum aufgeschoßenen wuchernden Wälder nur mit Mühe ihre Bahn finden und wird nur zu oft in ihrem Fortschritte gehemmt. Es ist dieses kein zufälliger Anwuchs; das große Werk behauptet, in sich alle Erzählungen der Vorwelt zu umfaßen, über alle Interessen des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens zu belehren. Es spricht die bewuste Absicht aus, ein Lehrbuch seyn zu wollen 1).

Der Unterschied beider Werke tritt auch in der Ansicht der Inder bestimmt hervor. Das Rämäjana wird ein Kävja, ein eigent-liches Gedicht, mit poetischen Zwecken verfast, genannt; das Mahäbhärata heisst vorzugsweise ein Itihäsa oder äkhjäna, Erzählung<sup>2</sup>). Die jetzige Gestalt beider Werke stimmt mit dieser Verschie-

<sup>1)</sup> Ich muß der Kürze wegen hier auf die Vorrede des Hrn. von Schlegel zu seiner Ausgabe des Ràmàjan'a, Vol. I. namentlich p. XI. fgd. und auf meinen Aufsatz über das Mahàbhàrata in der Ztschft. f. d. K. d. M. I, 87. fgd. verweisen. Die wichtigsten Aussprüche des Mahābhârata über sich selbst sind etwa diese: I, 807. "es giebt keine Mähre auf Erden, welche sich nicht auf diese Erzählung stützt, so wie keine Erhaltung des Leibes ohne Nahrung." I, 645. "Der zweimal gebohrene, welcher die vier Vêda nebst den Anga und Upånga kennt und nicht dieses Epos, der ist nicht ein erfahrener." 646. "Es ist ein großes Lehrbuch des Nützlichen, ein Lehrbuch des Rechts, ein Lehrbuch des Angenehmen, ausgesproehen von Vjåsa vom unermeßlichen Geiste." Wir sehen hieraus, daß es auch nicht blos für die unteren Kasten bestimmt ist. Der Unterschied ist der, daß diese nur aus dem Epos und den Puräna die Lehre lernen konnten, die drei zweimal gebehrenen hatten auch die Vêda; der Natur der Sache nach blieben diese aber vorzugsweise nur Besitzthum der Priester.

<sup>2)</sup> S. die von Burnour angeführten Stellen, préf. p. XXIII. Das Wort âkhjâna, Erzählung, wird oft von Mahâbhârata gebraucht; z. B. I, 18. 305. 307. doch mit besonderm Nachdruck itihâsa, ebend. I, 19. 309. 311. 3967. u. s. w. Auch kathà, Erzählung, wie purân'a. Akhjâna soll Erzählung einer Begebenheit von einem Augenzeugen, upākhjāna (Nacherzählung) die einer von einem andern gehörten seyn. S. Burnour, p. XXXVIII. Auch Mann unterscheidet, III, 232. âkhjāna, itihâsa, purân'a und khita. Kullàka versteht unter dem ersten Göttergeschichten, wie von Garud'a, unter dem sweiten Werke wie das Mahâbhârata, beim dritten die eigentlichen Purân'a, bei khita Sammlungen von Gebeten und Hymnen; khita wird jedoch ausdrücklich für das Harivança gesetzt, Mah. I, 357—358. und in Plur. I, 641—642. und dieses Werk nennt sich Khita-Harivança. Khita heißt ödes Land, Lücke, Leere; das Harivança füllt die Lücke des Mahâbhârata in der Jugendgeschichte des Krishna aus, daher wohl der Name. Aus Manu sieht man, daß es auch früher solche ergänzende Erzählungen gab.

denheit des Planes überein. Während das Ramajana sich beguigt mit der einzigen Sage von Rama und diese nur mit wenigem Beiwerk zur Belebung und Verschönerung des Ganzen ausstattet, tritt das Mahabharata als encyclopadisches und beiehrendes Werk auf. Es enthält außer einer großen Zahl von Sagen über alte Könige, die als für sich bestehende Erzählungen im Umlaufe waren, z. B. Râma's Geschichte, die es auch mittheilt 1), eben so viele Göttergeschichten und Thaten der alten helligen Männer; es giebt uns Theogonien und Kosmogonien, dogmatische und gesetzliche Abschnitte, philosophische Auseinandersetzungen und Apologen neben Dichtungen, die ein ganz poetisches Ziel verfolgen. hat nicht rein dichterische Zwecke, obwohl einzelne höckst vertreffliche Dichtungen darin vorkommen, sondern auch didaktische. Eine Folge dieser Anlage ist nun auch der lockere Zusammenhang mancher Theile, eine große Leichtigkeit Einschiebsel einzufügen, und es kann keine Frage seyn, dass wir im Mahâbhârata Stücke aus sehr verschiedenen Zeiten, wie sehr verschieden an Inhalt und Farbe vor uns haben 2). Das Râmâjana ist dagegen aus einem

Mit Beziehung hierauf scheint das Mahabharata östers akkila, lückenlos, vollständig, zu heißen. — Der Name des Mahabharata, das große Bharata. ist noch nicht sicher erklärt. Die Erklärung im *Makâb*ā. I, \$64. von bhàra, Last, Schwere, weil es an Gewicht die vier Vêda nebst den Upanishad übertreffe, ist natürlich nur Spielerei. Eine zweite, ebend. 2321. es heisse Mahabharata, weil es die große Geburt der Bharatiden, der wunderbare Itihâsa der Bharatiden sey, hat mehr für sich; denn Bharata im Pluralis steht für das Königsgeschiecht, wozu die Pandava und Kaurava gehören. Die Grammatiker leiten es ab vom Namen des angeblichen alten Königs Bharata, dem ersten Beherrscher vom ganzen Indien, (I, 3119.), von dem auch Bhàrata als Benennung Indiens hergeleitet wird; dieses scheint weniger wahrscheinlich, da dieser Bharata ein unsicheres Wesen ist und wenig im Gedicht zu bedeuten hat. Doch ist zuzugeben, daß, wie das Mahabh. I, 3121. selbst sagt, viele Geschlechter berühmter Könige Bharata genannt worden sind. Der Stammvater Bharata mag ersonzen seyn, aber es ist sicher, dass die Pâurava, Kâurava und andere königliche Familien Bharata oder Bhàrata hiefsen. Die Bezeichnung Gedicht von den Bharata ware nicht unpalsend. Bharata kann so viel als bhartri, Herr, Herrscher bedeuten. Die Ableitung, die ich sonst vorsiehen möchte, große Rhapsodic, von bharata, eig. Träger, dann Sänger, nachher Schauspieler (woher die Bhat der Räg'puten, die in Guzerat Bharot heißen), hat gegen sich, daß sich das Wort nicht für Rhapsoden im Mahabharata findet.

Mah. I, 52. heifst es; einige Brahmanen lesen das Bhârata von Manu, amdere das Astika, u. s. w.

<sup>2)</sup> So spricht sich auch Burnouf aus, a. a. O. p. XLII. wie Wilson, p. IX.

Guise. Das letztgenanute Werk ist auch entschieden älter, nicht blos, weil es eine ältere Begebenheit erzählt und, seinem Plane treu, spätere Ereignise nicht erwähnt, sondern die in ihm herrschende Weltansicht ist eine ältere; seine Sphäre ist geographisch beschräukt auf das Land im Norden des Vindhja, im Süden ist huter Waldwildnifs, die Bewehner sind Affen, in seiner Erdbeschreibung erscheinen nicht die Weltfuseln. Das Mahäbhärata zieht ganz Indien in seinen Kreis, im großen Kampfe fällt sogar der König Påndja der südlichen Mathurå, ein Zug, der unmöglich der ursprünglichen Kauravasage eigen gewesen seyn kaun.

Vergegenwärtigen wir uns die Umgestaltungen, welche die alte Indische Sage, weil sie ursprünglich im Munde der Sänger forterbte und alle Eindrücke der sich ändernden Zeit in sich aufnehmen musste, weil bei ihrer schliesslichen Abrundung und Festsetzung die Priesterschaft betheiligt war, erfahren hat, so treten vorzüglich zwei Einwirkungen uns entgegen: eine verallgemeinernde, die Physiognomie der älteren Zeiten verwischende Umprägung, dann eine priesterliche religiöse Beherrschung des ganzen Stoffes. Die Weltanschauung einer spätern Zeit durchdrang die ältere Sage, die Lehren von den drei großen Göttern, den vier Kasten und ihrer Stellung und was sonst nicht ursprüngliche Indische Auschauung war, bemächtigten sich auch der Ueberlieferungen aus der frühesten Urzeit. Das priesterliche Element und die Göttergeschichte beengten den kriegerischen Charakter der Heldensage und wicsen dieser engere Gränzen an. Die Kämpfe in Râmâjana wollen mehr durch das wunderbare und das übernatürliche der Personen und Waffen zum Erstaunen, als durch natürliche großartige Menschenkraft zur Bewunderung hinreissen; einzelne Bücher des Mahâbhârata, in denen das Gemählde heroischen Kampfes noch ungeschmälert erhalten ist, geben uns eine Vorstellung von der kriegerischen Begeisterung und der Lust am Kampfe, die einst die alten Helden und Sänger erfüllten.

Es versteht sich von selbst, dass die Indische Sage auch alle solche Umbildungen erlitten hat, wie sie der noch frei waltenden Ucberlieserung überhaupt eigenthümlich sind, die Vergrößerung der Heldengestalten, die Zusammendrängung ganzer Zeiten, Zustände und Richtungen in die Gestalt einzelner Personen und in einzelne Handlungen, die Beseitigung der Nebenumstände und ihre Ergänzung durch poetische Schöpfung, und andere, die wir hier nicht

zu verfolgen brauchen; nur auf eine Erscheinung dieser Art scheint es nothwendig hier besonders aufmerksam zu machen.

Es ist dieses die Uebertragung des Dogmas von den Verkörperungen, den Avatüra des Vishnu auf den Haupthelden jedes der beiden Gedichte. Dieses Dogma ist den Vêda fremd und die wenigen Anspielungen, die in ihnen auf Mythen vorkommen, die später iu die Avatara des Vishnu aufgenommen worden sind, zeigen, dass in der ältesten Zeit die Lehre von der periodischen Menschwerdung des erhaltenden Gottes zur Vertilgung des Uebels noch nicht gebildet worden war 1). In den epischen Gedichten erscheinen Râma und Krishna zwar als Verkörperungen des Vishuu, aber zugleich als menschliche Heroen und diese zwei Vorstellungen sind so wenig mit einander verschmolzen, dass beide gewöhnlich nur wie andere höher begabte Menschen austreten, nach menschlichen Motiven handeln und ihre göttliche Ueberlegenheit gar nicht geltend machen; nur in einzelnen eigens zur Einschärfung der Göttlichkeit hinzugefügten Abschuitten treten sie als Vishnu hervor. Man kann beide Gedichte nicht mit Aufmerksamkeit lesen, ohne an die spätere Hinzufügung dieser vergötternden Abschuitte, an ihre oft ungeschiekte Einführung, ihre lose Verbiudung und ihre Entbehrlichheit für den Fortgang der Erzählung erinnert zu werden. Krishna ist, auch wie das Mahabharata jetzt uns vorliegt, nicht der Hauptheld des Gedichts; dieses sind die Påndava. Er gehörte gewiss schon zur ursprünglichen Påndavasage, aber als Held seines Stammes und nicht höher stehend als die Pandava; seine Erhebung über die Nebenhelden gehört späteren Beműhungen, durchdringt aber nicht das ganze Werk, und nur in sehr seltenen Stellen haben die späteren Bearbeiter gewagt, das Bharata das heilige Buch von Krishna zu neunen 2).

<sup>1)</sup> Colebrooke, Misc. Essays, I, 75. führt eine Védastelle an, in welcher Brahmâ bei der Weltschöpfung als E er erscheint; ist also gar nicht der spätere Mythus. Von den drei Schritten des Vishnu ist in einem Gebete aus den Véda, ebend. p. 138. p. 151. die Rede; aber von Bali erscheint keine Erwähnung. Râma und Krishna als Gegenstände der Verehrung kommen nur in einigen später hinzugefügten Upanishad vor. S. ebend. I, 110. Die Bhagavadgitä spricht, IV, 7. das Dogma so aus: "so oft eine Erschlafung des Rechts entsteht und Erhebung des Unrechts, erschaffe ich (Vishnu) mich selbst."

<sup>2)</sup> Ich kann mich bei diesen Behauptungen auf Wilson berufen, der, Vishau Pur. pref. p. IX. bemerkt: "im Râmâjana erscheint Râma, obwohl eine Verkörperung des Vishnu, gewöhnlich nur in seinem menschlichen Charakter.

Es ergiebt sich hieraus, dass wir die alte Indische Sage nicht in ihrer ursprünglichen Form besitzen, sondern so wie sie sich im Fortgange der Entwickelung des Indischen Volks umgestaltet hatte und bei ihrer Beurtheilung und Benutzung darf die Rücksicht auf diese Umänderungen nicht übersehen werden. Es sind in einzelnen Fällen in den Veda die älteren Formen wohl ersichtbar, aber aus solchen kurzen vereinzelten Erwähnungen diese herzustellen, ist keine Hoffnung und die epischen Gedichte bleiben für uns die eigentlichen Fundgruben der Indischen Sage. Es wird daher besonders wichtig zu wissen, welcher Zeit wir die Feststellung der noch erhaltenen Form des Epos zuschreiben sollen. Wir betreten

Etwas ähnliches findet sich in Bezug auf Krishna im Mahâbhârata, wo in manchen Stellen seine göttliche Natur weniger entschieden behauptet, in andern bestritten oder geläugnet wird, und in den meisten Lagen, in denen er handelnd dargestellt wird, erscheint er als Fürst und Krieger, nicht als Gottheit. Er bedient sich keiner übernatürlichen Eigenschaften, um sich und seine Freunde zu vertheidigen, oder seine Feinde zu überwinden und vernichten." In Beziehung auf das Râmâjana hat Hr. von Schlegel mir oft die Bemerkung gemacht, dass man, ohne dem Zusammenhange der Erzählung zu schaden, die Capitel, in denen Ramas als einer Verkörperung des Vishnu gedacht wird, ganz weglaßen könnte. In der That, wo die Verkörperung des Vishau in die vier Söhne des Daçaratha geschildert wird, Râm. I, 14. fgd. ist das eigentliche große Opfer schon vollendet, die Priester schon alle zum Schluss beschenkt, als das neue Opfer angefangen wird, bei welchem die Götter erscheinen, dann sich zurückziehen und nun erst auf die Verkörperung bei Vishnu antragen. Wäre es ein ursprünglicher Bestandtheil der Sage gewesen, hätten die Götter gewiss früher die Sache überlegt und die Opferhandlung wäre ohne Unterbrechung fortgeschritten. In demselben Buche Cap. 74. 75. wird eine Scene mit dem frühern (Paraçu) Râma plötzlich eingeschoben, um den neuen Rama von ihm für Vishnu erklären zu luísen. — Im Mahábhárata habe ich viele solche Zusätze bemerkt; der Kärze wegen will ich nur auf einen aufmerksam machen — die Bhugavadgith ist ein allgemein bekannter zweiter. Es ist jener im dritten Buche, wo bei der Gelegenheit, dass die Freunde die unglücklichen, ihres Reichs beraubten Påndava im Walde besuchen, auch Krishna eingeführt und gans im späteren Sinne als allgemeiner Gott gepriesen wird. III, 12. fgd. Vol. I, p. 426. — Ebeuso geht es mit den untergeordneten Verkörperungen; im Ançavataran'a, oder der Verkörperung der Antheile an den Göttern, Mahàbh. I, 66-67. werden alle Helden und Könige des großen Krieges als Verkörperungen der Götter und Dämonen beschrieben, je nachdem sie Freunde oder Feinde der Påndava sind; nachher ist aber von dieser Göttlichkeit gar nicht die Rede. — Das Mahabharata wird, 1,2300. karshn'am vêdam d. h. Vêda vom Krishna genannt, worauf Burnour, pref. p. XXI. aufmerksam macht; es ist mir keine zweite Stelle der Art aufgefallen.

aber hier eines der dankelsten und noch unsichersten Gebiete der Indischen Forschung. Es ist zwar nicht schwer, von irgend einem einzelnen Gesichtspunkte ausgehend, eine zuversichtliche Behauptung aufzustellen, man kann aber auch leicht dabei sich der Bföße eines unbesonnenen Urtheile und einer großen Unbekanntschaft mit allen den Momenten, die zu erwägen sind, preisgeben. Es fehlen die festen chronologischen Punkte, auf die man fußen müßte und einige Erwähnungen in diesen Gedichten, auf die man sich glaubt mit Sicherheit berufen zu köunen, ergeben sich bei genauerer Untersuchung als allein nicht hinreichende Bestimmungsgründe 1). Dann ist besonders zu erwägen, daß auch bei dem Råmåjana die philologische Kritik ihr Geschäft noch nicht vollendet, bei dem Mahåbhårata noch gar nicht angefangen hat; namentlich bei diesem Worke ist dieser Umstand von entscheideuder Wichtigkeit; denn es ist klar, daß wir erst wißen müßen, welche

<sup>1)</sup> Man hat die Erwähnung fremder Völkernamen als solches Mittel anwenden wollen; es wird sich später zeigen, dass diese nichts entscheiden können. Im Râmâjana sind einige Bilder des allgemein verbreiteten Thierkreises genannt (I, 19, 2. fgd.). Hieraus lässt sich aber nur ein Schluss ziehen, wenn erwiesen seyn wird, dass der Thierkreis so spät und von Griechenland aus verbreitet worden sey; die Stelle sehlt in der zweiten Recension, es ist also die Frage, ob sie nicht erst bei einer späteren Bearbeitung zugefügt worden ist. Deutliche Zusätze kommen vor, wie die von Hrn. v. Schlegel in seiner Ausgabe bezeichneten: I, 45, 40. fgd. 70, 27. fgd. und II, Cap. 96. welches die Scholiasten selbst verwerfen. Bei dem viel festern Zusammenhange der Theile des Râmâjana sind in ihm solche Zuthaten viel leichter sa erkennen; doch auch in Mahâbhârata sind deutliche Kinschiebsel dieser Art, wie das große, welches Màrkan'd èja Samàsjâ, heißt, III, Cap. 182. fgd. Vol. I, p. 656. fgd. Es ist auch hier das Waldleben der Påndava benutzt, um viele Darstellungen späterer Art anzubringen; Vishnu als Nåråjana wird auch hier als alleiniger Gott verherrlicht, namentlich p. 670. Am bezeichnendsten sind die Schilderungen des Kalijuga, die natürlich prophetisch gehalten sind, aber sehr deutlich auf bestimmte, wirkliche und tief verhaßte Erscheinungen anspielen; es heißt, im Kalijuga werden viele Miêk'hakönige seyn: Andhra, Çaka, Pulinda, Javana. Kambog'a, Bàhlika, Abhira, v. 12838. fgd.; es heilst öfters, die ganze Welt sey Mlèk'ha gewordes. Namentlich sind die Buddhisten Gegenstand der Schmähung; sie werden zwar nicht genannt, aber deutlich bezeichnet, nicht nur, weil es heißt, alle Kasten würden aufgehoben, die Brahmanen, Xatrija und Vaicja gemischt und den Cûdra gleich, v. 13025 u. öfters, sondern namentlich in dieser Stelle, v. 18074: "sie werden Knochengebände (êdûka) verehren, und die Gottheiten ausschließen: die Çûdra werden bei dem Untergange des Weltlaufs den zweimal gebohrenen nicht dienen. An den Einziedeleien der

Theile bei dem Abschluß der Diaskeusse, die uns vorliegt, ihnen einverleibt worden waren, welche erst nachher ihnen angefügt sind; diese letzteren können über die Zeit der letzten Bearbeitung nicht entscheiden. Man wird überhaupt bei der ältesten Indischen Litteratur zuerst das sehr weitläufige Geschäft ausgeführt haben müßen, das relative Alter der einzelnen Theile derselben zu einander fostzusetzen, ehe man Zeitbestimmungen wird untersehmen dürfen. Wir können hier auf diese Untersuchung nicht eingehen, sie muß der Geschichte der Litteratur vorbehalten bleiben.

Wenn ich es also hier ablehnen muss, eine Bestimmung über die Zeit zu geben, in welcher die epischen Gedichte zu ihrer abgeschlossenen, jetzt noch erhaltenen Gestaltung gelangten, und behaupten muss, dass die in ihnen enthaltenen Sagen manche Umwandelungen erfahren haben, ehe sie in einer festen und bleibenden Form aufgeschrieben worden sind, so glaube ich andererseits cben so sicher einzuschen, dass diesen Umanderungen in ziemlich früher Zeit ihre Gränze gesetzt worden ist, dass wir diese Sagen als ächte und unveränderte Ueberlieferungen der alten Inder zu betrachten haben, dass sie der Vorbuddhistichen Zeit angehören und seitdem nicht mehr wesentlich geändert worden sind. berücksichtige hier natürlich gar nicht, was ich als reines Einschiebsel, als blos außerlich angefügte Zuthat glaube bezeichnen su dürfen. Dieses beseitigt, glaube ich, dass wir die epischen Gedichte in wesentlich derselben Form vor uns haben, die sie schon bei den eigentlichen Diaskeuasten besafsen und dass nachher vorzüglich nur die Bearbeitung im Sinne der ausschliesslichen Vishnu-Verehrung hinzukam; denn diese Auffassung ist angeklebt, nicht mit dem innern Wesen der alten Sage verwachsen. Ich habe schen oben diese Art der Bearbeitung bezeichnet.

Die einzige Art von Zeitbestimmung, die mir hiebei jetzt schon möglich scheint, ist diese. Der Buddhismus tritt sicher kurz nach der Zeit des K'andragupta unter der Regierung seines Enkels Açôka als mächtig wirkende und das Brahmanenthum angreifende Macht auf; er muß von seiner ersten Erscheinung all-

großen Rishi, bei den Wohnungen der Brahmanen, an den Tempeln der Götter, an den Opferstätten und den Sitzen der Någa wird die Erde Knochengebäude zum Zeichen haben, nicht geschmückt seyn mit Häusern der Götter; dieses wird das Zeichen des Weltendes seyn nach Ablauf der Weltalter." Es sind offenbar die Beliquien-Tempel der Buddhisten gemeint und die Stelle muß einer Zeit des sehr mächtigen Buddhismus gehören.

mählig an Verbreitung und Kinfluss zugenommen haben; doch wilsen wir nicht, ob in dem Grade, dass die Brahmanen sich stark beeinträchtigt zu fühlen dringende Gründe hatten. Durch Açôka's Maßregeln geschah ihnen aber so großer Abbruch, daß es wie unbegreifliche Gleichgültigkeit oder außerordentliche Absichtlichkeit erscheinen muss, wenn die Brahmanen nach Açôka's Zeit jede Anspielung auf Buddhistische Dinge zurückgehalten hätten, in Werken, die so viele Gelegenheiten in Beziehungen des Cultus, des bürgerlichen und ethischen Gesetzes darbieten, um der Buddhistischen Neuerungen zu erwähnen. Dass die epischen Gedichte ihrer Abfassung nach den Brahmanen gehören, wird wohl niemand läuguen. In den alten ächten Theilen der epischen Gedichte finden sich aber gar keine Anspielungen auf den Buddhismus; in den später hinzugefügten, die schon durch ihren anderwärtigen Charakter als solche bezeichnet sind, haben wir ihrer aber nachgewiesen; ihre Abwesenheit in den übrigen Theilen ist daher um so entscheidender. Ich halte daher solche Theile des Epos für älter als die Herrschaft des Buddhismus<sup>1</sup>).

Neben diesem Charakter lässt sich ein zweiter wahrnehmen, der zu dem gleichen Ergebnisse führt. Ich glaube aus Megasthenes Nachrichten über Indien folgern zu können, dass zu seiner Zeit das Indische Volk in die zwei großen Secten der Vishnuiten und Çivaiten zersiel, das heißt also zur Zeit des K'andragupta. In den epischen Gedichten ist nun allerdings eine deutliche Hinneigung zum Vishnuismus und musste seyn, da zwei Formen dieses Gottes, Räma und Krishna, ihre Haupthelden sind. Es gilt aber überall Çiva als dritter großer Gott, nur in den eben angegebenen späteren Zusätzen in Mahâbhârata wird Vishnu zum höchsten und einzigen Gotte erhoben ganz im Widerspruche mit den älteren Theilen; diese tragen durchaus den Charakter der Religion der drei großen Götter und können nicht in einer Zeit abgesast seyn, in welcher jene Spaltung schon allgemein geworden war.

<sup>1)</sup> Im Råmåjan'a findet sich nur eine Stelle, in welcher Buddha's gedacht wird, und zwar als eines nàstika oder Atheisten und eines Menschen ohne wahre Veberzeugung, der nach Zeitumständen ganz entgegengesetzte Lehren und Ansichten vorträgt, II, 109, 80-88. Die Stelle ist aber sehr plump und angeschickt angehängt und ganz ohne Zusammenhang mit dem Texte. Sie ist ohnehin in regelmäßigen eilfsylbigen Versen und sehlt in der Bengalischen Recension. Hr. von Schlegel hat sie schon als unächt genügend anchgewiesen; praesat. Vol. I, p. LV. Man kann diese nicht einmal den Dinskeussten zuschreiben, sie muß noch später angehängt seyn.

Auch in Beziehung auf eigenthümliche Sitten, welche später allgemeiner geworden sind, aber nicht ursprünglich waren, trägt das Epos das Gepräge unveränderter älterer Abfalsung. Es ist bemerkt worden, dass zur Zeit Alexanders des Großen die Wittwenverbrennung wenigstens unter den Xatrija allgemein als Gesetz herrschte<sup>1</sup>), in den epischen Gedichten aber sogar Königinnen als Wittwen noch geehrt fortleben. Doch gilt dieses nur vom Råmåjana; im Mahâbhàrata verbrennt sich die Mådri, die jüngere Gemahlin, mit dem Könige Påndu<sup>2</sup>).

Es ist endlich die Sprache der epischen Gedichte in Erwägung zu ziehen. Die jetzt sichere Thatsache, dass zu Açôka's Zeit das Sanskrit nicht mehr allgemeine Volkssprache war, ist für die Beurtheilung der älteren Litteratur von großer Wichtigkeit. Da Acôka seine Verordnungen, die für das ganze Velk bestimmt waren, nicht in Sanskrit, sondern in zwei schon sehr disorganisirten davon abgeleiteten Volkssprachen bekannt machte, folgt, dass die alte Muttersprache schon auf einen kleinern Kreis der Bevölkerung beschränkt war. Eine solche Entartung der Sprache ist aber nicht das Werk weniger Jahre; das Sanskrit muß Jahrhunderte früher augefangen haben, sich in Volkssprachen aufzulösen; wir wollen dabei die Ueberlieferung hier gar nicht berücksichtigen, dass die Buddhisten von Anfang in Pråkrit ihre neue Lehre vorgetragen hätten. Es kommt in den epischen Gedichten nie eine Anspielung darauf vor, dass die verschiedenen Klassen der Zuhörer sich nicht hätten verstehen können; ich habe auch keine Anspielung auf eine Verschiedenheit der Sprache unter den Ârja bis jetzt gefunden. Die epische Sprache ist nun aber deutlich das Erzeugniss der noch frischen, beweglichen, im Munde des Volks lebenden Rede; wir können die ersten Anfänge des epischen Stiles und der Versarten des Epos in den Upanishad und Hymnen der Vêda nachweisen und sichern diesem Stile dadurch ein höheres Alter. In der Sanskritlitteratur, welche auf Açôka's Zeiten folgt, erscheint schon die künstliche Sprache der späteren Epoche, schon in den ältesten Inschristen; in den Dramen, die auch dieser Folgezeit gehören, ebenso und daueben Volkssprachen für die unteren Stände. Wenn sich der epische Stil auch noch in dieser spätern Zeit er-

<sup>1)</sup> VON SCHLEGEL, de Zodiaci antiquitate et origine, in der Ztschft. f. d. K. d. M. III, 879. Strabo schreibt die Sitte den Kathaern zu, XV, 1, 31. S. sonst Diod. Sic. XIX, 88.

<sup>2)</sup> Mahàbh I, Cap. 125.

bălt, so merkt man ihm leicht an, wie in den Purâna, dass hier nicht ein lebendiger Flus der Rede ströme, wie dem Apollonios und Kallimachos, dass sie die Homerische Mundart nicht von ihren Ammen gelernt hatten; es ist gelehrte, obwohl oft sehr geschickte Nachahmung. Diese Erwägungen geben mir die Ueberzeugung, dass der epische Stil schon vor der Zeit des Açôka und viel früher vollkommen ausgebildet war und dass wir ihn in seiner ursprünglichen Aechtheit vor uns haben. Ich glaube daher auch, dass von Seiten der Sprache kein gültiger Einwurf gegen die Behauptung erhoben werden kann, dass wir in den epischen Gedichten nach kritischer Ausscheidung des späteren einen reichen Schatz alter und ächter Ueberlieferung besitzen.

Was die epischen Gedichte von historischer Ueberlieferung im engeren Sinne, mit welcher allein wir uns jetzt näher beschäftigen, enthalten, zerfällt in zwei Gattungen: es sind Stammbäume, götra. vança, oder Verzeichnisse der alten Dynastien, dann Sagen von einzelnen Menschen, nicht blos von Königen, sondern vielfach auch von den heiligen Männern der Vorwelt. Es sind höchst wenige und vereinzelte Nachrichten, die man als historische Notiz unmittelbar hinnehmen kann; im Allgemeinen sind es Erzählungen sagenhafter Art, aus denen nur durch richtige Deutung ein historisches Moment gewonnen werden kann; diese Deutung wird oft schwierig, weil uns diese Sagenwelt noch so neu und so wenig erforscht ist. Wir wollen daher nur einen sehr beschränkten Gebrauch von dieser Quelle uns erlauben, sie ganz zu vernachlässigen, scheint um so mehr ungerechtfertigt, als wir über das höhere Indische Alterthum keine anderen Nachrichten besitzen. Wir bezeichnen diese Sagen hier nicht genauer, da wir später auf sie zurückkommen müßen.

Die Aufbewahrung der Stammbäume der fürstlichen Kamilien ist eine alte Indische Sitte, sie ist bekanntlich noch bei den Råg'puten erhalten, welche auf schön geschriebenen Rollen ihre Verfahren bis in die Zeit der alten Heldenlieder sich verzeichnen lassen; ihre Barden sind mit dieser Kenntniss der Vorfahren beaufzagt. In der alten Zeit war diese Kunde auch eine mündlich überlieserte; bei Hechzeiten fürstlicher Personen werden die Ahnherren aufgezählt, in Råmåjana zählt der Hauspriester des Königs Daçaratha bei einer solchen Gelegenheit sie auf, der König von Mithila aber selbst<sup>1</sup>). Solche Verzeichnisse müßen früher in getrennter

<sup>1)</sup> Ràm. I, 70, 19. 71, 8.

Form neben der erzählenden Sage bestanden haben: in Mahäbhärata findet sich ein Verzeichniss der Könige aus dem Mondgeschlechte in Prosa, in welchem mehrere Distiche aus einem älteren Verzeichnisse ungeführt werden, einem Anwanga, oder Reihenfolge des Geschlechts¹) und es gab auch besondere solche Verzeichnisse in Versen, einzelne weise Männer treten als besonders dieser alten Familien kundig auf; es erscheint jenes Anuvança nicht nur als trockenes Verzeichnis, sondern den Namen waren, wenigstens einigen, Sagen zugefügt. Wir können hiernach einigermaßen uns vorstellen, wie die Vançanuk'arita der alten Puräna, die offenbar daßelbe als Anuvança sind, heschaffen waren ²).

Es findet sich in Mahabharata neben dem schon erwähnten Verzeichnisse ein zweites derselben Dynastie, bei welchem von einzelnen Königen die Sage ausführlich erzählt wird. Beide sind höchst wahrscheinlich die Hauptquelle, aus welcher die späteren ihre Kenntniss dieses Theils der alten Königsgeschlechter geschöpst haben. Die Namen weichen aber zum Theil in beiden ab und auch von denen der Purâna<sup>3</sup>); wir werden nachher auch Gründe anführen, welche es wahrscheinlich machen, dass sie einst vollständiger waren. Die Namen selbst sind ohne Zweifel meistens alt und insofern ächt, manche von ihnen erscheinen einzeln in den Vêda und werden dadurch bestätigt 4); sie sind aber unbrauchbar, um chronologische Berechnungen darauf zu gründen, wie man versucht hat, einige können nicht historisch seyn, sondern gehören der alten Sagenbildung. Um den geringen Gebrauch zu rechtfertigen, den wir von dieser Quelle alter Ueberlieferung machen werden, wird eine kurze Betrachtung dieser Verzeichnisse hier nöthig soyn, insofern sie historische Elemente enthalten. Ich meine damit nur außere Geschichte, denn wenn in dieser Beziehung nur ein geringer Rest brauchbaren Materials nach der kritischen Behandlung

<sup>1)</sup> Mahâbh. I, 95, 3762. 3780. 3788. 3799. Es wird hei einzelnen Namen hinzugefügt: "über ihn ist ein Çlöka in Anuvança." Märkandêja erscheint als des Anuvança sehr kundig; ebend. III, 88, 8880. "Märkandêja trug darauf dem Könige Nriga hei dem Opfer ein Lied aus dem Anuvança vor." Auch dem Râma G'âmadagnja wird die Kenntniß des Anuvança zugeschrieben. Ebend. 8811.

<sup>2)</sup> S. o. S. 479.

<sup>8)</sup> Wilson, Vishnu P. p. 457.

<sup>4)</sup> S. Colebrooke, On the Sacred writings of the Hindus, in As. Res. Villund Misc. Essays, I, p. 28. Er hat solche Namen deshalb in dieser Abhandlung besonders berücksichtigt.

übrig bleibt, so muss, glaube ich, andererseits anerkannt werden, dass für die Geschichte des Indischen Geistes in dem alten Epos wie in den alten Gesetzbüchern und den Vêda ein höchst reichhaltiger Schatz merkwürdiger und anziehender Belehrung erhalten ist.

Es sind zwei alte königliche Geschlechter, welche in diesen Verzeichnissen besonders hervortreten, das Geschlecht von Kôçala mit der Hauptstadt Ajôdhjà und das, welches zuerst in Pratishthâna am Zusammenflusse der Jamuna und Ganga, nachher in Hastinapura höher am letzteren Flusse geherrscht haben soll; sein Gebiet ist vorzüglich das Land Antarvèdi, welches jetzt besonders Duab genannt wird. Das erste heisst das Sonnengeschlecht, Sürjavança, weiles sich von Manu Vaivasvata, dem Sohne der Sonne, ableitet; das zweite das des Mondes, Kandravança oder wie sonst die Namen des Mondes lauten; es wird auf den Gott des Gestirns und dessen Sohn Budha oder Mercur zurückgeführt. Von beiden Geschlechtern werden Nebendynastien abgeleitet; vom zweiten namenilich das der Jådava, der Nachkommen des Jadu, in welchem der göttliché Krishua geboren ward, und das der Könige von Magadha, welches allein bis in spätere Zeiten fortgesetzt wird und das einzige Band zwischen den älteren epischen und den späteren historischen Dynastien ist<sup>1</sup>).

Betrachten wir das erste Verzeichnis, so tritt uns sogleich entgegen, das es uns in doppelter und sehr verschiedener Form erhalten ist: das alte Epos hat ein viel kürzeres, das Mahâbhârata und die Purâna ein viel längeres; das erste nur 34 von dem ersten Ixvâku bis Râma<sup>2</sup>), das zweite hat um 60; sie haben im einzelnen viele Abweichungen unter sich, auf welche es hier nicht ankommt. Dieses Verhältnis weist einerseits auf eine Verkürzung im Epos hin, weil einige dieser Namen in unabhängigen Werken in derselben Verbindung, wie in dem längeren Verzeichnisse erscheinen<sup>3</sup>); andererseits möchte kaum zu bezweifeln seyn, das beide künstlich

<sup>1)</sup> Um den Text nicht mit diesen Verzeichnissen zu überladen und doch den Leser in den Stand zu setzen, meinen Behauptungen zu folgen, habe ich in einer Beilage (Nr. I.) die drei Hauptverzeichnisse gegeben mit solchen Angaben, die zum Verständnisse nöthig schienen. Da ich mich ohnehin bei andern Gelegenheiten auf diese Namen zu beziehen haben werde, entgebeich der Nothwendigkeit, sie später jedesmal ansühren zu müssen.

<sup>2)</sup> Mit Uebergehung des Kuxi.

<sup>8)</sup> Ich habe dabei Mandhâtri und Ambarîsha vor Augen, die ohne die Nachfolger welche in den Vêda ihnen gegeben werden, erscheinen.

bynastie des Mondes angehören<sup>1</sup>); das vorwakende Interesse des Râma und die dichterische Anlage des ihn seiner Vorgänger gleichgültig gemacht. Es scheint hienach das zweite, längere das ursprünglichere und ächtere zu seyn; doch möchte es auch nicht frei von Erweiterungen seyn, da mehrere Namen doppelt erscheinen, andere keine sichere Stelle haben, andere endlich mythisch sind; in der Fortsetzung nach Râma ist wenigstens eine willkührliche Vermehrung erkennbar<sup>2</sup>). Auch lassen sich spätere künstliche Ergänzungen der unterbrochenen Reihensolge vermuthen<sup>3</sup>). Eine in beiden übereinstimmende Reihensolge zeigt sich nur, wo die Sage die Namen in sestem Zusammenhange trug, wie von Sagara bis aus Bhagîratha und von Ag'a bis aus Kuça.

Betrachten wir die Sagen, welche einzelne Namen dieser Dynastie verherrlichen, so ist es im Grunde nur die einzige von Râma, welcher ein bedeutendes Ereigniss der Vorzeit als Grundlage zugestanden werden kann. Dessen, was sonst historischen Anstrich hat, ist äußerst wenig und zum Theil nur spätere Dichtung; die Mythen nehmen beinahe ausschließlich den ganzen Inhalt dieser Sagen in Anspruch 4).

Die Fortsetzung des Geschlechts von Râma's Sohne Kuça bis zum großen Kriege und von da in das Kali-Weltalter hinunter ist nur aus den Purâna bekannt; doch sind auch hier Abweichungen. Es sind für uns leere Namen, da sonst nichts über sie berichtet wird und wir keine Mittel haben zu entscheiden, welche historisch

<sup>1)</sup> Z. B. Nahusha und Jajāti als Vater und Sohn; dann Baharata.

<sup>2)</sup> Bei Nishadha und Nala.

<sup>3)</sup> Wie bei Mûlaka nach Kalmashapada.

<sup>4)</sup> Historische Begründung scheinen die Ueberlieferungen von der Verbreitung der Dynastie nach Mithila und Valçali, wie der Familie des Rama's nach Mathura und nach dem Peng'ab zu haben. Die Kämpfe mit den Jadava unter Sagara und seinem Vater ebenso; es ist aber eine vereinzelte und nicht weiter anwendbare Thatsache. Von Ixväku wird eine große Verbreitung seines Stammes durch seine hundert oder noch mehr Söhne (Vishau P. p. 859.) berichtet, es ist natürlich nur der sagenhafte Ausdruck für eine weite Ausbreitung der Dynastie. Sein Name zeigt, daß er von der Sage erschaften ist, als ηρως ἐπώνυμος des Geschlechts, als Stammvater einer zahlreichen Nachkommenschaft; er bedeutet Kürbis; auf ähnliche Weise gebährt die eine Frau des Sagara, welcher 60,000 Söhne versprochen waren, zuerst eine Gurke, aus deren Spaltung sie bervorgehen. Râm. I, 39, 16.

sind, welche der Dichtung auheimfallen; die meisten mögen bier der ersten Art seyn; in dem einzigen Falle jedoch, in welchem diese mit andern gesicherten Nachrichten sich berühren, bestehen sie nicht die Probe. Sie stellen Buddha, seinen Vater und seinen Sohn in verkehrter Reihenfolge auf; bierüber müßen wir den Buddhisten genauere Erhaltung der Ueberlieferung zutrauen.

Es geht hieraus hervor, dass eine Berechnung des Alters dieser Dynastie nach der Zahl der Geschlechter, und Zeitbestimmungen nach der angegebenen Gleichzeitigkeit mit Namen der andern Reihe zu keinem irgend gesicherten Ergebnisse sühren können.

Reicher an historischen Ueberlieferungen ist die zweite Dynastie; ein großer Kampf zweier königlicher Geschlechter um die Herrschaft des innern Hindustans tritt in ihnen bestimmter hervor und viele Einzelnheiten laßen sich festhalten, als wahrscheinliche Vorkommniße; doch wird sich zeigen laßen, daß die dichterische Sage mächtig diese Geschichte umgestaltet hat und sehr deutlich ihre thätige Mitwirkung selbst zu erkennen giebt. Die Angaben über die Verbreitung dieses Geschlechts haben ohne Zweifel einen historischen Boden, nur muß man das Verhältniß von Vätern und Söhnen nicht buchstäblich nehmen wollen. Wir finden aber hier in der ältesten Quelle auch eine abweichende Reihe von Namen, aus denen die Puräna ihr Verzeichniß gemacht zu hahen scheinen 1). Es bilden auch hier die epischen Sagen allein das verknüpfende Band, welches die Namen in sicherer Folge erhält.

Außer der unsicheren Reihenfolge, die eben bemerkt worden ist, zeigt eine genauere Betrachtung, dass auch hier die Dichtung beschäftigt gewesen ist, um dieses Verzeichnis in Zusammenhang mit sich und dem ausgebildeten Systeme der ältesten Geschiehte zu bringen. Eine solche Dichtung steht an der Spitze der ganzen Reihe, indem durch die Tochter des Manu, die Ila oder die Erde, die Verwandtschaft mit dem ältern Sonnengeschlechte zu Wege gebracht wird; sie hat dabei vergessen, dass sie für dieselbe Zeit von Manu an bis auf den großen Krieg für das Sonnengeschlecht über 90, für das Mondgeschlecht nicht einmal 50 Geschlechter rechnet. Die Anfänge des letztern sind daher wahrscheinlich künstlich in die Zeit des Manu zurückgezwängt worden. Das Mondgeschlecht erscheint überall als das spätere und das natürliche Verhältnis ist, das es das kürzere ist.

<sup>1)</sup> S. die Beilage I. und die Noten zu G'anamèg'aja I., Rik'êju und G'abnu.

Eine künstliche Verbindung dieser Könige, die alle als eine regelmälsige Folge von Söhnen nach Vätern aufgeführt werden, zeigt sich an zwei Stellen, wie mir scheint, ganz deutlich; dem Bharata wird durch ein der Indischen Sage geläufiges Mittel ein Sohn verschafft, nachdem die früheren umgekommen waren; auch bei Samvaran'a bezeichnet die Ueberlieferung nicht undeutlich das Aufhören einer älteren Herrschaft. Es wird daher erlaubt seyn, in der Reihenfolge der Namen, welche derselben Dynastie gehören sollen, Aila, Paûrava, Bhârata, Kaûrava, eine Reihe von Dynastien zu sehen; die zunächst folgenden Pandava tragen trotz der Verkleidung der Dichtung deutlich den Charakter eines neuen und gewaltsam eingedrungenen Geschlechts an sich. Es geht aber auch dieses Geschlecht bald aus und wenn die Sage durch einen einzigen übrig bleibenden Pândava, den Parîxit, ihm eine Fortpflanzung in spätere Zeit zu geben weiss, so sagt sie zugleich, dass dieser Ahnherr der späteren Nachfolge schon im Mutterleibe getödtet und durch den Gott Krishna wunderbar wieder belebt worden ist.

Wo die epische Dichtung sie verlässt, werden auch hier die Namen sagenlos und leer. Wir wollen nicht wiederholen, was wir über die unsichere Anwendung dieser Namenverzeichnisse zu chronologischen Bestimmungen bei der ähnlichen Fortsetzung des Sonnengeschlechts ins Kalijuga gesagt haben. Es hören ohnehin beide Geschlechter zu einer unbestimmt gelassenen Zeit in Kalijuga aus.

Die Chronologie der Purana knüpft sich an das königliche Geschlecht von Magadha, indem es dieses bis in eine spätere historische Zeit herunter fortsetzt. Wir werden dadurch auf eine Prüfung der Zeitrechnung geführt, welche die Purana aufstellen und die allgemein angenommene bei den Brahmanen der späteren Zeit gewesen ist.

## Die Chronologie.

Es ist hier nicht erforderlich, das Brahmanische System der großen Zeitperioden auseinander zu setzen; es genügt zu sagen, daß die gegenwärtige große Periode, wie die früheren, aus vier Weltaltern besteht, von denen die drei ersten schon abgelaufen sind. Diese vier bilden ein Mahäjuga, eine große Periode; es folgen sich Satja oder Kritajuga<sup>1</sup>), das Weltalter der Wahrheit

<sup>1)</sup> Auch Dêvajuga, Götterweltalter.

oder das vollkommene, das Trêtājuga, das der drei Opferfeuer, das Dvāparajuga, das des Zweifels, endlich das jetzt waltende Kalijuga, die Periode der Sünde. Das erste enthält 4800 Götterjahre, die folgenden 3600, 2400, 1200; zusammen 12000. Ein Jahr der Menschen ist ein Tag der Götter; zu menschlichen Jahren werden die obigen Perioden, wenn wir sie mit 360, der Anzahl der Tage des ältesten Jahres, vervielfältigen; also

Satja 1,728,000 Trêtâ 1,296,000 Dvâpara 864,000 Kali 432,000 oder

zusammen 4,320,000 für das Mahâjuga. Der Anfang des Kali wird auf den 18. Februar 3102. vor Chr. G. gesetzt 1).

Die Zeitrechnung der Purana beruht nun darauf, dass das Ende des großen Krieges der Kaurava und Pandava dem Ende des dritten Weltalters gleich gesetzt wird; Parixit, der Enkel des dritten Pandava, ist der erste König in Kalijuga und ihm wird eine Regierung von 60 Jahren zugeschrieben. Sein Zeitgenoße des großen Krieges ist der König Sahadeva in Magadha?); von deßen Nachfolger Somapi, dem ersten Könige in Kali, an geben die Purana die Dauer der einzelnen Regierungen und der Dynastien an; die ersten sind in den verschiedenen Büchern nicht übereinstimmend; da die letzten es sind, müßen es spätere Fehler der Handschriften seyn. Wir brauchen nur die Gesammtzahlen hier zu berücksichtigen 3).

Die früheren Könige werden in die zwei vorhergehenden Weltalter gesetzt, dem ersten gehören die Urväter. Eine regelmässige Vertheilung der früheren Könige von Manu bis auf die Påndava in

<sup>1)</sup> Bei der Zurückführung aller Jahresangaben nach Indischen Aeren ist es herkömmlich, die Indischen Jahre dem Christlichen gleich zu setzen, in welchem das genannte Indische abläuft. So sind bei Chr. Geburt 3101 volle Jahre des Kali abgelaufen und diese Zahl abzuziehen. So auch bei den übrigen Aeren. S. John Warren's Kala Sankalita, a collection of Memoirs on the various modes according to which the nations of the Southern parts of India divide time. Madras. 1825. 4to. p. 17.

<sup>2)</sup> S. Vishnu Puràna, p. 485. 461. Im Mahàbh. I, 282. p. 11. wird der große Krieg in die Zwischenzeit (die Sandhjà) zwischen Kali und Dvåpara gesetzt; Parîxit regierte 60 Jahre. Eb. v. 1949. p. 71. X, 396. III, p. 332. Dem Reich der Kaurava bis auf Parîxit werden 1000 Jahre zugeschrieben; eb. I, 1950. wie sie auch 1000 Jahre vertrieben am Sindhus wohnten. S. Beilage I. bei Samvarana.

<sup>3)</sup> S. ebend. I.

das zweite und dritte Weltalter, wie sie neuere Gelehrte aufgestellt, findet sich in den Indischen Schriften nicht, nur werden einzelne Begebenheiten der Vorwelt bestimmt diesem oder jenem Weltalter zugeschrieben <sup>1</sup>).

Die Purana geben nun nach Sahadeva folgende Dynastien au, die erste ist eine Fortsetzung der ältesten?):

| Vårhadratha | 20-21 | Könige | 1000 J     | 1000 Jahre |  |
|-------------|-------|--------|------------|------------|--|
| Pradjôta    | 5     | "      | <b>138</b> | "          |  |
| Çaiçunâga   | 10    | "      | <b>360</b> | "          |  |
| Nanda       | 9     | . 7    | 100        | "          |  |
|             |       |        | 1598       | "          |  |

Da K'andragupta oder Sandrokyptos auf den letzten Nanda folgt, haben wir einen sichern Vergleichungspunkt. K'andragupta's Anfang muß in die Jahre 312—317. vor Chr. G. fallen; wir brauchen hier keine genauere Bestimmung für den Zweck, den wir zunächst verfolgen und wollen 317. annehmen. Nach den Purâna fing seine Regierung an 3101—1598. oder 1503. vor Chr. G. Ein Fehler von beinahe zwölfhundert Jahren.

Eine audere Augabe giebt als die Gesammtsumme der Jahre von Parîxit's Geburt bis auf die Krönung Nandas 1015 Jahre. Parî-xit wurde nach dem Mahâbhârata gleich König und regierte 60 Jahre 3); Nanda's Krönung kann nicht über 100 Jahre vor K'andragupta's

<sup>1)</sup> Sin William Jones, Wilsons und andere haben die Dynastien nach den Weltaltern geordnet; ich kann Wilson's Zeugniss dafür ansühren, dass dieses nicht auf wirkliche Angaben berubt, V. P. pref. p. LXIV. Am Ende des Trêtājuga wird Mahàbh. I, cap. 2. v. 272. die Vertilgung der Xatrija durch Paraçu Râma gesetzt. Dahin auch Viçvâmitra; ebend. XII, 141. v. 5881. Vjása wird natürlich dem großen Kriege gleichzeitig gemacht; s. Bunnour, Bhag. P. préf. p. CLI. Ich verfolge diese Angaben nicht weiter, da die Inder diese Anordnung der Namen nicht in ein eigentliches System gebracht haben. So wie einmal die großen Perioden festgesetzt waren, mußten auch die einzelnen Könige ungebeuer lange regieren, so bald man sich auf eine Bestimmung einliefs; dieses geschieht aber nur gelegentlich und es ist auch hierin durchaus kein förmliches System. Daçaratha war, Râm. I, 22, 9. schog 9000 Jahre, als ihm die Söhne gebohren wurden. Neben diesen enormen Zahlen kommen in den Bruchstücken genauerer Ueberlieferung einzelne kleine Zahlen vor; so regiert Çantanus 40 Jahre (Mahàbh. I, 3986. 4010.) ehe er den Sohn Vik'itravîrja erzeugt und stirbt, ehe dieser erwachsen ist (v. 4070.); also im Ganzen etwa 50 Jahre.

<sup>2)</sup> Ueber die Varianten s. Beilage I.

<sup>3)</sup> S. oben S. 499, 500.

Antritt gesetzt werden, also 417. vor Chr. G.; hier aber wird sie 3101—1015 oder 2086 vor Chr. G. gesetzt; ein offenbarer Widerspruch unter den Purâna selbst 1).

Wir wollen nebenbei bemerken, dass auch die Buddhistische Zeitrechnung nicht mit der Wirklichkeit stimmt; sie setzt K'andragupta's Regierungsantritt in das Jahr nach Buddha's Tode 162. oder 543—162, also 381. vor Chr. G. Wir haben schon oben darauf ausmerksam gemacht, dass in den Buddhistischen Berichten auch Verwirrungen sind; sie geben namentlich zweimal hinter einander Dynastien aus zehn und neun Brüdern mit zwei und zwanzig Jahren. Es sind ihre Nachrichten von Königen, die keine Beziehung zum Buddhismus hatten, überhaupt nachläsig. Es darf angenommen werden, als sehr wahrscheinlich, dass sie ursprünglich eine größere Zahl für die 9 Nanda hatten, während die Brahmanischen Bücher eine zu große angeben, und besser mit der Wirklichkeit stimmten; wie die Zahlen jetzt vorliegen, gewähren sie keine Hülfe, um eine gesicherte Chronologie zu erhalten 3).

<sup>1) 1015</sup> ist hier ohne Zweifel die richtige Zahl, wie Wilson, V. P. p. 484. 486. bemerkt, dem wir zuerst die genauern Nachweisungen über diese Angaben verdanken. Die Angaben über die Stellung der sieben Riski zeigen den Unterschied von 10 Naxatra oder in Zeit ausgedrückt 1000 Jahre. Drei Handschriften des Vâju und fünf des Matsja P. haben: êtad-varshasakasran tu g'n'ejam pank'açad-uttaram oder 1050; alle des Vishou — — - pank'adaçôttaram, 1015. Man sieht, wie leicht die Zahl geändert werden konnte. Das Bhågavata giebt: --- çatam pank'adaçôttaram, 1115; statt der ersten Aenderung ist çatam für gnejam gekommen. Eine einzige Handschrift des Matsja hat: pauk açatóttaram oder 1500. Auch diese Aenderung konnte leicht gemacht werden und ist wohl wirklich absichtlich gemacht, weil, wenn der Dynastie des Çiçunâga 862 Jahre gegeben werden, wie das Vishnu und Vaju haben, während die einzelnen Zahlen in Matsja zwar 363 (nach der Angabe V. P. p. 467. denn die angeführten Zahlen machen drei mehr) geben, die Gesammtsumme im Text aber auf 860 ausdrucklich festgesetzt wird, in der That 1500 genau herauskommt für die Gesammtjahre der drei Dynastien und eine Zusammenstimmung erfolgt. Dass diese aber nicht ursprünglich da war, zeigt, dass der Scholiast zum Bhägavata auf jenen Widerspruch aufmerksam gewesen ist und vorschlägt, 1498 zu lesen. S. sonst Colubrooke, on the Indian and Arabian divisions of the Zudiac, Essays. II, 856. oder As. Res. IX, 859. Colebrooke setzt hier diese angebliche Bewegung des großen Bären auseinander; sie gehört besonders dem Astronomen Varâha Mihira. Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Angabe über die Zwischenzeit zwischen Parixit und Nanda aus keinem Astronomen, sondern blos aus den Purana stammt, wenigstens bis jetzt.

<sup>2)</sup> Au den Beziehungen der Brahmanischen Königsnamen auf Buddha läst sich

Da nun die einheimischen Quellen eine offenbar unzulässige Chronelogie für die ältere Zeit darbieten, hat man versucht, aus den in ihnen enthaltenen Elementen auf andere Weise den Anfang der historischen Zeit der alten Inder, den großen Krieg und den Anfang des Kalijuga zu bestimmen. Wir können diesen insofern den Anfang der historischen Zeit nennen, als die Inder allerdings nur erst nach dem großen Kriege Dynastien-Verzeichniße mit Angaben der Jahre der einzelnen Regierungen gehabt haben werden, wie die Ueberreste noch zeigen. Man hatte hiebei die Wahl, entweder mit der Gesammtzahl der Regierungen vor K'andragupta, d. h. mit 1598 Jahren, oder mit der davon unabhängigen Ueberlieferung, dass zwischen Parixit und Nanda 1015 Jahre versloßen seyen, von der Zeit K'andragupta's zurückzurechnen; im einen Falle kam man über das neunzehnte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück, im zweiten in das vierzehnte<sup>1</sup>). Das erste Verfahren wird aber kaum vor der Kritik bestehen können; denn die Zahl 1000 für die Vårhadratha ist eine runde und in solchen allgemeinen Zahlenangaben den Indern geläufige, wir haben sie schon zweimal

auch nichts schließen. In dem Verzeichniße der späteren Aixvåkava kommen Buddha, sein Vater und Sohn vor, aber verkehrt gestellt und hier unzulässig, da nach den Buddhistischen Berichten der Vater Buddha's nicht König in Ajôdhjå, sondern in dem kleinern Reiche von Kapilavastu war, obwohl aus der Familie des Ixvåku. Die Chronologie dieser Ixvåkukënige ist aber selbst ganz unsicher. Eine andere Nachricht von Buddha's Geburt hat Sir William Jones nach dem Bhagavatamrita ans Licht gezogen und benutzt, nach welcher Buddha zwei Jahre nach dem Antritte Pradjôta's gebohren worden und zwar gleich im Anfange des Kalijuga; Buddha sey nämlich 1002. des Kuli, 2099. v. Chr.G. erschienen, und Pradjôta werde 2101 vor Chr. G. gesetzt; nehme man aber die Chinesische Angabe, dass Buddha 1027. vor Chr. gebohren worden, sey auch Pradjôta 1029. vor Chr. G. zu setzen. On the chronology of the Hindus, Works, IV, p. 16. 36. 45. Ich muss aber läugnen, dass das Bhagavata Buddha und Pradjôta gleichzeitig macht. Es kann den Pradjôta nicht im Anfange des Kall setzen, weil es, wie die übrigen Purâna, ihn 1000 Jahre später setzt und dass Buddha 1002 Jahre nach dem Anfange des Kalijuga gebohren worden, wird selbst im Bhågavatâmrita, einem Commentare in Versen zu dem Purana, sonst unbekannt und wie es scheint ganz modern, nicht gesagt; zum Glück wird die Stelle im Original angeführt und sie hat sahasradvitaja, also 2000, nicht 1002 Jahre und setzt Buddha 1101. vor Chr. G. Es können daher auch nach ihm Pradjôta und Buddha nicht gleichzeitig seyn. Auch sagt das Bhagavata nicht im Anfange des Kali, sondern dass Krishna als Buddha während des Kali (kalau) erschienen sey. S. Bhâg. Pur. 1, 8, 48.

<sup>1)</sup> S. Wilson, V. P. p. 485.

auf diese Weise angewendet gefunden<sup>1</sup>), und da die angegebene Zahl der Könige mit einer einzigen und deshalb unsichern Ausnahme nur 21 oder 20 ist, erhalten wir halbhundertjährige Regierungen für eine ganze Reihe von Fürsten; was niemand für glaubhaft halten wird. Auch die Dauer der Dynastie der Çaiçunâga scheint willkührlich verlängert zu seyn; durchschnittliche Regierungen von 26 Jahren sind nicht wahrscheinlich, und 360, eine runde Zahl und dieselbe, mit welcher die Tage der Götter in Jahre der Meuschen verwandelt werden, weist auf eine systematische spätere Ansetzung hin. Nur die Pradjôta scheinen ihre alten Zahlen gerettet zu haben.

Mehr Gewicht wird man auf die Zahl 1015 legen müßen und zwar aus dem Grunde, weil die Bewegung der Gestirne, auf welche sie gestützt wird, eine eingebildete ist, eine wirkliche Beobachtung kann diese Bestimmung nicht hervorgerufen haben, weil sie unmöglich ist. Das altüberlieferte dabei ist, dass der große Bär zur Zeit des großen Krieges im Meridian des Mondhauses Magha stand und weil etwa 1000 Jahre zwischen dieser Zeit und dem Anfange der Dynastie Nanda nach der Ueberlieferung verfloßen waren, glaubte man dasselbe Gestirn zu Nanda's Zeit in Pûrvâshâd'ha gefunden zu haben. Es erregt nur die Wiederkehr der Zahl 1000 auch hier das Bedenken, ob nicht auch hier eine allgemeine Bestimmung an die Stelle einer genaueren Zeitrechnung getreten sey. Dazu ist die Dauer noch etwas zu groß für die Zahl der namhaft gemachten Könige. Wir werden jedoch Gründe finden, die dafür sprechen, dass diese Verzeichnisse nicht vollständig erhalten sind. Eines geht aber, glaube ich, aus der Betrachtung der hier erörterton Ueberlieferungen hervor, dass die historischen Nachrichten über frühere Könige, das heisst vorzüglich Namen-Verzeichnisse der Dynastien mit Angabe der Dauer der einzelnen Regierungen und der ganzen Dynastien, welche bei den späteren Indern erhalten waren, nicht weiter hinauf als bis in die Zeit gleich nach dem Eude des großen Krieges reichten, oder nach Indischer Darstellung in die Zeit des Parixit. Die frühere Geschichte fällt ganz der Sage und der Dichtung anheim und eine wirkliche Chronologie für sie gewinnen zu wollen, ist eiteles Bestreben. Mit dem letzten im Mahâbharata besungenen Könige G'anamêg'aja verstummt auf

<sup>2)</sup> s. S. 500.

einmal die Sage, und die Nachrichten über die darauf folgende Zeit tragen einen wesentlich verschiedenen Charakter.

Für die oben ausgesprochene Ansicht spricht auch der Theil Indischer historischer Ueberlieferung, welcher aufser den Purana erhalten ist, die Geschichte Kashmirs. Wir haben oben zu zeigen gesucht, dass die erste Periode, in welcher die Könige nur zum kleineren Theil noch mit Namen aufgeführt und keine Regierungsjahre angegeben werden, auf spätere Bemühungen beruht, die Geschichte Kashmirs an den großen Krieg zu knüpfen, und daß die darin vorkommenden Namen willkührlich und zum Theil im deutlichen Widerspruche mit andern sichern historischen Nachrichten hier angebracht worden sind, dass nicht der erste, sondern der dritte Gonarda den wirklichen Anfang dieser Geschichte bilden muß. Nach ihm folgen Augaben der einzelnen Regierungen, sogar nach Monathen, und obwohl wir auch hier nicht die Richtigkeit aller Namen und Zahlen vertreten wollen, können wir nicht läugnen, dass von diesem Gonarda an früher eine zusammenhangende Reihenfolge der Herrscher mit chronologischen Angaben vorhanden war. Uns ist hier vor allem wichtig, dass unabhängig von der übrigen Zeitrechnung dieser Geschichte der erwähnte Gonarda 1182. vor Chr. Geb. gesetzt wird; dieses wird der eigentliche Anfang der Geschichte Kashmirs in den später erhaltenen Annalen gewesen seyn 1). Dieser Anfang ist nicht so sehr viel später als der der Geschichte von Magadha, und dieser Gonarda wird ja ohnehin nach dem großen Kriege gesetzt.

Mit der von uns vorgezogenen Angabe über den Anfang der nachheroischen Zeit verträgt sich endlich das einzige astronomische Datum, welches unabhängig von dem chronologischen System der Brahmanen und ohne ihr Wifsen sich aus ihrer Vorzeit erhalten hat. Es ist dieses die Angabe über die Stellung der Koluren im Kalender der Vêda; wie diese hier angegeben wird, waren sie im vierzehnten Jahrhundert vor Chr. G. gestellt<sup>2</sup>). Eben dieselbe

<sup>1)</sup> Râg. Tar. I, 52. 53. und Troyen's Noten.

<sup>2)</sup> Die Stelle aus dem Gjötis ist von Colebrooke hinreichend erläutert, on the Vêdas, Misc. Essays, I, 108. S. auch on the Indian Zodiac, ebend. II, 355. Davis hatte nach genauer Untersuchung 1391. vor Chr. G. gesetzt (As. Res. V, 288.) gegen Sir William Jones, der 1181. angenommen hatte. Works, IV, 53. Ein bestimmtes Jahr festzusetzen ist aber natürlich unmöglich und Colebrooke drückt sich hier, wie überall, mit gehöriger Vorsicht aus und am genauesten, indem er nur 1400 sagt.

Stellung der Koluren setzen die Lunar-Monathe der Vêda voraus<sup>1</sup>). Wir brauchen nicht anzunehmen, dass der Kalender der Vêda in jener Zeit ausgezeichnet worden sey, wie wir ihn jetzt besitzen; aber es darf allerdings gesolgert werden, das zu jener Zeit eine seste Einrichtung des Kalenders erfolgt war, die wiederum auf schon vorhandene Kenntnisse und Einrichtungen beruhete. Andere Folgerungen aus dieser Thatsache lassen wir hier bei Seite und bemerken nur, dass nichts im Wege steht anzunchmen, dass die Inder von jener Zeit an eine regelmässige Zeitrechnung haben konnten; dass sie sie wirklich hatten, scheinen die erwähnten Augaben zu bekräftigen. Sie haben aber nicht, wie ich glaube gezeigt zu haben, diese historischen Aufzeichnungen in vollständiger und ursprünglicher Gestalt uns ausbewahrt.

Die Ueberlieferungen über die alte Kalender-Einrichtung knüpfen sich wiederum an die Zeit des großen Krieges; denn die alten Astronomen, auf deren Aussprüche sich die späteren berufen, Parâçara und Garga, werden den Helden des Epos gleichzeitig gesetzt, der letzte als Lehrer des Krishna, der zweite als Vater des Vjåsa. Daß die Sage den Parâçara älter macht als die Pândava, kann für den, welcher ihren Sinn faßt, keine Schwierigkeit machen; wir haben keine Personen, nur Personificationen von Thätigkeiten vor uns; Vjåsa überlebt seine Enkel, die Pândava, die Abfaßung des Gedichtes mußte der That folgen, und da Parâçara sein Vater war, mußte er höher hinauf gerückt werden; der Name bedeutet Umlauf, ihm wird auch die Festsetzung der großen Jahreszyclen zugeschrieben 2).

Es steht demnach der große Krieg als ein hervorragender Gränzstein zwischen der älteren Zeit des Heldenthums mit seiner Sage und der späteren der bestimmteren Erinnerungen. Braucht es erinnert zu werden, daß dieser große Krieg nicht als eine wenige Tage dauernde Schlacht zu faßen sey, sondern als eine Periode

<sup>1)</sup> S. Colebrooke, a. a. O. I, 200. und Sir W. Jones, Works, IV, 54. wo die Stellen aus den Vêda gegeben sind.

<sup>2)</sup> Colebrooke's Misc. Essays, I, 108. II, 353. 361. 410. 428.478. Sir W. Jones, Works, IV, 53. fgd. Vishnu Pur. p. 206. 508. p. 3. u. s. w. Auch Mahâbh. Vol. I, p. 87. p. 246. fgd. Parâçarin heisst ein herumwandernder Bettelmönch; es wird von dem Namen Parâçara abgeleitet, muss aber von parâçara, Herumgehen, stammen und würde wohl richtiger parâsarin geschrieben werden. Eine spielende Erklärung des Namens steht Mahâbh. I, v. 6794.

langer Kämpfe verschiedener Indischer Völker um die Herrschaft? Die Ueberlieferung lässt alle die Kriegergeschlechter in diesem Kampfe aufgerieben werden, die Kaurava, Jädava, und wie sie sonst heißen, werden vernichtet, die Pändava hinterlassen einen einzigen wunderbar wiederbelebten Nachkömmling, und es ist eine hohe Scheidewand zwischen der älteren und jüngeren Zeit.

Es darf uns hienach nicht wundern, dass das Ende des großen Krieges als Anfang einer neuen Periode, des jetzigen Weltalters, des Kali gesetzt worden ist. Es ist klar, dass die wirkliche Begebenheit der große Krieg war, die Vorstellung von einem Uebergange der Weltalter in einander suchte eine äußere Stütze und fand sie im großen Kampfe. Der früheste, sichere Gebrauch dieser Aera mit dem noch geltenden Aufange von 3102. vor Chr. G. erscheint bei dem Astronomen Arjabhat't'a 1), welcher das Bhârata oder die Periode des Judhishthira als Anfang des Kali setzt und dieser Zeitrechnung sich in seiner Astronomie bedient. Der spätere Varâha Mihira gebraucht die Aera des Çâka, die den 14 März 78. nach Chr. G. fällt. Arjabhat't'a befolgte ohne Zweifel nur einen älteren Gebrauch; wann das Kalijuga bestimmt worden, ist unsicher; es kann erst geschehen seyn, nachdem die großen Weltperioden ihre festen Zahlen erhalten hatten. Ich sehe keinen Grund zu bezweifeln, dass dieses viel früher als Arjabhat't'a geschehen sey, doch erst nach der Zeit der Einrichtung des Vêda-Kalenders, der nur eines Festzyclus von fünf Jahren gedenkt. Die Lehre von den Weltaltern wird in den Vêda erwähnt, aber ohne Bestimmungen der Dauer; wenn in dem, Paraçara zugeschriebenen Werke größere Zyclen vorkommen, so beweist dieses nur seine spätere Abfassung?) und wir müßen die Ausbildung des Systems, wenn die obigen Zeitbestimmungen richtig siud, der Zeit nach dem großen Kriege zuschreiben. Man muß nach dem obigen den Krieg der Pândava bedeutend zurückgeschoben haben; nach welchem Grundsatze, bekenne ich nicht zu wissen; es scheint dieses aber ein Werk der Astronomen zu seyn 3).

<sup>1)</sup> COLEBROOKE a. a. U. II, 474.

<sup>2)</sup> Nach Colebrooke, I, 107. wird in diesem Buche aus dem ursprünglichen fünfjährigen Zyclus ein 60jähriger gebildet; dieser giebt (60 × 60) den 3600jährigen des Vrihaspati oder Jupiters; mit 60 multiplicitt giebt dieser den Zyclus des Prag'apati, des Schöpfers oder der Patriarchen von 816,000 Jahren; dieser verdoppelt giebt die Periode des Kalijuga oder 483,000 Jahre.

<sup>3)</sup> James Prinser sagt, Useful tables, II, p. 80. die Astronomen würden delsen

Diese Vermuthung wird dadurch unterstützt, dass wir eine abweichende Bestimmung des großen Kriegs kennen, welche auf eine astronomische Theorie sich gründet, auf die schon oben erwähnte eingebildete Bewegung der sieben Rishi oder des Gestirus des großen Bären. Varâha Mihira behauptete noch nach Arjabbat't a's Zeit diese Theorie und indem er auf die überlieferte und dem Garga zugeschriebene Beebachtung, dass zur Zeit des großen Krieges die Rishi im Mondhause Magha gestanden, bauete und glaubte, ihre Stellung zu seiner Zeit in dem zweiten folgenden Zeichen zu finden, nachdem sie einen vollständigen Umlauf vollendet hatten, nahm er an, sie hätten schon 29 Mondhäuser durchwandert, und der große Krieg falle 2526. vor dem Çâka (2448. vor Chr. G.) 1). Wir sehen hiebei die Abweichung gemacht, dass der große Krieg vom Anfauge des Kali getrennt ist, wenigstens ist dieses die Anwendung, welche der Geschichtschreiber von Kashmir in seiner Darstellung macht, indem er die Stelle des Varaha Mihira anführt und 653 Jahre zwischen dem Anfange des Kali und dem großen Kriege setzt; d. h. Judhishthira în das Jahr 2448, vor Chr. G. 2). Wir sehen außer Kashmir sonst keine Anwendung dieser Aera, die jetzt gar nicht mehr im Gebrauch ist, während die nach dem Kalijuga von 3102. vor Chr. G. anfangende noch im Dekhan mit dem Çâka in öffeutlichen Actenstücken allgemein angegeben wird 3).

Abweichende Bestimmungen über den Anfang des Kali, die nicht auf Fehler oder Missverständnisse beruhen, sind bis jetzt nicht

angeklagt; von wem aber? Von den Indern selbst ist ihnen diese Beschuldigung nie, so viel ich weiß, gemacht worden, was ich ausdrücklich bemerke, damit man nicht glaube, die Inder selbst hätten noch eine Ueberlieferung von einer solchen Bearbeitung der alten Chronologie. Prinsep meint wohl Neuere und Europäer.

<sup>1)</sup> Varaha's Zeitalter fällt gegen das Ende des fünften Jahrhunderts nach Chr. G. die Inder setzen ihn Çâka 427. Nach der Stellung, welche er den Koluren giebt, schrieb er etwas vor oder nach 472. nach Chr. G. Colubbaooke, a. a. O. II, 481. Varaha setzt selbst die Rpoche des Judhishthira 2526. vor Çâka. Die Angaben stehen bei Colubbaooke, II, p. 855. p. 360. Nach seiner Bestimmung der Aera des Judhishthira muß er, da er 29 volle und wohl einen Theil des 80sten Naxatra rechnet, etwa 2930 Jahre nach jener Aera gelebt haben, d. h. 482 nach Chr. G. Colubbaooke sagt, II, 361., daß Varaha Mihira annahm, die Rishi hätten ein Mondhaus des zweiten Umlaufs vollendet.

<sup>2)</sup> Rag. Tar. I, 51. 55. 56. und Troyer's Note, II, p. 375. 898.

<sup>3)</sup> WARREN, a. a. O. p. 18.

entdeckt worden; was man in dieser Beziehung angeführt hat, gehört der einen oder der andern Quelle des Irrthums 1).

Von älteren auswärtigen Angaben besitzen wir nur einen einzigen Bericht und diesen leider weder vollständig erhalten, noch ohne fremde Zuthat. Es ist deses der Bericht des Megasthenes. Wenn er Dionysos an die Spitze der Indischen Königsreihe stellt 2), so ist dieses eine nothwendige Folge seiner Meinung, Dionysos habe Indien erobert und dem Volke der Inder zuerst die Civilisation zugeführt. Wir können ihn einfach beseitigen, als willkührliche Verknüpfung der Indischen mit der Griechischen Mythengeschichte. Er nennt den Krishna den Indischen Hercules und setzt ihn 15 Generationen nach seinem Dionysos. Wichtiger ist uns sein Bericht über die damals in Indien geltende Ueberlieferung der meuschlichen Geschichte. Er rechnet 154 oder 153 Könige von Dionysos bis auf den Sandrokyptos oder K'andragupta; nach Dionysos folgte Spatembas, ein Gefährte des Gottes, dann Spatembas Sohn Budyas, und dessen Kradeyas. Da Megasthenes in Palibothra am Hofe des Königs von Magadha lebte, werden sich seine Nachrichten auf dieses damals mächtigste Reich beziehen. Die Dynastie von Magadha wird von dem Mondgeschlechte abgeleitet durch einen Sohn des Kuru. Der Stammvater dieses Geschlechts ist in den Indischen Verzeichnissen Manu, mit dessen Tochter Ità Budha oder der Planet Mercur den ersten König von Pratishthana, Pururavas, erzeugt. Da Budyas und Budha gleich sind, hatte Megasthenes offenbar dieselbe Darstellung vor Augen, die jetzt noch gilt; Budha ist auch hier der zweite der Reihe. Wir müßen daher vermuthen, daß Κραδεύας ein Fehler etwa für Πραρεύας sey; Spatembas lässt sich mit Wahrscheinlichkeit so erklären, dass Megasthenes den ersten Manu, der Sväjambhuva genannt wird, mit dem siebenten verwechselt habe, der als Stammvater der Könige der jetzigen Periode gilt3).

<sup>1)</sup> Eine solche Angabe rührt von Willford her, As. Res. IX, 210. nach welcher die G'aina den Anfang des Kali in das Jahr 1078. oder 1219. vor Chr. G. setzen sollen. In einer Tamulischen Handschrift, die von William Taylor im Auszuge gegeben ist, As. Journ. of B. VII, 376. wird gesagt, Çâlivâhana sey gestorben im Kali-Jahre 1443; dieses würde den Anfang des Kali kurz vor 1365. vor Chr. G. herunterbringen. Ich glaube von beiden gezeigt zu haben, das sie keine Beachtung verdienen. S. Zischft. f. d. K. d. M. V, S. 240.

<sup>2)</sup> Arr. Indic. VII. VIII. IX.

<sup>3)</sup> Ich habe in dem erwähnten Aufsatze die Nachrichten des Megasthenes aus-

Megasthenes berichtet weiter, dass in der versiosenen Vorzeit das All dreimal, wie er sich ausdrückt, zur Freiheit gekommen sey, und setzt kürzere Perioden für die Dauer dieser Uebergangszeiten an. Er kann demit nur die Zwischenzeiten (antara) der Weltalter, die Abenddämmerungen (Sandhjänga) der Inder meinen, welche verhältnissmässig kürzere Perioden haben 1) und im welchen durch die Vertilgung der herrschenden Geschlechter der frühere Bestand der Dinge aufhörte, die Welt in Herrenlosigkeit versiel. Am Ende des zweiten Weltalters vertilgt Paraçu Rânna alle Kriegergeschlechter; am Ende des dritten fallen alle im großem Kampse der Pândava und Kaurava 2). Es geht hieraus hervor, dass damals, wie jetzt, drei frühere, abgelausene Weltalter angenommen wurden und dass das damals gegenwärtige das vierte war.

Seine Zahlen lassen sich aus den Indischen Angaben noch nicht erklären und er hatte hier wohl andere Ueberlieferungen vor Augen. Die Zahl der Könige von Manu bis auf K'andragupta ist in den Indischen Verzeichnissen bedeutend kleiner, als 1533) und erreicht nicht einmal zwei Drittel von dieser. Hieraus lässt sich vermuthen, dass damals vollständigere Verzeichnisse als die jetzigen vorhanden waren. Die Gesammtzahl der Jahre für diese Könige wird in den Auszügen aus Megasthenes Werke nicht gleichmäßig angegeben, wir haben die Wahl zwischen 6451 1/2 und 6042; keine kommt so bei den Indern vor. Von den kürzern Perioden der drei Zwischenzeiten sind nur die zweite, 300, und die dritte, 120 Jahre, erhalten; auch diese lassen sich nicht mit den Indischen Zahlen in Einklang bringen. Der Regierung des Spatembas werden 52, der des Budyas 20 Jahre gegeben, während die Inder für diese mythischen Personen schwerlich eine Regierungsdauer festsetzten. Es ist hier schwer zu sagen, ob Megasthenes nach irgend einem Prinzip große Indische Zahlen verkürzte oder ob damals die Brahmanen kleinere Perioden hatten 4).

führlich behandelt und erlaube mir, hier nur die Ergebnisse kurz anzugeben. S. Zischft., V, S. 232. flg.

<sup>1)</sup> Nämlich 400, 300, 200, 100 Götterjahre.

<sup>2)</sup> Ztschft., S. 257. oben S. 506.

<sup>3)</sup> Arr. Ind. IX, 9. hat 158 bis auf Sandrokottes, Plinius, H. N. VI, 2 colliguatur a Libero patre ad Alexandrum Magnum reges corum CLIV, annis sex Mill. CCCCLI. adiiciunt et menses sex. Weiter hat Plinius nichts.

<sup>4)</sup> In der Zischft. a. a. O. S. 218. flg. findet sich ein Aufsatz von Dr. Tu. Buntut,

## Die Ursprünge der Inder.

Die Inder glauben sich, wie die meisten Völker der alten Welt, Autochthonen; ihre heilige Sage versetzt die Schöpfung, die Urväter und ihre Thaten nach Indien selbst und es findet sich bei ihnen keine Erinnerung eines Ursprungs aus einem Nichtindischen Lande, eines früheren Wohnens außerhalb ihres Bhâratavarsha's.

'Man könnte zwar versucht werden, in der größeren Heiligkeit, welche die Vorstellung der Inder dem Norden beilegt, eine ihnen selbst unverständliche Hinweisung auf eine früher engere Verbindung mit den nördlichen Ländern zu sehen; nach dem Norden in den Himâlaja und darüber hinaus werden die Wohnungen der meisten Götter verlegt, der wundervolle, heilige Weltberg Mêru liegt ihnen im höchsten, fernsten Norden. Doch wird eine genauere Erwägung zu der Ueberzeugung führen, dass diese Vorstellungen erst in Indien sich entwickelt haben und aus der eigenthümlichen Natur des nördlichen Gebirges abzuleiten sind; der tägliche Anblick der weit in die Ebenen hinabstrahlenden und im eigentlichsten Sinne unersteigbaren Schneegipfel des Himalaja, die Kunde von der ganz verschiedenen Natur der jenseitigen Hochfläche mit ihren weiten, stillen Gebieten, der klaren, wolkenlosen Luft und den eigenthümlichen Naturerzeugnissen, mussten diesen Norden zum Sitze der Götter und der Wunder machen; die Heiligkeit erklärt sich aus einer unabweisbaren Einwirkung der umgebenden Natur auf das Gemüth. Selbst das Land der Seligen im höchsten Norden, das der Uttara oder der nördlichen Kuru, wird man am richtigsten als ein von der Dichtung erschaffenes, idealisirtes Bild des ungestört schönen und glücklichen Lebens fassen, nicht als Erinnerung an ein früheres Wohnen der Kuru im hohen Norden; wenigstens gilt dieses von der Weise, wie dieses Land in der epischen Dichtung erscheint. Es ist aber wahrscheinlich, dass ursprünglich und noch in der Vedischen Zeit eine solche Erinnerung an jenes Land sich knüpfte, doch zeigt sich in der spätern Zeit keine Spur von ihrer Erhaltung 1).

in welchem versucht wird, die Zahlen der Könige und der Gesammtdeuer ihrer Regierungen mit Indischen Nachrichten auszugleichen. Ich habe ebend. meine Einwürfe, gegen diese Erklärung vorgetragen.

<sup>1)</sup> Ich habe, Zischst. f. d. K. d. M. U, 62, fgd. die wichtigsten Stellen über

Die neuere Forschung kann sich bei diesem Glauben der Inder nicht beruhigen und nachdem sie die Entdeckung gemacht hat, dass das Sanskrit, die alte Sprache der Arischen Inder durch eine so innige Verwandtschaft mit denen der übrigen sprachverwandten Völker verbunden ist, dass sie nur aus der ursprünglichen Einheit dieser Sprachen und Völker erklärt werden kann, hat sie nur die Wahl, die Inder aus andern Ursitzen nach Indien wandern oder alle verwandten Völker aus Indien herstammen zu lassen. Folgende Erwägungen eutscheiden für die erste dieser Ansichten.

Es würde zuerst widersinnig seyn, alle die jetzt so weitverbreiteten Völker gerade von dem äußersten Gliede der ganzen Kette abzuleiten <sup>1</sup>); die gemeinschaftlichen Ursitze müßen wo nicht im Mittelpunkte, doch in solcher Lage gesucht werden, daß eine Verbreitung nach verschiedenen Weltgegenden gedacht werden kann.

Es weist zweitens keine Erscheinung der Sprache, Sitte oder Anschauung bei den übrigen Völkern auf eine Abstammung aus Indien hin. Von den Ländern, welche die große Indogermanische Völkerfamilie in der alten Zeit inne hatte, war Indien das eigenthümlichste und von den andern abweichendste; es wäre zu verwundern, daß sich gar keine Spur des eigenthümlichen Indischen Wesens bei irgend einem Indogermanischen Volke später erhalten hätte, wenn sie alle einst in Indien zu Hause gewesen wären. So findet sich unter den gemeinschaftlichen Thier- und Pflanzennamen keiner, welcher Indien eigenthümlich wäre; das in diesen Sprachen

die Uttara Kuru angegeben und gezeigt, dass man sich noch in späterer Zeit ein bestimmtes Land im hohen Norden darunter dachte. Die Vorstellung muss den Indern sehr geläusig gewesen seyn, da Ptolemaios des Volkes und seiner Stadt gedenkt und nach Plinius ein Amometus eine eigene Schrift darüber verfasst hatte. Ammianus hat sie aus Ptolemaios wiederhohlt als Opurocarra, XXIII, 6, 65. wie noch später Orosius, 1. Ottorogarras. Es ist wohl kaum zweiselhaft, dass, wie ich srüher vermuthet habe, Megasthenes sie mit seinen Indischen Hyperboräern meinte. Auch Ktesias scheint dieses Landes gedacht zu haben, da er von einem heiligen Orte in der Wüste spricht. Ind. 8. Barhr. — Eine Stelle aus dem Aitarêja Brâhman'a des Rigvêda (Colebbooke, Ess. I, 88. 43.) ist bemerkenswerth, weil hier Uttara Kuru und Uttara Madra als nördliches Weltviertel erscheint und Land der Götter. Zwei in der Sage berühmte Indische Völker erhalten hier nördliche Namensgenossen.

<sup>1)</sup> A. W. von Schlegel, De l'origine des Hindous, in Essais etc. p. 514.

am allgemeinsten verbreitete Wort für eine Kornart bezeichne, nicht Reis, sondern Gerste 1).

Von großer Wichtigkeit ist bei dieser Frage drittens die geographische Vertheilung Indiens unter die verschiedenen Völker, welche es besitzen. Wir haben diesen Punkt schon oben erläutert und brauchen hier mur die zerstreuten Ergebnisse zusammenzufaßen. Die Verbreitung der Arier nach Süden oder im Dekhan weist darauf hin. dass sie von Nordwesten kamen, aus dem Lande im Norden des Vindhja, etwa aus der Gegend um die Jamuna und dem östlichen Peng'ab 2). Nach diesen älteren Sitzen zeigt auch ihre Verbreitung nach Osten zwischen dem Himâlaja und Vindhja hin 3). Wir fanden auch deutliche Spuren, dass die Arier die frühere Urbevölkerung Hindustan's nach dem Gebirge in Norden und Süden aus einander gesprengt habe 4). Wir können weiter nicht annehmen, dass die Arier die ältesten Bewohner, die später verdrängt worden. gewesen seyen; die Dekhaner, wie die Vindhjavölker erscheinen stets als die schwächeren, zurückweichenden, von den Ariern verdrängten; wir können ihnen die Kraft nicht zuschreiben, durch eine frühere Arische Bevölkerung sich zu ihren Sitzen im innern Lande hindarchgedrängt zu haben; alles spricht dafür, dass sie ursprünglich da salsen, wo wir sie später finden, und früher weiter verbreitet waren. Sie sind unterliegende Geschlechter, wie die Australneger des Archipels, wie die rothen Menschen Amerikas. Die Arier bilden das vollkommener organisirte, unternehmendere und schaffendere Volk, es ist daher das jüngere, wie die Erde erst später die vollkommensten Gattungen der Pflanzen und Thiere zu Stande gebracht hat.

Dieses Verhältniss zeigt sich endlich in der politischen Stellung auf entsprechende Weise. Die Arier stellen sich selbst, das heist die drei oberen Kasten, in einen durchgreisenden Gegensatz zu den ursprünglichen Bewohnern. Zuerst durch den Namen der Arier<sup>5</sup>). Dann durch ihre Vorrechte; wir wollen hier nur daran erinnern, dass Drig'a, zweimal gebohrener, mit der daran geknüpften höheren Stellung, nur den drei obern Kasten als Benennung zukommt. Die Arier stellen sich dadurch deutlich als das über-

<sup>1)</sup> a. obes S. 247.

<sup>2) 5. 384.</sup> 

<sup>3) 8. 449.</sup> 

<sup>4) 8. 386.</sup> 

<sup>5)</sup> s. oben 8. 5.

legene siegende Geschlecht dan. Wir können hiemit noch eins äufseres Kennzeichen zur Bestätigung verbinden. Es ist schonfrüher hervorgehoben worden, dass das Wort für Kaste im Sanskrit, varn'a, zuerst Farbe bedeutet 1); es unterschieden sich also die Kasten durch die Hautsarbe. Wir haben zugleich gefonden, dass unter den Kasten die Brahmanen die weißteste Farbe haben, die Çûdra und K'andâla die dunkelste 2). Wir müssen aber, weit sie durch ihre Namen und ihre Stellung mit den Brahmanen verbunden und von den Çûdra getrennt worden, auch die Katrija und Väigja an diesem ursprünglichen Unterschiede der Farbe Theit nehmen lassen. Wir werden dadurch darauf hingewiesen, was schon aus der Sprachverwandtschaft zu folgern wäre, dass die Arischem Inder sich als weiße Menschen von den schwarzen Irbewehnerm ursprünglich unterschieden. Auch dieses stimmt zu der Annahme, dass sie aus einem gördlichern Lande herkamen.

Um eine wahrscheinliche Vermuthung derüber zu gewinnen. auf welchem Wege die Arischen Inder einwauderten, müßen wir zuerst auf die einheimische Ueberlieferung über die Sitze der ersten Anfänge des Arischen Lebens in Indien achten; sie giebt uns einen Anhaltpunkt, von dem wir ausgehen können. En wird nun zwar als erster Königssitz, wo der Sohn des Schöpfers Manu. Izvâku, herrschte, die Stadt Ajôdhjâ, als der, wo Manu's Enkel, Purûravas, die Stadt Pratishthâna in der Sage bezeichnet; warde man hievon ausgehen, könnte es scheinen, als eb die ältesten Sitze der Arier an der Sarajù gewesen wären, dass von da eine Verbreitung pach dem Duah stattgefunden habe. Es widerspricht aber der oben bezeichnete Zug der Arischen Verbreitung vom N. W. nach Süd und Ost; es wiederspricht die Geographie; denn an der Sarajû aufwärts gelangen wir auf das kalte Hochland um die heiligen Seen; diesen Weg können die Arier unmöglich gekommen seyn, schon weil wir uns ihre Wanderung in Begleitung ihrer Heerdon denken müssen. Es widerspricht endlich die Sage selbst, die zwar Ajodhja als frühesten Königesits darstellt, aber nicht als ältesten Sitz der Religion und der Thaten der heiligen Urväter; dieser ist vielmehr der Bezirk um die Sarasvatî, also gerade in der Gegend, von welcher wir, auf die geographische Vertheilung der Völkerstämme in Indien une stützend, die Arier zuerst sich verbreiten lassen, das heilige Gebiet

<sup>1)</sup> s. oben S. 408.

<sup>2)</sup> s. oben. S. 407.

Brahmävarta'). Die Indische Ueberlieserung kennt kein friheres heiliges Land, sie schließt auch geographisch das reine und gesetzliche Indien gegen Westen mit der Sarusvati ab; ihr im Westen wohnen zwar Indische, aber nicht nach dem strengen Brahmanischen Gesetze und in vollständiger Reinheit lebende Völker's). Es kann diese Ansicht aber erst aufgekemmen soyn, als in der Entwickelung der Indischen Bildung ein der Beobachtung sich aufdrängender Unterschied zwischen den Völkern des innern Landes und denen der westlichen Gränzgebiete stark ausgeprägt worden war; die Völker des Peng'abs erscheinen stets als Stammgenoßen und trotz der erklärten Abneigung bewahrt die epische Sage viele Verbindungen der Könige des reinen Indiens mit den Geschlechtern des Westens. Es ist keine Unterbrechung in der Kette der Indischen Völker gegen Westen.

Man kann sich nur einen Weg deuken, auf dem die Arlschen Inder nach Indien eingewandert sind; die müßen durch des Peng'ab gekommen seyn und dahin aus dem westlichen Kabultstan. Wege von dem Oxasiande in das östliche Kabulistan in das Tival des Pang'kora, oder in das obere Industhal am Gligit hinunter und von tie entweder den Indus hineb von Gilgit nich Attok oder von Gilgit über das kohe Tafelland Deotsu nach Kashinir sind uns jetzt bekannt als die rauhesten und beschwerlichsten, die es giebt, und erscheiten zu keinet Zeit als häufig öder viel beautzte Verbindungsstraßen. 3). Man kann nur die kleinen Stämme der Durada auf dem zweiten Wege von der Nordseite des Hindukush in ihre Hochthäler führen, nicht die Muße der Arier nach Indien. Durch die westlichen Passe des Mindukush gehen alle bekannten großen Völker- und Kriegszüge und wenn wir die Arischen Inder aus Baktrien nach Indien britigen Wollen, fat nur dieser Weg annehmbaŕ\*).

<sup>1)</sup> S. ohen S. 92. 127, und Bischft. f. d. K. d. M. III, 202. Hieher worden die Opfer der ersten Könige Nahusha, Jajäti, Marutta, Ambarisha, des Sohns des Nähhäga und vieler andern verlegt, so wie die der Götter und alten Rishi und des Prag'apati selbst. Mahabh. III, 10513. fgd. Die Gegend an der Sarusvatt heifst die Opferstätte (vêdi) des Prag'apati, 5 jog'ana im Umkreise. Ebend. 10535.

<sup>2)</sup> S. de Pentapot. p. 8. Zischft., a. a. O. S. 201. 208. A. W. von Schlabel, De l'origine des Mindous, p. 457.

<sup>3)</sup> S. oben S. 27. S. 88. S. 416. S. 420.

<sup>4)</sup> So such von Schlegel, a. a. O. p. 456. p. 516.

Die Untersuchung über den Ursprung der Arischen Inder führt zunächst zu dem Satze, dass sie mit den Iranischen Völkern gemeinschaftliche Ursitze gehabt haben und mit diesen am längsten zusammenwohnten. Wir erinnern zuerst an den gemeinschaftlichen Namen Arier. Dann haben das Sanskrit (nameutlich das älteste der Vêda) und die Altiranische Sprache engere Beziehungen unter einander als zu den übrigen Geschwistern. Es sind weiter die sich geographisch am nächsten gelegenen Länder und ihre Völker hangen noch durch ihre Glieder unmittelbar an einander, sie gingen im Alterthume unvermerkt in einander über!). Eudlich treten besondere Uebereinstimmungen in der Lehre, der Sage und der Sprache hervor, wie sie unter zwei anderen Völkern der Indogermanischen Familie sonst nicht zu entdecken sind. Und zumal gikt dieses von den östlichen Iraniern, denen die Sprache, welche wir uns gewöhnt haben, Zend zu nennen, und die Lehre Zoroasters ursprünglich angehörten. Neben diesen Uebereinstimmungen erscheinen aber zugleich bemerkenswerthe Gegensätze; diese haben wir später zu betrachten, jene sind vorzüglich die folgenden.

. Wir müßen hier zuerst daran erinnern, daß uns im Zendavesta nicht die ursprüngliche Form der Lehre vorliegt, sendern eine reformirte; es werden die Meuschen des alten und des neuen Gesetzes unterschieden 2); wir dürfen schließen, daß das übereinstimmende zwischen den Brahmanischen Indern und den Anhängern des Zoroasters den Alten, das Abweichende den Neuern angehört. Unter den Wesen, welche nach der Zendlehre Gegenstand der Verehrung sind, treten gerade die höchsten sieben, Ahura Mazda und die Amesha Cpenta als eigenthümlich Iranisch hervor; ihre Namen sind den Brahmanen unbekannt, die Vêda kennen nicht eine Ordnung von sieben höchsten Wesen derselben Bedeutung. Ebenso wenig findet sich eine Spur von Brahma bei den Iraniera. Das Grundprinzip der Zendlehre, der durchgreifende Dualismus des Guten und des Bösen ist ebenso wenig Brahmanisch. ben finden sich aber andere göttliche Wesen, die im Zendavesta und den Vêda einer gleichen Verehrung theilhaftig sind, namentlich das Feuer, die Sonne, der Mond, die Erde, das Wasser, und

<sup>1)</sup> s. oben S. 434. 440.

<sup>2)</sup> S. Burnouf, Yaçna, I, p. 564. fgd. Es sind die patirio. Ekaësha, die vom alten Gesetze, im Neupersischen die Pêshdâdih, und die Nabanazdista, die vom neuen.

weisen auf eine gemeinschaftliche Grundlage beider Religionen hin. Eine genaue und umfasende Vergleichung muß der Darstellung der Vedalehre vorbehalten bleiben; hier sind uns Uebereinstimmungen weniger allgemeiner Art wichtiger, weil sie für den hier vorliegenden Zweck beweisender sind 1). Wir rechnen dahin vorzüglich die Ueberlieferung von Jima, dem Gemshid der neuern Perser.

Um die Beziehungen des Iranischen Jima zum Brahmanischen Jama einzusehen, müßen wir uns zuerst der neuern sehr erweiterten und entstellten Faßung der Sage entschlagen; die Gleichsetzung des G'emshid mit dem Medischen Könige Deiokes gründet sich auf ein so vollständiges Verkennen aller Regeln der Kritik und eine so unerlaubte Unbekanntschaft mit den Thatsachen, daß davon nicht mehr die Rede seyn kann<sup>2</sup>). In der alten Sage

<sup>1)</sup> Eine Uebereinstimmung, die aber ohne ein vollständiges Eingehen auf alle ihre Beziehungen zu keinem deutlichen Ergebnis führen kann, ist auch die Verchrung des Haoma in der Zendlehre und des etymologisch identischen Soma in den Veda. Eine besondere Aehulichkeit liegt in der Zahl 83 für eine Klasse von göttlichen Wesen; es ist aber noch unklar, welche darunter im Zendavesta zu verstehen sind. S. Burnouf, éhend. p. 340.

<sup>2)</sup> Die Sage von G'emshid, wie sie bei den spätern gefalst wird, ist am reinsten von Firdusi gegebon, Shahnameh, Cap. IV, bei Mont p. 48-68. bei MACAN, I, p. 18. Anderes giebt HERBELOT. Was die Vergleichung des G'emshîd mit Deiokes betrifft, so ware es hinreichend daran zu erinnern, dass die Namen ganz verschieden sind; G'emshid ist aus Jima Khsaêta, Jima der König entstanden, wie Khorshid, خور شيك, aus Zend Hvare Khsarta, Sonne König; Aijiózys muss Altpersisch Dàjaka gewesen seyn, wahrscheinlich Richter, wie das verwaudte Wort dâdar, in Zend dâtare, Schöpfer, Richter. Delokes Vater hiefs Phraortes, Herod. I, 96. welcher Name in der Inschrift von Bisitun Fravartis geschrieben wird; dieses hat mit Vivang-Avat eine schöne Aehnlichkeit. Gemshid gehört einer mythischen Zeit und ist selbst Mythus, wir haben keinen Grund, den Delokes für unhistorisch zu halten; er war Stifter eines neuen Medischen Reiches, nicht mythischer Begründer des menschlichen Staats überhaupt. Er gehört nach Medien, das Zendavesta widerspricht gauz der Annahme, dass die darin enthaltenen Königsnamen auf das westliche Iran ursprünglich sich bezogen. Es wäre Zeit, nachdem uns die ächten Namen des Kai Khosru, Käus u. s. w. durch Buanour wiederhergestellt sind, die unnütze Mühe sich zu ersparen, diese Ueberlieferungen mit den historischen Nachrichten der Griechen in Einklang bringen zu wollen. Ein sehr erheiterndes Beispiel von der Sicherheit, welche man diesen jeder Grundlage entbehrenden Vergleichungen zuschreibt, kann man in der kleinen Schrift von Arnold Hölty, Zoroaster und sein Zeitalter. Lüneburg. 1886. finden.

Lebons, als erster Vereiniger der Menschen zum gezelligen Gemeinwesen, als erster König. Ahura Mazda erklärt 1) dem Zoreaster, er habe den Jima ver allen Menschen zuerst das Zarathustrische Gesetz gelehrt; doch lehnte Jima es ab, der Träger und Verbreiter dieses Gesetzes zu seyn 2). Statt dessen zichtet er die Erde ein; er führt die trefflichsten Bäume und nährenden Gewächse, die besten Thiere und Menschen, die glänsenden Reuer, in die verschiedenen Bezirke; er leitet dahin die Gewäßer und errichtet in ihnen Wohnungen; in diesen herrschte vollständige Ordnung, es war da kein ungerechter, kein verunstalteter Mensch. Er heifst daher der gute Versammler 3).

In einer andern Stelle wird gesagt, dass der König Jima seinem Vater Vivanghvat zur Belohnung dafür gebohren worden, weil dieser den Haoma zuerst gepriesen habe 4).

Da Vîvanghvat im Sanskrit Vivasvat lautet 1) und der Indisches Jama dessen Sohn ist, leuchtet ein, dass hier dieselbe ursprüng-liche Mythe uns vorliegt.

Jama, das heifst, der Bezähmer, ist in dem Brahmanischen Systeme der Todtenrichter und Beherrscher der Welt der Verstorbenen; er erscheint nicht als Indischer König. Dagegen gilt sein Bruder Manu als erster Gesetzgeber und Begründer des geschlechter und seine Söhne waren die ersten Könige. Unter den verschiedenen Manu, welche die Indische Mythologie unterscheidet, ist gerade Manu der Sohn des Vivasvat der in der gegen wärtigen Periode herrschende 6).

Das Zendavesta klärt uns über den Vivasvat nicht auf, wir müßen die vollständig erhaltene Mythologie der Inder befragen,

<sup>1)</sup> Vendidad, Farg. II.

<sup>2)</sup> měrětà, dor es im Gedächtnis hat, běrětà, Trăger.

<sup>3)</sup> heanthers. Ich übersetze varëfshus mit Bezirke, als locat. pl. von varë, Bezirk, worans Anguntis. nach den Parsen das Ver des Genshid gemacht hat. S. Burnour, Observations sur la partie de la grammaire comparative, etc. Paris. 1888. p. 27.

<sup>4)</sup> Yaçna, HA. 9. Lithograph. Bext. p. 89.

<sup>5)</sup> Nalus, ed. Bopp. p. 208, ed. 2.

<sup>6)</sup> Ueber Manu als Stammvater der Könige, c. S. 496. 498. Vivasvat heißt als sein Vater der Same aller Katrija bei Madhushdana zur Bhagavad G. IV. 1.

Name der Sonne. Von ihr heifst es oft, »sie überschaue und durchschaue alle Weltene"), sie heißt Zeuge der Handlungen der Menschen. Daher konnte der Sonnengott auch das Richteramt der
menschlichen Handlungen erhalten; diese ethische Thätigkeit wird
aber seinem Sohne Jama übertragen. Die Sonne ist welter der Erzeuger und Nährar"); es begreift sich leicht, wie ihr ein großer
Antheil an der Schöpfung beigelegt werden konnte; auch diese
Thätigkeit wird einem Sohne, dem Manu, zugeschrieben. Wenn
dieser zugleich Gesetzgeber und Einrichter des geordneten Lebens
ist, so ist die Sonne ebenso Lenker der Gestirne und Regeler des
Naturgesetzes der Jahreszeiten und das Vorbild der Gesetzlichkeit
des physischen Lebens 3).

Die Iranische Ueberlieserung ist der Bedeutung des Vivasvat als Sonne vergessen. Wenn sie den Jama zum ersten Könige und Begründer des geselligen Lebeus macht und des Manu gar nicht gedenkt, scheint sie auf die Vorstellung einer frühern Zeit hinzuweisen, in welcher Manu und Jama, oder die zwei ethischen Thätigkeiten der Sonne, die als ihre Söhne geducht wurden, das Richteramt über die Handlungen, dann das Geschäft der Schöpfung, Gesetzgebung und der Gründung der Gesellschaft, noch nicht schaef getrennt waren. Sie gab ihrem Jama das Amt des Brahmanischen Manu, den sie beseitigte<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Worte der Gåjatri, des heiligsten Hymnus der Veda. S. meine Anthol. p. 99, 9.

<sup>2)</sup> Savitri und Pûshan, sie wird mit diesen Namen in der Gajatri angerufen.

<sup>&#</sup>x27;3) Die Inder nehmen sieben frühere Manu an, von denen jeder in einer der großen Perioden Manvantara genannt herrschte. S. Vishnu Pur. p. 259. p. 23. Jeder Manu ist Stammvater der Könige; bei der Schöpfung erscheint er zwar in verschiedenem Grade betheligt in den verschiedenen Ueberlieferungen, er bleibt nber immer der wichtigste; auch Manu's Gesetzhuch I, 61. sagt von den Manu, jeder habe seine Geschöpfe erschaffen und Vivusvat's Sohn ist einer. Manu als Adjectiv bedeutet verständig. Rigvêd I, 39, 7. Ich habe im Glossar zur Bhag. Git., 2te Ausg. aus den Stellen im ersten Buche des Rigvêda gezeigt, daßt die zwei Formen Manu und Manus gebraucht werden für Mensch, dann für Manu. Von der letzten Bedeutung stammen die Sauskritwörter: manufa, manushja, mänusha für Mensch.

<sup>4)</sup> Der Name Bezwinger, Bändiger für Jama verträgt sich sehr gut mit dem Amte des Jima als Ordner. Die Inder salsen Jama mitunter auch als Aussenherheiter der Ordnung und des Gesetzes durch die Furcht, als Bezwinger des Unrechts. So z. B. Nala, IV, 10.,,der, aus Furcht vor dessen

Doch müßen wir, glaube ich, den Iraniern ursprünglich auch die Vorstellung eines Manu, als des Urmenschen, zuschreiben!). Ich schließe dieses aus dem Vorkommen der Wörter mashja, mash-jäka, maskja, für Mensch; sie scheinen nur Verstümmelungen des Indischen manushja, des Manuiden, und neue Ableitungen seyn zu können?).

An Manu knüpft sich noch eine andere Beziehung der Zoroastrischen und Brahmanischen Sage, die eine nähere ursprüngliche
Bekanntschaft der Völker voraussetzt. Wenn nämlich die Menschen des gegenwärtigen Gesetzes im Gegensatz zu denen des
alten im Zendavesta die Nabänazdista heißen, so erscheiat das
offenbar identische Wort Näbhänedishtha<sup>3</sup>) in den ältesten Ueberlieferungen der Brahmanen als Name eines Sohnes des Manu unter
besonderen Umständen<sup>4</sup>). Sie stellt ihn dar als denjenigen unter

Scepter die Ordnungen der Wesen zusammengekommen sind und deme Gesetze sich fügen."

<sup>1)</sup> Ueber Manu, als Urmensch, Mensch κατ' εξοχήν, s. die Note 8. S. 519.

<sup>2)</sup> Sollte in mas, măris (für masis, vergleiche mas-culus) auch Manus liegen?

Das Gothische mannisks und der Mannus bei Tacitus zeigen eine deutliche

Verwandtschaft.

<sup>8)</sup> nêdishtha im Sanskrit und nazdista im Zend bedeutet den nächsten; näbhä im Sanskrit bietet keinen genügenden Sinn dar. Es kann nicht von näbhi, Nabel, herstammen. Bunnour, der Yaçna, I, 566. fgd. zuerst auf diese Uebereinstimmung aufmerksam gemacht hat, schlägt vor das nabå im Zend durch nava, neu, zu erklären, "die nächsten unter den neuen." Es könnte jedoch seyn, dass wir nabha, welches neben nabhas, für Himmel und Luft, vorkommt, für das erste Wort zu Grunde legen könnten. Näbhändedishtha wäre dann abgeleitet aus nabhänddishtha, im Zend nabänazdista. Doch ist diese Erklärung nicht sicher.

<sup>4)</sup> Die Sage steht im Aitarėja Brāhman'a des Rigvêda. Colenbooke erwähnt ihrer, Essays, I, 25. nur ganz kurz; ich will daher den wesentlichen Inhalt nach dem Original hier angeben; ich habe aber nicht den vollständigen Commentar und einige Stellen sind mir noch dunkel. Näbhänêdishtha war der jüngste Sohn; während er als Schüler bei seinem Lehrer lebte, theilen die übrigen Brüder die ganze Erbschaft und weisen ihn, der nachher seinem Theil verlangt, an den Vater. Dieser sagt ihm, die Angiras opferten um den Himmel zu gewinnen, begingen aber dabei stets einen Fehler; er giebt ihm zwei Hymnen, mit denen er den Angiras aushelfen könne; er würde dann vou ihnen, wenn sie den Himmel erreicht hätten, die nach dem Opfer übrig gebliebenen tausend Kühe erhalten. So geschicht es. Als Nåbhänêdishtha aber die Kühe fortnehmen will, erhebt sich ein schwarzgekleideter Mann und erklärt, die Kühe gehörten ihm. Nåbhänêdishtha befragt wieder den Vater, welcher sagt, sie gehörten dem Manne, er würde sie ihm aber geben.

den Söhnen des Manu, welcher seines Antheils an dem väterlichen Erbe und dem Besitze irdischer Güter von seinen Brüdern beraubt wird, aber die wahre Kenntniss des Opfers erlangt, Wahrheit spricht, die irrenden zum wahren Opfergebrauch und dadurch zur Erlangung des Himmels anleitet.

Es ist schwer, jetzt schon den ursprünglichen Zusammenbang zu entdecken, welcher der verschiedenen Fassung der in Frage stehenden Benennung zu Grunde lag. Die Mazdajaçnier, wie die Brahmanen verstehen darunter die Beobachter des rechten Cultus; jene heißen so die Beobachter des gegenwärtigen Gesetzes im Gegensatz zu den ältern; diese fassen Nabhanedishtha ähnlich, weil sie ihn dem berühmten Geschlecht der Angirasiden den wahren Opfergebrauch bringen lafsen. War er beiden ursprünglich die Personification eines reformirten Cultus, durch welchen der ältere im verschiedenen Sinne geändert wurde? Nabhanedishtha soll der jüngste Sohn des Manu gewesen seyn, wir können die Spaltung in der Lehre und dem Cultus, welche die Iranier und Inder trenute, als das jüngste Ereigniss betrachten, welches in der Erinnerung der beiden von Manu abstammenden Völker noch fortlebte. Die Annahme, dass ein mythischer Name im Zendavesta zu einem blossen Appellativ herabgesunken, ist unbedenklich, da andere ganz ähnliche Erscheinungen sie bestätigen. Hatten die Iranier ursprünglich einen Manu, können sie auch Söhne des Manu gehabt haben 1).

Dieser thut es, weil Nâbhânêdishtha die Wahrheit anerkannt habe. Die Erzählung schließt damit, dass dieser Spruch (das Sprechen der Wahrheit) Tausend schenke und wer dieses wisse, erkenne am sechsten Tage den Himmel. Die Angiras erlangen auch am sechsten Tage die wahre Kenntnis des Opfers und den Himmel.

<sup>1)</sup> Die spätere Indische Sage in den Purån'a ändert den Namen Nåbhånôdishtha in Nabhåga nêdishtha oder nur Nabhåga, d. h., ohne Erbtheil",
offenbar nach den Worten im Rigvêda. S. Wilson, Vishnu P. p. 858. wo
auch die späteren Sagen über ihn angegeben sind. Diese haben gegen den
Vêda gar keine Auctorität. Das Mahåbh. macht, I, 3148. ihn zum sehnten
oder letzten Sohne, nennt ihn aher Nåbhågårishtha; es giebt Manu außerdem poch fünfzig Söhne, die durch ihren Zwiespalt zu Grunde gingen.
Bunnoup hat die Sage von Nåbhånêdishtha a. a. O. anders gefast, er kannte
aber nur die Angabe Colebrooke's, daß er seines väterlichen Erbtbeils beraubt worden sey. Dieser Zug erscheint mir in der alten Sage nur ein
Ausdruck dafür zu seyn. daß Nåbhånêdishtha als Priester keinen andern
Besitz haben dürfe, als Geschenke für Onfordienste.

Wie das Wert Nabdagsdiete im Zend nach unserer Vermuthung seiner ursprünglichen Bedeutung eutkleidet ist, so auch das Wort verethräg as oder verethraghna, welches nur siegreich bedeutet, aber ursprünglich den Gott Indra bezeichnete, welcher den bösen Dämen Vritra besiegte. Es ist dieses um so sicherer, als, wie wir sehen werden, das Zendavesta auch den Indra keunt, aber als bösen Geist. Die Iranier haben den Gott verstoßen, seinen Beinamen beibehalten, aber ohne ihn noch auf den ursprünglichen Besitzer zu beziehen.

Da wir hier nicht im einzelnen alle die Berührungen verfolgen können, welche in den Sprachen des Zendvolkes und der Arischen Inder noch erhalten sind und die nähere Verwandtschaft beider deutlich beurkunden, sey es nur noch mit einem Worte erlaubt wegen seiner Wichtigkeit eine Ausnahme zu machen?).

<sup>1)</sup> Auch vårethraghna, wie im Sanskrit vritrahan. vritraghna, vårtaghna.

S. Bunnour, Yaçna, I, p. 527. Ueber die Bedeutung des Mythos vom Indra und Vritra sey, es genug, hier auf Rigoeda, I, 51, und sonst zu vorweisen.

<sup>2)</sup> Folgende Wörter, die wegen ihrer Bedeutung beziehungsreich sind, mögnen hier kurs hervorgehaben werden. Jazata, Name der Ized oder Götter sweiter Ordnung, kommt in den Vêda in der entsprecheuden Sanskritform jagala mit der ursprüsglichen Bedeutung verekrungswürdig, durch Opfer zu verehren als Beiwort der Götter vor. S. Rigv. I, 85, 8. 4. 57, 7. Burnour, in Journal As. III, X, 825. Der erste Theil des Ahura Mazda erklärt sich genügend aus dem Sprachgebrauch der Hymnen; im ersten Buche des Rik' steht nur einmal Asura als Eigenname vielleicht eines Asura oder Ungottes im spätern Sinne; I, 110, 8, Ohne den Mythus, auf den angespielt wird, zu kennen, kann ich darüber nicht entscheiden. Es ist sonst überall lobendes Beiwort von Göttern; von dem Savitri oder der Sonne, I, 85, 7. 10. von Indra, I, 54, 8; von den Rudra, I, 64, 2. Roskw giebt die Erklärungen des Scholiasten wieder, welcher es durch recreator, victor, (kostium) domitor auslegt. Dieses ist aber ein willhührlicher Wechsel nuch der Verschiedenheit der Götter; zur die erste Auslegung last eich vertheidigen. I, 24, 14. hat er es als Rigenname des Varuna genommen, es ist aber gewiß auch hier nur Beiwort. I, 113, 16. steht diesk asuk, Lebensgeist, asu allein hat noch später diese Sedeutung. Da es von act seyn, herstammt, wird die Bedeutung Seyn die erste seyn und Leben. Lebensseist liegt dieser nahe. Asura, sey es durch dus soltene Affix ra oder die Wurzel ra, geben, die oft in den Veda verkommt, gebildet keist also sevend oder Seyn gebend, beleband, wie der Scholiast es faist. Es steht Rigo. I, 108, 6. von den Priestern und muss hier eine verwandte Bedoutung haben, nicht einfach Priester heißen. Das entsprechende Zendwort abs heisst Daseyn, seyende West; danoben Herr. So die aussukrische Unter-

Der Priester heifet im Zeudavesta Atherven; die Inder haben bekanntlich den gauz verschiedenen Namen Brahman oder Brahman, doch kennen sie auch den Athervan, und zwar wird dem Worte auch die Bedeutung des Brahmanen oder Priesters beigelegt. Doch ist der Gebrauch des Wortes in diesem allgemeinen Sinne wenigstens höchet selten, da er bis jetzt nur durch die Lexica belegt ist. Dagegen tritt der Name bedeutsam herver in der mythischen Dichtung als der eigene eines einzelnen Priesters. Dem Atharvan wird der vierte Vêda beigelegt und heifst nach seinem Namen; er hat seine Wissenschaft von Brahma erhalten und erscheint als einer der ersten Mittheiler Brahmanischer Theelogie; et wird in Rigvêda ein Vater der Menschen genannt und heifst der erste Opferer 1). Er gehört also zu den geheiligten Charakteren

suchung von Burnour, Yaçna, I, 77. fgd. Die Bedeutung, die Asura in den Vêda hat, passt vortresslich auf den Namen des Ahura Mazda. Nachdem sest steht, dass Asura im Sanskrit nicht blos einen bösen Gott bedeuteta (a priv. und sura, Gott), sondern auch von den Göttern im guten Sinna gebraucht wurde und diese Bedeutung wahrscheinlich erst verler, als die bösen Götter häusiger Asura genannt wurden, scheint die Gleichsetzung von Ahura und Asura nothwendig, trotz der von Burnour hervorgehobenen Unregelmäsigkeit, dass jenes nicht anghura heisst. — Ein dritses Wort dieser Art ist kavi, welches im Zend König bedeutet und der alten Dynastie der Kaianier den Namen giebt, im Sanskrit gewöhnlich Dichter, aber auch Sonne. Im Rigvêda wird es am häusigsten als Adjectiv gebraucht und erklärt durch weise; namentlich Agnia, der Gott des Feuera, erhält dieses Beiwort. Bunnour hat sehr gründlich davon gehandelt, a. a. (). p. 424. fgd,

<sup>1)</sup> Nach dem Lexicon bedeutet Atharvan außer Brahmane auch Vasishtha; dieser erscheint als der beständige Hauspriester der Könige von Ajôdbjå und auch sonst. Rigo. I, 80, 16. heisst es: "bei der Caremonie welche Atharvan der Vater der Menschen und (sein Sohn) Dadbjak' einrichteten, kamen die beiligen Opfer und Hymnen, wie einst hei Indra susammen." Der Scholinst erklärt brahmän'i nicht durch Opfer, sondern. Opferspeisen. Ebend. 88, 5. "Atharvan bahnte suerst die Wege durch Opfer, dann wurde Sürja (Sonne), der holde Beschützer der Opfer, geboren." Er helfst in der Mundaka Upanishad der älteste Sohn des Brahmå, von dem er seine Wissenschaft erhielt. Collebrooke, Ess. I, 98. Das Amt eines Prasapati oder Schöpfers scheint ihm nur in einer Upanishad von geringerer Auctorität beigelegt zu werden. Ess. I, 91. Ihm wie dem Sohne Dadhjak' werden auch andere Theile der Vêda zugeschrieben, dem letztern Wifsenschaft überhaupt. Bb end. 56. 59. 67. Rigo. I, 116, 12. 117, 22. Nach einer Singé im Mahabh. III, 14225. wendet sich die ganze Welt zu Atharvan und alle Götter verehren ihn, als Agnis vernichtet worden war. Die Etymologie des Wortes Atharvan ist, mir wenigstens, unklar.

der priesterlichen Vorwelt, obwohl ihm eine besondere Stellung dadurch gegeben wird, dass er der Träger des vierten, wahrscheinlich erst nach den drei ersten gesammelten Vêda's ist. Es scheint lienach eine Erinnerung bei den Indern sich davon erhalten zu haben, dass einst auch bei ihnen wie bei den Iraniern der Priester Atharvan geheißen habe; nachdem ein anderer Name für die Priesterkaste aufgekommen war und diese eine andere Stellung erhalten hatte, verblieb die ältere Benennung nur einem Wesen der heiligen Sage.

Wie in den Vorstellungen von Jima und Atharvan es hervortritt, dass eine ursprünglich gemeinschaftliche Grundlage eine sehr verschiedene Gestalt bei den getrennten Nachkommen des ursprünglich vereinigten Arischen Volkes angenommen hat, so spricht sich in andern ein entschiedener Gegensatz aus, der auf einen alten Zwiespalt der franier und Inder hindeutet. Es ist bekannt, dass das Indische Wort für Gott, dêva, im Zend, wo es daêva, wie im Neupersischen der lautet, die Bezeichnung der bösen Geister geworden is'. Hiemit stimmt, dass mehrere der von den Brahmanen verehrten Götter, unter diesen der Götterkönig Indra, im Zendavesta als solche Daeva ausdrücklich genannt werden 1). Da das dem Indischen deva entsprechende Wort in den übrigen Indogermanischen Sprachen seine heilige Bedeutung bewahrt hat, ist der Abfall, wenn wir so sagen dürfen, oder die Umkehrung der ältesten Ansicht in diesem Falle den Iraniern zuzuschreiben. Eine ganz verwandte Erscheinung ist die, das das Zendwort mainju, welches von Ahura Mazdà und den Jazata oft gebraucht wird, obwohl auch von den bösen Geistern, und die Bedeutung himmlisch, überirdisch augenommen hat, im Sanskrit nur Zorn heisst?). Bei diesem Worte scheinen die Inder aus Abneigung gegen ihre Iranischen Brüder von der älteren Bedeutung abgegangen zu seyn; denn in dem ältesten Sanskrit muß es noch einen Gott bedeutet haben<sup>3</sup>). Ja diese Entgegensetzung hat sich von dem religiösen Gebiete auf das politische ausgedehnt; wenn im Zend daqju Pro-

<sup>1)</sup> S. Bunnour, Yaçna. I, p. 78.527. Außer Indra kommt Nàonghaitja, im Sanskrit Nàsatja, ein Name der Açvin, so vor, während sie unter den im Sanskrit gewöhnlichen Namen Açvin, Zend Açpin, im Zendavesta angerusen werden. Ein dritter Name ist Çarva, der den Indischen Çiva bedeutet.

<sup>2)</sup> Ebend. p. 93. Nach der Etymologie bedeutet es intelligent und Manu ist von derselben Wurzel abgeleitet-

<sup>3)</sup> Im Rigveda steht es stets für Zorn, wie I, 21, 6. 25, 2. 37, 7. 30. 11.

vinz, Land bedeutet und Darius der erste die ihm unterworfenen Läuder mit duhju bezeichnet, so gilt im Brahmanischen Gesetze das entsprechende dasju nicht mehr als eine ehrenvolle Benennung für ein gehorsames, geordnetes Land, sondern bezeichnet ehemalige Kriegerstämme, Völker, welche allmählig durch Vernachlässigung der réligiösen Gebräuche und Nichtsehen der Brahmanen in den Zustand der niedrigsten Kaste verfallen sind 1). Das Wort bedeutet sonst im Sanskrit Feind und Räuber. Unter solchen niedrigen Völkern werden ausdrücklich zwei genannt, die wir als Iranisch ansehen müßen, Pårada und Pahlava, um so mehr, als ausdrücklich gesagt wird, es seyen unter diesen Völkern einige mit Ârja-, andere mit Mlêk'ha-Sprachen?). Wir können in dieser Fassung des gemeinschaftlichen und ursprünglich nicht verunehrenden Wortes danju von Seiten der Inder keine nur zufällige Aenderung der Bedeutung erblicken, sondern sie muss Folge des lebhasten Bewusstseyns einer großen eingerisenen Entzweiung seyn, durch welche Völker, denen auch die Benennung dasju gehörte und eine ehrenvolle war, den Indern in dem Lichte abtrünniger und gesetzloser Menschen erschienen, so dass ihr Name ein unrühmlicher wurde. Die Inder übertragen zwar das Wort auch auf Nichtiranische, Indische Völker; die eigentliche Anwendung muß aber gegen die Iranier seyn, da wir nur bei ihnen den Namen als einen ehrenvollen gebraucht wissen. Eben so durchgreifend wie die po-

<sup>14.</sup> u. s. w. So 37, 7. ugràja manjavê, dem grimmigen Zorne. In Nighant'u steht es aber unter den Götternamen.

<sup>1)</sup> In der Inschrift I. des Darius steht dahjawa, Z. 14. für die Länder und er und Xerxes nennen sich König der dahjunam, der Länder. Manu's Stelle ist X, 42-45. Rigo. I, 51, 8. werden àrja und dasju sich entgegengesetzt und es heifst hier stets Feind, wie 51, 6. 100, 12. 108, 4. oder Räuber, Zerstörer; 38, 4. 7. 9. Da es mit dasa, Diener, daher auch Çüdra, von einer Wurzel stammt, scheint dasju zuerst nur dienend, gehorsam bedeutet zu haben. In einer andern Stelle kommen beide Wörter, dasa und dasju vor, 108, 8. vom Indra: "er wandelte herum, die dienenden (dasih, servilia, Rosen) Städte zerstörend; schleudere du, o Blitzträger (Indra) den Pfeil dem Feinde (dasjavê) zu, vermehre die Arja-Kraft und den Ruhm."

Der Scholiast fasst die Worte anders, aber deutlich falsch; er setzt den Pfeil des Anrufers für den Indra's; der Gegensatz bleibt gleich.

<sup>2)</sup> Ueber Pahlava s. oben S. 432. Die Pàrada fust man am richtigsten als die im Zend Pôuruta, in der Keilinschrift des Darius Paruta genannten östlichen Bergvölker, die Παριήται im N. Arachosiens. S. Burnour, Yaçna, I, Notes, p. Cl. und oben S. 429. Für Räuber steht dasju östers, wie Mahâbh. I, 4308. u. sonst.

htische, mus sie religiöse Spaltung der Völker gewesen seyn; die widersprechenden Bedeutungen des Wortes déva sind dessen Zeugin.

Es ist klar, dass diese gemeinschaftlichen Erinnerungen der östlichen Iranier und der Arischen Inder nicht aus Mittheilungen, wie sie unter Nachbarvölkern vorkommen, erklärt werden können. Wir sehen im Gegentheil theils eine abweichende, theils eine widersprechende Auffassung wichtiger Ueberlieserungen und Benennungen, die nur verständlich wird, wenn wir eine frühere Ueberleinstimmung voraussetzen, die sich theils nach der Trennung der Völker im Lause der Zeit verloren und Umbildungen erlitten hat, theils aber durch eine Entzweiung der Ansichten in Widerspruch umgeschlagen ist. Sestst dieser Widerspruch weist auf einen engern Zusammenhang der erwähnten Völker hin. Man füge hiezu die besondere nähere Verwandtschaft der Sprachen und den gemeinsamen Namen Arier.

Wenn wir uns entschließen für die Indischen Arier und die Iranier ursprünglich dieselben Sitze und zwar außerhalb Indiems anzunehmen, werden wir zugleich eine Ueberließerung über ihre Lage eher bei den Iraniern als bei den Indern zu finden erwarten. Wir haben schon oben bemerkt, daß die Inder keine Sage dieser Art noch besitzen, obwohl sie eine heilige Gegend und Göltersitze im Norden Indiens sich denken. Die Iranier bezeichnen dagegen deutlich ihr Airjanem Vaeg'ó als erstgeschaffenes Land; sie verlegen dieses in den äußersten Osten des ganzen Iranischen Hochlandes, in die Quellgebiete des Oxus und Jaxartes; durch dem todtbringenden Ahrlman war es mit dem Winter geschlagen worden und hatte nur zwei Monathe des Sommers, zehn des Winters, als ob eine Ueberließerung von der Abnahme der Erdwärme der Sage noch vorschwebte<sup>1</sup>). Wir müßen uns das kalte Hochland auf

<sup>1)</sup> Vendidad, Farg. I. Es findet sich gleich nach der angesthrten Angabe in dem jetzigen Texte die widersprechende, dass da sieben winterliche und füns sommerliche Monathe seyen. Osenbar ein Einschiebsel, weil man sich das Land später in anderer Lage dachte, im nördlichen Medien, aus weites diese Bestimmung passt. Anguntil schiebt ein vordin ein, um die zweite Angabe zu retten. Die geographische Lage ist nicht zweiselhaft, weil die Geographie des Vendidad vom äussersten Ostlande ansängt und die übrigen nach der stets größern Entsernung nach aussen, d. h. nach Westen anreiht. In erster Reihe liegen um Airjana herum Çuglidha (Sagd), Mouru (Maru, Marw), Bakhdhi (Bactra) von N. nach S.; dann Nicaje

dem Westgehänge des Beiurtag und Mustag denken, des heiligen Berges Berezat (Borg'), der im Zendavesta als Urquell der Ge-wässer angerusen wird 1), und von dem vielleicht die Inder eine Erinnerung aufbewahrt haben, da sie aus dieser Gegend die Weltströme in ihrer mythischen Kosmographie ableiten.

Es wird die Ansicht, dass die ältesten Sitze dieser Völker hier zu suchen sind, sehr dadurch bestätigt, dass wir ihre Zweige zu beiden Seiten dieses hohen Gebirges finden; denn die alten ansässigen Bewohner Khasgar's, Jarkand's, Khoten's, Aksu's, Turfan's, Khamil's sind Tag'ik und sprechen Persisch; sie verbreiten sich allein hier nach dem innern Hochasien hinein, es scheint ihr mächtigster und krastvollster Keim an diesem Hochgebirge gepflanzt worden zu seyn 2).

Es genügt uns, wahrscheinlich gemacht zu haben, dals die ältesten Sitze der Inder und Iranier dem äußersten östlichen hohen Iran angehörten; dass die Inder aus dem Iranischen Lande überhaupt herstammen, möchten wir als mehr denn wahrscheinlich bezeichnen. Wir müßen zwar auch wegen der Sprachverwandtschaft allen Indogermanischen Völkern gemeinschaftliche Ursitze zuschreiben; doch dieses geht in die früheste Zeit zurück, als sie noch nur Zweige eines Stammes waren, noch nicht abgesonderte Völker. Der Torschung sind nur unsichere Mittel gegeben worden, diesen Gegenstand zu verfolgen; man kann nur aus Erwägungen der Geographie ihrer späteren Verbreitung Vermuthungen ziehen und diese möchten am wahrscheinlichsten das Gebiet zwischen dem Kaspischen Meere und dem bezeichneten Hochgebirge treffen<sup>3</sup>).

<sup>(</sup>Masia des Ptol.), Martin (Berat), Vacherela (Segistan), Urvā (ambektaint) von N. nach S.; dans Manenta (Hyrkasien), Marakhoiti (Artehetus), Mustument (Etymandros), von N. nach S.; miletzt die äusserste Reihet Raght (Payai), Kakhra (bei Firdûsi phys. Kihrem), Varena (s. 565n S. 485. wahrscheinlich ein Theil Habbis), Hendit; auch von N. nach S. im äußersten Umkreise, Der letzte Name, oder Mangha, ist offenbar nach dem Texte kein besonderes Land; ich kann dieses bier nicht weiter auseinandersetzen. Ist fulgt nus dieser Anordnung, dass Airjana im äußersten Osten seyn muß. An Länder im Westen der großen Nüste ist im Vendidad nicht zu denkan.

<sup>1)</sup> S. die Untersuchungen von Burnouf, Yagna, I, p. 250. fgd. Addit. p. CLXXXI.

<sup>2)</sup> Ueber die Sprache der sogenannten Bucharen im Osten des Beluttag's und Mustag's s. Klarken, Asia Polyglotta, p. 229.

<sup>3)</sup> Dieses nimmt A. W. von Schlegel an, De l'origine des Hindoks, p. 515.

Es kommt hinzu, dass das Iranische Land, im weitesten Sinne gefasst, auch für den zweiten großen Zweig der Kaukasischen Völkerfamilie, den Semitischen, in der bekannten und ehrwürdigen Sage der Hebräer, der einzigen uns von dieser Seite erhaltenen, als das Urland ihrer Väter erscheint; die Semiten wohnen jenem Hochlande im Südwesten, ihre Sage weist auf das Hochland im Nordosten als Heimath hin 1). Welche Bedeutung man auch der Sage vom Eden beilegen will, man wird in Beziehung auf ihre geographische Erklärung nur dann sich genügen, wenn man eine Vorstellung gewinnt, wie sie in der Anschauung eines alten Volkes denkbar ist: eine auf die Wirklichkeit ruhende Grundlage, bei welcher die großen wesentlichen Züge stark hervorgehoben und die unwesentlichen beseitigt werden, das Ganze in ein einfaches großartiges Bild zusammengefast wird. Einsolches Bild gewährt Eden, wenn es im Westen vom Tigris und Euphrat, im Osten vom Oxus und Indus umflossen gedacht wird 2); es ist dann des Iranische Hochland im weitesten Sinne, auf welches man aus den Flächen Mesopotamiens, Turaus und der Pentapotamie emporsteigt, welches von den Zagros-Ketten und dem Armenischen Gebirge im Westen, von Belurtag, Hindukush und Sulaiman-Gebirge im Osten eingeschloßen wird: eine Auffaßung und Umgränzung, die selbst die wissenschaftliche Geographie nicht zu verwerfen braucht. Die äußersten Gränzgebiete dieses Landes treten gleich bedeutsam in der ältesten Sage hervor, der Ararat bei den Semiten, der Belurtag bei den Ariern, als Ursitze der Völker, ihre Erinnerungen erreichen rückwärts nur die Zeit, in welcher sie schon den Westen und Osten des Hochlandes eingenommen hatten. Auf dieses gemeinsame Stammland, auf diese vorgeschichtliche Berührung der Semiten und Indogermanen, welche durch den über die grammatische Bildung hinaus zurückgehenden Zusammenhang ihrer Sprachen

<sup>1)</sup> S. EWALD, Geschichte des Volkes Israel, I, 827. 382.

Name obwohl nicht ausschließlich bei den Arabern vom Oxus gilt; dans wird die geographische Deutung des Paradieses kaum eine andere Wahl laßen; die Annahme, die Gesenius vorzieht, Thes. 1. v. u. d. W. p. 281., es sey der Nil, hat zwar alte Ausleger für sich, giebt aber den alter Hebräern eine so verworrene und unbegreißliche geographische Ansicht, daß sie unmöglich scheint. Das einzige Bedenken erregt der Umstand, daß der Fluß das Land Kush umfließen soll. Da aber Nimrod und Chavila Söhne des Kush sind, läßt sich das letzte nicht auf Aethiopien beschränken. Ueber Piahon's, unten.

bezeugt wird, müßen wohl solche Ursagen dieser Völker bezogen werden, welche nicht einer spätern Mittheilung zugeschrieben werden dürsen und zu weit verbreitet, zu eigenthümlich umgestaltet sind, um einer Entlehnung in historischer Zeit entsproßen seyn zu können, wie die von den vier Weltaltern, den zehn Urvätern und der Sündfluth 1).

Wenn wir die alte Sage der Hebräer vom heiligen Urlande vorhin richtig orientirt haben, gewinnen wir zugleich in ihr die früheste Kunde von Indien, welche zu den westlichen Völkern gedrungen; zwar nicht von dem eigentlichen, großen Indien, doch von dem Theile, welcher unmittelbar an das Iranische Hochland im Osten gränzt und von dem eine Nachricht am leichtesten sich westwärts verbreiten konnte. Der Fluss Pishon ist schon von alten Auslegern für den Indus gehalten worden; dieser umfloss des Land Chavila, welches in der so kurz gehaltenen Sage um so bedeutsamer hervortritt, weil seine Erzeugnisse besonders und gewis als kostbar und selten hervorgehoben werden; es sind Gold, Edelsteine, Bdellion. Das erste findet sich, wie wir wissen, in den Zuslüßen des oberen Indus, dem Darada Lande, reichlicher als sonst in Indien oder Isan; die dicht angränzenden Gebiete sind reich an Edelsteinen; das oberste Oxusthal an Rubinen und Lapis Lazuh Gruben, Khoten an dem so geschätzten Justein. Wenn man bei B'dolach oder Bdellion an Perlen gedacht hat, vergist man, dass diese in der alten Welt nur im Persischen Meerbusen und bei Ceylon vorkommen; keine dieser Gegenden kann der Pishon umfließen und das Wort bedeutet sonst nicht Perlen. Es scheint, man kann hier nur an das auch später Bdellion genannte Aroma denken oder, was wahrscheinlicher ist, an Moschus, welches Edelsteinen gleich geschätzt und neben ihnen erwähnt werden konnte. In jeder Bedeutung weist es aber auf das Land der Darada hin 9)

<sup>1)</sup> Ich bitte Ewald's Buch hierüber nachzulesen, S. 302. fgd. Man darf auch den Iraniern die Sage von den vier Weltaltern zuschreiben, obwohl die Fassung sehr verändert ist. Der 12000 jährige Kampf des Ormuzd und Ahriman zerstel in vier gleiche Perioden nach dem Bundehesch und schon nach Theopompos bei Plutarchos, de Isid. et Osir. p. 459. Rriska, Auch die Verehrung des Hom wird in vier Perioden getheilt. S. Vendidad Sade, Yaçna, Hå. IX.

B) Piskon ist Semitischen Ursprungs, sich ausbreitend, überströmend; der Name Sindhu auch allgemein Strom, der Fluss hat überhaupt auf verschiedenen Strecken noch sehr verschiedene Namen. Ueber den Goldreichthum des Nord-

Es kommt hinzu, dass dieses Nordland früh in der Vorstellung der Inder wie in den ersten Nachrichten der Griechen als ein reiches und wunderbares Land hervortritt '); um so wahrscheinlicher erblicken wir dasselbe auch in dieser frühesten Sage. Wir müßten hienach auch einen Indischen Namen in Chavila sucken; vielleicht ist es das Wort Kämpila, welches für ein Land im N. W. Indiens angeführt wird und eben auf das Land der Darada bezogen werden darf 2).

lands s. oben S. 286. Die Lapis Lazuli Gruben liegen gerade unter dem Hindukusch am Koksha-Zuflusse, die Rubinengruben im höchsten, eigentlichen Oxusthale. S. Wood's Journey, p. 263. p. 315. Der Ju- oder Kasch-Stein wird vorzüglich im S. W. von Khoten gefunden. S. Ritter, V, 380. Die Andahme, B'dolach bedeute Perlen, scheint mir aus dem im Texte angegegebenen Grunde ganz unzulässig; Bdellion im gewöhnlichen Sinne wird verworfen, weil es nicht kostbar genug sey. Es ist die Vergleichung des Manna (Num. XI, 7.) mit ihm wegen der Farbe zu beachten; Manna wird mit Reif verglichen. Exod. XVI, 14. Ich habe oben gezeigt, S. 291. wie B'dolach aus dem Sanskrit madalaka, madaraka entstehen konnte. Dieses bedeutet wahrscheinlich, wie mada, Moschus; die Beschreibung passt sehr gut; dem Moschus kommt in den Handel in Beuteln in einer körnigen, rötklich-bräunlichen Musse; Munna wird auch körnig genannt und die Farbe ist gelblich. S. Grannivs Thes. p. 180. 799. Moschus ,, is soft, of a reddish brown colour and granular." S. den Bericht As. J. of B. VI. 119. Das Moschusthier gehört gerade dem Tübetischen Lande bis nach Khoten und dem Himalaja. Es mochte somit Moschus die Wahrschelulichste Erklarung für B'dolach seyn.

<sup>1)</sup> S. oben S. 512.

<sup>2)</sup> Kāmpilla, Kāmpilja, ist auch ein Parfum; diese Formen und Kāmpila Name einer Stadt der Pank'āla, endlich eines Landes im N. W. Mērkwūrdiger Weise findet sich nun diese Notiz, die wahrscheinlich dem Ktesias entlehnt ist, in Ailian. de nat. anim. III, 4. Οἱ μύρμηκες οἱ Ἰνδοὰ τὰν χενεύν φυλάττοντες οὖκ ῶν διέλδοιεν τὸν καλούμενον Καμπύλιον. Ἰσσηδόνες δὲ τοῦτοις συνοικοῦντές γε τοὺς μύρμηξι καλοῦνταί τε καὶ εἰσιν. Es kann hier nur das Darada-Land gemeint seyn, in welchem diese Ameisen stets genannt werden. Aus der Erwähnung der nördlichen Issedonen scheint zu folgen, daß Kampylios Nordgränse des Ameisengebiets war; ob der obere Indus oder ein Zufluß gemeint sey, ist wohl nicht zu bestimmen. Kine Variante Καμπύλινον hat geringere Auctorität und ist hier gleichgültig. Die Erwähnung der Issedonen ist sonst interessant, weil sie eine Verbindung der Darada mit dem Nordvolke andeutet.

## Die Arier in Indien.

Die ältesten Indischen Sagen kennen die Arja nur mitten in Indien; wie sie dahin gekommen, berühren sie nicht und konuten es nicht; wir können nur durch Vermuthungen dieses Stillschweigen ersetzen. Für die älteste Zeit der Völkerverbreitung, als noch weite Strecken der Erde frei und unbesetzt waren, darf man wohl eine friedliche Verbreitung der Völker annehmen. So wie die Nachkommen zahlreicher wurden, die Geschlechter zu Stämmen heranwuchsen, wurden Auswanderungen nöthig; diese waren leicht so lange die Völker vorzüglich vom Ertrage ihrer Heerden lebten, nur wenig Ackerbau hatten und überall, wo sie hinkamen, frischen Boden für ihre Aussaat fanden. Dieses vorherrschende Hirtenleben dürfen wir wohl zuversichtlich den Ariern und ihren Stammgenoßen ursprünglich zuschreiben; wir werden sehen, daß die ältesten Vêdahymnen sehr oft noch auf den Besitz und das Gedeihen der Heerden das Hauptgewicht legen und seltener nur des Ackerbaus gedenken; die verwandten Sprachen führen zu derselben Folgerung, weil die wichtigsten zahmen Thiere gleiche Namen haben, von Kornarten aber nur die am frühesten angebaute Art ihnen allen bekannt ist 1).

Die älteste Verbreitung muß hienach eine langsame gewesen seyn. Im Verlaufe der Jahrhunderte mußten aber andere Verhältniße eintreten. Die stets rascher wachsende Vermehrung der Volkszahl mußte einen Druck bewirken, die vordersten Glieder wurden weiter vorwärts gedrängt. Hätten sich Stämme an regelmäßigeren Ackerbau, an festere Wohnungen gewöhnt, wichen sie nicht freiwillig, es mußten Kämpfe und gewaltsame Verdrängun-

<sup>1)</sup> Die Namen für Rind, Schaf, Pferd, Hund stimmen überein; es sind bekannte Wörter, ich erwähne nur, dass für açva, equus u. s. w. ein Gothisches aihvus aus dem Alth. ehu folgt; Grimm, III, 325. Avi, Schaf, ist Goth. in avistr, Schafstall, erhalten. Wahrscheinlich gehört noch wegen aga Skt. und at, alyo, die Ziege bieher. Von Kornarten nur Gerste, java, tia u. s. w. mit veränderter Bedeutung; s. oben S. 247. Auf das ursprüngliche Hirtenleben geht auch die Benennung duhitri, Guyatne, Tochter d. h. Melkerin; es war ihr Amt in der alten Familie der Hirten. Die Erklärung, die ich irgendwo von dem Worte gelesen: quae manmam sugit, kann nicht zugelassen werden; erhielten denn die Knaben keine Milch von der Mutter?

gen entstehen. Bei weiterer Verbreitung mußte man auch auf nicht verwandte Völker stoßen, die auch nur der Gewalt wichen. Es mußte also ein kriegerischer. Geist der Wanderer entstehen. Wir werden auch hievon bei den Indern Beispiele finden, doch beziehen sich diese natürlich nur auf ihre Stellung in Indien selbst. Ihre Trennung von den Iraniern scheint außer den allgemein geltenden Ursachen auch durch einen großen Zwiespalt der Ansichten, religiöser und anderer, hervorgerufen worden zu seyn; wir haben die wichtigsten Belege hiefür schon angeführt.

Von den verschiedenen Wegen, auf denen die Arier nach Indien kommen konnten, haben wir den durch Kabulistan als den einzigen wahrscheinlichen bezeichnet. Sie kamen dahin wohl meistens über die westlichen Pässe des Hindukusch, doch besitzen wir eine merkwürdige Hindeutung darauf, das sie auch auf dem zweiten Wege aus Herat um die Vorsprünge des Paropamisus durch Arachosien und daher über Ghazna dahin gelangten. Die heilige Sarusvati, an welche die Indische Sage die ältesten Ereignisse der Vorzeit knüpft und der Flus Sarajū, an welchem die Hauptstadt des ersten Indischen Königreichs, des der Ixvåkuiden, Ajôdhjå, lag, finden sich bei den Iraniern genau wieder und lassen vermuthen, dass die Inder diese Namen nach Indien mitbrachten und ihre neuen Sitze nach ihren früheren benannten 1).

Auch die Sagengeschichte der Inder fängt erst nach ihrer festen Ansiedelung in den eben bezeichneten Sitzen an; das geheiligte Opferland an der Sarasvati, die alten Hauptstädte Ajodhja und Pratishthana sind die Punkte, von denen die folgenden Ereignisse ausgehen. Nach Westen, in der Pentapotamie und in Kabulistan, haben wir keine Ueborreste Nichtarischer Inder gefunden; waren

<sup>1)</sup> Sarasvati heißt, mit einem See begabt, der Fluß bildete wohl einen stagnirenden See bei seiner Versandung; die Haraqaiti im Zend (Bunnour, Yaçna, I, Notes p. XCII.), Harakhvatis in der Keilschrift, Arghand-ab oder Arachotos, fließt in den Hilmend, welcher in den See Zureh endigt. Sarajû (ebend. p. CII.) lautet im Zend Haroju, in der Keiliuschrift Harius (für das Land im Plural und gewiß contrahirt aus Harajawa aus Haraju) und bedeutete wohl zuerst den Fluß Hari-rûd. Die Inder leiten Sarajû ab aus dem See Mânasa und finden daher saras, Noe, in dem Worte; Râm. I, 26, 9. Sarojû könnte auch im Skt. ältere Form gewesen seyn, sarajû giebt keine Ableitung; Haroju spricht auch dafür. Die Endung jû weiß ich nicht zu erklären, auch nicht, ob der Hari-rûd aus einem See absließt. Des Wort ist jedenfalls in beiden Sprachen dasselbe.

hier auch einst welche, sind sie frühe verdrängt worden. Auch Kashmir ist wohl frühe von Ariern eingenommen worden<sup>1</sup>), wie das Hochland im Norden von den Darada; diese kamen aber wohl über den östlichen Hindukusch. Durch Gedrosien von Kandahar sind kaum Arier gezogen, da wir hier noch später anderes Volk vorfinden<sup>2</sup>).

Wir haben uns schon oben dahin ausgesprochen, dass die älteste Indische Geschichte in so entstellter Form auf uns gekommen ist, dass ihr historischer Gehalt nur ein sehr geringer ist; wir gestanden ihr aber einen Werth als Sage zu und wir besitzen nur diese Quelle, um noch einige Ausklärungen über die Vorzeit zu gewinnen. Wir müssen daher das wichtigste von dem, was sie überliesert, hier in Betracht ziehen, aber nur kurz. Eine zusammenhangende Erzählung ist hier nicht möglich und wir thun am besten, den Stoff unter einzelne Hauptgesichtspunkte zusammenzufassen.

1. Verbreitung der Arier. Von den Vèda wissen wir noch zu wenig, um bestimmen zu können, welchen Umfang sie dem Arischen Volke zuschreiben. Das Gesetzbuch des Manu und das Epos von Rama stellen beide eine ähnliche Periode der Arischen Zustände dar, was geographische Bekanntschaft mit dem Lande betrifft; das Alter der Werke selbst ist hievon eine verschiedene Frage. Wir wissen, dass im Gesetzbuche der Vindhja in S. Gränze Arjavarta's ist, wie der Himalaja im Norden; der Ozean als Granze im W. und O. lässt schließen, dass die Mündungen des Sindhus und der Ganga damals von Arischen Ansiedlern erreicht waren 3). Der Vindhja schliefst das Arische Land gegen Süden ab und auch das östliche Himâlaja-Gebiet kann noch nicht Arisch geworden seyn; denn dieselbe Stellung mit den Parada und Pahlava als Dasju und vom wahren Gesetze abgefallene Kriegergeschlechter 4) wird aufser den fremden Völkern der Javana, Çaka und K'ina auch den Dravid'a, Paun'd'ra und Od'ra gegeben, also den Bewohnern des westlichen Bengaleus und Orissa's, die noch von den Gonda und ihren Stammverwandten werden eingenommen gewesen seyn; die Dravid'a bezeichnen hier wohl im weiteren Sinne die Dekha-

<sup>1)</sup> S. oben S. 48.

<sup>-2)</sup> S. oben S. 887.

<sup>3)</sup> Ueber die Eintheilungen des Manu s. oben S. 10. 91. 92. 127.

<sup>4)</sup> S. oben S. 525.

ner 1). Eben so den Kirâta, die wohl noch das nordöstliche Bengalen inne hatten 2). Da die Sarasvatì Gränze des heiligen Landes ist, dürfen wir uns nicht wundern, daß auch die Derade und Kâmbôg'a, obwohl Arische Völker, in dieselbe Klaße gestellt werden. Wenn es erlaubt ist, die Khaça bei Manu auf die Urbewohner des mittleren Himâlaja zu beziehen, läßt sich vermuthen, daß hier noch nicht Arische Ansiedler eingedrungen waren; denn die jetzigen Khaçija sind viel später gekommen 3).

Das Rûmûjan'a bezeichnet meist auch nur das nördliche Indien als Arisch in der eigentlichen Handlung des Gedichts; nur mit dieser haben wir es hier zu thun, weil sie uns die ältere Sage am treuesten darstellen wird. Auch die geographische Beschreibung der Erde 4) zeigt einen beschräukteren Umkreis als die spätere Kosmographie und Geographie, z. B. die des Mahâbhârata; doch wird es gerathener seyn, auch sie nicht der ursprünglichen Sage an Alter gleich zu setzen und erst in der Darstellung der mythischen dichterischen Geographie zu berücksichtigen. Das Râmâjan'a stellt Mithila und Anga im Osten als Arische Länder dar; es betrachtet im Westen die Kêkaja, obwohl außerhalb der Sarasyatî wohnend, als reines Arisches Volk; der König Daçaratha het aus diesem Lande eine seiner Frauen 5). Das Dekhan stellt es aber noch dar als ganz wildes Land; ja unmittelbar am Ganges kennt es noch wilde Waldbewohner, die Nishada 6), und schon auf dem Südufer der Jamuna fängt die wüste Waldgegend Dandaka au; die ganze Gegend des innern Landes von hier bis zur Gôdâvarî wird als Wildniss geschildert, in welcher nur einzelne Einsiedeleien zerstreut liegen, sonst nur wilde Thiere und Riesen und anderes

<sup>1)</sup> s. oben S. 140. 186. 161.

<sup>2)</sup> s, ohen S, 448.

<sup>3)</sup> Ueber Kâmbôg'a s. S. 439. Ueber Khaça S. 396. S. 441.

<sup>4)</sup> Im vierten Buche,

<sup>5)</sup> i, 12, 20. fgd. Auch Sindhu-Saûvira, Saûrâshtrêja und Dâzin'itjs (Dekhanische) werden hier nach Ajôdhjâ eingeladen; das letzte kann aber hier im engeren Sinne stehen.

<sup>6)</sup> I, 50, 18. II, 83, 20. 84, 12. Der Häuptling der Nishåda heißt König und erscheint als abhängiger Vasall von Ajôdhjå; er wohnt wenig oberhalb des Prajåga am Norduser der Gangå und ist als Wächter der Gegend bestellt, wohl weil hier ein gewöhnlicher Uebergang über den Pluß was. Nishåda heißt Wohner, Siedler; es werden zunächst die anzäsigen Urbewohner bezeichnet; ich komme auf dieses Wort später anzügk.

Ungethüm haust 1). Südlicher ist das Land überall ebenso beschaffen.

Das Râmâjana enthäkt die Sage von dem ersten Versuch der Arier sich erobernd nach dem Süden zu verbreiten; es setzt aber die friedliche Verbreitung Brahmanischer Missionen als noch früber; Râma andet im Süden des Vindhja den Agastja vor, durch welchen die südlichen Weltgegenden zugänglich und sicher gemacht wurden 2). Agastja erscheint als Rathgeber und Leiter des Râma and als Oberhaupt der Einsiedler des Südens. Wir können in dieser Sage nur die Erinnerung erkennen, dass der Süden ursprünglich eine große Waldwildnis war und zuerst durch Missionen von Brahmanen zur Cultur geführt worden ist. Die opferstörenden und priesterfressenden Râxasa bedeuten hier, wie oft, nur die rohen Stämme, welche den Brahmanischen Einrichtungen feinselig entgegeutreten. Außer diesen Bewohnern erscheinen in der Sage nur Affen, welche dem Râma sich verbinden und beistehen. Dieses kann nur den Sinn haben, dass bei den kriegerischen Versuchen gegen den Süden andere Urbewohner den Arischen Xatrija Hülfe Râma setzt einen vertriebenen Affenkönig wieder in leisteten. Besitz seines angeerbten Reichs und erhält dafür seine Hülfe. Die so viel späteren Erzählungen von der Gründung der Râg'aputra-Fürstenthümer fangen auch oft mit ähnlichen Hülfeleistungen und Einmischungen der fremden Krieger au, für welche sie mit Land belohnt werden und eine eigene Macht nachher gründen.

Es lässt sich bezweiseln, ob die ursprüngliche Sage den Zug des Râma bis nach Lankâ ausdehnte; so bald die äusserste Insel des Südens bekannt geworden war, konnte diese Erweiterung nicht ausbleiben. Die Cingalesisch-Buddhistische Ueberlieserung führt die Bustung des ersten gesetzlichen Reichs durch einen Königssohn

<sup>1)</sup> S. Rámáj. III, 18, 18. 15, 19. Pank'avat'î, wo Râma seine Einsiedelei errichtet, liegt an der Gêdâvarî.

<sup>2)</sup> Der Ausdrack kommt öfters im Råm. von Agastja vor. Er hatte die Rårasa vernichtet, welche die Brahmanen tödteten und verzehrten. Agastja überredete auch den Vindeja nicht sich aufzuschwellen, damit er ihn überschreiten
könne, um ein Geschäck im Süden zu verrichten; wenn er zurück gekehrt,
dürfe der Berg wieder wachsen; er blieb aber seitdem immer im Siden.
S. Mahith. I, p. 556. Råm. III, 11, 14. Er sell auch den Osean verschlungen haben. Er ist Regent des südlichen Sternes Comepus. Die Sage
des Südens, die aus der älteren erweitert ist, macht ihn zum Eränder des
Tamulischen Alphabets und Begründer der Tamulischen Grammatik und
Medisin. S. Walson, Mack. collect. I, Intrad. p. XXXV. p. LV.

des Nordens bis auf das Todesjahr Buddha's herunter und läßt die Insel bis dahin von Unholden, Râxasa, Jaxa und Någa (Schlangen) bevölkert und beherrscht seyn 1). Auch die Brahmanische Sage schildert in der That Râma's Eroberung als eine vorübergehende, als eine Hülfeleistung, nicht als Besitzergreifung; er setzt einen Bruder des erschlagenen Riesen Râvana als König von Lankâ eine und kehrt selbst nach dem Norden zurück.

Die sonstigen Sagen über die Verbreitung der Arier nach dem Süden stimmen jedoch insofern mit dem Epos überein, daß sie gerade an die südlichsten Küstenländer die ersten Ansiedelungen aus dem Norden verlegen. Das erste Reich des Südens soll das der Stadt Madhurà (Mathurâ) oder der Pândja-Könige gewesen seyn. Die geheiligten Stätten, wo Râma gewandelt und gesiegt, sollen Pilger nach dem Süden gezogen haben; einige siedelten sich in dem freien Lande an, rodeten die Wälder aus und legten den Grund zu künstigen Reichen. Der Stifter Madhura's soll ein Mann aus der ackerbauenden Kaste gewesen und aus dem närdlichen Indien hergekommen seyn<sup>2</sup>).

Auch die Gründung des Reichs von K'òla wird einem Nordländer zugeschrieben, einem Gefährten des Râma, Namens Tājaman-Nalli; doch mag dieser nur aus dem Epos abgeleitet seyn<sup>3</sup>). Die Sage Kêrala's oder Malabars knüpft die Civilisation des Landes an Paraçu Râma's Geschichte, welcher nach Vertilgung aller Kriegergeschlechter dem Kaçjapa die Erde schenkt; dieser verbietet ihm das Wohnen auf ihr und verweist ihn an die Küste des südlichen Meers, wo der Gott des Ozeans dem Râma ein neues Land zum Wohnen erschafft; er soll zuerst die Arja Brahmanen hieher gebracht haben, diese bildeten eine Republik und beherrschten zuerst das Land<sup>4</sup>). Die Malabaren versetzen die Epoche dieser

<sup>1)</sup> Mahavansa, Cap. VIL.

<sup>2)</sup> Wilson, Historical sketch of the kingdom of Pandja. in J. of the R. A. S. III, p. 201. und Supplementary Note, ebend. p. 888. Der Stifter scheint in einigen Berichten von Ajödhjä hergeleitet zu werden. dieses muß der Verbindung dieser Sage mit Räma zugeschrieben werden. Der Name Madhura führt eher auf die gleichnamige Stadt Mathura im Norden als Stammsitz des Stifters. Die Chronologie der Seschichte der Pandja Könige in der ältesten Zeit ist ganz unzuverläsig. In Pandja könnte die Bedeutung weißt vermuthet werden, es waren weiße Ansiedler aus dem Norden.

<sup>8)</sup> WILLIAM TAYLOB, Analysis of the Mackenzie Manuscripts in As. J. of B. VII, 126. Wilson, Mack. Coll. I, p. LXXXII.

<sup>4)</sup> TAYLOR, 2: 2. O. p. 183. nach der Kêrais Utpatti oder der Entstehang

Stiftung in das Jahr 1176. vor Chr. G. und rechnen von da an ihre Zeit in tausendjährigen Zyclen 1).

Diese Ueberlieserungen haben wir keinen Grund in ihrer Allgemeinheit zu bezweiseln und es stimmt mit ihnen, was aus der Stellung der Dekhanischen Völker, aus der Natur ihrer Bildung hervorgeht, dass diese aus dem Norden kam. Es waren vorzüglich Brahmanische Ansiedelungen, die sich über den Süden verbreiteten; Eroberungen durch Krieger zeigen sich auf dem Festlande nicht mit Sicherheit; ob in Pandja eine ackerbauende Colonie sich festsetzte, muss dahin gestellt bleiben, da sie an und für sich wenig wahrscheinlich ist, wenn man nicht blos eine Anleitung zum Ackerbau darunter verstehen darf. Die Ansiedlungen erreichten zuerst die Küsten und zwar wie es scheint zuerst die südlichsten. Dieses lässt vermuthen, dass sie zur See unternommen wurden. Für diese Vermuthung spricht, dass die Monsune die Schiffahrt an der Westkaste leicht machen, während das innere Land damals ganz unwegsam und ungastlich war. Eine sehr alte Schiffahrt an der Malabar-Küste müssen wir ohnebin deswegen zugeben, weil frühe Erzeugnisse Indiens von den Phöniziern nach Westen gebracht wurden.

Keral'as. Wilson p. XCIV. Im M. Bh. XII, 49, v. 1767. III, 498. wird jedoch das für Râma erschaffene Land nicht Kêrala, sondern Çürpâraka genannt. Kacjapa forderte den Râma auf, an das Ufer des südlichen Landes zu gehen; Sâgara, der Gott des Meeres, erschuf ihm dêçam Çûrparakam - apantamakîtalam. Da apardnta nur westlich bedeuten kann, muss dieses Land im Westen liegen. Diese Lage wird bestätigt und genau bestimmt durch die Stelle im Digvig aja, II, 30, v. 1169. I, p. 840., in welcher nach Surdektra: Curpåraka, Tâlâkat'a und Dan'd'aka von N. nach S. sich folgen; das letzte hat noch den alten Namen, heisst Talicota und lag an der Bhima; s. Newbold's Summary of the Geology of Southern India, in J. of the R. A. S. VIII., p. 160. Der Dandaka-Wald lag an der Oberen Gôdâvari. Rs ist demnach Σουπάρα das Ptolemaios im S. der Narmada, wie ich früher nach der Prakritform Suppara angenommen habe, in der dissert. de Taptobane insula, p. 18. Nach anderen Stellen des M. Bh. und den Buddhistischen Nachrichten gab es anch ein Gebiet desselben Namens an der Ostküste, wovon nachher zu handeln ist, so dass man genöthigt wird, ein doppeltes Carparaka anzumehmnn. Aus dieser Angabe geht hervor, dass nach der ältern Sage das Land, wohin Râma sich zurückzog, nicht das südlichere Malabar war, sondern die Küste im S. Surüshtra's.

<sup>1)</sup> John Warren, Kala sankalita, p. 298. Man könnte einen Zusammenhang awischen dieser Epoche und der ziemlich gleich kommenden des Gönarda von Kashmir, 1182. vor Chr. G. vermuthen. S. oben. S. 595.

Ba dieser Handel zugleich einen Verkehr der nördlichen und ställichen Theile des westlichen Indiens voraussetzt und dadurch ste die Zeitbestimmung der Verbindung der Arischen Inder mit dem Stiden nicht ohne Wichtigkeit ist, wollen wir die Nachrichten über ihn hier berühren. Wenn sich zeigen lässt, das alle die Waaren, welche die Könige Hiram und Salomon aus Ophir sich bringen ließen, so wie ihre Nichthebruische Namen Indisch sind, brauchen wir hier die vielen Vermuthungen über die Lage Ophirs nicht erst auf's neue zu prüsen 1).

Es ist bekannt, dass die Schiffe, welche nach Ophir segelien, aus dem innersten Busen des rothen Meeres, aus Elath und Kniengeber ihre Fahrt begannen und zur Rückkehr drei Jahre gebrauchten. Sie brachten zurück Gold, Sandelholz, Edelsteine; dann auch A fenbein, Silber, Affen und Pfauen 1). Es sind dieses alles Indische Erzeugnisse, unter ihnen ist Sandelholz ein ausschließliches Gewächt der Malabarktiste. Von den Nichthebräischen Namen ist koph, Affe, als das Sanskritische kapi schon erkannt; das Wort für Kiephant läfst sich nach dem, war wir früher darüber bemerkt haben, 🗪 wahrscheinlichsten auf einen Indischen Ursprung zurückstähren 3). Die Pfauen heißen tukhi-im, in welchem das Sanskritwort cikhi (cikhin) mit Dekhanischer Aussprache angenommen werden kann 4). Das Standelholz, welches, wie es noch jetzt in den Handel kommt, als Hölzer oder in einzelne Scheite gespalten beschrieben wird, hat den Namen almugim oder algumim; nimmt man von letzterem die Pluralendung weg, so hat man die Sanskrithenennung valgu, welche in der Dekhanischen Aussprache valgum geworden ist b).

<sup>1)</sup> Ueber die verschiedenen Vermuthungen über die Lage Ophirs und die Erklärung des Namens hat Gesenius sehr vollständige und gelehrte Nachweisungen in dem Artikel über Ophir in der Encyclopädie von Ersch und Geuber, so wie im Thesaur. p. 141.

<sup>2)</sup> Die Stellen sind: L. Reg. IX, 26—28. X, 11. II. Chronic. VIII, 17. IX, 10. Dann ist. I. Reg. X, 22. auch Ophir zu verstehen, obwohl im Texte Tarschisch steht.

<sup>8)</sup> S. oben S. 314.

Man giebt gewöhnlich das Malabarische Wort togei an. Da ich kein Malabarisches Wörterbuch habe, kann ich darüber nicht entscheiden; es ist aber dieses selbst nichts als çikhin, wie die Malabaren têk für çâka sagen. (S. oben S. 252.) und für Zamorin (Sâmudra) Tâmura. Buchanan, Mysore, II, 845. Çikhin ist in das Tamulische, Telinga und Karn'âta aufgenommen.

<sup>· 5)</sup> Das S. 287. angeführte valguka setzt valgu voraus. Das m am Kude von Wörtern ist namentlich im Malabarischen häufig, paditum, védum u. s. w.

Figen wir zu diesem hinzu, dass auch andere Indische Wörter in des Hebruische frühe eingedrungen sind und ohne Zweisel ebenfalls durch den Handel, wie für Bannwolle, Narde, und wahrscheilich für Bdellion 1), so scheint es hinzeichend sestgentellt, das Ophir ein Indisches Land ist. Die Dauer der Reise deutet auf eine große Entsernung. Es kommt hinzu, dass Ophir neben Chavila erwähnt wird 2).

Auch in der Erklärung des Namens müssen wir uns erlauben, masern eigenen Wog zu versuchen. Es muß der Name sich an einer Indischen Küste im Wasten vorfinden. An den Mündungen des Indus setzen die Indischen Schriften, wie die Griechischen Geographen das Volk der Abhöra. Eine größere Vebereinstimmung scheint nicht Bodärfniss zu seyn, noch eine passendere Liege 3). Es war die mächste Indische Küste für die Phönizier und gerade hier konnten sie die Waaren des Nordens, des Himälaja, wie Gold und Bdellion, und des Südens, wie Sandelholz, am leichtesten vereinigt finden.

Da nicht denkbar ist, dass die Phonizier allein den Verkehr zwischen der Indus-Mündung und der Malabarküste betrieben und ehter zu glauben, dass sie nur zu den Emporien am Indus segelten, so läst sich schließe, dass die Inder des Nordens schon vor dem Jahre 1000. vor Chr. G. mit ihren südlichen Landesgenossen in Verbindung standen. Wegen der Namen, die nicht Dekhanisch, bendern Sanskrit sind, müssen wir die Arischen Inder bei diesem Mandel betheißigt glauben. Ich halte es daher für wahrscheinlich, dass sehen um diese Zeit Ansiedlungen der Arier im Süden angefangen hatten.

Das Mahdbharata zeigt eine sehr erweiterte Kenntnis der Altindischen Geographie, es trägt aber offenbar diese Kenntnis auf die altere Sage über. Es genügt hier zu bemerken, dass der König der

<sup>1) 6.</sup> oben 8. 960, 280, 291, 580.

<sup>2)</sup> Genes. X, 29.

<sup>8)</sup> Abiria bei Ptolemaios VII, 1. und im Periplus statt Sabiria und Iberia. S. Zur Gesch. der Griech. a. a. w. S. 202. Ueber Abhiru, de Pentap. p. 26. 27. Zischft. III, 196. Es heißt ein Stamm in Kak'ha nach Ahir; aben S. 206. Das Wort bedeutet Kuhthirt. Andere Erkhirungen des Namens hat Gesenus a. a. O. angeführt; er entscheidet sich seltet für Sophir, womit die LXX. Ophir übersetzen und welches er mit Suppara des Arrian in Guzerat vergleicht. S. oben S. 107. Sophir sall Koptisch für Indien seyn

Péndja und die Sinhala am großen Kampfe Theil nehmen und den Påndava-Könige bei seinem Krönungsopfer Geschenke bringen 1). Seine geographischen Nachrichten stellen uns daher im Allgemeinen nicht die Völkerverhältnisse zur Zeit der Ereignisse, welche den Mittelpunkt seines Inhalts bilden, dar, sondern su der, in welcher das Werk seinen wesentlichen Bestandtheilen nach zusammengestellt worden ist. Diese können wir aber noch nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen und würden also einen unangemessenen Masstab anlegen, wenn wir die Fortschritte der Arischen Verbreitung am Schlusse der heroischen Zeit nach ihm ohne gehörige Unterscheidung der verschiedenen Bestandtheile feststellen wollten. Auch ist es in manchen Fällen schwierig zu entscheiden, zu welcher Abtheilung, der Arischen oder der Nichtarischen, ein Volk zu zählen sey. Es lässt sich jedoch, wenn man die verschiedenen Angaben nach dem Zusammenhange, in dem sie zu dem Ganzen stehen, kritisch sondert, mit gresser Wahrscheinlichkeit zeigen, wie weit zur Zeit der Paudava die Herrschaft des Brahmanischen Gesetzes und der Arischen Macht sich ausgebreitet hatte, und um Binsicht in die Art zu gewinnen, in welcher die jüngeren Arischen Geschlechter sich mit ihren Vorgänger und den Urbewohnern verbanden und mit ihrer Hülfe ihre Herrschaft gründeten und erweiterten, gewährt uns die Pandava-Sage das beste Hülfsmittel, weil sie unter allen Ueberlieserungen der beroischen Zeit die am vollständigsten erhaltene und das Geschlecht der Påndava das jüngste der sich nachfolgenden Königsgeschlechter ist Sie gewährt zugleich, richtig gedeutet, noch in der sehr entstellter Gestalt, in welcher sie uns jetzt vorliegt, ein belehrendes Beispiel von der Weise, in welcher die Ereignisse der Vorzeit und die alter Ueberlieserungen theils durch die in der Folge veränderte Richtung des Volksbewusstseins, theils durch die Natur der Sage, ganze Zeiträume in den kurzen Verlauf von wenigen Jahren und Tagen sesammenzudrängen, endlich auch durch die bewuste Absicht der späteren Bearbeiter umgestaltet worden sind, indem Ansichten und Sitten einer späteren Zeit der alten zugeschrieben, eine ganze Periode

<sup>1)</sup> Der König der Pån dja führte den Påndava ein großes, schöngekleidetes
Heer von verschiedenen, das Meeresufer bewohnenden Kämpfern zu.
V, 18, v. 578. II, p. 106. Die Sinhala erscheinen in der großen Schlacht
VII, 20. v. 798. II, p. 568. und sonst. Bei dem Krönungsopfer bringen die
Köla. die Pån'd ja und die Sinhala die Geschenke ihrer Länder, II, 51,
v. 11892. Ag. I, p. 376.

der Geschichte in den Verlauf von wenigen Jahren und das letzte Drängen der Arischen Stämme unter einander in eine einzige große Schlacht von achtzehn Tagen zusammengefaßt, und durch erweisbare Erfindung die Pändava an die vor ihnen herrschende Dynastie des Kuru angeknüpft worden sind.

Um die Granzen der Arischen Herrschaft zur Zeit der Pandava zu bestimmen, geben folgende Abschnitte die sicherste Anleitung. Zuerst die zwei Wallfahrten, die des Arg'una allein, dann die der übrigen Brüder, welche besonders diesen Titel: Tîrthajatra führt 1). Beide stimmen unter sich im wesentlichen überein und geben dem von Pilgern besuchten Iudien ein engeres Gebiet, als die allgemeinen Aufzählungen der tirtha, welche es nach Osten und namentlich nach Süden weiter ausdehnen und dadurch ihr späteres Alter verrathen 2). Alle diese Abschnitte schildern nur eine obwohl die eigenthümlichste Seite des Altindischen Lebens, nämlich das religiöse Leben der Brahmanen in Einsiedeleien und den Besuch der heiligen Orte von Pilgern, und die Untersuchung, die uns hier beschäftigt, würde ein unvollständiges und einseitiges Ergebniss liefern, wenn sie allein die eben bezeichneten Theile des großen Gedichts berücksicktigte. Es enthält aber ausserdem mehrere Stücke geographischen Inhalts, die uns über die Ausdehnung der politischen Arischen Macht zur Zeit der Pandava belehren und die zuerst erwähnten Berichte ergänzen. Auch bei diesen ist eine Unterscheidung nöthig, um nicht in die ältere Zeit zu übertragen, was einer jüngeren angehört. Ich schließe daher yon dieser Untersuchung die im strengeren Sinne geographischen Abschnitte aus 3), welche der Darstellung des Systems der Weltinseln und Welt-

<sup>1)</sup> Die des Arg'una, I, Cap. 214—218. I, p. 283., die der anderen III, Cap. 21—156. p. 541.

<sup>2)</sup> Es sind zwei solche Aufzählungen: zuerst eine ausführlichere III, Cap. 80—86. I, p. 517., in welcher der göttliche Rishi Nardda dem Judhishthira wiederholt, was früher Pulastja, ebenfalls ein Dévarshi, dem Bhishma über die tirtha und das Verdienst ihres Besuchs vorgetragen hatte; diese foigt keiner geographischen Anordnung; die zweite, kürzere, Cap. 86—90. p. 540., welche dem Hauspriester der Pândava, Dhaunja, zugeschrieben wird, ist nach den vier Weltgegenden geordnet; diese möchte älter seyn, als die erstere, weil sie in näberer Verbindung mit dem Ganzen steht.

S) Ich meine den Abschnitt des VI. Buchs Cap. 5—12. II, p. 887. G'ambûkhan'd a-Nirmân's oder Ausmessung des G'ambûkhan'ds genannt, — die im Lexicon allein angegebene Bedeutung von nirmân's, Bildung, passt hier nicht. Es ist jedoch nicht eine Beschreibung Indiens allein, sondern des ganzen Welt-

theile augehängt sind; dieses auf die Grundlage einer mangelhaften, unklaren Kenntniss der änssersten Gränzen Indiens und der Nachberländer willkührlich erbaute, widersinnige System übt keinen Einfuß auf die geographischen Nachrichten aus, die sonst vorkemmen; wir sind daher berechtigt, diese als alter, jene Stücke, als ein späteres Einschiebsel zu betrachten. Für die Erforschung der wirklichen Geographie, wie für alle anderen Seiten der Nachvedischen und Verbuddhistischen Zeit, ist das Mahabharata die reichhaltigste Fundgrube; einzelne Angaben auden sich durch das ganze Werk zerstreut; für der verliegenden Zweck sind besonders hervorzuheben der Digvig aja oder die Besiegung der vier Weltgegenden von den Brüdern des Judhishthira, und die Beschreibung der ihm bei seinem Râg'asûja oder Krönungsopfer von den Völkern gebrachten Geschenke 1). die Benutzung des ersten könnte der Einwurf erhoben werden, das der Begriff des Digvig'aja es mit sich führe, alle bekannte Völker in die Darstellung aufzunehmen, und es wird sich in der That zeigen, dass dieses Stück nicht frei von späteren Zusätzen geblieben ist, aber zugleich, dass es noch möglich ist, diese su entdecken 2). Anser diesen enthält noch der Açvânusâra oder Arg'una's Begleitung des zum Pferdeopfer bestimmten Rosses brauchbare geographische Angaben, die benutzt werden dürfen, weil die Beschreibung diess Opfers ein wesentlicher Theil des Ganzen ist und gewiss zu den altesten gehört 3).

sein, wie diese Worte wohl am besten wiedergegeben werden können. Bhârata Varsha wird im 9ten Kapitel beschrieben, es werden die Könige, Berge, Flüsse und Völker aufgezählt, jedoch ganz ohne Ordnung; das 19te giebt eine Uebersicht der Zeitperioden, die zwei letzten heißen Bidmiparvan, oder Buch der Erde, und beschraiben Gambūdvipa und die sechs andern Weltinseln mit ihren Bergen, Flüssen und Bewohnern, über Gambūdvipa kommt aber gar nichts brauchbares vor.

<sup>1)</sup> H, Cap. 25-81. I, p. 844. fig. und Cap. 50-51. p. 878.

B) Um ein Râg'astja su verrichten, war es nöthig, verher die ganze Erde besiegt zu baben; ein König, der es verrichtete, wurde ein Sammâg oder Gesammt-König gehannt. S. Mahâbh. II, 12, 7. 469. Ag. I, p. 326. Ueber den Begriff des Digvig'aju, a. Z. f. d. K. d. M. I, 849.

<sup>8)</sup> XV, Cap. 73-34. IV, p. 848. Ig. Für die Geographie sind nur die drei leinien Capitel brauchbar, weil in den verbergehenden auf Kännste mit einzelnen Königen ohne Angabe des Weges geschildert werden, nämlich mit denen von Trigatie, Prägjötische, Sindhu und Men'ipann, also ohne Betünkslehtigung der Lage ein Herutapringen vom Peng'ab nach den än-

Der Verbreitung des Arischen Volkes in Indien waren durch die Richtung und die Natur der Gebirgssysteme, so wie durch den Lauf der Plüsse ihre Bahnen vorgeschrieben. Als es von Nordwesten ankommend mit seinen vielen Stämmen, in welche es getheilt war, das Gebiet der fünf Plüsse erfüllt hatte, beten sich zwei Wege dar, der eine führte nach Osten in das offene, große Gebiet der Jamuna und der Ganga, der zweite nach dem Süden längst dem großen Plusse. Be lüßet sich mit der größten Wahrscheinlichkeit behaupten, daß die Arischen Inder an dem Mündungen dieses Flusses zuerst das Weltmeer erblickten. Mit dem Namen dieses Flusses Sindhu haben sie auch das Meer benannt. Daß vom Indus aus ihre Wege sich theilten, beweist der Umstand, daß das alteste Geschlecht der Künige, die

sersten Osten, dann nach Westen und daher wieder nach der Südostküste. Dieses würde schon darauf hinweisen, daß sie nicht zu den ursprünglichen Thesen des Gedichts gehören, eine genauere Untersuchung macht es zur Gewisheit. Das Pferd ging zuerst nach Norden, 78, v. 2184. p. 348. und v. 2186. werden Kirdta und Javana genannt; die ersten kehren aber nachher wieder 83, v. 2469. p. 960. nach dem Kampfe mit dem Könige von Magadha, zwischen den Kôçala und den Tangan'a, also an der passenden Stelle. Nach der ersten Brwähnung der Kirktn wird hinzugefügt, dass die vielen Miël ka und Arja-Könige in verschiedenen Ländern, mit denen Arg'una gekämpft, zahlivs seien; Vaiçampdjana fügt dann hinnu, v. 2189.: "aber weiche Kämpfe von beiden Seiten heiß und groß waren, diese werde ich dir erzählen ,
es folgt darauf der Kampf mit jenen vier Königen und nachdem diese beschrieben, fängt das 82ste Capitel v. 2485. p. 859. mit diesen Worten an: "aber nachdem das Pferd diese meerungrämste Erde umwande It hatte, kehrte es wieder um in der Richtung nach Mästinapura und Kirilin (Arg'una) dem Plerde nachgehend, kekrte um und gelangte zufällig nach der Stadt Råg agrika; dann folgt die Beschreibung des Znges und das Pferd umwandelt also sweimal die Erde. Nach der Erzählung des Kampfes mit dem Könige von Magadka ist der Text durch aus threr wahren Stelle gerückte und überflüssige Verse entstelk ; es wird zweimał gesagt, 82, v. 2468. fg. 83, v. 2469. fg., dass dieser König den Arg'una verehrte, und die Kôçala zweimal genannt und einmal neben den Bangs und Pun'd're am Mecrosufer. Die richtige Folge wird seyn, dass das Pferd von Norden nach Magadha zog, dann umkehrend zu den K'êdi, von ihnen su den Kāçi, Angu, Kôçala, Kirâta und Tangan'a, dann umkehrend zu den Bacarn'a, dann zu den Nichdda und von ihnen nach Süden. Diese Abweiehungen vom Wege werden ausdrücklich bemerkt und dem nach seinem Willen frei wandeladen Pferde zugeschrieben. Der noch Ubrige Weg folgt der richtigen geographischen Anordnung: die Druvida and die Andhra, dann Gökarn'a, Surdshira und Dodravati, dann das westnehe Meer und Pankanada, daher zu den Gândhârw und die Rückkehr mach *Hâstinapura*. 83, c. 2476—85. v. 2510. p. 362.

Ixváku nicht nur in Ajódkjá, sondern an der Indus-Mändung ein Reich gestiftet hatten 1).

Der Verbreitung nach Norden öffnete der Himalaja seine vielen Flusthäler, setzte ihr aber durch seine höchste Kette eine Schranke, die sie nie überwunden hat. Das westlichste dieser Thäler, Kaçmira, war einer der ältesten Sitze der Brahmanischen Lehre?). Auch ist das obere Sindhu-Thal gewiss frühe von Arischen Stämmen in Besitz genommen worden; die Darada folgten jedoch nicht dem Brahmanischen Gesetze und werden im Mahabharata, wie im Gesetzbuche dasju genannt: eine Benennung, die zwar für alle entartete Kriegergeschlechter gebraucht, jedoch im Epos besonders auf die Völker des nordwestlichen Hochlandes über Kaçmira hinaus und in desset Nähe angewendet wird 3).

<sup>1)</sup> Nämlich im Pôtala, s. S. 97., wo nach der Buddhistischen Nachrichten, J. of the As. Soc. of Bengal, VI, p. 849., Nachkömmlinge der Jxviku eine Hauptstadt hatten. Diese Nachricht wird bestätigt durch das M. Bl. III, 264, v. 15596., I, p. 765. VIII, 8, v. 100. III, p. 4., wo in dem Heere des Königs der Sindhu unter seinen zehn Vasallen auch ein Som des Königs der Ixvâku Subala aufgeführt wird.

<sup>8) 8.</sup> oben 8. 42. Ich füge dieser Note hinzu, dass im Texte Kācjapa steb, welches eigentlich Nachkömmlig des Kacjapa bedeutet und im Lexicon durch Kan'dda erklärt wird; dieser ist der Stifter eines der sechs philosophischen Systeme und kann hier nicht gemeint seyn, sondern der Erschaffer Kaçmira's. Der Name wird jedoch ebenso in M. Bh. I, 50, v. 1979. I, p. 72. geschrieben, wo er ein brahmarshi genannt wird und mit den Schlangenkönige Taxaka ein Gespräch hält, welches aber kaum das in jener Stelle erwähnte seyn kann, da bei diesem keine Rede von Jajāti, den Sohne Nahusha's ist, aber sich jedenfalls auf die Geschichte des Schlangencultus bezieht, der in Kaçmira und den benachbarten Gegenden seir verbreitet war und sich lange dort erhielt. Als Agnis den Khan'dave-Wald verbrannte, rettete Indra den Taxaka, der nach Kuruxētra zog, M. Bh. I, 227, v. 8236. I, p. 299. An einem tirtha an der Vitastā wares Sitze der Nāga (der Schlangen) und Taxaka's, ebend. III, 82, v. 5302. I, p. 521.

<sup>8)</sup> S. oben S. 40. 418. 525. In Digvig aja werden zwischen dem Reiche des Paurava und den Kaçmiraka, II, 26, v. 1025. I, p. 855. "die bergbewohnenden dasju genannt; v. 1084." Die Darnda und Kambôg a und die dasju, welche die nordöstliche Gegend bewohnen und die waldbewohnenden. "Nordöstlich" ist auf die Bahlika zu beziehen, die westlicher wohnten." VII, 119, v. 4749 fig. p. 699. wird es als Gesammtbenennung gesetzt für Kam'bôg'u, Çaka, Çabara, Kiruti und Barbara, und XII, 65, 2429 fig II, p. 451 sowohl für diese und die Javana, Tukhâru, King, als für Brahmanen, Xahija, Vaicja und Çûdra, die ungesetzlich leben und deshalb dasjug ivin genannt werden.

Auf der Wanderung aus dem Lande der fünf Flüsse, in welchem die ältesten Ueberreste der Altindischen Litteratur, die Hymnen des Rigvéda, die Arischen Inder in viele kleine Stämme getheilt uns darstellen, nach Osten stellte sich jenseits der Çatadrû nach Süden bis zur Mündung des Hauptstromes und zwischen diesem östlichsten Zuflusse und der Aravali-Kette ein großes, entweder wenig fruchtbares oder ein ganz wüstes Land entgegen. Bei ihrer Ankunft an der Jamuna fanden sie im S. die langgestreckte, hohe Mauer des Vindhja-Gebirges mit seinen vielen Ketten und Waldwildnissen.

Sie folgten daher zuerst den zwei großen Strömen und haben frühe die Sarajü und die Kauciki erreicht, an welchen alte Hauptsitze der Herrschaft in Ajödkjä und Mitkilä gegründet wurden 1). Dem weiteren Vordringen gegen Osten bot zwar das Thal des Brahmaputra ein von der Natur reich ausgestattetes Gebiet dar, doch ist es nie der Brahmanischen Cultur, wie schon oben bemerkt worden, gelungen, weiter als in das untere, offenere Gebiet vorzudringen 2). Es darf uns daher nicht wundern, es auch in der epischen Zeit noch im Besitze der Urbewohner zu finden, obwohl es sich zeigen wird, daß der Reichthum des Landes zu jener Zeit schon den Bewohnern Madhjadeça's bekannt geworden war. Die Ursachen mögen theils die Ungesundheit des Landes gewesen seyn, theils der Umstand, daß im S. des Brahmaputra das breite, waldreiche, unwegsame Naga- und Garro-Gebirge den Fortschritt nach Osten hemmte und ihnen die Richtung nach Süden gab.

Aus Madhjadêça führten die Wege entweder über den Vindhja oder umgingen ihn an beiden Seiten. Man darf vermuthen, daß, weil schon im Råmåjana Suråshtra als Arisches Land erscheint 3) und unmittelbar unter der Aråvalî im W. kein ganz unfruchtbares Land ist, auch im W. dieser Kette Wanderungen nach dem Süden stattgefunden haben. Es spricht dafür, daß die alten Inder glaubten, die in der Wüste bei Vinaçana sich verlierende Sarasvatî,

<sup>1)</sup> S. oben 584. Der König des letztern Landes Ganaka ist schon in vorepischen Schriften berühmt als ein frommer und der Belehrung der Brähmanen ergebener König. S. die Stelle aus dem Brihad-Aran'jaka brähman'a IV, 1. 28. bei Colkbrooks, Misc. Ess. I, p. 69, bei Poley, p. 55 fig. Von Ganaka kommen mehr itihdes vor, als von irgend einem anderen der alten Könige. S. I. Beil. II, 1.

**<sup>2</sup>**) S. 66. 187.

**<sup>8) 5.</sup>** 5. 584.

komme im Lande Surishtra wieder sum Vorscheine und münde an der Westküste aus 1). Es verdient ebenfalls bemeekt su werden, dass zwei Parn'aça vorkommen, deren Quellen in der Aravali nahe bei einander liegen. Dieses deutet darauf hin, dass die von den Ufer der Jamuna nach Süden fortschreitenden Arischen Stämme Nomen bekannter Flüsse auf neu entdeckte übertrugen; ein viel besuchter Weg geht von Belhi nach Guserat über G'ajapur und Ag'mir 2).

Uber den Vindhja ging eine alte Strasse von Indraprastha an der Jamuna über Ug'g ajimt nach der Narmada, die ich später nach den Angaben des großen Epos genauer bestimmen werde. Aus Magadha scheint eine Strasse über den Vindhja geführt zu haben nach der oberen Narmada; diese hat aber schwerlich den Einwandern nach

<sup>1)</sup> Vinaçana wird so erklärt, daß die Sarasvati aus Haß gegen die Cadra und Abhira sich verliere, M. Bh. IX, 88, v. 2119. III, p. 253. ,,Deshalb nennen die Riski es Vinaçana. Ausführlicher ist diese Stelle, III, 129, v. 10588 fg. III, p. 485. ,,Dieses ist die liebliche, kellige Sancousti, dieses ist das Vinaçana der Sarasvati, das Thor des Reichs der Nichada, durch deren Schuld die Sarasvati in die Erde eindrang, "damit die Nishada mich nicht kennen lernen"; dieses ist der Ausbruch, wo sie wieder sichtbar wird und alle heiligen zum Meere strömenden Fidsse sich ihr zugesellen, Zum Verständnisse ist es nöthig nu bemerken, dass darch das Baden in der Sarasvati man alle Welten erblicke; Judhishthira, der dieses gethan, erklärt Lomaça, was er sieht. Dieser Ausbruch ist aber in Suråshtra, III, 88, v. 8845. I, p. 542. ,,Dort preisen auch die Brahmanen den Kamasodbhêda." Dieses bedeutet wörtlich: Ausbruch aus dem Opfergefäß. Man nahm nämlich an, die Sarnsvati werde hie und du unsichtbar, VI, 6, v. 245. II, p. 889. — Sie strömt dann "verborgen auf dem Rücken des *Mêrw*" weiter und kommt zum Vorscheine bei dem *Kamasa*, dem Naga (Schlangen) und dem Çiva-Udbhêda. III, 82, v. 5052. l, p. 522. Dieselbe Vorstellung findet sich in der Erzählung über die Entstehung des Irina (S. 108) oder des Salssees im O. der Indus-Mündung. M. Bh. XIII, 154, v. 7232 fig. IV, p. 252. *Utthatja*, der Sohn des *Angirus* , ein Prag'âpati und der Bruder des Brihaspati, des Iupiters (M. Bh. I, 61, v. 2469. I, p. 99.) lebte als Vanaprastha oder Einsiedler mit seiner Fran Bhadrâ, einer Tochter des Sôma (des Mondes) an der Jamuna. Varraia, der Gott des Meeres, verliebte sich in sie und entführte sie nach seiner Stadt, welche ein 6100facher grosser Teich war. Als er sie nicht wieder ausliefern wollte, loderte der erzürnte Angiras auf und trank das Wasser, und als Varun'a noch nicht sie losliefs, sprach erzürnt Utathja zur Erde, dais sie eine 6100fache Tanschung (k'hale) erneugen möge ; daranf entstand der irin's und das Wasser sog sich surück, und Uttathja sagte sur Sarasvati: "zieho unsichtbar fort zur Wüste, dieses anheilige Land möge von dir verlassen werden.«

<sup>3)</sup> S. oben S. 84. 108. 110.

Steden gedient, weil sie mitten durch das wilde Gondvana führt, und die Arische Besitznahme der Ostküste ging ohne Zweisel von den Mündungen des Ganges aus 1).

Nach diesen einleitenden Bemerkungen will ich es versuchen, nach den Angaben des Mahabharata die Granzen der Arischen Ausbreitung zur Zeit des großen Krieges zu bestimmen und zwar zuerst die nördlichen.

Für die westlichen Flussthäler des Mimalaja können wir die genauen Bestimmungen des Ptolemaios benutzen; er theilt sie so, dass die Quellgebiete der Vitasta, der Kandrabhaga und Iravatt dem Lande Kasneigia, die der Vipâçâ, Çatadrû, Jamena und Ganga Kυλινδρινή gehören; er dehnt aber das Gebiet der Kaspiraier bis Mathura aus, seine Bestimmung wird daher nicht eine geographische seyn, sondern eine politische und die Ausdehnung des Kacmirischen Reiches zu seiner Zeit angeben?). Die Kulinda wohnten nach dem Epos im höchsten Himalaja und zwar ostwarts bis zu den Ganges-Quellen, wie weit westwarts, ist nicht aus dem Gedichte zu erkenmen; nach den Angaben des Chinesischen Pilgers Hiuan Thsany gehörte ihnen auch das Quellgebiet der Vipaça und der Catadrû 3). Sie wohnten zum Theil jenseits der Badari oder der Ganges-Quellen, weil man ihr Land erreichte, sobald man diese überschritt; ihre Stadt lag aber innerhalb des Schneegebirges und einige heißen Kulindôpatjaka, oder Kulinda der Vorberge 4). Es ist kein Grund, sie nicht für ein Arisches Volk zu halten; sie empfingen die Pandava mit Ehren und werden, so viel ich weiss, nie unter den entarteten Kriegerstämmen oder den Dusju genannt. Es war aber ein von der Arischen Cultur wenig berührtes Volk, und, so weit meine Beobachtung reicht, sind sie von der heroischen Sage unberücksichtigt geblieben 4).

<sup>1)</sup> S. oben S. 187.

<sup>19)</sup> Ptolem. VII, 42. 47-50.

<sup>3)</sup> Foe K. K. p. 382. Er setzt Khioulouto N. O. von Tchelanthalo, d. h. G'alandhara; s. Zt. f. d. K. d. M. I, 51. In S. ist das Gebiet Chetothiulo, d. h. Çatadrû mit dem Flusse als Westgränze.

<sup>4)</sup> M. Bh. VI, 9, v. 868. II, p. 848. Vishnu. P. p. 192. p. 198.

<sup>5)</sup> M. Bh. III, 140, v. 10863 fg. p. 597. 177, v. 18850 fg. p. 649. Die Pândava durchzogen auf ihrer Rückkehr von der Badavi (d. h. der grossen, die man sich an der Nalini, dem Flusse des Kuvera dachte, III, 141, v. 10888, p. 588. 177, v. 14848, p. 649.) die Länder der Kinas, Tukhara,

Ueber die Bewohner der Quellgebiete der westlichsten Flisse des Pengäb's giebt das Epos keine Auskunft; dass sie Arier waren, darf aber ohne dessen ausdrückliches Zeugnis behauptet werden, da sie von den ältesten Sitzen der Arischen Inder leicht erreichbar waren.

Es ist schon oben bemerkt worden, dass ostwärts von der oberen Gangâ eine stets tiefer herabsteigende Nichtarische Bevölkerung das Hochland einnimmt 1). Die oben erwähnten Tangan a müssen als ein Volk dieser Art betrachtet werden, weil sie neben den Kirêta genannt werden; ihre Wohnsitze können wir mit Hülfe des Alexandrinischen Geographen genau bestimmen; sie wohnten im oberen Sarajû-Thale. Man gerath aber in eine wahre Verlegenheit, wem man die Lage und die Stellung der im Mahabharata erwähnten Völker bestimmen will, die etwa dem östlicheren Gebiete des Hochgebirges angehören könnten; denn im Digvig'aja, der allein solche Namen darbietet, sind die geographischen Angaben meistens so wabestimmt, dass man den mit ihnen benannten Völkern nicht mit Sicherheit ihre Lage anweisen kann. Ich hebe daher nur solche hervor, bei denen entweder der Name selbst oder eine ihm beigefügte Bestimmung eine Hülfe gewährt. Im N. Göpäläkaxa's (des Kuhhirten-Waldes) und der nördlichen Kôçala, die von denen in Ajódkjá,

Darada und alle edelsteinreiche Gebiete der Kulinda, das schwer zugängliche Vorgebiet des Himavat und erblickten dann die Stadt des Subähu (des Königs der Kulinda). Sie blieben dort eine Nacht und zogen dann zum Iamunä-Berge. In der ersten Stelle heißt das Land voll von Kirâta, Tangan'a und Kulinda (im Texte verdruckt Pulinda) und am Himavat gelegen. Die Pândava kamen daher von dem tirtha Ushn'igangs oder der heißen Ganga, d. h. an der Badari, III, 185, v. 10698, p. 592, wo heiße Quellen sind. S. oben S. 49.

<sup>1)</sup> S. 54. So auch XV, S3, v. 2469. lV, p. 860. Es folgen sich Kàçi, Ange, Kòçala, Kirâta, Tangan'a. Ptolem. VII, 2, 3. Die meisten Handschriften lesen zwar Tayyavol; dieser Name passt aber nicht, weil der Sarabus ihr Land durchsießt. Tayyavol wird durch das Vorkommen in Sanskrit bestätigt. Ptolemaios setzt unter den Tanganoi bis zu den Gangariden, welche an der Ganges-Mündung wohnen, die Marundae, denen viele Städte gehören längs dem Ganges und in dem östlichen Lande, in welchem er kein anderes Volk nennt; unter diesen Städten sind Kanogias und Kasida sicher Kanjakubg'a und Káçt (Benares). S. oben S. 124—125. Der Name ist ächt Indisch, Muran'd'a, aber gleichbedeutend mit Lampaks oder Lambagae in Kabulistan, nach Hêmak'andra, IV, 36., diese können hier nicht gemeint seyn, es muß aber zur Zeit des Ptolemaios ein und ganz unbekanntes grosses Beich im östlichen Hindustan bestanden haben.

deren König Birghajag'na genannt wird', unterschieden werden, wohnten die Malla unter dem Himavat. Nach den Nachrichten der Buddhisten hiefs ihre Hauptstadt Kuşinagara und lag in der Nähe der Gan d'akt '). Es werden hier mehrere sonst unbekannte Völker genannt, woraus man schließen darf, daß, wie jetzt, auch im Alterthume dieses Gebirgsland in viele kleine Staaten zerfiel. Im Osten Vidé ha's werden sieben Fürsten der Kirâta am Berge Indraparvata erwähnt, mit denen der Zug nach Osten endigt. Vidéha oder Mithilà und der Flus Kauciki erscheinen auch in den Pilgerfahrten als ëstlichstes Arisches Land unter dem Himalaja; denn die Pandava, nachdem sie die Einsiedeleien an der Kauciki besucht hatten, erreichen die Ganges-Mündung, ohne dass ein anderes tirtha mit Namen genannt wird, obwohl es heisst, dass sie alle heiligen Orte Noch jetzt finden wir in dieser Gegend Ueberreste besuchten. von Nichtarischer Bevölkerung; auch Ptolemaios 2) kanate nur Barbarische Völker zwischen dem Ίμαον ὄρος und dem Βήπυβδον und über dem Maiavõçoç; das erste entspricht ohngefähr dem Himalaja von den Quellen der Sarajû bis zu denen der Tista; die zwei unhenannten Flüsse, welche noch dem Ganges zuströmen, sind nicht genau su bestimmen, man hat die Wahl zwischen der Gan'd'akt und

<sup>-1)</sup> M. Bh. II, 98, v. 1075 ag. p. 847. Foe K. K. p. 865. Bunnour, Introd. à Phist. du Buddh. Ind. I, p. 87. und Wilson, Vishn'u P. p. 188. Note 88. 52. Oestlicher wohnten am Berge Bhogavat andere Malla, welche die audlichen genannt werden und nach welchen nach Osten die Carmaka und Varmaka und nach diesen die Vidèha folgen. Im Osten Kdçi's werden Maisja genannt, die ein östlich gewanderter Stamm dieses Volkes waren, deßen Name später auf die östlichen Gebiete Nord-Bihars ausgedehnt worden ist; s. S. 127. In dem nördlichen Theile dieses Landes wird im M. Bh. auch ein Fürst der Nichdda genannt. — Die Pilgerfahrt der Påndava wird III, 108, v. 9989 fig. I, p. 565, beschrieben. Auch Arguna geht von Gangadoaru nicht weiter östlich, als bis zur Kauciki und von da nach Anga und Ka-Unga über Magadha, I, 215, v. 7815 fg. I, p. 284. Es wird in der kurzen Aufzählung ebenfalls kein östlicheres tirtha genannt, HI, 87, v. 8300 fg. p. 541., dagegen in der längeren noch der Karatoja gedacht, als eines heiligen Flusses. Bin Zusluss der Kauciki muss Kälikä geheißen haben, HI, 85, v. 8184, p. 585.; an ihrem Zusammensusse mit der Kauciki und dem der Arun's waren tirths. Es werden drei Kauciki genannt, HI, **200**, v· 14981. p. 717.

W) Ueber dieses östliche Gränzgebirge s. oben S. 68. Den Ganges-Quellen giebt Ptolemaios, VII, I, 29. die Position 186° 87°, donen des Sarabus 140° 86° Der Ganges ist ihm bekannslich die Ostgränze des diesseitigen Indiens und der Sarabos gehört bei ihm dem jenseitigen, VII, 2, 18.; seine Quellen liegen aber noch im Γμαον δρος, welches die Nordgränze Indiens ist. Das

der Köch, oder dieser und der Tista; sein Meiendres ist des Aure-Ail und Muin-Mura Gebirge. Die alten Inder nennen einen Berg des fernsten Ostens Mandara, delsen Namen man für identisch mit dem des Ptolemaies halten darf, wenn man sich erinnert, wie geneigt die Griechen waren, einem barbarischen Worte einen Griechischen Anklang zu geben und wie nahe es lag, den Namen des berühmten gleichnamigen Flusses in dem Indischen wiedersusuchen.

Bήπυββον-Gebirge ist dessen Fortsetzung, weil noch zwei Flüsse zum Ganges aus ihm fliefsen, und hat die Lage 148° 34°—154° 26'. Der Dhavalagiri Hegt 294 n. B., die Rimela-Kette 284. Die Sarajû, die Gaa'd'akt, die Kôcî und die Tista entspringen alle auf dem Hochlande; den zwei östlichsten Zuflüssen des Ganges giebt Ptolemaios 148° 33° und 152° 27°, so dass diese Breiten-Bestimmungen ziemlich genau sind. Die Quellen des Sarabus liegen 140° 36°; zwischen den Ganges-Quellen und denen der Tistä ist der Längen-Unterschied 10° (96°—106°). Die Flücke, welche im O. der Ganges-Mündung in das Meer strömen, kommen aus dem *Maiandrot*, VII, 2, 10. Diese sind der Katabeda und Tokosanna im Lande Kirradia, der Sados und Tamala in der Αργυρά χώρα. Ich halte diese für Gòmati, Phan'i, Karmaçâli und den Arakan-Fluss, weil diese alle aus dem Bura-Ail und Muin-Mura fließen; s. S. 69 fg. S. 388. Zwischen dem Imaon und dem Beparrhon wohnen am nördlichsten die Taxooαΐας, unter diesen die Kopáyxalos, dann die Maggálas; über der Kirradia die Tauzoa nach dem Malandros hin, über diesen die Tuldsat, welche den II acoálas folgen. Die Taujpas sind demnach die Bergbewehner Tripura's und K'aturgrāma's, die *Naga* und Kuki, s. S. 460. Die Tiladai werden in Peripl. mar. En Secatae genaunt, s. S. 448.; aber zichtiger bei Ptolemaios Bystides, s. S. 184. S. 448.; denn er belehrt uns, dass diese wegen ihres Ausachens *Tilado*i genannt wurden; es ist demnach eine Indische Beneunung, die ich jedoch nicht nachweisen kann. Da sie die südlichsten Bewohner des Benyrrhon sind und über dem Maiandros wohnen, derfen wir sie nach dem vordern Asam verlegen. — Der Mandara ist der Berg des änssersten Ostens; s. M., Bh. III, 168, v. 11944 fg. I, p. 631. "Dieser weitetrahlende Bergkönig Mandara schließt die meerumgränzte Erde ein; die gegetzeskundigen Riski, Sidska und Sädkja vereiren dort die von the ausgehende Sonne", sie pennen "dieses die Wohnung des Indra und Vaicravan'as. V. 11871 fig. p. 688: "der Gott Savitri (die Sonne) kehrt, nachdem er den Mêru (im Norden) umwandelt, ostwärts zurück; ebenso wandelt der heilige Soma (der Mond) mit den navatra (den Mondhäusern), oft in der Zeit den Monat bei den Mondwechseln abtheilend; auch er, nachdem er den großen Mêru unverdroßen überschritten, kehrt · alle Wesen belebend zum Mandara zurück. (Indra's Wohning ist abor eigentlich der Svarga oder der Himmel, wohin der Weg-vom Mandara führt. Ary'ung ruft den Berg bei seiner Fahrt nach Indra's Himmel mit den Worten an, III, 42, v. 1784 fg. p. 470. "Durch deine Gnade den Svarya erreichend, wandeln Brdhman'a, Xatrija und Vaicia normenlos all

Aus dem Verhergehenden ergiebt sich, dass zur Zeit der Pandas swar die Brahmanische Bildung im N. des Gauges nicht weiter nach Osten fortgeschritten war, als wir sie im Ramajan'a finden, die Bekanntschaft der Inder des innern Landes mit dem Osten aber die auscrete Grange erreicht hatte. Diese Bekanntschaft erhält ihre Dostätigung und eine bestimmte Gestalt in der Art, in welcher das Land Praggjótiska, in dessen goldener Stadt nach dem Ramajan'a, der Banava Naraka wehnt, mit seinen Bewohnern und seinem Könige Bhagadatta (der von Bhaga oder Çiva gegebene) im Mahabharata erscheint; wir erkennen daraus, dass Ostland noch von Barbaren bewohnt war, jedoch schon vom Brahmanischem Einstusse berührt worden und in friedlichen und feindlichen Verkehr mit Indischen Königen getreten war. Wenn ich hier bestimmt die Behauptung ausstelle, dass dieses Land dem äussersten Osten angehöre, so übersche ich nicht, dass ich es früher über den Himalaja hinaus nach dum westlichen Tübet verlegt habe 1); bei dem ersten Anblick der verschiedenen und verworrenen Angaben des großen Gedichts, welche sich auf dieses Land beziehen, gerüth man allerdings in eine nicht geringe Verlegenheit, wenn man ihm eine bestimmte Lage zu ermitteln übernimmt; denn sein König erscheint im großen Kampfe als Reprüsentant der Miekha und ihrer Macht und irrt an den Gränsen Indiens herum, im Westen, Norden und Osten als Beherrscher det meisten Geschlechter der Barbaten?), und man könnte versucht

den Dèva." Er wird über den Gandhamâdana hinaus verlegt, jenseits des Himâlaja, III, 37, v. 1496, p. 462, wo auch der Indrakila, oder Indra-Keil ist. Der Mandara wurde gebraucht als Quirlstock bei der Quirlung des Ozeans; I, 18, v. 1113 flg. I, p. 41.; man dachte sich ihn 11000 lõg ana hoch, und ebenso tief unter der Erde. In einer anderen Stelle heißt er Wurzel des Himavat und wird nach dem äußersten Westen verlegt, V, 109, v. 3806. 3809. II, p. 228., wo der Berg Asta oder der Berg des Untergangs der Gestirne ist, so wie im Osten der Udaja oder der des Aufgangs; Amara Kõska II, 3, 2. M. Bh. II, 51, v. 1864. I, p. 375 u. sonst. Man dachte sich daher den Mandara als Grundlage der Erde und seine äußersten Gipfel im O. und W. als Berge des Aufgangs und Untergangs.

<sup>1)</sup> Zischr. f. d. K. d. M. II, 26. 29.

<sup>2)</sup> Im Westen erscheint er II, 18, v. 578, I, p. 819. "der Herr der lavana, der mit unumschränkter Macht in Muru und Naraka und im Westen herrschi, wie Varun'a." Für Muru ist wahrscheinlich mit Wilson, As. Res. XV, p. 108. Mara, d. h. Wüste, zu lesen. Der Gott Varun's wehnt im Westen.

werden, ihn und sein Land für Geschöpfe der Dichtung zu halten. Als Bürgen für ihre Wirklichkeit will ich nun weder den Dichter Kôlidâsa anführen, noch den Verfasser der Chronik von Kaçmîra, der sich nicht gescheut hat, in ganz historischer Zeit den König Lulitâditja nach Uttara Kuru gelangen zu lassen 1), sondern mich auf das alte Gedicht selbst berufen, in welchem das Land als ein wirkliches hervortritt; für die Lage im Osten und zwar in Kâmarûpe oder Vorder-Asam, entscheidet die Mehrzahl der Stellen; dann die dem Lande zugeschriebenen Erzeugnisse, endlich das Zeugniss des Lexicographen Hémak'andra, endlich der Name östliches Lichtland<sup>2</sup>). Das Agallochum, welches als besonderes Erzeugniss dieses Landes erwähnt wird, gehört in Indien nur dem Gränzgebiete gegen Hinterindien, Asam; aus Prägg'jôtisha kamen die vortrefflichsten Klephanten und Werke aus Elfenbein; sein König ist im Elephanten-Gefechte der erste unter den Helden der großen Schlacht. Wenn das Land an das Meer verlegt wird, so ist dieses zu erklären aus der unklaren Vorstellung über den Osten und aus der Annahme, dass die Erde rings vom Meere umgeben und die entserntesten Menschen im Osten meeranwohnende Mlêk'ha seyen.

Da Naraka in Prâgijôtisha lag und ein hoher Schneeberg außerhalb des Himavats war, den man auf dem Wege nach Gandhamâdana erblickte, müssen wir uns das Land auch als ein Gebirgsland im östlichen Himālaja denken; es umfaste demnach West-Butan

Naraka ist aber ein Berg im N. O. S. unten. Ebenso II, 24, v. 1000 fig. I, p. 844, wo er im Penj'âb wohnt und dazu ein Heer von Kirâta, K'ina und andern Anwohnern des Meeres hat; die K'ina gehören aber dem Norden, die Kirâta dem Norden und dem Osten. Als Oberkönig der Mièk'ha, von Javana begleitet bringt er dem Judhishthira als Geschenke Pferde, eiserne Gefäse und Schwerter mit elsenbeinernen Grissen. II, 50, v. 1834—85. I, p. 374. Die Pferde sind hier aber unpassend. Im Norden unter dem Himavat. III, 253, v. 15240—41. I, p. 752. Andere Stellen sind unbestimmt, wie II, 33, v. 1268, I, p. 354., wo er König aller meeranwohnenden Mlêkha heisst.

<sup>1)</sup> Ràga Tar. IV, 175. Pràggjotisha wird hier genannt zwischen den Darada und dem Reiche der Frauen, 171., über dessen Lage s. Z. f. d. K. d. M. II, 28. Im Raghu V., IV, 78—88. zwischen den Kinnara, also Kailâsa und Kâmarûpa; Raghu kommt dahin, nachdem er den Lauhitja überschritten hat.

<sup>2)</sup> Hêmak. IV, 20. Der Name hängt wahrscheinlich zusammen mit den Vorstellungen über den Berg Udaja und den Lauf der Gestirne um die äußersten Gränzen der Erde herum; es wird auch ein nördliches Licht-

und Vorder-Asam 1). Von Königen der Mlek'ha ist Bhagadatta der einzige, dem ein Name und eine wirkliche und selbstständige Theilnahme an der großen Völkerschlacht zur Zeit der Pandava in der Sage zugeschrieben wird.

Eine solche dürfen wir ihm nun wohl nicht zugestehen, es erhellt aber aus dieser Beziehung, dass zu jener Zeit die Kunde von dem äussersten Osten bei den Bewohnern des innern Indiens eine bestimmtere Gestalt angenommen hatte. Diese tritt ebenfalls hervor in den Angaben über das Land Laukitja, welches das Gebiet am

land, Uttaråg jötiska genannt, aber mit der Willkühr, die in diesen Dingen herrscht, nach dem Nordwesten über Pank'anada hinaus verlegt. M. Bh. II, 81, v. 1198. I, p. 851. Für die östliche Lage sprechen folgende Angaben: V, 8. v. 74 fig. II, p. 89. "Der am östlichen Meere wohnende Bhagadatta (dann die Vorstellungen über Naraka, der ein König der Daitja war; ,,es war eine furchtbare, sogar den Asura unbezwingbare Stadt mit Namen Praggjôtisha; dort raubte der starke, erdengebohrene (bhâuma) Naraka dem Aditja (der Sonne) seine glänzenden Ohrgehänge-Juwelen." Er strebte den Indra zu verdrängen kraft seiner Buse. Die Götter vermochten ihn nicht zu bezwingen und beaustragten den Krishn'a oder Våsudêva es zu thun, der ihn erschlug; V, 47, v. 1887 fig. II, p. 161.; sein Gebein war noch zu sehen, einem weithin strahlenden, weißen, dem Mêru ähnlichen Berge gleich. III, 142, v. 10913 fig. p. 599. und man erblickte ihn auf dem Wege von der Badari nach Gandhamadana. III, 148, v. 10985. p. 600., welcher Berg N. O. von Kailasa gedacht wurde. Bhauma und Naraka bedeuten beide die Unterwelt; die Sage verlegt die Versinkung der Erde in die Unterwelt und ihre Wiedererhebung durch Vishnu in der Gestalt des Ebers an den Naraka-Berg. Ebend. 142, v. 10926 fig. p. 600.

<sup>1)</sup> Sowohl im Raghu-Vança als in der Raga-Tarangini wird des Agila-Holzes als eines eigenthümlichen Erzeugnisses dieses Landes gedacht. Der Baum, der es hervorbringt, Agallocha Aquilaria, Roxe. heißt Assamesisch Agarâ Gash und ist dort einheimisch. S. a descriptive account of Asam. By William Robinson. Calcutta 1841. p. 63. Bhagadatta kämpste besonders auf Elephanten und ragt als Elephantenkämpfer besonders hervor. VI, 64, v. 2856, II, p. 481. 96, v. 4268. p. 479. VII, 20, v. 808. p. 568. Er heifst: V, 166, v. 5804. II, p. 297. der trefflichste der Elephanten-Hacken-Träger und ebenfalls im Wagenkampfe erfahren. So auch XI, 23, v. 644. III, p. 358. Asam ist auch sehr reich an wilden Elephanten, die sehr muthig sind; ebend. S. 97. Rlephanten finden sich auch in den Vorketten des Butan'schen Himâlaja. S. Griffith, J. of A. soc. of B. VIII, p. 272. Asam ist auch an Eisengruben reich, die jetzt meistens vernachlässigt, aber früher viel bearbeitet wurden. S. Robinson, p. 97.) In der zuletzt angeführten Stelle wird er der Bergbewohner genannt; ebenso in dieser: "begleitet von vielen bergbewohnenden tapfern Fürsten mit verschiedenen Waffen und Schmuck." VII, 20, v. 811. II, p. 568.

Brahmaputra, im O. dieses Flusses und der Ganges-Mündung ist, und von Kirdta bewohnt war; es entspricht der Kievestis des Ptolemaies und war noch ein Land der Barbaron; erst die zweite Aufsühlung der tirtha erwähnt eines solchen unter diesem Namen, und zwar als einer Stiftung des Katrija-Vertilgers Rome; soine eigenthümlichen Erzeugnisse waren aber bekannt geworden und wurden den Königen als Geschenke gebracht und beweisen, dass ein Verkehr mit diesem östlichen Lande eingetreten war 1).

<sup>1)</sup> Lâuhitja ist abgeleitet von Lôhita, roth, welches ein Name des Brahmsputra ist und wird später für diesen Flussgebraucht. Im Digvig'aja ist es aber offenbar eine Gegend; denn nachdem Bhima die Suhma (im W. des Ganges an der Küste) und die meeranwohnenden Mickha bezwungen, heifst es weiter II, 29, v. 1100 fig. "nachdem der Sehn des Väju diese vielen Gegenden bestegt und von ihnen Schätze mitgenommen, zog der Starke nach Laukitja. Er zwang dann alle meeruferbewohnenden Mick ha-Könige ihm Tribut und mannigfaltige Schätze zu geben." Ebenso in dieser Stelle II, 51, v. 1864 fig. I, p. 375. "Die Könige, welche auf der anderen Scite des Himavat wohnen am Berge des Sonnenaufganges und die am Karasha-Meeresufer und die in der Nähe Lauhitja's, die in Häute gekleideten, Früchte und Wurzeln essenden Kirdta, grausame Waffen führend und grausamer Thaten, sehe ich Lasten von Sandel-, Aguru- und Kälijaka-Helk, Haufen von Häuten, Edelsteinen, Gold und Wohlgerüchen, zehn Taubende von Kirâta-Sclavinnen, fern geborene Vögel und Thiere zur Belustigung und von den Bergen aufgesammeltes Gold, alles dieses mitführend stehen sie an den Pforten nicht zugelassen." Die von Bhima erhaltenen Schätze sind: Sandelholz, Aguru-Holz, Edelsteine, Perlen, Gold und Silber, Korallen (vidruna), endlich Kleider, wohl vorzüglich wollene, da nachker besenders Sandelholz, Perlen und Edelsteine passen nicht, kambala erwähnt wird. dagegon findet sich Agilaholz in Silhet nach W. Hanilton, I, p. 198.; auch gedeiht Baumwolle dort vortresslich. Ob die übrigen bier erwähnten Producte diesem Lande und den angränzenden angehören, weiß ich nicht zu entscheiden. Die etymologische Bedeutung von Karasha ist unbekannt, es bedeutet eine Gegend im O. der Sarajû, nahe bei dem Zusammenfusse mit dem Ganges; s. Râm. I, 98., wo v. 28. der Name und der des ma laja-Landos durch eine Legende erklärt wird, aus welcher man sieht, dass die Bedeutung schmutzig darin gesucht wurde. Nach dem Lexicon ist es eine Kaste unreiner Vaigia, s. Wilson, u. d. W. und nach Hêmak andre IV, 25. heißen sie auch Brikadgrika. Sie werden in den Puran'a von einem der 10 Söhne des Masu Vaivasvatu abgeleitet und mit den Malava nach dem Berge Parijatra verlegt. S. Vishau P. p. 186, n. 18. p. 351, n. 9. Målava ist Malwa, wenach man schließen muß, daß sie später nach Süden gewandert sind. Denn auch im M. Bh. kommen sie in Verbindung mit den Kêdi, Matsja und Kâpi vor, also in N. des Vindhja, VI, 54, v. 2942, II, p. 409. 56. v. 2415, p. 415. Auch im Vishne P. und den Bhagavats P. werden sie nach dem Norden verlegt und in dem ersten

Wenn sich der Portschritt, der sich im Mahabharata in Beziehung auf die Lander im O. des Ganges zu erkennen gieht, sich nur zis eine ausgedehntere Bekanntschaft mit ihnen darstellt, so zeigt es

mächtige Krieger und Beherrscher des Nordens genaunt. — Man dachte sieh das Meer am Udaja-Berge wegen des Sonnenaufgangs roth, wie diese Stelle im M. Bh. III, 323, v. 14268. I, p. 718. beweist: "Indra sah am Udaja-Berge den Kampf der Déva und Asurz und die Morgendämmerung begleitet von rothen Wolken und den rothen, wasberreichen Sitz des Varun's (d. h. das Meer)." — Die Lage Lauhitja's ist nach den oben gemachten Bemerkungen genau die der Kirradia des Ptolemaios. Da der Brahmaputra der Fluss dieses östlichsten Landes des Sonnenaufgangs ist, glaube ich seinen Namen roth, für den ich keinen andern Grund zu Anden weiß, ebendaher erhären zu können. Ueber den Ursprung des Namens Brokstaputra giebt das Kālikā-Perān's im Sisten und Sisten adhjājs die Logende, aus der man erfährt, dass früher der Ursprung des Brahmaputra in der Nähe Kailasa's den Indern bekannt war. Es gebahr nämlich die Ambghd, die Frau des Büfsers Çântanu (s. I. Beil. III, 21.), von Brahmd geschwängert einen Bee, in delsen Mitte ein Bohn entstand, wie Brahme vierköpfig und röthlich gelb. Dieser hildete sich in der Mitte der vier Berge: Kaildsa im N., Gundhamddana im S., G'drydhi im W., Samoartaka im O. einen Teich (kun'da), in dem er wuchs und zuletzt zu einem 5 jog ana großen See wurde. Paraçu-Râma, der zu dieser Zeit seine Mutter getödtet, kam zu diesem Bruhma genannten großeh kun'd'a, in dem er badete und sich dadurch von der Sünde des Muttermordes reinigte. Râma machte dem Brahmâsohne mit seiner Axt (paraçu) einen Weg und führte ihn aus dem Brahmakun'd'a zur Erde herab; er siel dann in dem Lohita genannten Teich am Fusse des Kailâsa. Râma durchgrub das User des Sees mit seinem Beile und führte ihn nach der östlichen Gegend. An einer andern Stelle spaltete Vishn'u den Berg Hêmaçrings und leitete ihn nach einem hesligen Orte im Innern Kâmarûpa's; Brahmâ gab ihm den Namen Lôhitagangaka; "Lauhitja wird er genannt, weil er aus dem Lohita\_ See geboren ist." S. Çabda-Kalpadruma, u. d. W. Brakmaputra. Dieser Name ist alt, weil Löhilagangam als Name einer Gegend in den Beispielen zu Pân'ini's sûtra II, 1, 21. vorkömmt. Der Hêmaçringa- oder kât'a, Goldgipfel, gehört dem Systeme der Weltiheile, liegt im N. des Himavat und trennt Kimpurusha - varsha von Harivarsha. S. M. Bk. VI, 6, v. 207. II, p. 388., wo für Haimavatam zu lesen ist Kimpurusham, und Vishn'u P. p. 168. Es heisst weiter im Kalika-Puran'a: "das ganze heilige Kamarapa mit seinem Waßer anströmend, alle tirtha beschützend, geht er zum südlichen Meere. " Bruhmakun'd'a liegt nach der jetzt geltenden Ansicht in Oberassam, s. S. 64., und ist wahrscheinlich erst dahin verlegt worden, nachdem man den wahren Ursprung des Flußes nicht mehr kannte. Das durch Râma's Macht vor langer Zeit gestiftete tirtha Lauhitja wird auch in Asam zu suchen seyn; es foigen sich Lauhtja, Karatoja und die Ganges-Mündung; wer es besucht, erwirbt viel Gold. M. Bh. 111, 85, v. 8144. I, p. 585. Rosinson sagt, p. 85., das in Asam kein Fluis say, der nicht Goldstaub führe.

dagegen auf dem westlichen User nicht nur eine sehr erweiterte Kenntniss des Lündes, sondern auch eine bedeutende Ausdehnung der Brahmanischen Besitznahme, wenn wir das Rämäjan'a vergleichen, in welchem Anga das südöstlichste Arische Land ist '). Der Digvig eise erwähnt der mächtigen Könige der Pun'dra in dem Gebirge und des Königs von Mödägiri, der Könige von Banga und Tämralipta, endlich der Suhma, die am Moeresuser wohnten '). Die Mündungen des Ganges wurden von Pilgern besucht und man glaubte dort in der Mitte von sünshundert Flüssen zu baden ').

Als die fünf Hauptvölker des östlichen Indiens im Süden und Westen des Ganges zwischen Magadha und dem Meere stellt das Mahabharata die Anga; die Pun'dra, die Banga, die Suhma und die Kalinga dar und hat uns die Sage über ihre Bekehrung zum Brahmanischen Gesetze aufbewahrt. Dirghatamas, der Sohn des Rishi Uttathja, der durch einen Fluch des Brihaspati blind geboren war, wurde von seiner Frau, der Brahmanin Pradvésht und ihren Söhnen, weil er sie nicht ernähren konnte, auf einem Flosse sestgebunden und dem Strome des Ganges übergeben 4). Dieses solgte

<sup>1)</sup> S. S. 834.

<sup>2)</sup> II, 80, v. 1098 Ag. p. 848. Der König der Pun'dra hieße Väsudeva, wie Vishn'u. Ein anderer wohnte an der Kauçiki, also im N. des Ganges. Vor diesen werden nach den Anga Bergbewohner genannt; diese gehörten dem jetzigen Pahâria-Gebirge, die Pund'ra wohnten südlicher, s. S. 141.143. 880. Nach Tâmralipta wird ein Oberherr von Karvat'a, welches nach Wilson u. d. W. Name einer Stadt war, die daher an der Ganges-Mündeng lag. Die Suhma werden im Raghu V. IV, 85. vor den Banga genannt; in ihrem Lande lag nach dem Daça-Kumàra-K'arita, VI, p. 141. die Stadt Dâmalipta. S. oben S. 143. Sie kommen im Digvig'aja zwei Mal vor, zuerst zwischen Vidèha und Magadha, wo die Suhma und Prasuhma, dann am Meere, wo nach ihnen Mlêk'ha genannt werden.

<sup>3)</sup> III, 118, v. 10096. p. 569.

<sup>4)</sup> Dieser itihâsa wird M. Bh. I, 104, v. 4178 flg. I, p. 154. erzählt; asch im Vàju und Matsja P.; s. Vishn'u P. p. 414. Brikaspati verliebte sich in die Mamatâ, die schwangere Frau solnes älteren Bruders, des oben S. 546. erwähnten Utathja, der wohl richtiger Utlhatja geschrieben wird. Er wurde von dem ungebohrnen Sohne zurückgewiesen und verfluchte ihn deshalb in eine lange (diryha) Finsternifs (tamas) einzugehen. Mit seiner Frau Prodvishi (der hassenden) erzeugte er Gautama und andere Söhne. Er lernte von Saurabhija den ganzen gödharma, das Gesetz der Kühe, und begann dieses gläubig auszuüben. Saurabhija bedeutet einen Ochsen, eigentlich einen Sohn der göttlichen Kuh Surabhi; das Wort kömmt perst

dem Laufe des Flusses und floss an vielen Ländern vorüber, bis er in die Gegend des mächtigen, aller Gesetze kundigen König Balt anlangte, der ihn aufnahm und sich zum Erzeuger seiner Söhne erwählte. Er forderte seine Königin Sudeshn'd auf, zu ihm zu gehen; als sie sah, dass er alt und blind war, schickte sie eine Çûdrd-Dienerin, mit welcher er Kâxtvat und zehn andere Söhne erzeugte. Diese wollte der König als die seinigen annehmen, der Rishi erwiederte aber, dass die Königin ihn wegen seiner Blindheit und seines Alters verachtet und eine Çûdrâ geschickt habe, mit welcher er die Söhne erzeugt habe, die daher ihm gehörten. Der König begütigte den Rishi wieder und schickte ihm die Königin wieder zu. Er berührte dann ihre Glieder und aus dieser Berührung entstanden die fünf Söhne Anga, Banga, Kalinga, Pun'dra und Suhma, nach deren Namen die Länder benannt wurden.

١

1

Ì

Der Sinn dieser Sage kann nur der seyn, dass durch die Brahmanen, aus dem Geschlechte des Gôtama, diese Völker und ihre Könige zu dem Brahmanischen Gesetze bekehrt wurden. In einer anderen Stelle wird statt des Dîrghatamas Gâutama genannt, und die Erzeugung nach Girivrag'a in Magadha verlegt 1).

Kaxîvat's, Sohn K'an'd'a Kauçika, erscheint als ein sehr verehrter Rishi und Einsiedler in der Geschichte des Königs Brihadratha's und der purôhita des Königs von Mithila, Çatânanda hat

als Rigenname nicht vor, mus aber hier diese Bedeutung haben; es wird wahrscheinlich ein Rishi seyn, der das Gesetz über das Hirtenleben zuerst lehrte und der Sinn der Stelle muss der seyn, dass Dirghatamas sich als Hirte ernährte; denn die übrigen Einsiedler erzürnten sich gegen ihn, weil er das Gesetz übertreten habe, und vertrieben ihn aus der Einsiedelei. Rs ist hier eine Lücke im Texte, wo gesagt sein mus, dass die Frau dann genöthigt wurde, ihn und die Söhne zu ernähren; denn sie erklärte ihm, daß sie vor Ermüdung es nicht mehr thun wolle. Er forderte sie auf. sich an die Xatrija zu wenden, was sie ablehnte, und er sagte dann, daß von da an die Frauen, welche einen andern Mann nähmen oder unverheirathet blieben, eine große Sünde begingen. Darüber erzürnt, ließ sie ihn von den Söhnen forttreiben. Im Aitarêja-Brâhman'a erscheint er als purchita des Königs Bharaia, den er zum Könige weihete. S. Colebnooke's Misc. Ess. I, p. 40. Die Geschichte seiner Geburt ist wahrscheinlich aus dem Bemühen entstanden, seinen und seiner Eltern Namen zu erklären. Mamata bedeutet Selbstaucht, Anmassung, Uebermuth; uttathja wahrscheinlich wie vitatha, unwahr.

<sup>1)</sup> II, 20, 802. p. 338., wo die Çûdrê eine Auçinari genannt wird; dieser Name gehört sonst einem Könige der Çibi im Pengâb. S Note. 1 S. 559.

ebenfalls diesen Geschlochtsnamen 1). Es erheilt hieraus, das des Vedische Geschlocht der Gotamiden sich besonders nach Osten augebreitet, aber in Magadha seinen Hauptsitz hatte, denn es wird gesagt, dass in früherer Zeit die mächtigen Könige der Anga und der übrigen oben genannten Völker Freude daran fanden, den Käxivat in seiner Wohnung zu besuchen, und dass von dieser aus die wohlgeordnete Herrschaft der Könige das Menschengeschlocht umfasste?). Von Bali wird berichtet, dass er und seine Söhne die vier Kasten in ihren Ländern gründeten und ein Geschlocht der Brahmanen nach ihm die Böleja hießen 3). Von seinem Sohne Anga wird erzuhk, dass er die Erde den Brahmanen als Belohnung für ihre Opferverrichtung zu schenken wünschte, die Erde sich aber ihm entseg und bei Kacjapa Schutz fand 4).

Die obigen fünf östlichen Völker werden von Anu, dem vierten

<sup>1)</sup> H, 16, v. 698 fg. p. 384. 18, v. 741. fg. p. 885. Råm. I, 50, 28. 51, L Gotama wird auch Verfasser von Hymnen im Rigvêda genannt, wie K4wivat, Colebrooke, Misc. Ess. I, 28. 24. Seine Mutter Ucid (nom. Uch, Feuer) wird hier Dienerin der Königin des Königs von Anga genannt; nach dem Commentare Sajana's war es ein König von Kalinga, dessen Frau dem Dîrghatamas die Dienerin in ihrem elgénen Atzuge und Schmodie zuschickte, der sie mit geweihetem Wasser besprengte und als Tochter eines Rishi welhete. S. Roszn's Anmerkungen zu der Stelle, p. XLII., wo Sajana's Scholion zu II, 1, 10. gegeben ist. Kaxivat wird Rig. V. I, 18, 2. gepriesen als berühmter Hymnendichter, der von Braman aspati großen Ruhm gewann und 51, 18., well er als Greis von Indits durch sein Lobgedicht die junge Vrik ojd erhielt. Die erste Anspielung bezieht sich darauf, dass der König Svanaja, der Sohn Bhåvajarja's, ihn bei seiner Räckkehr von seinem Lehrer nach seinem Hause fand und wegen seiner edien Haltung ihn reichlich beschenkte und zum Ridam wählte. ebeud. Der König Anga wird in Aitareja-Brakman'a Sohn des Virik ans genannt; s. Colubrooms a. a. O. p. 41. Dieser ist der Sohn des Prublâds, cines Daiga und sein Sohn Ball; s. V. P. p. 147. während nuch den Purân'a desseu Vater Sutapas genannt wird; ebend. p. 444. Dieses ist deshalb zu bemerken, well jener Bali es ist, welcher von Vishn't in der Verkörperung als Zwerg vernichtet wird und die Gleichsetzung beider, die in einigen Parán'a vorkommt, auf ältere Ueberlieferung zu beruhen scheint.

<sup>2)</sup> M. Bh. 11, 20, 808-4.

<sup>3)</sup> Vishnu P. p. 444, n. 12.

<sup>4)</sup> M. Bh. XIII, 154, v. 7282 fg. IV, p. 252. Kacjapa ist einer der Projipati oder Schöpfer und erscheint in dieser Erzählung, wie in der sogleich zu erwähnenden von Paraçu-Râma als der Beschützer der Erze; ebenso in der Geschichte Kacmîra's; s. S. 42.

Sohne des Jajdti, abgeleitet und dadurch als Mickha bezeichnet 1). Diese Benennung kann ihnen jedoch nicht im eigentlichen Sinne des Wortes zukommen, weil der wesentliche Unterschied der Mickha und Arja die Sprache ist, und nur von den Kalinga, wie nachher gezeigt werden wird, angenommen werden kann, dass sie eine nicht Sanskritische Sprache redeten. Die richtigere Benennung ware die des Gesetsbuches stir entartete Kriegerstämme, Vrishala und Dasju; die Pauridra werden ausdrücklich als solche aufgeführt. Zeit des großen Krieges hatten sie dagegen das Brahmanische Gesets kennen gelernt<sup>2</sup>). Die östlichen Völker scheinen jedoch es nicht vollständig in sich aufgenommen zu haben; denn sie werden im allgemeinen als dâsa, was Diener und Cûdra bedeutet, bezeichnet, und obwohl der König von Anga Lômapâda im Ramajana als ebenbürtiger König erscheint, weil der König von Ajodhja ihm seine Tochter Cântâ giebt, so werden den Anga doch Sitten vorgeworfen, die bei den Arja sonst sich nicht finden: das Verlassen der Kranken, der Verkauf der Frauen und Kinder und das bei den übrigen alten Indern unerhörte Laster der Männerliebe 3); und die späteren Nachfolger jenes Königs von Vigaja an erscheinen als Sâta, oder Wassenlenker und Barden 4). Aus mehreren Beispielen wird sich später ergeben, dass der Sata auch die Stelle eines Heerführers vertrat, und als solcher erscheint Karn'a in der Geschichte der Pandava im Dienste der Kuru. Er stammte aber nicht von den früheren Königen ab, sondern von den Jadava. Es hatte nämlich Cûra, der Großvater des Krishna, dem Könige Kuntibhog'a seine Tochter Prithu, die auch Kuntt genannt und später die Mutter der drei Altesten Pandava

<sup>1)</sup> S. I. Beilage III, 4. und Vishn'u P. p. 444. Anu's siebenter Nachfolger Mahamanas hatte zwei Söhne; Uçinara, von dessen Sohne Çibi die Sweira, Madra und Kêkaja abstammen, und Titixu, dessen vierter Nachfolger Bali war. Da der Name Uçinara auch in Magadha vorkömmt, scheint ein Stamm dieses-Volkes nach Osten gewandert zu seyn.

<sup>2)</sup> Manu. X, 48 Ag. Die Danju werden unterschieden in solche, welche die Sprache der Mičk'ha oder der Arga reden. — In M. Bh. VIII, 45, v. 2804. III, p. 78. werden die Kalinga und Kâça-Paun'd'ra neben den Kôcala und Mâgadha als solche genannt, welche das ewige Gesetz kennen.

<sup>3)</sup> M. Ba. VIII, 45, w 2008. 2112 fg. III, p. 74. Ram. I, 10, 5 fg.

<sup>4)</sup> Ange's fünster Nachfolger war Rômapâda oder Lòmapâda, dessen achter G'ajadratha eine von einem Xatrija mit einer Brahmanin erzeugte Frau hatte; sie war daher eine Sûts und ihr Sohn Vig'aga ein Sûts. S. Vishme P. p. 445. und oben S. 480.

wurde, abgetreten 1). Sie gebahr als Jungfrau dem Sonnengotte den Sohn Karna, der mit den goldenen Ohrgehängen seines Vaters und cinem unspaltbaren Panzer gebohren ward. Die Mutter liess ihn durch ihre Milchschwester in einen Kasten legen und diesen in dem Flusse Açvanadi aussetzen. Er wurde aus diesem in die K'armanvatî, aus dieser in die Jamunâ, dann in die Ganga fortgetrieben, bis er in dem Lande des kinderlosen Königs von Anga, Adhiratha, eines Freundes des Dhritarashtra, anlangte. Dieser befand sich zufallig mit seiner Frau Râdhâ am Ufer, die den Kasten herauszog und öffnen liefs; er erkannte, dass der, der jungen Sonne an Glans gleiche Knabe von Göttern erzeugt und ihm gegeben worden sey und nahm ihn an Sohnes Statt an. Er sandte ihn, als er erwachsen, nach Hastinapura, um dort von den kriegskundigen Brahmanen, Krîpa und Drôn'a, die Kriegskunst zu erlernen. schloss hier eine innige Freundschaft mit dem Durjodhana, der vom Hasse gegen die Pândava erfüllt war. Als Drôn'a aus Liebe zu diesen verweigerte, ihm die Waffe des Brahma mitzutheilen, zog er nach dem Berge Mahêndra, zu Paraçu-Râma, den er sich durch seinen treuen, liebevollen Gehorsam und seine Tapferkeit geneigt machte und diese Waffe erhielt 2). Mit diesem Besitze kehrte et zu Durjôdhana zurück und begleitete ihn zum svajamvara (der Selbstwahl) des Königs von Kalinga Kitrangada, dessen Tochter Durjodhana von ihm gegen die Angriffe der übrigen Könige beschützt nach Hastinapura entführte. Als der König von Magadha, Garasandha, von der Tapferkeit Karna's Kunde bekommen hatte, fordette er ihn zum Kampfe heraus und gab ihm, überwunden und erfreut über seine Tapferkeit, die Stadt Malini in Anga, in welchem Lande Karn'a mit der Zustimmung Durjôdhana's herrschte 3).

Lösen wir von dieser Erzählung die sagenhafte Einkleidung

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 111, v. 4882 fig. I, p. 161. III, 808, v. 16998 fig. p. 815. V, 140, v. 4755 fig. II, p. 260. Adhiratha bedeutet Wagenlenker.

<sup>2)</sup> M. Bh. XII, 2, 46 fig. III, p. 867. Die alten Inder glaubten, daß die Götter ihre besonderen Kräfte und Eigenschaften als Wassen den Menschen verleihen konnten, die ihnen nach ihrem Willen erschienen, dagelassen und zurückgezogen werden konnten. S. A. W. von Schlegel's Note steiner Uebersetzung des Râm. I, II, p. 96. p. 98. Die mächtigste dieser Wassen war die des Brahmâ.

<sup>8)</sup> XII, 5, 184 fig. p. 871. Die Stadt heifst auch *K'ampå*, s. S. 148. Karn's hat einen zweiten Namen *Vasushên'a*, III, 808, v. 17165. p. 881.

ab, so kam Karn'a aus der Stadt des Kuntibhög'a und nahm Dienste bei dem Kuru, für welche er das Reich Anga von dem Könige von Magadha gewann und unter ihrer Oberhoheit beherrschte.

Im Lande Kalinga finden wir die Vaitaran't als heiligen Fluss bezeichnet; "das nördliche Ufer ist zu Opfern geeignet!) und stets von Brahmanen verehrt." Es waren da durch Opfer der Götter und Rishi in der Sage geheiligte Opferplätze, deren Besuch große Belohnung gewährte. Die Vaitaran's erscheint hier als Granze des heiligen Landes in dieser Richtung und diese Bedeutung wird dadurch bestätigt, dass als Arg'una an den Pforten des Königreichs Kalinga angelangt war, die ihn bis dahin begleitenden Brahmanen ihn verließen und er mit wenigen Begleitern weiter zog. Es hängt mit dieser Bedeutung der Vaitaran'i zusammen, dass ihr nördliches User gleich dem Götterwege für den zum Himmel (svarga) gebenden galt, während sie selbst in die Unterwelt verlegt wird und die von Sündern schwer zu überschreitende Vaitaran's heist. Im Süden ist der Sitz der Welt der Verstorbenen, und es gilt somit in der Ansicht jener alten Zeit der Fluss sugleich als die Granse, an welcher sich die Wege in den Himmel und in die Unterwelt trennen. An ihm und in dem Lande Kalinga scheint die Verehrung Civa's in jener Zeit vorherrschend gewesen zu seyn 2).

<sup>1)</sup> jay'nija.

<sup>2)</sup> Die Påndava gehen von der Ganges-Mündung nach Kalinga, "wo die Vaituran'i ist", III, 114, v. 10098 fg. p. 569. In dem Berichte über Arg'una's Pilgerfahrt wird auch die Ganga zuletzt genannt, woher er nach Kalinga kommt, nachdem er alle tirtha in Anga, Banga und Kalinga geschen; der letzte Name ist hier eine falsche Lesart. I, 215, v. 7817 ag. p. 284. Nach der ersten Stelle umfaßte Kalinga zu jener Zeit beinahe das ganze jetzige Orissa. Die Odra erscheinen im Mahabharata, wie schon 8. 186. bemerkt worden, als Nichtarisches Volk neben den Dravid'a, Andhra und andern, wie im Digvig'aja, v. 1174, I, p. 851. XV, 83, v. 2474, IV, p. 860. und sonst; es wird von ihnen kein König genannt, auch keine Sage von ihnen erzählt. Die Vaitaran'i verlieh dem, der sich darin badete und einen Spruch zum Lobe Rudra's aussprach, den Anblick des Weges Dêvajdna und aller Welten. III, 114, v. 11006. v. 11008 fg. I, p. 569. Der Gott der Gerechtigkeit und der Unterwelt Dharma oder Jama hatte an diesem Flusse geopfert, hei den Dêva Schutz suchend; v. 11098.; über dieses Opfer habe ich noch nicht die Legende Anden können. - Nach der Vorstellung einer dreifnchen Ganga wird sie bei den Pitri die den Sündern schwer überschreitbare Vaitaran'i genannt. I, 170, v. 6457. I, p. 934. und als solche nach dem südlichen Ende der Welt verlegt, V, 108, v. 3797. H, p. 207. — Die Verehrung des Civa erhellt aus folgender Stelle, III, 88,

In Kalinga liegt auch am Meere der Berg Muhendra, auf weichem Nachkömmlinge der heiligsten Risht der altesten Vorzeit, des Angiras, des Vasishtha, des Kaçjapa und des Bhriga wohnten, unter diesen der erste Rama, der sich hieher zurückgezogen, nachdem er alle Xatrija-Geschlechter vertilgt und die Erde dem Kaçjapa geschenkt hatte. Dieser Berg liegt im nördlichen Kalinga und trägt noch jetzt diesen Namen!).

Kalinga bildete zur Zeit der Pandava ein besonderes Reich, dessen Hauptstadt Rög apura (Königsstadt) hiels, sein König Kitrungada nahm Theil an dem großen Kampse<sup>2</sup>). An seinem Hose waren

Cakradèva kämpite auf Selte der Kaurava; s. VI, 58, v. 2200 fg. II,

v. 6034-35. p. 526. "Bort ist die heilige, sündenvertilgende Vallarant) wer dort badet und den dretzackführenden Gott mit dem Stierbanner verehrt, wandelt von allen Sünden gereinigt die höchste Bahn." Dann aus der v. 11000 fg. erwähnten Legende, dass bei einem Opser anderer Riski in alter Zeit Çiva die Dêva zwang, ihm den besten Antheil am Opserthiere zuzugestehen, worüber der anwança des Rudra so lautet: "die Götter bestimmten aus Furcht dem Rudra auf immer den besten aller Theile, das Arische Fleisch." Auch der König Man'tpura war ein Verehrer des Çiva; s. unten.

<sup>1)</sup> S. S. 183. M. Bh. III, 115, v. 11024 fig. p. 570. Die Lage des Berges ist nicht genau zu bestimmen, er lag aber klidlicher als der jetzt so ginanste Berg; die Pandava übetschreiten, nachdem sie ihn verlassen, ers die zum Meere strömende sehr heilige Praçasta, ehe sie die Goddvari etreichen; v. 10214. p. 578. Dieser Name ist mir sonst nie vorgekommen; man könnte vermuthen, es soy die Mahanadi, well die auderen Flüse zwischen ihr und der Gödävari klein sind; Arguna kommt dahin, machdem er Kalinga Garchzogen. I., 216 , v. 7884. I., p. 285. Im Regha V. IV. 38. 39. wird der Makendra auch nach Kalinga verlegt. Zwischen Bangs und *Utkala* (Orissa) ist der Fluß *Kapiça* die Gränze; dieser ist vielleich die Swarnarekhe, da das Wort bräuplich bedeutet. Zwischen der Vsitaran'i und dem Mahêndra lag anch der Wald des *Svejembha* , we bei Viçuakarman's Opfer er dem Kaçiapa die Erde schenkte, die sich in's Meer versenkte, aber durch dessen Busse versöhnt sich wieder in der Gestalt eines Altars (*vêdi*) ethob, der noch zu sehen war. v. 11011 fg. p. 569. Man erblickt sie zwar von der Vaitaran'i aus; dieses ist aber ein übernatürliches Schen, welches durch das Baden in dem Flasse bewirts wurde und entscheidet nichts über die Lage. Da ich später ausfährlicher von der Geschichte des Rama zu handeln haben werde, erwähre ich hier nur, dass er bei seinem Opfer eine goldene védi oder Opferstätte den Kacjapa schenkte, als symbolische Schenkung der Erde an die Opferpriester. Diese Bedeutung ergiebt sich sicher daraus, dass ausdrücklich gesagt wird, daft er ihm ebenfalls die Krde schenkte. IH , 117, v. 10086--9. I, p. 573-2) XII, 4, v. 109 Ag. III, p. 370. Der Kalinga-König mit seinem Cohne

.

Sitten Arischer Könige eingestihrt, weil solche bei der Selbstwahl seiner Tochter sich versummelten; es scheint jeduch das Land nicht vollständig vom dem Brahmanischen Gesetse in Besitst genommen worden zu seyn, weil bei dieser Gelegenheit auch Könige erschienen, welche Mickha su Lehrern hatten. Das Volk der Kalinga müssen wir für ein Nichtarisches halten, weil nur in dem nördlichen Theile dieses Landes eine Sanskritische Mundatt jetzt herrscht, in dem südlichen aber noch das Telinga gesprochen wird 1).

In Kalinga lag an der Küste auch die Stadt Manipura (Juwelenteich), dessen Herrschorgeschlecht mit dem der Pandava in der Weise in Verbindung gesetzt wird, dass Arguna seinem Konige Kitravahana, dessen Vorfahren Prabhang'ana der durch seine Bufne ilm gewogene Civa die Gunst gewährt hatte, dass stets in seiner Familie ein Nachfolger geberen werden selle, mit deseen Techter Kitrangads den Sehn Babhrwahana erzeugte. Dieser Sehn wird aber nicht unter den Söhnen der Pandava in der altesten Aufzahlung mit aufgeführt und scheint daher eine spätere Ausbreitung ihrer Macht zu bezeichnen. Diese Stadt lag wahrscheinlich im mittleren Kalinga, in der Nähe Koringapatan's und erscheint als der südlichste Punkt an der Küste, bis zu welcher der Verkehr und die geregelte Herrschaft sich ausgebreitet hatte. Denn es kehrte Arguna zu ihr zurück, nachdem er die südlicher gelegenen Naritärtha besucht hatte, um durch das innere Land hach Gékorn's an der Westküste zu ziehen. Diese lag im Suden der Göddvart und im Lande der Dravida. Auch bei diesen Königen lässt sich wahrnehmen, dass das Gesetz der Arischen Krieger nicht in seiner ganzen Strenge angenommen worden war 2).

p. 409. Da der Name der alten Hauptstadt Rag'amandira dieselbe Bedeutung als Rag'apura hat, ist die Lage an der Mündung der Gödavari sicher.

<sup>1)</sup> S. S. 180. 186. M. Bh. XII, 4, v. 115 p. 370. werden östliche und nördliche Könige genannt, die Mlèk'ha zu Lehrern hatten. Die Kalinga werden mit den Dekhanischen Völkern zusammen genannt, wie im Digvig aja III, 118, v. 10217. p. 573. Der Name scheint im Manphur-Bunder erhalten zu seyn, welches bei K'ikakulnahe bei Koringapatan liegt.

Meeresufer allmäblig nach Man'ipùra." I, 215, v. 7824, I, p. 285. Als Ag'una bei der Begleitung des Pferdes wieder dahin kommt und der Sohn ihn nicht an der Gränne seines Landes bekämpft, wird ihm defshalb vorgeworfen, außerhalb des Gesetzes der Katrija zu stehen, XIV, 79, v. 2804. IV, p. 884., warin eine Hinweisung darauf liegt, daß die Pflichten

Pür die Enkanntnis der Fortschritte der Arischen Bildung ist die Erwähnung der fünf, Nartürtha; oder der tirtha der Jungfrauen, bedeutsam, weil zu diesen das türtha des Agastja gehört. Sie waren hei dem Besuche Arg'una's verlassen, weil die Büser von fünf, durch einen Fluch in Krokodile verwandelte Apssarasen gerankt worden. Arg'una befreiete sie von diesem Fluche und die tirthe waren, als die Pandava hinkamen, wieder von den Rishi bewohnt. Im Ramajana liegt die Einsiedelei des Agastja im N. der oberen Gödavari, die Pandava fanden sie an der Mündung des Flusses; die späteren Aussählungen verlegen sie an die Südspitze Indiens und ihr Name tirtha der Kamari, oder der Jungfrauen, gilt noch für des südliche Vorgebirge des Festlandes. Es rückte also die Einsiedelei des Lehrers des Dekhans immer weiter nach Süden, je weiter die geographische Kenntnis und die Arische Ansiedelung sich in dieser Richtung ausbreiteten 2). Sie folgten in diesem Falle der Richtung

der Krieger nicht vollständig von diesen Königen beobachtet wurden. Die Kitrangada heißt Tochter eines Kauravja, 81, v. 2425. p. 859.

<sup>1)</sup> S. S. 585. Agastja's Einsiedelei war nur 2 jôg'ana von *Pank'avatt. Rim.* III, XIII, 18.

<sup>2)</sup> Es ist die gewöhnliche Geschichte, dass Apsarasen einen Büßer versihren wollton und verlucht wurden; hier lautete der Fluch dahin, daß sie h Krokedile verwandelt werden und dieses bleiben sollten, "bis der beste der Männer sie aus dem Wasser herauszöge"; dieses that Arguna, als er bein Baden im Meere von einem Krokodile am Fusse ergrissen ward. Das tirtis, bei welchem dieses geschah, war der des Subhadra. I, 214, v. 7834 4. p. 285. v. 7847. Es werden zwar III., 118, v. 16817. p. 578. die fünf Niritirtha von dem des Agastja unterschieden, obwohl es I, 217, v. 7871. p. 286. heißt: "alle diese tirtha werden von der Zeit an überali unter den Namen Naritirtha Berühmtheit erhalten." Es sind aber die des Agastis, . des Subhadra, des Pulòman, des Kàrandhama und des Bhàradoig. v. 7842. p. 285. In den späteren Aufzählungen beißt es 111, 88, v. 888. I, p. 542. ,, Agastja's tirtha und das des Varun'a; bei den Pan'a ja sind die heiligen Jungfrauen (kumdri) bekannt; auch die Tamraparnit will ich dir nennen, o Judhisthira! wo von den Großes wünschenden Götter 🛎 der Rinsiedelei Bulse geübt worden ist." III, 85, v. 8665. p. 538. "Dans bade er an dem Jungsrauen- (kanjd) Tirtha; wer da badet, wird bestek von allen Sünden". In dieser Stelle geht Kâvêrî vorher und es folgt 🕪 karn'a. Es hat also nicht die Göttin *Pàrvat*i, sondern die Apsarasen den Kap Komorin den Namen gegeben; hienach ist das S. 158 gesagte 🗪 berichtigen. Die Rinsiedelei aller Götter ward, wie gleich erwähnt werden wird, von den Påndava in der Nähe der Nårktirtha gefunden. Die fünf Apsarason kommen schon in Ramajan's vor, aber nicht auf dieselbe Weise. Die Götter schickten fünf Apsarasen um den Büster Man's okun's

des Plusses. Wir Anden diese Minsiodelei ebenfalls an die Westküste verlegt, in der Nähe Gökarn'a's, wo auch einer seiner Schüler gemannt wird. Gökarn'a war zur Zeit der Pandava der südlichste Punkt, den die Brahmanische Ansiedelung erreicht hatte, und es knüpft sich also auch im Westen die Verbreitung an den Namen des Agastja ').

Im Süden der Naritirtha lag Çürpüraka, welches wir als die südlichste Grünze der Verbreitung der Brahmanischen Ansiedelung zu betrachten haben, zu welcher in der ursprünglichen Darstellung die Pändava gelangten; denn wenn es noch heilst, daß sie dahin zurückkehrten, nachdem sie den Wald, in dem einst die Götter gebüßt, und die tirtha aller Götter besucht hatten, so ist dieses deutlich nur eine poetische Ausschmückung, die für uns keinen geographischen Werth hat. Dieses östliche Çürpüraka war ein sehr heiliges tirtha am Meere, lag im S. der Gödävari und wahrscheinlich an einer der Mündungen der Krishn'a. Die Buddhistischen Schriften kennen eine gleichnamige Stadt an dieser Küste, aus welcher man nach Ceylon hinüberschifte?). Da das Mahäbhärata ein Land desselben Namens am der Westküste kennt und wir für die Uebertragung eines Namens auf andere später gegründete Sitze der Brahmanen ein sicheres

zu verführen, denen es gelang; sie wurden seine Franen und er hildete kraft seiner Busse einen Teich (tat aka) und in diesem ein unsichtbares Hans, in dem er sich mit ihnen ergötzte und woher man ihre Gesänge hören konnte. Dieser Teich heißt Pank'spearus. III, 11, 11 fg. Er lag in der Nähe der Einsiedelei des Agastja.

<sup>1)</sup> M. Bh. III, 88, v. 8941 Ag. I, p. 549.

<sup>3)</sup> III, 118. v. 10281. p. 573. v. 10297. p. 574. Den Wald, wo die Götter gebüßt, erreichten die Pândava, nachdem sie eine "gewisse" Gegend des Meeres durchwandelt hatten; auch die vést des Râma kehrt hier wieder; v. 10228. Khenso III, 88, p. 8338. I, p. 542. in der kürzeren Auszählung: "die vést des großgeistigen Râma in Çürpâraka", und in der längeren, III, 85, v. 8185. p. 537: "dann gehe man zu den vom G'amadagnja bewohnten Çürpâraka; wer an dem thiria des Râma badet, gewinnt viel Gold; wer an dem Sapta-Gödâvara badet u. s. w." Mit diesen Angaben des Mahâbhârata stimmen die Buddhistischen, nach welchen Vijāja, der erste König Ceylons, welcher von Banga herkam, bei Çürpâraka landete. Da die Lage durch die Uebereinstimmung der Brahmanischen und Buddhistischen Quellen gesichert ist, stimme ich meinem Freunde Burnour bei, der Introduction à Vhistoire du Buddhisme, I, p. 235. Sipeler an der Krishn'à für damit identisch hält, glaube aber nicht, daß es das Ptolemaiische Σίππαρα sey, da dieses im N. der Mahânadi liegt.

Beispiel un dem Tirtha des Agastja haben, halte ich mich für hereitigt, ein doppeltes Çürpdraka anzunehmen, ein westliches, ülteres, und ein östliches, jüngeres.

Daram, dass weder bei Arg'una's Pilgersahrt, noch bei der det Brüder ein törtha im inneren Lande erwähnt und die Fortsetsung der Wanderung mit Ueberspringung des Hochlandes nach Gökaria und Prabhäss an der Westküste verlegt wird, dürsen wir salgen, dass innere Dekhan sur Zeit des großen Krieges noch wenig von dem Einflusse der Brahmanischen Bildung berührt worden wur. Um die Zustände dieses Gebiets zu erforschen, bietet bei dem Stillschweigen der Berichte über die Wallsahrten der Digvig aja das einzige Mittel dar; durch die Art, in welcher die Beziehungen der verschiedenen Dekhanischen Völker zu den Herrschern des Norden dargestellt werden, gewährt er uns belehrende Andeutungen über die Aussiehnung der Arischen Macht und die Bekanntschaft der nördlichen Inder mit dem Süden 1).

<sup>1)</sup> In diesem Stücke, II, Cap. 30, p. 348. finden sich deutliche Spuren einer doppelten Bearbeitung; es kommt nämlich Bhôgakafa mit dem Könige Bhishmaka zwelmal vor: zuerst II, 30, v. 1115., wo Sahadêva mit ihn kämpst und ihn überwindet, dann ostwärts bis zu den östlichen Kòcala zieht und von da zu mehreren unbekannten Völkern, wie die Nakins, Arbuka, welche alle als Waldbewohner bezeichnet werden, zu dem Königo von Vitts und den Pulinda, von welchen er nach Süden welter gehi; v. 1139. Das anohste Distichon ist eingeschoben, weil hier der König der ·Pdn'dja an der unrechten Stelle genannt wird und dieses Volk später noch erwähnt wird, v. 1174. Dann folgt die aus dem Ramajan'a bekannte Kishkindhi-Höhle, wo jetzt die Affenkönige Mainda und Dvivida herrschen. diesen die Stadt Mahishmati mit dem Könige Nila, der als Beherrscher Davinapatha's galt, wevon nachher. Statt weiter nach Süden zu gelangen, wie v. 1163. p. 350. gesagt wird, kommt er zu dem Paurava-Könige von Tripura und dann nach Surdshira, von wo aus er den Bhishmaks durch Gesandte beschickt, v. 1168. Dann folgen Curparaka, Talakala an der Bhima, dann der Dan'd'aka - Wald an der Godavari. Nach dieser kommen Mick'ha, Nishoda und fabelhafte Völker, endlich Kölagiri, de Insel Tâmra und der Berg Rámaka, zuletzt der König von Timingala; diese unterwirft Sahadêva selbst, v. 1170 fg. Die übrigen Völver: de Einfüstler, die Pan'd ja, Dravid a, Od ra, Kerala, Andhra, Talavans und die kamelohrigen Kalinga unterwirft er durch Gesandte, v. 1173 kg. und kehrt dann zurück. Die Disticha 1164—1169, die nach der Erzählung von dem Kample mit dem Könige Nila folgen, finden eine passende Stelle nach der Erwähnung Avanti's, v. 1114, da in dem Texte, wie er jetzt geordnet ist, Surdsktra nicht erwähnt wird. In Widerspruch mit den übrigen Theilen des Digvigaja enthält der, welcher die Kroberung

Im innern Dekhan dürsen wir die Stadt Mähishmats mit dem Könige Nila als den südlichsten Sitz der Verbreitung der Brahmanischen Götterverehrung und Gesetzgebung betrachten. Es herrschte hier der Cultus des Agni und der König nahm Theil an dem großen Kampse als Oberherr Daxinapatha's mit seinem tapsern Heere. Wenn ich bei Kalinga und Man'ipûra mich zu der Behauptung berechtigt glaubte, dass das Arische Gesetz dort nicht in ganzer Reinheit angenommen worden sey, so kann ich sie dadurch bestätigen, dass die Sage eine dem südlichsten Dekhan, den Nairen Malabar's, eigenthümliche Sitte dem Lande des Königs Nila zuschreibt, nämlich die unbeschränkte Freiheit der Frauen in der Wahl ihrer Männer. Die Ueberlieferung schildert sie als eine von Agni den Frauen des Landes zugestandene Gunst, weil der König ihm, der die Gestalt cincs Brahmanen angenommen hatte, seine Tochter sur Frau gab, und deutet dadurch an, dass die Brahmanen, welche dort den Feuercultus einführten, sich mit den Frauen des Landes verbanden, die nicht durch das strenge Kastengesetz in ihrer Wahl gebunden waren 1). Die Lage der Stadt läst sich nicht genau bestimmen; sie lag jedenfalls auf dem Hochlande im S. der Godavari an einem Flusse, wahrscheinlich einem Zuflusse der Krishn'a<sup>2</sup>).

des Müdens beschreibt, eine ausgeführtere Darsteilung, nämlich die Huldigung des Nila, die deshalb als eine spätere Bearbeitung einer älteren kürzeren Erwähnung zu betrachten ist.

<sup>1)</sup> Agni verlichte sich in die Tochter, welche dem Vater bei dem Feneropfer stets beistand und das Feuer ansächelte; das Feuer wollte nicht brennen, wenn es nicht von ihren Lippen angeblasen wurde. Agni nahm die Gestalt eines Brahmanen an und erfreute sich der Liebe des Mädchens, wurde aber dafür von dem gerechten Vater nach dem Gesetze bestraft. Als Agni aus Zorn darüber ausloderte, versöhnte ihn der Vater dadurch, daß er ihm die Tochter zur Frau gab, Agni aber gestand ihm und seinem Heere Sicherheit gegen die Gesahr (abhajam, Nichtsurcht) zu, alle, die seine Stadt erobern wollten, wurden verbrannt; den Frauen gewährte er die Nichtbeschränkung, "sie wandeln von da an dort nach sreiem Belieben herum, ungehemmt (svairin'i, was auch unkeusch bedeutet) und die Könige vermieden von der Zeit an stets diese Stadt." II, 80, v. 1124 fig. p. 849.

<sup>2)</sup> Nila "in Mahishmati wohnend, führt den Kuru ein großes Heer kampfhastiger, sehr tapferer Bewohner Daxinapatha's zu"; V, 18, v. 592. II, p. 107. Er heißet anüpadhipati VI, 94, v. 4158. p. 475. "Oberherr des Uferlandes." Er wird vom Drön'a im Kampfo erschlagen, VII, 81, v. 1869 ag. p. 588. und erscheint somit als Bundesgenoese der Pän'd'ava, wie auch VI, 56, v. 2418. p. 415., also im Widerspruche mit der ersten Augabe; es erhellt daraus, daß er keine sichere Stellung in der Ueber-

Auf dem südlichen Hochlande des Dekhans stellt sich uns die Stadt der Mahishaka dar, als eine vereinzelte Oase Brahmanischer

lieferung hatte und nur der Vollständigkeit wegen hinzugefügt worden ist. Das Volk des Nila heifst Mähishaka und wird in dem Açvanusara, XIV, 83, v. 2476. IV, p. 360. nach den *Drovid a* und *Andhra*, vor den Kòlosgirêja oder Bewohnern des Kôlod-Gebirges gesetzt, welches im Digvig ajs Kòla genannt wird. II, 30, v. 1171. I, p. 850. Diese zwei zuletzt genannten Völker sind die südlichsten, weil das Pferd auf dem Wege gegen Surdshtra nach Gökarn'a und dann nach Prubhdea zieht; das zweite Volk wird in dem westlichen Ghatgebirge über Gôkarn'a gewohnt haben. Mahisha scheint Vishn'u P. p. 188. der Lesart Mahika vorzuziehen; Wilson führt n. 54. aus dem *Rāmājana Māhishiki* als im Süden geleg**en au** und verbindet es mit Recht mit Mahishmati im Digvig'aja; die von ihm vermuthete Lage im Maisur ist für die Stadt des Nils gewiß richtig; daß diese im S. der Gôdâvarî lag, geht daraus hervor, dass es im Digvid ajs nach Kishkindhjd folgt, welches in der Nähe des Pampd-Flusses lag, dieser aber südlich von der Gödävari. An diesem Flusse lag Pank avati, wo Râma seine Einsiedelei hatte; Râm. III, 18, v. 18. 17. M. Bh. III, 276, v. 15985. I, p. 778.; von dort wanderte er nach Süden zu der Pampé und dem Berge Rishjamûka. Rôm. III, 72, 12. M. Bk. III, 278, v. 16068 -70. 88. p. 782., wo der vertriebene Affenkönig Sugrica wohnte; det Weg von der Gödávari ist westlich nach Süden, Rdm. III, 68, 85. 73, 2. 69, 1. 2. 4. Die Pampa ist ein Lotus-Teich und ein gleichnamiger Fluß; wie er jetzt heist, weis ich nicht anzugeben; die Angabe im Cabdakalpadruma aus dem Un'adi-kôsha, er sey im Od'ra-Lande, ist offenbar unrichtig. In dem Schauspiele Bhavabhût? Mahávira-Karitra wird er in N. des Kávéri gesetzt, aber weder der Krishn'd, noch der Godávári godacht. Da der Fluss, an welchem Makiemati lag, im S. der Pampå zu suchen ist, vermuthe ich, daß es ein Zusuß der Krishn's oder eben dieser Fluss selbst sey. Eine südlichere Lage als Gökarn'a an der Westküste scheint nicht wahrscheinlich. — Da Nils König Daxin'dpatha's ist, muß seine Stadt verschieden seyn von der gleichnamigen, welche an der Narmadà lag und Hauptstadt des Arguna, des Sohnes Kritavirja's war. S. J. Beil. IV, 8. Diese wird als solche auch genannt im Raghu V. VI, 48. und noch in späterer Zeit erwähnt im Daça-Kumdra-K'arita, VIII, p. 194. Nach Wilson's Angabe a. a. O. p. 489, heifst sie jetzt K'uli-Mahêçoara. Mākishja bedeutet eine gemischte Kaste von Xatrija-Vätern und Vaigis-Müttern und wird abgeleitet von Mahisha, Büffel, indem die Beschäftigung derselben Viehzucht verbunden mit Musik und Astronomie ist. 8. Wilson, u. d. W. Von dem Worte Mahishika, welches nur eine andere Ableitung desselben Grundwortes der Form nach ist, finde ich jedock 🛎 Cabda-Kalpadrana zwei Erklärungen, die mit der im Mahâbhârata erwähnten eigenthümlichen Sitte der Frauen in Mähishmati in Verbindung stehen und die Angabe des Gedichts bestätigen. Nach dem Skanda-Purdn'a bedeutet es den Mann einer unkenschen Frau und nach dem Commentare des Cridhers-Svámin zum Vickn'u-Purán'a II, 6, 15. einen Mann, der von dem Erbthelle

Stiftung; nördlicher finden sich die Sitze der Brahmanen und der Arischen Herrscher erst an den Ufern der Pajoshn'i und der oberen Gödävari mit ihren Zustüsen; der südlichere Theil des Dekhans wird als wenig bekanntes Land betrachtet; es wird von dem Opferpferde nicht besucht und der Digvig'aja verräth diese Ansicht sowohl dadurch, dass nach ihm die sabelhasten Völker, die Einfüsster, die Mantelohrigen (Karn'aprävaran'a), die von Menschen-Räxasa geborenen Schwarzgesichter (Kälamukha) und menschenfressenden Nishäda nach dem Süden verlegt werden, nicht nach den andern Weltgegenden, indem im Westen und Osten Mlek'ha wohnen, im Norden außer diesen und den nördlichen Völkern die Diener der Götter 1); als durch die Weise, in welcher die wirklichen Völker

seiner Frau lebt, mahisha bedeutet dieses Erbtheil. Ein bekanntes Wort ist makiski, welches Königin bezeichnet, besonders eine gekrönte; es ist aber das Feminin von mahisha, also eigentlich Büffelkuh, und man sieht nicht ein, wie es auch die erste Bedeutung haben könne. Da aus den Bedeutungen der wurzelhaft identischen Sanskrit-Wörter mehat, mahat, mahasa sich weder die von mahisha, noch die von mahishi ableiten läst, liegt es nahe zu vermuthen, dass wir in ihnen so, wie in mâhis in Mahishmati Dekhanische Wörter vor uns haben, und dass mahisht ursprünglich nur Erbin bedeutete; die im Sanskrit auf eine Königin beschränkte Bedeutung läst sich vielleicht mit dieser so vermitteln, daß sie Erbin genannt worden, weil durch ihre Krönung ihre Söhne das Erbrecht erhielten. Bei den Nairen erben die Kinder der Schwestern das Vermögen der Brüder, die Mütter verwalten das Hauswesen und nach ihrem Tode die älteste Schwester; s. Fr. Buchanan's A Journey, u. s. w. II , 419. Der Name der Stadt ist vielleicht aus Mahishamati entstanden.

<sup>1)</sup> Im Norden Kimpurusha und Guhjaka, die Diener des Kuvèra, Gandharba, die Diener des Indra, M. Bh. II, 27, v. 1038. v. 1042. 48. p. 846.; über den Osten s. S. 555. 556. Im Westen folgen II, 31, v. 1198 fig. p. 851. nach Pank'anada und Uttarâg'jôtisha: Divjakat'a (die göttliche Burg-kat'a steht oft in derselben Bedeutung, als kat'aka) und dann Dvarapala, Ramat'ha und Hârahân's und die westlichen Könige; diese werden hier an die Indusmündung verlegt, da Nakula von hieraus den Krishn'a (in Dvårakå) beschickt; es folgt dann Càkala der Madra, also ein Volk im Pank'anada, weshalb die zwei Disticha 1196—98. a. b. hier an der unrechten Stelle steben; dieses wird dadurch bestätigt, dass dann die surchtbaren, am Meeresuser wohnenden Mlêk'ha (ich lese kaxa für kuxi), Pahlava, Barbara, Kirdla, Javana und Çaka genannt werden, von denen das drittletzte und letzte mit der gewöhnlichen Willkühr hier angebracht werden. Dodrapala heisst sonst ein tirtha, III, 83, v. 5085. p. 523. Tarantuka Dvårapåla vor Pan-Kanada und Dvårapåla Mak'akruka, v. 7070. p. 529., welche aber hier nicht gemeint seyn können, sondern der Hüter dieser Burg, wie Dvarapala

dieser Gegenden von dem Pandava unterworfen werden; er kommt nämlich nicht selbst zu ihnen, sondern unterwirft sie durch seine Gesandten; bekannte Völker dieser Art sind die Kêrala, Pan'dja, Dravida, Odra und Kalinga; auch nach Ceylon schickt er, am Meeresufer angekommen, Boten zu dem Könige Vibhishan'a, dem von Rama eingesetzten Bruder des Ravan'a '). Ein anderes Kennzeichen der geringen Bekanntschaft der nördlichen Inder mit diesen südflichen - Völkern und der damaligen Nichtbetheiligung dieser an der Arischen Bildung ist dieses, dass sie sagen- und königslos sind und zwar an dem großen Kampfe theilnehmen, jedoch nur als Versausfüller (pådapåran'a), da man füglich auf sie diesen Ausdruck der Grammatiker für nach ihrer Ansicht bedeutungslose Worte anwenden kann. Auch der König der Pân'd'ja macht kaum eine Ausnahme, da der ihm gegebene Name Malajadhvag'a ein erfundener zu seyn scheint, obwohl er in der Geschichte des Landes als dessen zweiter König aufgeführt wird, aber wahrscheinlich seine Entstehung dem Epes verdankt?). Dass jedoch in jener Zeit ein Handelsverkehr mit diesen Völkern schon stattfand, ergiebt sich aus der meistens genauch Kenntnis der ihren Ländern eigenthümlichen Erzeugnisse 1).

auch Harivarsha bewohnen; s. II, 27, v. 1048. p. 344. Die Harshan's gehören nach dem Norden, s. II, 30, v. 1844. p. 374., wo sie neben den schwarzen Himavnt-Bewohnern stehen. S. oben 8. 380. Die Râmat'ha werden aufgezählt unter den dasju-g'ivin; M. Bh. XII, 65, v. 2430. III, p. 461. Dieses Volk wohnte wahrscheinlich in Gedrosien, wo Ptolemaios VI, 21, 4. das Volk der Pάμναι nennt und die Hauptstad der Ortten hieß 'Pαμβαχία. S. Arrian. An. VI, 21.

<sup>1)</sup> Ke kommen außerdem noch auf den Inseln des Mocres wohnende Michkles und eine Insel Täuru vor, die jedoch verschieden ist von Ceylon. Auch eine Stadt der Javana hat sich hieher verirrt.

<sup>2)</sup> Nâmlich VIII, 20, v. 789. v. 809. III, p. 29. Das Wort bedeutet Fahne des Malaja-Gebirges. Er wird zum Schwiegervater des Ary una gemacht. S. oben S. 472.

<sup>9)</sup> Die K'òla und Pàn'd'ja bringen als Geschenke II, 51, v. 1881 fig. p. 376. vom Malaja – und Dardura-Gebirge wohlriechendes Sandelol in goldenen Krügen, Hausen von Sandel- und Aguru-Holz, glänzende Edelsteine, Gold, seine Zeuge; die Sinhala meererzeugtes valdûrja, Hausen von Perlen und Hunderte von gesärbten Zeugen. Dann bringen diese Männer schwarzäugige, schwarze, mit Edelsteinkränzen bedeckte Mädchen. Der König Vöhlishan's sendet dem Sahadeva Sandel- und Aguru-Holz, göttliche Zierrathen, werthvolle Kleider und kostbare Perlen., 11, 30, v. 1779 fig. p. 351. Der Dardura wird such II, 10, v. 412. I, p. 323. neben Malaja als einer der Hauptberge genannt und gehörte demnach dem Süden; die Lage weißs ich

An der westlichen Ktiste war Gokarn'a den stehlichste Ptakt, bis zu welchem die Brahmanische Ansiedelung sich ausgedehnt hätte; es war ein berühmtes Heiligthum des Civa und scheint nach der Weise, wie es gepriesen wird, ein Sammelplatz der Soefahrer gewesen zu seyn!). Weiter nach Norden, und wie es scheint in siumlicher Entsernung lag im S. der Pajöshn's oder Kapts das Land Prabhasa (glänzend), welches seinen Namen von dem so genannten

jedoch nicht genauer zu bestimmen. Aguru passt nicht; Edelsteine, Rubinen, Granaten finden sich außer Ceylon auch in Malabar, und Gold findet sich in den Flüssen; s. Newbold's Mineral Resources of Southern India, in J. of the B. A. S. VII, 209. 223. Fr. Buchanan's A Journey etc. II 441. Das Vaidûrja wird erklärt durch Lazurstein; dieser findet sich jedoch nicht in Indien und wird hier ein Erzeugniss des Meeres (Samudrasara) genannt. Es ist, wie nachher gezeigt werden wird, der Name des Râg'apippali-Gebirges und scheint daher auch eine Art von Edelsteinen bedeutet zu haben, die man sich im Meere erzeugt dachte. Es ist beachtenswerth, daß kostbare Zeuge von diesen südlichsten Völkern gebracht werden, bei denen man eine solche Kunstfertigkeit nicht erwartete. Wie die Kirâta, bringen auch diese südlichsten Völker Mädchen als Geschenke; kira bedeutet gewöhnlich Kleid, besonders ein altes; da diese Bedeutung hier nicht passt, muss die selten vorkommende Kranz hier angenommen werden; es scheint etwas barbarisches durch den Ausdruck mit Kränzen bedeckt angedeutet zu werden.

: 1) Gikeru's ist das Vorgebirge, welches Kanara von Tuluva scheidet. S. oben S. 154. In M. Bs. III, Ss, v. \$166 ag. p. 586. heißt es: "dann gelangt man zu dem in den drei Welten berühmten, von allen Menschen verehrten, Gökarn's, mitten im Ozenne, wo Brahms und die übrigen Götter, die Rishi und die Gemien (deren einzelne Namen ich weglasse), die Menschen, Meere, Flüsse und Berge den Gatten der Umd verehren. Nächte hier wohnt und den Içâna verehrt, erwirbt das Verdienst eines Pferdeonfers und erlangt die Eigenschaft des Gan'èça. Wer aber zwölf, der wird reiner Seele." In der zweiten Stelle, III, 88, v. 8341 ag. p. 542., in welcher die Aufzählung einer geographischen Anordnung folgt und von Norden nach Süden durch das Hochland des Dekhans bis zur Ostküste (Çûrpâraka), dann zur Südspitze fortschreitet, folgt nach Tâmruparn'i Gok'arn's und nach ihm Suråshtra: "Gokarna, unter diesem Namen be-. rühmt ist der wasserreiche, kalte, beilige, reine See, der von unvollendeten Menschen sohwer zu erreichen ist." Auf dem Berge war dort die Kinsiedelei des Schülers des Agastja. Nach einer im Çabda-Kalpadruma angeführten Stelle des Bhâgavata-Purân'a ist es Çiva-Xêtra bei den Kêrala Trigartaka. Es heist M. Bh. III, 276, v. 15999. I, p. 779. die geliebte Stätte (sihâna) des L'ûlapân'i, des Preizockführenden. Im Apvânusâra, XIV, 83, v. 2478. IV, p. 860. werden an der Westküste Gökarn'a, Prabkâsa und Doërcoati genannt.

têrtha des Agni hatte. Es entspricht demnach etwa dem Gebiete Kônkana, nach der jetzigen Benennung 1).

Die Pajoskn't durchströmt ein Brahmanisches Gebiet und heißt ein heiliger, vom Vidarbha-Könige zum Opfern eingerichteter, schöne tirtha besitzender Strom; es wohnten dort die vorzüglichsten Brahmanen; sie war in der Religionsgeschichte berühmt wegen der an ihrem Ufer geseierten Opfer und hat ihren Namen, die heiße von einem solchen<sup>2</sup>). Khandes war also damals ein Arisches Land ge-

<sup>1)</sup> Arg'una besuchte von Gökarn'a aus der Reihe nach alle tirtha am westichen Meere, ehe er nach Prabhàsa, welches ein dèça oder ein Land genannt wird, kommt. I, 218, v. 7885 flg. I, p. 287., wo Krishn'a von Dvårakå auf der gegenüberliegenden Halbinsel aus ihn aufsuchte. Die Pandava kommen von dem tirtha Prabhàsa nach der Pajòshni; III, 118, v. 10238. p. 574. 120, v. 10289. p. 576. Dieses ist die Tapti, wie ich nachher nachweisen werde; es lag am Meere in Surashira, was hier in weiterer Bedeutung steht; in der Nähe des tirtha ist der Berg Ug'g ajanta, über welchen Nârada diesen alten çlôka gesprochen hatte, "wer auf diesem heiligen, von Vögeln und Thieren bewohnten Berge sich verbrennt (taptänga), wird auf den Rücken des Himmels erhöht." III, 88, v. 8347. p. 542. Dieses ist der Berg bei Ug'g'ajanta, s. oben S. 148. im S. der Tapti. In der zweiten Stelle, III, 82, v. 5000. p. 520., die aber verstellt ist, well Arbuda vorhergeht und die Sarasvati - Mündung folgt, heisst es: "dieses treffichste tirtha, wo Hutâçana (Agni) stets nahe ist." Dieses scheint auf eine vulkanische Erscheinung hinzuweisen; die Gebirge dieser Gegend sind vulkanisch. S. Newbold im J. of the R. A. S. IX, p. 20. In Trikan'd a Çësha II, 1, 7. wird Prabhàsa durch Sòmatirtha crklärt; dieses ist nach dem Mahabharata ein verschiedenes, aber ein nahe gelegenes, wenn der p. 523, v. 5089. G'ajanti genannte Fluis dieser Gegend angekört, die Lage ist jedoch unsicher.

<sup>2)</sup> III, 120, v. 10289. 121, v. 10291 fig. I, p. 576. Bei dem Sòma-Opfer des Nriga wurde Indra vom Sòma gesättigt und berauscht, und das Wasser des Flusses damit gemischt. Sie heißt daher milchwarm; hier steht einmal pajak pajòshn'i, was bedeuten muß: in seinem Wasser milchwarm; sonst mer Pajòshn'i. Die S. 175. nach Wilson aufgestellte Vermuthung, es sey die Pajis Gangà, halte ich nach genauerer Untersuchung für unhaltbar. Die Pajèshn'i wird nämlich ein in das Meer strömender Fluß genannt und keines Zusammenflusses mit einem anderen von ihr erwähnt. In der Stelle III, 63, v. 2318. I, p. 490., wo die verschiedenen Wege nach Daxin'àpatha von Nals angegeben werden, bezeichnet sie den Weg nach Westen, wie ich später zeigen werde. Die Pândava kommen von der Pajòshn'i nach der Narmadd und dem Vaidûrja-Gebirge, welches an der Küste liegt; denn es wird demnach der Saindhava-Wald erwähnt und der Weg ging demnach an der Küste; III, 121, v. 10306 fig. p. 577. 125, v. 10408, p. 580. Nach dem Visha'u P. p. 176. 181. n. 11. entspringt sie mit der Tāpi und der

worden und gehörte wenigstens zum Theile dem Beherrscher Viderbha's 1).

Auch die Narmada ist reich an tirtha und in der Geschichte des Kultus berühmt; K'javana, der Sohn des Bhrigu, hatte bei dem Opfer des Königs Çarjati Indra genöthigt, den Açvin einen Antheil am Soma-Opfer zuzugestehen. An der Mündung des Flusses lag der Vaidarja-Berg, der wegen seines Reichthums an Edelsteinen gepriesen wird. Die unteren Gebiete der Narmada und der Tapti

Nirvindhja im Rixa-Gebirge, nach dem Vaju und Kurma P. im Vindhja; nach dem im Cabda-Kalpadruma angeführten Råg'a-Nirghant'a entspringt die Tapi im Vindhja und die Pajoshn'i fliesst im Süden dieses Gebirges. Da die Tâpî gar nicht in Mahâbhârata erwähnt wird, glaube ich, daß Pajocha's der altere Name sey und Tapi der gleichbedeutende neuere ; die Pajosha's fliesst durch Vidarbha; es wird daher die Purn's und nachber der Gesammtfuß ursprünglich Pajöskn'i, der Nordzufluß aber Tapi genannt worden seyn. Die oben S. 88. ausgeworfene Frage, ob der Navayoùvas, (d. h. nânâgun'a, von mannigfaltigen Eigenschaften) des Ptolemaios die Tapti sey, glaube ich jetzt bejahend beantworten zu können; es werden mämlich in dem eben angeführten Wörterbuche folgende gun's dem Wasser des Flusses zugeschrieben: "das Wasser der Pajöthn'i ist glänzend, reinigend, sundervertilgend, alle Krankheiten wegnehmend, Freude, Kraft und Gesundheit gebend, leicht.,, Auch in den Aufzählungen wird die Pajöska'i sehr gepriesen, besonders III, 88, v. 8829 Ag. p. 543. Ihr tirtha wird sogar allein vor allen andern, denen der Ganga und der übrigen Flüsse, heilig genannt. Ich hebe noch hervor, dass dort ein Clospura war und ein himmelhoher Berggipfel, das Horn (vishdn'a) des Dreizackführers genannt. — Ueber den Rica-Berg, s. S. 574. N. S. Die Pajöshn'i war in der Geschichte der Opfer berühmt; bei dem Opfer des Königs Nriga wurde Indra von Soma berauscht, auch die Dêva und Prag apati hatten hier oft geopfert, III, 121, v. 10291 ag. p. 576. Nriga war König von Mithild; s. Vishn'u P. p. 601. und wird unter den Söhnen des Manu Vaivasvata aufgezählt, jedoch nur im Vichn'u, Padma und Bhâg. S. V. P. p. 848. Nach der in Çabda-Kalpadruma angeführten Stelle des letzten Werkes war er ein Sohn des Izvdku. Er fehlt auch M. Bh. 1, 75, v. 8148. I, p. 118. Besonders berühmt war das Opfer des Gaja, des Sohnes des *Amûrtarajas* , det sieben Pferdeopfer hier verrichtet hatte, bei welchem alle Geräthe aus Gold waren und Indra mit den Dêva die Opferpfeiler errichtet hatte, Indra vom Soma und die Brahmanen durch die reichen Geschenke berauscht wurden. 111, 95. v. 8597 fg. p. 549. 121, v. 10891 fg. p. 576. Amartarag'as - oder - rajas war der Sohn des Kuça und Stifter Dharmaran'ja's nach Ram. I, 84, 6.7. Die anderen Angaben über ihn werde ich bei der Geschichte Magadha's nachtragen.

<sup>1)</sup> Im Texte steht v. 10289. p. 576. "Vidarbhardg'opok'ildm"; upak'ita "bedeckt" mush hier in dem Sinne stehen von upak'dija, welches nach Ameru II, 7, 10. einen zum Feueropfer eingerichteten Platz bedeutet.

Handel frühe die Arischen Stämme heranziehen 1). Die dorthin sthrenden Wege waren zur Zeit der Pandava schon bekannt geworden und eind hier genauer anzugeben. Von den Hauptsitzen der Arischen Herrschaft an der Jamuna und der Ganga schorte die Hauptstraße an der K'arman'vati hinauf bis Avantt oder Ug'g'ajtni, überstieg dann den Vindkja und erreichte die Narmada?). Von diesen Phusee gelangte man suerst zu den westlichen Koçala im S. der Vindhja, dann in östlicher Richtung die Ven'va auf dem Hochlande des Dekhans und die östlichen Koçala, wo der eigentliche Daxin'apatha anfing 3). Nach dieser Gegend führte auch zu jener Zeit, wie

<sup>1)</sup> Die Geschichte der Kjavana wird III, 121, v. 10807 fig. p. 577. etzählt. ., Carjáti war einer der Söhne Manu's und seine Tochter Sukunjá die Fran des Kjavana. Nach v. 10806. liegt das Vaidârja-Gebirge zwischen der Pajoshn'i und der Narmada; es ist also das Bag'apippali-Gebirge: a. 243. Der Name wird jedoch im M. Bh. auf die Westghat bis Gikarn'n ausgedehnt, von welchem III, 88, v. 8443. p. 548. gesagt wird: "da ist der , heilige, glückliche, edelsteinreiche Borg Vaidûrja und die am Wurzels, Früchten und Wasser reiche Einsiedelei des Apastja." Valdürja wird .... durch Lasurstein erklärt, dieser kömmt nher im Indien micht vor nach RITTER, Asign IV, 3. 1187. und wird unter den Edelsteinen der Westghat ;, und des Ragapippali-Gebirges nicht erwähnt. S. Newscho's Summery t. s. w. IX, p. 87. Nach der im Cabda-Kalpadruma 41, d. W. aus det 1 ... Råg'a-Nirghant'a gegebonen Beschreibung hat er den sansten, grünen Glanz eines Robres, den eines Plauenhalses und den gelben eines Katzet-., , auges und scheint daher eine Art von Onyx zu seyn. Nach der daselbst angeführten Legende aus dem Gåruda P. Cap. 17. entstand eine reichhaltige Grube dieses Gesteins aus dem Geschrei des Königs der Dânava, welches dem Geräusche des Ozeans zur Zeit des Endes eines kalpa übnlich ww. in der Nähe des Vaidûrja-Berges.

M. Bh. II, 80, v. 1111 fig. p. 348. Bei dem Zuge Sakadêve's nach Südet von Indraprastha werden nach der K'armanvati als südlich in der Richtung nach der Narmadâ folgende Völker angegeben: die Sêka und Apara (westlichen) Sêka, dann die Vinda und Answinda, nach diesen die Avanja, dann Bhôg'akat'a, welches im S. des Vindhja, der hier nicht, wie er sollte, erwähnt wird, in der Näbe der Narmadâ lag.

der Kôçala, der Beherrscher der Ufer der Vên'vâ, dann Waldbewohner, zuletzt die östlichen Kôçala; jene sind daher westliche. Um die Hamptstelle über die Wege nach dem Dekhan zu verstehen, ist es nöthig verauszuschicken, daß Nala viele Tage gewandert war, III, 61, v. 8308. p. 490. Die Worte lauten v. 2317 fig.: "diese vielen Wege führen nach Dazin'spatha, nachdem man Avanti und den Berg Rizavat überschritten; dieses ist der große Berg Vindhja, diese die zum Meere strömende Pajichn'i und

Khanda, von den Hauptstädten des östlichen Landes und der Ganga über den Vindhja nach dem Thale der Narmada. Die alte Ueberlieferung rückt diese Verbindung in eine frühe Vorzeit hinauf, indem sie Könige von Magadha an der Pajöshn'i Opfer verrichten lässt und Karavanenzüge auf diesem Wege von dem südlichen Lande über den Vindhja nach Ajödhja als etwas gewöhnliches geschildert werden!).

die vielen, an Wurzeln und Früchten reichen Einsiedeleien; dieses ist der Weg nach den Vidarbha, jener führt nach Kôçala; von da an weiter ist das Land Daxin'apathu im Süden. « Nach den Angaben über das Gebirge Mixe oder Rixavat S. 53. S. 175. umfaste es em weites Gebiet des Vindhja; denn auch die Tamasa entspringt in ihm, S. 84., und die Narmadà mus es umsiessen, weil es M. Bh. XII, 52, v. 1893. III, p. 482. heisst: "das Heer zog ebensowohl vor, als nach den Wegen, wie die große Narmadd, den Rixavat erreichend, vor und hinter ihm." Die nach der Indischen Verstellung gemeinschaftliche Quelle des Con'a und der Narmada, Vança-gulma oder Rohrgebüsch genannt, M. Bh. III, 85, v. 8151. I, p. 586., lag demnach im O. des Rixavat, der sich westwärts bis in die Länge von Ug'g'ajihi erstreckte, weil man ihn überschreitet, ehe man zur Pajoshn'i gelangt. Vindhja muis daher an anderen Stellen, wie oft Himavat, im weiteren Sinne für das ganze Gebirge stehen. Nach jetzigem Sprachgebrauche muß man Nala im östlichen Satpura-Gebirge sich denken; es werden vier Wege nach Daxinapatha bezeichnet. Der Nordweg ist von Avanti über den Rixavat, der an der Pajoshni nach Westen, der nach Vidarbha nach Süden, da die Hauptstadt Kun'd ina in der Gegend des jetzigen Nagpur's zu suchen seyn wird; endlich der nach Osten zu den üstlichen Köçulu; s. S. 129. S. 178., deren Gebiet etwa zwischen dem oberen Laufe der Narmada, der Vên'va und des Mahanada lag, und hier begann der eigentlich Daxin'Apatha. Ueber die jetzigen Stratten s. S. 67. 115. 189. Ich bemerke noch, dass samadruga, zum Meere gehend, zwar auch von Flüssen gebraucht wird, die das Meer nicht etreichen, wie von der Jamuna, 311, 90, v. 8874. p. 548.; es ethellt jedoch aus den übrigen Angaben, dass es von der Pajosku'i in det urspringlichen Bedeutung genommen werden mits.

1) Die Damajanti findet die Karavane des Königs der K'èdi, Subàhu, im Vindhja, III, 64, v. 2481. p. 498. Die K'èdi, deren Hauptstadt Çaktimati hieß, III, 22, v. 897. I, p. 441., wohnten in Bandêla-Khand. Nach dem Digvigaja lag ihr Land östlich von Daçârn'a und südlich von den Köçala und Kâçi, etwa im O. der Tâmasâ und im S. von Benares, da Bhima zweimal von den Daçârn'a weiter nach Osten zieht, II, 28, v. 1065. v. 1069. p. 847. Nach den K'êdi geht er nach Süden, wo eine Stadt der Putinitä sich findet, und nachher werden die Köçata und Kâçi genannt. Nala kommt am zehnten Tage nach Ajodhjâ, III, 67, v. 2634. p. 501. Es ist die S. 67. erwähnte Straße von Allahâbâd nach Ghara-Mandala.

Dieser Flus und das Reich der Vidarbka und der östlichen Kôçala bezeichnen für die Zeit der Påndava die südlichste Verbreitung des Brahmanischen Gebiets im inneren Dekhan. In dem hier benutzten Theile des Mahabharata wird von den Zuslüssen der Gådâvari nur die Vên'vâ, die von der Vên'â nicht verschieden seyn wird 1), erwähnt; in der älteren Aufzählung der tirtka werden sie und die Bhîmarathî, ohne Zweifel die jetzige Bhîmâ 2) als Sündenund Furcht- entführende und mit Sitzen der Büser geschmäckte Ströme genannt; ausserdem die Pravénii, welche als Granze des heiligen Landes in der Richtung nach Daxin'apatha bezeichnet wird, indem es von ihr heisst, dass auf ihrem Nordwege, so wie bei der heiligen Einsiedelei des Kan'va weit gepriesene Wälder der Büsser waren. Dieses ist wahrscheinlich der ältere Name der Pajin-Ganga, weil dieser allein unter den Zuflüssen der Godavari östlich strömt und ein nördliches Ufer haben kann 3). Auch die Godavari wird und zwar zuerst in der südlichen Gegend als wasserreicher, heiliger, von den Büssern besuchter Fluss gepriesen.

Fassen wir jetzt diese Untersuchungen zusammen, so ergiebt sich im Vergleiche mit den im Ramajan'a geschilderten Zuständen ein bedeutender Fortschritt in der Ausdehnung der Arischen Religion

<sup>1) 8. 8. 175.</sup> 

<sup>2)</sup> S. S. 168. Ill, 88, v. 8328: v. 8386. p. 542.

<sup>8)</sup> In der späteren Aufzählung wird des Zusammengemündes der Vén'd gedacht, III, 85, v. 8177, p. 537. und in demselben Distichon des der Varadâ, jedoch nicht gesagt, mit welchem Flusse. Der Zusammensun der letzten kann nur der mit der Vênå seyn; der dieser selbst wahrscheinlich mit der Godavari, die im vorhergehenden Distichon genannt wird, da die kurze Strecke des Gesammtlaufes der vereinten Varadà, Weyne- und Pajin-Ganga schwerlich im Alterthum den jetzigen besondern Names Pra-Da Pajin nicht aus Pajöshni entstanden ist, möchte es 🦇 Dekhanische Wort Pajin, unterhalb, seyn: die untere Ganga, da dieser Name auch auf die Vênâ und die Gôdâvari, s. S. 178. übertragen worden ist. Ein anderer Name ist vielleicht Upavêna, die Neben-Vên'a, der in M. Bh. III, 221, v. 14233—34. p. 717. zwischen Vên'â und Bhîmâ steht; hier wird die Krishn'avênd und die Tunga, s. S. 167. Tungavên's genannt. Nach einer Legende im Padma P., Cap. 156., die im Cabde-Kalpadr. u. d. W. angeführt wird, wurde bei einem Opfer des Brahmi is der Periode des K'axusha Manu (des sechsten) Vishn'n und Çiva von den zwei Frauen des Brahmå, der Svarå (Rede, ein anderer Name für Vak) und der Gajatri verflucht, Flüsse zu werden, der erste wurde die Krishn's, der zweite Vên'î.

und Herrschaft gen Stiden. Von Suräskira aus hat sieh Brahmamischer Cultus dis nach Gékern'a verbreitet, an der östlichen Küste nicht nur bis zu den Mündungen des Ganges, sondern bis zu denen der Godavari und über diese hinaus; die Konige Kalinga's und Manipura's gehorchen den Gesetzen der Arischen Krieger. Im Innern änden wir im S. des Vindhja nicht mehr die einsamen Binsiedeleien des Ramajana, sondern die Ufer der Pajesknet, der Pravent und Gédévari sind mit zahlreichen Sitzen der Bülser besetzt und Arische Könige beherrschen schon Gebiete im S. des großen Scheidegebirges und dieses wird von Karavanen durchzogen. Im tieferen Süden ist aber noch Unarisches Land mit Ausnahme eines einzigen Gebiets, das der Mahishika, und dieses hat swar Brahmanen und ihre Eletterverehrung angenominen, bewahrt aber noch seine eigenthümliche Dekhanische Sitte. Die Völker des südlichsten Dekhans und Ceylons sind in Verkehr mit den Bewohnern des Nordens getreten und darch die Erzeugnisse ihrer Länder ihnen bekannt geworden. Püt die Vermuthung 1), dass diese Verbindung zur See statt fand, gewährt zwar das Epos keine Bestätigung; wir besitzen aber dafür das viel gewichtigere Zeugnis des Vêda, dass die Arischen Inder die Schiffarth ausübten und Reisen auf dem Meere unternahmen; denn die Acvin werden gepriesen, weil sie ihre Macht dadurch bewährten, dass sie das hundertrudrige Schiff des Bhugju auf dem unermessliehen, bodenlosen Meere beschützt und glücklich zum Ufer geführt hatten?).

Ich halte es kaum für nöthig in Besiehung auf die verhergehende Untersuchung zu bemorken, dass sie nur den Zweck hatte, die äussersten Gränsen der Arischen Verbreitung zur Zeit der Pandava zu bestimmen. Schon die Erwägung, dass noch jetzt, wie oben im einzelnen nachgewiesen worden, im Vindhja und dessen Vorketten in der ganzen Ausdehnung von der Aravalt bis zum Gebirge der Paharia am Ganges Ueberreste der Urbewohner sitzen und dass das große Gebiet Göndvana's beinahe ausschließlich nur von ihnen bewohnt wird 3), zwingt zu der Annahme, dass dieser Zustand in jener frühen Vorzeit dort herrschte und zwar in noch weiterer Ausdehnung. Das große Epos enthält auch hierüber manche Angaben: diese zu samgroße Epos enthält auch hierüber manche Angaben: diese zu sam-

<sup>1) 8. 587.</sup> 

<sup>8)</sup> Rige. 1, 116, 5.

<sup>8)</sup> S. S. 866. 879. 890.

mele und zu erläutern, wird passender his dahin aufgeschehen werden, wenn die Stellung der Arischen Geschlechter zu den Urbewehnern dargestellt werden muß.

Auch über die Art der Verbreitung der Arier giebt das Mahabharata belehrende Winke; an der Westkuste wird im S. Surashtra's kein Arisches Reich genannt, die Rinsiedeleien der Brahmanen und die Sitze der Götter erstrecken sich aber bis nach Gökarn'a; und bis dahin wurde gepilgert; es wird aber kein Arisches Volk genannt; die Südgränge des Sanskritischen Sprachgebiets ist jetzt Gôkarn'a 1); zur Zeit des Ptolemaios hiels diese Küste und das innere Land über derselben Arjaka<sup>2</sup>) und war daher von Ariem eingenommen worden. Es ist daher hier die Einwanderung der Arier eine spatere als die Pandava-Zeit und die Brahmanen erscheinen hier als die Vorläuser der Arischen Besitznahme. Dasselbe gilt von den Thale der Pajashn's, an welcher auch nur Sitze der Brahmanen erwähnt werden und der König von Vidarbha nicht als Eroberer, sendern als Stifter Brahmanischer Sitze uns dargestellt wird; die Mahratten sind daher ebenfalls nach der heroischen Zeit eingewandert. Baglana und das Quellgebiet der Godavari, d. h. die ersten Sitze der Mahratten auf dem Hochlande wird noch nicht von den Pandava besucht. Noch deutlicher ist es von der Sage überliefert, dass in Mahismati die Brahmanen die Kinführer ihres Cultus waren ohne Unterstützung von den Kriegern und es wird dadurch, de oben 4) ausgesprochene Vermuthung bestätigt, dass der Süden Indien nicht durch gewaltsame Bekehrung, sondern durch friedliche Missionen der Brahmanen der Arischen Bildung gewonnen wurde. Wir haben für sie noch die Bestätigung des Ptolemaios, der gerade in südlichsten Indien am Argalischen Meerbusen ein Geschlecht von Brahmanen kennt<sup>5</sup>).

John habe schon bei der Betrachtung der physischen Bedingungen des Indischen Lehens und ihrer Einwirkung auf die Bildung und Entwickelung des eigenthümlichen Indischen Volkbewusstseyns auf die Begünstigungen hingewiesen, welche die Milde des Klimas und

<sup>1) 8. 860.</sup> 

<sup>9) 181.</sup> 

<sup>3) 86.</sup> 

<sup>4) 8. 587.</sup> 

<sup>5)</sup> S. oben S. 161.

die Ptolgeligkeit der Natur mit allen Rodsschissen des Ausenn Daratyns der onatsuplativen Biebtung der Inder darboten und den Waldsiedlern ein sorgenloses, rubiges, durch keine Noth der Lehengheidstrialise gestörtes Hingeben an das Nachdenken gewährten. Die wichtigste Sieite dieser eigenthämlichen Form des Indischen Lehens ist ihr Kindus auf die Knistehung, Kniwiskelung und Verbreitung der Lehre und der Ueberlieserungen der Vermeit; dieser ist aber erst bei der Genehichte der Beligion und der Philosophie zu betrachten; sin anderes Mament dieser Geistetrichtung, ihr Kindus auf die Verbreitung des Arischen Volks über des ihm von der Genehichte angewiesene Land muß bier in ihrer historischen Entwickelung dazgestellt werden.

Das Leben der Brahmanen im Walde als der Busse und der Beschaulichkeit hingegebener Binsiedler konnte nicht in der ältesten eder der Védischen Zeit entstehen, in welcher das Arische Velk nech in viele kleine Stamme getheilt war, die nich kämpfend vorwärts drangten. In den Hymnen des Rigvéda Anden wir den Viçvâmitre, der im Ramajawa als König und Kinsiedler geschildert wird 1), der durch Kasteiungen sich die Gunst der höchsten Götter erwirbt, als einen Riski, der durch seine Leitung des Opleus und seine Fertigkeit in der Dichtung und Götter-Anrufung den Indra gundig macht und dem Könige Sudas den Sieg verschafft 2). Erst nachdem diene Bewegung sum Stillstande gekommen und graße Reiche entstanden warem, in denen sich das Arische Volk in die drei Kasten der Prioster, der Krieger und der Vaicja mit ihren verschiedenen Beschäftigungen gesondert hatte, konnte diese Lebensweise entstehen, welthe den Brahmanen eigenthämlich ist und einen geordneten, ruhigen Zustand des Staats voraussetzt. Sie steht in engem Zusammenhange mit der Neigung der alten Brahmanen zur Contemplation und kann erst angefangen haben, nachdem das Bedürfniss sich ihnen aufgedrangt hatte, über den Ursprung und das Wesen der höchsten Gottheit zur Gewissheit zu gelangen. Diese frühesten Bestrebungen der Speculation sind uns in einer vollständigeren und unmittelbareren Form in den Upanishad bei den Indern erhalten, als bei irgend einem andern Volke, und gehören der Sprache nach der vorepischen

<sup>1)</sup> Râm. I, 55, 12 fg. 55, 4 fg. 63, 1 fg.

<sup>2)</sup> S. R. Born, Eur Litteratur and Geschichte des Weda, S. 117. Die übersetzten Hymnen, S. 101 fg.

Zeit un. In ihnen erscheinen die ersten Ahsunge jener Richtung, wich in die Einsamkeit zurückzusiehen, um die höchste Erkenmunik zu erlangen ').

Im Gesetzbuche des Mann Anden wir das Einsiedlerleben in seiner vollständig organisirten Form dargestellt. Es ist Paicht jedes Brahmanen, dass "der Familienvater (grikastka, der im Hause wohnende), wenn er Runzeln, graue Haare und Nachkommenschaft seiner Nachkommenschaft erbliekt, aus dem Dorfe in den Wald ziehe. Er tritt dann ein in das dritte der vier Stadien des Lebems und wird Vanaprastha oder ύλόβιος nach der gelungenen Uebersetzung des Megasthenes. Er nimmt das heilige Feuer mit und lebt dann von Früchten, Wurzeln und Wasser, gekleidet in ein Kleid von Rinde (valkala) oder dem Felle einer schwarzen Gazelle, die fünf taglichen Opfer verrichtend, mit dem Lesen des Véda und dem Studium der Upanishad beschäftigt und stets der Betrachtung hingegeben, zur Reinigung seines Leibes, zur Vermehrung seiner Wissenschaft und Frömmigkeit, zur Vollendung seines Geistes 2). Er kann die Frau bei den Söhnen zurücklassen oder mitnehmen. Das Gesetz schreibt ihm auch verschiedene Arten von tapas, Bulstbusgen oder Kasteiungen zur Abtödtung der Leidenschaften vor, woher die Benennung Tapasa für Einsiedler entstanden ist. Er soll durch stets gesteigerte Kasteiung seinen Körper ausdörren 3). Das vierte Stadium ist eine Stelgerung des vorhergehenden; der Einsiedler muß allein seyn und ohne Feuer von Almosen leben, Stillschweigen beob-

<sup>1)</sup> Im Brihad-Aran'jaka, II, 4, 1 fg. IV, 5, 1 fg. p. 28, p. 78. bei Polky, erklärt Jäg'njavalkja seinen zwei Frauen, daß er seine Wohnung verlaßen, um eine andere Lebensweise zu beginnen, und deshalb sein Vermögen zwischen sie vertheilen wolle. Er beweist ihnen nachher, daß die Unsterblichkeit oder höchste Seligkeit nicht durch irgend einen Besitz, sondern nur durch die Erkenniniß des Geistes erlangt werden könne, und zieht fort.

<sup>2)</sup> Manu, VII, 1—30. Die vier Stadien oder âçrama, eigentlich Ruhe, Rastort, daher auch Einsiedelei, sind das des Brahmak'arin, des Schülers, das des Grihastha, des Vânaprastha und Sannjâsin, des Niederlegers aller Neigungen oder Bhixu, des von Almosen lebender; auch Jati, d. h. Bezwinger der Sinne und der Leidenschaften. Es ist jedoch erlaubt nach dem Sesten Distichon mit Ueberspringung des zweiten und dritten Stadiums aus dem ersten in das vierte überzutreten. Dieses ist wahrscheinlich die älteste Form gewesen.

<sup>8)</sup> Ebend. 22-21. Z. B. in der heißen Jahreszeit fünf Feuern sich blasstellen, d. h. vier angezündeten Scheiterhaufen und der Sonne; in der Re-

nehten und seine Gedanken stete auf den höcheten Grist richten, den Tod nicht wänschen, noch fürchten!).

Wir haben keinen Grund zu bezweifeln, dass das Gesetzhuch um das Einsiedlerheben so darstellt, wie es im alten Brahmanischen Stagte our Zeit seiner Blüthe wirklich bostand; wir dürsen aben dahei nicht übersehn, dass diese Darstellung es uns nur in der schon vollendeten und als Muster geltenden Form vorführt. seiner historischer Eatwickelung kennen zu lernen und, was hier und sere besondere Aufgabe ist, in seiner Besiehung zu der Verbreitung des Arischen Volks zu hegreisen, müssen wir die Darstellungen des wirklichen Lebens befragen, die epischen Gedichte, das Ramajana und das Mahabharata. Diese stellen aber zwei verschiedene Phasen desselben dar und nichts spricht so sehr für das hähere Alter des ersten, als die unmittelbare Wahrheit, mit welcher es in ihm gleichsam wie von einem Zeitgenossen geschildert wird. Wir finden hier die Einsiedeleien in der Einsamkeit der größten Wälder, entfernt von den Wohnungen der Menschen, theils einselne, theils mehrere vercinigt su cinem âcrama man d'ala oder Kreis vou Einsiedeleien 2). Dieses Zusammenwohnen ist das gewöhnliche und das Alleinwohnen crucheint als Ausnahme, sewehl im Ramajan'a als im Mahabharata, wo Dushjanta die Einsiedelei des Kanva von vielen Einsiedlern bewohnt findet 3). Agastja wohnt allein, jedoch in der Nähe seines Buders und der anderen Einsiedler 4); doch mag das Alleinwohnen

genzeit sich dem Regen unbekleidet preisgeben, in der kalten ein nasses Kleid anlegen. Da topas, welches nicht nur für eigentliche Kastelungen und Bußen gebraucht wird, sondern für jede Art von Askesis, unsprünglich Mitze bedeutet, könnte man vermnthen, diese Art von topas soy die älteste gewesen. In der Bhagadoud-Gild wird es unterschieden von Opfern, Cäremonien, Studium der heiligen Schrift und frommen Gaben; V, 20. VIII, 28. X, 5. XI, 48. 58. XVI, 1. XVII, 5. 7. 24 fg. XVIII, 3. 5. und überhaupt für die böchete Frömmigkeit in Handlungen, Westen und Godanken erkläst. XVII, 14—16.

<sup>1)</sup> Ebend. 88 fg:

<sup>2)</sup> Im Dan'd'aka-Walde erblickt Râms einen Agrama-Man'd'ala von Tapasa, von alten Mini und den vorzüglichsten Richt bewohnt, eine Zufluchtsstätte für alle Wesen (garah'jant). III, 1. 2. Dann heißt es VIII, 6.: "wir wünschen den ganzen Agrama-Kreis der den Dan'd'aka-Wald bewohnenden Richt zu schauen."

<sup>. 8)</sup> M. Bh. I, 85, v. 2000. Ag. I, p. 104.

<sup>4)</sup> Agastja's Rinsiedelei lag ein jog and von der seines Bruders, diese vier von

das ursprünglichere gewesen seyn, weil die Veberlieserung den ersten Râma sich in die Einsamkeit zurücksiehen und den Sohn des Birigu, K'javana allein an dem User der Pajöshn'i büssen lässt').

Agastja gilt in der Sage, wie oben bemerkt <sup>2</sup>), als Leiter der Brahmanischen Ansiedelungen des Südens und es heißt von ihm: "von diesem, heiliges wirkenden aus Liebe, nachdem er zum Heile der Menschen den Tod gefesselt hatte, wurde die südliche Weltgegend zugänglich gemacht; durch seine Macht wird diese Südgegend von den Raxasa mit Furcht angesehen, nicht (mehr) besessen. Seitdem von ihm diese Gegend eingenommen worden, sind die Nachtwandler besänstigt und ohne Feindschaft; unter dem Namen dieses Heiligen wird die Südgegend in den drei Welten gepriesen als eine verehrte, der sich die grausamen Wesen nicht zu nahen wagen" <sup>3</sup>).

Unter den Raxasa können wir uns hier nur die rohen Urbewohner

der des Sutixn'a, diese in der Nähe vieler andern. III, 6, 1 fg. 7, 1 fg. XI, 22 fg. 37. 41.

<sup>1) 8. 8.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 585. Agastja hat viele Namen, welche Hêmak andre II, 36. 37. aufzählt; er heiss pitabahi, der Ozean-Trinker; als die Kalakeja oder Kaleja genannten Dânava nach der Erschlagung des Vritra ihre Zuflucht im Meere fanden, wandten sich die Götter an ihn, der im Süden des Vindhja nach der S. 585. angeführten Erzählung wohnen geblieben war, um Hulle, damit er den Ozean austrinke und sie die Götterfeinde tödten könnten, was dann geschah. M. Bh. III, 104, v. 8795 fig. I, p. 558. Der Ozean wurde nachher durch den König Bhagiratha, welcher die Ganga von dem Himmel herunterführte, gefüllt. Dieses ist aber wahrscheinlich eine spätere Verbindung zweier ursprünglich getrennten Sagen. Da der Name jener Dânava schwarz bedeutet, scheint die erste Krzählung eine Beziehung zu haben haben auf die Entdeckung des Seeweges nach dem Süden und die Verbreitung der Götterverehrung bei den schwarzen Bewohnern des Landes. Die Namen Maitrivarun'i, Varun'i und Aurvactia beziehen sich auf seine Gebürt, weil er der Sohn des Mitra, der Sonne, Varun'a's, des Gottes des Meeres, und der Apsarase *Urvaç*i ist. *M. B*a. XIII, 165, v. 7666. IV, p. 267. wird er Sohn des Mitra und des Varun's genannt; diese zwei Götter werden oft im Rigvêda zusammen angerusen, a. I, 15, 6. 28, 5. 35, 1. 71, 9. 75, 5, 1114. So viel ich mich erinnere, wird er im M. B. nicht Aurvaçdja genannt. Vätäpidvich oder der Velad des Vätépi wird er genannt, weil er den Asura Vétépi austrafe, welche Geschichte M. Bh. III, 96, v. 8540 fig. I, p. 549. steht.

<sup>3)</sup> XI, 80—84. Die südliche Weltgegend heifst auch die von Agastja beherrschte, z. B. M. Bh. I, 192, v. 7164. I, p. 260. die von ihm bewohnte, Raghu V. IV, 44.

danken, welche die Brahmanen todteten, wie dieses im Gedichte deutlich angedeutet wird 1); wie es aber dem Agastja gelungen sey zu bewirken, dass diese ihre Feindschaft ablegten und die Einsiedler in Ruhe ließen, darüber lässt es uns im Dunkeln, da nicht genauer bestimmt wird, was unter seiner überlegener Macht 2) zu verstehen sey. Es ist daher nur eine Vermuthung, wenn ich annehme, dass die den rohen Wilden innewehnende Scheu vor fremden Menschen die Urbewohner veranlasst habe, sich vor den Einsiedlern zuräckzuziehen. Die Urbewohner dieser Gegend, die Gonde werden als sehr furchtsam und scheu beschrieben 3), und es ist bekannt, dass die rothen Manmer der Nordamerikaschen Wildniss sieh vor den fortschreitenden Ansiedelungen der Weißen zurückziehen. Die Indische Veberlieferung schildert uns die Brahmanen als die Entdecker der Wildnisse des Südens und versetzt dieses Ereigniss in eine frühere Vorzeit, da Agastja als Verfasser von Hymnen des Rigvêda genannt wird, Çarjâts ein Sohn des Manu und Kjavana ein Sohn des Bhrigu ist, aus dessen Geschlechte auch der erste Râma stammte, der sieh nach dem Mahendra zurücksog. Agastja zeigt dem verbannten zweiten Râma den Weg nach dem Süden und fordert ihn auf, dort die Einsiedler zu beschützen 4); die Sage deutet dadurch an, dass die Kö-

<sup>1) &</sup>quot;Diese große Schaar von Vânaprastha, der Mehrzahl nach aus Brahmanen bestehend, wird von den Râxasa getödtet. Der am Pampà-Flusse und der Mandàkini entlang und auf dem Kitraküt'a wohnenden geschieht ein großes Morden." III, 6, 15—17. Der Ausdruck brâhman'a bhûjisht'ha ist bemerkenswerth, weil er darauf hinweist, daß auch Andere als Brahmanen Einsiedler wurden.

<sup>2)</sup> prabhâva.

**<sup>8</sup>**) **8**, **8**, 8**75**.

<sup>4)</sup> Râm. III, 18, 18 fg. Nämlich hach Pank'avatt; er sagt, v. 90:: "auch dort wohnend wirst du die Büßer beschützen." Die Rishi sagen dem Râma: "wir in deinem Lande wohnend sind von dir za beschützen; wie in der Stadt so im Walde bist du unser König; wir, die wir bezähmten Zornes, bezähmter Sinne und reich an Baße sind, die Schutzlosen müssen von dir beschützt werden, wie das Kind von der Muttet." Râm. III, 1, 20. 21. Njastadan'd a, schutzlos, eigentlich die den Stab hiedergelegt haben, bildet den Gegensatz zu dem vorherzehenden Verse 19.: "du bist uns verehrungswürdig als stabtragender König, wie ein Guru." Dan'd'a, Stab, bezeichnet die strafende Gewalt. Garbhabhatah erklärt der Scholinst: jatha mätur garbhê proptô g'êvê mätra ränjas tadvätl ränja üt. Diese Aussorderung zum Schutze kehrt östers wieder, wie 0, 19. u. s. w.

nige, denen die Pflicht oblag, die Kinsiedler zu beschützen, den ihme voranschreitenden Priestern nachzogen!).

Sehr verschieden von diesem ältesten Zustande des Einsiedlerlehens, dessen Kenntniss uns das Ramajan'a aufbewahrt hat, ist derjenige, welchen uns das Mahabharata darstellt. Hier wohnen die Einsiedler nicht mehr in entlegenen Wäldern, mitten unter wilden Urbewohnern und ihrer Grausamkeit preisgegeben, sondern entweder im innern Lande in wehlgeordneten Reichen oder wenn an den Gransen der Arischen Herrschaft, wie an der Narmadá, der Pajôshn'i, der Prayen'i und Vaitaran'i, doch in der Nähe von sie beschützenden Königen, in zahlreichen Einsiedeleien, ungestört sich ihren Uebungen und Beschäftigungen hingebend, von den Königen besucht und gechrt 2). Es sind nicht mehr die urspränglichen Einsiedler der Vorzeit, welche die Pandava auf ihrer Pilgerfahrt voranden, sondern nur die Sagen und Legenden von ihren heiligen Thaten, und wenn sie auf dem Mahêndra den orsten Râma und die Nachkommen der alter berühmten Rishi erblicken, so ist dieses nur der dichterische Ausdruck für die geglaubte irdische Unsterblichkeit dieser heiligen Män-

<sup>1)</sup> Ueber Agastja s. Colebrooke's Misc. Ess. I, 28. 29. Bhrigu heißt che Sohn des Varun'a, in der Taittirijaka-Jagurvêda, s. ebend. p. 76. dagegen aus der Brust des Brahma geboren, M. Bh. I, 66, v. 2605. p. 95. wo seine Nachkommen aufgezählt werden. Er ist einer der zehn von Manu erschaffenen Prag'apati, Manu, I, 34. und trägt das Gesetzbuch des Manu den großen Rishi vor. Von ihm stammt eines der mächtigsten alem Priestergeschlechter.

<sup>2)</sup> Es ist besonders die Gegend an der Savasvati, wo eine große Arzan von Rinsiedlern wohnte. "Darauf erblickten sie (die Pandava) an den Ufer der Sarasvatt in der ebenen Wüstengegend den von den Muni gelichten Kâmjaka-Wald; dort ließen sich die Helden nieder in dem an Gazeilen und Vögelu reichen Walde, begleitet und getröstet von den Muni-III, 5, 248 Ag. p. 418. Sie zichen nachher weiter nach dem Docitavana-Wald: "dieses ist der Docitovana genannte See, durch sein heiliges Wasser bekannt, lieblich, reich an Blumen und Früchten, von Brahmanen verehrt." III, 24, v. 928. p. 443. Als sie dahin ziehen, begleiten sie viele Brakmanen, solobe, die ein heiliges Feuer unterhalten und die es nicht thun, dem Studium der heiligen Bücher sich widmende und waldbewohnendo Bhugi. v. 981-88. Dushjanta läist das Hoer zurück an der Pforte des Waldes, legt die königlichen Insignien ab und besucht nur in Begleitung der Minister und des Hauspriesters (purthits) die Einsiedelei; er geht allein ohne Begleitung zu der des Kan'ea. M. Bh. I, 67, 7875. I p. 104. 2806. p. 106.

ner '). Es ist nicht ihre Gegenwart auf der Erde, sondern ihr Andenken in der Ueberlieferung, welches jetzt als das bedeutungsvolle Moment des Altindischen Einsiedlerlebens hervortritt. Die tirtha '), die Stätten, wo sie gelebt und ihre Thaten verrichtet hatten, sind dadurch geheiligt und es hat sich der Glaube festgesetzt, dass ihr Besuch sowohl den Gewinn zeitlicher Güter und höherer Bestähigungen in diesem Leben gewähre, als Besreiung von Sünden und den Besitz eines Verdienstes, welches im jenseitigen Leben fortdauert und nachwirkt. Der Besuch der tirtha bringt jetzt dieselben Früchte, wie früher die Opser '3).

<sup>1)</sup> III, 115, v. 11026, p. 570. Der alte Râms erschien jedoch den Tâpssa nur am achten und vierzehnten Tage des Monats und Judhisht'hirs kam daher an einem dreizehnten Tage am Vorabende seiner Erscheinung an.

<sup>2)</sup> Tirtha, von tri, über einen Fluss setzen oder durchschissen, bedeutet zuerst eine Furt, dann eine Badestelle an heiligen Flüssen und Seen; es wird
auch im Allgemeinen gebraucht für heilige Stätten, wohin gewallfahrtet
wurde; in der Regel war aber dort ein Waßer.

<sup>8)</sup> In der Einleitung zu der Tirthayatra schildert der göttliche Rishi Narada das Verdienst des Pilgerfahrens. Die folgende Stelle, III, 82, v. 4055 fig. I, p. 519. ist besonders für die Ansicht darüber bezeichnend: "von den Riski sind die Opfer an die Götter der Reihe nach verkündigt worden und der Wahrheit gemäß ihr Verdienst (phala, Frucht) hienieden und nach dem Tode in jeder Weise. Von einem Armen können die Opfer, o König, nicht erreicht werden; denn sie erfordern viele Hülfsmittel und mannigfaltige, weitläufige Vorbereitungen. Sie wurden von Königen und mitunter von reichen Männern erreicht, nicht aber von den reichthumslosen, geringen, einzelnen, hülfsmittellosen. Höre von mir, welche fromme Handlung, die den Früchten der beiligen Opfer gleich ist, auch von den Armen ausgeführt werden kann. Dieses ist das höchste Geheimnis der Riski: der Besuch der tirtha ist verdienstlicher als selbst die Opfer. Wer nicht drei Nächte fastet, die tirtha nicht besucht und nicht Gold und Kühe schenkt, wird arm geboren. Man gewinnt nicht die Frucht durch das Agnisht'oma und die übrigen kostspieligen Opfer, die durch den Tirthabesuch gewonnen wird." In den meisten Fällen wird die Frucht gleich dem eines Opfers oder dem Geschenke von Tausend oder Hundert Kühen gesetzt, bewirkt die Erlangung der verschiedenen Himmel des Brahma, Vishn'u u. s. w. oder allgemeine Sündenbefreiung. Andere tirtha geben besondere Güter und Vorzüge: Lauhitja Gold, s. S. 555., Samvėdja Wissenschast, v. 8143-4., das der Açvin Schönheit im nächsten Leben, 83, v. 5887. p. 523., das Avimukia befreit von der Schuld eines Brahmanenmordes, v. 8057., das Gemünde der Gômatî und Gangà bringt dem Geschlechte Glück, v. 8059. Wer einen Monat an der Kauçikî wohnt, wo Viçvamitra die höchste Vollendung erreichte, d. h. die Würde einen Brahmanen, erhält den Lohn cines Pferdeopfers. III, 84, v. 8121. p. 585. 87, v. 8309. p. 541.

Dieselbe Heiligkeit wird den Opferplätzen der alten Könige zugeschrieben, so wie den Orten, wo die Götter ihre Thaten verrichtet haben; auch auf die Götter wurde das Büsserieben und die dadurch erreichte Vollendung übertragen. Das Mahabharata hat eine Menge von Geschichten und Legenden dieser Art aufbewahrt, und wenn man den in den Puran's enthaltenen Reichthum an Incu hinzunimmt, übertrifft in dieser Beziehung Indien sogar das sagenreiche Hellas 1). Das Pilgern nach den heiligen Orten erscheint in dem großen Epos als etwas gewähnliches und zahlweiche Scharen von Brahmanen begleiten die Pandava auf ihren Pilgerfahrten 2). Die Brahmanen waren auch in dieser Beziehung die Vorgänger der Buddhisten, Die Heiligkeit der tirtha, von welcher im Gesetzbuche sich die ersten Spuren finden 3), war zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene und es ist uns die bemerkenswerthe Nachricht erhalten, dass im ersten Weltalter alles heilig war, im Treta Pushkara, im

<sup>1)</sup> Es ist besonders der eigentliche Madhjadēça reich an solchen altberühnten Opferplätzen, wie z. B. die Jamund, an welcher Jajāti, Māndhātri und selbt Prag'āpati (Brahmā) geopfert hatten. III, 126, v. 10423 Ag. p. 581. 199, v. 10513. p. 584. — An dem Vārāha-tirtha war Vishn's in der Gestalt des Koers erschienen. 88, v. 5088. p. 523.; an dem Taig'asstirtha war Guha oder Kārtikēja zum Heerführer der Götter von Brahma, den Dèva und Rishi geweiht worden, 88, v. 7087. p. 528, im Pushkars hatten die Dèva und Daitja gebüßt und die höchste Vollendung erreicht, dort wohnt stets Pitāmaha; 82, v. 4061. 68. p. 519.

<sup>8)</sup> S. oben S. 584. Als die Påndava ausziehen wollten, kamen die waldbewohnenden Brahmanen zu ihnen und baten sie, sie mitzunehmen, weil ohne ihren Schutz sie nicht die schwer zugänglichen und von Raubthieren heimgesuchten tirtha besuchen könnten, 98, v. 8458 fig. p. 546.

<sup>8)</sup> Manu, VIII, 82. "In deinem Herzen wohnt der Gott Jama, der Sohn des Vivasvat; wenn dir mit ihm kein Widerspruch ist, gehe nicht nach der Gangà, noch zu den Kuru (d. h. Kuruxêtra)." Jama, der Gott der Gerechtigkeit, steht hier für das Gewißen und die Worte bedeuten: "wenn de dir keines bösen Gewißens bewußt bist, brauchst du nicht nach der Gangè oder nach Kuruxêtra zu wallfahrten." Kullüka Bhat't'a versteht nie so: wenn du unwahr sprichst und nimmt Jama in der Bedeutung des höchsten Geistes und Vaivasvata in der des Strafers; ihm ist Sin William Jones gefolgt: if thou beest not at variance, by speaking falsely, with Jama er the ander of all: with Vaivasvata, the punisher etc. Dieses ist jedoch eine willkührliche Erklärung und unnöthig; Mèdhâtithi und Gövindarig'a geben die richtige Auslegung, da zwar vom falschen Zeugniße die Rede ist, aber auch in dem vorhergehenden Distichen "der im Herzen wohnende Muni, der Beobachter der Tugend und der Sünde" vom Gewißen zu venstehen ist.

Brâpara Kuruxêtra und im Kalt die Ganga. Es ergiebt sieh hieraus ein Fortschritt der Heiligkeit der tirtha von Westen nach Osten, vom Indusufer bis zur Mitte Madhjadeça's in Uebereinstimmung mit dem Fortschreiten der Arischen Völker 1). Diese Nachricht ist um so bemerkenswerther, als sie im Widersprache mit der sonst herrschenden Ansicht von dem Indusgebiete als einem außerhalb der Gränze des heiligen Landes gelegenen steht. Das Gedicht enthält außer dieser noch andere solche Angaben, die beweisen, daß das Andenken am die frühern Sitse der Arischen Stämme am Sindhu und an ihre chemalige Heiligkeit in der epischen Zeit nicht ganz verschollen ist. Sowohl die Quelle als die Mündung dieses Flusses werden unter den tirtha genannt und sogar das Gebiet Ug'g'ana am westlichen Ufer wird dargestellt als Sitz der ältesten Risht und als ein Schauplatz der Göttergeschichte 2).

j

<sup>1)</sup> Pushkala ist das von den Griechischen Schriftstellern erwähnte Meunelal-705. St. Zeitschr. f. d. K. d. M. I, 224. III, 197. Im Râm. I, 61, 8. wird es nach der Westgegend verlegt. Im Digvig'aja wird es in der Nähe des Sindhy erwähnt, M. Bh. II, 81, v. 1190. p. 851. In der Tirthajatra wird es nach dem Saindhava-Wald genannt; es ist ein heiliger, großer See des Pitamaka oder Brakma und eine geliebte Einsiedelei der vollendeten Rinsiedler. Rhenso III, 125, v. 10408. p. 580., wo es heifst, besprenge dich mit dem Wasser in allen Pushkara. Es wird das erste aller tirtha gonannt, es sind dort drei strahlende Gipfel und drei Wasserabstürze, III, 82, v. 4079.; die folgenden Distichen lauten: "die Pushkara sind die zuerst vollendeten, die Ursache davon wissen wir nicht; es ist schwer nach Pushkara zu gehen, die Busse ist schwer im Pushkara, dort ist das Geben, vorzüglich das Wohnen sehr schwer. Es beginnt dort der von den Dêvarski und Pitri verehrte G'ambûmârga, v. 4082. Es liegt in diesen Worten das Eingeständnis, dass der Besuch Pushkara's in späterer Beit schwierig geworden war und es nicht zu den gewöhntlich besuchten Osten gehörte, aber die Erinnerung an die ehemalige Heiligkeit sich erhalten hatte. Der G'ambûmårga ist der Weg nach Kuruxêtra, wie ich später zeigen werde. Man darf hier nicht an das jetzige Pushkara in Ag'mîr denken, s. S. 113., wo der See ein künstlich gemachter ist; wir haben aber hier wieder ein Beispiel von der Uebertragung älterer Namen auf spätere Sitze des Cultus.

Wenn man nach dem von den Siddha und Gandharba verehrten Ursprunge des Siedhu geht und dort fünf Nächte wohnt, gewinnt man viel Gold. Wenn jemand die höchst schwierig zu erreichende vêdi erreicht, erwirbt er (das Verdienst) eines Pferdeopfers und gelangt zum Himmel des Indra." III, 84, v. 8024—25. p. 531. Nächte steht für Tage, weil man diese nach den Nächten zählte. In der zweiten Stelle heißt es Sindhüttama, das nördlichste (birtha des) Sindhu, es gewährt außer vielem Golde auch Ver-

das mit ihm in engem Zusammenhange stehende Wallfahrten in dem

tilgung aller Sünden. 82, v. 5922, p. 521. - Es ist wahrscheinlich die Quelle des Skajuk zu verstehen, da in einer anderen Stelle XIII, 165. v. 6748-50. IV. p. 267. es mit Vanxu genannt wird, welches, wie ich später zeigen werde, der Sanskritname des Oxus ist. Diese Gegend ist bekanntlich goldreich. Die Sindhu-Mündung ist ein tirtha des Wasserbeherrschetz, man verehrt dort die Manen, die *Dêva* und *Richi* und erreicht die Welt • des Varun'a. Ebend. v. 5010. Das Vorkommen von Ug'g'dnaka im M. Bh. hat Wilson zuerst nachgewiesen. J. of R. A. S. IX, p. 115. Udjana hat schon im Mahabharata die Prakritform Ug'g'anaka; von ihm heisst es: III, 130, v. 10552 fig. I, p. 585. ,jenes Ug'g'anaka mit Namen, wo Pdvaki (der Kriegsgott als Sohn des Pâvaka oder Agni) beruhigt wurde und der, von der Arundhati begleitete, heilige Rishi Vasishtha; und der Kuça-reiche See, in welchem der Lotus Kuçêçaja, und die Kinsiedelei der Rukmin'i, welche hier zornlos und beruhigt wurde." Die Geburt des Kārtikēja, der auch Skanda und Kumāra heis, wird sehr ausführlich M. Bh. III, Cap. 222—231. I, p. 716. erzählt, aber mit vielen Abweichungen von der älteren Darstellung im Råm. I., Cap. 38. und ist offenbar ein späteres Einschiebsel. Bei seiner Geburt jammerte die Erde und Aurchtbare, flammende Meteore erfüllten Luft und Erde; die Saptarski oder Dévarski machten Beruhigung (canti) der Welten, wie, wird jedoch nicht gesagt, 225, v. 14341. p. 721., noch wird es aus dieser Erzählung klar, was unter dem Zorne und der Beruhigung der Rukmin'i, d. h. der Cri oder Lieuwi zu verstehen sey. Sie erwählte sich in ihrer leiblichen Gestalt den Kårtikėja nach seinem Slege über den Indra und ebenso nach seiner Vermählung mit der *Dévàsènà* (dem Götterhèere), 228, v. 14404. v. 14432. p. 733. 724. Von einem Zorne oder einer Beruhigung ist jedoch nicht die Rede. -Kuçêçaja, d. h., im Kuça oder poa cynosuroides, dem heiligen Grase ruhend", könnte man nach dieser Stelle für eine besondere Art von Lotus halten wollen, das Wort wird jedoch von Amara, I, 2, 8, 88. unter den allgemeinen Namen aufgeführt. — Agni verliebte sich in die Frauen der Dévarshi und Svåhå, d. h. Opfer-Flamme, die Tochter des prag'àpati Daza, in ihn verliebt, nahm die Gestalten jener an, um sich mit ihm zu verbinden; dieses gelang ihr bei den sechs übrigen, aber nicht bei der Armdhati, vermöge der Kraft ibrer Busse und ihres Gehorsams gegen ihren Gatten, v. 14814 fig. p. 720. Die übrigen Dévarshi verließen desskab ihre Frauen, v. 14846, p. 721., welche den Kârtikêja als Sohn annahmen, 226, v. 14454 fig. p. 725. Von der Arundhati kommt sonst nichts in dieser Erzählung vor. Obwohl nach dem Vorhergehenden die obige Stelle sich auf eine andere Darstellung der Geburt des Kriegsgottes zu benichen scheint, geht doch sicher aus dieser Erwähnung hervor, daß die Geschichte seiner Geburt auch nach Ug'g'ana verlegt wurde. — Armichen ist wegen fhrer Treue und ihres Gehorsams gegen ihren Gatten berühmt und wird deshalb bei der Trauung von dem Bräutigame angerufen. S. Wilson u. d. W., wo jedoch dieses zu berichtigen ist, dails sie zu den

sweiten Stadium seiner Entwickelung für die Verbreitung des Arischen Volkes hat, ist die durch das letzte erhaltene Verbindung swischen den einselnen Theifen des großen Landes und die dadurch bewirkte Erhaltung der schon gewonnenen Kenntniß desselben. Auf das Zeugniß der tirtkanusartri oder tirtka-Besucher berief man nich wegen ihrer Kenntniß der Völker und ihrer Sitten. Man darf annehmen, daß auch nach der heroischen Zeit die Brahmanischen Ansiederungen sich fortwährend ausbreiteten. Wir werden das Einsiedlerleben noch in seiner vollen Blüthe in der genauen Beschreibung des Megasthenes finden und noch Ptolemaios kennt ein Volk der Tapasa im westlichen Vindhja.

## II. Die Vorgeschichte der Pân'dava.

Die Pândava sind die Nachfolger der Kuru, diese und die Pank'âla werden uns in vorepischen Schriften als die zwei Haupt-völker Madhjadêça's genanut. In dem Aitaréja Brûhman'a wird der Titel Râg'a den Königen der Kuru und Pank'âla, so wie denen Vaça's und Uçinara's als ein den Beherrschern Madhjadêça's besonderer zugeschrieben 3); in dem Brihad - Aran'jaka versammeln sich bei einem Opfer des Königs G'anaka in Mithilâ die Brahmanen der Kuru

Kritika oder den Pleiaden gezählt wird; denn die Inder nehmen nur sechs Sterne in den nach ihnen benannten Naxatra an; s. Colbooke's Misc. Ess. 11, p. 88. Die Arundhati ist der Polarstern, wie aus diesem Distichon des Hitopadèça, I, 69. erhellt: "die, welche den Geruch einer erbischenden Lampe nicht riechen, die Rede eines Freundes nicht hören und die Arundhati nicht sehen, deren Lebenszeit ist abgelausen." Die Dévarshi bezeichnen das Gestirn des großen Bären.

<sup>1)</sup> Karn'a beruft sich bei seiner Schilderung der Sitten der Völker des Pank'anada auf ein solches, VIII, 44, v. 2087. III, p. 78. und auf das von Brahmanen, die viele Länder gesehen und von ihnen im Hause des Dhritaräshtra erzählten, ebend. 44, v. 2026 Ag. p. 71.

**<sup>3)</sup>** 8. 8. 441.

kann ich keine Nachweisungen geben; Uçinara oder Ushinara ist ein tirtha in der Nähe der Jamunä, bei den Flüssen G'ald und Upag'ald, welche obere Zuflüsse derselben zu seyn scheinen; M. Bh. III, 130, v. 1056. p. 585., wo die Goschichte erzählt wird, die dem Orte diesen Namen gegeben. Bei Pan'ini II, 4, 20. ist es Name eines Landes und III,

und Pank'ala. Von diesen Völkern sind die Kuru die westlicheren ') und daher als die später hier angekommenen zu betrachten. Wes sich aus dieser Stellung der zwei Völker ergiebt, erhält seine Bestätigung durch die Sage über den Ursprung der Macht der Kuru, welche die Nachfolger der Bharata in der Herrschaft Madhjadeça's waren. Der letzte Bharatide, Samvaran'a, wird von einem Könige der Pank'ala seines Beiches beraubt und muss sich nach dem Sindha Auchten. Da wir hier den seltenen Fall haben, eine sieher atte Ueberlieferung zu besitzen, verdient sie hier wörtlich übersetzt zu werden 2). "Dem Rixu wurde der Sohn Samvarana geboren, der Stammvater eines königlichen Geschlechtes. Während Samvarang die Erde beherrschte, entstand eine sehr große Zerstörung der Unterthanen; so wird uns erzählt. Darauf wurde das Königreich durch mannigfaltiges Verderben zerrissen, von Hungersnoth und Sterben, von Dürre und Seuchen ward es heimgesucht und die mächtigen Widersacher bekampsten die Bharata. Diese Erde mit viergliedriger Heeresmacht erschütternd, zog dann der Pânk'âlja, nachdem er die Erde schnell erobert hatte, gegen ihn und besiegte ihn in der Schlacht. Darauf floh vor ihm in großer Furcht Samvaran'a mit der Frau, den Räthen, den Kindern und Freunden und ließ sich nieder in der Nähe des großen Stromes Sindhu in einer Waldhütte in der Umgegend des Flusses in der Nähe eines Berges. Dort wohnten die Bharata lange Zeit, geschützt durch die schwer zugängliche Gegend. Während sie dort tausend Jahre wohnten, kam zu den Bharata der heilige Rishi Vasishtha; nachdem alle Bharata dem ankommenden mit Eiser entgegengegangen und ihn begrüßt hatten, brachten sie ihm das Gastopfer dar. Nachdem der König dem hellglänzenden Rishi alles mit Ehrfurcht verkundigt und der Rishi sich auf den Sitz niedergelassen hatte, erkohr ihn der König selbst, inden er sprach: der Heilige möge unser purchita seyn, wir streben nach ôm, so antwortete Vasishtha dem Bharata. dem Reiche. weihete er den Puruiden zur Gesammtherrschaft über das ganze Xattrageschlecht und er wurde das Oberhaupt der ganzen Erde, so haben wir vernommen. Er gewann dann wieder die früher von ihm

<sup>2, 81.</sup> eines Volkes, die milchtrinkenden Uçinara. Ueber ihre Abstammung. a. S. 559. N. 1.

<sup>1) 8. 127.</sup> 

<sup>2)</sup> M. Bh. I, 94, v. 9794—9789. I, p. 187. Rive war der Sohn Ageniële's.
S. I. Beil. III, 17.

bewohnte herrliche Stadt und zwang alle Erdenbekerrscher ihm zu huldigen. Nachdem der großmächtige Agamidka-Nachkömmling die Erde gewonnen, verrichtete er wieder viele große Opfer mit reichen Geschenken. Dann gebar dem Samvaran'a die Tochter der Sonne Tapati (die leuchtende) den Karu; diesen erwählten alle Unterthanen, weil er des Gesetzes kundig war. Unter seinem Namen ist Kuru-Gangala auf der Erde weit berühmt und er, der große Büßer, machte durch seine Buße Kuruxetra heilig."

Aus dieser Sage erhellt, dass die Macht der Bharata von einem Könige der Pank'ala vernichtet wurde, und dass man glaubte, es sey eine lange Zeit verflossen, ehe Samvaran'a sein väterliches Reich wiedergewann. Es muss aber erstens in der Fassung, in welcher die Erzählung jetzt vorliegt, auffallen, dass Samvaran'a der vancekara oder Stammbilder der Kuru heißt, die aber nicht seinen Namen tragen, sondern den seines Sohnes. Es ist zweitens auch nicht zu übersehen, dass während die Vorgänger und Nachfolger meuschliche Mütter haben, dem Kuru eine göttliche gegeben wird und zwar cine Schwester des Manu, des Sohnes der Sonne 1), des Stammvaters der königlichen Geschlechter. Wer diese Umstände gehörig erwagt, wird kaum bezweifeln, dass hier die Dichtung nachgebuisen habe, um zwischen den Bharata und Kuru eine Verbindung hermsstellen, welche durch die Herrschaft der Pank'ala zerrissen worden war. Ueber diese Zwischenherrschaft wissen wir nichts; es wird uns jedoch im Aitaréja-Brâhman'a 2) berichtet, dass der heilige Riski Brihaduktha den Durmukha, den König der Pank'ala, die Königsweihe lehrte und er mittelst dieser Kenntniss die ganze Erde unterwarf und in jeder Richtung durchzog. Dabei ist dieses besonders bemerkenswerth, dass er unmittelbar nach dem Könige Bharata genannt wird. Die Pank'ala und Bharata waren nahe verwandte Geschlechter, weil ihre Stammväter Brüder heissen 3). Dem Könige Bharata wird die Herrschaft über das Land an der Jamuna und der Ganga zugeschrieben in derselben Schrift und nach dem Mahabharata hatte er ein Pferdeopfer an der Jamuna verrichtet 4). Aus der er-

<sup>1)</sup> Sie heifst M. Bh. 1. Sauri und M. Bh. 2. Tapati Vaivasvati, als Tochter des Vivasvat, v. 8788. v. 8791. p. 187. p. 189. 171, v. 6521 fg. p. 287. Ueber Samvaran'a s. außerdem I. Beil. III, 18.

<sup>2)</sup> Colebnoore, Misc. Ess. I, p. 42.

<sup>8)</sup> I, Beil. III, 17.

<sup>4)</sup> III, 89, v. 8379. p. 548. 120, v. 10527. p. 584.

sten Brathlung ergicht sich, dass Kuru der Nachfolger der Blureis in der Herrschaft war und durch ihn und seine Nachfolger bei der Zusammenstellung der Dynastien die Oberherrschaft über Mudhjuders fortgeführt und das Zwischenreich der Pank'ala mit Stillschweigen abergangen worden ist. Eine Vertreibung der Bharata aus ihrem schoo gewonnenen Lande nach Westen scheint unwahrsebeinlich und wir dürfen in dieser Sage eher mar eine Erinnerung an ihr früheres Wohnen am Sindhu vermuthen. Für diese Vermuthung spricht, dass Vasisht he der in der epischen Sage der purchita der Könige von Ajodhja geworden ist, hier noch in dem Lande Pankanada auftritt, dem er durch die ihm zugeschriebenen Hymnen des Rigvêda gehört '). Zur Zeit der ältesten Grammatiker finden wir die Bharata als ein Volk des Ostens bezeichnet, welches darauf hinweist, dass sie durch das Vordrungen der Kuru weiter nach Osten geschoben worden sind; die Maria oder die Bewohner in der Gegend um Benares werden unter den Bharata genannt 2).

In dem letzten Könige der Dynastie der Bharata könnte man vermoht werden, nicht sowohl einen wirklichen König, als eine Bezeichnung des Untergangen ihrer Herrschaft zu finden, weil ihm eine Lebensseit von tausend Jahren zugeschrieben wird und sein Name auch die Bedeutung des Sich-Verbargens hat; es widerspricht jedoch dieser Vermuthung, dass er zum Verfasser von zwei Hymnen des Rigveda gemacht wird, in deren einem er mit seinem Namen und dem Beinamen Rishi genannt wird 3); denn eine absichtlich gewählte

<sup>1)</sup> In diesem Sinne hat auch Roth, Zur Geschichte und Litteratur des Weda, S. 144. diese Sage aufgefaßt. Aus den von ihm in dieser Schrift nuorst mitgetheilten Hymnen des Vasisht'ha erhellt, daß er dem Volke der Tritsu gehörte, deren Könige Sudäs er durch seine Lieder die Gunst Indra's und den Sieg über seine Feinde verschafte. Die Tritsu wohnten in der Nähe der Jamunâ; s. S. 127. Er erscheint jedoch in diesen Liedern als ein Feind der Bharata, s. S. 121. Da Vasisht'ha im Epos als das Muster eines purchte gilt, ist seine Verbindung mit den Rharata eine spätere Zuthat zu der Sage. In der S. 44. angeführten Legende wird er nach der Vipåçå verlegt und nach der S. 588. auch nach Ug'g'anaka.

<sup>2)</sup> Pàn'ini, II, 4, 66. mit den Scholien des Patang'ali u. IV, 2. 113. Rom, S. 127. vermuthet aus den von ihm angeführten Stellen der Hymnen, daß zur Zeit der Absnssnng derselben die Bharata jenseits der Parushn'i 4. h. der Iravàti gewohnt haben; eine Vermuthung, die sehr wahrscheinlich, jedoch nicht, wie mich dünkt, ganz sicher ist, weil die von ihm angenommene Identität der zwei Schlachten mir noch zweiselhast scheint.

<sup>8)</sup> Nämlich IV, 3, 1 und 2., deren Nachweisung ich Herrn Roth zu verdanken habe.

Benennung, die wir in diesem Falle der Vedischen Zeit zuschreiben müßten, kann nur einer späteren Periode gehören, in welcher man angefangen hatte, mit mehr oder weniger bewußter Absicht die Ueberlieserungen der Vorzeit zu behandeln. Dagegen werden die tausend Jahre seiner Regierung der späteren Zeit angehören und wur bedeuten, daß zwischen der Herrschaft der Bharata und der Kuru eine lange Zeit verslossen ist.

Ueber die Geschichte der Kaurava haben sich nur unvollständige und verworrene Ueberlieserungen erhalten. Dass mit Kuru eine neue Herrschaft begann, deutet die Sage dadurch deutlich an, dass sie ihn von den Unterthanen zum Könige gewählt werden lässt, weil er rechtskundig war 1). Er hat dem heiligen Kuruxetra den Namen gegeben, weil er dort gebüst und geopsert hatte, so wie dem nördlichen Theile Madhjadeça's den von Kurugångala 2).

Bei den Nachfolgern des Kuru weichen die verschiedenen Verzeichwisse so sehr von einander ab, dass man leicht erkennt, dass
zie zehem in alter Zeit nicht mehr vollständig und übereinstimmend
erhalten waren, aber zugleich, dass es ein eiteles Bemühen seyn

<sup>1) 1, 94,</sup> v. 3738. I, p. 187.

<sup>3)</sup> Kurus in der Mehrzahl bedeutet die nächste Umgegend um Indruprustha; von da nach Norden gegen das Gebirge hin liegt Kuru-Gångala, der Kuru-Wald; M. Bh. I, 19, v. 798. I, p. 837. III, 129, v. 10535. p. 585. G'ângala bedeutet niedriges, waldiges, wasserreiches Hügelland; Kuruxêtra lag im Westen der Jamuna bis zur Sarasvatt. Es war dort ein Opferplatz der Prag'apati 5 jog'ana im Umfange, wo die Devarchi und Rishi Sarasvati'sche Opfer verrichtet hatten und es heist deshald auch Bruhmaxètra, III, 88, v. 5076. p. 528. 199, v. 10585. p. 585. Es war begränzt nach Westen von der Sarasvati; im Süden dieses Flusses und im N. der Drishadvatt war die heiligste Gegend; wer da wohnt, wohnt im Himmel. III, 88, v. 5074. p. 598. v. 7074. p. 580. Ein Gebiet des Kuruxêtra war das oben S. 92. erwähnte Samantapank'aka zwischen dem Tirtha Tarantuka und Arantuka, den Rdma-Seen und Mak'akruka, 83, 5095 fg. p. 524. v. 7078, p. 580. Sapta-Sârasvata war ein tirtha, wo die sieben Zusüsse, welche die Sarasvati bilden, sich vereinigt hatten. `-88, v. 5085. p. 527. Nach der Vorstellung von der siebenfachen Gangå nahm man auch sieben Zuflüsse der Sarasvati an, wie der Gödavari; s. oben 8. 565. Ich habe nur zwei außer der Driskadoast erwähnt gefunden, wenn die S. 589. genannten Gala und Upagala nicht solche sind. Die Kaucki liefst in die Drishadvatt, die Run'd in die Sarasvatt. 88, v. 6065. p. 526. v. 7022. p. 529. Kuruzêra, Kuru-G'angala und die Kuru budeten zusammen ein Dreigau. I, 109, v. 4887. p. 159. Im Norden an der Jamena lag das Thor Kuruzêtra's, welches von dem ersten Rama gemacht worden war. 88, v. 5004 fig. p. 594. 189. v. 10524. p. 584.

würde, die ursprängliche Anordnung wieder herstellen zu welten Von den zwei Verzeichnissen konnte das zweite den Verzog zu verdienen scheinen, weil es in Prosa abgefasst ist, die Frauen der Konige stets nennt und die antwança's enthalt; es giebt jedoch in det Regel nur einen Sohn jedes Königs an, den Nachfolger in der Herr schaft, während das erste die übrigen Söhne aufzählt, in einigen Fällen kurze Nachrichten über die Nachkommenschaft und die Regierungen der Könige mittheilt.1). Das zweite trägt daher den Charakter einer Verkurzung und Bearbeitung des ersten, einer mit bestimmter Absicht gemachten Zusammenstellung eines getra<sup>2</sup>) eter Stammbaumes mit Weglassung der nicht unmittelbar diesem Zwecke dienenden Angaben. Auf diese Ansicht führt auch das noch uns ethaltene Eingestandniss der späteren Bearbeiter der alten Sagen; dem nachdem Vaicumpajana das erste Verzeichniss dem Könige Gammeg'aja vorgetragen hat, welches mit Devapi, Cântanu und Bak-Uka, oder, wie ich nachher zeigen werde, mit den letzten achten Kauravja schließt, sagt ihm der König: "ich habe von dir, Britmane, gehört die große Entstehung der Vorfahren und die edtler Könige in diesem Geschlechte sind mir verkündigt worden, aber eine angenehme Erzählung mit leichtem Inhalte verbunden gefälk mir nicht sehr; es mäge mir daher der Ehrwürdige weiter mit Auführlichkeit diese güttliche Erzühlung von dem Stammvater Mant an vortragen." Es folgt darauf das zweite Verzeichnis 3). Die

<sup>1)</sup> Das erste beginnt mit Pûru, das zweite mit Manu, dessen Genealogie hier diese ist: Daws, Aditi, Vivasvat, Manu, in einer frühern Stelle, I, 75, v. 3136. p. 133. aber Daws, mit dessen Tochter Dâwdjan't Kazjapa des Vivasvat erzeugt. Diese zwei Verzeichnisse Cap. 34—35, p. 135—141. werden zusammen Pûru-Vançânulstrana oder Aushäldung des Pûru-Geschlechts genannt.

<sup>2) 8. 8. 495.</sup> 

<sup>8)</sup> M. Bh. I, 95, v. 8754 Ag. p. 138. Wilson hat schon das Verhältniß dieser Verzeichnisse so angesehen, Vishus P. p. 457: of the two lists however, the second is probably to be regarded as the recent, if not the more correct; for Vaisampajana repeats & at J'anamejaya's request, because the latter is not satisfied with the sustmary account which the former had first communicated to him. Den Uebergang zu der Frage des G'anamejaje bilden diese Worte, I, 98, v. 8758—54. p. 186. "in der Nachfolge des Bharats sind gebehren worden viele der treffichsten, tugendreichen Devarshi-ähnlichen Männerbehetrscher; und auch andere göttergleiche Helben sind in der Nachfolge des Manu gebohren, Vermehrer des Aus-Geschlechts." Ailevança ist eine andere Benemung für das Mengeschlecht, welches auf Manu durch zeine Tochter Ild zurückstankt wird. A. die

Purlu'a haden uns ein drittes ausbewahrt, welches in den letzten Unnen mit dem zweiten des Mahabharata übereinstimmt, in dem vorhergehenden aber von beiden abweicht; es schließt sich somit enger am dieses an, als an das erste.

Der Unterschied 1) dieses letzten trifft nun wicht blos einzelne Verschiedenheiten in den Namen, sondern greift ganz eigentlich die Grundlage der swei anderen an; erstens weil es Dhritarashtra und Pân'd'u, nach der sonst allgemein herrschenden Ueberlieferung die Vater der letzten Kaurava, des Durjedhans und seiner Brüder, und der funf Pandava in umgekehrter Ordnung aufführt, indem es sie zu Urgrosvätern des Dévâpi und Cântanu macht, während sie sonst als Enkel des letztern gelten; zweitens weil es das Kaurava-Geschlecht mit diesem und seinem Bruder enden Wist und Bhishma und seine Brüder nicht kennt; dann weil es dem Bhritarashtra cinch anderen Vater und andere Söhne giebt, als die gewöhnliche Darstellung. Wir gewinnen hieraus für die Beurtheilung der Pandava-Sage die drei wichtigen Sätze: dass es alte Verzeichnisse gab, in denen die Namen Bhishma, Vikritravirja und Kitrang'ada fehlten, dass Dhritarasht'ra und Pan'du in der altesten Sage oine unsichere Stellung hatten und das Kaurava-Geschlecht nicht mit DhritarAsht'ra und Durjodhawa, sonder mit Dévâpi, Cântanu und Bahlika endigte; die Anwendung wird aber erst dann ihre passende Stelle finden, wenn die Geschichte der Pandava dargestellt werden soll

Vergleichen wir die Numen des swetten und dritten Verzeichnisses, so weichen sie so sehr von einander ab, dass man glauben muß, mit Ausnahme der letzten Könige zwei ganz verschiedene Dynastien vor sich zu haben. Eine Vergleichung mit dem zweiten Verzeichnisse der Paurava im Mahabharata seigt eine so große Uebereinstimmung in den Numen, dass man nicht umhin kann anzunehmen, dass die Puran'a auf die Kuru ihm nicht zukommende übertragen haben 2).

Reil. III, 1. Es werden die zwei grafeen Königsgeschlechter deshalb auch Alla und Aizedkaus genannt, wie M. Bh. II, 18, v. 668. p. 829., was zu S. 496. nachsutragen ist.

<sup>1) &</sup>amp; I. Beil. III, 19. 99. 21.

Nàmitch much Ahamitti, M. B. S. S. I. Bell. III, 5: 19. G'ahau, welcher nach den Puran'n der Schu und Nachfolger des Kurn ist, gehört nach M. Bh. 1. den Bharuta und ist einer der Söhne Ag'amid'ha's und Stammvater der Kuçika. S. stand. III, 18.

Diese Unsicherheit der Nachrichten erstreckt sich auch auf die Namen, in welchen alle drei Verzeichnisse übereinstimmen, Pratipa, Dêvâpi und Çântanu, bei welchen wir die epische Darstellung mit der ächten ältern, der Vedischen, vergleichen können; denn in den Hymnen des Rigvêda erscheinen die swei letzten als Brüder, aber als Söhne des Rishtishen'a und der erste als purökita des sweiten, was die epische Sprache so ausdrückt, dass er sich dem Büser-leben ergab 1).

Bei einer solchen Lückenhaftigkeit der Ueberlieferung ist et nicht möglich, mehr als eine allgemeine Vermuthung über die Schicksale des Reichs der Kuru sich zu bilden. Aus dem Auseinandergehen der Königsnamen gleich nach dem des Stifters und ihren späteren Zusammentressen lässt sich vermuthen, dass es ein östen getheiltes, später wieder vereinigtes war 2); es weist darauf auch auf dieses hin, dass die Sage berichtet, Pandu habe wieder die Kö-

<sup>1)</sup> Nämlich in dem Liede Rigvêda, X,88., nach einer Mittheilung Herrn Rotz'h aus welchem Jâska Auszüge giebt, Nirukta, II, 11. 12. Ieht Dêvâpi 11. puròkita des Bruders um Regen. Jāska nennt sie Kauravja und Söhne Rishtishên'a's und erzählt den dazu gehörenden itikasa. Cantana, ex jüngere Bruder wurde zum Könige geweiht, Dêvêpi wandte sich der Busse zu. Während der Regierung des ersten regnete der Gott (Indus) zwölf Jahre nicht; die Brahmanen sagten ihm, es sey weil er den ältesten Bruder übergehend sich habe zum Könige weihen lassen. Çântanu dem Dêvâpi das Reich übertrug, sagte dieser, ich will dein purihita seyn, und die Opfer verrichten. M. Bh. I, 94, v. 875. p. 188. 95, 8797. heisst es: "Dévâpi zog fort in den Wald aus Liebe zum Geseins und Heile." Ueber die anderen Darstellungen der Sage s. die I. Bell. III, 21. Ueber Çântanu lautet der anuvança: "welchen Alten er mit des Händen berührt, der genießt das Glück und wird wieder jung; deshall kennen sie ihn unter dem Namen Cantanu; dieses ist seine Eigenschaft als *Çântanu." Çam* , bedeutet im Vêda Glück und *tanu* , Körper , also: der den Körper glücklich macht. Nach dem Vishnu P. p. 457. lautet der zweite Vers so: wird wieder jung und gewinnt Beruhigung (çânti)."

Die Namen tressen in den zwei alten Verzeichnissen zusammen bei Perixit, in allen dreien bei Pratipa und seinen Nachfolgern; Parixit hat in beiden alten einen Sohn Bhimasèna. Es lässt sich vermuthen, dass in den ersten Ganamèg'aja als Nachfolger des Parixit statt des Bhimasèna inthumlich von den Abschreibern gesetzt worden sey, west er since als Sohn und Nachfolger des späteren Parixit geläusiger war, als ein Parixit mit einem Nachfolger Bhimasèna. Sie konnten um so leichter dann veranlasst werden, weil Ganamèg'aja oft wie hier beide Male v. 8748. 44. p. 137. als erster ösylbiger Fuss des Verses, vorkommt. S. Gildensisten, zur Theorie des Çlôka, in Z. f. d. K. d. M. V. 200.

sige den Kuru unterwürfig gemacht, welche ihre Reiche und ihre Schätze geplündert hatten 1). Es werden als solche die Daçarn'a und besonders der König Dîrgha von Magadha genannt; die ersten hatten früher die Kuru hart bedrängt, der letzte heisst ein Bedränger vieler Könige.

Von den Kuru wurde die Stadt Hastinapura gegründet. Der letzte ihrer Herrscher, Çântanu, wird als ein Muster der Könige beschrieben und seine Regierung als eine in jeder Beziehung glückliche geschildert. Der Herrschaft der Kuru wird die übertriebene lange Dauer von Tausenden von Jahren zugeschrieben, eine Angabe, aus welcher nur so viel zu schließen erlaubt seyn möchte, daß ihr Reich einen längern Bestand gehabt habe, als die geringe Zahl von erhaltenen Königsnamen an die Hand giebt 2).

Es verdient noch in Beziehung auf die Geschichte der Kaurava und Pandava hervergehoben zu werden, dass der Name Bahlika in allen Verseichnissen der Könige vorkemmt; in dem ersten ist er ein Bruder Dhritarashtra's und Pandu's, in allen der Dévapi's und Cantanu's. Ucber seine Stellung zu seinen Brüdern giebt eine der verschiedenen Darstellungen der Sage vom Dévâpi's Rücksuge eine beachtenswerthe Andeutung. Er war der zweite der drei Brüder und als Dêvapi sich in den Wald zurückzog, verliess er die Familie seines mütterlichen Oheims, seinen Vater und seine Brüder und gewann ein mächtiges Reich; Cantanu, der jüngste Bruder, übernahm mit der Zustimmung des Bahlika nach dem Tode des Vaters die Regierung<sup>3</sup>). Da Bahlí die Sanskritform für den Zendnamen Baktriens Bâkhdî, Bahlîka also einen Baktrer bezeichnet, weist diese Genealogie auf eine Verbindung der letzten Kaurava und des Pandu mit den Baktrern hin 4). Der Name des Stammvaters der Kaurava-Dynastie, Kuru ist mit dem des Stifters der Achameniden-Herrschaft

<sup>1)</sup> I, 118, v. 4449. v. 4451. Diryks fehlt in den Verzeichnissen der Könige von Magadha.

<sup>2)</sup> Hastin, der Stifter Hästinapura's, wird M. Bh. 2. und in den Puran'a den Bharata zugeschrieben, M. Bh. 1. aber den Kuru; was richtig ist. S. I. Beil. III, 17. Das 100ste Capitel des ersten Buchs enthält seinen itihäsa, welcher glanzreich und ein großes Bhärata genannt wird. v. 3967. p. 146. I, 49, v. 1950. p. 71. wird gesagt, dass das Reich Tausende von Jahren bei dem Geschlecht der Kuru gewesen war.

<sup>8)</sup> M. Bh. V, 148, v. 5055 fg. II, p. 271.

<sup>4)</sup> Ueber Bahli s. Z. f. d. K. d. M. III, 58. VI, 55.

identisch; doch wäre es gewagt, in dieser Ueheneinstimpung eine historischen Zusammenhang beider Herrscher vermuthen zu wellen; bei der engen Verwandtschaft der Altpersischen Sprache mit den Sanskrit möchte es aber erlaubt seyn, eine etymologische Verwandtschaft anzunehmen, zumal auch der Name des Sohnes des Kyres in seiner jetzt bekannt gewordenen einheimischen Form mit dem eines der entarteten Xatrija-Stämme, der Kambög'a, die an der nordwestlichen Gränze Indiens wohnten, genau übereinstimmt. Die Beleutung des ersten Namens ist noch nicht ermittelt und würde, wem sie es wäre, nur ein Zusammentressen heider Völker in der ehrnvollen Benennung ihrer Könige beweisen können 1).

Um zu den Pank'âla, dem zweiten Hauptvolke Madhjaden's zurückzukehren, so müssen sie frühere Einwanderer in dieser Gegend gewesen seyn, als die Kuru, weil sie den östlichen und stellichen Theil derselben besafsen, jeue den westlieben an der Jammid Als der Stammvater ihrer königlichen Geschlechter ist Ag'amid ha, der Sohn des Suhötze, zu betrachten, weil sein Name unter denen genannt wird, welche königlichen Geschlechtern ihren Namen gegeben haben?). Von Dushjants und Paramesht'hin, seinem zwei Söhnen, stammten alle Geschlechter der Pank'âla?). Die Purana geben Ver-

<sup>1)</sup> Ueber die von den Alten überlieferte Krklärung durch Sonne, s. Z. f. d. K. d. M. VI, 154. Der Kuru der Inder hat durch seine Mutter auch eine Beziehung zur Sonne, die jedoch unklar ist, da das Wort sich nicht aus dem Sanskrit erklären läfst. Kambyses wird in der Keilschrik geschrieben Ka(m)bug'ifa. S. J. of the R. A. S. X. die Inschrift von Behistun, I, 28. u. s. w. Kambbg's enthält wahrscheinlich das Wort kamp Liebe, welches auch Altpersisch ist, kamana, liebend; ebend. I, 56. II, 3 Der zweite Bestandtheil ist aus dem Sanskrit nicht erklärbar; nimmi man aber an, daß der Name in Iranischer Form den Indern bekannt geworden sey, würde er aus bhug' genugsam erklärt werden können, da im Zent und Altpersischen b dem Sanskrit bå entspricht: also Liebe genießend.

<sup>2)</sup> S. I. Beilage, III, 17. Ag'amid'ha's Abstammung von Sukötrs wird durch den Rigvêda bestätigt und er M. Bh. I, 75, 8126. neben Bharuts, Kurs und Pûru als Stifter eines Geschlechts genannt.

<sup>8)</sup> Statt der Frau Wili des Ag'amid ha baben die Purana eine Frau Wilhi mit einem Sohne Nila, dessen öter Nachfolger Harjaçus ist, von welchem sie die fünf Geschlechter der Pank'dla ableiten. S. V. P. p. 468. Diese Söhne beißen Mudgela, von welchem das Brahmanen-Geschlecht Maufgala abgeleitet wird, und von dessen Sohne Bahvagun ein Geschlecht der Könige; s. V. P. ebend., wo die Varianten seines Namens angegeben sind; sein Sohn war Divöddsa und seine Tochter Ahalja. Dividdsa ist aber

zeichnisse von pweien, die mit der älteren Ueberliesemung verglichen als lückenheft und antstellt erncheinen. Der König Hazjaçva, von welchem sie die fünf Geschlechter der Pank'ala ableiten, war nach joner ein Beherrscher der Kâgi und wurde in einer Schlacht am Zusemmentuse der Jamuna und der Ganga von den Sähnen des Königs der Haihaja, Vitahavja besiegt und erschlagen. Sein Sohn Sudéva wurde wieder von ihnen angegriffen und mulste sich flüchten. Dessen Sohn Divadasa wurde dann als König eingesetzt, beschloß, vor der Macht der Haihaja sich gurückguziehen und gründete die Stadt Varings auf dem Norduser der Ganga. Hier wurde er aber wieder angegriffen, besiegt und aus seiner Stadt vertrieben 1). nahm dann seine Zustucht zu dem richi Bharadvaga, dem altesten Sohne des Brihaspati, der ihm durch sein Opfer den Sohn Pratardava verschaffte; dieser wurde als jwaraga eingesetzt und zog aus zur Bekämpfung der Söhne des Vitahavja, die er alle im Kampfe erschlug; dieser entsagte seiner Herrschaft und flüchtete sich zu dem Bhrigu, dem Sohne des Brahmâ, der ihm die Würde eines Brahmanen verlieh 2).

der Kakel des Harjacpa; a. die nächste Note. Nach den Purana ist Ahalja die Frau des Caradeat, eines Sohnes des Richi Götama, ihr Sohn Cathannia. Von dessen Sohne Satjadhriti und der Apsarase Urvaçi sind Kripa und Kripa die Kinder. Nach Râm. I, 48, 14 kg. ist dagegen Ahalja die Frau des Götama und die Purana übertragen sie mit Unrecht auf seinen Sohn. Nach M. Bh. I, 180, 5071 kg. I, p. 185. sind die Apsarase Ganapadt (die Landesbewohnerin) und Caradvat die Kliern des Kripa und der Kripa; sie wurden so genannt, weil Canama sie im Walde fand, aus Mitleld (kripa) sie aufaahm und erzog. Cathanda erscheint als purihita des Ganaka, s. oben S. 555. Die anderen Söhne sind Sring'aja, Brihadishu, Pravira (Javinara, Agni und Bhâg.; Gavinara, Matsja), Kampilia. Der latzte Name begeichnet eine der Städte der Pank'âla. Brihadishu ist auch ein Sohn des Aganta'ha und von ihm werden die Nipa sabgeleitet; s. unten.

<sup>1)</sup> M. Bh. XIII, 80, 1948 fig. IV, p. 68. Die Stadt der Hoihaja heisst Stadt die der Vatsja, das Land wird Vatsabhemi genannt; es lag im 0. der Käck und der östlichen Matsja, im W. Vidèha's; s. M. Bh. II, 20, 1080 fig. p. 847. Kägi-Kauçala und Vätsja-Gässja-Karûsha werden susammen genannt, VII, 11, v. 96. II, p. 549.

B) 1969 fg. Pratardana wird gleich nach seiner Geburt 18 Jahre alt und besitzt sogleich die Kenntniss des Vêda und der Bogenkunde. Vitakavja flüchtete sich zu der Einstedelei des Bhrigu, wohin ihm Pratardana solgte nad seine Auslieserung verlangte. Musigu sagte, es sey kein Katrija in der Einstedelei und durch dieses Wert erhielt Vitakavja die Würde eines Brahmarshi. Nach dem Hari V. 29, 1540 fg. p. 497. 89, 1780 fg. p. 505.

Von Harjaçua stammte das Geschlecht der Sómaks, med welchen Drupada gehörte, der in der großen Schlacht auftritt '), und der kriegskundige Brahmane Kripa. Dieser ist nach der alten Ueberlieferung der Sohn eines Brahmanen und einer Tochter der Götter Gänapadi; ihn und seine Schwester Kripa fand der König Cäntanu auf einer Jagd im Walde, nahm sie mit und ließ sie erziehen. Kripa ist einer der Heerführer der Kuru in der großen Schlacht und seine Schwester die Frau des Brahmaneusohnes Bröße, der ebenfalls ein Heerführer der Kuru ist. Beide sind Lehrer der jungen Kuru und Pandava in der Kriegskunst und die letzten Brahmanen, welche noch das Geschäft des Kriegers mit der priesterlichen Würde verbanden. Die Sage versetzt daher ihre vollständige Trannung an den Schluß der heroischen Zeit ').

und den Puran'a V. P. p. 407. ist dieser Divodasa der Sohn des Bhimaratha und ein Enkel des Kétumat und ein von dem obigen verschiedener; er wird König von *Vàrda'asi* genannt, fand sie aber durch den Fluch verlassen und im Besitze des *Ràxasa Xèmaka*. v. 1542. v. 1739. und nahm dans Besitz von einer Stadt an der Gömati. Es wird v. 1545. gesagt, dass Värda'ssi früher dem Bhadraçren ja gehört habe, der v. 1742. p. 504 ein Hades genannt wird. Aus den von Wilson gesammelten und erläuterten Stellen geht hervor, dass der Sohn des Bhadraçrên'ja, Durdama, den Dividiss vertrieb, aber von Pratardana wieder verdrängt wurde. Es wird jedoch im M. Bh. ausdrücklich gesagt, das Divôdasa jene Stadt gründete und in der Geschichte von Jajáti, s. I. Beil. III, 4. erscheint er als König der Kaçi, M. Bh. V, 116, 8960 fg. II, p. 233., und man muß daher woll annehmen, dass das Land dem Bhadracrén'ja gehörte, die Stadt aber ers später gegründet worden ist. Nach dem M. Bh. muß man auch annchmen, daß ursprünglich nur ein Divôdâsa war, von dessen Söhnen Praisedana König von Kâçi wurde, von einem andern Mitraju das Geschieck der Sômaka abstammte.

<sup>1)</sup> Das Geschlecht des Drupada wird abgeleitet von Divôdâsa's Sohne Mitrâju, dessen 4ter Nachfolger Sômaka ist, der 100 Söhne hatte, von denen Gantu der älteste und Prishata, der Vater des Drupada, der jüngste war. V. P. p. 454. Diese Pan'kâla werden oft Sômaka genannt, wie M. Bh. I, 286, 6975. I, p. 258. der purchita der Sômaka für den der Drupada.

<sup>2)</sup> Caradoat besaft die Wissenschaft des Krieges (dhanuroida, die Begenkunde) und theilte sie dem Cântanus mit, I, 180, 5089 flg. I, p. 186.; von ihm lernten sie die Söhne des Dhritarasht'ra und des Pan'd'u und die Jidava. Es gab aber eine doppelte Ueberlieferung über die Krziehung der Pandava; denn gleich nachher erkundigte sich Bhishma nach dem besten Lehrer der Kriegskunst und übergab sie dem Drön'a als dem treffichsten. Kripa wird auch nachher der Lehrer der nächsten Nachfolger der Pindava in der Kriegskunst.

Vorsahren Nipa und herrschte in der Stadt Kâmpilja. Dieses wird in der späteren Ueberlieserung von einem Sohne Ag'amid'ha's Brihadishu abgeleitet. Der erste König Kâmpilja's hies Samara. Diese Herrschaft wurde von Ugrâjudha, einem Könige aus der Familie der Paursva gestürzt und das ganze Geschlecht der Nipa vertülgt?). Ugrâjudha besiegte auch andere Könige und sorderte übermüthig die Kuru zum Kampse aus; er wurde aber von Bhishma in einer dreitägigen Schlacht überwunden und erschlagen. Prishata, der Vater des Drupada kam dann von Kâmpilja herbei und erhielt sein väterliches Erbe zurück?). Als nach seinem Tode Drupada König geworden war, kam Drôn'a, sein srüherer Mitschüler und Freund zu ihm, wurde aber schnöde von ihm zurückgewiesen; Drôn'a ging dann zu den Kuru und blieb bei ihnen auf Rache sinnend?).

Die Pankala besassen einen größern Theil Madhjadeça's, als die drei übrigen Völker, die Kuru, Matsja und Çûrasêna, welche es bewohnten. Die südliche Gränse war der Fluß K'arman'vatî; in

<sup>1)</sup> V. P. p. 452. Hari V. 20, 1055 fig. p. 481. Diese Könige werden in den Puran'a und im Hari Vança nicht Pank'ala genannt; die Haupstadt lag aber in ihrem Lande und die Könige stammten von Ag'amîdh'a ab und der zweite Nila wird Oberherr der Pank'ala und Großvater des Prishata genannt, Hari V. 20, 1083. p. 483. Zu diesen gehörte Brahmadatta, über welchen auch die Angaben der Purana von dem Epos abweichen. Diese nennen sci nen Vater Anuka und die Mutter Kritvi, die Tochter des Çuka, des Soknes des Vjàsa. Nach Râm. I, 34, 39 fig. S. 35, 36 fig. G. ist er aber der Sohn des riski K'ûlin oder Halin und der Sômadâ, der Tochter eines Gandharba. In dem itihâsa, der von ihm M. Bh. XII, 139, 5186 fig. III, p. 546. erzählt wird, beißt er auch König von Kâmpilja. — Diese Paurava-Kōnige werden von Javinara abgeleitet, welcher nach dem Vishn'u P. Väju und Bhdg. ein Sohn des Dvimid'ha, eines Bruders des Ag amidha, genannt wird, im Hari V. und Mateja aber Ag'amidha's. Da im Rig V. ner ein Bruder, Purumtd'ha, vorkommt, möchte die letzte Angabe vorzuziehen seyn. Es ist nicht klar, warum diese Könige Paurava genannt werden.

<sup>8)</sup> Nach dem Tode des zweiten Nipa scheinen die zwei Reiche der Pank'âla vereinigt worden zu seyn, da Prishata nach der Besiegung des Ugrajudha zu Bhishma aus Kampilja kam und jener der Großvater des Prishata heifst.

<sup>8)</sup> M. Bh. I, 180, 5002 fig. I, p. 180. Sie lebten beide als Jünglinge bei dem Bharadvåg'a bei Gangådvåra und stifteten dort Freundschaft. Drupada wies den Drôn'a zurück, weil keine Freundschaft zwischen einem armen und einem reichen, einem wissenden und einem unwissenden, einem Helden und einem Feigen bestehen könne, 131, 5184. p. 188.

den südlichen Theilen lagen die Städte Makandi und Kampilja; der nördliche Theil wurde K'hatravati oder Abik'hatra und die Hauptstadt Ahik'hatra genannt. Sie besassen auch ein Gebiet auf dem östlichen User des Ganges, wie aus den Angaben des Ptolemaies hervorgeht, von welchem sie Nassalat genannt werden, von Megasthenes noch genauer Nasalat. Ihnen gehörte Kanjakubja und sie besassen daher das ganze südliche Duab 1).

Magadha, dessen König Dirgha von Pandu erschlagen wurde, aber in den erhaltenen Listen nicht vorkömmt, war zu der Zeit 👐 letzten Kaurava und des ersten Auftretens der Pandava das machtigste aller Indischen Reiche und dessen König Garasandha hatte viele Könige überwunden und viele Stämme des Arischen Volkes aus ihren alten Sitzen vertrieben. Ueber den Namen des Gründets dieses Reiches Vasu herrscht Uchereinstimmung in den Ucherlickrungen, in der Zeit weichen sie jedoch sehr von einander ab, inden das Mahabharata ihn in das Geschlecht des Paru versetst, die Paran'a in das des Kuru, das Ramajan'a aber Vasu's Vater Kupt einen Sohn des Brahmå nennt<sup>2</sup>). Die letzte Angabe scheint jedoch in dem Sinne aufgefasst werden zu dürfen, wie die im Vêda berühmten Männer Atri, Angiras und Bhrigu in der späteren Sage su Söhnen des Brahmâ gemacht worden sind, und nur zu bedeutes, dass Kuça dem alten Vedischen Geschlechte der Kuçika gehörte, welches das älteste Verzeichniss der Könige im M. Bh. von Bharata

<sup>1)</sup> S. oben S. 127. M. Bh. I, 188, v. 5509 fig. p. 201. 166, v. 6848. p. 21. Die Lage Abik hatre's wird genau bestimmt durch das Foe K. R. p. 383. Ojitchitalo lag 460-470 li im N. W. von Sankaçi, dessen Buinen von A. CURRINGHAR im J. of the A. S. of Bengal beschrieben sind, VIII, p. 241. Sie lag auf dem Nordufer der Källnadi; s. S. 197. Das Land hatte einen Umfang von 8000 li. -- Im Lande der Ilaiklas mündete der Ospmagis in den Ganges. Arr. Indic. II, 5. aus Megasthenes. Plinius IL N. VI, 22. hat Passalas als Volk. Ptolemaios hat VII, 1, 51. Ilassalas als Stadt am Ostufer des Ganges. Das Volk der Mussälas im O. des Flusses, VII, 2. 15. steht aber swischen den S. 550. genannten barbsrischen Völkern und unter dem Himálaja. Ils scheint daher richtiger hier Massassas mit mehreren Handschriften zu lesen, da nach den Indischen SCHWARBECE MA Angaben sie nicht so weit nach Norden wohnten. Megasth. Ind. p. 85. ohne Zweisel Recht, dass bei Arrian Ofiputs d. h. Izumati, reich an Zuckerrohr. Die Lage, welche durch die Stelle im Râm. nicht deutlich ist, wird es durch M. Bh. I, 8, v. 804. p. 28, wonach es ein Flus im Kuruwstra war.

<sup>2)</sup> Râm. I, 34, 1. 85, 2. 8. 85, 2. 86, 2. G.

phisitet. Mit diesem Namen nennt sein Geschlecht Pippamitra und sich selbst einen Sohn Kuçika's 1). Wenn die spätere Ueberliessrung ihn sum Könige Kanjakubja's macht, widerspricht sie der Altesten, nach weicher er kein König war, sondern ein Dichter von Hymnen und ein Opserpriester, der durch sein Gebet dem Kömige der Triten, Sudis, und dem Geschichte der Bharata Indra's Sunst und den Sieg über ihre Feinde verschaffte; er nennt die Fipûpê seinen "mûtterlichsten Strom"?). Wir müssen es daher schon in dem Attaréja-Brahman'a für eine Abweichung von der Altesten Sage anschen, wenn er mit Vasishtha als thutig bei cimem Opfor des ixvakuiden Harick'andra dargestellt wird 3). Der Name des Stammvaters findet sich in dem Studtenamen Kaucambe wieder und beweist, dass sein Geschlocht spüter in der Gegend an der Ganga wehnte. Vor den späteren Darstellungen verdient die alteste îm Mahabharata den Vorzug, weil die Bharata die Vorganger der Kuru sind und wie schon gezeigt worden ist, später als Botlishes Volk genannt werden; die Abstammung der Kucika von einem Nachfolger des Bharata Ag'amid'ha4) scheint aber aus dem Andenken, dass sie in der frühern Zeit mit dem Geschlechte dieses Namens in enger Verbindung gestanden hatten, sich gebildet su haben.

In den beiden alten epischen Gedichten wird Magadha geschildert als ein mit Gewässern, Wäldern, nährenden Gewächsen und Heerden reichlich ausgestattetes, gesundes und blühendes Land, die Bewohner als die gerechtesten und glücklichsten. Die Stiftung des Reichs wird dem Vasu, einem Sohne des Kuça zugeschrieben. Dieser forderte nach dem Râmâjan'a seine vier Söhne Ku-

<sup>1)</sup> S. Rem, zur G. u. I. des Wods, S. 101. S. 105. Aus dem ersten Liede hat Jäcke ein Bruchstück angeführt, Nirukte, IV, 25.

<sup>6)</sup> Ebend. S. 105. S. 107.

<sup>6)</sup> Rbend. S. 125.

<sup>4)</sup> M. Bh. 1. lettet sie ab von G'ahnu; dem Sohne Ag'amid'ha's mit der Frau Kêçini und macht diesen zu dem vierten Nachfolger Bharata's. I. Beil. III, 17. Dan M. Bh. hat außerdem zwei andere Angaben: XII, 49, v. 1717 flg. III, p. 426. G'ahnu, Ballakâçva, Kuçika, Gâdhi. XIII, 4. v. 291 flg. IV, p. 8. heifst es, daß Ag'amid'ha in dem Geschlechte des Bharata gebohren worden; sein Sohn G'ahnu hatte mit der Gangh den Sohn Sindhudvipa, dessen Nachfolger Bhallakâçva, Ballabha, Kuçika, Gâdhi sind. Sindhudvipa scheint aber hier mit Uarccht genannt zu werden, da er unter den Königen von Ajôdhja vorkömmt. S. I. Beil. I, 15. Nach den Purân'a ist

pamba, Kuçanabha, Amartarag'as und Vasu auf, um seiner Plick als König zu genügen, die Menschen zu beschützen. Seiner Auserderung gehorchend gründete jeder von ihnen eine Stadt, denen sie die Namen Kauçâmbî, Mahôdaja oder Kanjâkubg'a, Dharmâranje und Girivrag'a gaben 1). Die ausführlichere Sage von ihnen im Mahahharata trägt das Gepräge der alten Zeit, in welcher die priesterliche Würde und das Königthum noch nicht scharf getrennt waren, als noch die alten Götter und Indra als ihr höchster allein verehrt wurden, als die Arischen Königssähne noch Freunde der Jegt und des Einsiedlerlebens waren und in unbewohnte Gegenden aussogen, um neue Reiche zu gründen. Vasu wird als Einsiedler dargestellt, welcher der Jagd pflegte und sich einer strengen Buise widmete. Die Götter, überlegend, dass er durch sie würdig gewerden, die Stelle des Indra einzunehmen, erschienen ihm, um ihn von seiner Busse absuwenden. Indra forderte ihn auf, in der Welt das Recht su schützen und in dem an Heerden und Korn reichen Lande K'édi sich anzusiedeln 2), in welchem alle Kasten ihren Gesetsen

Ag'amid'ha der dritte König vor Kuru, dessen fünster Nachfolger Vasu ist. Dem Kuru wird ein Sohn G'ahnu gegeben, V. P. p. 455, der jedoch nicht ein Vorsahre des Vasu ist. Nach den Puran'a hieß ein Enkel des Kuru Sukötru, wie der Vater Ag'amid'ha's, dessen Urenkel Vasu war; dieser wie die folgenden Namen weichen von den eben angegebenen ganz ab. Unter den 5 Söhnen Kuru's kömmt M. Bh. 1. auch kein G'ahnu vor.

<sup>1)</sup> Rdm. I, 84, 6. 7. S. Nach der Bengalischen Recension beißt der erst Kuçâçva und seine Stadt Kaûçâçvî, I, 86, 56. G. Dieser Name kommt soms nicht vor, der erste ist gesichert durch das Foe K. K. p. 385., wo de Stadt Kiaoshangmi genannt wird; sie lag 500 li S. W. von Prajaga. S. S. 50, also auf dem Südufer der Jamunâ, nicht weit von Allababâd. Mahodes ist ein anderer Name Kanjakubg'a's, s. S. 128. Dharmaran'ja ist nach einer im Çabda-Kalpadruma angeführten Stelle des Vardha-Purdn'a in Wald, nach welchem sich Dharma, der Gott der Gerechtigkeit, aus Farchi vor Sôma, dem Monde, zurückzog. Er lag in der Nähe der Phalgu, also 🖻 Magadha, s. S. 182., da er nicht verschieden seyn wird von dem Dharmsprastha (der Hochebene des Dharma), wo dieser Gott stets wohnt, M. B. III, 84, v. 8077. p. 533., und der gleich nach diesem Flusse erwähnt wirk und dem Dharmatirtha, wo der Gott gebüst hatte, ebend. v. 7879, p. 530. Diese Lage wird bestätigt durch die Bengalische Recension, in welcher gesagt wird, dass Girivrag'a in der Nähe Dharmaran'ja's lag. Nach dieser Recension stiftet Amûrtarag'as Pràgg'jôtisha, was deutlich eine Eststellung des alten Textes ist.

<sup>2)</sup> Diese Sage ist in dem 63sten Capitel des 1. Buchs enthalten, p. 85. Vass wird v. 2335. ein Erfreuer des Paurava-Geschlechts genannt; eine andere

gehorchten. Er versprach ihm einen krystallenen Götterwagen, auf dem er wie ein verkörperter Gott in der Luft umwandeln und alles was geschähe, erfahren könne 1), und ein siegbringendes, vor Verwundung im der Schlacht schützendes Reichspanier. Der König gehorchte der Aufforderung und führte in seinem Reiche die Verehrung des Indra. ein und errichtete zu Ehren dieses Gottes die Fahnenstange, welche seit der Zeit bei den seierlichen Einzügen der Könige in ihre Städte errichtet wurde. Indra erschien dann wieder und versprach den Königen und den Menschen Glück und Sieg, welche wie er sein Fest stets seiern würden. Vasu herrschte dann mit Gerechtigkeit als Samrag und setzte seine fünf Söhne Brikadratha, den berühmten Beherrscher Magadha's, Pratjagraha, Kucamba mit dem Beinamen Manivahana (Edelstein-Wagen), Màvélla und den unbesiegten Jadu in ihren verschiedenen Reichen zu Königen ein. Diese fünf Vasava-Könige gründeten in diesen Städte, die sie nach ihren Namen benannten, und bildeten königliche Geschlechter 2). Vasu wehnte bei Indra in dessen Pallaste, von den Apsarasen und den Gandharba verehrt.

Da Kuça nach dem, was oben über ihn bemerkt wurde, mit Unrecht nach dem östlichen Lande verlegt worden ist, wird es richtiger seyn, dem Könige Magadha's die Gründung der Stadt Kaupambi zuzuschreiben. Statt Pratjagraka ist Pratjagratha zu lesen, welches ein anderer Name Ahik'hatra's ist. Mävella ist der Name eines Volkes, welches selten genannt wird und dessen Lage noch nicht bestimmt ist 3).

Vasu erscheint in der Sage als Anleger von Kanälen. Der

Angabe über seine Abstammung kömmt in dieser Erzählung nicht vor. — Es würde Brahmå zu den in Magadha verehrten Göttern hinzuzufügen seyn, da der çl. 2854. p. 86. so lautet: "dort wird der heilige Herr in der Gestalt der Gans (Brahmå's Fuhrwerk) verehrt, die er aus Liebe zu Vasu selbst angenommen hatte", wenn er nicht als ein späterer Zusatz zu betrachten wäre, was auch daraus erheilt, daß er nicht mitgesählt und einem andern clöka beigefügt worden ist.

<sup>1)</sup> Daher sein Beiname Uparik'ara, der in der Luft wandelnde.

<sup>\*</sup> P) Nach dem Vishn's P. hieß der zweite Sohn Pratjagra und statt Jadu wird Matsja genannt, was richtiger ist, da der erste Name nur dem Sohn Jajäti's zukommt, von welchem die Jådava abstammen. Es werden ihm außerdem ungenannte Söhne zugeschrieben.

<sup>8)</sup> Hêmak IV, 26. Die Mâvêlla werden genannt M. Bh. VII, 97. v. 8255. II, p. 648. nach den Çûrasêna, Çibi und Vasdti, und vor den Lalittha,

Berggett Kélákala vérliebte sich in die Flulsgöttin Cultimati, wit che sur Studt der K'édi heranstrumte, und hemmte aus Liche su the three Lauf. Vasu schlug den Berg mit seinem Fusse und durch die dadurch gemachte Oefinung strömte der Fins heraus. Die wegen ihrer Befreiung erfreute Göttin trug dem Könige ihre vom Berggette erzeugte Kinder an; den Sohn machte er zu seinem Meerschrer und die Tochter Girikû (d. h. Bergtochter) nahm er nich sur Fran-Aus dieser Verbindung wurden durch die Vermittlung einer durch den Fluch des Brahma in einen Fisch (mateja) verwandelten und im der Jamuna lebenden gleichnamigen Apsarase Adrika Zwillinge, ein Knabe und ein Mudchen, gebohren und von den Pischern den Kanige gebracht. Den Sohn machte er zum Kanige der Matsja, die Tochter wurde die Setjavett (die wahrhafte), die Mutter der Viara. Die Bedeutung der letzteren Besiehung der Sage wird erst näher entwickelt werden können, wenn die Geschichte der Pandava uns beschäftigen wird. Die Matsja hießen mit ihrem anderen Namen Virât's und ihre Hauptstadt Upaplauja 1). Aus dieser Ernshlung: scheint hervorzugehen, dass die Çuktimati ein See an der gleichmimigen Stadt war, den Vastt durch einen Kanal ableitete, und aus der Gleichnamigkeit der Tochter des Berges und der in der Jammi lebenden Apsarase, dass er ihn mit einem Zuflusse der Jamunk verband, der in dem Landé der Matsja ihr suströmte. Dem dieses wird dadurch bestätigt, dass ihr Name mit dem der K'édi sesammengenannt wird 2); es kann dieses aber nur ein Theil des erstet. Volks gewesen seyn, da ihre Hauptstadt westlicher lag. Vasu ersebtint als der Gründer eines großen Reichts, da er außer der K'edi auch einen Theil der Matsja beherrschte. Das königliche Geschlecht des ersten Volkes wird sonst von Kröshtri, einem Sohne des Jadu abgeleitet 3) und wenn das Mahabharata ihm einen Sohn dieses Namens zuschreibt, scheint dieses nur ein Ausdruck dafür 🗯

Kêkaja und Madruka; ale scheinen daher ein westliches Volk gewest! zu seyn.

<sup>1)</sup> Die Påndava wohnten das 13te Jahr ihrer Verbannung in der Stadt des Virdt'a-Königs, daher der Name des 4ten Buchs des Mahabharata. S. V. 22, v. 684. II, p. 100. 146, v. 4956. p. 266.

<sup>2)</sup> M. Bh. IV, 1, 11. II, p. 1. folgen sich Pank'ala, K'êdi-Matria und Carasêna.

<sup>8)</sup> Vinka'u P. p. 499.

nem Heerführer machte.

Der Sohn Vast's war Brihadratha, von welchem die folgenden Könige Magadha's den Namen der Bûrhadratha erhielten; sein Sohn Garasandha, welcher der Zeitgenesse der Pandava war und also in der erhaltenen Ueberlieferung unmittelbar auf den Sohn des Stifters des Reiches folgt. Wir dürfem daraus schliefsen, daß sie uns sehr unvollständig außbewahrt ist; es fehlt in ihr der oben erwähnte König Dirgha und ihrer Herrschaft wird eine Dauer von 1600 Jahren sugeschrieben 1).

Die Nachrichten über die Macht und die Thaten des Garasandha, welche uns das Mahabharata darbietet, tragen deutlich einen viel mehr historischen Charakter, als irgend welche, die sonst in diesem Werke emthalten sind, und verdienen daher eine genauere Betrachtung. Schon der Vater wird geschildert als ein tapferer, glücklicher, stolzer, stets sum Kampfe gerüsteter König, von dessen edelen Tugenden die gaaze Erde umfangen wurde, wie von den Strahlen der Sonne 2), schön wie Indra, der Sonne am Gianze ahnlich, im Zorne dem Gotte der Gerechtigkeit und reich wie Kuvera. Nachdem et seinem Sehne die Königsweihe gegeben, zog er sich mit seinen Frauen als Einsiedler in den Wald zurück. G'arasandha machte sich durch seine Tapferkeit viele Könige unterwürfig. Der ruhmvolle König der K'edi, Cicupâla war ihm ganz ergeben und sein Heerführer geworden 3). Da der König dieses Volkes schon unter seinem Vater diese Stellung hatte, scheint dieses Amt ein erbliebes gewesen zu seyn. Zu seinen Vasallen gehörten auch die Könige der Kurüshu; Vukra shr mächtiger und mit Zauberwaffen kämpfende Oberherr verehrte ihn wie ein Schüler; auch der König dieses Volkes Dentavakra erscheint in dem Lichte des Wunderbaren, weil er den Beiamen *Meghavähana* oder den auf den Wolken fahrenden führt und von ihm gesagt wird, dass et ein wunderbares Stirnjuwel trage. Da die Karûsha zu den unreinen Stämmen gehörten, haben wir hier ein Beispiel von der Vereinigung der Arischen Könige mit solchen Völkern \*).

Dasselbe scheint von zwei anderen Heerführern des Garasandha

<sup>1) 8. 8. 508.</sup> 

<sup>9)</sup> II, 16, v. 688 fig. I, p. 883.

<sup>8)</sup> H, 18, w. 674. p. 889.

<sup>4)</sup> Beber die Kartisha s. S. 554. Danisvakra wird im Visht's P. p. 487.

su gelten, Hansa und D'imbaka, da sie neben diesen Namen auch Sanskritische haben, nämlich Kaucika und Kitrasena, welche Flüssen des östlichen Indiens gehören und darauf hinweisen, dass es Haupter der roben Völker waren, die sich dem Könige von Magadha unterworfen und Sanskritaamen angenommen hatten. D'imbaka bezeichnet die Kampfart wilder Völker mit Geschrei und ohne Waffen '). Noch anziehender sind die zunächst folgenden Angaben, weil sie uns belehrende Winke über die Verbreitung der Verehrung der großen Götter geben. Krishn'a, als er dem Pandava-Könige die Mackt und die Thaten des Garasandha schilderte, sagte: "zu Garasandha gegangen ist jener böswillige, mächtige König der Banga, Pundra, und Kirāta, der früher nicht von mir erschlagen wurde und untet den K'édi als purushôttama bekannt ist; der behauptet, in dieser Welt selbst purushôttama su seyn, und aus Thorheit stets mein Zeichen trägt; jener, der in der Welt berühmt ist, als der Vasudevt der Pun'dra".2). Da dieses zwei der geehrtesten Namen des Visha't in der späteren Zeit geworden sind 3), erhellt aus dieser Stelle, das bei den östlichen Völkern und sogar solchen, die nicht Arischen Ursprungs waren, ein höchster Gott verehrt wurde, dessen Name später auf Vishn'u übertragen worden ist.

Dantavaktra, Zahngesicht, genannt, welches richtiger scheint, als Dantavakra, Zahnkrumm. Vakra heißt krumm. Nach dem Vishn's P. was er ein Assara und ein Sohn des Karûsha-Königs Vriddhagarman und der Çrutadêvâ, einer Schwester des Vasudêva, des Vaters des Krishn's. Dantavakra wird im M. Bh. auch Karabha genannt, welches junges This bedeutet. Rin ungenannter Oberherr der Karûsha wird jedoch Tödter der Räuber genannt, I, 186, v. 6996. I. p. 254.

verwandte d'amara von d'am, schreien, s. Prabôdha K'. III, 14., wird als Fehde zwischen Dörsern, an denen keine Könige Theil nehmen, erklärt, Wilson, ebend. und bezeichnet auch ein wildes Bergvolk an den Grässen Kaçmîra's, die D'âmara, s. Râg'. Tar. V, 51. 805 fig. 405 fig. Kauçiki ist der bekannte Fluss Kôçi; K'itrasênâ ist Name eines Flusses, der nehmen der Gômati (8. 182) und Kauçiki genannt wird. S. Visha'u P. p. 192. Die früheren Namen Hansa's und Dimbaka's stehen II, 28, v. 885—6. p. 340. Sie werden 18, v. 765. durch Wassen untödtbar, die tresslichsten unter der Kennern des mantra, der Zaubersprüche, und ersahren in dem Nitigarates oder der Wissenschaft des klugen Benehmens genannt.

<sup>9) 18,</sup> v. 582 fg. p. 329.

<sup>8)</sup> Purushôttama, eig. der höchste Mann, bedeutet: der höchste Geist; Vissdêva ist das Patronymikon des Krishn'a nach seinem Vater Vasudéva.

Wenn es weiter heißet, dass der Hönig Bhogodatta durch die Reden und besonders durch die Thaten des G'artesnöhn sich vor ihm gebeugt habe, so ist dieses nur eine postische Annechmückung und eine historisch werthlose Angabe, da er hier besonders als Oberherr der Javana und unumschrünkter Beherrscher des Westens austritt'). Was aber hier nicht erwähnt ist, geht aus der oben angestihrten Erzählung von Kar'na hervor, dass er auch Anga beherrschte. Er war im Bunde mit dem Könige von Kaçi, demen swei Töchter seine Mütter waren 2).

Die Sage von seiner Geburt ließert auch ein Besepiel von der früheren Verehrung von besendem Gettheiten bei den einzelnen Völkern. Denn die G'art, welche swar eine Razast oder eine böse Gottheit genannt wird, erscheint als Grihadert oder Hausgöttin, die, wenn sie verehrt wurde, dem Hause Ghick brachte, wo nicht, Verderben. Es ist dabei besonders su beachten, dass in der östlichen Gegend auch ein Väsudera verehrt wurde und man darf daher vermuthen, dass diese Schutngöttin eine übere Form der späteren Laxmi, der Frau des Vishn'u, war 3).

Das Reich des G'arasandha umfaiste daher außer Magadha das Land der K'êdi und einen Theil der Matoja im Westen, das Land der Karûsha an der Sarajû und Gebiete an der Gomati im Norden, das Land Anga und die Gebiete der Banga, der Pun'd'ra und Kirâta im Osten; er war mit dem Könige von Kaçi verbündet.

Die Sage berichtet nun weiter, dass G'arasandha, mit dieser großen Macht ausgerüstet, die Völker Madhjadeça's angegrissen, aus ihren Sitzen vertrieben und eine große Bewegung unter ihnen er-

<sup>1)</sup> Re ist die oben S. 551. mitgetheilte Stelle.

<sup>2)</sup> S. oben 500. und M. Bh. II, 16, v. 692 1g. p. 306. Jede der zwei Frauen gebahr nur die Hälfte eines Kindes, welche sie durch die Ammen zuf die Strafse werfen ließen; die Râxasi G'arâ fügten beide zusammen; daher der Name g'arajā sandhita, durch die G'arâ zusammengefügt." II, 17. v. 789. p. 835. G'arâ bedeutet Alter.

<sup>3)</sup> Die G'ard beschieß das Kind nicht zu tödten, weil sie in dem Lande des gerechten Königs wohne, nahm menschliche Gestalt an, brachte dem Könige das Kind und sprach zu ihm: "tch wohne stets in jedem Hause der Menschen, von Svajambha (Brahma) einst erschaffen mit dem Namen gribadert genannt, eine göttliche Gestalt tragend und zur Vernichtung der Danava aufgestellt." 17, v. 780-88. p. 385. Sie wurde an der Wand gemalt, jung und mit vielen Kindern und verehrt mit Weihrauch und Speisen. Ka ist diesen eines der Trübesten Beispiele von Rittern der Gottheiten.

regt kabe. Es war nicht blos ein Kampf um den Beskz des Lanies, sondern es waren sugleich refigitise Motive bei ihm wirksam. Es heiset, G'ardsandha wünschte, ein Opfer mit Konigen zu vertichten, und, nachdem er durch strenge Busse den großen Gott, den Hern der Umt, sich günstig gemacht, wurden die Könige von ihm besiegt und er erreichte die Vellendung seines Gelübdes 1). Nachdem er sie oft mit ihren Heeren übenwunden, sührte er sie nach seiner Stalt, legte sie in Ketten und machte aus ihnen eine Heerde von Menschen. Es herrschte demnach auch in Magadha zu jener Zeit die Verehrung des Çiva, wie am der Valtarans und südwürts bis Man'iptra und hatte eine große Verbreitung im östlichen findien.

Ueber die durch Garasandha veranlaiste Völkerbewegung, weben der Periode der fünf Pandava vorherging, berichtet die flags folgendes. Nachdem gesagt worden, dass von dem großen Volke der Bhöga nur einer ihrer Kunige, Puruy'it von Kuntibhöga, im mütterlicher Cheim, den Pandava treu geblieben, führt der Bericht weiter fort?): "der Bhögu Bhöhmaka, der Besitzer des vierten Theles, der mächtige Freund des Indra, der durch seine Wissenschafter Pan'dja, die Kratha und Kaiçika besiegt hatte, dessen Bruke der Held Akriti, dem Sohne des Ganadagni (Rama) vergleichter gewesen war, der Tödter der seinstlichen Heere, hat sich dem Megadha-Könige ergeben; er steht auf der Seite der Feinde und schlickt sich den Verwandten nicht an, die freundschaftlich gegen ihn hatteln und stets ihm zugethan sind; weder sein Geschlecht, ned seine eigene Macht erkennt er an; den glänzenden Ruhm Garasandha's erbliekend hat er zu ihm seine Zusucht genommen."

"Die achtzehn Geschlechter der nördlichen Bhöga sind aus Furcht vor Garasandha in die westliche Gegend gezogen. Die gesetzlich lebenden Çûrasêna 3), die Bhödka, die runberischen Çûles, die Susthala, Mukut't'a, Kulinda mit den Kunti, die Könige da

<sup>1) 11, 18,</sup> v. 626 ag. p. 331.

<sup>2)</sup> II, 18, v. 585 fg. p. 890.

ein anderer Stamm derselben die ränberischen genaant werden, IV, 1, v. 11. H, p. 1. Das Wert bedeutet: beilenmes, gutes thuend. Eine Mche Benenaung findet sich auch bet den Pank'sla, nämlich Problemische V, 56, v. 2064. H, p. 174. Die Bodhe werden als Volk erwähnt. Fishes P. p. 185. n. 4. Ueber die Minitatie und Susthale kann ich keine Nachweisungen geben.

Çâlva mit ihren Brüdern und Begleitern, die säälichen Punk'âla, die östlichen Kéçala unter den Kasett sowohl als die Matsja haben durch die Furcht vor Gerksandha gequak ihre Wolmsitze verlassen und in der süälichen Gegend Zuflucht gezucht. Ebenso haben alle Funk'âla durch die Furcht gequak ihr eigenes Beich verlassen und zich nach allen Weltgegenden hin gestächtet."

Die Bhog'a waren eines der größten und müchtigsten unter den Altindischen Völkern, weiche von Jajäti abstammten; es heißt, daß durch seine Tugend ihre große Verbreitung nach den vier Weltgegenden stattgefunden habe 1). In vorepischen Schriften wird den Königen der Satvata in der sädlichen Gegend der besondere Titel Bhog a zugeschrieben 2). Nach der Barstellung des Epos waren beide Velker verschiedene, aber nahe verwandt; die Sûtvete gehörten zu dem großen Volke der Jadava, im Gesetzbuche dagegen werden sie unter die Vratja gestihlt, das heist, solche, die durch Vernachlüssigung der verschiedenen Gebränche für die Aufnahme in die Kaste und der Anlegung der heiligen Schnur ihre Maste verlohren haben, und zwar als Abkömmlinge der Vaicja dieper Art 2). Verbindet man diese Angaben mit einander, so scheinen die Sätvata ein schon frühe nach dem Süden gewanderter Stamm der Jadava gewesen zu seyn, welcher Könige aus dem Geschlechte der Bhôg'a hatte. Bhîshmaka, der eigentlich Hiran'jarôman hiess und wahrscheinlich wegen seiner furchtbaren Macht seinen Beinamen erhalten hat, erscheint als Beherrscher des Sudens und als sehr machtig, weil er den vierten Theil der Bhôg'a beherrschte. Sein Bruder Akriti wird im Digvig aja Beherrscher Surasht ra's und ebenfalls als mächtiger König genannt 1). Die Kratha und die Kaiçika gehören gu dem Velke der Jadava und werden von einem früheren Könige

<sup>1)</sup> H, 19, v. 570. I, p. 880.

<sup>3)</sup> Im Akarêja-êrdhanan'a; s. Courresent, Misc. Ess. I, p. 38. Ber Titel wird daher erklärt, daß die Rudru den Indra in der sädlichen Gegend zum Genusse (blug', geniehen) des Glückes welheten und man daher ihre Könige ebenso neune.

B) S. I. Bestage IV, S. Die Bhog's werden im M. Bh. von Jajds's Sohne Drahju abgeleitet; s. ebend. III, 4., in den meisten Puran's von Haihaja, einem der Stammväter der vielen Stämme der Jadavs; s. ebend. IV, 4.— Manu X, 28. Die Avantis sind mach v. 21. Nachkömmlinge solcher Brahmen.

<sup>4)</sup> II, 80, v. 1165. p. 850. Er wird Lehrer der Kaucika genannt, was wahrscheinlich verdruckt ist für Kaicika.

der Satvata Viderbke abgeleitet 1). Noch in der späteren Zeit werde der König der Vidarbha, der Kratha und Kaiçika ein Bhôg'a genannt 2). Bhishmaka erscheint als der Verdränger dieser Völker nach Süden und Osten; denn auch in der östlichen Gegend wird ein König Kratha genanat 3). Er beherrschte auch die Ahuka, einen andern Stamm der Jadava. Wie der Vater, war auch der Sohn Rutmin ein Feind der Pandava; von Krishna, der seine Schwester Rukmin's entführte, besiegt, gründete er an der Stelle des Kamptes die Stadt Bhôg akat a, die Burg der Bhôg a, die im G. Suråshtra's lag'). Da die von Garasancha vertriebenen Bhog'a die nordlichen genant werden, dürfen wir die des Bhishmaka als die südlichen betrachtes, die sich mit dem Könige von Magadha verbunden hatten und mit seiner Hülfe die südlichen Völker unterwarfen. Nur ein Stamm der nördlichen, die Kunti der Bhôg'a, war im Bunde mit den Jadava, da desser Könige Krishn'a's Grossvater seine Tochter Pritha gab, die dahet auch Kunti genannt wurde, den Pan'd'u sich bei ihrer Selbstwall sum Gemahle wählte und ihm die drei ältesten Söhne gebahr'). Die südlichen Bhôg'a werden oft mit den Stämmen der Jadava stsammengenannt, es bestand aber unter den von Rukmin beherrschtes und den Jådaya eine Feindschaft, die in der Erzählung von der großen Schlacht sich darin ausspricht, dass dieser ein großes liet

<sup>1)</sup> Nach den Puran'a; s. I. Bell. IV, 6.

<sup>2)</sup> Raghu V. V, 89, 40.

<sup>3)</sup> M. Bh. II, 29, v. 1081. p. 347. im Digvigaja zwischen Kâçi und 641 östlichen Matsja.

<sup>4)</sup> Hiran'jarôman wird Oberherr der Ahuka und Beherrscher Daxia'dpatha's und Freund des Indra genannt, V, 157, v. 5850 fig. H, p. 281. Nach den Digvig'aja, wo er, wie oben S. 566. gezeigt worden, zweimal vorkömmi, lag die Stadt in der Nähe der Narmadh im O. Surisht'ra's, II, 30, v. 1116 fig. p. 348. v. 1166 fig. p. 350. Diese Lage wird bestätigt dadurch, das Rukmin sich nach seiner Niederlage nach Kun'd'ina, der Hauptstadt Vidarbha's, s. S. 177. zuräckzeg. Bei Pan'ini I, 1, 75. wird Rhôgaha's in Beispiel bei einer Regel, nach welcher Adjective von Namen der östlichen Gegend abgeleitet werden, angeführt. In den Schelien des Katigism wird dieses jedoch als unrichtig getadelt. — Ahuka ist der Großvater des Kansa und der Dévakt, der Mutter den Krishn'a. S. I. Beil. IV, 11. Bakmin wird der Minister seines Vaters genannt, II, 30, v. 1166. p. 354, wo v. 1167. wieder sein Betwort Freund des Indra wiederhehlt wird. — Die Pân'd'ja können in dieser Stelle nur als eine poetische Zugahe betrachtet werden.

<sup>5)</sup> M. Bh. I, 112, v. 4418 ag. I, p. 169.

den Pandava suführte, aber wegen seiner Prakterei abgewiesen wurde und zu den Kuru übertrat, Jujudhana, der Held der Sätvata, aber auf der Seite der Pandava kämpste!).

Die Kôçala, welche hier wohl nur deshalb östlich genannt werden, weil Sie in dem östlichen Lande ihre Sitze hatten, finden wir im Digvig'aja im S. des Vindhja; die Matsja waren aber nicht weit aus ihren frühern Sitzen vertrieben worden, da sie im N. der Stadt des Kuntibhôg'a wohnten?). Die Kulinda sind die Bewohner des Himâlaja und vermuthlich nicht nach der südlichen, sondern in die nördliche Gegend gesichen. Da Krishn'a, wie später erzählt wird, selbst mit seinem Volke aus Mathura vor G'arasandha sich, lässt sich auch die Erwähnung des Çarasens rechtsertigen; ein Theil muß aber surückgeblieben seyn, weil Megasthenes sie noch in ihren alten Sitzen kennt 3). Von den Pank'ala kann die Nachricht aber nur in sosern richtig seyn, als man darunter eine vorübergehende Ueberwältigung versteht, da sie sowohl in der späteren Geschichte der Pandava als in der historischen Zeit in ihren alten Sitzen erscheinen 4).

Von den Çâlva werden einige die räuberischen genannt, andere hatten Könige. Diese waren ein den Madra verwandtes Volk, weil ihre drei Stammväter wie die vier der Madra Söhne des Königs Vjushitaçva aus dem Geschlechte des Pûru und der Bhadra, einer Tochter des Kaxîvat, genannt werden. Sie wohnten zwischen dem Indus und der Aravali in Unter-Ragasthan nicht entfernt von der Küste b). Einer von ihren Königen war der Bruder des Ciçupâla,

<sup>1)</sup> M. Bh. V, 157, v. 5866 Ag. II, p. 881. Jujudhāna's Heer bestand aus Völkern, die aus verschiedenen Ländern zusammengekommen waren und mit Aexten, Stöcken, Netzen und ölbestrichenen Pfeilen kämpften; was auf eine verschiedene Kampfart der südlichen Völker hinweist. V, 18, v. 570 Ag. p. 106. Jujudhāna wird hier v. 570. und sonst der große Held der Sātvata genannt. In vielen Stellen werden Bhôg'a mit den Vrishn'i und Andhaka und den anderen Stämmen der Jādava susammen genannt, wie II, 120, v. 10278. I, p. 576., wo auch die Çūrusēns vorkommen, und I, 218, v. 7902. p. 287. als Bewohner Dvāraka's, aber auch unterschieden, wie II, 60, v. 2101. p. 384.

D) Ueber die Kôçala s. S. 574. Es sind die westlichen Maisja, II, 80, v. 1108. p. 348. Sie werden hier die räuberischen genaunt.

<sup>8) 8. 8. 197.</sup> 

<sup>4) 5. 8. 609.</sup> 

<sup>5)</sup> Ihre Entstehung wird erzählt M. Bh. I, 121, v, 4685 fig. I, p. 172. Vjushitäçva wird als berähmter Opferer und großer Sieger geschildert, findet

des Königs der K'edt. Dieser übersel Dvaraka während einer Abwesenheit Krishn'a's in Pragy'jötisha, entstihrte das Opserpserd du Vaters, verwüstete und verhrannte die Stadt gans, tödtete die jungen Helden der Jadava und entsührte ihre Frauen. Er wurde deshalb von Krishn'a bei dem rag'asûja-Opser des Judhishthim erschlagen. Dieses Ereigniss sallt in eine spätere Zeit, die der Herrschaft der Pandava im Indraprustha, und kann deshalb hier nicht genauer betrachtet werden; die Besichung der Jadava zu den Çalva wird aber hier am passendsten dargestellt, da sie in der Geschichte des großen Kampses keine Bolle spielen. Çiçupala's Bruder, der König der Çalva, als er die Kunde von dessen Tode erhielt, wurde vom hestigen Zorne gegen Krishn'a ergrissen und zog während seiner Abwesenheit gegen die seines Beistandes beraubte Stad, die er mit seinem Heersührer Çanba belagerte '). Es entstand en hestiger Kamps zwischen ihm und den Kriegern des Vrishn'i, der

sich jedoch sonst, so viel mir bekannt ist, nicht erwähnt. Die Söhne wurden ihm nach seinem Tode gebohren, indem die Frau seinen Leicknam umarmte. Die Lage der Çdlva ergiebt sich aus Pân'ini IV, 1, 173., nach welcher Stelle Jaugandhari, Bhaulingi und Audumbari Gebiete der Câlva sind; das letzte trug den Namen Audumbari, weil dort der Batt Ud'umbara, die ficus glomerata, wächst, ebend. IV, 2, 67. Jugandhara ein Berg; s. ebend. III, 2, 46. und Amara K. VI, 4, 35. und lag in Pank'anada, M. Bh. VIII, 44, v. 2061. III, p. 73. Ein Stamm der Çâlva hiefs deshalb Çâlva-Jugandhara, ebend. IV, 1, v. 12. II, p. 1. Die Ud'ambara wohnten im N. der Küste im O. des Indus nach der Stelle des Pink H. N. VI, 21., die ich später erläutern werde und in welcher die Odomboerae und Salabastrae genannt werden. Das letzte Wort enthält Çalos und vielleicht vastja, Wohnung. Sie werden mit den Vasati, Kêkejs wie Trigarta genannt, M. Bh. V, 49, 889. II, p. 119. und scheinen deshab eine weite Verbreitung gehabt zu haben. Die Könige werden in der ersten Stelle Çâlvâjana genannt. Nach Pân'ini IV, 1, 169. ist Çâloêja des Adjectiv, um einen König und das Land au bezeichnen, wenn deset Name zugleich die Katrija desselben bedeutet. Es wird aber auch diens als Adjectiv für Familien gebraucht.

<sup>1)</sup> Die Geschichte wird erzählt von Krishn'a bei dem Rag'sûja-Opfer des Judhishthira, II, 48, v. 1606. p. 864. Çiçupâla's Vater, Dâmaghâsha, war verheirathet mit der Çrutaçravas, einer Schwester des Vasudèva, Visha's P. p. 487. und wird v. 1866. Sohn der Sătvatî genannt nach finivelle, einem der Vorfahrern. R. I. Beil. IV, S. Çipupâla entführte die Fran des Babhru, eines Enkels des Satvata, V. P. p. 424. und dem Karûsha Fürsten zu Gunsten, welcher hier nicht genannt wird, aber Vriddhagarnen hieß und der Vater des Dantavaktra war, die Bhadrû Vaiçâlî, die Tockter des mütterlichen Oheims des Krishn's, d. h. Dêvaka's. Nach den

Andhoka und der Anarta, in welchem sie von ihm hart bedrüngt wurden. Denn als Krishn'a nach dessen Abzuge nach seiner Stadt Mrittikavatí nach Dváraká zurückkehrte, fand er die Stadt ihres Glanzes beraubt und die Frauen in Trauer. Er gelobte dann den König der Câlva zu vernichten und zog gegen ihn aus mit einem großen Heere. Während des Kampfes kam ihm ein Bote aus Dvaraka. pu mit der Nachricht, dass sein Vater von dem Könige Çâlva erschlagen worden war. Er griff darauf diesen wieder an, erschlug ihn im Kampfe und zerstörte seine Stadt 1). Da diese Begebenheit sich wenig mit dem göttlichen Charakter des Krishn'a verträgt, darf es uns nicht wundern, dass die späteren Bearbeiter der Sage sie in einem andern Lichte dargestellt haben. In der jetzt vorliegenden Fassung wird die Geschichte in das Gebiet des Wunderbaren hinübergetragen. Dem Könige der Çâlva wird eine Stadt Saubha gegeben, mit welcher er sich nach seinem Willen frei in der Luft berumbewegt, seine Unterthanen sind in Dânava oder Götterfeinde verwandelt worden und der Kampf wird mit göttlichen Waffen gekampft. Dass dieses Stück in einer späteren Ueberarbeitung vorliegt, erhellt auch daraus, dass hier Krishn'a Vasudêva genannt wird. Die Câlva waren jedoch ein wirkliches Volk, welches noch zur Zeit der ältesten Grammatiker au dem Berge Jugandhara in Pank'anada wohnte und später von Megasthenes erwähnt wird. Auch das Epos beweist durch den ihnen gegebenen Beinamen Jugandhara, dass sie schon in der epischen Zeit dort wohnten. Sie werden sonst auch in dem Epos als ein ebenbürtiges Xatrija - Volk

V. P. p. 487. war die Bhadrd eine Frau des Vasudèva und nach dem Index auch die zweite; in Note 2. p. 489. steht dafür Vaiçakhi. Nach den Purân'a hieß die Frau des Dantavaktra Çrutadèvà und war eine Schwester des Vasudèva; die Töchter Dêvaka's haben andere Namen und wurden alle Frauen des Vasudèva.

Diese Ernählung ist in einer doppelten Gestalt verhanden; erst in einer kurzen, III, Cap. 14, v. 615-685. p. 481. und einer ausführlichen, welche Krishn's Judhishthita suf densen Ausforderung vorträgt, Cap. 16-28, v. 686-880. p. 482 fg. Die Stadt des Çâlya-Königs wird Saubhs genannt; diese ist die Stadt des Königs Harick'andra von Ajodhajû, s. I. Beil. I, 11., der der einzige rûg'arshi war, welcher in den Halle des Indra einen Sitz erhalten hatte. S. M. Bh. II, 12, v. 484 fg. p. 826. Die Çâlva werden Dânaus und Asura genannt, III, 22, v. 484 fg. p. 826. Der Heerführer hies Çâmba, ehend. 16, v. 669 fg. p. 483., wie ein Sohn des Krishn's; s. Vishn'u P. p. 591.

betrachtet und ihre Könige als solche, die ihr Land nach den Brahmanischen Gesetzen regierten 1). Entkleidet man die Erzählung ihrer entstellten Fassung, so wird berichtet, dass die Çâlva wahrscheinlich von Garäsandha bedrängt nach der südlichen Gegend zum Meere fortzogen und die Stadt des Krishn'a übersielen, aber von den Jädava zurückgeschlagen und von ihnen verfolgt nach dem Lande der fünf Flüsse fortzogen 2). Sie werden in der späteren Ueberlieferung zu den Jädava gezählt und ihre Könige von Mahäbhög'a abgeleitet, dieses widerspricht jedoch der epischen, nach welcher sie von ihnen unterschieden werden 3).

Auch ein Theil des großen Volkes der Jådava mußte sich vor der Uebermacht des G'aråsandha beugen und von ihm bedrängt aus seinen alten Sitzen an der Jamunå flüchten und seine Zuflucht in der südlichen Gegend suchen. Ehe diese ihre Flucht erzählt wird, ist es nöthig, die Bedeutung der unter ihnen in der Ueberlieferung hervorragenden Personen festzustellen, weil unter ihren Namen die epische Sage Vorstellungen und Ereignisse der Vorzeit darstellt. Diese sind Krishn'a, Çûra, sein Großvater, Vasudéva, sein Vater und sein Bruder Balarâma.

Çûra bedeutet Held,  $\eta_{\varrho\omega\varsigma}$  und stimmt nicht nur in der Bedeutung mit diesem Griechischen Worte überein, sondern auch in der Ableitung und weist auf eine alte Uebereinstimmung in der Ausicht über das Heldenthum hin. Es würde richtiger sûra geschrieben werden, da es nach seiner Abstammung von svar, Himmel, eigentlich himmlisch bedeutet und so geschrieben eine Benennung der Sonne ist

<sup>1)</sup> Von einem ihrer Könige, den *Bhishma* gefangen hatte und freiließ, wird gesagt, daß er nach seiner Stadt zurückkehrte und sein Reich nach dem Gesetze regierte, J, 102, v. 4124. p. 151.

<sup>2)</sup> Çâlva flüchtete sich nach dem Meere und Krishn'a durchzog viele Gegenden, Berge und Flüsse, ehe er nach Mârtikâvata kam, wie die Stadt auch genannt wird und von ihm verbrannt wurde, 20, v. 780 fg. p. 487. Aus der Krzihlung XVI, 7, 240 fg. IV, p. 424. ergiebt sich, daß die Stadt auf dem Wege von Dvärakå nach Pank'anada lag.

<sup>8)</sup> Mahabhôg'a war nach den Puran'a ein Sohn des Satuata; s. I. Beil. IV, 8. Nach dem Brahma P., s. Vishn'u P. p. 484. n. 6. lag die Stadt an der Parn'aça; was jedoch nicht richtig seyn kann. Einer ihrer Könige, Djumatsèna, hatte sein Beich verlohren und sein Sohn war Satjavat oder Kitraçoa, der von der Savitri gewählt wurde, die durch ihre Tugend ihrem Schwiegervater sein Beich wiedergewann. M. Bh. III, 808, v. 16061 Ig. I, p. 808.

Die Helden wurden so genannt, weil sie, wenn sie im Kampfe sielen, den svarga, den Himmel des Götterkönigs, zum Wohnsitze erhielten; "Indra wird denen, die in der Schlacht gefallen, die Welten verleiben, in denen alle Wünsche gewährt werden: denn die sind seine Gäste; weder durch Opfer, noch Geschenke an die Brahmanen oder Buse oder durch Wissenschaft erreichen die Sterblichen in solcher Weise den svarga, wie die in der Schlacht gefallenen Helden"). Es erhellt aus dieser Stelle, dass die ursprüngliche Bedeutung des Wortes dem Bewustseyn der alten Inder nicht entschwunden war; die Helden genossen nach einem ehrenvollen Tode himmlischer Ehren und Krishn'a, der berühmteste Held seines Volkes und der frühe von der epischen Sage vor den übrigen begünstigt worden ist, erhielt zum Großvater den Namenträger des Heldenthums.

Vasudéva bedeutet Gott der Vasu. Diese sind acht Genien, deren Namen Feuer, Licht und Erscheinungen des Lichts bedeuten. Sie werden mit den Rudra, den Göttern der Stürme, und den Aditja, den swölf Sonnengöttern, im Rigvêda genannt in einem Hymnus, iu welchem Agni angerufen wird, ihnen und dem von Manu erzeugten, glückbringende Opfer verrichtenden und Opferöl spendenden Geschlechte bei dem Opfer beizustehen. Im Gesetzbuche wird mit Berufung auf den Veda gesagt, dass man die Vasu die Väter, die Rudra die Großväter und die Aditja die Urgroßväter nenne; in einer andern Stelle, dass diese drei Klassen von Genien und die Marut, die Götter der Winde, so wie die großen Rishi die kandrajana gemannte Art von Pasten beobachtet hatten, um sich von allem Unhei-

<sup>1)</sup> M. Bh. XI, 2, v. 60—61. III, p. 338. Ç findet sich in mehreren Fällen im Sanskrit statt eines S, welches durch die Uebereinstimmung der verwandten Sprachen sich als ursprünglich erweist, besonders in Verbindung mit u und v, wie in çvaçura, çushka, çôn'a aus suvarn'a. Çûra ist aus svàra zusammengezogen. In ħρως ist nach dem obigen ein af durch den Hauch vertreten, wie in ἐχυρός, ἱδρώς, ἡδύς; die Endung -ω weiß ich jedoch nicht zu erklären. Çûra's Vater heißt Dêvamid'husha; s. I. Beil. IV, 10. aus dêva, Gott, und mid'hvas, ergießend, freigebig. S. Rosen's Annot. zu Rigvêda p. III. und I, 27, 2. Der Name kömmt früher vor für einen Sohn des Vrishni, eines der namengebenden Stammväter der Jådava; s. ebend. 4. und scheint hier wieder angebracht worden zu seyn, um Çûra einen durch seinen Namen an den göttlichen Ursprung erinnernenden Vater zu geben. Im M. Bh. scheint er nicht genannt zu werden. Sein Bruder Kritavarman erscheint in der großen Schlacht als ein wirklicher Held.

ligen su besteien '). In dem Teittirsja-Jeg'arvesse werden jest drei Arten von Göttern als Schöpfer und Beschützer der Kühe dargestellt. Nach dem Mahabharata sind sie Sähne Prag'apati's, einer Schnes des Mann '). Es treten bei ihnen nach diesen Angaben swal Besiehungen besonders hervor: sie sind Geister froundlicher Naturesscheinungen des Lichts und der Lust und werden verehrt als die Gelster der Vorsahren; sie sind Schöpfer und Beschützer der Kähe, des von den Brahmanen heilig gehaltenen Thieres. Wenn Krishn'a's Vater Gott der Vasu genannt wird, so wird ihm ein Beiname des Götterkönigs Indra beigelegt, welcher Väsuva nach dem Namen der Vasu heilst und dem eigentlich diese Benennung sukömmt, als dem Oberhaupte der Götter. Dieses berechtigt uns, den Vater des Krishn'a nicht für einen wirklichen Menschen zu halten, sondern sür einen ihm zu Ehren erdichteten Vater ').

Krishn'a's Mutter heist Devaki, die göttliche, und ihr Name bestätigt, dass wir es hier nicht mit wirklichen Personen zu thur haben. In der älteren Sage war er der Sohn des Kuhhirten Nands und seiner Frau Joçodâ. Nach der späteren Entstellung der Ueberlieferung trug Vasudêva aus Furcht vor Kansa, der seine sechs frühem Söhne getödtet hatte, den eben gebohrenen Sohn in das Haus des Nanda, in welchem Jaçôdâ in demselben Augenblicke eine Tochter gebohren hatte, und vertauschte, von ihr nicht bemerkt, die Kin-

<sup>1)</sup> Vasu bedeutet Ding, Substans. Thre Namen habe ich im der Note und Bhag. Gità p. 280. angegeben. Die Rudra sind die Götter der Stürme, s. Roth, Zur Geschichte der Religion, in Zeller's Theolog. Jahrb. V, S. 859. Rigv. I, 45, 2. Manu, II, 284. XI, 281. Das k'dndrigen's besteht darin, dass man mit dem Vollmonde beginnt 15 Mundvell zu essen und mit dem abnehmenden Monde täglich einen weniger, bis zum 15ten Tage, an welchem man mit dem zunehmenden Monde wieder tiglich einen mehr isst.

<sup>2)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 75. In einer andern Stelle aus dem Rigedis, ebend. p. 82. werden mit den drei andern noch die Viçualèus genannt; diese werden besonders bei den Caeremonien für die Manen verehrt. In den Gebeten bei der Heirath, die ebenfalls dem Jag'urvêda entlehnt sind, wird die Kuh, welche dabei erst festgebunden und nachher freigelassen wird, die Matter der Rudra, die Tochter der Vasu, die Schwester der Aditis genant. Ebend. p. 208. — M. Bh. I, 66, 2581 fig. I, p. 94., wo auch ihre Frauen und Söhne aufgenählt werden.

<sup>3)</sup> Er führt noch einen zweiten Namen: Angka-Bundubki; beide Worte bedeuten Trommeln und der Name wird daher erklärt, daß die Götter bei seiner Geburt die Pauken des Himmels erschallen ließen.

der '). Is ist dieses eine deutliche Kründung, um den ursprünglichen Charakter des Krishn'a zu verkleiden, den des kriegerischen Hirten. In derselben Weise erhält Krishn'a's älterer Bruder Bata-Rama zwei Mütter; er wird vor seiner Geburt auf die Röhin's übertragen ').

Von Vasudéva wird einer der vielen Namen Vishn'u's Vasudéva abgeleitet und bedeutet seinen Sohn. Er gehört jedoch nicht zu den altesten, da er nicht unter denen vorkömmt, die in den altesten Buddhistischen satra erwähnt werden, findet sich dagegen an mehrern Stellen des Mahabharata, aber nur in solchen, die offenbar zu den spätesten Zusätzen gehören 3). Dieser Name gehörte aber auch einem Könige der Pun'd'ra, der sich auch die Kennzeichen des Krishn'a beliegte und darauf Anspruch machte, der höchste Gott zu seyn 4). Da man diesem Könige nicht einen Vater Namens Vasudeva zuschreiben kann, hat das Patronymikon bei ihm keine Berechtigung und passt richt auf Indra, dem der Name eigentlich zukömmt. Ich glaube daher, dass diese Form nur der Grammatik seine Entstehung verdanke und erst enstanden sey, seitdem die Ansicht sich festgestellt hatte, dass Krishn'a der Sohn Vasudéva's war. Wahrscheinlich wurde er zuerst selbst Vasudéva genannt; denn in einer Stelle des Mahabharata wird ihm vorgeworfen, dass er keine Ehre verdiene, weil der alte Vasudéva noch lebe 5).

bahr auf Vishn'u's Veranstaltung die Nidrâ, den Schlaf, oder nach den Purân'a die Jòganidrà, den Schlaf der Versenkung in die Betrachtung, wodurch sie nicht die Vertauschung der Kinder bemerken konnte. In einigen Purân'a wird sie gestast als Mâjâ, die Täuschung, und Avidjâ, Unwissenheit. S. Vishn'u P. p. 498. n. 24.

<sup>2)</sup> Nämlich auch durch die Jôganidrâ auf den Befehl Vishn'u's; ebend. In den Purân'a und im *Hari V.* 58, v. 3244. p. 555. 60, v. 3309. p. 557. wird sein Name *Sankarshan'a* sehr abgeschmakt davon abgeleitet, dass er aus dem Mutterleibe herausgezogen worden sey.

<sup>8)</sup> S. Burnour, Introduction à Vhistoire du Buddh. Ind. 1, p. 181. Vâsudêva kommt besonders im Çântiparvan, dem 12ten Buche vor, in welchem Bhishma den Judhisht'hira über alle Gesetze belehrt und welches offenbar einer der spätesten Theile ist. Auch in der oben S. 615. angeführten Stelle. Bhag. Git. VII, 19. wird Vâsudêva erklärt durch das Weltall.

<sup>4) 8, 8, 608.</sup> 

<sup>5)</sup> Bei dem ràg'asûja-Opfer des Judhishthira warf ihm dieses der König Çîçupâla vor, II, 36, v. 1343. I, p. 356.

Die Bedeutung des alteren Bruders in der Sage, um mit diesem zu beginnen, ergiebt sich aus seinem Namen. Von diesem haben 1) Halâjudha, der mit dem Pfluge kampfende, Strapân'i und Halin, der Pflugträger, so wie Sankarshan'a, der Pfluger, eine deutliche Beziehung auf den Ackerbau. Seine Mutter Robin'i (die wachsende), nach welcher er Rauhin'eja genannt wird, ist eine Tochter der Surabhi, der mythischen Mutter der Kühe und der Bussel und wird auch selbst die Mutter der gehörnten Thiergeschlechter genannt<sup>2</sup>). Dieses scheint die Bedeutung zu haben, dass der Ackerbau ein späterer Zustand sey, als das Hirtenleben und aus diesem hervorgegangen sey. Der Name Kalindi-bhédana, der Spalter der Jamuna, bezieht sich auf die Sage, dass er die Jamuna mit seiner Pflugschaar gezwungen habe, ihm nach dem Walde Vrindavens zu folgen 3). Er erscheint auch hier als der Beförderer des Ackerbaues durch Leitung des Flusses zur Bewässerung des Landes. Tâlànka und Tâladhvag'a bedeutet den in seiner Fahne einen Palmbaum sührenden; die Sage schildert ihn als den ersten Benutser der Früchte der Palmen. Der Berg Govardhana am User der Jamunå war reich mit den schönsten Palmbäumen bewachsen, wurdt aber von einem Daitja Namens Dhênuka in der Gestalt eines Esels und einer großen Heerde von Eseln bewacht und war den Menschen unzugänglich. Als Râma unbewaffnet mit Krishn'a diesen Wald besuchte und die reifen Früchte von den Bäumen herabschütteln wollte, wurde er von dem Daitja, der auf einem der Bäume sass, gebissen und mit den Füssen geschlagen. Sankarshan'a riss ihn suerst von Baume herunter und zermalmte seine Glieder, tödtete dann auch seine Vewandten. Es strahlte dann diese Gegend von den Körpern der Esel und den herabgefallenen reisen Früchten und seitden

<sup>1)</sup> Sie sind angegebea im Amara Kôska, I, 1, 1, 18-19.

<sup>2)</sup> Im Vdju P.; s. Vishn'u P. p. 150. Im Hari V., 86, v. 1917 fig. p. 511. wird sie eine Tochter des Bahlika und die älteste Frau des Vasudèva genannt; auch eine Pauravi, d. h. aus dem Geschlechte des Para. Diese wie so viele andere Angaben dieses Werkes haben jedoch keinen großen Werth.

<sup>3)</sup> Hari V. 108, v. 5768 fig. p. 641. Kâlindî ist ein anderer Name der Jamunâ; s. S. 48. Der Vrindâvana-Wald liegt in der Nähe Mathurâ's; der Name ist noch erhalten in dem der Stadt Bindrubund, 35 Engl. M. N. W. von Agra auf dem westlichen Ufer der Jamunâ; s. W. Hamilton's Description of Hindostan, I, 368. Vrindâ ist Ocymum sanctum.

wandelten die Hirten mit ihren Heerden furchtles in dem schönen Walde herum 1).

Er wird ferner Musalt, der Keulenträger, genannt und gukt als ein Meister im Kampfe mit dieser Waffe; von ihm hatten Bhana und Durjödhana diese Kunst gelernt 2). Dieses Attribut scheint die Bedeutung zu haben, dass seine Beschäftigung nicht die des Kriegers war, sondern die friedliche des Landmannes. Diesen Charakter giebt er auch dadurch zu erkennen, dass er nicht an der großen Schlacht Theil nahm, sondern während derselben die tirtha besuchte und erst zurückkehrte, als seine zwei Schüler ihren Kampf mit Keulen zu beginnen im Begriffe standen, mit welchem die Schlacht endigte 3). Der Name Rama, der Erfreuer, ist bei ihm, wie bei den zwei andern Bama, aus der gleichbedeutenden gewöhnlichen Benennung eines Sohnes kula-nandana, des Erfreuers des Geschlechts, zu erklären. Bala, der starke, Baladeva, der starke Gott, Balabhadra, der durch seine Kraft heilbringende, bezeichnen nur im Allgemeinen seine göttliche Macht.

Der Grund, warum Balarâma zu dem älteren Bruder des Krishn'a gemacht worden ist, möchte der seyn, dass seine Thätigkeit besonders in der älteren Periode der Geschichte der Jadava, ihres Wohnens in Mathura, hervortritt, während Krishn'a in der zweiten nach ihrer Uebersiedelung nach Dvaraka in der epischen Sage allein handelnd erscheint. Die Geschichte Krishn'a's im Mahabharata schildert nicht sein jugendliches Leben bei den Hirten und seine vielen Abendtheuer mit den Hirtinnen, die in der späteren Zeit vorzüglich hervorgehoben und besungen worden sind. Es werden ihm dagegen Siege über mehrere Könige und Völker zugeschrieben, die keinen historischen Werth und nur insofern eine Bedeutung haben, als sie ihn als Helden darstellen und andeuten, dass die Jadava viele Kriege mit den Altindischen Völkern geführt, haben. In einer kurzen Aufzählung seiner Thaten wird er Gövinda oder Besitzer der Kühe genannt und von ihm gesagt, dass er bei den Heerden aufgewachsen sey. Von seinen Geschichten mit den Hirtinnen werden

<sup>1)</sup> Hari V. 70, v. 3702 fig. p. 577. Der Berg Gövardhana ist auch sonst in der Geschichte Krishn'a's berühmt. S. Vishn'u P. p. 525.

<sup>2)</sup> M. Bh. IX, 85, v. 1955. III, p. 217.

<sup>8)</sup> M. Bh. V, 6, v. 156 fg. II, p. 91. 156, v. 5890 fg. p. 280. IX, 85, v. 1947 fg. III, p. 247.

hier keine erwähnt, dagegen eine andere, die ihn als Beschützer der Heerden schildert, indem er einen Dânava, der in der Gestalt eines Stiers die Heerden tödtete, mit seinen Armen erdrosselte '). Sein eigentlicher und ältester Name als Sohn des Nanda ist wahrscheinlich Gövinda gewesen. Es muß auch Erzählungen von ihm gegeben haben, in denen er als Heerführer von göpet oder Hirten geschildert wurde; dem er stellte nach dem Mahäbhärata dem Durjödhana, von dem er aufgefordert wurde, ihm Hälfe in der großen Schlacht zu leisten, Tausende von Hirten, welche die göpet des Näräjen'a genannt werden. Diese nehmen am Kampfe keinen Theil und werden nur höchst selten erwähnt '2). Dieser Name gehört su den frühesten Benennungen des höchsten Gottes und im Gesetzbuche wird Brahmä als Schöpfer so genannt; er kann erst später auf Vishn'u und, nachdem Krishn'a diesem gleichgestellt worden, ebenfalls auf ihn übertragen worden seyn '3). Die Erwähnung jener

<sup>1)</sup> Govinda, von go und vid (vind) erwerben, bedeutet eigentlich Erwerber der Kühe. Der Name wird auch so erklärt, M. Bh. I, 21, v. 1216. I, p. 44., aber auf seine Rrhebung der Erde (gam vindsta) aus den Wasser in der Gestalt des Ebers bezogen. — Diese Erzählung findet sich M. Bh. VII, 11, v. 783 fig. II, p. 549. v. 782. und beginnt: ,,höre die göttlichen Thaten Våsudèva's, welche Gòvinda verrichtete, kein anderer Mant irgendwo." Es werden eine Menge Völker aufgezählt: Kâçmiraka, Kambôg'a, Çaka, Kalinga u. a. m. In einer anderen V, 47, v. 1882 ag. Il, p. 100. auch die Pân'd'ja, die Stadt Vârân'ast und der Nishâda König Ekalavja. Eine historische Begründung hat wahrscheinlich sein Sieg über die Söhne des Königs Nagnay'it von Gåndhåra bei einer Selbstwahl, der in beiden erwähnt wird. Dieser König wird genannt im Aiterejebrahman'a VII, 34. S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 46. Roth, Zuf G. u. L. des Weda, S. 41. als ein König, der von den Riski Parvata und Nàrada die Kenntniss eines bestimmten Ritus erhielt. — Die im Texte etwähnte Erzählung fehlt in dem Vishn'n-Purân'a.

<sup>7)</sup> V, 6, v. 180 fig. II, p. 91. Durjödhana erhielt von ihm ein Tausend von Tausenden von Kämpfern, welche alle Nårdjan'a hielsen. Sie werdes erwähnt, VII, 91, v. 8255. II, p. 648.

<sup>8)</sup> Manu, I, 8—10. Brahmå erschuf zuerst aus sich die Wasser und in diesen einen Samen, welcher ein Ei wurde, in dem er selbst als Urgroßvater aller Welten gebohren ward. Der Name wird hier so erklärt, daß, weil seine erste Bewegung (ajana, Gang) in den Wassern (nàra) war, er Nardjan's genannt worden sey. Dieses ist eines der Beispiele, wie sie in den Upanishad oft vorkommen, von dem Bestreben durch etymologische Deutung den Begriff eines Wortes zu bestimmen. Die richtige Erklärung ergiebt sich aus der Vergleichung mit dem Gebrauch des Wortes patterle.

gopa ist deskalb beachtenswerth, weil sie andoutet, dass Krishn'a nicht immer auf der Seite der Pandava stand, sondern auch mit den Kuru sich verbunden hatte.

Für den Charakter des Krishn'a als eines Hirten spricht auch dieses, das seine Schwester Subhadra, die von Arg'una aus Dvaraka entsührt ward, von ihm seiner Mutter Kunti als Hirtin vorgestellt wurde ').

Krishn'a ist demnach, wie ich glaube, kein wirklicher Mensch, sondern ein Geschöpf der Sage, der Vertreter der Geschichte seines Volkes von Seiten seines kriegerischen Charakters und seines ursprünglichen Hirtenlebens. Die ersten Spuren seiner Vergötterung finden sich in den späteren Stücken des Mahâbhârata, hat sich aber erst, wie später gezeigt werden wird, in der Nachbuddhistischen Zeit vollzogen. Was über die Bedeutung des Namens Krishn'a zu sagen ist, wird am passendsten aufgeschoben, bis von dem gleichbedeutenden Namen der Krishn'a, der Frau der fünf Pandava, und dem dieser selbst, der weiss bedeutet, zu handeln seyn wird. Es ist hier nur noch von einer seiner Frauen, der Rukmin'i, zu erwähnen, dass sie mit ihrem Manne das Schicksal theilt, aus einer Gestalt der historischen Sage ein später göttlich verehrtes Wesen geworden zu seyn. Sie war die Tochter des Königs der Bhôg'a Hiranjarôman und die Schwester Rukmin's, wurde von Krishn'a entführt, worüber zwischen beiden ein Kampf entstand, in welchem der erste unterlag 2). Die Altindische Sage bedient sich oft des Ausdrucks einer gewaltsamen Entführung einer Königstochter, um ein erzwungenes Bündnis darzustellen. Bei der Rukmin'î haben sich frühe Beziehungen der religiösen Geschichte der historischen Sage beigemischt. Ciçupâla, der König der K'êdi, der in der Geschichte der Pândava als Vertreter der Çiva-Verehrung auftritt, warf Krishn'a vor, dass sie früher seine Frau gewesen, und es unwürdig sey, eine Frau zu besitzen, die früher einem anderen gehört habe 3). Ihr Name ist später

eig. Mann, für den höchsten Geist und Schöpfer; nara bedeutet auch Mann und durch das Affix *âjana* wird daraus Nârâjan's gebildet.

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 221, v. 7980. I, p. 290. Arg'una liess sie sich als Hirtin kleiden, ehe er sie vorführte.

<sup>2)</sup> M. Dh. V, 157, v. 5360 fg. II, p. 281. S. oben S. 612.

<sup>8)</sup> B, 44, v. 1577. J, p. 865. Es geschah bei dem ragasaja-Opfer des Judhaht'hira.

suf die Laxui übertragen worden. Eine andere Spur ihrer frühen Vergötterung erscheint in der oben erwähnten Sage von Ug'g'ana ').

Nehmen wir jetzt die Geschichte des G'arasandba wieder auf, so hatte einer der Könige der Jadava, Kansa<sup>2</sup>), sich mit ihm verbündet und dessen zwei Töchter geheirathet. Diese tragen so ganz ungewöhnliche Namen, dass es von selbst einleuchten muß, dass sie nicht wirkliche Personen waren, sondern dass diese Namen erdacht sind, um Ereignisse der Vorzeit zu bezeichnen. Sie hießen nämlich Asti, Seyn, und Prapti, Erwerbung. Kansa befestigte und vergrößerte seine Macht durch einen Bund mit dem Könige von Magadha.

"Nach 3) einiger Zeit heirathete er, nachdem er die Jadava hart bedrängt, in böser Absicht die zwei Töchter des Sohnes des Brihadratha; diese mit Namen Asti und Prâpti sind die jungeren Schwester des Sahadêva. Durch diese Macht überwältigte er bösen Sinns die Verwandten und gewann die Oberhand. Es entstand dam ein großes Verderben. Von den alten Kriegern der Bhôg'a, die von dem bösen gequält und die Rettung ihrer Verwandten wünschten, wurde das uns angemessene gethan. Es wurde dem Akrûre die Tochter Ahuka's, Sutanu, gegeben und von mir und von Sankarshan'a die Pflicht gegen die Verwandten erfüllt; Kansa und Sunâman wurden von uns und Râma erschlagen 4). Nachdem aber diest Furcht vorübergegangen war und Garasandha sich erhob, wurde von den achtzehn jüngern Geschlechtern dieser Rath berathen: unablassend mit großen, feindetödtenden Waffen kämpfend werden wir nicht in drei hundert Jahren sein Heer vernichten. Denn bei ihm sind die der Unsterblichen ähnlichen, an Stärke die stärksten, der starke Hanse und Dimbaka mit Namen, die durch Wassen nicht zu tödten sind Diese beiden zugleich und der tapfere G'arasandha, diese drei sind mächtig genug, um es mit den drei Welten aufzunehmen. Diese ist nicht allein unsere Ansicht, sondern so viele andere Könige da sind, auch ihrer ist diese Gesinnung."

<sup>1) 8. 8. 588.</sup> 

<sup>2)</sup> Er stammt ab von Kukkura, einem Sohne Andhaka's, und ist der Sohn des Uyrasêna, dessen Bruder Dêvaka ist. S. I. Beil. IV, 11.

<sup>8)</sup> M. Bh. II, 13, 594 fig. p. 380. Krishn'a spricht.

Ahuka ist der Vater Ugrasêna's; Akrûra war der Ste Nachkömmling Anamitra's, der ein Enkel Vrishn'i's und der Bruder Çini's war. S. I. Beil. IV, 49. Es muß dadurch eine engere Verbindung der Bhôg'a mit einem Theile der Jâdava gegen die Familie das Kansa bezeichnet werken. Sundman ist ein anderer Sohn Ugrasêna's. S. V. P. p. 486.

Eine andere Stelle des Epos giebt eine genauere Auskunft über das oben erwähnte Ereigniss, indem gesagt wird, dass die vereinten Andhaka, Jadava und Bhog'a den Kansa verliefsen und, nachdem dieser von dem damit beauftragten Feindestödter Krishn'a erschlagen worden, hundert Jahre in Freuden verlebten 1). Die hundert Jahre beschränkt die Sage selbst auf eine kurze Zeit, indem sie weiter berichtet, dass G'arasandha mit seinen zwei Heerführern Hansa und D'imbaka gegen die Jadava sog und sie in einer großen Schlacht an der Jamuna, die unter dem Namen der Schlacht der achtsehn jungeren Geschlechter berühmt ist, bekampste, in welcher seine beiden Heerführer im Flusse ertranken<sup>2</sup>) und er sich nach Magadha zurückziehen musste. Es kann jedoch kein entscheidender Sieg der Jadava gewesen seyn: denn es wird zwar gesagt, daß "wir nach dem Rückzuge G'arasandha's wieder alle freudig in Mathura wohnten" 3); allein als die Frau des Kansa zu ihrem Vater zurückgekehrt war und ihn zur Rache antrieb, "gedachten wir des früher gepflogenen Rathes und zogen muthlos fort. Da wir durch die Trennung das große Glück zu Grunde gerichtet haben, mögen wir vor ihm fliehen mit unsern Kindern, Verwandten und Verbündeten. So beschließend nahmen wir Zuflucht in der westlichen Gegend, in der schönen von Raivata ausgeschmückten Stadt Kucasthali; in dieser liessen wir uns nieder. So fanden wir, nachdem uns von Garasandha Unheil geworden, durch die Verbindung gestärkt, unsere Zufluchtstätte am Gômanta und wohnen dort ohne Furcht, des mittleren Landes gedenkend" 4).

<sup>1)</sup> II, 60, v. 21012. I, p. 884.

<sup>2)</sup> II, 16, v. 604 fig. p. 380. Das Ertrinken der beiden Heerführer wird so dargestellt, daß sich das Gerücht verbreitete, es sey ein gewisser König Hansa in der Schlacht vom Råma getödtet. Dieses erzählte jemand dem D'imbaka, der ohne Hansa nicht zu leben ertragen konnte und sich in die Jamunä stürzte. Hansa dieses vernehmend that dasselbe. Als G'aräsandha dieses erfuhr, kehrte er mit leer em Gemüthe nach seiner Stadt zurück. Die 18 Geschlechter (ash'tādaçāvara) werden auch v. 620. genannt, "die achtsehn jüngeren Xatrija; in unserm Geschlechte sind achtzehn Tausend Brüder." Es müssen die Andhaka, Bhôg'a und Jādava seyn, welche sich von Kansa getrennt hatten-

<sup>8) .</sup>v. 609.

<sup>4)</sup> v. 610-615. v. 618. v. 625. Auch II, 18, v. 761. p. 886. wird gesagt, dass hestige Feindschaft zwischen G'arasandha und Krishn'a entstand, weil dieser Kansa erschlagen hatte. In der Nähe Mathura's war ein Ort ge-

Nach der Flucht der Jadeva war G'artsandha der michtigste König Indiens: "gegenwärtig steht der Erdenbeherrscher G'artsandha, nachdem er die Herrlichkeit jener Geschlechter der Aila, Akustkava und Rhag'a überwältigt und sich zum Könige hat weihen lasen und mit Gewalt nach allen Seiten vorgedrungen ist, an der Spitse der Könige, besitst die mittlere Erde und hält einen Bruch für unmöglich. Der König, welcher der höchste Herr ist und denen einzigem Willen die ganze Erde gehorcht, der hat das säurägje erreicht. Nachdem er alle Könige überwunden, hält er sie gefangen in Gizivrag'a in der Hühle eines hohen Berges, wie ein Löwe die Elephanten; er hat sie nach seiner Stadt geführt und zu einer Menschenheerde gemacht." Er soll 86 Könige gefangen geneumen haben und nur vierzehn waren noch von ihm verschont geblieben!).

## III. Die Geschichte der Påndava.

Setzen wir den Anfang der Geschichte der Pandava mit der ersten Erwähnung des Namens Pan'd'u in der Altindischen Veberlieferung an, so sind sie Zeitgenossen des letzten Drungens der Arischen Völker; sie werden aber in ihrer ersten Periode von der andern Königsgeschlechtern getragen und nehmen eine untergeordnete Stelle ein; sie gewinnen erst am Schlusse der heroischen Zeit ihre höchste Macht; mit den fünf Pandava und ihren zwei ersten Nachfolgern in der historischen Zeit, dem Purizit und seinem Schne G'anaméy aja verstummt die altepische Sage; von ihren Nachfolgern und den übrigen Indischen Königen bis zur Zeit des Buddha wissen wir wenig mehr als ihre Namen. Die, Pandava sind das jüngste

mant Gaddousâna, d. h. Koulengrânze. Hier war die Koule niedergebles, welche G'arâsandha aus Girivrag'a gegen Krishn'a geschleudert hatte; et hatte sie 99 Mal geschwungen und sie war 99 jog'ans weit gesegel. Ebend. v. 762 fig. Kuçasthali, die Stätte des Kuça-Grases, ist ein andere Name Dvārakā's. Raivata ist ein Patronymikon von Râvata; en wird se genannt Kakudmin, der Sohn Rêvata's und der Enkel Anarta's, welcht der Sohn des Çarjāti ist; s. oben S. 574. Note 1. Die Stistung Dvārakā's wird im Bhāg. P. dem Rêvata zugeschrieben; s. ebend. p. 855. n. 81. Es wird daher wahrscheinlich im M. Bh. Raivata ein Fehler seyn. Seizen Namen trug der Berg Raivataka in der Nähe Dvārakā's, an welchen Krishn'a hatte Anlagen machen lassen. I, 218, v. 78. 93 fig. p. 287. Gimanta ist auch ein Berg daselbst; er wird Hari V. 102, v. 5750. p. 640. erwähnt und ein Volk dieses Namens Vicha'u P. p. 187. n. 29.

<sup>1)</sup> II, 18, 571 fg. p. 829, v. 637. v. 639. p. 881. 14, v. 658. p. 882.

١

der Altindischen Königsgeschlechter und ihre Herrschaft hat noch lange gedauert, de noch nach den Anstingen unserer Seitrechnung Könige ihres Namens in Indien herrschten.

Die Siestalt, in welcher jetzt die Usbestielerungen über ihre Steschichte uns exhalten sind, ist nicht die nichte und ursprüngliche, sendern in manchen Besieltungen entstellt; die Daustellung ist durchgreisend zu Gunsten des siegenden Geschlechts, zum Unglistepse der besiegten Vergünger verändert worden und nur durch diese Umasbeitung hindurch ist es mitglich, ihre wahre Geschichte koratszusiaden und herzustellen. Zu dieser in den Ansichten der späteren Zeit wurselnden Untstehlung der alten Sage ist aber noch die aus bewusster Absieht hervergagangene Diehtung der späteren Rearbeiter hinzugeltatungen.

Die Anknupfung der Pandava an das vorhergehende Geschlecht darf in die letste Kategorie gestellt werden. Sie werden als ächte Nachkommen der Kaurava dangestellt. Ich habe mich schon oben dahin ausgesprochen 1), dass die Namen, welche in den zwei großen Königsgeschlechtern als allgemeine gelten, ursprünglich besondern Bymastien gehörten, die nach dem Stammvater, dem incivupes des Caschlochtes ihren Namen erhalten haben. Bei Karu haben wir eine Verbindung des folgenden Geschlechts mit dem verhergehenden durch eine göttliche Mutter gefunden 2); diese gehört gewiss der altan Sage und bei den übrigen Namengeborn der einzelnen Geschlechter erhalten wir eine Bestätigung durch ihre Erwithnung in nichtcpinchen Schriften, wie bei Pûru und Bharata. Bei den Pândava fehlt aber bis jetzt diese Bestätigung für alle Könige zwischen Cântanu und Parîxit und wir bewegen uns hier in einem Kreise von Namen, von denen die meisten bedeutsam sind und die Absicht ihrer Erfindung an ihrer Stirn tragen. Um eine historische Ausbeute aus der Pandava-Sage, wie sie jetzt vorliegt, zu gewinnen, muss es das erste Geschäft der Kritik seyn, die Bedeutung dieser Namen festsustellen und auf ihre Geltung zurückzuführen; der älteren Passung der Ernkhlung nachzuspüren und sie von den Zusätzen und Entstellungen der späteren Zeit zu reinigen; erst nachdem dieses geschehen, kann der zweite Theil ihres Amtes beginnen: die Ueberreste alter, wirklicher Geschichte zusammensustellen.

<sup>1)</sup> S. 499.

<sup>8)</sup> S. S. 501.

Teh erinnere suerst daran, dass in dem altesten Verseichnis die Kaurava-Dynastie mit Cântam schließt und Dhritarashira und Pân'd'u unter seine Vorgänger gesetzt werden; in den zwei andera hat er årei Söhne, Ekishma, K'itrångada und Vik'itravirja. Ekishmi ist eine Verkörperung der Vasu, einer Klasse von Halbgöttern, die durch den Fluch des göttlichen Rishi Vasishtha gezwungen wurden, eine menschliche Geburt zu erleiden, und ein Sohn der Flusgötin Ganga 1); er durfte deshub keine menschliche Nachkommenschaft haben. Bhishma ist ein Geschöpf der Dichtung, das Muster des weien, gesetzeskundigen und gerechten Königs, des vollendeten Helden durch seine Kenntniss der Gesetze und seine Meisterschaft im Gebraucht der Waffen. Nachdem Cantanu 36 Jahre regiert hatte, "ohne an der Frauen Freude zu haben", findet er auf einer Wanderung im Walk an der Ganga einen göttergleichen Jungling, den er nicht wieleterkannte, weil er ihn nur bei seiner Geburt gesehen und die Mutur ihn gleich mitgenommen hatte 2). Dieser ist der von der Gangt auferzogene Sohn, den der König nach der Stadt heimfährte mit sum juvaraga, sum jungen Könige oder Nachfolger und Mitregenten weihen liefs 3). Vier Jahre später fand er an der James die göttlich gestaltete, mit dem lieblichsten Wohlgeruche begabt Tochter des Königs der Básα, welche beschäftigt war nach den Befehle ihres Vaters Leute über den Fluss zu fahren. Diese ist 🛎 Satjavatí, welche wir schon als die Tochter des Königs Vasu von Magadha und der in einen Fisch verwandelten Apsarase kenne, welchen er dem Könige der Dasa gegeben hatte 4). Diese hatte der

<sup>1)</sup> Diese Geschichte wird erzählt M. Bh. I, 96, v. 8843 fg. I, p. 141. Ueber die Vasu s. oben S. 617. Jeder Vasu glebt dem Sohne das Achtel seher Kraft, 96, v. 8862, p. 142., die Ganga wirkt die sieben ersten Sähne in Wasser, der achte ist Bhishma und eine Verkörperung des Dju, welche Himmel, Aether und Tag bedeutet. Er heifst daher Gångêja, Ganga-Soh, und Dju; 98, v. 8908 fg. p. 144. 99, v. 8963 fg. p. 146. Kr wird ach der dévasorate Vasu, v. 8987. genannt oder der den Göttern geweicht Vasu. Bhishma bedeutet furchthar und bezeichnet die furchthare Kraft des Helden; der Name wird 100, v. 4065. p. 149. sehr ungeschicht dahe erklärt, daß er das schwere Werk seinem Vater eine Fran zu verschafts ausführte. Der gleichbedeutende Name Bhishmaka gehört dem Schwiegervater des Krishn'a. S. S. 618.

**<sup>8)</sup>** 100, v. 8985 fg. p. 145.

<sup>8) 100,</sup> v. 4008. p. 146.

<sup>4)</sup> S. oben S. 606. und 100, v. 4010 Ag. p. 147. 68, v. 2899. p. 87. 16 heißt, sie führe den Nachen aus Gehorsam gegen ihren Vater.

Michi Parasera auf omer Pilgerfahrt bei ihrer Beschüftigung gefunden und geliebt, ihr Sehn ist Vjasa, der Anerdner der Veda und der Verfasser des Mahahharata; für ihre Gunst gewährte ihr der heilige Mann statt des ihr seit ihrer Geburt anklebenden Fischgeruchs den lieblichsten Wohlgeruch; sie heifst daher auch Gandhavati eder die wehlriech ende 1). Warum der Sagensammler Vjåsa der Sohn der Wahrheit wird, bodarf nicht einer Erklärung; auch nicht der Grund, warum Parasara sein Vater ist; denn dieser gilt als der Verfasser eines der ältesten Lehrbücher der Astronomie und hatte schon die großen Weltperioden sestgestellt; der Anordnung der Sagen der Vorseit müste die Chronologie vorhergehen 2). Um zu erklären, warum Parasara die verkörperte Sage auf einer Pilgerfahrt Andet, ist daran su crinnern, dass bei den têrthe viele Menschen susammentrafen und oft Nachrichten erwähnt worden, welche Brahmance von ihrem Bosuche derselben mitbrachten 3). Es tritt hier die Bedeutung des Pilgerns für die Mittheilung und Erhaltung der Sagen doutlich hervor.

weil die Menschen ihren Wohlgeruch ein jog ann weit rochen; auch Gandhakâlî, welches auch durch wohlriechend erklärt wird; kâlî ist jedoch kein Affix und sie wird auch allein Kâlî oder die schwarze genannt, wie 104, v. 4244, p. 156. Dieser Name ist ohne Zweifel aus dem Umstande zu erklären, dass Parasara, als die Satjavati ihn davast aufmerkaam machte, dass andere am User stehende Rishi sie sehen konnten, einen Nebel erschasse, durch welchen die ganze Gegend in Finsterniss gehült wurde. Es soll dadurch wohl der dunkele Ursprung der Sage bezeichnet werden.

Parasdra bedeutet Umlauf; es wird ihm eines der siddhants oder astronomischen Lehrbücher sugeschrieben; s. Colubroon's Misc. Hisays, II,
p. 378. p. 362. p. 416. und aus diesem die Angabe über die Stellung der
Koluren angeführt, welche mit dem Vêda-Kalender übereinstimmt; s. ebend.
p. 355. und oben S. 505. — Vjäss bedeutet Anordnung und diese Bedeutung hatte sich noch im Bewußtseyn der alten Bearbeiter der Sage erhalten, weil ale aus seinem Namen ein unregelmäßtiges Perfectum gebildet
haben, nämlich vivjäss, I, 60, cl. 3417. p. 38.: "weil er die väss anordnote, wurde er Vjäss genannt." Se auch 105, v. 4336, p. 155., "weil er die
Vèda anerdnete, erlangte er in der Welt die Eigenschaft des Vjäss und
wegen der sehwarzen Farbe den Namen Krishn's." Er heißt nämlich
vollständig Krishn's Dvsipäjans Vjäss; der zweite Name bezieht sich auf
seine Geburt auf einer Insel (dvips) im Flusse, v. 4416. Die sehwarze
Farbe möchte eher aus seiner Geburt in der Finsterniß enstanden seyn.

<sup>.</sup> **3**) S. S. 599. -

Betrachten wir den übrigen labakt der Sage über die Gebut des: Vjasa, se liegt daria, dass seine Mutter eine Techter des Es nigs von Magadha, eine Schwester des Königs der Matsja ist mit von einer in einen Pisch verwandelten, in der Jamuna lebenden Apsarasa gebehren wird, wie Vjasa auf einer lasel dieses Musses, sie Andeutung, dass das Sammoln der alten Sagen von dem Lande Magadha ausgegangen, in der Gegend an der Jamuna und bei den Volke der Matsja besonders betrieben werden sey. Es ist hiebei se berücksichtigen, dass Mågadha auch einen Sänger bedeutet und diese Bedeutnug keine etymologische Begründung hat; es muß also der Grund ein historischer seyn und in einer besonders hervortretender Beschäftigung des Volks der Magadha gesucht werden. Das Gesetzbuch betrachtet die Sanger als eine gemischte Kaste aus der Verbindung eines Vaigja mit einer Matrija-Frau entstanden; diese ist aber nur eine theoretische Erklärung eines bestehenden Zustandes; das Amt des Magadha oder des Vandin (des Lobpreisers) wat besonders, vor den Königen den Ruhm ihrer Vorfahren zu besinger; das Hören solcher Gesänge war auch den Vaicja erlaubt 1). Die Matsja bildeten eines der vier großen Völker Madhjadeça's und diese Siegend war zur Zeit der Bearbeitung der alten Sage die heiligste").

Es ist noch der Umstand dieser Erzählung zu erwägen, das die Sage, ursprünglich eine Tochter eines Xatrija-Königs, einem Kinige der Dasa gegeben wird. Dieses Wort bedeutet einen Dieser und den Çûdra, welcher der Diener der übrigen Knoten ist. In den ausgebildeten Systeme des Indischen Kastengesetzes nimmt der Dass eine sehr niedrige und verachtete Stuse ein, indem er aus der Mischung zweier unreinen Kasten entsteht; sein Geschäft ist das des Schiffers und des Fischens; sein zweiter Name Kaivarte, welcher als der in Arjävarte geltende beseichnet wird, drückt diese Verachtung aus 3), die sieh ebenfalls in dem Epos dadurch ausspricht,

<sup>1)</sup> Manu, X, 17. In Amana Kisha, H, S, E, v. 65. stehen als Synonyme für Mågadha: Magadha und Vassin und als Erklärung statipå habe, d. l. die Lobgesänge berungen. Es werden Mågadha neben Såts genamt, l, 194, v. 6940. I, p. 868. VI, 86, v. 4483. II, p. 566. und sonst.

<sup>2)</sup> S. oben S. 567. Ebenso nach dieser Stelle, III, 85, v. 8886, p. 528.: "50 lange das Wasser der Gangd das Gebein eines Menschen berührt, so langt wohnt er verherrlicht im Rimmel."

<sup>8)</sup> Diese Bodoniung von dies als unterworken, dienend, kommt schon in Rigvêda vor, s. oben S. 526. Nach Mans, X, 84. ist er der Sohn eises

Fran verlangte und dieser die Bedingung ihm machte, dass der Sohn sein Nachselger werden solle, sich nicht dazu entschließen konnte, bondern Nebekranken Gemüths heimkehrte 1). Auf diese verachtete Stellung der Däsa wird der üble Geruch zu beziehen seyn, welcher für sicher anklebte. Von diesem besreite sie der Brahmane Paräsara und der Sinn dieses Zuges in der Erzählung kann kaum ein anderer als der seyn, dass die Sage von den alten Königen durch die Verbreitung unter die niederen Kasten eine den Brahmanen missliebige Form angenommen oder bewahrt hatte und von diesen in ihrem Sinne verbessert worden ist.

Als Bhishma den Kummer des Vaters bemerkte und dessen Urbache, die Furcht, dass sein Geschlecht zu Grunde gehen möchte, wenn er, der einzige Sohn, stürbe, erforscht hatte, berieth er sich mit dem alten Rathgeber und zog mit den alten Kriegern zu dem Könige der Däsa hin, von dem er erfuhr, dass die Satjavatt Kind eines Arja und aus einem Geschlechte gebohren sey, welches dem seinigen an Tugend gleich komme, und dass ihr Vater ihm oft den Çantantigenannt habe, als würdig die Satjavatt zu heirathen. Bhishma sagte finn, dass er schon srüher der Nachfolge entsagt habe, versprach ihm, dass der Sohn Nachfolger werden solle und er selbst sortan als brakmak'arin leben wolle. Er erhielt darauf die Tochter und verheirathete sie mit seinem Vater 2). Da nichts so sehr den Alt-

Nishada und einer Ajògava-Frau; der Ajògava ist der Sohn eines Çùdra mit einer Vaiçja-Frau. X, 16.; der Nishada der Sohn eines Brahmanen mit einer Çûdra, X, 8. Dieses Wort wird aber auch gleichbedeutend mit Çûdra gebraucht, wie in der S. 546. angeführten Stelle und sonst; es bezeichnet, wie ich später zeigen werde, ursprünglich die angesiedelten Urbewohner. Kaivarta leiten die Grammatiker ab von kêvarta, welches im Wasser lebend oder Fisch bedeuten soll; ka kommt jedoch in dieser Bedeutung in der alten Sprache nie vor; die richtige Ableitung ist aus kivarta für kimvarta, welches niedrige Beschäftigung bedeutet und erklärt die im Manu beigefügte Bemerkung. Kin dritter Name ist Mâryava, Manu, X, 16., für welches im Lexicon keine Ableitung gegeben wird; er muß von einem Worte mrigu abstammen, welches nicht mehr vorkömmt, aber Jä g er bedeutet haben muß. Es ist daher wahrscheitlich, daß auch diese Beschäftigung dem Dåsad gehörte.

<sup>1) 100,</sup> v. 4016 fg. p. 248.

<sup>2) 100,</sup> v. 4042. 101, v. 4067. p. 148—49. Der brahmak årin ist zur Keuschbeit verpflichtet; Bhishma war aber schon als verkörperter Vasu Kinderlosigkeit bestimmt.

indischen Sitten widersprechen kann, als eine solche Ebe eines Katrija mit einer Frau so niedrigen Standes, so ist es einleuchtend, daß wir hier keine alte und ächte Sage vor uns haben, sonden eine Erfindung der späteren Bearbeiter derselben, um dem Çantam eine Nachkommenschaft zu verschassen.

Nicht weniger deutlich läst sich die Arbeit der Diaskeussen in der Fortsetzung dieser Geschichte nachweisen.

Die Satjavatî gebährt dem Çântanu zwei Söhne, Kitrângoda und Vikitravîrja. Çântanu starb, ehe der erste sein Jugendaker erreicht hatte. Bhîshma setzte den ersten mit Zustimmung der Satjavatî zum Könige ein; dieser überwand erst alle menschliche Könige, die er nicht für seiner wärdige Gegner hielt, sondern griff sedann auch die Götter und die Götterfeinde au und ward nach einem dreijährigen Kampse von dem gleichnamigen Könige der Gandharte erschlagen 1).

Bhîshma weihete dann den Vikitravîrja sum Könige und varwaltete mit Zustimmung der Satjavatî das Reich während seiner Kindheit. Als er sein Jugendalter erreicht hatte, erkämpste ihm Bhîshma bei der Selbstwahl der Töchter des Königs von Kâçi seine swei Frauen; die eine heist Kauçaljâ, aber auch Ambikâ, ün zweite Ambâlikâ; beide Namen sind Ableitungen von ambâ, Mutter und kommen sonst nicht als Eigennamen vor 2). Nach siehen Jahren starb der junge König an der Schwindsucht, die er sich durch seine Ausschweifungen zugezogen hatte 3).

Aus der dadurch entstandenen Verlegenheit wegen der Fort-

<sup>1)</sup> I, 101, v. 4068 flg. p. 149. Kiträngada bedeutet ein zierliches Armband tragend. Da das Jugendalter mit dem sechszehnten Jahre anfängt, erhalten wir für die Regierung des Çântanu nur etwa 50 Jahre. Es ist deses wichtig, weil, wie schon S. 501. bemerkt worden, es darauf hinweist, daß auch von den älteren Königen vor den Påndava Verzeichnisse mit Angaben der Dauer der einzelnen Regierungen vorhanden waren. — Die Gandharba sind Halbgötter, Diener des Indra und seine Musikanien.

<sup>2) 102,</sup> v. 4081 fig. p. 150. Vik itravirja bedeutet von mannigfacher Kraft. Es wurde ein svajamvara oder eine Selbstwahl von dem Könige von Kâçi veranstaltet, bei welcher die Königstöchter zu wählen plegten; Bhishma wählte aber selbst und entführte sie mit Gewalt, v. 4087. und 4092. Er war allein und überwand alle andere Könige. Auch die dritte Tochter, die älteste, heißt Ambå; diese hatte in Gedanken früher den König der Çâlva gewählt und wurde von Bhishma wieder entlassen.

<sup>3) 102,</sup> v. 4141 fg. p. 152.

setzung des Geschlechts halfen wieder Vjasa und die Satjavati heraus. Vjåsa, der als schon erwachsener gebohren wurde und gleich nach seiner Geburt mit seinem Vater fortzog, hatte der Mutter versprochen, dass er in jeder Noth sich zeigen werde, sobald sie seiner gedenke. Sie gedachte seiner jetzt und er erschien. Nach dem Indischen Gesetze ladet derjenige, der ohne einen Sohn zu hinterlassen stirbt, die größte Schuld auf sich und verursacht den Vorsahren wie den Nachkommen großes Unheil; in diesem Falle muß der Bruder für den verstorbenen eintreten 1). Vjåsa als der älteste Bruder der zwei gestorbenen Söhne des Çantanu erzeugte von der Satjavati dazu aufgefordert mit Bhishma's Zustimmung den Dhritarâsht ra und den Pàn'du?). Es wird also die Fortsetzung des Kaurava-Geschlechts durch den Sammler und Anordner der alten Sage bewerkstelligt und die Bearbeiter dieser Erzählung drücken sich mit naiver Offenherzigkeit darüber aus, indem sie sagen: "als man sah, dass das untergegangene Geschlecht des Cantanu wieder hervorgezogen worden war, verbreitete sich davon in der Welt in allen Reichen die Kunde 3).

Dhritarâshi'ra's (tenax imperii) Name bedeutet das Festhalten des alten Geschlechts an seinem Besitze; er wurde blind gebohren und erhielt deshalb nicht die Regierung, sondern Pan'd'u wurde König<sup>4</sup>). Er erscheint immer als der alte, schwache, mit Blindheit

<sup>1)</sup> Manu, IX, 50 fig. Wenn die Opfer für die Vorfahren unterlassen werden, verlieren sie ihre Sitze in den höheren Welten und müssen zu frühe wieder gebohren werden.

<sup>2)</sup> I, 60, v. 2413 fig. p. 88, 103, v. 4164 fig. p. 153. 105, v. 4223. p. 155. Nach einigen Lehrern des Gesetzes darf nur ein einziger Sohn erzeugt werden, nach anderen zwei. Manu, IX, 61. Vjäsa erzeugte daher nur zwei Söhne mit der Königin. Ein solcher Sohn heißt ein xètrag'a-Sohn, d. h. auf dem Acker des verstorbenen Bruders erzeugt. Die Frau wird mit einem xètra verglichen. S. Manu, IX, 88. So heißt es M. Bh. I, 104, v. 4240. p. 156. 106, v. 4804. p. 158. "So wurden auf dem Acker des Vik'itravîrja vom Dvaipājana diese den Göttern ähnlichen Vermehrer des Kuru-Geschlechts erzeugt."

<sup>3)</sup> I, 109, v. 4359, p. 160. Nirvak'ana heisst sonst Erklärung, kann hier jedoch nur in der wörtlichen Bedeutung von Aussage genommen werden.

<sup>4)</sup> Dhritarasht'ra wird nicht König wegen seiner Blindheit, Vidura nicht, weil er Sohn einer Paràsavà war, v. 4861. Ueber diesen Namen s. S. 685. N. 6. Die Blindheit wird daraus erklärt, daß die Ambika, als Vjasa sie bei dem Lichte hellbrennender Lampen besuchte, seiner leuchtenden Asgen, seines

geschlagene König, welcher das rechte weiß und will, sein Unrecht erkennt und beklagt, allein zuletzt sich immer den bösen Anschlägen und den Ueberredungen seines Sohnes Durjödhana und dessen Rathgeber ergiebt.

Påndu bedeutet weiss und diese Benennung wiederhohlt sich in dem Namen seines Sohnes Arguna, von welchem die folgenden Påndava-Könige abstammen. Auf die Bedeutung dieses Namens werde ich nachher zurückkommen. Statt des dritten Sohnes des ältesten Verzeichnisses, des Bahlika, geben die zwei späteren dem Vjåsa einen anderen, Vidura oder den wissen den genannt, der von einer Çâdra gebohren wird und den Beinamen Xatri nach der so genanten gemischten Kaste trägt. Die Sage schildert ihn als den weisen, gerechten, von Zorn und Leidenschaften freien Rathgeber, der stets zum Guten mahnt und die Påndava vor den Anschlägen ihrer Feinde warnt. Er gehört der epischen Dichtung, nicht der historischen Sage 1).

Unter der Leitung des Bhishma herrschte vollständiges Glück im Lande der südlichen Kuru, die mit den nördlichen wetteiserten

dankelbraunen Hanzopts und Barts wegen ihn nicht anzusehen wagte und die Augen zuschloß. 106, v. 4879. p. 167.

<sup>1)</sup> Die weisse Farbe des Pân'd'u wird daher abgeleitet, dass die Ambalika sich vor dem Vjåsa fürchtete und blas wurde; v. 4290. — Der verständige Vidura wird XII, 41, v. 1476. III, p. 417. bei der Kinrichtung des Reiches angestellt bei der Berathung, der Beschluftname und der Ueberlegung des shad'gun'ja oder der sechs Arten der Politik und Kriegsführung, nimlich: Frieden schliessen oder Krieg erklären, Verwärts-Marschiren oder Stehenbleiben, Schutz suchen oder Feindschaft anstiften. S. Wilson u.d.W. shad gun'a. Nach Manu, X, 12, ist der Xatri der Sohn eines Çûdre mit einer Xatrija-Frau und seine Beschästigung das Tödten und Fangen von in Höhlen lebenden Thieren; der Scholiast sagt: godha, Alligator oder Iguana, und ähnliche Thiere. Wir finden also hier einen Widerspruch des Gesetzbuchs mit der Wirklichkeit sowohl in Beziehung auf den Ursprung als auf die Beschäftigung des Xatri, die in dem Epos eine edele ist. -Die Satjavati befahl der Ambikd sich noch einmal mit dem Vjäsa zu verbinden, diese sandte ihm aber eine mit ihrem Schmucke bekleidete Dis, oder Dienerin, 106, v. 4296 fig. p. 158. Vidura ist die Verkörperung des Dharma oder des Gottes der Gerechtigkeit, der wegen eines Fluches des Brahmanen An'imàn'd'avja von einer Çûdrd gebohren werden muiste, wie I, 107, v. 4605 fg. p. 158. erzählt wird. Von Vidura wird gesagt, 61, v. 2245, p. 62.: ,,der stets den Påndava gjäckbringende und seine Tugenden geschildert, 166, v. 4885, p. 195. Er wird oft Xatri genann, wie I, 200, v. 7381. p. 209.

Bhishma beschittste die drei Königasöhne wie seine eigenen und ließt sie in allen Wissenschaften und Künsten unterrichten; Pan'du wurde der erste aller Bogenschütsen, Dhrisharasht'ra übertraf alle andern durch seine Stürke, Vidura durch seine Kenntniss der Gesetze 1): "Damit das von ihm, der Satjavati und des Krishn'a durch diese Söhne sest gegründete Geschlecht noch sorner wachsen möge, wit das Meer", beschließt Bhishma sie zu verheirathen 2).

Dhrisharasht'ra erhielt zur Frau die Gandhari, die Tochter des Königs Subala von Gandhara und die Schwester des Çakuni 3); Pan'd'u wurde von der Pritha oder Kunti gewählt 4) und Bhishma eriwarb ihm die zweite Frau, die Madri, die Schwester Çalja's, des Königs der Modru oder Bahika 5); dem Vidura wurde eine Parasant, eine Dienerin des Königs Dévaka zur Frau gegeben, mit welches er sich ähnliche tugendhafte Söhne erzeugte 6).

Den Söhnen der zwei Könige wird eine sehr verschiedene Geburt gegeben 7. Die Gändhärl gebährt einen kieselharten Fleisch-

<sup>1) 109,</sup> v. 4867 åg. p. 159.

<sup>2) 110,</sup> v. 4960 Ag. p. 100.

<sup>8) 110,</sup> v. 4871 fg. p. 160.

<sup>4)</sup> S. oben S. 113, 4412 fg. p. 162.

<sup>5) 113,</sup> v. 4425 fig. p. 162. Er wird v. 4427. Bahlika genannt, welches aber in Bâhika zu verändern ist, da die Madra zu den so genannten Völkern des Pank'anada gehörten. Bei den Madra herrschte die Sitte, die Frauen zu kaufen; Çalja sagt, sie sey von den frühern Königen seines Geschlechts stets beschehtet worden, möge sie gut oder schlecht seyn, und Bhishma macht dem König viele Geschenke: Pferde, Elephanten, Kleider, Edelsteine u. s. w. v. 4437.

<sup>6) 114,</sup> v. 4400 fg. p. 164. Pàrasava ist ein anderer Name für Nichda, s. Manu, X, S. Divaka ist der Bruder der Mutter des Krishn'a. I. Beil. IV, 11.

Dieser Theif der Erzählung ist durch sehr ungereinte und geschmacklibe Zusähne entstellt. Pån'd'u zieht 13 Tage nach seiner Heirath auf Siege aus und bringt viele Schätze heim, 118, v. 446, p. 168.; mit diesen verrichtet Dhritarisht'ra Hunderte von Pferdespfern; 114, v. 4460 flg. p. 164. Pån'd'u verließt dann, nachdem er seine Müdigkeit überwunden hatte, seinen Pallast, nicht in den Wald, "wo er stets bleibt, der Jagd ergeben", v. 4476. Dieser Wald lag an der Südsette des Himilaja. v. 4476. Darauf wird die Heirath der Vidura erzählt, s. Note 6. und hiemit schließt das 114ste Capitel, in welchem von der Geburt der zwei Könige jetzt nicht mehr die Rode und auffallend kurn ist. Im Anfange des nächsten fragt Gunantég'ajs: "wie wurden die hundert Söhne von der Gandhart gebohren und in wie viel Zeit und welchem unter ihnen gehührt der Vorzug

333

klumpen, aus welchen nach Vjåsa's Anweisung hundert Söhne enstehen, unter denen der älteste Durjodhana, der schlechte Kämpfer, genannt wird, aber oft Sujodhana, der gute Kampfer, werem man vermuthen darf, dass es ursprünglich Erzählungen gab, in welchen er in einem anderen Lichte erschien, als in der jetst im Interesse der Pandava umgearbeiteten Darstellung 1). Er wird an demselben Tage mit dem sweiten Påndava gebohren, um dem altesten von diesen durch die frühere Geburt das Recht der Nachsolge zu sichern 2). Dhritarasht ra erhält noch einen Sohn von einer Veigit-Dienerin, der Jujutsu (der kampflustige) genannt wird und su der gemischten Kaste der Karan'a gehörte 3). In diesem Sohne des Dhritarasht'ra und seinem Bruder Vidura scheint sich in der Sage die Erinnerung an eine frühere Zeit erhalten zu haben, in welche die Vaicja weniger scharf von den Kriegern gesondert waren, als spater. Dieses wird sich noch deutlicher herausstellen in der Stellung, welche diese zwei Vaiçja in dem Reiche der Pandava dienahmen.

Da Dhritarasht'ra auch in dem ältesten Verzeichnisse der Könige genannt wird, war er wahrscheinlich ein wirklicher Herrsche aus dem Geschlechte der Kuru, den die späteren Bearbeiter der Sege wegen seines Namens gewählt haben, um die Rolle zu übernehmen, die ihm in dieser zu Theil geworden ist. Dasselbe läst sich von Sujodhana vermuthen, obwohl man ihn nicht für einen Sohn des

des Alters u. s. w. v. 4483—84. p. 164; worauf Vaiçampājana diese 6cburt erzāhlt, 115, v. 4489 fig. p. 165.

<sup>1)</sup> Sujodhana findet sich oft dicht neben Durjodhana in derseiben Erzählung, wie V, 6, v. 136. und 139. II, p. 91. IX, 31, v. 1791. v. 1704. III, p. 29. Wahrscheinlich stand ursprünglich überall Sujodhana und ist nur an einzelnen Stellen von den späteren Bearbeitern übersehen worden.

an demselben Tage mit Bhisma gebohren und seine Brüder nach einander in einem Menate. Rine Parallele zu diesem Fleischklumpen ist die Garke, welche die Frau des Sagara gebahr, s. S. 479.

<sup>3)</sup> Jujutou's Geburt wird v. 4520 flg. p. 166. erzählt. Ein Karun's ist nach Manu, X, 20, 22. der Nachkömmling eines Vritja Xatrijn. S. S. 611. Nach anderen Angaben ist er der Sohn eines Vaiçis und einer Çûdri. S. Wilson u. d. W. und Amara Kôsha, II, 10, 2. Ihre jetzige Beschäftigung ist die eines Geschäftsführers, eines Schreibers; Jujutou wird aber im Epos der tapfere genannt und nimmt Theil am Kampfe. Wir haben hier wieder ein Jeispiel davon, dass die Abstammungen und die Beschäftigungen der genischten Kasten in der älteren Zeit nicht genan sestgestellt worden wares.

Diritarasht'ra halten darf, sondern für den letsten Kaurava, von welchem die epische Sage den Namen aufbewahrt hat.

Ein günstigeres Geschick ist den Söhnen des Pan'd'u zu Theil geworden, sie sind Söhne der Götter. Wir besitzen über ihre Geburt eine deppelte Erzählung: eine ältere, einfache und kurne; eine spätere, ausführliche und mit pocetischem Schmucke reichlich ausgestattete. Sie stimmen zwar im wesentlichen überein, doch hat die ältere Abweichungen von der späteren, die für die historische Benutzung dieser Sage von Wichtigkeit sind 1). In der ersten zieht Pån d'u nur nach der südlichen Seite des Himâlaja, in der sweiten nach dem Lande jenseits des Hochgebirges in das Gebiet der Götterwohnungen; in der ersten bleibt er noch im Verkehr mit seinem Bruder, in der zweiten trennt er sich ganz von seinen Verwandten; in der ersten gelangt Pan'd'u dahin als Freund der Jagd, in der sweiten, um durch Busse den auf ihm lastenden Fluch eines Brahmanenmordes zu sühnen. Es giebt sich in der zweiten Darstellung der Einfluss der späteren Zeit darin zu erkennen, dass die Erneuerung des Geschlechts durch die Götter nicht in die nahe gelegene Gegend des Hochgebirges verlegt wird, sondern jenseits, wo die Götter wehnen; der Einflus der Brahmanischen Bearbeitung der Sage aber

<sup>1)</sup> Die zweite ist enthalten in dem Capitel 118, v. 4558. p. 167. — 196, v. 4931. p. 180. und wird eingeleitet durch eine Aufforderung des G'anameg'aja an Vaiçampajana; die erste in dem zweiten Verzeichnisse der Könige 95, v. 8811—3820, p. 140.; dann gehören dahin noch 114, v. 4475— 4480. p. 161., wo die Geburt wahrscheinlich weggelassen worden ist, um der zweiten Erzählung Platz zu machen, und die Stelle 1, v. 110-121. p. 5. In dieser einfachsten Darstellung lautet die Erzählung so: "nachdem Pán'd'u durch seine Weisheit und Tapferkeit viele Länder besiegt hatte, wohnte er, der Jagd ergeben, im Walde bei den Muni. Durch das Tödten einer Gezelle bei ihrer Begattung zog er sich ein schreckliches Ungfück zu. "Auch 95, v. 8812. ist nur von der Jagd die Rede, es ist hier aber ein Rishi, der sich mit einer Gazelle begattet und gegen den Pån'd'u den Fluch ausspricht, daß er sterben müsse, wenn er seine Frauen umarme. In der zweiten ist dieses dahin gemildert worden, dass der Brahmane die Gestalt eines Gazellenbockes angenommen hatte, und da Pân'd'u dieses nicht wissen konnte, nicht die Schuld eines Brahmanenmordes auf sich geladen habe. 118, v. 4568 flg. p. 167. Pån'd'u beschlofs dann, als Kinsiedler und Büßer bis zu seinem Tode zu leben, und zog dann nach dem Berge Catacringa (Hundertgipfel), wo er blieb, 119, 4591 ag. p. 168. Mach der ersten Erzählung blieb Pan'd'u im Verkehre mit dem Dhritarahtra, auf dessen Befehl Männer ihn nach dem Walde brachten, was er wünschte und nothig hatte, 114, v. 4479. p. 164.

darin, dass der Rücksug des Pan'd'u nicht seiner Neigung zur Jegi zugeschrieben wird, sondern einer Versändigung an der Heiligkeit das Priesterstandes.

Die Motive, welche die Wahl der Götter zu Vätern der Pindera bestimmt haben, ergeben sich aus dem verschiedenen Chankter, den diese in der Ueberlieserung erhalten hatten. Arguna (weiß) der Sohn, von welchem die folgenden Pandava-Könige abstammen und der den Namen des Vaters trägt, erhält zum Vater den König der Götter Indra; wie dieser der Vorkämpfer der Götter gegen die Göttersteinde ist, so ist Arguna der vollendetste Heres der großen Schlacktende Bruder Judhisht hira (der im Kampfe standhafte), der in der Sage als der König erscheint, wird der Sohn des Dharma oles des Gottes der Gorechtigkeit, weil die erste Pflicht des Königs ist, die Bechte aller Kasten zu schützen, und bezeichnet die Standhaftigkeit der Pandava in den Versolgung ihrer Pläne 1).

Der sweite Rhima (furchthar) oder Rhimasens (der ein furchthares Hoer besitzt) übertraf durch seine ungeheuere Kürperstatz und Schnelligkeit alle anderen Helden; er wurde deshalb der Sohn des Vöjn oder des Windes und vertritt die gewaltige Kraft der alten Heldenthums<sup>2</sup>).

Nicht so klar ist auf den ersten Anblick die Beziehung zwischen den zwei jüngsten Pândava, Nakula und Sahadeva, den Söhnen der Müdri, und ihren Vätern, den Açvin, welche Zwillingt, die schönsten der Götter und ihre Aerzte sind, da bei ihnen ihre Namen und die Eigenschaften ihrer Väter kein sicheres Mittel dar-

<sup>1)</sup> Die Kanti hatte von der Sonne einen mantra erhalten, durch welcht sie jeden Gott herbeirufen konnte. M. Rh. III, 305, v. 17063 Ig. I, p. 617. Sie wählte den Indra, weil er der höchste König der Götter ist, unvergleichliche Stärke und Kraft besitzt und unermesklichen Glanz. v. 4779. p. 175. Arg'una soll alle Feinde vertilgen; er wird der vornäglichste, agrja, genannt und unbesiegbar, wie Indra; v. 4780—4786. 4794. p. 175. p. 176. Bei der Geburt der Söhne verkündigte eine unkörperliche Stimme ihre Zukunst: Judhinht'hira soll der tressichste dharmabhrit, der Träger und Ausrechthalter des Rechts soyn, der siegreiche und wahrbeitredende, 123, v. 4766, v. 174. Ein König wird oft das verkörperte Gesetz: vigrahavan dharmah genannt, z. B. II, 32, v. 1256. I, p. 853. Judhisht'hira.

<sup>.2).</sup> Vaju wird gewählt, weil das Xatra-Geschlecht durch seine Stikke des mächtigste heiße; Bhima wird der stärkste der starken genannt, v. 4768. v. 4773.

hieten, sie zu bestimmen 1). Es lassen sich jedoch diese Beziehung und die Bedeutung ihrer Namen aus den Aemtern entnehmen, welche ihnen bei der Einrichtung des Reichs nach dem Siege gegeben wurden. Nakula bedeutet unedelen Geschlechts; er erhielt das Amt, das Heer zu zühlen und zu besolden, für die Lebensmittel zu sorgen und die Handlungen der Monschen zu beaußichtigen; sein Amt ist daher kein kriegerisches, sondern ein friedliches und weniger genehtetes und dieses wird die Bedeutung seines Namens seyn. Sahadeva sollte stets in der Nühe des Königs und sein Beschützer in jeder Lage seyn; er erhielt auch die Leitung der Angelegenheiten der königlichen Familie. Da deva oft ein Titel des Königs ist und sahadie Begleitung bedeutet, bezeichnet der Name den beständigen Begleiter des Königs 2). Die Aqvin sind also zu ihren Vätern gewählt worden, weil ihre Aemter solche waren, zu denen Wissenschaft und Geschicklichkeit erfordert wurden.

Pan'd'u starb nach der späteren Gestalt dieser Erzählung bald nachher in den Umarmungen seiner Frau Mädrt, die mit ihm den Scheiterhausen bestieg und sich verbrennen ließ 3). In der allereinfachsten und daher wohl ältesten Form lautet die Erzählung, wie solgt 4): "sie wuchsen dann auf bei den Büßern in den geweiheten Wäldern und den heiligen Einsiedeleien von ihren beiden Müttern beschätzt. Als sodann die schönen Jünglinge, die brahmak'erin mit gestochtenen Haaren von den Riski selbst zu den Dhritaräsht'riden gesührt wurden und diese gesprochen hatten: "diese Pändava sind Söhne und Brüder, (unsere) Schüler und euere Freunde", verschwanden darauf die Musi." In der späteren Erzählung werden außer

<sup>1)</sup> Die Kunts theilte auf die Bitte des Pân'd'u der Mâdrî ihren mantra oder ihre vidjà mit; 95, v. 3816. v. 140. 124, v. 4829 fg. p. 177.

<sup>2)</sup> XIII, 41, v. 1478 und 1481. III, p. 417. In einer anderen Stelle XV, 72, v. 2108, IV, p. 848. heißt es, daß der verständige Sahadèva das ganze kut'umba-tantra einzurichten habe. Das erste Wort bedeutet Familie, für das zweite giebt das Lexicon auch die besondere Bedeutung: Sorge für die Familie. S. Wilson u. d. W.

<sup>3) 125,</sup> v. 4866 fig. p. 178. Nach der ersten Abfassung erregte die schön geschmückte Frau seine Liebe, er starb, so wie er sie berührte; 95, v. 3817. p. 140., welches ohne Zweifel die ältere Form gewesen ist. Die Verbrennung der Mådri mit dem Manne ist das älteste Beispiel dieser Art und gehörte wahrscheinlich zuerst den kriegerischen Völkern des Peng'abs.

<sup>4)</sup> v. 118—115.

den Büssern auch noch karana oder Sänger genannt; sie brachten sie gleich nach dem Tode des Pandu mit der Kunti nach Hastinapura.1). Alle Berichte stimmen darin überein, dass die Ueberbringer der Kinder sogleich verschwanden. Nur in der ältesten Form hat sich das Zeugniss erhalten, dass nicht von allem Glauben ihnen geschenkt worden sey; "denn einige sagten, sie sind die seinigen, andere, sie sind es nicht; noch andere, wie können sie Pan'd'u's Söhne seyn, da er seit langer Zeit todt ist"2)? Wir erhalten hier für die Auffassung der Geschichte der Pandava die wichtige Angabe, dass zwischen dem Pau'd'u und seinen fünf Söhnen eine lange Zeit verfless; dass das Geschlecht des Cântanu zu Grunde gegangen war, gesteht auch die jüngste Bearbeitung zu, indem nach ihr der älteste der sie bringenden Rishi, nachdem er die göttliche Geburt der Söhne ersühlt hatte, hinsufügte: "so wurde von dem glorreichen, im Walde wohnenden und dem Gesetze stets ergebenen Pan'd'u das zu Grunde gegangene großväterliche Geschlecht wieder hervorgebracht" 3).

Mit dieser Herstellung des alten Geschlechts war das Geschäft der Satjavati vollendet; um seine nahe bevorstehende Zerstörung nicht zu erleben, zog sie sich auf die Ermahnung Vjäsa's mit ihren zwei Schwiegertöchtern in den Wald zurück und, nachdem sie harten Bussübungen sich unterworfen hatten, verließen sie ihre sterbliche Hülle und wandelten die erwünschte Bahn, sonst die höchste genannt 4). Vjäsa's Thätigkeit dauert dagegen durch das ganze Gedicht hindurch, bei jeder neuen Verlegenheit und Noth erscheint er als Tröster und Helfer.

Es ergiebt sich aus dieser Untersuchung, dass Pan'd'u der sagenhafte Ausdruck für das erste Austreten des Pandavageschlechts und seine Verdrängung ist; Dhritarasht'ra dagegen das Fortdauern der Herrschaft der Kaurava bis zu der Rückkehr der Pandava und während der ersten Zeit ihrer Herrschaft bezeichnet; denn Dhrita-

<sup>1) 95,</sup> v. 8818 fg. p. 140. 126, 4899 fg. p. 179. K'dran'a, eigentlich Wanderer, fahrende Leute, werden v. 4907. p. 180. erwähnt. Es werden sonst nur Muni, Rishi und Tapasa genannt.

<sup>8)</sup> v. 117.

<sup>8)</sup> v. 4928. p. 180.

<sup>4) 128,</sup> v. 4968 fig. p. 182. Vjåsa verkündigte ihnen das durch die Schald der Kuru bevorstehende große Unglück und forderte sie auf in den Wald zu ziehen, "damit sie nicht die furchtbare Zerstörung ihres eigenen Geschlechts erblicken mögen." v. 4972.

räckt'ra überlebt den großen Kampf und Judhisht'hira spricht zu seinem Unterthanen, die ihm bei seiner Thronbesteigung ihre Huldigung darbringen: "der große König Dhritarasht'ra ist mein Vater, die höchste Gottheit; die mir Liebes zu thun wünschen, mögen seinem Befehle gehorchen und ihm Liebe erzeigen; denn seinetwegen lebe ich, nachdem ich die große Vertilgung der Verwandten gemacht habe; von mir muß ihm stets unverdrossener Gehorsam geleistet werden. Wenn ihr und eure Freunde meine Gunst sich erwerben wollet, so befolget gegen den Dhritarasht'ra dasselbe Beachmen wie früher; denn er ist der Herr der Welt und der eurige und meiner; ihm gehört die ganze Erde und alle diese Pan'dava. Diese meine Rede nehmet euch zu Hersen ')."

Wenn es einmal erwiesen ist, dass in der Geschichte der Pandava Namen vorkommen, die nicht Personen, sondern Zustände und Ereignisse bedeuten, dürsen wir diesen Satz auch auf die übrigen Benennungen dieser Art ausdehnen. Als solche ragen besonders hervor die Namen schwarz und weiss in der Geschichte der Söhne des Pandu.

Wie schen erwähnt, bedeutet Arg'una, der Stammvater der späteren Påndava-Könige und der erste Heros der Altindischen Heldensage, weiss; ihr treuester Freund, ihr Rathgeber bei allen ihren Plänen und der Leiter aller ihrer Unternehmungen ist Krishn'a, d. h. der schwarze; die Tochter Drupada's des Königs der Pank'ala, die gemeinschaftliche Frau der fünf Brüder, heisst Krishn'a oder die schwarze. Beide Namen erscheinen gleichzeitig und erst in einer späteren Periode ihrer Geschichte, welche man die mittlere nennen könnte.

manen Dron'a mit Hülfe der Pandava beraubt und nach einem Sohne verlangend, der ihn wegen dieser Schmach räche, hatte sich die Gunst der Bramarshi Jag'a und Upajag'a gewonnen; bei dem Opfer, welches sie für ihn verrichteten, wurde aus der Opferfamme der Sohn Dhrisht'adjumna vollständig bewaffnet gebohren und war bestimmt, den Dron'a zu tödten; aus der Opferstätte entstand seine Schwester und wurde wegen ihrer Farbe die schwarze genannt<sup>2</sup>). Bei der von dem Könige Drupada veranstalteten Selbst-

<sup>1)</sup> XII, 41, v. 1469-1474. III, p. 417.

<sup>3)</sup> I, 167, v. 6856 Ag. p. 231. Idg'a bedeutet Opfer und Upajag'a em No-

wahl der Tochter gewann Arg'una sie durch zeine Meisterschaft im Bogenschießen. Die Brüder, von ihrer Schänkeit hingerissen, verliebten sich alle in sie und beschlessen, damit nicht Zwist unter ihnen ihretwegen entstehe, sie zu ihrer gemeinschaftlichen Fran zu machen. Da nichts den Aktindischen Sitten so sehr widersprechen kann, als Vielmännerei, muß Vides anstreten, um diese Ehe durch die Belehrung zu rechtsertigen, daß die Krishn'a, srüher die Tochter eines Rishi, hestimmt sey, bei ihrer nuchsten Geburt säns Münner um erhalten 1).

Was der Sinn dieser unnatürlichen Verbindung sey, darüber belehrt uns das alte Epos selbst. Nachdem Judhisht hira das ihm von dem Kuru widerfahrene Unrecht dem Könige Drupada geklagt bette, schmähete dieser den Münnerfürsten Dhritarüsht na, tröstete den Kuntischn Judhisht hira und versprach ihm sein Reich. Die Erzühlung schließet mit diesen Worten: "als Brupada den Bund mit den Pändava geschlossen, blieb ihnen nicht irgemd eine Furcht, sogar nicht vor den Göttern" 2). Es stellt demnach die Sage die Verbindung der Pändava mit den Pank'ala in der Form einer Heirath dar. Anch diese Erzühlung ist in einer zweifachen Gestalt uns erhalten; in der zweiten 3) sind die Pändava Verkörperungen der Götter geweiten der Götter geweiten 2000 der Götte

benopfer. Jág'a ist der älteste Bruder, v. 6370. Diese Ableitungen vot der Wurzel jag' kommen sonst für Opfer nicht vor; es sind, wie man leicht sieht, Personificationen des Opfers. Der zweite Name des Drupala ist Jag'nasêna, Opferheer, und bedeutet daher einen, der sich durch ein Opfer ein Heer verschafte. Dhrisht'adjumna bedeutet kühn e Kraft; das zweite Wort wird v. 6406. p. 283. unrichtig aus djut, Lichtstrahl, gedeutet. Die Tochter heifst nach dem Vater Draupadi und Jag'aasen, 165, v. 6822, p. 230.; nach der schwarzen Farbe Krishn'a, v, 6407. Eine andere Motivirung der Schwärze findet sich nicht.

<sup>1)</sup> Die schöne Tochter eines Riski, die keinen Mann finden konnte, machte sich den Çiva durch strenge Busse geneigt, der ihr gewährte, sich von ihm eine Gunst zu erbitten; sie bat um einen mit allen Tugenden begibten Gemahl, sprach aber das Gebot fünsmal aus und musste daher bei der nächsten Geburt füns Männer erhalten. Sie wurde nachher in dem Geschlechte des Drupada als Krishn'd gebohren und war bestimmt die Gemahlin der Påndava zu werden. 169, v. 6426 flg. p. 238. Dieses verkündigte ihnen Vjäsa schon aus ihrer Reise nach der Stadt der Pank'dia und Judhisthira beruft sich aus diese Verkündigung. 191, v. 7145 flg. p. 258. und erzählte sie nacher auch dem Drupada, 167, v. 7819 flg. p. 296.

**<sup>3</sup>**) 199, v. 7847, p. 267.

<sup>8)</sup> Vjåsa Mikrte Drupada aus der Versammlung fort nach densen Wohnest

den, Arguna die des Indra, die viek Brüder die früherer Indra und die Draupudi eine der Laumi. Die spüteren Bearbeiter der alten Siege haben in diesem, wie in den meisten Fühlen, beide Fassungen neben einander bestehen lassen; wir werden dadurch berochtigt, die ältere und unveründerte Ueberlieferung zu betrachten.

Da die Pank'ala sicher zu den Arischen Velkern gehürten, dürfen wir das Verhältnis zwischen ihnen und den Pandava nicht so aussiesen, als eb jene durch die der Krishn'a zugeschriebene schwarze Farbe als zu den schwarzen Urbewehnern Indiens gehörend bezeichnet werden sollten, diese als die weisen Arier'). Es mus jedoch die Unterscheidung nach der Farbe einen Sinn haben und dieser wird nur der zeyn können, dass die Pank'ala, wie die Jadava, die durch Krishn'a vertreten werden, beide zu den früher eingewanderten Arischen Völkern gehörten, durch den Einstats des Khuns dankelfarbiger geworden waren, als die jüngsten Riswanderer aus dem Norden, und im Gegensatze zu diesen die schwarzen genannt worden sind.

Nachdem die Kritik die erkünstelte Verbindung der fünf Pandawn mit einer einzigen Frau aufgehoben hat, hat sie sieh das Rocht erworben, sie nicht als Brüder zu betrachten, sondern als Könige dieses Geschlechts, welche der zweiten Periode seiner Geschichte angehörten. Die Fünfzahl erklärt sich daraus, dass es fünf Stämme des Pankala-Volkes gab. Es läst sich vermuthen, dass die ursprüngliche Sage nur den Arg'una, als den Vertreter ihrer Geschichte im der Sage mit der Krishna verband; dasür spricht, dass sich Sporen einer solchen Passung noch erhalten haben und dass Arg'una sie gewinnt<sup>2</sup>). Noch deutlicher wird es, dass die Krishna ein Geschöpf der Sagenbildung ist, durch den Umstand, dass in dem zweiten

und erzählte ihm alle in diese Geschichte, 196, v. 7270 fg. p. 264. Als späteres Einschiebsel verräth sie sich auch durch das Metrum mit ellfsilbigen Versen.

<sup>1)</sup> Wie ich früher vermuchet habe, Zeitschr. f. d. K. d. M. I, 75.

<sup>8) 185,</sup> v. 6952 fig. p. 252. "Aber der Wunsch des Jag'nasena ist, dem Körit'in (Argun'n, den Diadem tragenden) möchte ich sie geben, dieses offen bart er aber nicht. Der Pank'sla-König, nach dem Sohne der Kunft verlangend, ließ einen starken, unspannbaren Bogen versertigen und eine künstlich in der Lust schwebende Stange, an welcher er das Ziel besteitgte." Als Argun'a das Ziel getrossen hatte, ließ Indra einem Blamenregen auf sein Haupt sallen; 189, v. 7061 fg. p. 256.: "ihm anschend, wurde Drupada ersteut und wünschte mit seinen Kriegern die Verbindung mit dem Parthe."

Verzeichnisse der Könige des Mondgeschlechts die Bachricht aufbewahrt ist, dass die Pandava andere Frauen hatten. Diese sind in der übrigen Erzählung unberücksichtigt geblieben; es ist daher klar, dass wir in ihnen eine alte und von den späteren Bearbeitern nicht herrührende Ueberlieferung vor uns haben, deren Augaben für die Auffassung ihrer Geschichte von besonderer Wichtigkeit seyn müssen. Das Beispiel der Krishn'A erweist die Behauptung, dass die Altindische Sage Bündnisse der Könige in der Form von Heirathen darstellt and in Beziehung auf den Ursprung der Påndava ist hervorzuhehen!), dass dem Judhisht'hira sur Frau die Dévika, eine Tochter des Königs der Çibi, Gávásana, gegeben wied, deren Sohn Jaudhéja war. Dieses Volk wohnte zwischen dem Indus und dem Akesines und ist den Begleitern Alexanders des Großen unter dem Namen der Zißot oder Σίβαι bekannt gewerden, als ein Hirtenvolk, welches sich in Felle kleidete 2). Der Indische Name ihres Königs bezeichnet es als ein solches Volk.

Die Jaudheja wahnten ebenfals im Lande der fünf Flüsse und gehürten zu den kriegerischen Stämmen desselben<sup>3</sup>). Sie kommen noch in der späteren Geschichte vor als ein kriegerisches Volk, von dessen Siegen ihre Münsen Zengniss geben<sup>4</sup>). Auch Sahadêva wird

<sup>1)</sup> J, 95, v. 3828 fig. p. 141. Diese Angaben finden sich auch in den Purin'a mit einigen Abweichungen; s. V. P. p. 459.

<sup>26.</sup> Bel Curtius IX, 4, 2. heißen sie Sobii, bei Justin, XII, 9. statt Silees jetzt Sibos verbessert. Ueber ihre Lage s. Droysen's Gesch. Alex. d. Gr. S. 432.; die dort angeführte Behauptung von Bohlen's, daß die Sibae Verehrer des Çiva gewesen, läßt sich durch die bloße Namensähnlichkeit nicht rechtfertigen, da Çaiva zwar auch einen Verehrer des Çiva bedeutet, aber nach Pân'ini, IV, 2, 52. das Adjectiv für das Land der Çibi ist. Man muß sie im Gegentheil als Verehrer des Krishn'a, zur Zeit Alexanders sich donken, da seine Begleiter sich eingeredet hatten, daß sie Nachkömmlinge der Begleiter des Herakles auf seinem Zuge nach Indien waren, weil sie sich in Felle kleideten, Keulen trugen und ihren Kühen und Mauleseln das Zeichen einer Keule einbrannten.

<sup>8)</sup> Nach Pàn'ini, V, 3, 117., der sie unter den Bàhika aufführt. Sie werden genannt mit Màlava und Madraka, M. Bh. VII, 157, v. 6950. II, p. 775. — Gòvàsana bedeutet Aufenthalt der Kühe; dieser Name des Königs findet sich auch M. Bh. VII, 96, v. 8552. II, p. 658.

<sup>4)</sup> Sie werden erwähnt in den Inschriften der Könige Samudragupts und Rudradaman; s. Z. f. d. K. d. M. III, 196. IV, 174. Ihre Münzen gehören der Schrift nach zu den ältesten, etwa in das 8te Jahrhundert nach Chr. G. und tragen die Legende: "der siegreichen Schar der Jauthéjn's."

nach dem Lande der fünf Ffüsse verlegt, weil er von Vig aja (Sieg), der Tochter des Djutimut, eines Königs der Madra gewählt wurde; ihr Sohn war Suhötra. Bhimasena gewann durch seine Tapferkeit die Balandhara die Tochter des Königs der Kaçi, ihr Sohn war Sarvaya. Nakala entführte die Karen umati, die Tochter eines Königs der K'edi; ihr Sohn hieß Niramitra. Wir dürfen hieraus schließen, daß es Erzählungen von anderen Thaten der Pandavagab, als die uns im Mahabharata erhaltenen, und die bei der Zusammenstellung der alten Ueberlieferungen weggelassen worden sind, nachdem ihre Besiehungen zu den Pank'ala und den Jadava in den Vordergrund getreten waren; denn auch die Entführung der Sabhadra, der Schwester des Krishn'a, von Arg'una wird nachher ausführlich erzählt').

Ich habe schon früher bemerklich gemacht, dass im Mahabharata nicht Krishn'a, sondern die Pandava die Haupthelden sind, dass er in dem alten Epos nur der Held seines Volkes, der Jadava, war, und seine Erhebung nur ein Werk der späteren Bearbeiter ist 2) Nathdem was vorhin über die Bedeutung seiner Namen gesagt worden ist, halte ich mich für berechtigt, ihn nicht für eine wirkliche Persönlichkeit zu halten, sondern nur für den Ausdruck der Sage für die Verbindung der Påndava mit seinem Volke. Es ist hier die Stelle, dieses Verhältniss genauer zu bestimmen. Sein erstes Zusammentressen mit ihnen sand statt bei der Selbstwahl der Tochter des Drupada, bei welcher die Pandava als Brahmanen verkleidet erschienen. Sie hatten auf der Reise nach der Stadt dieses Königs merst einen purchita angenommen; ihre Erscheinung als Brahmanen bei dieser Gelegenheit bedeutet ihre Annahme des Brahmanischen Auch dieser Theil der Pandava-Sage ist in einer doppelten Form erhalten, es sind aber hier die zwei Darstellungen unter einander gemischt; die ältere erkennt man daran, dass sie in dem gewöhnlichen epischen Versmasse und einfachem Stile geschrieben ist,

<sup>1)</sup> Außer den fünf Söhnen der Drampadi und den fünf der einzelnen Frauen wird hier nur Bhima's Sohn Ghat' ötkak'a mit der Riesin Hid'imba erwähnt und die Aufzählung schließet mit diesen Worten: "diese sind die eilf Söhne der Pandava; unter ihnen ist Abhimanju der Stammvater eines Geschlechts." Man darf daraus schließen, daß die übrigen Söhne des Arguna nicht in der ältesten Erzählung vorkamen.

<sup>2)</sup> S. S. 488.

während die Erweiterungen zur Verherrlichung der Pandava in eilfsilbigen Versen und in einem geschmückteren Stifte abgefast sind. Die äktere Ersählung lautet so. Nachdem die übrigen versammelten Könige umsonst versucht hatten, den Bogen zu spannen, erhob sich Arg'una aus der Mitte der Brahmanen, umwandelte rechts den Bogen, verchrte den Çiva, spannte den Bogen und traf das Ziel. Nach der späteren godachte er im Geiste vorher des Kriehn'a 1) Als er dam mit der Krishn'a von den Brahmanen begleitet fortging, ersürnten sich die Könige gegen den Drupada, der ihm die Tochter geben wollte, wegen der ihnen widerfahrenen Beleidigung, weil die Selbstwahl das Recht der Xatrija sey, und wollten ihn tödten; er suchte dann Schutz bei den Brahmanen und Arg'una und Bhîma stellten sich den angreifenden Königen eutgegen; der erste überwand den Karn'a, der zweite Çalja, den König der Madra. Die Könige schöpften dann Verdacht und beschlossen, wenn es wirklich Brahmnen seyen, vom Kampfe absustehen, sonst aber sie zu bekämpfen?). Nach der älteren Darstellung muß ein Kampf gefolgt seyn, in welchem die swei Pandava hart bedrangt und von dem Bruhmanen beschützt wurden; nach der zweiten beschützte sie Krishn'a 3).

Der zunächst folgende Theil der Erzählung, insofern sie den Krishn'a betrifft, ist nur in der späteren Ueberarbeitung erhalten und entstellt die Rolle, welche die Pändava dabei spielten, indem sie im nach ihrer Wohnung gehen und dort den Judhisht'hira als König verehren lässt 4). Es tritt daher nur dieses deutlich hervor, dass die Pändava durch die Vermittelung der Brahmanen ihr Bündniss mit dem Könige der Pank'ala erlangten. Aus dem folgenden Theile der Erzählung erhellt jedoch, dass sie in ihrem Verhältnisse zu den

<sup>1)</sup> I, 187, v. 7028 fig. I, p. 285. In den vorhergehenden ist ein eingeschobenes Stück, in welchem Krishn'a allein die Pândava erkennt und sie seinem Bruder ankündigt, v. 7012 fig. p. 284.

<sup>2) 189,</sup> v. 7061-7075. 190, v. 7085-7120.

<sup>8)</sup> Nach dem Distichon, in welchem gesagt wird, dass die Könige beschlossen, die Påndava zu bekämpsen, ist etwas ausgelassen und dasür das Distichon 7121. gesetzt: "nachdem Krishn'a diese That des Bhima gesehes hatte, vermuthete er in ihnen die zwei Kunttsöhne und hielt die Könige zurück, sie mit den Worten besänstigend: sie ist mit Recht gewonnen worden." Die Påndava kamen mit Noth aus dem Volksgedränge von des Feinden verwundet und von den Brahmanen beschützt. v. 7194 fig.

<sup>4) 191,</sup> v. 7147 fg.

Schutz und Hülfe erhielten. Denn als die Kuru von ihrem Bunde mit Krishn'a und Drupada Kunde erhielten, beschlossen sie, statt mit den übernüchtig gewordenen Pändava den Kampf zu wagen, ihnen einen Theil ihres Beiches absutroten, das Gebiet and der Jamuna, in welchem sie ihre Hauptstadt Indraprustha, gründeten 1) und die Bruthlung schließt mit diesen Worten: "Nachdem der Held Kegapa mit Rama die Pändava dort (in Indraprustha) angesiedelt hatte, sog er mit ihrer Zustimmung nach Draravatt surtick" 2). Von dieser Zeit am blieb Krishn'a der treueste Freund und Bathgeber der Pändava und der eigentliche Lenker aller ihrer Unternehmungen. Die Ver-Madung mit ihm und dem Könige der Pank'äla 3) bildet den Haupt-Wendepunkt ihrer Schicksale.

Megasthenes, dessen Nachrichten über das alte Indien unter allen, welche uns von Fremden überliefert worden sind, die wichtigsten, weil die ältesten dieser Art, sind, hatte auch von dieser Verbindung der Pandava mit dem Krishn'a berichtet und seine Angaben verdienen hier eine gemmere Betrachtung, weil sie sowohl für die Geschichte der Pandava, als für die der Verbreitung der Verehrung des Krishn'a einen historischen Anhaltspunkt darbieten. Sein Bericht lautet so: er übertraf alle Menschen an Stärke des Morpers und des Geistes, er hatte die ganze Erde und das Meer von Uebeln gereinigt und viele Städte gegründet, von seinen vielen Frauen nur eine Tochter, Iluvdain, aber viele Söhne erzeugt, unter welche er ganz Indien vertheilt und sie als Könige eingesetz hatte, deren Nachkommen durch viele Geschlechter herrschten und ruhmwürdige Thaten verrichteten; einige ihrer Reiche bestanden noch zu der Zeit, als Alexander nach Indien zog. Nach seinem Tode sey ihm göttliche Verehrung zu Theil geworden 4). Dass wir berechtigt

<sup>1) 190,</sup> v. 7866 fg. p. 1989.

<sup>2) 206,</sup> v. 7595. p. 276.

<sup>8) 205,</sup> v. 7507 fig. p. 273.: "was ist denen im Kampfe unbesiegbar, deren Bundesgenosse Râma ist, deren Rathgeber (mantrin) G'anârdana, auf deren Seite Sâtjaki (Jujudhâna; s. I. Beil. IV, 9.) steht, deren Schwiegervater Drupada, deren Schwäger die tapferen Brüder, die Söhne Drupada's, Dhrisht'adjumna und die übrigen sind? Auch bei andern Gelegenheiten wird die Abhängigkeit der Pândava von Krishn'a hemerklich gemacht, wie 207, v. 7545 fg. p. 275.

<sup>4)</sup> Diodor, II, 89. Arr. Ind. 8. Bei Schwanbeck p. 90. p. 148. Bei Diodor

sind, den Herakles für den Krishu'a zu halten, geht daraus hervor, dass er besonders von dem Volke der Càraséna verchrt wurde 1); wir dürfen daher aus dieser Stelle mit Sicherheit folgern, dass zu Megasthenes Zeit Krishn'a als einer der höchsten Götter verchrt wurde und zwar mit dem Charakter des Vishn'u, der sich verkörpert, wenn die Sünde in der Welt die Uebermacht zu gewinnen droht und sie vertilgt. Wenn Megasthenes ihm das Tragen einer Keule wie dem Herakles zuschreibt, so bewährt er auch durch diese Angabe seine genaue Bekanntschaft mit Indischen Dingen; denn Vishn'u tragt auch eine Keule<sup>2</sup>); dass er auch, wie Herakles, eine Löwenhaut trug, palst dagegen nicht auf Krishn'a und möchte der Neigung, die Vergleichung des Indischen Heros mit dem Hellenischen zu bestätigen zugeschrieben werden. Vielleicht schwebte dem Mogasthenes dabei vor, dass im Samskrit das Wort Löwe gebraucht wird, um bei Mannern und besonders bei Kriegern hervorragende Vorsüge zu bezeichnen 3).

Es stimmt der Bericht des Megasthenes noch darin mit der Indischen Sage überein, dass dem Krishn's viele Frauen und Söhne sugeschrieben werden<sup>4</sup>); von ihm gestiftete Städte kennt sie jedoch nur eine Dvaraka und Palibothra hat einen anderen Gründer<sup>5</sup>). Nun ist aber deutlich Pandaia genau der Name der Pan'd ava, besonders wenn die Form Pan'd avja vergliehen wird, und es scheint mir daher

heifst es: καθαράν ποιήσαι τών θηρίων γήν τε καὶ θάλατιαν; bei Arrian: καὶ τάδε μετεξέτεροι "Ινδών περὶ 'Ηρακλόους λέγουσιν· ἐπελθόντα αὐτὸν πάσαν γήν καὶ θάλασσαν καὶ καθάραντα δ, τι περ κακὸν κίναδος.

<sup>1)</sup> Arr. Ind. VIII, 5. Außer Mathura hatte Megasthenes eine andere Stadt der Çûrasênr genannt, Κλεισόβορα, bei Plinius, H. N. VI, 22. Carisobora, oder Cyrisobora oder Chrysobora. Ptolemaios nennt Mathura die Stadt der Götter. S. oben S. 127., welches v. Bohlen, Altes Indien, I, 233. wahrscheinlich richtig durch Krishn'a-Pura Stadt des Krishn'a erklärt hat.

<sup>2)</sup> Daher sein Beiname gadadhara. Diese Keule war ihm von Varun'a, dem Gotte des Meeres, geschenkt worden und hiefs Kaumodi oder Kaumodaki, M. Bh. I, 225, v. 8201. p. 298. In dieser Stelle wird sie die Daitjavertilgende genannt.

<sup>8)</sup> Um ein gerade auf Krishn'a passendes Beispiel anzuführen, erwähne ich, dass die Könige, welche dem Krishn'a nicht die höchste Verehrung zugestehen wollten, mit Hunden verglichen werden, welche den schlasenden Löwen Krishn'a anbellen. II, 89, v. 1424 sg. p. 859.

<sup>4) 16100</sup> Frauen und 180,000 Söhne. S. Vishn'u P. p. 440. 591.

<sup>· 5)</sup> S. obem S. 186.

die Annahme, die ich früher ausgesprochen 1), unabweisbar, dass Megasthenes mit der Tochter des Krishn'a die Schwester bezeichnet habe, von welcher die folgenden Påndava-Könige abgeleitet werden. Von noch zu seiner Zeit herrschenden Påndava-Königen gehörte der eine dem südlichsten Indien. Nach seiner Erzählung machte Herakles, als er seinen Tod nahe bevorstehend erkannte und keinen Mann wußte, dem er sie geben könne, seine siebenjährige Tochter mannbar und erzeugte mit ihr das königliche Geschlocht des Landes, welches er ihr zu regieren übertrug und nach ihrem Namen Pandala benannte; von jener Zeit an besassen die Mädchen dieses Landes denselben Vorzug. Megasthenes hatte außerdem berichtet, dass dort die ältesten Leute nicht über vierzig Jahre alt wurden und die Früchte dert früher reisten und welkten, als in andern Theilen Indiens, dass es am südlichen Meere liege und von dorther die Perlen kamen 2).

Da zu diesem bestimmten Zeugnisse für die Lage des Landes Pandaia am Südmeere noch der einheimische Name Pandaja, der in der einheimischen Dekhanischen Sprache leigt aus Pandavja verstümmelt werden könnte, hinzukommt, dass es als sich er angenommen

<sup>1)</sup> Z. f. d. K. d. M. V, 252.

<sup>2)</sup> Diod. II, 39. Arr. Ind. VIII, fig. Polyain. Strat. I, 3, 4. In dieser Stelle wird nach Megasthenes erzählt, dass Herakles der Tochter Pandaia die Theile Indiens am südlichen Meere gegeben habe; er hatte die Unterthanen in 865 Dörfer vertheilt und jedem Dorfe befohlen, an einem Tage den königlichen Tribut zu bringen, damit die Könige diese Bringer als Mitkämpfer habe, um die tributpflichtigen zu schwächen. Herakles hatte auf seinem Zuge im Meere einen weiblichen Schmuck, nämlich Perlen gefunden und alle nach Indien zusammengebracht, damit sie seiner Tochter als Schmuck dienten. Der Griechische Name der Perle µapyagiτης ist aus μάργαρος abgeleitet, dieses aber das Sanskritwort mang'ara; s. Schwanbeck, Meg. Ind. p. 40. Pott's Etym. Forsch. II, 470. Es wird das Wort ausdrücklich der Indischen Sprache zugeschrieben und mang'u bedeutet zierlich, geschmückt, wie Megasthenes das Wort erklätt hatte; ich glaube daher, dass die Form  $\mu\alpha\rho\gamma$  – durch Anklang an ein bekanntes Griechisches Wort wie  $\mu\alpha\varrho\gamma\sigma_{\varsigma}$  entstanden sey, und daß es kein entlehntes sey, wie Pott annimmt. Die Sage über die Auffindung der Perlen im Meere von Herakles lässt sich vielleicht aus der im Vishu'w P. p. 562. erzählten Legende von Krishn'a erklären, nach welcher er den im Meere in der Gestalt einer Seemusches lebenden Riesen Pank'ag ana getödtet und aus seinen Knochen seine Muschel oder Kriegsschalmei gebildet batte. Diese Muscheln dienen jetzt auch als Frauenschmuck.

worden, dass Megasthenes dieses Land bezeichnet hat 1). He solgt hieraus, dass zu jener Zeit in Indien die Nachricht von einer Stätung des Pan'd'ja-Reichs von den Pandava sich erhalten hatten. He ist noch zu beachten, dass die Hauptstadt dieses Reichs Mathura 2), wie die alte Hauptstadt der Jädäva heist, die nach dem großen Kriege im Besitze der Pandava war, und dass in der einheimischen Geschichte des Landes eine der späteren Dynastien als Unterkönige in dem Reiche der Nachselger der Pandava dargestellt wird 2).

Für diese Verbreitung des Pandava-Geschlechts nach dem südlichsten Indien besitzen wir von einer anderen Seite her eine Bestätigung in der Geschichte Ceylons. Nach dieser heist nämlich der zweite König der Insel Pânduvâsa-Déva. Nachdem der Eroberer und erste König Lanka's, Vigaja, gestorben war, schickten die Rathgeber zu seinem jüngern Bruder Samitra, dem Könige Sinkapara's und luden ihn ein, nach Lanka zu kommen; wegen seines hohen Alters sandte er seinen jüngsten Sohn, den eben genannten Prinzen dorthin mit zwei und dreissig Begleitern, Söhnen seiner Minister; er erhielt von den Rathgebern des verstorbenen Königs die Königsweihe. Seine Frau, Bhadrakânk'anâ, war die Tochter des Königs Pàndu-Sâkja, der an dem Ufer des Ganges eine neue Stadt gegründet hatte, und führte zwei und dreissig Begleiterinnen mit sich, welche Nachdem die sieben die Frauen der Begleiter des Königs wurden. Brüder der Königin ihre Ankunft in Lanka gehört hatten, folgten sie der Schwester dorthin; mit Einwilligung des Königs durchzegen sie die Insel und gründeten auf ihr neue Städte. Pånduväsu-Déva herrschte über sie als ihr Maharag'a 4).

Vigaja bedeutet Sieg, Panduvançadeva, Gott, d. h. König des Pandugeschlechts; der erste Name bezeichnet die erste Eroberung der Insel von Arischen Königen, der zweite die vollständige Grundung ihrer Herrschaft und zwar durch Könige aus dem Ge-

<sup>1)</sup> Wie Schwarbech, a. a. O. S. 88. vorgeschlagen hat. Ks kömmt auch Pân'd'avêja vor, z. B. I, 209, v. 7480. I, p. 870.

**<sup>8)</sup> 8. 8.** 158.

<sup>3) 8. 8. 473.</sup> 

<sup>4)</sup> S. Turnour's Mahawanso, Cap. VIII und IX. p. 58—57. Die Frau des Königs Sumitra war eine Tochter des Königs der Madra, s. p. 54. Ich führe dieses an, weil es auf eine Nachbarschaft dieses Pan'd'ugeschlechts mit dem Peng'ab hinweist. Die Hauptstadt Sinhapura lag im Lande Lèle oder Larike. Mahawansa, p. 46. S. oben 108.

schlechte des Pan'd'u. Die südlichste Stadt der Insel trägt noch den Namen Mathura und bezeugt dadurch die Verbreitung der Pandava-Herrschaft bis an die äußerste Südgränze Indiens.

Auch im Norden herrschte zur Zeit des Megasthenes ein Geschlecht der Pändava 1). Dieses wird Pandae genannt und als ein sehr mächtiges Volk geschildert. In der unvollständigen Weise, in welcher sein Verzeichniss der Indischen Völker von Plinius uns ershalten ist, läst die Lage des Volkes sich nicht mit Sicherheit bestimmen; es scheint jedoch wahrscheinlich, das sie die Bewohner der Halbinsel Guzerat waren, wosür auch ihre Abstammung von Krishn'a spricht 2).

<sup>1)</sup> In dem Verzeichnisse der Indischen Völker und ihrer Macht, welches nach den von Schwanzeck a. a. O. p. 51 fig. angeführten Gründen keinem andern, als ihm zugeschrieben werden kann.

<sup>2)</sup> Plinius H. N. VI, 22. Ab iis gens Pandae, sola Indorum regnala feminis. Unam Herculi sexus eius genitam ferunt, ob idque gratiorem, praecipuo regno donatam. Ab ea deducentes originem imperitant CCC. oppidis, peditum CL. mill. elephantis quingentis. Bei Arr. Ind. VIII, 6. 7. werden der Pandaja ebenso viel Elephanten gegeben, aber 130,000 Fußleute und außerdem 4000 Reuter. Es batten aber jedenfalls beide dieselbe Stelle des Megasthenes vor Augen und Plinius hat auf die spätere Dynastie der Pandae übertragen, was der Pandaia gehörte; dasselbe wird auch von den Städten gelten, und man darf daher nur dieses aus der Stelle entnehmen, dass die Pandae zu jener Zeit noch mächtig waren. Die Aufzählung der westlichen Völker bei VI, 23. beginnt mit denen zwischen dem Indus und der Jamuna, also im Norden. Unter den ersten sind die Megallae, wahrscheinlich die Mâvêlla des Mahabharata; s. oben S. 605. Dann folgen 8 unbekannte Völker, zuletzt die Asangae, nach denen er fortfährt: Hos includit Indus, montium corona circumdatos et solitudinibus per DCXXV. M. Infra solitudines, Dari, Surae, iterumque solitudines per CLXXXVII. mill. pass., plerumque arenis ambientibus hand alio modo quam insulas mari. Es foigen dann freie Völker ohne Könige, die auf den Hügeln längs dem Meeresufer in vielen Städten wohnten; eines heißt Marchae, worin Maru, Wüste, enthalten ist; ein zweites Singhae, also Sinks, Löwe. Jene Völker müssen Marwar bewohnt haben von Mittun bis zur Küste, aber nicht unmittelbar am Indus; denn nachher folgen andere Völker, die von Patala an von S. nach N. aufgezählt werden: Hic deinde accolent Indum adversum etc. Nach den Küstenbewehnern werden Nareae genanni, quos claudit mons altissimus Indicorum Capitalia. Huius incolae alio latere auri et argenti metalla fodiunt. Dieser Berg kann nur der Arbuda und die Aravali-Kette sein; in Mewar, also auf der inneren Seite finden sich silberhaltige Bleierze. S. Ritter, IV, 2, 882. Es beginnt also hier eine neue Reike von S. nach Norden. Nach den Narese folgen die Oraturae, Varetalae, Odomboerae, Salabastrae, Horatae mit der Stadt

In noch späterer Zeit bestand ein Reich der Pandava an der Nordwestgränze Indiens am Hydaspes, dessen Userland von Ptolemaios das Gebiet der Mardovoi genannt wird 1).

Endlich, und dieses ist hier für die Geschichte der Pandava das wichtigste Moment, finden wir ihren Namen wieder außerhalb Indiens in den Ursitzen der Arischen Völker, nämlich in Sogdiana?). Dieses Vorkommen des Namens ist um so bemerkenswerther, weil noch zur Zeit Alexanders des Großen ein kleines Reich der Sogdi am Indus wenig unterhalb der Zusammenmündung der fünf Flüsse bestand, in welchem er eine der vielen nach seinem Namen benannten Städte gründete 3). Es kömmt noch zur Bestätigung solcher Einwanderungen der Bewohner dieser nördlichen Gegend nach Indien hinzu, daß im Lande der fünf Flüsse auch noch der Name der Çaka oder der Turanischen Völker sich in dem der Stadt Çâkala, d. h. Wohnung der Çâka, der Hauptstadt der Bâhîka wiederfindet 4). Eine andere

Autometa, einem berühmten Emporium am Zusammenstusse von füns Flüssen. Dieses kann nur im innersten Winkel des Meerbusens von Cambai gesucht werden, in welchem Dhadur, Mahi, Suvarnavati, s. S. 103. und auf dem Westuser Bhadur und Gerla einmünden. Nach diesen das kleine Volk der Charmae, dann die Pandae. Diese sind also die aüdlichsten. Da die Herrscher von Krishn'a abstammten, liegt es nahe zu vermuthen, dass dieses Volk auf der Halbinsel Guzerat wohnte. Bei der nächsten Reihe von Völkern, deren 14 genannt werden, folgt aber Plinius der Richtung von Osten nach Westen, da von letzten gesagt wird: Olastras Patalen insulam attingentes. — Da sie nach dem vorhergehenden nicht an der Küste gewohnt haben, wird es eine Reihe von Völkern auf dem Festlande im N. Kak'ha's und des Salzmorastes Rin gewesen seyn. Ueber die Odomboerae und Salabastrae s. oben S. 614.

<sup>1)</sup> VII, 1, 46. περί δὲ τὸν Βιδάσπην ή Πανδούων χώρα.

<sup>2)</sup> Plinius H. N. VI, 18. Ultra Sogdiani, oppidum Panda. WILSON hat zuerst dieses Vorkommen des Namens hervorgehoben; s. An Essay on the history of Cashmir, in As. Res. XV, p. 12. p. 95.

<sup>8)</sup> Arr. An. VI, 15. τῶν Σόγδων τὸ βασΩειον. Curtius, IX, 8, 8. Bei Sleph. Byz. u. d. W. wird es das siebzehnte in Sogdiana bei den Paropamisaden genannt.

<sup>4)</sup> Nach der von Burnour, Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien, I, p. 623. gemachten Bemerkung, wie Sinhala, Aufenthalt der Löwen; s. S. 201. Die Orthographie ist gesichert durch Pân'ini, IV, 2, 117., nach welcher Regel Çâkalikî und Çâkalikâ ein Dorf der Bâhîka bedeutet; ebenso wird geschrieben, M. Bh., VIII, 44, v. 2088. III, p. 73. Diese Form kömmt ebenfalls vor in den Buddhistischen Schriften; s. Burnour ebend. und p. 431., der nachweist, daß die bei den Alten vorkommenden Formen Sagala und Sangala aus dieser entstanden sind, die erste durch den Uebergang des k in

Stelle des großen Gedichts erwähnt eines siebentheiligen Çakaladvipa an der nordwestlichen Gränze Indiens und enthält wahrscheinlich eine dunkele Erinnerung einer ehemaligen Herrschaft der Çaka
in dieser Gegend; denn es werden im Digvig'aja Könige erwähnt,
welche auf den sieben dvipa dieses Landes wohnten und große Bogen trugen, mit denen Arg'una einen gewaltigen Kampf su bestehen
hatte. Da in dieser Stelle dvipa nicht in der gewöhnlichen Bedeutung von Insel genommen werden kann, da vom Meere nicht die
Rede ist, scheint es in der ursprünglichen Bedeutung von Zweistromlande genommen und die Siebenzahl aus der Vorstellung von sieben
Hauptstüssen erklärt werden zu dürsen, welche, wie später gezeigt
werden wird, die Arischen Inder in dem Lande der fünf Flüsse sich
gebildet hatten 1).

g nach der Art des Prâkrits und die zweite durch die Einschiebung des Nasals nach der Art der Volkssprachen. Die Alten erwähnen zwei Städie dieses Namens. Die erste kömmt vor bei Ptolemaios, VII, 1, 46. als Name einer der Städte der Pandovi: Σάγαλα ή και Έυδυδημία, wie Wilberg nach der bekannten ganz sicheren Emendation Bayer's in seiner Ausgabe gesetzt hat, während Nobbs die alte fehlerhafte Lesart Euduμηδία noch wiederhohlt hat; die zweite: τὰ Σάγγαλα bei Arr. Anab. V, 22, 24., als Name der Stadt Kathaioi. Nach Arrian's Bericht lag sie 8 Tagemärsche im O. der Iravati; s. V, 22., wie Droysen, Gesch. Alexanders d. Gr. S. 408. mit Recht bemerkt gegen meine frühere Vermuthung, De Pent. Ind. p. 20., das Arrian entweder die Lage ungenau angegeben oder die Kathaer ihre Stadt nach ihrer Zerstörung an einer anderen Stelle wieder aufgebaut hätten, weil sie nach dem Mahabharata im W. der Iravati zu liegen scheine. Die Stelle nöthigt jedoch nicht zu dieser Annahme, weil sie zwar das Land der Bâhika über die Iravati hinaus gen Westen ausdehnt, dieses aber nicht auf die zu Stadt bezogen werden braucht. Bâkika ist allgemeine Benennung der vom Kriege ohne Brahmanen und Könige lebende Stämme des Pank'anada, zu dem auch die Oxydraker und Maller, die Xudraka und Màlava der Inder gehörten. S. Pán'ini, V, 8. 114. Die Kathaer waren ein ähnliches Volk und hießen im Sanskrit ohne Zweifel Xatri, in der Vulgärsprache Khatti, wie noch jetzt; s. oben S. 99. Da die Madra auch zu den Bâhîka gezählt werden, ist die im Digvig'aja, II, 81, v. 1196. p. 851. erwähnte Stadt Çâkala der Madra von dieser nicht verschieden. Dass die Stelle im Digvig aja versetzt ist, habe ich S. 569. bemerkt. Put'abhêdana bedeutet nach Amara Kôsha, II, 2. 1. Stadt, aber nach Mêdini-Kôska, v. 51. p. 75. Stadt und auch Flußkrümmung; sie lag also an einer Flussbiegung. Sagala des Ptolemaios hat eine andere Lage, im N. Bukephala's und im W. des Hydaspes, wie aus den Positionen hervorgeht: Taxila 125° 82° 15'.; Sagala 126° 40' 82°.; Bukephala 125° 80' 80° 20'.

<sup>1)</sup> Dieses Çâkala wird, II, 25, v. 998 fig. p. 841. nach den Anaria, Kâlakûl'a

Zur Bestätigung des nördlichen Ursprungs der Pändava ist noch daran zu erinnern, dass nicht nur von ihren Vorgängern, den Kuru sich das Andenken bei den alten Indern erhalten hatte, dass ein gleichnamiges Volk im hohen Norden wohnte, sondern ebenfalls von den Madra, die später zu den verrusenen Völkern gesählt wurden, aber in einer der ältesten Schristen den Kuru gleichgestellt werden, indem den Königen beider derselbe Titel Viräg zugeschrieben wird. Wenn man auch zugeben muss, dass sie diesen nicht wirklich führten, weil er dem Demiurgen, dem Sohne Brahma's gebührt, so solgt doch dieses daraus, dass auch ein Volk dieses Namens im Norden noch bekannt war und zwar eines von denen, die in dem Lande der stans Phässe wohnten und daher zu den späteren eingewanderten gehörten 1).

Gegen die Beziehung des Namens der Indischen Påndava auf den der Sogdianischen Stadt Panda erhebt sich, wenn der erste als eine bedeutungsvoller und der Indischen Sage zugehöriger betrachtet werden soll, der Einwurf, dass auch angenommen werden müste, dass diese Benennung schon in jenen ältesten Sitzen des Geschlechts entstanden sey, in welchen aber nicht eine Unterscheidung der Völker nach der helleren und dunkleren Hautsarbe zulässig ist; es ist außerdem Panda nicht Name eines Volks, sondern einer Stadt. Ich glaube jedoch diesen Einwurf durch die selgenden Bemerkungen beseitigen zu können. Das Wort påndu in der Bemerkungen beseitigen zu können. Das Wort påndu in der Be-

und Kulinda genannt; der zweite Name bezeichnet einen Berg im Himålaja, s. Z. f. d. K. d. M. II, 22.; über die Kulinda, s. S. 547. Diese Lage wird durch die Angabe des Ptolemaios genauer bestimmt.

<sup>1)</sup> In der oben S. 512. erwähnten Stelle des Altaréja-brihman'a, VIII, 2. werden bei der Königsweihe Indra's von den Göttern in den verschiedenen Weltgegenden ihm besondere Titel gegeben; im Norden Virdg', "weil er zur besonderer Herrschaft geweiht wurde." Nach Manu I, SS. 33. theilte Brahma sich selbst in zwei Theile, der eine wurde Manu, der zweite Weib, mit welchem er den Viråg' erzeugte, dessen Sohn Manu war, der Schöpfer des Weltalls. Viråg' bedeutet Ausstrahler und hat daher eine kosmogonische Bedeutung; es liegt aber darin die Vorstellung, daß dieser Titel ein besonders heiliger war. Colbbrooks hat, Misc. Ess., I, p. 38. fibersetzt: therefore the several [deities who govern] the countries of Uttara Kuru and Uttara Madra, beyond Himavat, in the North, are consecrated etc. In den anderen Stellen heißt es jedoch die Könige und Colbbrooks hat ohne Zweifel die Ergänzung des Commentars wiedergegeben und die Könige der Kuru und Madra werden daher als wirkliche im Text genannt worden seyn.

dentung weils hat im Sanskrit selbst keine Wurzel und steht vereinzelt da, während die anderen Benennungen für weiss sich in den verwandten Sprachen wiederanden und im Sanskrit selbst ihre Wurzeln haben; dieses gilt von arguna und von der eigentlichen Benennung der weisen Farbe çvêta 1). Es möchte daher die Vermuthung nicht su kühn seyn, dass pandu ursprünglich der Bigenname des aus dem Norden eingewanderten königlichen Geschlechts gewesen, welches im Sanskrit später arguna genannt worden sey. Es würde dann Pandu die alteste Periode seiner Geschichte bezeichnen, Arguna die spatere. Sein Name gehörte demnach in die Sippschaft der übrigen: Çûra, Vasudêva, Vâsudêva, Krishn'a und Krishn'â. welche keine Personen, sondern Zustände und Ereignisse bedeuten. Ich werde später Stellen anführen, in welcher er als der eigentliche Vertreter der übrigen Brüder auftritt. Der Name seiner Frau Subhodra, oder der viel Glück bringenden, ist der Ausdruck für die enge Verbindung der Pandava mit dem Volke des Krishn'a und die Abstammung der späteren Pandava-Könige von einer Königin aus dem Geschlechte der Jâdava 2).

Nachdem die Pandava-Sage in ihre Bestandtheile zerlegt und

<sup>1)</sup> Çvêta, weiß, stammt von der Wurzel çvi, weiß seyn, woher çokra für die Krankheit des weißen Ausschlags; cvit heißt weiß seyn, cvind, weiß und und kalt seyn, çviti aus çviti bedeutet auch weiss, so wie sita, welches in dieser Bedeutung richtiger cita geschrieben wird. Die entsprechende Zendwurzel ist in cpi-tama, der heiligste enthalten, und cpajeiti, er reinigt; s. Bunnour, Yaçna, I, p. 586. Im Gothischen lautet en weits, altn. hvitr, wo das ursprüngliche k noch erhalten ist; Slavisch svit-ati, leuchten, svetu, Licht und Welt, Litthauisch swésti,-leuchten, swétas, Welt. — Arguna ist umgestellt aus rag'una, die Wurzel ist in rang', fürben, rdg', leuchten enthalten, woher rag'ata, Silber, Lat. argentum, wie aqyuqos; dahin gehören nuch deyés, deyés, acyasis, glanzend, bell, schimmernd, und deyerrés, weifs. etc. — Pdn'd'u, pdn'd'uka, pan'd'ura bedeuten gelblich weifs. Die Wurzel pan'd' soll gehen bedeuten, Westergard hat jedoch keine Beispiele gefunden; pan'd'its kömmt bekanntlich oft vor mit der Bedeutung gelehrt; patu, geschickt, weist darauf hin, dass pan'd' in der Bedeutung gelehrt eine Prakrit Bildung aus pat' ist; pat'h endlich bedeutet hersagen, recitiren. Diese Wurzel hat demnach keine Beziehung auf die weiße Farbe.

<sup>2)</sup> Ohne ein besonderes Gewicht auf sie zu legen, will ich noch die Vermutkung aussprechen, dass der Beiname des Arg'una Kirit'in, der Diadem-tragende, einen Zusammenhang mit dem Iranischen Ursprunge der Påndava habe. Es erinnert nämlich an zizuges oder ziduges, welches die einheimische Benennung der Tians der Altpersischen Könige ist. Kirit'in läst sich mis dem Sanskrit nicht erklären.

die in ihr vorkommenden bedeutungsvolle Namen auf ihre Geltung surückgeführt worden sind, muß die nächste Aufgabe seyn, die in ihr erhaltenen Bruchstücke Altindischer Geschichte susammensustellen.

Es ist oben schon hervorgehoben worden, dass das alteste Verzeichniss der Könige des Mondgeschlechts Dhritarasht'ra und Pandu in die Zeit vor dem letzten historisch beglaubigten Könige der Kuru, Cântanu, hinaufrückt und sie zu Brüdern des Bahlika macht; daß alle darin übereinstimmen, jenem einen solchen Bruder zu geben 1.) Es sprich sich dariu eine Verbindung der Kurn mit dem Pandu-Geschlechte und den Baktrern aus, die schon vor dem Ende der Herrschaft der Kuru angefangen habe. Die Sage lasst zwar den Pan'd'u in Indien gebohren werden, es hat sich jedoch daneben das Andenken erhalten, dass Pan'd'u der nordwestlichen Granze angehörte. Von ihm wird nämlich erzählt, dass er zu Gunsten der Kuru die mächtigen Könige der Sindhu anwohnenden Sawira und Javana bekampft habe, aber nicht vermocht sie zu überwinden. Dieser Kampf wird bei seinen späteren Eroberungen nicht erwähnt und muss als ein früheres Ereigniss betrachtet werden, als ein Kamps der Pandava mit den Völkern der Westgränze auf dem Zuge nach Indien 2). Pan'd'u's Ver-

<sup>1)</sup> S. S. 595.

<sup>2)</sup> I, 189, v. 5584—88. I. p. 202. "Der Sauvira-König, nachdem er ein dreijähriges Opfer bei dem Ueberfalle der Gandharba verrichtet hatte, wurde von Arg'ana und den übrigen Pritha-Söhnen im Kampfe erschlagen. Der Oberherr der Javana, der übermächtige und stets gegen die Kuru übermüthige Sauvira-König Vitula, den sogar der tapfere Pån'd'u nicht zu unterwerfen vermochte, wurde von dem weisen Prithisohne zum Gehorsam gebracht und gezüchtigt. Den zum Kriege entschlossenen Sauvira-König, Sumitra, unter dem Namen Dattamitra bekannt, bezwang Arg'una durch seine Pfeile." Die Javana stehen hier, wie oft, als unbestimmter, allgemeiner Name der Völker im Westen. — Die Gandharba gehören der nördlichen Gegend jenseits des Himálaja; upaplava bedeutet unregelmässiges Kämpfen, plötzlicher Einfall; welche Beziehung die Gandharba sonst in dieser Stelle baben, ist unklar. Die Sauvira waren ein mächtiges Volk am Indus und heißen daher Sindhu-Sauvira. M. Bh. III, 264, v. 15596. I, p. 765. Im Gefolge des G'ajadratha, des Oberkönigs der Sindhu-Anwohner in der großen Schlacht, waren 12 Könige der Sauvira und er heißt der König der Sindhu und Sauvira. V, 18, v. 568. II, p. 107. Die Erwähnung des zweiten Sauvira-Königs macht den Eindruck einer späteren Einfügung und es muss aussallen, dass er zwei Namen hat, von denen Dattdanitre, als sein Beiname erscheint. Top hat in seinem Account of Greek, Parthies and Hindu Medals, found in India, in Trans. of the R. A. S. I, p. 220. hat eine Stelle angeblich aus den Purdn'a angesührt, nach welcher Pushpa-

bindung mit den Töchtern des Königs der Kuntibhög a und der Madra bezeichnet ihren Fortschritt nach Indien. Ihre Beziehungen zu den Kuru waren die eines kriegerischen Geschlechts, welches ihnen zur Hülfe kam und die abgefallenen Könige ihrer Herrschft wieder unterwarf. Die dem Pan'd'u zugeschriebenen Siege dürfen als auf alte Ueberlieserung beruhend betrachtet werden, weil sie im Gegensatze zu den gewöhnlichen Angaben dieser Art einen mässigen Umfang haben und nur östliche Völker genannt werden 1). Er besiegte zuerst die Daçarn'a, welche früher die Kuru bedrängt hatten; dann den wegen seiner Macht übermüthigen, den Bedränger vieler Könige, König Dîrgha von Magadha, der von Pan'd'u in Rag'agriha erschlagen wurde. Mit den dort eroberten reichen Schätzen zog Pan'd'u weiter nach Mithila; wo er die Videha überwand. Ebenso verbreitete er den Ruhm der Kuru unter den Kâçi, den Suhma und den Pun'd'ra. Die Könige, welche früher die Reiche der Kuru und ihre Schätze geplündert hatten, wurden von ihm wieder zum Gehorsam und tributpflichtig gemacht und er kehrte mit einer großen Beute nach Hastinapura zurück. "Der verlohren gegangene Siegerruhm Cântana's, des Löwen unter den Königen, und des weisen Bharata wurden wieder von Pan'd'u hergestellt."

Man erkennt leicht aus dieser Erzählung, dass es nicht wirkliche Eroberungen waren, sondern nur eine Nöthigung die Oberhoheit der Kuru durch Tributleistungen anzuerkennen und ihren Besehlen zu gehorchen<sup>2</sup>). Dass Pan'd'u nicht selbst wirklich

mitra Dumitra während sieben Geschlechter nach den Nachkommen des Agrag' regiert haben sollen. Diese und die vorhergehenden Angaben können jedoch nicht aus den Puran'a selbst geschöpst worden seyn, nach diesem ist Pushpamitra der Stister der Sunga-Dynastie, welche nach den Maurja herrschte; s. Vishn'u P. p. 471. und erscheint in dem Drama Malavikägnimitra als kämpsend mit den Javana am Indus; s. p. 71. In dieser Dynastie kömmt mitra als zweiter Theil des Namens mehrmals vor, Agnimitra, Vasumitra, Vag'ramitra; sie herrschten aber nicht am Indus, sondern im innern Indien. Top vergleicht diesen Namen mit dem des Demetrios, dem Sohne des Euthydämos und es ist allerdings wahrscheinlich, das im Dattämätra eine Frinnerung an seine Herrschaft in Indien erhalten ist. Das Wort kömmt sonst als Indischer Königsname nicht vor und hat als solcher eine unpassende Bedeutung, da es aus datta, gegeben, und amitra, Feind, zusammengesetzt ist und bedeutet einen, dem Feinde gegeben worden sind.

J) I, 118, v. 4445 Ag. I, p. 168.

<sup>-8)</sup> V. 4455. heifst es: ,, sie wurden zum Gehorsam gebracht und mit den

König der Kuru war, obwohl die Sage ihn als solchen darstellt, sondern ein Heerführer in ihrem Dienste, geht aus einer andern Erzählung hervor, in welcher es heist, dass er seinem Versprechen treu den ältesten Bruder, den weisen Dhritarasht'ra das Königreich gab, nachdem er diesen auf den Thron gesetzt hatte, mit seinen zwei Frauen sich in den Wald zurückzog 1).

Die Sage schildert diesen Rückzug als einen freiwilligen und läst uns im Interesse des siegenden Geschlechts im Dunkeln über den wahren Hergang. Aus der noch erhaltenen Kunde, dass er sich nach dem Himålaja zurückzog und eine lange Zeit versiossen sey, als seine Söhne den Kuru gebracht wurden 2), dars man vermuthen, dass seine Geschlecht die errungene Macht wieder versohr und dass seine sogenaanten Söhne eine zweite Einwanderung der Pandava nach Indien bezeichnen. Da die Sage die Söhne des Pan'du als Kinder nach Hästinapura bringen und dort erziehen läst, muste sie den Ueberlieserungen, die mit dieser Fassung in Widerspruch standen, eine andere Stellung geben. Ein Bruchstück dieser Art scheint in der Erzählung von Arg'una's Ueberwindung der Saucûra enthalten zu seyn, da sie jetzt in einer Verbindung vorkommt, in welcher sie als ein fremdartiger Zusatz erscheint 3).

Angelegenheiten der Kuru verbündet." Die Daçàrn'a wohnten im S. der Jamuna und der Pank'ala; s. S. 187. und wahrscheinlich an dem Flusse Dössan; s. S. 117.

<sup>1)</sup> V, 147, v. 5004 fig. II, p. 269.

**<sup>37)</sup> S. S. 640.** 

<sup>8)</sup> Nach dem S. 656. gesagten, ist der zweite Sauvira-König wohl sicher als späterer Zusatz zu betrachten; aber auch der erste erscheint hier unpassend. Nach der Besiegung des Drupwila zogen Arg'uma und Bhima aus, oder wahrscheinlich Arg'una ursprünglich allein. Die Worte sind diese: "Arg'una in Begleitung von Bhimasêna und 10,000 Wagen (agutam int in ajatêna zu verbessern) besiegten im Kampfe mit einem Wagen alle Prakja; dann eben so mit einem Wagen aasziehend überwand er die südliche Gegend und brachte eine Masse von Schätzen in das Reich der So besiegten alle diese großherzigen, trefflichsten der Männer die Pândava die Reiche der Feinde und vermehrten vor Zeiten ihr eigenes." I, 189, v. 5588-40. p. 202. Es werden jedoch keine andere Kroberungen erwähnt außer Arg'una's Kampfe mit dem Sauvira-Könige. Arg'una erscheins hier als der eigentliche Vertreter ihrer Geschichte; ebenso in der Einleitung in der kurzen Uebersicht der Geschichte der Pandava: nachdem gesagt worden, dass die ganze Welt wegen ihrer Tapferkeit und Tugenden mit den Påndava suftieden sey, fährt die Erzählung fort: "in der

Dieses gilt ebenfalls von einer anderen Stelle, in welcher gesagt wird, dass er früher mit nicht schwieriger Arbeit die Könige im Lande der Kulinda unterworsen habe 1).

Für eine solche zweite Einwanderung spricht auch dieses, daß der älteste Pandava-König mit den Çibi am Indus in Verbindung gesetzt wird.

Verbindet man die Angaben über Arg'una's Kämpfe mit den Völkern der nordwestlichen Gränze und seines ältesten Bruders Verbindung mit den Çibi mit der Bruderschaft des Pân'd'u und des Bahlika und dem Vorkommen der Namen der Sogder und der Çaka in dem Lande der fünf Flüsse, so stellt es sich als sehr wahrscheinlich heraus, dass kurz vor dem Ende der Herrschaft der Kuru ein Einfall der nördlichen Völker statt fand und dadurch die Arischen Inder aus ihren ältesten Sitzen nach dem östlicheren Lande verdrängt wurden. Von Bahlika wird berichtet, dass er seine Verwandten verließ und ein mächtiges Reich gründete <sup>2</sup>J; es scheinen demnach die Baktrer nach ihrer Heimath wieder zurückgekehrt zu seyn, Pân'd'u's Nachkommen aber ihre Züge nach Indien erneuert zu haben.

Die Annahme der Brahmanischen Sitten und der Altindischen Kriegskunst schildert die Sage als ihre Erziehung. Ueber den Unterricht in der letzteren gab es eine doppelte Ueberliefung; sie sollen ihn entweder von Kripa oder von Drôn'a erhalten haben 3). Die kürzeste Fassung der Geschichte der Påndava drückt sich darüber so aus: "sie wohnten dort (im Hästinapura), nachdem sie alle Vêda und die verschiedenen Wassen gelernt hatten, geehrt und ohne Furcht 4)." In einer anderen Stelle wird dasselbe mit dem beachtenswerthen Zusatze erzählt, dass die Påndava nicht von den Büssern gebracht

Versammlung der Könige gewann dann Arg'una die ihren Gemal selbstwählende Jungfrau Krishn'd, eine sehr schwierige That verrichtend; von da an wurde er verehrt von allen Bogenkämpfern und war in Schlachten schwer anzuschauen, wie die Sonne. Nachdem er alle Könige und alle (ihre) großen Heerscharen besiegt, verrichtete Arg'una für den König (Judhicht'hira) das große Opfer rag'assis." Die ersten Eroberungen werden hier nach der Heirath mit der Krishn'a gesetzt, in der ausführlichen Erzählung früher.

<sup>1)</sup> Im Digvig'aja, II, 25, v. 996. p. 344.; es folgt nämlich sogleich darauf, v. 997., dass er die Anarta, Kâlakût'a und Kulinda besiegte.

**<sup>2</sup>**) **8. 8. 507.** 

<sup>8) 8. 8. 600.</sup> 

<sup>4)</sup> I, 4, v. 122. p. 5.

Wurden, sondern selbst zu den Kuru kamen: "nach dem Tode ihres Vaters zogen die Helden aus dem Walde nach ihrer eigenen Wohnnng und wurden in kurzer Zeit Kenner des Vêda und des Bogens. Als die Kuru sahen, dass die so mit Tugend, Tapserkeit und Krast begabten Pândava Glück und Ruhm gewannen und von den Bürgern geachtet wurden, ertrugen sie es nicht 1)."

Die Bedeutung der letzten Worte wird durch die folgende Erzählung klar. Nach dem vollendeten Unterrichte wurde eine Waffenprobe gehalten, bei welcher die Pandava und vor allen Arguna sich auszeichneten. Bei dieser erschien auch Karn'a als unbekannter und forderte den Arg'una zum Kampfe heraus; dieser wurde ihm verweigert, wenn er sich nicht als Sohn eines Königs ausweisen könnte; Durjodhana nahm ihn in Schutz und machte ihn zum Könige von Anga; er wurde als solcher sogleich in der Versammlung geweiht. Als jedoch die Påndava ihn als Sûta oder Wagenlenker erkannten, verweigerten sie ihm den Kampf wegen seiner unedlen Geburt. Es enstand dann eine große Spaltung in der Versammlung; Durjedhana verliess sie mit Karn'a, mit den Pandava zogen Bhishma, Kripa und Dron'a fort 2). Wir erhalten hier ein deutliches Beispiel von der Willkühr, mit welcher die alten Ueberlieferungen von den späteren Bearbeitern behandelt worden sind. Denn was hier als die Handlung eines einzigen Tages dargestellt wird, war nach einer andern Erzählung ein Sieg des Karn'a über den König von Magadha, von welchem er für Durjodhana das Reich Anga eroberte 3). Man muß aus dieser Erzählung schließen, dass eine Spaltung unter den Kuru bestand und Durjôdhana mit den übrigen in Feindschaft lebte, welche die Pandava in ihre Dienste nahmen. Diese erscheinen als ein kriegerisches Geschlecht, ohne eigenen Besitz, welches durch seine Tapferkeit mächtig und gefahrdrohend geworden war 4).

Wegen der richtigen Auffasung der Påndava-Sage ist hier zugleich zu bemerken, dass in dem ganzen Verlause dieser Geschichte Bhima als der besoudere Feind des Durjodhana erscheint. Nachdem gesagt worden, dass die Kuru den Buhm und das Glück der

<sup>1)</sup> I, 61, v. 2236-37. p. 82. Mandira bedeutet Haus und Stadt.

<sup>2)</sup> I, 134, v. 5312 fg. p. 194 fg.

<sup>8)</sup> S. S. 560.

<sup>4) 187,</sup> v. 5442. p. 189. heisst es: "als Durjodhana den Karn'a gewonnen hatte, verschwand ihm schnell die wegen Arg'una's entstandene Furcht."

Pandava nicht ertrugen, fährt die Erzählung fort: "der grausame Durjôdhana und Karn'a nebst dem Sohne des Subala (Cakuni, dem Sohne des Königs der Gåndhåra) bemüheten sich auf verschiedene Arten sie zu unterdrücken und zu vertreiben 1)." Diese Versuche sind alle gegen den Bhîma gerichtet; von diesem wird Durjodhana in der großen Schlacht erschlagen 2). Nach dem Siege der Pandava erhielt Bhima das Haus des Durjôdhana und blieb unversöhnlich gegen Dheitartsht'ra, der durch seine Schmähungen veranlasst wurde, seiner Herrschaft zu entsagen und sich in den Wald zurückzuziehen. Bhima wurde bei der Einrichtung des Reichs von Judhisht'hira zum juvurâg'u gemacht<sup>3</sup>). Verbindet man hiemit die Angabe, dass Bhima mit einer Tochter des Königs von Kaçi sich verbunden hatte, darf man es für höchst wahrscheinlich halten, dass Bhima ein Nachfolger des Judhisht hira war und derjenige unter den Pandava, welcher eigentlich die Herrschaft der Kuru gestürzt hat, so dass er erst in der späteren Sage zu seinem Bruder gemacht worden sey.

sten That; die von ihnen überliesert wird, in den Kamps gegen den Konig Brupada. Dieser wurde nach der Sage von Drön'a veranlasst, der als Belohnung für seinen Unterricht die Gesangennehmung dieses Köhigs forderte; hatte aber wahrscheinlich auch seinen Grund in der alten Feindschaft der Pank'ala und Kuru. Unter Dröna's Ansührung sogen die jungen Krieger gegen den Drupada aus; die Kuru wurden geschlagen und suchten Schutz bei den Pandava; Arguna' nahm den König gesangen. Drön'a liess sich dann die Hälste seines Reiches von ihm abtreten, schonte aber seines Lebens wegen ihrer stüduser der Ganga bis sur K'arman'vati mit den Städten Makandi und Kampilja, Drön'a nahm den nördlichen Theil mit der Stadt Ahik'hatra in Besitz 4). Die jungen Helden kehrten dann nach

<sup>1)</sup> v. **323**8.

<sup>2)</sup> v. 2248 fig. und ausführlicher 128, v. 4968 fig. p. 182. Er versuchte ihn zu vergisten, durch Schlangen beissen zu lassen und ließ ihn in die Gånga wersen. In der zweiten Erzählung heisst es v. 4988.: "als der mächtige Sohn des Dhritarasht'ra die weitberühmte Stärke des Bhimasena ersuhr, gab er seine böse Gesinnung zu erkennen."

<sup>8)</sup> XII, 44, v. 1528 fig. III, p. 419. XII, 41, v. 1475 fig. p. 417. XV, 8 v. 61 fig. IV, p. 878.

<sup>4) 188,</sup> v. 5444 fig. p. 198. Dron's verlangte für den Unterricht seine da-

Hastinapura zurück. Nach einem Jahre wurde Judhisht'hira wegen seiner vielen Tugenden und der Liebe der Unterthanen zu ihm von Dhritarasht'ra als juvarag'a oder Nachfolger in der Herrschaft eingesetzt '). Arg'una zog dann auf Eroberungen aus und besiegte den Osten und den Süden; diese Eroberungen bestehen jedoch nur in ganz allgemeinen Erwähnungen und haben nur insosern einen historischen Werth, als sie die Erinnerung von Siegen der Pändava über die andern Völker in Diensten der Kuru aufbewahrt haben'). Die Ernennung zum Nachfolger bezeichnet dagegen einen wirklichen Fortschritt der Pändava zur Erlangung einer selbständigen Macht. Die Bestrafung des Königs Drupada wegen seines Uebermuths gegen den Brahmanen Drön'a ist das letzte Beispiel in der Indischen Sage von der Nichtanerkennung der Würde des Brahmanen als der vornehmste unter den Kasten, und er der letzte Brahmane, dem eine königliche Herrschaft sugeschrieben wird ').

Die Pândava wurden bald nachher aus dieses Stellung verdrängt. Dieses wird so dargestellt, dass Dhritarasht'ra durch ihre übergroße Macht gegen sie aufgebracht, aber nicht im Stande, sie mit Gewalt zu verdrängen, von Durjodhana sich überreden ließ, sie nach Varan avata, einer acht Tagereisen im S. Hastinapura's an dem Ganges gelegene Stadt zu verbannen. Hier hatte Durjodhana en Haus aus leicht entsündlichem Material von einem Diener Purckans erbauen lassen und ihn beauftragt, das Vertrauen der Pandaya sich zu erwerben, und es anzuzünden, wenn sie keine Gefahr ahndeten Die Pandaya sogen dahin mit ihrer Mutter und blieben dert ein Jahr. Von Vidura über die Plane ihres Feindes belehrt, zündeten sie das Haus an und es verbrannte dariu der Diener des Durjodham und eine Nishada-Frau mit ihren fünf Söhnen, die nach einer von der Kunti veranstalteten Bewirthung der Brahmanen-Frauen in ihr Haus durch die Fügung des Schicksals gekommen waren, sich betruken hatten und eingeschlasen waren. Sie entslohen selbst unbemerkt.

xin'd, welches ursprünglich die Belohnung des Opferpriesters für ein verrichtetes Opfer bezeichnet.

<sup>1) 139,</sup> v. 5517 flg. p. 201.

<sup>2) 188,</sup> v. 5585 fg. p. 202. Dieser allgemeinen Erwähnung ist die oben S. 656. erwähnte Nachricht von den Kämpfen mit dem Saucira vorangeschickt.

<sup>8)</sup> Von Drupada wird gesagt: "sein Hochmuth sey gebrochen, sein Reichthum ihm genommen und er zum Gehorsam gebracht", v. 5508. p. 201.

Die Bürger der Stadt glaubten, die Pandava seyen verbrannt und setsten den Dhritarasht'ra davon in Kenntniss, der für die Verstorbenen die Todtenopfer verrichten liess 1). Der letzte Theil dieser Erzählang ist erweislich eine spätere Erweiterung der ältesten Darstellung, da in dieser nur von der Verbrennung des Purôk'ana und von keinen Todteuopfern die Rede ist. Sie bewährt auch ihre Ursprünglichkeit dadurch, dass sie den wahren Grund ihrer Verbannung zu erkennen giebt, nämlich dem Versuch der Pandava, sich der Herrschaft zu bemächtigen; sie lautet so: "pachdem durch viele offenkundige und verborgene Anschläge Durjodhana nicht vermocht hatte diese durch das Verhängniss des Schicksals beschützten zu vertilgen, berieth er sich mit seinen Rathgebern Vriska und Dukçasana und den übrigen und besahl mit Zustimmung des Dhritarasht'ra das Lak-Haus (zu erbauen); darauf verbannte der Sohn der Ambika die Pandava, seinem Sohne liebes zu thun und die Genusse seines Reiches zu genielsen wünschend?). Auch muß ein Kampf stattgefunden haben; denn Dhritarasht'ra sprach nachher su Judhisht'hira: "siehe nach Khân d'avaprastha, damit nicht wieder zwischen uns Krieg sey" 3).

Die Påndava bestiegen ein Schiff, welches ein von Vidura damit beauftragter Mann für sie in Bereitschaft hielt und führte sie über den Flus; sie zogen von hier nach Süden in einen großen Wald. Dieser wurde von einem menschenfressenden Könige der Raxasa, Hid imba, bewohnt, der die schlasenden Påndava erblickte und seine Schwester Hid imba hinschickte, um sie ihm zuzuführen "). Diese verliebte sich in den Bhima, der zum Schutze seiner Brüder und seiner Mutter Wache hielt, nahm menschliche Gestalt an und verkündigte ihm ihrem Auftrag. Sie erklärte ihm ihre Liebe und versprach ihm Schutz ge-

<sup>1)</sup> Auch von diesem Theile der Geschichte der Påndava giebt es eine doppelte Darstellung, eine kurze, I, 61, v. 2244 fg. p. 82. und 141, v. 5685. p. 205. v. 5650, p. 266.; eine ausgeführte, 141, v. 5651. p. 150. v. 5881, p. 214. Väran'ävsta lag 8 Tagereisen von Hästinapuru, 145, v. 5710. p. 208.

<sup>2) 61,</sup> v. 2246—48. p. 82. Das Hans wird g'âtu-grika, Lak-Haus genannt. Nach der ausschrlichen Erzählung, 144, v. 5728 fig. wurden die Mauern des Hauses mit einem Gemische von Erde, Oel, Harzen und vielem Lak bestrichen und es mit Hans, Oel und Lak-Holz gefüllt. Die Nester des Lak — Insects bestehen aus einer harzigen Substann; s. Wilson u. d. W. Lâxâ. Nach dieser Erzählung muß das Wort aber auch einen Baum bedeuten.

<sup>8) 207,</sup> v. 7468—69. p. 275.

<sup>4) 149,</sup> v. 5641 fg. p. 218. 159, v. 5926 fg. p. 216.

gen ihren Bruder, wenn er ihr Mann werden und mit ihr im Walde wohnen wollte; Bhîma lehate es aber ab. Wegen ihres langen Ausbleibens kam ihr Bruder hinzu und, als er den Grund ihres Ausbleibens bemerkte, wollte er sie mit den Pândava erschlagen, wurde aber von Bhîma zermalmt. Bhîma wollte auch seine Schwester tödten, diese nahm ihre Zuflucht zu der Kuntî und sagte ihr, daß sie Bhîma's wegen, ihre Freunde, ihr eigenes Gesetz und ihr Geschlecht verlassen habe und ohne ihn nicht leben könne. Es wurde ihr dann zugestanden, bei den Pândava zu bleiben, bis sie dem Bhîma einen Sohn gebohren hatte. Sie nahm dann eine schöne Gestalt an und verlebte die Tage mit Bhîma, bis dieses geschah'). Dieser wurde Ghat'otkak's genannt; er wurde als Jüngling gebohren und übertraf alle andern Râxasa an Stärke; er versprach den Pândava zurückzukehren, wenn sie seiner bedürfen würden und zog mit seiner Mutter fort nach der nördlichen Gegend'),

Nach dieser Ersählung suchten die Pandava oder eigentlich Bhima, der hier, wie auch in den zunächst folgenden Erzählungen, allein handelnd auftritt, nach ihrer Vertreibung ihre Zusucht in den Wäldern und verbanden sich hier mit den Urbewohnern.

Sie zogen 3) dann weiter von Walde zu Walde durch die Länder der Matsja, Trigarta, Pankala und Kikaka und nahmen die Tracht von Brahmanen an, gestochtene Haare und Kleider von Baumrinden und Gazellenhäuten, von der Jagd lebend, den Brahmanischen Véda, die Védânga und des Nitiçastra 4) studirend, bis ihnen Vjasa erschien und ihnen rieth nach der Stadt des letztgenannten Volkes Ekakakra zu ziehen. Hier wohnten sie längere Zeit in dem Hause eines Brahmanen in großer Armuth und von Almosen lebend, von den Städtern wegen ihrer Tugenden geliebt 5).

<sup>1)</sup> Die Rawasa müssen Nachts ihre eigene Gestalt wieder annehmen.

<sup>. 2)</sup> Ghat'ôtkak'a nahm Theil an der großen Schlacht und wurde von Karn'a erschlagen. VII, 180, v. 8174. II, p. 817. Diese Sage ist in der späteren Zeit nach Kak'har verlegt worden; s. S. 70.

<sup>8) 156,</sup> v. 6084 fig. p. 221.

<sup>4)</sup> Das Nitiçàstra ist die Lehre der praktischen Moral. Nach der kurzen Erzählung lernten sie den Vêda erst nach ihrer Ankunft in Ekak akrd, 61, v. 2255., was richtiger seyn wird.

<sup>5) 156,</sup> v. 6087 fig. p. 221. Ekak'akrà lag eine Tagereise im S. der Gangă; die Pândava kamen an die Gangă nordwärts gehend, 170, v. 6438. p. 284.

Das Land der Kik'aka 1) wurde von einem Könige beherrscht, der nicht im Stande war, seine Unterthanen gegen die rohen Urbewohner zu beschützen, die hier wieder in der Gestalt des menschenfressenden Riesen Baka erscheinen. Dieser wohnte in der Nähe und wird der Beherrscher derselben genannt. Es muste jeden Tag ein Mensch, einen vaha?) Reis, zwei Büffel und sich selbst ihm zum Unterhalte seines Lebens bringen. Der König, welcher im Walde in einer Rohrhütte wohnte, war zu schwach, um die Unterthanen gegen ihn zu schützen. Die Reihe war an einen Brahmanen gekommen, der zu arm war, um einen Menschen zu kausen und genäthigt seyn würde, sich selbst oder einen der Seinigen dem Riesen dargubringen 3). Die Kunti vernahm seine Klage und auf ihre Aufforderung übernahm Bhîma, dem Riesen den Tribut darzubringen, forderte ihn sum Kampfe heraus und erschlug ihn 4). Er legte dann seinen Verwandten und seiner Dienerschaft die Verpflichtung auf, fernerhin nicht mehr die Menschen heimzusuchen und kehrte zur Stadt zurück, in welcher die Brahmanen, die Xatrija, die Vaicja und die Cûdra ein Fest zu Ehren des Brahmâ wegen ihrer Befreiung feierten 5).

Die Påndava blieben in Ekak'akrå, bis ein vielbereister Brahmane bei ihrem Wirthe einkehrte und von der nahe bevorstehenden Selbstwahl der Draupadi berichtete o. Es erschien ihnen dann wieder Vjåsa der ihnen verkündigte, dass sie bestimmt sey, ihre Frausu werden. Sie sogen dann nach der Stadt des Pånk'åla-Königs fort o. Auf dem Wege kamen sie in der Nacht an das tirtha des Soma im Walde an der Gangå, wo der Gandharba-König Kitraratha, ein Freund des Kuvera, sich mit seiner Frau im Wasser belu-

<sup>1)</sup> Die Kik'aka waren ein Stamm der Kêkaja, s. unten. Der Heerführer des Königs der Matsja hieß so, IV, 14, v. 376. II, p. 16. — Nach der Alteren Erzählung 61, v. 2316. wohnten die Pândava dort nur einige Zeit, nach der späteren eine sehr lange. 157, v. 6109. 168, v. 6418. p. 238.

<sup>3)</sup> Riwa eine Wispel.

<sup>8) 157,</sup> v. 6110 fig. p. 222. — Baka wird 160, v. 6208. p. 226. König der Asura und sonst, wie 163, v. 6272. p. 228. ein Ràxasa genannt, dagegen 61, v. 2255—59. nur ein hungriger Menschenfresser.

<sup>4) 161,</sup> v. 6223 fig. p. 226.

<sup>5) 164,</sup> v. 6295 ag. p. 229.

<sup>6) 165,</sup> v. 6816 fg. p. 280.

<sup>7) 160,</sup> v. 6431 fg. p. 988.

stigte und dem Arg'una, welcher eine Fackel tragend ihren Zug führte, und ihm den Zutritt verwehren wollte 1). Arg una besiegte ihn durch die göttliche Wasse des Agni, Agnéja, schleppte ihn su Judhisht'hira, der ihm das Leben schenkte. Der dankbare K'itraratha both jedem der Pandava seine K'axushi, die Wissenschaft des Schens durch welche die Gandharba sich von den Menschen unterscheiden und den Göttern gleich sind an, und ein hundert Gandharba Pferde, wenn ihm die Wasse des Agni dasur gegeben würde. Er wurde dann von Arg'una befragt, wie er es habe wagen durfen, sie, die Vêdakundigen anzugreisen, und belehrte ihn, dass die Ursache die sey, dass sie ohne Feuer und Feueropser und nicht unter der Fthrung eines Brahmanen einherzogen; dass ein König, der Glück und Sieg wünsche, dem Rathe eines purchita gehorchen müsse. Dieses bewies er ihnen durch die Geschichte der Könige von Ajedkjä?) und nannte ihnen den Daumja, der in der Nähe an dem têrtha Utkék aka lebte, als einen für sie passenden. Arg'una gab ihm daus die Wasse und nahm die Pserde mit dem Versprechen an, dass sie bei ihm bleiben sollten, bis sie ihrer bedürfen würden 3).

In der ältesten Erzählung wird nun gesagt, dass die Pandava im Ekak'akra als brahmak'arin lebten und dort sich die Kenntnis des Véda erwarben, von Dhaumja ist aber nicht die Rede \*). Sie bestätigt daher, dass die Pandava zuerst in dieser Zeit das Brahmanische Gesetz und den Brahmanischen Cultus annahmen, macht es aber zweiselhaft ob Dhaumja schon ursprünglich in dieser. Geschichte vorkam. Er wird ein jüngerer Bruder des Dévala genannt, der ein Gesetzbuch versast haben soll und mit Vjäsa als ein berühmter Riski genannt wird; von Dhaumja ist sonst nichts bekannt b).

<sup>1) 170,</sup> v. 6487 fig. p. 234. Er nennt sich zuerst Angdreparn's, v. 6448.; es war dieses ein angenommener Name, den er ablegte, als er von Arg'una besiegt worden. v. 6475. Der Wald an der Ganga hieß nach seinen Namen K'aytraratha. Er wird sonst nach dem Gandhamèdana verlogt als Wald des Kuvêra, den Kitraratha bewache. S. Amara K. I, 1, 1, 65. und Vishn'u P. p. 169.

<sup>2) 171,</sup> v. 6516 fig. p. 237.

<sup>8) 189,</sup> v. 6913 flg. p. 251.

<sup>4) 61,</sup> v. 2255—56.

<sup>5)</sup> S. Wilson u. d. W. Dévala. Er wird Bhay. Git. X, 13. mit Vjàsa, Nòrada und Asita genannt. S. sonst die Note ebend. p. 267. Pàrini sell nach einer Legende in den Purân'a sein Enkel gewesen seyn, s. Coul-

Dhaumja nahm das von den Pandava angetragene Amt an; unter seiner Leitung und in Gesellschaft von Brahmanen, die sich ihnen auf dem Wege zugesellten, kamen sie nach der Stadt des Pank'ala-Königs, wo sie seine Tochter, wie oben gesagt worden ist, gewannen 1).

Mit ihrer Verbindung mit den Jådava und den Pank'åla beginnt die zweite Periode ihrer Geschichte, die Erlangung einer selbständigen Herrschaft. Die Kuru erhielten durch Späher Kunde von dem Glücke der Pandava und hielten Rath, Durjodhana und Karn'a stimmten für den Krieg, Bhishma, Drôn'a und Vidura dagegen; Dhritarasht'ra beschloss nun den Krieg zu vermeiden, den Pandava die Hälfte seines Reiches abzutreten und schickte Vidura su ihnen, um sie nach Hästinapura einzuladen?). Sie verließen dann die Stadt des Pank'Ala-Königs, in welcher sie ein Jahr geblieben waren, und zogen mit Krishn'a nach Hastinapura, wo Dhritarasht'ra sie freundlich empfing und sie aufforderte, nach dem Khân d'ava-Walde zu ziehen und sich daselbst niederzulassen 3). Sie begaben sich dahin unter der Anführung Krishn'a's und gründeten in dem dortigen wüsten Walde, aber in einer heiligen Gegend an der Jamuna die Stadt Indraprastha, die befestigt wurde und in welcher aller Wissenschaften kundige Brahmanen, Kauseute aus verschiedenen Ländern und alle Sprachen verstehend und Künstler und Handwerker jeder Art sich niederließen 4).

Da die Hauptstadt der Påndava an der Jamunå lag, muss ihnen die westliche Hälfte des Kuru-Landes zugetheilt worden seyn. Wir besitzen über die Ausdehnung ihrer Herrschaft eine vereinzelte Notiz, die eine bestimmte Angabe enthält und, da solche sich höchst

BROOKE's Misc. Ess. II, p. 5. Diese Angabe hat aber offenbar keinen Werth. Dhannja ist von dhûmd, Rauch, abgeleitet.

<sup>1)</sup> S. S. 611. und 184, v. 6925 fig. p. 251.

<sup>2) 190,</sup> v. 7867 fig. p. 268.

<sup>8) 207,</sup> v. 7545 fig. p. 275. Nach 61. v. 2260. p. 82. wohnten sie ein Jahr in der Stadt des Drupada.

<sup>4) 207,</sup> v. 7570 fg. p. 275. Der Wald wird grausen erregend genannt, v. 7570., aber die Gegend heilig, v. 7572. Prastha bedeutet Bergfäche; die Stadt heifst Indraprastha und Çakraprastha, 222, v. 2050. p. 298. und 221, v. 2028. p. 292. Auch Khân'd'avaprastha 221, v. 7993. p. 292. u. s. Khân'd ava wird im Lexicon erklärt: ein dem Indra geweihter Wald, was wahrscheinlich nur von diesem Walde gilt, da das Wort sonst nicht vorkömmt.

selten erhalten haben, als auf ächte, alte Ueberlieferung beruhend betrachtet werden darf. Nach dieser gehörte ihnen das Land im 0. des Sindhu längs der Parn'âçâ, also das jetzige untere Râg'asthan und ihre Besitzungen werden dadurch denen der Jâdava nahe gebracht 1).

Nach der Gründung der Stadt kehrte Krishn'a mit Râma nach Dvaraka zurück 2). Ueber die Herrschaft der Pandava lautet der alteste Bericht so 3): "dort wohnten die Pritha-Söhne eine große Anzahl von Jahren, die anderen Erdenbeherrscher durch die Gewalt ihrer Wassen sich gehorsam machend, durch ihre Gerechtigkeit hervorragend, der Wahrheit und ihren Gelübden ganz getreu, unablässig strebend, ausdauernd, viele Feinde bewältigend. Der glorreiche Bhûmasena besiegte die östliche Gegend, der Held Arg'uns die nördliche, Nakula die westliche; Sahadeva der Tödter der seindlichen Helden, unterwarf aber den Süden. So machten alle diese sich die ganze Erde unterwürsig." Es sehlt demnach ganz die Erwähnung des Zwecks der Weltbesiegung, des rag'asûja-Opsers, der in der späteren Darstellung als solcher angegeben wird, und wir müssen annehmen, dass dieser Theil der Erzählung erst später hinzugesügt worden ist 4).

Nach dem, was oben über Arg'una's Kämpse mit den nördlichen Völkern und über Bhîma's Stellung zu den Kuru gesagt ist 5), erhellt, warum diesem die nördliche und die östliche Gegend zugeschrieben worden sind. Die zwei jüngsten Pândava sind Söhne der Mâdrî und die Frau des Sahadêva, eine Tochter des Königs dieses Volkes. Dieses weist darauf hin, dass sie einem jüngerem Geschlechte

<sup>1)</sup> Diese Notiz findet sich, II, 68, v. 2146. fig. p. 886. Bei Gelegenheit des Spieles sagte Judhisht hira: "was an Ochsen und Pferden, an vielen Kühen, unzähligen Schafen und Ziegen längs der Parn'açà im O. des Sindhu ist, aller dieser Reichthum ist mein."

<sup>2)</sup> I, 206, v. 7595. p. 276.

<sup>8) 61,</sup> v. 2265-68. p. 83.

<sup>23</sup> Distichon 2265. ist beinahe wörtlich wiederhohlt in der späteren Erzählung, 218, v. 7748. p. 282. Auch an einer anderen Stelle lauten die entsprechenden Worte in dieser nur so: "die hochweisen, der Wahrheit und der Gerechtigkeit ganz ergebenen Pån'd'u-Söhne, gewannen, nachden sie ihre Feinde besiegt, die höchste Freude und wohnten dort. Die Fürsten der Menschen erfüllten alle Pflichten gegen die Bürger und saßen auf kostbaren, königlichen Thronsesseln." 209, v. 7602-7603. p. 277.

**<sup>5)</sup>** S. S. 658. 660.

der Påndava angehörten, welches in dem östlichen Pånk'anada ein Reich gestiftet hatte und von dort aus seine Herrschaft ausbreitete.

Wenn ich in diesem Falle annehme, das Personen aus verschiedenen Zeiten in der Ueberlieferung als Zeitgenossen zusammengestellt worden sind, so rechtfertigt sich dieses durch ein sicheres Beispiel dieser Art 1), indem bei dem Opfer des Harick andra, Vasisht ha, Viquamitra, Gamadagni und Ajasja als dabei thätige Opferpriester dargestellt werden, die zwar alle der Vedischen Zeit angehören, jedoch nicht als Zeitgenossen des ersten betrachtet werden können.

Die Weise, in welcher das zunächst folgende Ereignis: Arg'una's Rückzug in den Wald, um Busse zu thun, seine Pilgerfahrt, seine Zusammenkunft mit Krishn'a und die Entführung dessen Schwester Subhadrà dargestellt wird, verräth deutlich, dass es nicht mehr in der altesten Gestalt uns aufbewahrt ist. Diese sagt darüber nur folgendes: "dann schickte aus irgend einer Ursache der gerechte König, der glanzvolle, wahrhaft tapfere Judhisht'hira den ihm mehr als sein Leben theueren Bruder, den tugendreichen, standhaften Arg'una in den Wald. Er wohnte dann da ein Jahr und einen Monat, ging darauf einst nach Dvaravati, zu Hrishikesa. Dort gewann Bîbhatsu<sup>2</sup>) als Gattin die lotusaugige, lieblich redende, jüngere Schwester des Vâsudêva. Wie die Çak'î mit dem großen Indra, die Crî mit Krishn'a, so wurde Subhadrâ mit dem Pân'd'usohne Arg'una in Liebe verbunden." Die spätere Erzählung giebt als Veranlassung die Verletzung einer unter den Brüdern zur Vermeidung des Zwiespalts geschlossenen Vertrags an und beweisst eben dadurch, dass in der früheren Sage ein solcher vorkam. Als das Werk einer späteren Ueberarbeitung giebt dieses Stück sich besonders dadurch zu erkennen, dass hier nicht Vjåsa, sondern der göttliche Rishi Nårada als Rathgeber der Pândava erscheint 3). Sie beschlossen, dass, wer

<sup>1)</sup> Im Aitareja-brahman'a, VII, 16. S. Roth in der Z. der D. M. G. I. 71.

<sup>2)</sup> Hrishtkêça, crinitus, ist ein Beinahme des Krish'na, Bibhatsu des Arg'una; es fehlt diese Bedeutung im Lexicon, findet sich aber auch sonst, wie I, 202, v. 8063. p. 293. Die wörtliche ist grausam, boshaft und das Wort hier vielleicht absichtlich gewählt, weil Arg'una die Subhadra mit Gewalt entführte.

<sup>8) 209,</sup> v. 7604 fig. p. 277 fig. Nårada erschien plötzlich bei ihnen und ermahnte sie sich mit Klugheit zu benehmen, damit nicht Zwietracht unter ihnen wegen der Draupadi entstehe, und erzählte ihnen als Beispiel die Geschichte der zwei Asura-Brüder, Sunda und Upasunda, die gemein-

von ihnen sich mit der Draupadi zusammensitzend einem anderen zeigen wurde, zwölf Jahre im Walde als brahmak'arin leben musse. Arg'una brach diesen Vertrag auf folgende Weise 1). Lange Zeit nachher kan ein Brahmane, dem seine Kühe von Räubern entführt worden waren, in die Stadt und klagte über den Mangel an Schutz. Arguna, der seine Klage vernahm, war bereit, ihm zu helfen, in der Waffenkammer sass aber Judhisht hira mit der Krishn'a, zu dem er nach dem Vertrage nicht hineingehen durfte, allein auch ohne Erlaubnis des Königs nicht mit dem Brahmanen fortgehen. In diesem Dilemma beschloss Arguna, der höheren Pflicht zu genügen, beurlaubte sich bei dem Könige und gewann den Räubern die Kühe wieder ab. Nach seiner Rückkehr zur Stadt verklagte er sich selbst bei Judhisht'hira, verlangte in den Wald zu ziehen und beharrte bei diesem Beschlusse trotz dessen Erklärung, dass er ihm verzeihe und vermöge seiner königlichen Gewalt dazu das Recht habe. Dieses Vergehen wird ein anupravêça 2) oder das Hineingehen nach einem anderen genannt und kömmt sonst nicht vor. Es ist dieses eine deutliche Erfindung der späteren Zeit, um eine Zwietracht unter den Pandava su verkleiden und in eine, durch eine tugendhafte Handlung veranlasste und von Arguna freiwillig gewählte Verbannung zu verwandeln.

Als Arg'una, nachdem er im Himalâja strenge Busse gethan hatte und auf seiner von dort aus unternommene Pilgersahrt nach Prabhâsa gekommen war, wurde er von Krishn'a aufgesucht und ging mit ihm nach Dvâraka 3). Hier verliebte er sich in Krishn'a's Schwester Subhadrâ, die er mit seiner Hülse, aber im Widerspruche mit dessen Bruder und den übrigen Häuptern seines Volks entsührte. Durch Krishn'a's Ueberredungen wurden diese versöhnt, Arg'una kehrte wieder nach Dvârakâ zurück, wurde mit der Subhadrâ verheirathet und blieb dort, bis die zwölf Jahre seiner Verbannung versiossen waren 4). Er kehrte dann zuerst allein zu der Draupadi surück, bat sie um Verzeihung und erhielt ihre Erlaubaiß, die

schaftlich wohnten und regierten, und wegen der Apsarase Thôttand einander todtschlugen, 209, v. 7619. p. 277. — 212, v. 7485. p. 281. Die Påndava legten dann das Gelübde in seiner Gegenwart ab.

<sup>1) 214,</sup> v. 7747 fig. p. 292.

<sup>&#</sup>x27;**3**) ₹. 7778.

<sup>8) 218,</sup> v. 7885 fig. p. 287.

<sup>&#</sup>x27;4) \$21, v. 7974—75. p. 290.

Subhadra ihr zuzuführen. Diese wurde bei ihr als gopakika oder Wirtin eingeführt und kündigt sich ihr an als ihre Dienerin ). Als Krishna die gute Aufnahme seiner Schwester bei den Pandava vernahm, zog er mit seinem Bruder, seinen Rathgebern und einem großen Heere der Helden seines Volks nach Khan'd avaprastha, wo sie mit großen Ehren aufgenommen wurden und kostbare Beirathsgeschenke darbrachten 2). Dort blieben sie lange Zeit, dann kehrte Rama, reichlich von den vornehmsten Kuru beschenkt mit seinen Völkern nach Dvårakå zurück, Krishna blieb aber noch einige Zeit bei den Pandava und wurde bei seiner Heimkehr von den Pandava mit der höchsten Ehrenbezeugung entlassen 3). Entkleiden wir diese Erzählung ihres sagenhaften Gewandes, so gewinnen wir für die Geschichte der Pandava das Ergebniss, dass während ihrer Herrschaft in Indraprastha ein Zwiespalt von kurzer Dauer entstand und einer ihrer Könige bei dem verbündeten Jådava Hülfe suchte; durch diese unterstützt, kehrte er zurück und die enge Verbindung der Pandava mit diesem Volke wurde durch neue Bande verstärkt.

Die Påndava richteten jetzt ihre Macht gegen das müchtige Reich des Königs Garasandha. Diese Unternehmung wurde durch den Wunsch des Judhisht hira, das räg asûja-Opfer zu verrichten und die Würde eines Samräg zu gewinnen, veranlaßt. Nach einer Borathung mit seinen Brüdern, Freunden und Rathgebern wurde ein Gesandter an Krishn'a geschickt, um seinen Rath und Beistand zu erhalten ). Dieser kam schnell herbei und erklärte dem Judhishthira, daß er zwar alle Tugenden besitze, die ihn dessen würdig machen, es aber nicht möglich sey, so lange Garasandha lebte und

<sup>1)</sup> v. 7975 fig. Dem Erfrener des Kurugeschlechts antwortete Draupadi mit Freundlichkeit: "gehe dorthin, wo die Tochter des Sâtvata ist; das frühere Band auch einer wohl befestigten Bürde wird locker. Die Krishn'å, welche in dieser Weise vielfach klagte, besänftigte und bat wieder um Verzeihung Dharnag aja, v. 7978-79."

<sup>2)</sup> v. 7986 fg.

<sup>8)</sup> v. 8021 fig. p. 292. In diese Zeit wird die Geburt des Abhimanju und der fünf Söhne der Draupadi gesetzt. Es folgt darauf die Geschichte des Brandes des Khân'ā ava-Waldes, 222, v. 8050. p. 293. bis zum Ende des ersten Buchs, 284, v. 8479. p. 808. Ich übergehe diese hier, da sie auf die Vertilgung des Schlangencultus sich bezieht, und aher erst bei der Geschichte der Religion zu benutzen ist.

<sup>4)</sup> II, 19, v. 514 fg. p. 897.

so viele Könige gefangen hielte 1). Es wurde dann beschlossen, daß Krishn'a, Arg'una und Bhîma allein nach Magadha siehen und ihn überfallen sollten, weil er im Kampfe unbesiegbar und nur im Zweikampfe überwunden werden könne?). Sie schlichen sich als snätaka oder verheirathete Brahmanen unbewassnet in seinen Pallast; Krishn'a sagte ihm, dass Arg'una und Bhima das Gelübde abgelegt hätten, nur nach Mitternacht mit ihm zu sprechen; er gab ihmen dann eine Wohnung in seiner Opfercapelle und kam in der Nacht su ihnen, Krishn'a warf ihm sein Unrecht vor, dass er die Könige gesangen hielt, um sie dem Çiva zu opfern, nannte dann ihre Namen und forderte ihn zum Kampfe keraus, wenn er sie nicht freilassen wellte 3). Er wählte den Kampf mit Bhima; sie rangen viersehn Tage mit einander, bis Bhîma ihn überwand und ihm mit seinen Knien den Rücken zerbrach 4). Sahadéva, sein Sohn, wurde dann zum Könige eingesetzt und die gefangenen Könige befreit, welche mit ihnen nach Indraprastha zogen und von Judkisht hira nach ühren Ländern entlassen wurden, mit dem Versprechen, sich bei seinem rag'asûja-Opfer einzustellen. Krishn'a kehrte dann nach Dyaraka surück 5).

Auch in dieser Erzählung erscheint Bhima als der eigentliche Thäter, es war jedoch keine wirkliche Eroberung, sondern nur eine Anerkennung der Oberhoheit der Påndava. Dieser Theil der Erzählung darf der älteren Sage zugeschrieben werden; sie gehört aber, wie sie jetzt vorliegt, zu den späteren Theilen des großen Gedichts, weil sich in ihr Anfänge der Verehrung des Krishn'a zeigen und die Verbreitung derselben den Påndava zugeschrieben wird <sup>6</sup>).

Der zunächst folgende Abschnitt des Epos der Digvig aja oder die Besiegung der vier Weltgegenden hat zwar für die Kenntniss der Altindischen Geographie eine große Wichtigkeit, allein keine

<sup>1) 18,</sup> v. 565 fig. p. 829.

<sup>%) 19,</sup> v. 768 fig. p. 386.

<sup>3) 20,</sup> v. 809 fig. p. 338. 22, 890 fig. p. 340.

<sup>.4)</sup> v. 919 fig.

<sup>5) 23,</sup> v. 975 fig.

<sup>6) &</sup>quot;So ließ der hochweise Fürst der Menschen, Ganardana, durch die Pindava seinen Feind Garasandha erschlagen." v. 975.

für die Geschichte der Pandava, da sie eine nothwendige Zugabe zu dem beabsichtigten ragasuja-Opfer ist 1).

Dieses hut besonders eine Bedeutung für die Verbreitung der Verebrung des Krishn'a, als deren Beförderer die Pandava dargestellt werden. Als Judhisht'hira beschlossen hatte, es zu verrichten, kam Krishn'a von selbst herbei mit einem großen Heere und vielen Schätzen, und erst nach seiner Erlaubniss begann der König die Vorbereitungen dazu 2): Die anderen Könige wurden dann dazu eingeladen 3). Als am Tage des Festes Bhîshma den Judhishi hira aufforderte, dem würdigsten unter den versammelten das Ehrenopfer darzubringen, und auf dessen Frage den Krishn'a für den würdigsten erklärte, wurde ihm dieses von Sahadeva dargebracht 4). Der machtige König der K'edi, Çiçupâla, duldete aber diese Verehrung nicht, tadelte den Bhîshma und Judhisht hira in der Versammlung, schmähete den Vasudéva als unwürdig der königlichen Ehren und nannte die ihm dargebrachte Huldigung eine Beleidigung der übrigen Könige b). Alle die übrigen Könige truten ihm bei und beschlossen, Judhisht'hira's Opfer und Krishn'a's Verehrung zu hem-Krishn'a dachte dann an Kampf und als Çiçupâla seine men. Schmähungen immer mehr steigerte, erschlug er ihn mit seinem Diskus 6). Die Könige beurtheilten diese That auf verschiedene

<sup>1)</sup> Der Digvig aja enthält die Capitel 24-31, v. 583-1208. p. 844-851.

<sup>2) 82,</sup> v. 1218 fig. Hier erhält Krishn'a die Beinamen des höchsten Gottes: "der höchste der beweglichen und unbeweglichen Dinge, der Ursprung und der Untergang, der Herr des Gewesenen, des Seyenden, und des Zukünstigen. Kêçava, der Vertilger des Kêçi." Judhisht'hira sprach: "wenn es von dir erlaubt wird, kann ich das höchste Opfer verrichten." v. 7226.

<sup>3)</sup> v. 1949 Ag. p. 258.

<sup>4) 85,</sup> v. 1907 fig. p. 355. Das Ehrenopfer, aryka, ist eines der fünf täglich zu verrichtenden großen Opfer, besteht in den Khrenbezeugungen, welche einem Gaste dargeboten werden und wird deshalb nrijag'na, oder das Opfer an die Menschen genannt. Es gehört dazu das Anbieten eines Sitzes, Wassers zum Fußwaschen und von Speisen. S. Manu, III, 99 fig. Das eigentliche aryka ist die Darbringung von Sesamum-Oel, Blumen, Gerste, Wasser und Sandelholz in einem kupfernen Gefäße, welches auf den Kopf gelegt und den Gästen mit Sprüchen dargeboten wurde. S. Colkbrooke, Misc. Essays, I, 185. Aryk, woraus das gewöhnlichere ark entstanden, bedeutet verehren, schätzen und ist das Griechische ἄρχω.

<sup>5) 36,</sup> v. 1838 fig. p. 856. 88, v. 1409 fig. p. 859.

<sup>6) 89,</sup> v. 1417, p. 859. 44, v. 1580 fig. p. 865.

Weise, einige schwiegen still und hlieben unentschieden, andere estflammten vor Zorn, wieder andere priesen ihn im stillen, die großen Bishi, die Brahmanen und viele Könige lobten ihn laut wegen seiner Tapferkeit 1). Cicupâla vertritt in diesem Falle den Civa und den Kampf der Civa-Verehrung mit der des Vishn'u; denn er wurde dreizugig und vierarmig gebohren und die Legende schreibt das Herabfallen seiner zwei überflüssigen Arme und das Versinken seines Stirnauges dem Anblicke und der Umarmung des Krishn'a zu?). Um die Zeit zu bestimmen, welcher die einzelneu Theile des Mahabharata angehören, ist die vorhergehende Geschichte von besonderer Wichtigkeit. Krishn'a's Vergötterung fällt erst in die Nachbuddhistische Zeit. Er erscheint in der Unternehmung gegen Garåsandha noch verherrschend als Heros, der nach menschlichen Motiven handelt und eines Gottes unwürdige Thaten verrichtet; es sind aber deutliche Anfange seiner Vergötterung. Auch zeigen sich Spuren eines Streites zwischen den Verehrern des Civa und des Vishn'u; der erste wurde besonders in den östlichen Ländern verehrt, der sweite bei den Pândava, den Jâdava, den Kuru und den Pank'ala, deren Vertreter Drupada und Bhishma sind. Wenn die Sage aber dieses dem Schlusse der heroischen Zeit zuschreibt, so überträgt sie einen späteren Zustand auf die Vorzeit. Dass die Erzählung von dem råg asûja-Opfer nicht dem ursprünglichen Bhârats angehörte, geht außer seinem Nichterwähnen in der ältesten Erzählung von den Pândava daraus hervor, dass auch in dieser Ge-

<sup>1) 44,</sup> v. 1589 fig. p. 865. V, 1593 steht zwar sarvé von den letzten, was aber nur ein Fehler seyn kann.

<sup>2) 42,</sup> v. 1494 fig. p. 362. Bei seiner Geburt sprach ein verbergenes Wesch zu den Eltern, welche sich vor dem Sohne fürchteten und ihn verlassen wollten, dass die Zeit seines Todes noch nicht gekommen sey, und derjenige sein Tödter seyn würde, auf dessen Schoos gesetzt und von ihn angeblickt, seine Arme auf die Erde fallen und das Stirnauge verschwinden würde. Die Eltern versuchten dieses bei allen Königen, es gelang aber erst bei Krishn'a. Der Name wird so erklärt, das jenes Wesen zu dem Vater gesprochen habe: fürchte dieh nicht vor ihm, bewahre ihn (cicum pâhi) sorgfältig. Cicupâla ist aber wahrscheinlich ein stüherer Name des Cica, welcher pacupati oder Herr, Beschützer der Thiere heißt; cicu bedeutet ein Junges von Thieren und Menschen, pâle, Beschützer. Er hatte einen zweiten Namen suniths, 38, v. 1410., der ohne Zweifel der eigentliche war.

schichte Nitrada die Rolle des Vjäsa übernommen hat. Er ist in der epischen Dichtung der alle Welten durchwandernde und alles wissende Bévarski geworden und trift hier auf als der Veranlasser des Opfers ').

Der Sohn des Çiçupâla, Kratu, wurde sogleich auf den Besehl des Judhishthira zum Oberherrn der K'êdi geweiht; das Opser "unter dem Schutze des Krishn'a vollendet." Die versammelten Könige nahmen dann Abschied von den Fürsten der Påndava und wurden von seinen Brüdern und ihren Söhnen bei ihrer Abreise begleitet. Krishn'a reiste zuletzt ab, ihm solgten die Påndava zu Fuse; bei dem Abschiede ermahnte er ihren König, sorgsam die Unterthanen zu beschützen, sie erneuerten dann ihren Bund und beide kehrten nach ihren Sitzen zurück 2).

Die Macht der Påndava hatte jetzt in dieser Periode ihrer Geschichte ihren höchsten Gipfel erreicht und, wie auch dieses Malausdrücklich bemerkt wird, durch die Hülfe der Jadava. Sie erscheinen als ein fremdes Geschlecht, welches sich durch seine Tapfer-

<sup>1)</sup> Nàrada's Eigenschasten werden bei dieser Gelegenheit beschrieben; II, 5, v. 185 sg. p. 814. Bei dem Brande des Khân'd'ava-Waldes wurde Maja, der Viçvakarman, oder Baumeister der Dânava von Arg'una gerettet und erbaute aus Dankbarkeit dem Judhisht'hira seine wundervolle sabhâ oder Thronhalle, I, 228, v. 8823 sg. p. 802. Nârada besuchte ihn in dieser Halle und beschrieb ihm die Hallen der Götter, II, 4, v. 96 sg. p. 312. 7, 283 sg. p. 819. Pân'd'u sah Nârada, der von der Welt des Indra die Krde zu besuchen im Begrisse war und sprach zu ihm: "sage dem Judhisht'hira, du bist sähig die Erde zu besiegen, deine Brüder sind dir gehorsam, verrichte das beste Opser." 12, v. 501. p. 827. Nârada sagte bei seinem Abschiede, das er zu Krishn'a gehen wolle, v. 511. Vjâsa wird zwar auch mit den Rathgebern genannt, thut aber nichts. 12, v. 542. p. 828.

<sup>2) 44,</sup> v. 1594 fig. p. 365. "Der großarmige, heilige Enkel des Çûra, der Bogen-, Keule- und Diskus-tragende G'anàrdava beschützte, bis zur Vollendung dieses Opfer", v. 1598. Die Könige, welche begleitet wurden, sind die folgenden: Dhrisht'adjumna, der Sohn Drupada's, den König der Virât'a, Arg'una den Jag'nasêna, Bhima den Bhishma und den Dhritarrâsht'ra, Sahadèva den Drôn'a und seinen Sohn, Nakula den Subala, den König der Gândhâra und seinen Sohn, die Söhne der Pândava die Gebirgsfürsten, v. 1606 fig. p. 366. Die anderen werden nicht besonders genannt, woraus erhellt, daß diese die Hauptvölker waren, zu denen die Pândava Beziehungen hatten. In der späteren Wiederhohlung der Geschichte des Opfers, 52, v. 1908 fig. p. 376. sind noch viele andere Könige genannt.

keit und die Verbindung mit den älteren Völkern ihre Stellung gewannen 1).

Diese verlohren sie wieder, wie die Sage es darstellt, im Warfelspiele. Die Veranlassung zu dieser Darstellungsweise bot sich leicht dar, weil gi im Sanskrit zugleich siegen und im Spiele gewinnen, bedeutet. In ihrer kürzesten Form lautet die Erzählung so: "Maja machte eine göttliche, mit allen Edelsteinen ausgestattets Halle; zu dieser fasste der einfältige, sehr bösgesinnte Durjodkans Begierde. Darauf ließ er durch den Sohn des Subala den Judhiskt'hira im Spiele betrügen und verbannte ihn in den Wald auf sieben und fünf Jahre<sup>2</sup>). Nach der ausgeführten Fassung blieben Durjödhans und Cakuni nach dem Abzuge der übrigen Könige in Judhisht'hira's Halle zurück, um sie zu besehen. Durjodhana erkannte nicht ihre sinnreichen Einrichtungen und wurde deshalb von den Paudava und Krishn'a ausgelacht 3). Er wurde dann von den Pandava entlassen und kehrte voll Neid über ihr Glück und grollend über die ihm wiederfahrene Verhöhnung nach Hastinapura zurück. Çakuni, dem er seine Klage vortrug, sagte ihm, dass die Pandava, Krishn'a und Drupada im Kampfe unbesiegbar seyen, er aber ein Mittel wisse, namlich das Würfelspiel dessen er sehr kundig sey 4). Dhritarasht'ra, der von der Betrübniss seines Sohnes gerührt wurde, ließ, um ihn zu trösten, eine ähnliche Halle erbauen und durch Vidura, trotz dessen Warnung und Abneigung, Judhisht hira zum Spiele einladen 5). Dieser folgte der

<sup>1)</sup> Judhisht hira sprach v. 1613.: "durch deine Gnade, ö Govinda, ist dieses verzüglichste der Opfer von mir erreicht worden und durch deine Gnade gehorcht das ganze Xatra-Geschlecht meinem Willen."

<sup>2) 61,</sup> v. 2279—80. p. 83. Die ausgeführte Erzählung findet sich II, 46, v. 1661 fig. 868. zum Theil in doppelter Fassung. Vjdsa tritt jetzt wieder auf und verkündigt das große bevorstehende Unglück, 45, v. 1628 fg. p. 867.

<sup>8)</sup> Er hielt z. B. einen krystallenen, mit edelsteinernen Lotus bedeckten Fußboden in der Mitte der Halle für einen Wasserteich, und zog sein Eleis
in die Höhe; nachher einen wirklichen für einen künstlichen und siel in's
Wasser; 46, v. 1669 sig. p. 868. und 49, v. 1809 sig. p. 373., wo er
selbst seinem Vater die Geschichte erzählt.

<sup>4) 46,</sup> v. 1676 fig. p. 368. 47, v. 1716 fig. p. 870.

<sup>5) 48,</sup> v. 1725 fig. p. 870. Vidura ging nach dem erhaltenen Befehle beträkt zu Bhishma; hiemit schließt Cap. 48. und auf G'anamèg'aja's Aufforderung folgt die zweite Darstellung. 49, v. 1786 fig. p. 878.

Aufforderung und kam mit der Draupadt und den übrigen Frauen und einem großen Gefolge nach Hastinapura 1). Die Brüder führen heimlich dahin auf einem von dem Bahltka geführten Wagen. Vor ihnen waren dort schon angekommen Çalja, der König der Madra, und G'ajadratha, der König der Sindhu<sup>2</sup>). Judhisht hira verspielte an den falsch spielenden Çakuni seine Schätze, sein Heer, seine Brüder, andlich sich selbst und die Draupadi, welche auf die schimpflichste Weise von Durjödhana's Bruder, Ducheasana, in der Versammlung behandelt wurde. Dhritarasht ra duldete alles, bis zuletzt Zeichen übler Vorbedeutung ihn erschreckten und er ihr erlaubte, sich welche Gunst sie wolle, von ihm zu erbitten 3).

Sie erbat sich dann zuerst die Befreiung ihres Gatten von dem Zustande eines dâsa, in welchen er durch seinen Verlust gerathen war, dann die der vier Brüder und dass sie mit ihren Wagen und Wassen absiehen dürsten 4). Dhritarasht'ra entließ sie dann und sie zogen nach ihrem eigenen Reiche zurück 5).

Während der Zeit des Spieles war Krishn'a in den Krieg mit dem Könige der Calva verwickelt, und die Pandava seines Beistan-

<sup>1) 56,</sup> v. 2008 fig. p. 381.

<sup>2)</sup> v. 2011 fig. p. 381. Der König der Bahlika hieß Sómadatta; seine Söhne sind Midri, Bhâricravas und Çâla. S. M. Bh. II, 76, v. 2476. p. 399. VI, 51, v. 2108—10. II, p. 405. VII, 20, v. 800. p. 563. Vishn'u P. p. 459. Sômadatta war bei der Selbstwahl der Dêvakî, der Mutter des Krishn'a, von Çîni, s. I. Beil. IV. 9., überwunden worden und hatte durch die Gunst des Çîva einen Sohn, Bhâricravas, erhalten, der ihn an dem Sohne des Çîni, râchen sollte, VII, 144, v. 6015 fig. II, p. 748. — Çakunî bedeutet Vogel; es wird von ihm gesagt, dass er als Bergbewohner den Betrug im Spiele kenne. Er wird auch König der Gândhâra genannt, III, 287, v. 14816. p. 787.

<sup>3) 58,</sup> v. 2030 fg. p. 881. Duhçāsana schleppte die Draupadi in die Versammlung und schalt sie eine dāsi, 65, v. 2225 fg. p. 389. Er wolkte ihr nachher auch das Kleid abziehen; es kam aber jedesmal ein neues durch den Schutz des Dharma zum Vorschein, bis er sein Vorhaben vor Müdigkeit aufgeben mußte, 66, v. 2396 fg. p. 399. In dem vorhergehenden, eingeschobenen Verse, v. 2391 fg. wird dieses der Anrufung des Hari zugeschrieben, in welcher er der von den Hirtinnen geliebte Gövinda genannt wird. — In der Feuercapelle heulte ein Schakal, dem Esel antworteten, und von allen Seiten flogen grausenerregende Vögel, 69, v. 2401. p. 896.

<sup>4) 71,</sup> v. 2483 fg. p. 897.

<sup>5) 69,</sup> v. 2406 fig. Hier werden nur Wagen und Bogen genannt, aber nach 70, v. 2468. erhielten sie auch die übrigen Waffen.

des beraubt-1). Es mus aber mugleich eine Uneinigkeit unter ihren gewesen seyn; denn Bhima und Arg'una erklärten in der Versammlung, als deu Judhisht hira die Frage vorgelegt ward, ob er noch Hent der Draupadi sey oder nicht, und stillschwieg, dass er es nicht meht sey, sondern ein dasa geworden, und bei ihrer Abreise ermahnt ihn Dhritarasht'ra, mit seinen Brüdern gute Freundschaft zu halten and seinen Sinn dem Rechte zuzuwenden 2). Diese Uneinigkeit und leu Mangel des Beistandes der Jadava benutzten die Kuru, um die Madava wieder ihrer Herrschaft su unterwerfen. Sie verbanden ich zu diesem. Zwecke mit den Välkern des Westens, besonders mit der Gandhara; der Sohn dieses Königs erscheint als der eigentliche Hetsteller der Macht der Kurt. Außer ihnen waren aber die Madra und die Sindhu bei dem Spiele gegenwärtig, und daher Bandergenossen der Kuru, die Bahlika dagegen Freunde der Pandavor dies wurden aber vor vollständigem Untergange durch die Unterstättung der Pank'ala gerettet 3).

Die Kurn blieben nicht bei diesem ersten Eufolge stehen, swidern benutzten die wiedererrungene Ueberlegenheit, um die Pthelort ganz aus ihrem Besitze zu verdrängen, ehe sie sich von ihrer Niederlage erholt hatten. Dieses wird wieder als ein Spiel dargestellt; die verlierenden sollten zwölf Jahre im Walde leben, das dreischte als unbekannte und wenn sie arkannt würden wieder zwöf Jahre, im vierzehnten aber zurückkehren dürfen und ihr eigenes Reich wieder erhalten. Judhisht'hira, obwohl seinen Verlust voratsschend, wagte nicht den Befehl des Dhritarasht'ra zu übertreten, kehrte nach Hastinarpura zurück und verlor wieder 4). Bei dieser Gelegen

<sup>1)</sup> S. oben S. 614.

<sup>2) 68,</sup> v. 2361 flg. p. 394. 71, v. 2449. p. 398.

<sup>8)</sup> Karn'a sprach dieses aus in den folgenden Worten: "unter allen une bekannten Frauen in der Welt, die wegen ihrer Schönheit gepriesen worden, haben wir von keiner andern eine ähnliche That vernommen. Als die Söhne der Prithà und des Dritardshira von übermäßigem Zorne ergrifen waren, wurde die Krisha'â, die Tochter des Drupada dabei ihrer Beruhgung; den Pân'd'usöhnen, welche in ein bodenloses undurchschifbares Meer gestürzt waren, wurde diese Pank'ali das zum Ufer führende Schif." 70, v. 2416—18. p. 896. Man erkennt leicht an dem geschmückten Stie die spätere Absasung dieses Theiles der Krzählung. Judhisht'hira sagte auch bei seinem Abschiede dem Dhritaräsht'ra, dass er stets bereit sey, seinen Besehlen zu gehorchen, 71, 2483 fig. p. 897.

<sup>4) 78,</sup> v. 2452 fg. p. 898.

heit waren die übrigen Kuru und Sômadatta mit seinem Sohne dagegen, bei Dhritarasht'ra siegte die Liebe zu seinem Sohne, dem Karn'a und Cakuni riethen, seine Feinde ganz zu vertilgen, ehe sie wieder Macht gewännen. Durjodhana tritt hier als selbständiger, unabhängiger König auf. Da die ganze Sage zu Gunsten der Pandava umgestaltet worden ist, liegt es nahe zu vermuthen, dass in einer früheren Form der Erzählung er nicht durch betrügerisches Spiel seine Macht erlangt, sondern durch ehrenvolle Siege die Pandava aus ihrem Reiche vertrieben hatte. Eine Nachricht dieser Art ist uns in dem Digvigaja des Karn'a erhalten, der an der Stelle, wo er sich jetzt findet, keinen rechten Zusammenhang mit der vorhergehonden Erzählung hat, welche deutlich zur Verherrlichung der Pandava später eingefügt worden ist '); er nahm daher wahrscheinlich ursprünglich die Stelle da ein, wo jetzt die Geschichte des Spieles cazablt wird. Nach diesem Berichte wurden Drupada und seine Vasallen besiegt und zur Huldigung gezwungen; die Könige des Himâlaja werden nur im Allgemeinen erwähnt, dagegen die östlichen Länder: Mayadha, Anga, Vatsabhûmi, Banga, Mithila und Kalinga besonders genannt; Karn'a überwand auch den Sohn des Cicupala, voraus hervorgeht, dass diese Siege später als seine Erschlagung von Krishn'a ist. Im Süden kämpfte er mit Rukmin, der, durch seine Tapferkeit erfreut, versprach, ihm kein Hinderniss in den Weg zu legen. Rukmin kämpfte nachher in der großen Schlacht für die Kuru<sup>2</sup>). Mit den Vriskn'i, das heisst mit den Jâdava, kämpfte er nicht, sondern versöhnte sich mit ihnen.

<sup>1)</sup> Diese Erzählung bildet einen Theil der Göshajäträ, III, 252, v. 15207. v. 751. — 256, v. 15852. p. 756., von welcher ich nachher zeigen werde, daß er der Ueberarbeitung der alten Sage zu Gunsten der Pändava gehört. Durjödhana's Angriff auf sie ist in eine Gefangenschaft durch die Gandharba und seine Freilassung auf Judhisht'hira's Fürbitte umgewandelt worden. Durjödhana konnte kein räg'asäja-Opfer verrichten, so lange Judhisht'hira lebte, und weil Dhritaräsht'ra es nicht wollte. Sein puröhita richt ihm daher, ein Visha'u-Opfer zu verrichten, welches jenem, dem höchsten Opfer, gleich komme, 254, v. 15282 fg. p. 754. Es wird jedoch nachher ein räg'asäja genannt, 256, v. 15287—89. p. 756.

<sup>2) 253,</sup> v. 15237 ag. p. 752. Im Norden wird nur Bhagadatta mit Namen genannt. Er eroberte Akik'hatra und legte eine Besatzung in die Stadt. Mrittikavati wird hier im Osten gleich nach Vatsabhami genannt, was ein Versehen seyn muß, s. S. 599. Ebenso steht der Sohn des Çiçupala, der als Beherrscher anderer Könige dargestellt wird, irrig im Süden zwischen

Wir dürsen in dieser Erzählung unbedenklich einen Ueberrest wirklicher Geschichte anerkennen, da hier mit Bestimmtheit die Unterwerfung Drupada's unter die Macht der Kuru erzählt und östliche Völker besonders als ihrer Merrschaft huldigend genannt werden, endlich auch der mit den Jädava geschlosene Friede erklärt, warum sie nicht den Pändava zu Hülse kamen. Bei dieser Gelegenheit erscheint der Säta als Heersührer und Karn'a als der eigentliche Besieger der Pändava. Dieses geht auch aus einer anderen Stelle hervor, in welcher gesagt wird, dass er der Schutz des Durjödhana gewesen sey und Judhisht'hira aus Angst vor ihm dreizehn Jahre vor Besorgnis nicht habe Ruhe sinden können 1).

Dass die Vertreibung der Pandava in der Sage die Gestalt des Waldlebens als Einsiedler angenommen habe, erklärt sich daraus, daß von vielen Königen der Vorzeit überliesert wurde, dass sie der Herrschaft entsagt und sich zurückgezogen hatten, um sich dem beschaufichen Leben zu widmen, von andern, dals sie durch Bulse den Zorn der Götter gestihnt und sich ihre Gunst erworben hatten. Vjasa tröstete seine durch das Waldleben abgemagerten und im großen Elende lebenden Enkel damit. dass in dieser Welt ohne Busse das Glück nicht su erreichen sey<sup>2</sup>). Als ein sölches Mittel galt zur Zeit der Abfassung des Mahabharata vorzüglich das Pilgern. Es wiederholt sich die Pilgerfahrt drei Mal in der Geschichte der Pandava; die dritte ist namentlich eine Wiederholung der zweiten im vergrößerten Maalsstabe; in dieser ist Arg'una als Vertreter seines Geschlechts der einzige Pilger und zieht nicht über den Himalaja hinaus; bei der dritten wallfahrten die vier Brüder bis zu den äußersten Gränzen des nordlichen Hochlandes, Arg'una besucht seinen Vater im Himmel. Es kehrt bei den zwei letzten dieselbe Zahl von Jahren zurück; nach dem altesten Berichte lebt er dreizehn Monate im Walde 3); hieraus sind bei ihrer letzten Verbannung dreizehn Jahre gewarden

Rukmin und den Avantja. Im Süden werden noch Pàn'dja und Nide genannt, so wie im Westen mehrere Völker des Pank'anada und die Çaka, Javana und Mlêk'ha, die aber nur als nothwendige Zugabe zu betrachten sind. In einer anderen Stelle, VII, 4, 119 flg. p. 510., werden ganz will kührlich durch einander von ihm besiegte Völker aufgezählt.

<sup>1)</sup> XI, 21, v. 609 fg. III, p. 357.

<sup>· 2)</sup> III, 258, v. 15890 fig. I, 757.

<sup>8)</sup> S. S. 669.

und dieselbe Zahl wird bei der zweiten nach der späteren Erzählung anzunehmen seyn, da er erst eine Pilgerreise macht und dann zwölf Jahre bei Krishn'a bleibt. Diese Zahl hat daher keinen historischen Werth.

Die Påndava legten dann wieder die Einsiedler-Tracht an und zogen von Hästinapura mit ihrer Frau, von ihrem purôhita geführt zuerst nordwärts nach der Jamuna, daher durch Kuruxêtra nach Westen über die Drishadvati zur Sarasvati nach dem Kāmjaka-Walde 1). Dieser wurde bewohnt von den menschenfressenden Rāxasa, Kirmetra, dem Bruder des Baka und einem Freunde des Hidimba, welcher den Tāpasa und den Hirten den Weg in den Wald versperrte. Diesen tödtete Bhima; die Påndava ließen sich hier nieder und in dem jetzt sicher gewordenen Walde versammelten sich um sie viele Brahmanen 2). Hier und in dem benachbarten Dvaitavana-Walde lebten die Påndava, des Lesens des Vêda und der Uebung im Bogenschießen bestißen, von der Jagd lebend und die Brahmanen mit dem erlegten Wilde ernährend 3).

In der ältesten Erzählung wird aus dieser Zeit gar kein Ereigniss erwähnt 4). Es 'läst sich daher bezweiseln, ob in der historischen Sage Arg'una's Besuch bei seinem Vater im Himmel und die Pilgerfahrt der vier Brüder und was sonst in dieser Zeit in der jetzigen Darstellung verlegt wird ursprünglich vorkam. Sie wurden nach dieser hier von Krishn'a mit seinen Völkern, den Söhnen des Pank'ala-Königs, dem Könige der K'êdi und den füns Fürsten der Kêkaja besucht, die hier zuerst als Freunde der Pandava erschei-

<sup>1)</sup> III, 1, v. 10 fg. p. 409. v. 41. p. 410. 8, v. 218, p. 416. 5, 210 fg. 11, v. 454 fg. p. 428. Es wird v. 387. gesagt, daß sie in drei Tagen und Nächten dahin gelangten. Der Kâmjaka-Wald lag an der Sarasvati in der ebenen Wüstengegend am Anfange der Wüste, V, v. 242. p. 418. S. oben S. 584., in der Nähe des Trin'avindu-Sees 257, v. 15865. p. 757., wo ein gleichnamiger Maharshi wohnte, 263, v. 15575. p. 764.

<sup>2) 10, 856</sup> fg. p. 423. 11, v. 388 fg. 428.

<sup>8)</sup> Ueber den Dvaitavana-Wald, s. S. 584. Es war ein Wald von Çâla-Bäumen, der ebenfalls an der Sarasvati lag, 24, v. 980. 984. 25, v. 945 fig. p. 442. Die Påndava ernährten die Brahmanen, 26, v. 964 fig. p. 442. 86, v. 1451 fig. p. 460. Die Kunti blieb in dem Hause des Vidura zurück, 76, v. 2564—65. p. 402. Die Kinder wurden mit der Subhadra nach Dvaraka geschickt, 183, v. 12581 fig. p. 657. und wurden dort erzogen.

<sup>4)</sup> I, 61. v. 2279. p. 88.

men '). In das letzte Jahr ihrer Verbannung, welches sie im groson Elende zubrachten, vom Walde zu Walde herumirrend, wird der Ueberfall Gajadratha's, des mächtigen Königs der Sindkit, in defict Gefolge die Könige der Trigarta, der Jxvakû, Çibi, Sawira und Kulinda waren, gesetzt 2), der auf einem Zuge nach dem Könige der Câlva, um seine Tochter zu heirathen, nach dem Kamjaka-Walde kam, und die Draupadi entführte, von den Pandava geschlagen, nicht aus Rücksicht für die Duhçala und die Gandhars getödtet, sondern freigelassen wurde. Diese Nachricht verdicht beachtet zu werden, weil es in einer anderen Stelle heisst, dass Bhritarasht'ra dem Rathe des Saubala (Cakuni's) folgend, dem Könige von Sindhu seine Tochter Duhçalâ zur Frau gegeben, und mit ihm einen Vertrag geschlossen habe 3). Man darf daraus schließen, dass die Kuru sich ausser mit den Gandhara auch mit den Sindhu-Könige gegen die Pandava verbündet hatten; und dass diese wieder nach dem Westen vertrieben worden seyen.

<sup>1) 12,</sup> v. 461 fig. p. 426. 22, v. 895 fig. p. 441. Krishn'a besuchte sie wieder nach ihrer Rückkehr zum Kamjaka-Walde, 188, v. 12559 fig. p. 656.

<sup>2)</sup> III, 263, v. 15576 Ag. p. 764.

<sup>8) 270,</sup> v. 15758. p. 771. I, 67, v. 2744. p. 100. Dieser Erzählung ist noch ein kurzes Capitel: "die Befreiung des Gajadrathas, 271, v. 15777. p. 772. — 15858. p. 774. hinzugefügt, in welchem er sich zu einem daça der Pindava erklären muß, v. 15778 fig. Es ist aber offenbar eingeschoben; denn nach seiner Besteiung geht er nach Gangadvara, wo Çiva ihm erscheint und den Arg'una für Nera, den Kriskn'a für den Narajan'a erklärt, v. · 15804 fig. Es ist dieses eine Anwendung des Ançàvataran'a, s. S. 480. Rin solches Einschiebsel ist auch die S. 679. erwähnte Goshajdtrå, der Zug zu den Heerden. Durjodhana beschloss, sich den im großen Elende im Dvaitavana-Walde lebenden Pandava in seiner Herrlichkeit zu zeigen und sie zu demüthigen, 286, v. 14771 fig. p. 736., ward aber von dem vom *Indra*, der diese Absicht erkannte, ausgeschickten Gandharba - Könige Kitrasèna gefangen und dem Judhisht'hira vorgeführt, der eben ein Råg'arski - Opfer verrichtete, v. 14781. Auf dessen Fürbitte wurde er freigelassen; aus Verdruss über seine Niederlage wollte er das Reich seinem Bruder Dukçàsana abtreten und sich zu Tode hungern, um den Himmel zu erreichen, 250, v. 15124 fg. 748. Er wurde dann von den Daitja und Danava in die Unterwelt geführt, und belehrt, dass er und seine Mitkämpser verkörperte Daitja seyen, 251, v 15155 fig. p. 749., und kehrte dann getröstet nach Hastinapura zurück , v. 15144 fig. Die Absicht ist zu erklären, wie es gekommen sey, dass Bhishma, Dron'a, Kripa und die übrigen srüheren Freunde der Påndava später ibre Feinde geworden, wie 15191. p. 750. gesagt wird,

Sie kehrten dann nach dem Dvaitzvana-Walde zurück. Hier erschien ihnen am Ende des zwölften Jahres Dharma, der Voter des Judhishthira und gewährte ihnen, das dreizehnte Jahr untekannt in der Stadt des Virälz-Königs zu leben 1).

den Wald. Unterwegs verrichtete Bhaumja für sie ein Feueropfer sur Merstellung ihrer Macht und Besiegung der Erde; er ging dann mit den heiligen Feuern, den Wagenlenkern, den Mausmeistern, den Frunch und Dienerinnen der Draupadi nach der Stadt des Pank'ala-Königs; Indraséna, die Wagenlenker und die übrigen Diener wurden nach Braravati mit den Wagen und Rossen geschiekt 2). Sie selbst nogen zu Fuß und bewassnet durch die Wälder und Gebirge von der Jagd lebend an dem rechten Ufer der Jamuna im N. der Daçarn'a, im S. der Pank'ala durch das Land der Çuraséna nach der Stadt des Königs der Matsja. Hier angekommen, verbargen sie in der Nähe des Leichenplatzes in der Höhlung eines Çami-Baumes ihre Wassen, gingen dann in die Stadt, boten sich dem Könige als Freunde und Diener des Judhisht'hira an, wurden als solche angenommen und versahen ihre Aemter zur Zufriedenheit des Königs 3).

Judhisht hira gab sieh für einen Brahmanen und einen Sabhastära, oder einen Gesellschafter des Spieles und der Erheiterung des
Königs und seinen Verwandten kundig aus, Namens Kanka 4). Bhima
für einen paurögava, zugleich für einen Koch und einen Ringer,
Namens Ballava b). Arguna nahm die Kleidung und den Schmuck

<sup>1)</sup> III, \$13, v. 17424 fig. p. 830.

P) \$11, \$14, v. 17448 \$g. p. 880. IV, 4, v. 8 \$g. p. 4, 185 \$g. p. 6. I, 25, 876. II, p. 38.

<sup>3)</sup> II, 5. v. \$25 fg. 18, v. 825 fg. p. 14. Bei ihrer Veherlegung, we sie am besten wohnen könnten, wählten sie die Stadt des Virdi'a, weil er ein alter Freund und den Påndava sehr ergeben war, I, 1, v. 16. 5, 148 fg. p. 6. Der Çamî-Baum ist eine Acacia susna, Roxe. Sie handen einen Leichnahm an den Baum fest, damit die Leute ihn vermeiden sollten, v. 172. Sie gaben sich auch geheime Namen, die alle Sieg und siegreich hedeuten: G'aja, G'ajanla, Vig'aja, G'ajatsêna (Siegesheer), G'ajadbala (Siegesmacht), v. 176.

<sup>4)</sup> I, v. 32 fig. p. 7. v. 215 fig. p. 8. Dieses Wort bedeutet einen listigen oder vorgeblichen Brahmanen, wahrscheinlich nach dieser Geschichte.

<sup>4) 2,</sup> v. 28 fg. 8, v. 281 fg. Ballava bedeutet Koch. Ein paurogava hat die Austricht und Besorgung von allem, was zur königlichen Küche gehörte, Amar. K. 11, 9, 27.

von Frauen an und gab sich für einen elteren - und geschlechtslesen aus, der zugleich Sohn und Tochter sey, der im Singen, Tanzen und der Musik zu unterrichten und Geschichten zu erzählen wußte; er verhüllte durch die Frauentracht seine männliche Gestalt und gab sich für eine frühere Dienerin der Draupadt aus!). Er nannte sich Brihannalä. Er wurde in dem Frauengemache angestellt und gib als Frau der Tochter des Königs, Uttarä, und ihren Freundinnen Unterricht?). Nakula gab sich für den früheren Stallmeinter der Pändava Namens Dämagranthika aus, Sahadeva für den früheren Außeher der Heerden Namens Tantripäla?). Die Draupadi gab sich für eine Sairindhri und frühere Dienerin ihrer selbst und der Satjabhämä, der Frau des Krishn'a aus, Namens Mälini und wurde von der Königin Südesha'ä als Dienerin angenommen?).

Mit dieser Rückkehr aus dem Walde beginnt die dritte Periode der Geschichte der Pandava. Sie treten hier wieder zuerst in einer untergeordneten Stellung auf, als Diener des Königs Virata. Ihre erste That war die Verdrängung Kikaka's b) des Heerführers des Königs,

<sup>1)</sup> Der Grund dieser Verkleidung war der Fluch der Urvaçi, der es nicht gelang, ihn zu verführen und ihn verfluchte, als Eunuch und Tänzer ungeehrt unter den Frauen zu leben; Indra wendete diesen Fluch dahin, daß er nur das dreizehnte Jahr in diesem Zustande zubringen und nachher wieder Mann werden sollte, III, 46, v. 1852 fg. I, p. 474.

<sup>2)</sup> IV, 2, v. 58 fig. p. 3. 11, v. 396 fig, p. 12. Brihannalà ist eine Art von Rohr, der Name soll wahrscheinlich die schlanke Gestalt bezeichnen.

<sup>8) 8, 61</sup> fig. 12, 812 fig. p. 18. Nakula nannte sich auch allein Grunthika, v. 63. welches sonst Astrolog bedeutet, aber 31, v. 1020, p. 88. kömmt der Name Dâmagranthi vor, welcher Stricksechter bedeutet 8, 66 fig. 10, v. 260 fig. p. 11. Sahadèva's Name bedeutet Beschützer des königlichen Eigenthums. Die richtigere Form ist tantrapâla. Er nahm auch die Mundart der Kuhhirten an.

<sup>4) 3,</sup> v. 78 Ig. 9, v. 814 Ilg. p. 10. Målini bedeutet Kranzsechterin; sie verstand das Haar zu sechten, Salben zuzubereiten und Kränze zu winden. Sairindhra ist Name einer unreinen Kaste, der Sohn eines dasis und einer Ajògava - Frau, s. S. 681. Seine Beschästigung ist die eines Kammerdieners und eines Verfertigers von Netzen; er ist nach dem Gesetze kein dåsa, seine Beschästigung gehört aber zu denen der dåsa. S. Manu. X, 82.

<sup>5)</sup> IV, 14, v. 879 fig. p. 16. Die Kîk'aka bildeten ein Geschlecht der Kêkaja; die Königin Sudêshn'à war eine Tochter des Königs der Kêkaja und er thr Bruder; 15, v. 478. p. 18. seine Verwandten werden Upakik'aka genaamt, 28, v. 798. 797. Er war ein sûta, war aber der Sênâpati oder der Herrführer, 28, v. 827. p. 81. 22, v. 702. p. 27. Man sieht aus diesem-Bei-

und eines Sohnes des Königs der Kekaja, aus seiner Stellung. Dieses wird so dargestellt, dass er, von der Königin begünstigt, die Draupadt zu nothzüchtigen versuchte und von Bhima erschlagen ward; diese That wurde den Gandharba zugeschrieben und der König beschloß aus Furcht vor ihren Beschützern die Draupadt zu verbannen '), gab ihr jedoch auf ihre Fürbitte einen Außschub von dreisehn Tagen und änderte während dieser Zeit seine Gesinnung; denn es wird nachher gesagt: "während die hochherzigen Pändava von unermesslicher Kraft in dieser trefslichen Stadt verharten, in welcher sie verkleidet eingezogen waren, und die Geschäfte des Königs Virät a besorgten, ging die Zeit der Uebereinkunft ganz vorüber, der tansere König Virät a erzeigte aber nach dem Tode des Kikaks den Kuntisöhnen die höchste Verehrung."

Dieser erste Erfolg der Påndava wird dem Beistande der Götter sugeschrieben, der nächste ihrer eigenen Tapferkeit. Der König der Trigarta<sup>2</sup>) in dem Zweistromlande zwischen der Vipäçå und der Çatadrû, war ein Feind der Matsja und sein Heer von ihrem Heerführer Kik'aka und den Çâlvêja wiederholt geschlagen worden. Sein Nachfolger Suçarman hatte bei den Kuru Schutz gesucht und wartete auf die Gelegenheit durch ihre Hülfe sich an seinem Feinde su rächen. Die Kuru hatten Späher durch alle Länder ausgesandt, um den Aufenthalt der Påndava zu erforschen; diesen hatten sie nicht entdecken können, brachten aber den Durjodhana die erfreuliche Nachricht von der Niederlage des Kîk'aka und seiner Brüder mit. Der König der Trigarta schlug dann den Kuru vor, den gedemüthig-

spiele und dem des Karn'a, dass der sûta auch Heerführer sein konnte, und dass sie Dienste bei andern Königen nahmen.

<sup>1)</sup> Die Königin schickte die Draupadi in sein Haus, um ihm Speisen und Getränke zu bringen, 15, v. 489 fig.; auf Bhima's Rath versprach die Draupadi ihn in dem Tanzsaale in der Nacht zu erwarten, wo er ihn erschlug; 21, v. 680 fig. p. 27.

<sup>2)</sup> Sie drohete dem Kik'aka damit, dass sie die Frau von füns Gandharba sey, 21, v. 664 sig. p. 26. und sagte nachher, er sey von ihnen ersehlagen worden, 22, v. 787. p. 30. Der König wagte nicht aus Furcht vor ihren Beschützern es ihr selbst zu sagen, und übertrug es der Königin, 24, v. 829 sig. p. 81. Die Draupadi sagte, er möge ihr nur dreizehn Tage zugestehen, es würden dann die Gandharba ihren Zweck erreichen, sie abholen und der Königin freundlich seyn; es würden dann der König mit seinen Verwandten glücklich seyn; v. 829. 830, wo apanéshjati für upanéshjati zu lesen ist. — 81, v. 1000 sig. p. 37.

ten und schutzlesen König der Matsja anzugreisen und die Schutzt seines reichen Landes zu rauben 1); diese zogen unter seiner Auführung aus und entführten dem Könige Virat'a die Tausende seiner Kuh-Heerden 2).

Bieser bewassnete schnell sein Heer und liess auch den Pandava Wassen geben, weil er von ihrer Tapserkeit überzeugt war, in dem durauf folgenden Kampfe wurde sein Heer von dem Trigartaktnigt geschlagen, er selbst gefangen und von Bhima befreit, die Heerden wurden von den Pandava wiedergewonnen und ihr Sieg den Bewohnern der Stadt verkündigt 3). Während dieser Zeit hatten de Kaurava mit einem großen Heere auf einem andern Wege die thrigen Heerden des Virât'a entstihrt, ihr Ausseher brachte seinem jungsten Sohne Uttara oder Bhûmingaja genannt, davon die Botschaff und forderte ihn auf die Kuru im Kampfe zu besiegen, und sich den Ruhm eines Helden zu gewinnen 4). Er war dazu bereit, allein es schlte ihm ein Wagenlenker, da der seinige vor kurzen in einer Schlacht gefallen war; Arg'una liefs ihm dann durch die Kuntt, de Britannala, die früher Wagenlenker des Arg'una gewesen und sein ihm gleicher Schüler im Bogenkampfe sei, als solchen ableten 5). Uttara wurde dann gegen das große Heer der Kuru geführt; als er vor ihrer Uebermacht erschrack und entsich, nöthigte im Arguna die Stelle seines Wagenlenkers anzunehmen und kundigt sich, seine Brüder und die Draupadi als solche an 6). Er sog dam'

<sup>1) 25,</sup> v. 861 fig. p. 82. 80, v. 971 fig. p. 86. Trigarta ist G'alandhare, 4. 8. 101. und Hêmak'andra, IV, 26.

<sup>2) 30,</sup> v. 990 fig. p. 87. Es geschah dieses am achten Tage nach ihrem Asszuge, v. 999.

<sup>8) 31,</sup> v. 1004 fig. p. 37. Der Trigarta-König mußte sich für Diener des Virat'a erklären und wurde dann freigelassen, 33, v. 1125 fig. p. 41.

<sup>4) 35,</sup> v. 1149 fg. p. 42. Der älteste Sohn Çankha war bei dem Vater, 31, v. 1015. p. 37. und Uttara von ihm zum Stellvertreter çûnjapâla, d. h. Beschützer des Leeren ernannt, 88, v. 1159. p. 48. Dieser Ausdruck wird 38, v. 1267. p. 46. erklärt, wo es heißt, daß Uttara allein über die leere Stadt angestellt war. Uttara wird jedoch, 67, v. 2220. p. 80. der älteste Sohn genannt.

<sup>5) 86,</sup> v. 1171 fig. p. 48. Uttara konnte es nicht selbst dem Arg'una saget, weil dieser in dem Tanzhause oder Frauenwohnung (nartanàgrika) wehnte und er nicht da hinein gehen durste, v. 1190 fig.; er sandte daher die Schwester Uttara zu Arg'una.

<sup>6) 88,</sup> v. 1980 fg. p. 45. Er liefs ihn erst nach dem Çami-Baume fahren und die

Getose seiner Muschel und seines Wagens, an dem erderschütternden Gekliere seines Bogens sogleich erkannten, nöthigte sie alle zum Rückzuge und gewann ihnen die geraubten Heerden wieder ab 1). Bei seiner Rückkehr zur Stadt verbarg er wieder die Wassen, nahm seine Verkleidung und das Geschäft des Wagenlenkers wieder an und ließ dem Könige seinen Sieg als den seines Sehnes durch Boten verkündigen 2).

Enterdessen war der König nach der Stadt zurückgekehrt und wurde von den Brahmanen und seinen Unterthanen wegen seines Sieges beglückwünscht; die Boten brachten ihm die Nachricht von dem Siege seines Sohnes, den er in der Stadt verkündigen liess und durch ein Vest seierte; dem siegreich heimkehrenden Sohne sandte er die Uttara mit ihren Begleiterinnen und den jungen Kriegern entgegen <sup>3</sup>).

Die Påndava benutzten diesen Sieg, um sich den König Viråt'a unterwürfig zu machen. Die Sage stellt dieses so dar: der König bot dem spielkundigen Brahmanen Kanka ein Spiel um sein Reich und seinen ganzen Besitz an; dieser stellte sich an, als ob er es mur ungern annehme, mit Berufung auf die bekannte Geschichte des Judhisht'hira, der sein Reich und seine Brüder sich im Spiele habe abgewinnen lassen. Bei dem Spiele rühmte sich der König, daß sein Sohn Uttara die Kuru besiegt habe, Kanka schrieb den Sieg dem Wagenlenker zu. Der erzürnte König fragt ihn, warum sein Sohn nicht Bhishma, Drôn'a und die übrigen Kuru habe überwinden können, und warf ihm vor, seinen Sohn einem Einuchen gleichzustellen. Als Kanka seine Behauptung wiederholte, schlug der König ihm mit einem Würfel eine blutige Wunde an der Nase 4). Uttara kam bei dieser Gelegenheit von seinem Kampfe zurück und den

Wasen herunternehmen, v. 1234 sig. p. 40, v. 1308 sig. p. 40. Er legte dann den Frauenschmuck ab und zog sein goldenes Panzer an; als sein Bogen erklirte, brachen Flammen aus der Erde hervor, Winde brausten, die Baume zitterten, die Lust bebte und wurde von den Flammen erleuchtet, 45, v. 1418 sig. p. 52.

<sup>1) 46,</sup> v. 1486 fig. p. 52.

**<sup>2)</sup>** 67, v. 2136 fig. p. 77 — 67. v. 2159. p. 78.

<sup>8) 67,</sup> v. 2136 fig. 68, v. 2160 fig.

<sup>4) 68,</sup> v. 2190 fig. p. 79.

verwundeten, blutbesieckten Kanka erblickend, erkundigte er sich bei dem Vater, wer diese Sünde auf sich geladen habe. Als dieser sich für den Thäter erklärte, sorderte der Sohn ihn auf, den geschlagenen Kanka gleich zu versöhnen, damit die surchtbare Macht der Brahmanen ihn nicht vertilge. Dieses that der Vater und Judhisht hira sagte, er habe ihm längst verziehen. Als der König seinen Sohn als Sieger pries, schrieb dieser den Sieg einem Göttersohne zu, der sich morgen oder übermorgen wieder offenbaren würde 1).

Dieses geschah drei Tage nachher. Die Pandava zogen im vollen Schmucke in die Halle des Königs und nahmen hier die für die Könige bestimmten Sitze ein. Der König kam nachher dahin, um die Geschäfte wahrzunehmen; die Pandava erblickend, fragte er erzürnt, warum sie den Königssitz eingenommen hätten. Arg'una tret dann auf und erklärte ihm, dass der verkleidete Brahmane der ruhmwürdigste und gerechteste aller Könige, Judhisht'hira sey, der einst se müchtig gewesen und des königlichen Sitzes würdig; dass die übrigen seine Brüder, die Sairindhri ihre Frau Draupadi und er Arguma sey. Uttara beschrieb dann seine großen Thaten in der Schlacht und der König sagte, es sey die Zeit gekommen, um die Pandava zu versöhnen, und daß er dem Arg'una Uttarå zur Frau geben wolle. Uttara antwortete, dass die Pandava arja und verehrungswürdig seyen, der König sprach dann versöhnende Worte zu Judhishthira: er sey im Kampfe erlegen und von Bhîma befreit werden, den Sieg verdanke er ihrer Tapferkeit 2). Er schloss dann einen Bund mit dem Könige der Pandava, dem er sein ganzes Reich mit der Hauptstadt, dem Schatze und dem Heere übertrug. Seine, ihm angebotene Tochter, nahm Arg'una für seinen Sohn Abhimanju am 3).

In dieser Erzählung kommen zwei neue Namen zum Vorschein.

<sup>1)</sup> V. 2229 fig. p. 80.

<sup>2) 70,</sup> v. 2260 fig. p. 81. 71, v. 2289 fig. p. 82.

<sup>3)</sup> V. 2316. Dan'd'a hat auch die Bedeutung von Heeresmacht, die vorzuziehen ist, da die gewöhnliche Strafe hier nicht passt. Dieses erhellt auch aus dem v. 2374. p. 85.; wo der zweite Vers des çlôka ausgesallen ist: "sein Reich, sein Heer, seinen ganzen Schatz und sich selbst" (übertrug er dem Judhish-t'hira). — Arg'una's Motiv, um die Uttarâ nicht selbst anzunehmen, ist, dass er ihr Lehrer in der Tanzkunst und im Singen gewesen sey, und sie Vertrauen zu ihm, wie zu einem Vater gesast habe, 72, v. 2397 ag. p. 84.

der des Sohnes und der Tochter des Virata-Königs: Uttara und Uttara. Der Vertreter der Schicksale der Pandava, Arg'una, besiegte mit dem ersten das Heer der Kuru und ihm wird eine bedeutendere Betheiligung an den Berathungen zugeschrieben, als einem Sohne zukommt; da der älteste Sohn des Königs nicht einen bedeutsamen Namen tragt, darf man diesen für den wirklichen, den andern für die sagenbuste Bezeichnung eines Ereignisses halten. Die Uttara ist die Mutter des Stammvaters des Pan'd'ugeschlechts in der nachepischen Zeit. Uttara bedeutet nördlich und wird bezeichnen, dass im Lande der Matsja den Påndava eine neue Verstärkung aus ihrem nordlichen Vaterlande zukam. Durch diese gekräftigt besiegten sie der Kurn und gewannen großen Binfluss bei dem Könige Virat'a. "Es ward ein Bandwis zwischen den Matsja und den Bharata geschlossen, und alle Wünsche des Königs Virat'a waren erfüllt, weil Arg'una sein Verbundeter geworden war." Dieses Bundnifs wurde durch die Hochzeit des Abhimanju geseiert, zu welcher die verbündeten Manige "alle ihre Freunde und Vasudeva einluden" 1). Unter diesen werden besonders Drupada und seine Söhne und die Helden der Jadava ausgezeichnet; außerdem kamen die Könige der Käci und der Cibi 2).

Nach der Hochzeit kamen die Könige in der Halle des Königs Viráta zur Berathung der Angelegenheiten der Påndava zusammen. Krishn'a richt, erst die Gesinnungen des Durjödhana durch einen vérständigen und rechtlich gesinnten Gesandten zu erforschen, weil es nicht brieht sey die Kuru zu besiegen, sein Bruder Râma zu versöhnlichen Maaßregeln, um den Krieg wo möglich zu vermeiden; dagegen erbeb sich Jujudhana, welcher verlangte, daß der Krieg sogleich begonnen werden sollte; diesem Vorschlage stimmte Drupada bei und rieth, die freundlich gesinnten Könige aufzufordern, ihre Heere zu rüsten 3). Krishn'a, oder wie er hier genaunt wird Vâsudêva erklärte, daß dieses angemessen sey, daß aber die Stellung der Sei-

<sup>1)</sup> V. 2895. 2846. 2848.

B) Indrasêna und die übrigen Diener brachten Abbimanju und seine Mutter mit den Wagen von Dvåraka zuräck. Der König von Kâçi tritt nicht besenders im Kampfe bervor; der König der Çibi kämpfte in der großen Schlacht für die Kuru; beide werden Freunde des Judhisht'hira genannt, welches sich auf seine und Bhima's Frauen bezieht, s. S. 645.

<sup>8)</sup> V, 1, 1 fig. p. 86.

nigen zu den Kuru und den Pandava eine gleiche any, dass diese nach ihren eigenen Wünschen handeln mitchten, sie selbet soven aben unt zur Hochzeit eingeladen worden und würden auch nach ihrer Feins zurückkehren. Er übertrug Drupada als dem ültesten und dem weinesten die Leitung des Geschäfts: wenn Durjodhana aus Uebermuth und Thorheit den Pandava nicht ihr Recht zugestehen würde, mächte er, nachdem er zu den übrigen gesehickt hätte, auch die Seinigen auffordern 1).

Nach Krishn'a's Abreise mit seinen Verwandten, machten Judhisht'hira, der König der Virât'a und Drupada Verbereitungen sum Kriege und beschiekten alle Könige die mit großen Heeren heransogen. Als die Kuru dieses vernahmen, thaten sie dasselbe und es entstand auf der ganzen Erde ein großes Godrünge der Heerschaven, welche der Kuru und der Pändava wegen von allen Seiten herangogen. Drupada sandte dann seinen purchite zu den Kuru<sup>2</sup>).

Zu Krishn'a ging Arg'una selbst hin; als er in Dviraka ankam, war Durjôdhana, der seine Absicht erfahren hatte, ihm schon suvergekommen. Krishn'a liefs Arg'una die Wahl, oh er ihn als nicht mitkampfenden Wagenlenker haben, oder ein graßes Heer von gôpa von ihm erhalten wolle. Arg'una zog das erste vor und kehrte mit ihm als solchem surück 3).

Während die Könige mit ihren Heeren nach einander anlangten, war der purchita des Drupada zu den Kuru gekommen und legte ihnen die Forderungen der Pandava vor, wurde aber ahne Antwort zurückgeschickt "). Dhritarasht'ra schickte dann den zeite Sang'aja, den Sohn des G'avalgan'i; Judhisht'hira bot dem Durjadhana den Frieden an, wenn er ihm die vier Städte Kuçasthala,

<sup>1) 4,</sup> v. 90 fg. p. 89.

<sup>2) 4,</sup> v. 100 fig. p. 90. In Kriegen, welche von mehreren zusammengeführt wurden, galt der Gebrauch, daß die zur Theilnahme eingeladenen der Aufforderung derjenigen folgten, welche sie zuerst zum Beistande einluden, v. 72. 78. p. 29.

<sup>8) 6,</sup> v. 129 fig. p. 91. Sie fanden Krishn'a schlafend; "Sujödkana" seizie sich auf einen Sitz neben seinem Kopfe, Arg'una stellte sich am Fußse seines Lagers mit gefalteten Händen und gegen ihn sich neigend. Beim Aufwachen erblickte Krishn'a ihn zuerst. Weil Durjödhana zuerst gekommen, Arg'una aber zuerst gesehen worden war, mußste er beiden Hülfe leisten, dem letzteren aber die Wahl äberlassen.

<sup>4) 19,</sup> v. 608 fg. p. 107. 20, v. 624 fg. p. 108.

Vribusthale, Malundi und Varan avata mit einer fünsten als Grünze abtneten wollte 1). Mit dieser Antwert kehrte Sang'nja surück und trug sie in der Versammung der Kuru vor 2). Diese kam aber su keinem Beschhuse und die Pändava, die keine Antwert erhielten, ersuchten den Krishn'a, ihnen aus diesem Bedrüngnisse herausuchelsen. Aber auch er konnte nichts ausrichten, und kehrte mit der Betschaft suntiek, dass die eilf Heere der Kuru unter der Ansührung Rhishma's auf dem Mansche nach Kuruketra waren 3).

Der alteste Berieht über den großen Kampf drückt sich über ihm in folgenden Worten aus: "sie wehnte dann ein Jahr, das droischute; unbekannt in dem Reiche; im vierschnten ihren eigenen Besitz fordernd erlangten sie ihn nicht; daher entstand der Kampf. Duranf erlangten die Pandava, nachdem sie das Xotra-Geschlecht ausgerottet und den Durjödhana erschlagen hatten, wieder ihr eigenes Reich, in welchem die meisten vertilgt worden waren"). Hiermit zehließt das Muhabharato oder der große Kampf in der ältesten, einfachen Falsung. Von da an beginnt die ausführliche Erschlung").

Es erhelit hieraus, dass der große Kampf eigentlich nur zwischen den Påndava und Durjödhana mit ihren Bundesgenossen stattfand. Was die ersten forderten als ihren rechtmäsigen Besitz, erhält eine bestimmte Gestalt durch die Nennung der vier Städte; von diesen gehören die drei: Kuçasthala, Vâran'âvata und Mâkandi den

<sup>1) 21,</sup> v. 645 fig. p. 109. 22, v. 607 fig. p. 110. Sang'aja trug nachher dem Dhritarâsht'ra die Ereignisse des großen Kampses vor. Die Namen stehen 30, v. 934. p. 121. für den ersten, 71, v. 2595. p. 186., aber Avisthala (Schasstätte). Kuçasthala ist aber gewiss die richtige Lesart, da dieses Kanjākubg'a bedeutet, s. S. 128, Avisthala dagegen unbekannt ist.

**<sup>3</sup>**) 31, v. 939 fig. p. 121. 46, v. 1791 fig. p. 157. 66, v. 2513 fig. p. 183.

<sup>3) 71,</sup> v. 2581 fig. p. 185. Judbisht'hira sagte: "keinen andern, als dich kenne ich, der uns aus der Noth herausziehen könnte; die Pändava sind durch dich zu beschützen; schütze du uns vor dieser großen Kurcht." v. 2582. p. 84.

<sup>4) 149,</sup> v. 5077 fg. p. 271.

<sup>5) 61,</sup> v. 2280—82. I, p. 88.

<sup>8)</sup> von 62, v. 2283. an, auf G'anamêg'ajas Ausserderung, das Mehdehdraia, "die große Erzählung von den Thaten der Kuru" aussührlich zu erzählen. Pân'ini, IV,2, 56. wird Bhârata erklärt der Kamps, in welchem die Bharata die Kämpser waren.

Pank'ala!); Vrikasthala (Welfsstätte) dagegen den Matsja, da es cine Tagereise im Osten ihrer Hauptstadt Upoplavja lag 2). Sie ferderten demnach die Gebiete dieser zwei Völker, deren Könige sich mit ihnen verbunden hatten. Es ist dabei zu bemerken, dass sie nicht ihren früheren Besitz, das Gebiet um Indraprastha verlangten; sie erscheinen demnach hier wieder zuerst als die Vertreter nicht ihrer eigenen, sondern der Ansprüche der ihnen verbündeten Herrscher. Aus dieser Angabe erhellt, dass Durjodhana einen großen Theil des Reichs des Drupada sich unterworfen hatte und sie bestitigt die oben 3) angeführte Nachricht von den Siegen des Katas. Wenn ihm auch die Eroberung Ahik hatra's zugeschrieben wird, se entsteht ein Widerspruch mit der Krzählung von Dron's's Besitze derselben Stadt mit ihrem Gebiete. Man darf jedoch mit Rocht besseifelu, dass Drôu'à eine wirkliche Person gewesen, da seine Geburt eine wunderbare ist und nach der älteren Ueberlieferung nicht, er, sondern Kripa der Lehrer der Kuru und der Panduva in der Kriegskunst war 4). Es möchte daher die Sage von seinem Siege über Drupada nur eine Dichtung seyn, um durch dieses Beispiel die höchte Würde der Brahmanen im Indischen Staate und die Pflicht der Kinige, sie als solche anzuerkennen, zu erläutern.

Die Matsja und besonders die Pank'ala erscheinen als die eigentlichen Träger der Macht der Pandava, welche durch ihren Beistand gegründet wurde. Dieses Verhältniss tritt auch in der Schilderung der großen Schlacht hervor, in welcher die Kuru und die Pank'ala mit den Matsja als die eigentliche mit einander kampsenden Völker erscheinen 5). Die Pandava dagegen nicht als ein Volk,

<sup>1)</sup> S. S. 128, S. 602, S. 662.

<sup>2)</sup> V, 83, v. 3010 fig. p. 200. Es war ein Dorf. Die Lage des Landes der Matsja wird genauer bestimmt durch Râm. II, 71, v. 5. 6. Es lag im W. der Jamunâ, im N. des Zusammenflusses der Sarasvatī und der Gangi, d. h. des Vinaçana, wo man annahm, dass die Sarasvatī verschwand, und der Gangâ zusammenzusiesen. S. S. 92.

<sup>8)</sup> S. S. 697.

<sup>4)</sup> Drôn'a wurde nämlich in einem drôn'a, einem Gefässe gebohren, I, 180, v. 5105. I, p. 187.

<sup>5)</sup> In einer großen Anzahl von Stellen werden die Pank'ala und die Kaurava allein ohne Erwähnung der Pandava genannt; ebenso, obwohl seltener, die Matria. Am schlagendsten sind die folgenden Stellen in dem Sauptika- oder dem zehnten Buche, dem Ueberfalle des Pandava-Lagers in der Nacht von

sondern als Meerschrer; denn wenn ihnen sieben Heere zugeschrieben werden, so geschicht dieses nur um ihnen auch ein solches zu geben; es sind nämlich die folgenden: Jujudhana mit den Satvata, Dhrisht aketu, der Fürst der K'edi, Gajatsena, der König von Magatda, die Völker des Drupada und des Virat'a, dann der König Pan'd ja 1).

Krishn'a nimmt schon in der vorhergehenden Erzählung eine mehr untergeordnete Stelle ein, als die Könige der Pank'ala und der Matsja. Dieses tritt noch deutlicher in der Brzählung von der großen Schlacht herver, in welcher er swar als Rathgeber und Helfer bei allen Gelegenheiten ist, jedoch nur der Wagenlenker des Arg'una, zu welcher Stelle er sich, wie oben gesagt worden, von diesem wählen ließ.

Die einzelnen Ereignisse der großen Schlacht, welche mit ermüdender Weitläufigkeit beschrieben werden <sup>2</sup>), haben für die Altindische Geschichte gar keine Wichtigkeit und es genügt, die schen
oben <sup>3</sup>) augegebene Bedeutung derselben: die Zusammenfasung des
letzten Drängens und Kämpsens der Altindischen Völker unter einander genauer zu bestimmen. Aus dem Vorhergehenden erhellt, dass
der Kamps der Pank'ala und der Matsja unter der Führung der

Kritavarman, Kripa und Açvatthâman, dem Sohne Drôn'a's, den drei übriggebliebenen Helden der Kaurava. Dem tödlich verwundeten Durjôdhana verkündigten sie es mit diesen Worten: "die Söhne der Draupadi sind alle erschlagen, und die Söhne des Dhrisht'adjumna und alle die Pank'àla und die noch übrigen Matsja, "X, 9, v. 529. III, p. 325. Ebenso X, 8, v. 467. v. 476. p. 323. XI, 11, v. 300. p. 346.

<sup>1)</sup> V, 18, v. 570 fg. II, p. 106. In v. 588. heißt es: "diese sieben von verschiedenartigen Bannern erfüllten Heere, die mit den Kuru zu kämpfen wünschten, erfreuten die Påndava," Auch sonst werden immer sieben augegeben.

<sup>2)</sup> Der Kampf dauerte 18 Tage; Bhishma war 10 Tage Oberbeschlshaber, Dron'a 5, Karn'a 2, Çalja 'und Durjödhana jeder einen halben, I, 1, v. 300. 301.; I, p. 11., und endigte damit, dass dieser von Bhima erschlagen ward, IX, 62, v. 8388 flg. III, p. 296. Alle andern Könige, Krieger und Völker der Kuru waren gesallen mit Ausnahme von Kritavarman, Açvatthaman und Kripa, welche in der Nacht das Lager der Pandava überfielen, und alle erschlugen außer den füns Pandava, Krishn'a und Jujudhana, X, 9. v. 625 flg. p. 325. Kripa kehrte später nach Hastinapura zurück, Kritavarman nach seinem eigenen Reiche, Açvatthaman wollte nach der Einsiedelei des Vjasa ziehen, XI, 11, v, 306 flg. p. 346., wurde aber von den Pandava überwunden, v. 811 flg.

<sup>3)</sup> S. S. 541.

Påndava mit den Kuru den eigentlichen Mittelpunkt bildet, an ihn sind die Kämpfe der übrigen Völker angeschloßen worden.

Diese Auffasung giebt die Sage selbst an die Hand, indem sie zwar den eigentlichen Kampfplatz nach Kuruxetra verlegt, seinen Umgebungen dagegen einen weit größeren Umfang giebt, indem es von diesen heißt: "in Hästinapura war dann kein Raum, Punkanada und das ganze Kurug'angala, ebenso der Röhita-Wald und die ganze Wüstengegend, Ahikhutra, Kalakûta und das Gängt-Ufer, Väran'a, Vätadhäna und das Jämunt Gebirge: Mese welt ausgedehnte, an Heerden und Korn reiche Gegend wurde von der großen Heeresmacht der Kautrura bedeckt ")." Dieses Gebiet wird im W. von der Sindhu, im O. von der Gangh, im N. vom Himalija, im S. von der Meeresküste begranzt 2). Es ist besonders bei dieser Angabe zu beachten, dass das Land der führ Ströme erwähnt wird, weil es diese Gegend war, aus welcher die sich vorwarts drängenden Altindischen Völker hervorkamen und in welcher sie sich in der frühesten Zeit bekämpften.

Bei dieser Betrachtungsweise für großen Schlacht gewinnt die Vereinigung so vieler Völker zu einem einzigen Kriege auch eine historische Bedeutung. Sie diest nämlich so getheilt, daß die östlicheren von den westlicheren bekämpft werden, diese wieder von den ihnen westlichern. Die genauere Bestimmung ist diese. Man muß dabei außer der Aufzählung der eilf Heere, welche dem Kuru zu Hülfe sogen, auch die übrigen Angaben berücksichtigen; denn von diesen i) gehört nur Bhugadaita mit den Kina und Kirâta unter die östlichen Völker, der hier als Repräsentant derselben erscheint, wie der König der Pandja als der der südlichsten; keinem von beiden wird man eine Betheiligung bei den Kriegen der Völker des innern Insiens suschreiben dürfen. Bei dem zweiten

<sup>1)</sup> V, 18, v. 597 flg. p. 107.

<sup>2)</sup> Der Röbits-Wald lag im W. der Jamuna nahe bei Indrapresthe und wurde von einem gleichnamigen, kriegerischen Volke, den Röbitake, bewohnt; s. II, 31, v. 1185 og. I, p. 351. und Z. f. d. K. d. M. HI, 185. Kälakuta ist ein Vorgebirge des Himālaja; s. ebend. II, 28. Väladhāna ist eine Gegend des Pank'anada; s. M. Bh. H, v. 1190. I, p. 351. und Z. f. d. K. d. M. III, 197. Sie war bewohnt von einem Stamme von Bramahnen abstammender Vrātja; s. Manu X, 21. und oben S. 611. Vāran'a ist wahrscheinlich die Gegend um Vāran'āvata, s. S. 662.

<sup>8)</sup> V, 18, v. 588 fig. p. 166.

Mist with jedoch vielleicht eine Brinnerung an die Stiftung dieses buillichen Reiches von ihmen erblicken. Sonst werden als Bundesgenoßen der Kuru genannt die Anga 1), die Banga 2), die Koçala 3), die Paun'd'ru 4), die Videha 5); ausserdem die Kalinga, deren Köziige die vornohmsten unter denen der villehen und südlichen Gegend genannt werden 6). Die Gangk bildet denmach die südliche, Magadha die westliche Grünze der Völker, welche im Bunde mit den Kuru waren. Für sie kämpsten auch die Çûrusena 7); welche tenhach der Rerrschast des Durjödhänk scheinen unterworsen gewesten zu soyn.

Auf der Seite der Pandava standen außer den vier Völkern, den Pank'ala, den Matsja, den K'edi unter ihrem Könige Dhrisht'u-ketn, und den Magadha unter ihrem Könige Gajatsena, einem andern Sohne des G'arasandha, deren Heere ausdrücklich genannt werden, noch die Daçarna, dessen König Hiran'javarman seine Tochter Drupada's Sohne Çikhan'd'in zur Frau gab, der bestimmt war den Dröna zu tödten <sup>8</sup>). Ebenso der König Kuntibhög'a, ihr Großvater <sup>9</sup>), und der König der Kâçi, deßen Tochter Bhima's Frau war <sup>10</sup>). Mit Ausnahme des letzten Volkes, welches auf dem Rörduser des Ganges seine Sitze hätte, wohnten die übrigen auf dem rechten Ufer der Jamuna und der Ganga von Kuruxetra an und sind die Hauptvölker dieses Theiles des alten Indiens.

Die Könige des Westens, welche den Kuru ihre Hülfsheere zusührten, waren: Bhûricravas, der König der Bühtika 11); Suda-

<sup>1)</sup> Außer Karn'a werden die Anga besonders als Volk aufgeführt, VII, 96, v. 8379. p. 652. als vorzüglich des Elephantenkampfes kundig.

<sup>2)</sup> VI, 93. v. 4109. p. 474.

<sup>8)</sup> V, 196, v. 7612. p. 829. VI, 88, v. 8855. p. 416. wo ihr König Brikadbala genannt wird.

<sup>4)</sup> VII, 4, v. 126. p. 540.

<sup>5)</sup> VI, 119, v. 5488. p. 520.

<sup>6)</sup> VI, 58, v. 2230 fig. p. 409. VII, 96, v. 8359. p. 652. Die Uthala werden nebst den Méhala und Andhra genannt, VII, 4, v. 138. p. 540.

<sup>7)</sup> VI, 51, v. 2597. p. 404. 56, v. 2408. p. 415.

<sup>8)</sup> Diese Geschichte wird ausführlich erzählt, V, 189, v. 7889 flg. p. 321 flg. Çikhan'd'in war als Mädchen gebohren worden und hatte sein Geschlecht mit dem des Jaxa Sthin'akarn'a vertauscht.

<sup>9)</sup> VI, 75, v. 3287. p. 445. VII, 157, v. 6922. p. 774.

<sup>16)</sup> V, 199, v. 7659. p. 580. VI, 58, v. 2416. p. 415. 84, v. 4151. p. 475.

<sup>11)</sup> V, 18, v. 585 fg. Er war der Sohn des Somadatta, s. oben S. 677.

xin'a, der König der Kambega mit den Coka und Javana, der König G'ajadratha mit den Sindhu und den Sazwira, und die fünf Brüder-Könige der Kêkaja 1). Der König der Madra, Calja, kam mit der Absicht an, sein Heer den Pandava zuzuführen, wurde aber von Durjodhana, der dieses erfuhr, durch seine Zuverkommenheit veranlasst, zu ihm überzugehen. Hieraus lässt sich schließen. daß die Madra ihr früheres Bündniss mit den jüngern Påndava nachher aufgaben und auf die Seite der Kuru traten 2). In der großen Schlacht erscheint der König der Trigarta, Suçarman, der Herr von Prasthala, wie in der vorhergehenden Geschichte als ein Bundesgenosse der Kuru<sup>3</sup>). Da ausserdem die Gândhâra mit ihnen verbündet waren, ergiebt sich, dass alle Völker des Indus und der angränzenden Gebiete als die Dränger der angränzenden östlichen Völker geschildert werden. In der Betheiligung der Caka unter der Auführung des Königs der Kambôg'a am Kampfe findet sich eine Bostätigung für die oben aufgestellte Vermuthung über den Ursprung des Namens Câkala. Beide Völker werden als sehr tampfer gepriesen, besonders die letzteren, von denen ein Stamm bekannt war unter dem Beinamen durvâri oder die schwer zu widerstehenden 4). In diesem Sinne lässt sich auch die Erwähnung der Tukkara oder der Tocharer als Theilnehmer am Kampse erklären 5).

<sup>1)</sup> Bei den Kêkaja findet sich ein Widerspruch, indem sie auch als Bundesgenoßen der Pândava erscheinen, wie VI, 45, v. 1744. p. 393. 50, v. 2004 fig. p. 165. 52, v. 2107. p. 168. u. s. w. Daßelbe findet sich bei den Çibi, welche auch beiden Partheien zugeschrieben werden, wie V, 196, v. 7609. p. 328. u. VI, 50, v. 7079. p. 404. da sie sonst in Gefolge des Gajadratha vorkommen, wie III, 266, v. 15621. I, p. 766., scheint ihre Verbindung mit den Pândava aus der Erinnerung an ihre ältere Beziehungen zu Judhisht'hira entstanden zu seyn.

<sup>2)</sup> V, 7, v. 171 fig. p. 92. Durjodhana hatte überall auf seinem Marsche an allen Lagerplätzen reichlich mit allen Bedürfnissen versehene Wohnungen errichten lassen und erschien plötzlich bei ihm. Çalja bot ihm aus Freude an, sich von ihm zu erbeten, was er wünsche. Dieser wählte ihn zu einem seiner Heerführer; v. 189 fig. Çalja zog dann zu Judhisht'hira, der von ihm das Versprechen erlangte, dass er in dem Zweikampse Arg'una's und Karn'a's den letzteren verrathen würde; v. 210 fig. p. 93. 17, v. 565 fig. p. 106.

<sup>3)</sup> VI, 75, v. 3295. p. 446. 88, v. 3856. p. 465. VII, 17, v. 691. p. 559.

<sup>4)</sup> VII, 112, v. 4833 fig. II, p. 685. — Ueber Çâkala s. S. 652.

<sup>5)</sup> VI, 75, v. 3297. p. 446., wo sie mit den Javana und den Çaka zusammen stehen.

Eine vierte Gruppe bilden die Völker des Südens. Das Hauptvolk derselben, die Jadava, waren getheilt. Außer Krishn'a kam Jujudhana, der Hold der Satvata, mit einem großen Heere den Pândava zu Hülfe 1); dagegen Kritavarman, der Sohn des Kridike mit den Bhôg'a, Andhaka und Kukkura dem Kuru?). Dass ein Theil der Jådava den Påndava bei der Erlangung ihrer Macht große Hülfe leistete, ist aus der vorhergehenden Erzählung deutlich. Wenn sie in der großen Schlacht sie und der König Bhog akat'a's, Rukmin, welcher von den Pandava zurückgewiesen dem Durjodhana sein Heer zuführte 3), mit einander kämpfend dargestellt werden, so sind ohne Zweisel ihre besonderen Kriege in der Form des allgemeinen dargestellt und diesem angeschloßen worden; denn die Jadava vertilgten durch innere Zwietracht bald nachher ihre Geschlechter, wie später erzählt werden wird. Außer diesen Königen der südlichen Völker werden noch zwei Könige Avanti's oder Ugg'ajim's genannt, als Bundesgenossen der Kuru4). Endlich auch der König Nîla, der aber beiden Partheien zugetheilt wird 5).

Der noch übrige Theil der Pandava-Sage läst sich in wenige Worte zusammensalsen, da ihr wesentlicher, historischer Inhalt im vorhergehenden dargelegt worden ist.

Nachdem Dhritarâsht'ra von Sang'aja den Tod seiner Söhne und der übrigen Könige erfahren hatte, zog er mit Vidura, der Gàndhârî, der Kuntî und den übrigen Frauen aus der Stadt, um die Todtenopfer für die erschlagenen zu verrichten 6). Judhisht'hira begegnete ihm mit seinen Brüdern, Krishn'a, Jujudhâna, der Draupadi und den übrigen Frauen und es fand durch die Vermittelung Vjäsa's zwischen Dhritarâsht'ra und seiner Frau, und den Pândava und der Draupadî eine Versöhnung statt 7). Judhisht'hira liess dann durch

<sup>1)</sup> V, 18, v. 470 fig. p. 106. S. oben S. 613. Ueber seine Abstammung s. I. Beil. IV, 9.

<sup>2)</sup> Ebend. v. 585 fig. Kritavarman ist der Bruder des Dêvamid'husha, des Urgroßvaters des Krishn'a; s. ebend. 10. Andhaka war ein Sohn Satvata's, ebend. 8. und Kukkura einer der Söhne des ersten; s. ebend. 9.

<sup>8)</sup> S. oben S. 612.

<sup>4)</sup> M. Bh. 18, v. 593.

<sup>5)</sup> S. oben S. 567. Es werden stets dem Kuru eilf Heere zugeschrieben; die aufgeführten Namen geben jedoch nur neun; es sind wahrscheinlich die Trigarta und Kalinga ausgefallen.

<sup>6)</sup> XI, 9, v. 246 fig. III, p. 344.

<sup>7) 12,</sup> v. 818 Ag. p. 847.

Dhanitja die Todtenopfer verrichten und blieb einen Monat vor der Studt wohnen.). Er machte dann, Dhritarasht'ra an der Spitze seinen Binzug in die Stadt Hastinapura, wo er in dem Pallaste die Götter verehrte, mit Glückwünschen von den Brahmanen begrüßt wurde und die Huldigungen der Unterthanen empfing.). Er wurde dann mit der Draupadi, nachdem Dhaumja die Feueropfer verrichtet hatte, von Krishn'n gekront, erkannte aber Dhritarasht'ra an als sein Oberhaupt.).

Juvardy'a oder Thronfolger ernannt, Ary'und zum Heerführer, Nakulu zum Minister des Krieges, Sahadeva zum Besehlshaber der koniglichen Leibgarde und zum Minister des koniglichen Hauses \*). Dhaumja behielt sein Amt als purchita; Vidura, der während der Artheren Regierung des Dhritarasht'ra zur Zeit des Pan'd'u Minister der Finanzen und der Polizei gewesen war b), erhielt jetzt die Stelle eines Rathgebers, der alte Sünyuja delben srüheres Amt b). Auch Jujutsu wird unter den Rathgebern genannt, sedoch ohne ein besonderes Amt b).

Nachdem die Pandava ihr Reich geordnet und sich von den Mühseligkeiten des Krieges erhohlt hatten, besuchte Judhisht'hira mit seinen Brüdern Krishn'a, Jujudhäna und Kripa den alten Blitskme, dem von seinem Vater die besondere Gunst zugestanden worden war, sterben zu können, wann er wolle, und gewählt hatte, lebend zu bleiben, bis die Sonne nach Norden zurückkehrte <sup>6</sup>), an

<sup>1) 26,</sup> v. 770 Hg. p. 368. XII, 1, v. 1 fg. p. 368.

<sup>2) 87,</sup> v. 1373 fg. 88, v. 1398 fg. p. 414.

<sup>8) 40,</sup> v. 1448 fig. p. 416. Dhaumja hohlte zuerst Krisn'a's Erlaubnifs zur Vetrichtung des Opfers ein und salbte Judhisht'hira aus delsen Muschel Pàng'ag'anja, v. 1458 fig. Judhisht'hira's Rede an die Unterthanen ist S. 641. Abgegeben. Die Pandava befragten bei allen ihren Geschäften erst den Dhritarasht'ra und erfüllten alle seine Wünsche; XV, 1, v. 4 fg. p. 876.

<sup>4)</sup> XII, 41, v. 1475 fig. p. 417. XV, 72, v. 2097 fig. IV, p. 547. S. oben S. 639.

<sup>5)</sup> V, 147, v. 5010. II, p. 569.

<sup>6)</sup> v. 1488. u. XV, 1, v. 5. v. 18. IV, p. 378. S. vben S. 691.

<sup>7)</sup> XII, 41, v. 1476-77. S. oben S. 636.

<sup>8)</sup> VI, 120, v. 5659 fig. II, p. 526. Als er fiel, war die Erde um ihn her ganz mit Pfeilen bedeckt, so daß er sie gar inicht berührte; er Pahete

seinem Pfellager am Flusse Möghavätt in Kuruxetra, um von ihm Kenntniss aller Gesetze zu erfahren 1). Von ihm belehtt, verliefsen sie ihn mit dem Versprechen, ihn vor seinem Tode noch einmal su besuchen 2). Sie kamen mit Dhritarasht'ra, der Gandhari, den übrigen Frauen und einem königlichen Gefolge zurück, liefsen ihn nach seinem Tode verbrennen und die Todtenopfer sür ihn in seinem mütterlichen Strome verrichten, kehrten dann nach Hästinapura surück 3).

Hier forderte Vjåsa Judhisht'hira auf ein Pferdeepfer zu veranstalten 4), Krishn'a verweilte einige Zeit in Indraprastha mit Arg'uma allein und ging dann mit Jujudhana nach Dväraka, um seinen Vater, seinen Bruder und seine Schwester Subhadra nach der langen Abwesenheit wiederzusehen, fand sich aber wieder nach seinem Versprechen in Hästinapura zu der Zeit ein, als die Vorbereitungen zum Pferdeepfer vollendet waren, mit Jujudhana, Kritavarmun, der Subhadra und andern Helden seines Volkes 5).

daher auf einem *Caratalpa* oder Pfeillager, v. 5658—59. p. 526. Dieses Lager war an dem Flusse *Möghavati*, s. XII, 50, v. 1818. III, p. 489. Es galt als Unglück zu sterben, während die Sonne nach Süden ging. S. *Bhag. Gita*, VIII, 24 und 25.

<sup>1)</sup> XII, 46, v. 1578.

<sup>2)</sup> Dieser dem Bhishma in den Mund gelegte Unterficht ist sehr umfangreich und füllt den größten Theil des *Chntiparva*, XII, 51, v. 1844. III, p. 480—867, v. 13942. p. 859. und beinahe das ganze *Anaçâsuna*, XIII, 1, v. 1 fg. IV, p. 1. — 165, v. 7688, p. 269. aus. Die Pândava blieben fünfzig Tage in Histinapura, bis zur Sonnenwende und kehrten dann zu ihm zurück, XIII, 167, v. 7706 fg. p. 269.

<sup>3) 167,</sup> v. 7706 fig. p. 269. Bhishma brachte nur acht und fünfzig Tage auf dem Pfeiliager zu, 167, v. 7732. p. 270. Da er am zehnten Tage der Schlacht, welche noch acht Tage dauerte, fiel und die Pândava fünfzig Tage nach ihrem ersten Besuche in Hästinapura zubrachten, bleibt für die Krönung, die Reisen und den ersten Aufenthalt bei Bhima gar keine Zeit übrig.

<sup>4)</sup> XIV, 8, v. 41 fig. IV, p. 274.

<sup>5) 15,</sup> v. 872 fig. p. 287. 66, v. 1936 fig. p. 842. Durch den großen Krieg waren auch alle Könige verarmt und der große Schatz des Durjödhana vernichtet worden, es fehlte daher dem Judbishthira an den Mitteln, das Opfer zu verrichten. Vjäsa verwies ihn auf den unermeßlichen Schatz des Königs Marutta, bei deßen Opfer alle Gefäße und Geräthe aus Gold waren und den Brahmanen unermeßliche Geschenke an Gold gegeben worden waren, der noch im Himålaja sich befand, 3, v. 51 fig. p. 275. Vjäsa verließ sie dann mit den übrigen Rishi, 14, v. 854 fig. p. 286. Die Pändava zogen dahin und versöhnten Çiva, den Gott des Reichhums

Einige Zeit nach seiner Ankuuft gebahr Uttara einen todtgobohrenen Sohn, den Krishn'a wieder belebte und den Namen Parixit gab, weil er erst, nachdem sein Geschlecht vertilgt (parixina) worden war, gebehren sey 1). Da in dieser Geschichte so viele absichtlich erfundene Namen vorkommen, würde man in diesem Falle um so cher geneigt seyn, dasselbe von Parixit anzunehmen, da die in der Ueberlieferung erhaltene Erklärung seines Namens eine auf ihn passende Bedeutung darbietet. Es würde dieses jedoch ein Irrthum seyn, da der Name schon für ältere Könige vorkömmt, auf welche sie nicht passt, und auch grammatisch nicht zu rechtsertigen ist, indem das Wort nur ringsumher herrschend bedeuten kann. Auch liegt kein Grund vor, dem Parîxit seine historische Wirklichkeit abzusprechen; nur ergiebt sich aus dieser wunderbaren Geburt, das in der Reihenfolge der Pandava Dynastie zwischen den ersten Könige der historischen Zeit und seinem Vorgänger in der epischen eine Lücke in den alten Veberlieferungen vorhanden war 2).

Die zunächst folgende Erzählung, die Beschreibung des Pferdeopfers, hat nur insofern eine Beziehung zu der Geschichte der Pandava, als sie einige Andeutungen über den Umfang ihrer Herrschaft

Kuvêra und seine Diener, die Jaxa und Râxasa durch Opfer; sie dursten dann alle diese Schätze herausgraben und brachten sie nach Hâstinapura, 63, v. 1871 fig. p. 840.

<sup>1)</sup> Um diese Geschichte zu verstehen, ist an die oben S. 560, erwähnte Vorstellung der alten Inder von göttlichen Wassen zu erinnern. Arguna und Açvatthàman besassen sie, der letzte aber nicht die Fähigkeit ihrer Zurückziehung. Nach dem nächtlichen Ueberfalle suchten die Pandava ihn auf, um ihn zu tödten und das ihm angebohrene Stirnjuwel, welches vor allen Gefahren schützte, zu erhalten. X, 10, v. 574 flg. III, p. 327. Açvatthåman lies die Brahmawasse und eine zweite, ishika genannte gegen sie los; diese ist eine Feuerwaffe, nach X, 13, v. 668. III, p. 330. und nach von ishika, Feuer, diesen Namen. Arg'una schickte seine dieser entgegen, zog sie aber wieder zurück, weil in dem Lande, wo eine dieser Waffen von einer anderen überwunden wird, es in zwölf Jahren keinen Regen gabe, 15, v. 705 fig. p. 331. Açvatthaman liefs sie dann auf die Uttarå fallen, wurde von Krishn'a verflucht, 8000 Jahre allein auf der Erde herumzuwandeln. — Er schenkte den Påndava das Juwel und zog Krishn'a zog die Brahmawasse von Parixit zuab. 16, v. 729. p. 332. rück, der dadurch wieder belebt wurde, XIV, 70, v. 2033 fg. IV, p. 845.

<sup>2)</sup> Parixit muß nach der Anologie von mahixit, Erdenheherrscher, von xi in der Bedeutung herrschen, und nicht in der von Vertilgen und zu Grunde gehen, abgeleitet werden.

darbietet. Es ist oben nachgewiesen 1), dass sie aus zwei verschiedenen Theilen besteht, einem ältern und einem spätern; in jenem werden Kämpfe mit dem Könige von Magadha, Mêghasandhi, dem Sohne Sakudéva's, dem Könige der K'êdi, Çarabha, dem Sohne Çiçupâla's, dem der Dâçarna, Kîtrângada, dem Könige der Nishâda, dem Sohue Ekalavja's und dem Sohne Cakuni's, des Königs der Gândhâra 2), geschildert, keine mit den Matsja und Pankala. Wir dürfen daher vermuthen, dass das Reich der Påndava die Länder der zwei letzten Völker umfaste, aber nicht die Gebiete im Süden derselben. Von dem Kömige Magadha's ist dieses um so wahrscheinlicher, als er zwar dem Arg'una versprach, bei dem Ppferdeopfer zu erscheinen, aber nicht unter den anwesenden genannt wird 3); als solche kommen mur der König Manipûra's, Babhruvâhana und der König der Sindhu vor. Nach dem, was oben über den ersten bemerkt worden ist, scheint das erste Land erst in späterer Zeit von Königen aus dem Geschlechte des Pan'd'u beherrscht worden zu seyn, wofür auch spricht, dass Könige ihres Namens im östlichen Indien in den Buddhistischen Schriften vorkommen 4). Die Ankunft des Königs der

<sup>1) 8. 8. 542.</sup> 

<sup>2)</sup> XIV, 82, v. 2435 fig. IV, p. 359. 83, v. 2466 fig. p. 360. 84, v. 2486 fig. p. 461. Die zwei letzten Könige werden nicht mit Namen genannt. Der von den Pândava als Nachfolger des Cicupâla eingesetzte Sohn hiefs Kratu; s. oben S. 675., der ebenfalls in den Purân'a als solcher vorkömmt; s. Vishn'u P. p. 422. Dhrisht'akêtu, welcher als König der K'êdi in der großen Schlacht erscheint, wird auch sein Sohn genannt, V, 170, v. 5900. p. 300. Carabha ist ebenfalls sein Sohn nach 83, v. 2168., woraus hervorzugehen scheint, daß es mehrere Reiche der K'êdi gab. Dasselbe läst sich von Magadha vermuthen; denn Gajatsèna, welcher den Pândava ein Heer zuführte, wird ein Sohn des G'ardsandha genannt, s. oben S. 633. und auch sonst König von Magadha, wie V, 156, v. 5324. p. 280. Der von den Pândava eingesetzte Sahadêva wird wie hier auch in den Purân'a als Nachfolger G'arâsandha's bezeichnet; sein Nachfolger heißt dagegen in diesen Somapi, s. V. P. p. 455. p. 465., während Mèghasandhi in ihnen sehlt. Es erhellt hieraus, dass auch die Verzeichnisse der nachepischen Könige dieses Reiches nicht vollständig erhalten sind.

<sup>8)</sup> Es wird zwar XV, 1, v. 22 fig. p. 377. gesagt, dass viele Könige herbeikamen, um den Dhritaräshtra, und Frauen, um die Gândhâri zu verehren, unter denen die Schwester des Dhrisht'akêtu und die Tochter des G'ardsandha genannt werden; diese kommen aber sonst nicht vor und es sind dieses nur bedeutungslose Phrasen.

<sup>4) 89,</sup> v. 9560 fg. p. 860. 87, v. 2600 fg. p. 365.

Sindhu wird nicht erwähnt, nur seine Abreise; en ist ein Kutel Gajadratha's und noch ein Kind; woraus hervorzugehen scheint, dass die in dem zweiten Theile des Apvânusara genannten Kampse erst einer späteren Zeit angehören; Rhagadatta wird hier, wie in andern Fällen, nur eine poetische Zugabe seyn; es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass die Pândava ihre Herrschaft nach dem Sindhu ausgedehnt haben, da sie in der historischen Zeit am obern Indus herrschten und Ganamegaja Taxacilà eroberte!).

Nach Beendigung des Pferdeopfers kehrte Krishu'a mit seinem Volke nach Dváraká zurück. Dhritarásht ra beschlofs durch Phima's unversöhnlichen Hass dazu veranlasst, im fünszehnten Jahre, nach dem Gebrauche früherer Könige, sich in den Wald zurückzuziehen. um seine letzte Lebenszeit als Bülser zuzubringen. Er wurde von der Gândhârî und der Kuntî, von Vidura und Sang'aja hegleitet. und liess sich nieder in Kuruxêtra, in der Einsiedelei des Râg arshi Catajûpa, eines Königs der Kêkaja<sup>2</sup>). Hier lebten sie drei Jahre und gingen dann nach Gangadvara mit Sang'aja, wo Dhritarasht ra mit seiner Frau und der Kuntî bei eigem Waldbraude verbrannt wurden; Sang'aja ging nach dem Himâlaja, Vidura zog sich in die tiefste Einsamkeit der Wälder zurück, entsagte der Nahrung und ergab sich ganz der Selbstbeschauung; er hatte zwei Jahre vor dem Tode des Dhritarasht'ra die höchste Stufe der Versenkung des Geistes erreicht; dieser verliess bei einem Besuche der Pandava seinen Körper und ging in den des Königs Judhisht'hira ein 3).

<sup>1)</sup> Der König der Trigarta heist Sürjavarman, 74, v. 2147. 52, p. 249. und wird ein Sohn des Suçarman gewesen seyn; der König von Präggistiske, Vagradatta, ist ein Sohn des Rhagadatta, 75, v. 2175. 76. p. 250. Er versprach auch zum Opser zu kommen, kam aber nicht. Der Sohn des Gajadratha, Suratha, starb aus Trauer über die Nachricht, dass Argun'a, der seinen Vater in der großen Schlacht getöcket, angekommen war, 78, v. 2275. sg. p. 358. Seine Großmutter Puhçald war die Tochter des Dhritaracht'ra. S. oben S. 682. Judhisht'hira erpannte ihn zum Könige in dem Reiche seines Vaters, 89, v. 2678. p. 367.

<sup>2)</sup> XIV, 89, v. 2680. 81. p. 367. — XV, 1, v. 8 fg. p. 376. — Vjása erachien auch in diasam Falle, wies auf dag Reispiel der alten Râg archi hin und gab seine Zustimmung zu dem Beschlusse des Phritarisht'ra, 4, v. 148 fg. Kripa und Jujuteu wurden von Dhritarisht'ra überredet, umzukehren, 16, v. 445 fg. p. 391. 17, v. 474 fg. Vjása's Einsiedelei war in der Nähe, 19, v. 520 fg. p. 394.

<sup>8) 26,</sup> v. 691 fg. p. 400. Nàrada erschien den Pandava und erzählte ihnen

Thin brachte im sechs und dreissigsten Jahre seiner Regierung Dâruka, der Wageplenker des Krishn'a, von diesem die Trauerbetsschaft, dass alle Geschlechter der Jâdqva, von Zwietracht besalfen im Kampse einauder erschlagen hatten und sorderte Arg'ung aus nach Dvaraka zu kommen, um die Frauen zu beschützen 1).

Diese Zwietracht wird von einem Fluche abgeleitet, welchen die Gåndhåri uach der großen Schlacht gegen Krishn'a ausgesprochen hatte, dass, weil er, obwohl die Macht dazu besitzend, die Vertilgung ihres Coschlechts geduldet habe, pach sechs und dreifsig Jahren seine Verwandten selbst tödten sollte 2). Krishn'a, oder wie er hier genannt wird, Vasudeve, erläuterte dieses dahin, dass, weil die Jadava woder von andern Menschen, noch von den Déva und Dânava getädtet werden kunnten, nur durch sich selbst ihren Untergang finden würden. Als Krishu'a aus den Wahrzeichen übeler Vorbedeutung jeder Art erkannte 3), dass die Zeit des Unterganges herangehommen war, veranstaltete er eine Pilgerfahrt nack Prabhasa, wo die Jadava sich berauschten und Jujudhama dem Kritavarman vorwarf, die schlafenden Helden überfallen und getädtet zu haben. Ho entstand dann unter ihnen ein Zank und jener schlug diesem den Kopf ab 4). In dem darauf entstandenen allgemeinen Kampfe erschlugen sich alle mit Keulen 5). Krishn'a ging dann zu seinem

den Tod ihrer Mutter und des Dhritarasht'ra mit seiner Frau; 87, v. 1011 ag. p. 411. Judhisht'hira zog mit seinen Brüdern und ihrer Frau und den Rürgern nach Gangadvara und verrichteten für sie die Todtunopfer, 89, v. 1087 ag. p. 414.

<sup>1)</sup> XVI, 1, v. 1 fig. p. 416.

<sup>2)</sup> XI, 25, v. 744 fig. 111, p. 862.

<sup>8)</sup> XVI, 2, v. 84 fig. IV, p. 417.

<sup>4) 8,</sup> v. 73 fig. p. 418.

Diesen Keulen wird folgende Kntstehung gegeben. Als die Rishi Viçvàmitra, Kan'va und Nàrada nach Dvaraka gekommen waren, verkleideten
die Jadava einen Sohn des Krishn'a, Çâmba, alt Frau und stellte ihn finnen
vor als Gattin des Babhru, eines Enkels des Satvata; s. I. Beil. IV, 8.
mit der Frage, was sie gebähren würde. Die Rishi über den Betrug ermürnt, sprachen den Fluch aus, dass er eine eiserne Keule zur Vertigung
der Vrisha'i und Andkaka gebähren und sie sich selbst unter sich ausreiben sollten mit Ausnahme des Râma, der seinem Leib verlaßen und in
das Meer gehen würde, und Krishn'a's, den auf der Erde liegend ein Jüger
Namens Gara durchbohren würde. Der König Ahuka, I. Beil. IV, 11.,
ließ diese Keule zerstoßen und ins Meer wersen. XVI, 1, v. 85 Ig. P. 414.

Bruder Râma, der im Walde sich der Betrachtung hingegeben hatte; als er zu ihm kam, entwich sein Geist in das Meer; Krishn'a wurde von einem Jäger Namens G'arâ am Fusse verwundet; sein Geist erhob sich dann in den Himmel, water von den Göttern, den Göttersscharen und den Rishi mit großen Ehren empfangen wurde.

Aus. dieser Ersählung erhallt i dalstidie Theilnahme des Jujudhans und des Kritavarman annder großen Schlachtenus dem bezondern Kampfe den Radavanunter einander erwachsen ist im weichem unter ihrer Anfthrung ihre Geschlechter einander vertilgten.

Es erhellt ehenfalls aus ihr dass in der altesten Sage Früshtfamm
Alter stand, wie es Megasthenes von dem Indischen Herakles berichtete 2). Das Capitel, im welchem sein und seines Bruders Fod beschrieben wird, unterscheidet sich von dem vorbergekendetr und den
folgenden durch den Still und das Versmaß als ein spitteres. Krishma
wird hier Bhogavat und Nänäjan a- und Lehrer des gögschenannt;
es wird von ihm gesagt, dass es beinen Sita erlangte 3). Diesen ist
aber noch nicht der Himmel des Vishn'n, sondern der svorget der
deva, zu welchem auch die Helden gelangen und ein eine eines der

Bei Arg'una's Ankunst-ersählte ihm Vossideve den Untergang aller Jådava und den Tod seiner Söhne ger-erhob sich dann'in den Himmel. Arg'una ließ einen Scheiterkausen errichten grauf welchem er mit seinen vier Frauen werhnannt wurde, und verrichtete für alle die Todtenopser 4). Er sührte dann ihre Frauen, ihre Söhne, ihre Diener und das ganze Volk Dvärakå's, die Brähmanen, die Krieger, die Vaicja und die Çûdra, indem er den Urenkel Krishn'a's, Vag'ra, voranziehen ließ, aus der Stadt. Bei seinem Abzuge übersehwemmte das Meer Dvärakå und die noch übrigen Bewohner slohen in die Wälder und die Gebirge. Auf seinem Zuge nach Indraprastha

<sup>.</sup> Bei dem Kampfe verwandelten sich die Grashalme, welche sie ergriffen, in eiserne und diamantene Keulen; 8, v. 92 fig. p. 419.

<sup>1)</sup> Als Krishn'a zu Râma kam, sah er eine tausendköpfige Schlange aus seinem Munde hervor und in das Meer gehen, wo er von den Schlangengöttern und dem Gotte des Meeres, Varun'a, mit großen Ehren empfangen wurde. Dieses war Râma's Geist. 4, v. 116 ag. p. 480. Krishn'a legte sich nachher in Gedanken vertieft auf die Erde, der Jäger hielt ihn für eine Antilope und verwundete ihn am Fuße; ebend. v. 121 ag.

**<sup>37</sup>** S. S. 649.

<sup>6)</sup> v. 180.

<sup>4) 5,</sup> v. 135 fig. p. 421. 7, v. 177 fig. p. 422.

wurde er in Pank'anada überfallen von den räuberischen Abhtra oder Kubhirten, die sein Lager plünderten und die Frauen der Vrishn's und Andhaka entführten 1). Mit dem geretteten Theile zog er weiter nach Kuruxètra; den Sohn des Kritavarman mit den übrigen Verwandten des Königs der Bhög'a siedelte er an in der Stadt Märtikävata im Lande der Çalva, den des Jujudhäna an der Sarasvatt, die jungen und die alten Frauen und das ihrer Helden beraubte Volk hunchte er nach Indraprastha, wo er den Vag'ra zum Könige einsetzte.2). Nachdem er von da aus den Vjäsa in seiner Einsiedelei besucht hatte, kehrte er getröstet nach Hästinapura zurück 5).

durch ihre Zwietracht sich zu Grunde gerichtet hatten, Dvärakå von dem benachbarten Volke der Abhöra zerstört wurde. Sie flüchteten sich nach Norden und suchten Schutz bei den Pändava, von welchen sie mit Herrschaften in dem westlichen Theile ihres Reiches belehut wurden. Wenn man dem Grade der Entfernung in der Abstammung der Nachfolger von den Vorfahren ein chronologisches Gewicht beilegen darf, so ist dieses Ereigniss das späteste in der Geschichte der Pändava, weil bei diesen ein Urenkel Krishn'a's auftritt und mit ihm ihre Thaten, ihren Abschluss erreichen. Sie beschlossen nämlich, sobald sie von Arg'una die Nachricht von dem Untergange der Jädava ersahren hatten, ihre Regierung niederzulegen und sich von der Welt zurückzuziehen. Sie gaben Parixit die königliche Weihe

<sup>1) 7,</sup> v. 216 Ag. p. 424. Sie werden auch Mlek'ha genannt, v. 289. und kämpsten mit Keulen. Die Abhira wohnten an der Meeresküste in der Nähe des Indus, s. S. 589. Die Niederlage des Arg'una wird daher erklärt, dass, als er der göttlichen Wasen gedachte, er sich ihrer nicht mehr erinnerte, und aus der Erschöpfung seines Vorraths an Pseilen.

<sup>2)</sup> v. 243 Ag. In Vishn'u P. p. 615. wird Mathurd statt Indraprastha genannt; Vag'ra's Reich wird daher das Gebiet an der Jamuna umfast haben. Nach dem Gåruda P. Cap. 144., dem Bhàgavata X, 90. und Vishn'u P. p. 440. ist er der Sohn der Subhadra und des Aniruddha, welcher ein Sohn Pradjumna's war, also Krishn'a's Urenkel; im M. Bh. wird er Enkel genannt. Die Leute aus Dvaraka, welche zu Arg'una kamen, wurden dem Vag'ra zugetheilt, v. 255. Einige Frauen Krishn'a's bestiegen mit ihm den Scheiterhausen, wie die Rukmin'i; andern, wie Saljabhama gingen über den Himalaja nach dem Dorse Kalapa, um als Büserinnen zu leben.

<sup>8)</sup> v. 254 fg. Die Ansiedelung des Bhôg's in Màrtikàvats unter der Herrschaft eines Jâdava hat wahrscheinlich die Verfaßer der Purân'a veranlaßt, die Çâles zu den Jâdava zu zählen und ihre Könige von Mahâbhôg's abzuleiten. S. oben S. 616.

als König der Kurn in Mastinapura, und Voyre, den letzten der Jadava, als Behermoher Indraprastha's. Sie empfahlen beide den Schutze der Subhadrt; übertrugen die ganse Regioning dem Ist-jutzu und zehen den Parintt som Lehrer den Brahmann Maja. Sie legten ihren Schmuck ab; nogen die Minsiedlentracht wieder un, verrichteten dann dies Vorgeschriebene Opfer, deren Buer stechn Plufse ausweschten; und nogen mit den Brahmand der Studit von den Bürgern begleitet, die mit Jejutzu und Kripan strütkkelnten. Sie umpilgerten dann die Brde mit dem Geten aufangend durch den Stiden nach dem Westen gehend und von da über den Minstelijk nach dem höchsten Norden am Berge Meru V. Sie verhielten nachher ihre Sitze im Himmel, wo sie alle Helden der großen Schlacht-wiederfanden, bei den Göttern und Halbgöttern, deren Verkörperungen oder Söhne sie auf der Erde gewesen waren V.

Die zwei ersten Nachfolger der Pandava in der historischen Zeit haben noch Antheil an der heroischen Sage und verdanken ihr, dass wir von ihnen mehr wissen als ihre Namen. Parixit erhiek seine Kenntniss der Wassenkunst von dem Brahmanen Kripa 3), regierte sechszig Jahre und soll gestorben seyn an dem Bisse des Schlangenkönigs Tuxuka 4). Sein Sohn G'anamég'aja, der bei schnem Tode noch ein Kind war, eroberte Taxaçilà und ließ dort das große Schlangenopser verrichten, bei welchem Vaicampäjaia während der Pausen der Opserhandlungen das Mahabharata, wie er es von Vjasa vernommen hatte, vortrug. Nach der Vollendung des Opsers kehrte G'anamég'aja nach Hastinapura zurück 5). Die nähere Erwägung des Opsers gehört zu der Geschichte der Vorbrahmanischen

<sup>1)</sup> XVII, 1, v. 1 Ag. p. 497.

<sup>2) 8,</sup> v. 90 fig. p. 430. XVIII, 4, v. 125 fig. Nämlich nach dem Ançabatsran'a, s. S. 489.

<sup>8)</sup> IX, 16, v. 734. III, p. 882.

<sup>4)</sup> Parixil's Geschichte wird erzählt, I, 40, v. 1664 fig. I, p. 61, 49, v. 1663 fig. p. 70. Die sechszig Jahre werden I, 10, v. 1949. und IX, 16, v. 736. III, p. 882. angegeben.

<sup>5)</sup> I, 8, v. 661 fig. I, p. 23. Die Eroberung Takaçüd's v. 682., worden erhellt, daß auch die Gegend so genannt wurde. Das Schlangenopfer wird beschrieben, I, 51, v. 2015 fig. p. 73. Ganamêg'aja kehrte nach der Vollendung des Opfers zurück, XVIII, 5, v. 178 fig. IV, p. 488. Des ganze Mahâbhârata wurde bei dem Opfer erzählt und schließt mit deßen Ende. Vaicampājana spricht v. 176. "So ist dir nustührlich die ganze Geschichte der Kuru und Pān'ā ava erzählt. Nachdem der König G'ana-

Culte, und kann erst in der Religions-Geschichte ihre Stelle anden. Be genügt dicher hier die allgemeine Bemerkung. Die Verehrung der Gehlangen gehörte dem nordtvestlichen Indian, Kaputira, und dem Lande um obern Sindhu und hatte sich noch zur Zeit Alexanders dert erhalten, wie sehnn ärther hemerkt werden ist.). Bei dem Opter wurden die Schlangen im Bener verbrannt, aber ein Theil durch den Brahmanen Antihu genettet; übe Schlangengötter bilden einen Eheil der untergeordneten göttlichen Wesen der Indischen Mythologie und die Geschichte dieses Opfers hat die Bedeutung, dass die Brahmanen diesen frühem Göttem ihrem Systeme einverleibten, aber eine untengeordnete Stelle und Wohnungen in der Unterwelt anzuiesen.

Von den Nachfolgern des Genamegeja wilsen wir nichts als ihre Namen; der fünste Nikakra sell seine Residens usch Kançûmbi varlegt haben; mit dem sechs und zwanzigsten Kémaka?) endigt die Mynastic.

IV. Die nachepischen Königsgeschlechter.

Außer den Påndava werden auch die Dynastien der Könige von Ajödhjä und Magadha in den Purän'a in das Kalijuga hinunter fortgeführt; von den andern königlichen Geschlechtern findet sich nur in sweien die allgemeine Angabe, daß sie gleichzeitig mit jenen noch fortdauerten: drei und zwanzig Çürasêns, sochs und zwanzig Kaurava, fünf und zwanzig oder sieben und zwanzig Pank'âla-Könige, vier und zwanzig Kâçêja, acht und zwanzig Maithila, vier und zwanzig oder acht und zwanzig Haihaja, zwanzig Vîti-

Section of the Contract of

mêg'aja in den Zwischenzeiten der Opferhandlungen dieses gehört hatte, bewunderte er es außerordentlich. Die Opferpriester vollendeten dann diese Handlung und Astika, weil er die Schlangen befreit hatte, war sehr erfreut." Der König beschenkte dann die Brahmsmen und kehrte zurück. Von einem andern G'anamêg'aja, der ebenfalls ein Sohn des Parizit ist, wird auch ein Opfer erzählt im Aitarija-bröhman'a. Dieses ist aber ein Pferdeopfer und der Ort ein anderer, nämlich Asandivat, welches noch unbekannt ist; auch der Opferpriester ein anderer, nämlich Tura, der Sohn Kavasha's. S. Colebnoore, Misc. Essays, I, p. 37. die bei dem Schlangenopfer werden genannt, I, 53, v. 2041 fig. I, p. 74.

<sup>1)</sup> S. S. 544. Note 2.

<sup>8)</sup> S. I. Beil. III, 94. 26. Ueber Kausdenhi s. S. 604.

hôtra, zwei und dreisig Kâlènga und fünf und zwanzig Apmaka'). Von den Königen Ajödhja's werden acht und zwanzig mit-Namen nach Brihadbala genannt, welcher-in der großen Schlacht Acl'2); der letzte heißt Sunitra. Dass dieses Verzeichnis sehr unvolktundig und ungenau aufbewahrt worden ist, geht aus folgenden Bannekungen hetvor. Cakja, Cuddhödana, Rahula und Prazenaget werden nach einander als Könige aufgeführt. Der erste ist Buddha, der zweite sein Vatter, der dritte sein Sohn, der vierte endlich der mit Buddha gleichseitige König von Kocsla 3). Sunitra ist wehr vierter Nachfolger. Es werden demnach von dem großen Eriege an bis auf Buddha nur vier und zwanzig Könige gesetzt.

Größeren Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit macht das Verzeichniß der Könige von Magadha, weil swei Puran's ') von Sömäpi, dem Nachfolger Sahudeva's, an die Zahlen der einselnen Regierungen angeben. Daß dieser jedoch nicht wirklich sein Nachfolger gewesen, erhellt daraus, daß im Mahabharata maßer Meghasandhi, der ausdrücklich als solcher bezeichnet wird '); auch noch ein anderer König Girivrag'a's oder Räg'agrika's Dan'dedhära, der in den Verzeichnißen fehlt, in einem der späteren Zusätze zu dem großen Epos vorkömmt '): Die Zuhi der Könige schwankt zwischen zwanzig und ein und zwanzig '). 'Wenn nun

<sup>1)</sup> S. Vishn'u P. p. 467. n. 17. Die ersten Zahlen sind aus dem Vaju P., die zweiten aus dem Matsja. Für Maçêja und Kâtaka, welches jedoch nur sehlerhaste Lesarten seyn können. Die Açmaka waren Beherrscher der Gegend um Avanti oder Ug g'ajini, nach dem Compositum Avantja-Açmaka in dem gan'a Kârtakaug'apâdi zu Pân'ini, VI, 2, 37. Nach der Regel IV, 1, 178. sauset das Adjectiv um ein Gebiet und die Könige dieses Volkes zu bezeichnen, Açmaka.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. I, 28 fig.

<sup>3)</sup> Ebend. I, 80. und Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien, I, p. 145. Nach dem Foe K. K. p. 885. residirte et in Çrâvastî, welches 500 U N. W. von Kapilavastu lag. S. Foe K. K. p. 385. und oben S. 138.

<sup>4)</sup> Auch das Vaju und Matsja. S. I. Beil. V, 3.

<sup>5)</sup> S. oben S. 701.

<sup>6)</sup> VIII, 8, v. 687 fig. III, p. 25. Dan'd'adhàra kämpste im Widerspruche mit der gewöhnlichen Darstellung auf der Seite der Kuru und wurde von Arg'una erschlagen, wie sein Bruder Dan'd'a. Dieses Capitel ist eingeschoben in den Kamps des Arg'una mit dem Sançaptaka, d. h. solchen Kriegern, welche das Gelübde abgelegt haben, nie zu siehen und die Flucht der Andern zu verhindern.

<sup>7)</sup> I. Beil. V, 18. Nur das Mateja giebt zwei und dreißig.

ferner der ganzen Dauer der Dynastie der Barhadratha Tausend Jahre gegeben wird, dagegen die Gesammtschil der einzelnen Regienungen, auch wenn man die büchsten nimmt, nicht diese Summe gieht; so erhellt, dass auch dieses Verneichniss nicht vollständig auf uns gekammen ist. Die Dauer der einzelnen Regierungen übersteigt nicht mit nur ein Paar Ausnahmen die Grünzen der Wahrscheinlichkeit; en lässt sich dannus schließen, dass zwischen Meghasandhi und Samayit; eine Lücke ist. Die Zahl Tausend kömmt, wie schon eben ibemerkt worden, sonat zweimal in der Altindischen Ueberlieferung von und kann nicht, gebraucht werden als Grundlage der Chronologie. Man darf ihr jedoch in Beziehung auf die Bärhadratha eine größere Anntherung an die Wahrheit zugestehen, als in den andern Fällen.

Der letzte König dieser Dynastie Ripung aja wurde von seinem Ministen?) getödtet, der seinem Sohn Pradjöta auf den Thron setzte. Er und seine Nachfolger regierten zusammen hundert acht und dreissig Jahre: eine Zahl, die wir keinen Grund zu bezweifeln haben.

und die Buddhistischen Angaben gans von einander ab. Die erstern lassen die Dynastie des Çipunaga folgen, unter dessen Nachfolger sie Bimbisara und seinen Sohn Agataçatru setzen, welche Zeitgenoßen des Buddha sind; die letzteren machen ihn ebenfalls zum Stifter einer neuen Dynastie, die swei eben genannten Könige aber zu seinen Vorgängern 3). Da diese Könige der Zeit nach Buddha's Geburt angehören, für welche die Buddhisten eine sichere Chronologie besitzen, muß man unbedingt ihre Angaben verziehen. In dem Brahmanischen Verzeichnißen finden sich drei Könige swischen Çiçunaga und Bimbisara; aus dem Buddhistischen kennen wir nur einen Vorgänger des letzten, Bhattija; nach den erstern heißt dieser dagegen Xétrag'na 1). Es bleibt daher zweiselhaft, ob diese Vorgänger

<sup>1)</sup> S. S. 508.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. V, 14. Der Vater wird verschieden genannt: Sunika, Çunaka, Munika, Pulika.

<sup>3)</sup> Ebend. 15. 16. Bei Bimbisdra's Namen giebt es viele Varianten; s. ebend. Burnour hat die im Texte gegebene Form, welche auch bei den südlichen Buddhisten gilt, als die richtige nachgewiesen; s. Introd. à Vhistoire du B. I. I, p. 145.

<sup>4)</sup> Nach dem Bhâg. P. Nach andern Zatraug'as, Xêmag'it, Xêmârk'is. S. I.

yen derselben Dynastie gehörten und welchen Namen diese trug. Ven Ag'Ataçatru wird beriehtet, dass er das neue Ragingriba gründete, sein Vater in dem alten residirt habe!). Der erste wird auch in Brahmanischen Schriften erwähnt, in diesen jedock als König von Köşi; er ersebeint in diesen als Vereiner der Brahmanen und trägt auch in Buddhisthechen Schriften diesen Charakter, weil er Buddha verfolgte und seinen Unterthanen die Annahme seiner Lehre verbet?). Man kann diese Angahe so vereinigen, dass er zugleich: Magudha und das Gehiet von Käşi behermehte, da wehl nicht angenommen werden darf, dass es zwei verschiedene Könige dieses Namens gegeben habe.

Was endlich Koputre betrifft, weinbeg das einzige Altindische Reich ist, von dessen Geschichte eine zusammenhangende Erzählung uns erhalten werden ist, so tnitt uns bei der Frage, welche Könige der Vorhuddhistischen Zeit angehtrien, die Schwierigkeit entgegen, su bestimmen, wer unter ihnen Buddha gleichseitig sey. Nachbuddhistische Könige sind erweislich in die Artheste Periode himanfgerückt worden 3); die ihnen zukommende Stelle in der Kaçmirischen Geschichte läst sich wicht bestimmen und hann daher wicht als chronologischer Anhaltspunkt haustat worden. Nach dem dritten Gonarda, mit welchem die eigentliche Geschichte des Landes beginnt, folgett vier Riesenkönige aus den Ramagan'a 4), denen keine hinterische Withlichkeit zugeschrieben werden kann; man darf daher schließen, dass nach Gonarda eine Lücke in der Ueberkeserung war. Es ist abet took weiter zu beachten, dast die zwei ersten Ganarda nut erdichtete Personen sind und die Zeit des ersten durch Borechnung gestunden worden ist b) und en daher keine historische Gültigkeit bat. Hieraus ergicht sich als köckst wahrscheinlich, daß die Nachfolger des sweiten Génarda etst nach dem dritten aususetzen sind. Von diesen nind die ersten fünf und dreifzig namenles,

u. a. O. V, 15. Bimbisåra trat seine Regierung sechszig Jahre vor dem Tode Buddha's an und starb acht Jahre vorher.

<sup>1)</sup> S. oben S. 136. nach Fahian.

<sup>2)</sup> S. Brihad-Aran'jaka, bei Poley S. 21. Burnouf, a. a. O. p. 145.

<sup>3)</sup> S. oben S. 475. Nämlich Açòka und die drei Turushka-Könige.

<sup>4)</sup> S. oben S. 475.

<sup>5)</sup> Nach der Råg'a Taran'gin'i I, v. 54. Nach der S. 504. angegbenen, eingebildeten Bewegung der siehen Dévarthi oder des großen Bären.

die nwei nitchsten Lava und Kupa gehören wieder dem Rämdjan's '); die necht folgenden bis unf Açtiku werden Kaşmirinche Könige gewesen neyn.

··· · Bei dieser Bewandniß der Sacht wurde es ein eiteles Bemühen veyn, Mr'diesen Theil der Kacmtrischen Geschichte eine sichere Chroidologie herstellen zu wollen. Was für die allgemeine Goschichte indiens etwa erheblich seyn mag, ist folgendes. Der dritte Génarde wird geschildert als Hersteller des Schlangencultus nach Verdrusgung der Buddhisten, wie es dargestellt wird in der jetzt vorbandenen, aber sicher unrichtigen Erzählung; es lässt sich eber annehmen, dass dieser Cultus von den Brahmanen verdrungt worden War' und von thm wieder eingeführt wurde 2). Unter seinen Nachforgern erscheint er als herrschend 3). Dem Könige Mihirakula, welcher nach der Kacmirischen Chronologie von 704-634 vor Chr. régièrt haben soll, wird die Vertreibung der Miék ha, welche das Land überschwemmt hatten, und ein Feldzug nach Sinhala zugeschrie-Ben', delsen Köhig er überwand und statt seiner einen andern einbetzte"4"). "Wenn das erste Ereigniss als wahr betrachtet werden darf, "muls" das zweite als Dichtung betrachtet werden, zumal die 'erste' historisch beglaubigte Eroberung der Insel durch Vig'uja' erst in das Jahr 543 vor Chr. oder das Todesjahr Buddha's 'gesetzt wird b). Es wird weiter erzählt, dass während seiner Regierung Brahmanen aus dem Lande der Gandhara, die niedrigsten aller und ihm an Schlechtigkeit gleich, sich Ländereien in Kaçmira bemächtigten 6); und dass sein sechster Nachsolger Göpäditja, der von 309-309 regierte, die Kasten und die acrama geachtet, Brahmanen aus Arjudéça mit Ländern beschenkt und die Verehrung des Civa eingeführt habe 7). Auch seine nächsten Nachfolger erscheinen als Verehrer dieses Gottes. Gôpâditja gehört nach der Kacmirischen Chronologie der Zeit nach Buddha an; in dieser ist jedoch keine Stelle für Acoka und seine Nachfolger, die sicher in dieser lebten,

<sup>1)</sup> S. oben S. 476.

<sup>2)</sup> Råg. Tar. I, v. 185 fig. I, p. 21.

<sup>8)</sup> Ebend. v. 198 fig. p. 22.

<sup>4)</sup> Ebend. v. 289 fg. p. 32.

<sup>5)</sup> S. G. Tunnour's Mahdwanso, p. 47.

<sup>6)</sup> v. 307 fg. Agrahdra bedeutet Schenkungen von Länderein an Brahmanen.

<sup>7)</sup> v. 341 fig. p. 37. Ueber die dçrama s. S. 580. Note 2.

worning sich die Nothwendigkeit ergieht, für sie eine solche su suchen. Sie bietet sich von selbst dar in der Lücke zwischen Judhisht hira und Pratapaditja. Der erste wurde aus seinem Reiche vertrichen von den benachbarten Königen 1); seine Minister luden den zweiten, einen Verwandten Vikramâditja's, ein, nach Kaçmîra zu kommen und weiheten ihn zum Könige 2). Von da an wurde ciwige Zeit das durch Zwiespalt in Verwirrung gestürzte Land von Marsha und anderen Königen beherrscht. Dieses ist ein anderer Name des Vikramâditja. Nach dem Verfasser der Chronik war dieser vicht der bekannte Stifter der nach ihm benannten Epoche, soudern ein anderer, von welchem Mâtrigupta zum Könige von Kaçmira gemacht wurde 3); er bemerkt aber, dass andere den ersten dasur hielten, nach seiner Ansicht jedoch mit Unrecht. Der erste dieser Kaçmîrischen Könige regierte 167—135 vor Chr. G.; der zweite 110—123 nach Chr. G.; keine von diesen Angaben verträgt sich jedoch mit der Epoche des Vikramåditja, welche 57 vor Chr. beginnt. Ohne hier auf die Erörterung der verschiedenen Angaben #ber diesen König eingehen zu wollen, die erst in der Darstellung der späteren Geschichte ihre Stelle finden kann, will ich hier nur bemerken, dass wahrscheinlich die von Kalhun'a Pandita verworsene Ansicht die richtige ist. Die Dauer der Regierung des Judhisht'hira wird nicht angegeben, noch die der Zwischenzeit zwischen ihm und Pratapaditja. Nach der Angabe des Verfassers 4) hatte die Dynastie des dritten Gônarda eine Dauer von 1002 Jahren, d. h. bis 180 vor Chr. G. 5). Açóka regierte aber etwa von 265—229 vor Chr. Geb. und die Dynastie der Maurja bis 180. Daraus geht hervor, dass er Kaçmira zu einer Zeit beherrscht hat, in welcher nach der einheimischen Darstellung Nachfolger des dritten Gonarda regierten und dass diese früher gelebt haben müssen. Da seine vier ersten Nachfolger nicht wirkliche Könige gewesen seyn können, scheint es nicht zu gewagt anzunehmen, dass die 1561/2 Jahre,

<sup>1)</sup> Råg. Tar. v. 363 flg.

<sup>2)</sup> II, v. 5 fg.

<sup>8)</sup> III, v. 125. v. 188 fig.

<sup>4)</sup> I, v. 48.

<sup>5)</sup> Da Judhisht'hira noch zu dieser Dynastie gehört, bleiben für seine Regierung 35 J. 3 M. 14. T. und für das Interregnum 12 J. 8. M. 23 T. Troyer's zu Note I, p. 396.

welche ihnen zugeschrieben werden, wegzulassen und die felgenden Könige um so viel Jahre hinaufzurücken sind. Judhisht hira würde nach dieser Annahme 386 vor Chr. Geburt seine Regierung angetreten haben und die sechs Vorgänger Açôka's und delsen Nachsolger in die Zeit zwischen ihm und Pratapaditja zu setzen seyn ').

## V. Die ältesten Königsgeschlechter. Die Kämpfe der Brahmanen und der Katrija.

Das älteste und am frühesten eingewanderte Geschlecht der Altindischen Könige ist das der Ixvâku, weil es unter allen die östlichsten Sitze einnahm; dass es ein mächtiges war, beweist, dass Könige ihres Namens in Vêdêha und Viçâlà herrschten und von dem Stammvater Ixvâku abgeleitet wurden 2). Die Sage von Bhagîratha weist darauf hin, dass von Ajôdhja aus die Arischen Inder zuerst das östliche Meer erreichten; nach seinen Vorfahren Sagara hat dieses einen seiner Namen erhalten sâgara 3). Wenn die Sage den Zug des Râma's bis zu dem südlichsten Indischen Lande ausdehnt, so schildert sie doch, wie schon bemerkt worden ist 4), die Eroberung Lanka's nicht als eine bleibende; man darf ihm aber die Stiftung des Reiches der südlichen Kôçala zuschreiben, da sein Sohn Kuça die Stadt Kuçasthali gründete und von dort nach Ajôdhja zurückkehrte 5). Die weite Verbreitung der Kôçala im S. des Vindhja wird von dieser Stiftung ausgegangen seyn. Auch in Cravasti und Kapilavastu herrschten Könige dieses Namens 6).

Jajāti wird König der Kāçi und Pratisht'hāna's genaunt '), wofür spricht, dass er der ältesten Dynastie des Mondgeschlechts angehört; die den Namen dieses Volkes tragende Stadt hat eine öst-

<sup>1)</sup> I, 89 Ag. Diese folgen dem Lava und dem Kuça und heißen: Khagên-dra. Surêndra, Gòdhara, der eine neue Dynastie gründete, Suvarn'a, G'anaka und Çak'înara.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. II, 1. 2.

<sup>8)</sup> Ebend. J. 14.

<sup>4)</sup> S. oben S. 586.

<sup>5)</sup> S. I. Beil. I, 21.

<sup>6)</sup> Ebend. I, 21. 30.

<sup>7)</sup> Ebend. III, 4.

liebere Lage und weist auf ein Fortrücken deseihen mech Osten hin; die Stiftung der Stadt Varan'ass gehört jedenfalls einer spateren Dynastie, einem Könige der Punk'ala ').

Die westliehen Nachharen der Ixvaku wuren die Kupika, denen die Gründung des Reiches Mayadha und der Studte Kaupaubi und Kanjakubg'a sugeschriehen wird<sup>2</sup>). Wenn Viçvamitra später als König dieser Stadt dargestellt wird, so ist dieses, wie schon gezeigt worden, ein krihum<sup>3</sup>).

An die Namen Vasishi ha, Viertuitere und Paraçu-Râma knüpft die epische Sage die Geschichte des Kampfes der Brahmanen und der Xatrija um den Vorrang. Der letzte gehört dem alten priesterlichen Geschlechte der Bhrigu, dieser war ein Sohn des-Brahma<sup>4</sup>) und seine Söhne die Opferpriester des Kritavirja, eines mächtigen Königs der Haihaja, eines der vielen Stämme des grosen Volkes der Jâdava<sup>5</sup>) und waren von ihm reichlich beschenkt worden. Nach seinem Tode bedurften seine Nachfolger der Schätze und gingen zu den Bhrigu, um sie von ihnen zu fordern. Diese hatten sie aus Furcht vor den Xatrija theils den Brahmanen geschenkt, theils in der Erde unter dem Hause des Bhrigu vergraben, einige der Bhrigu gaben den Xatrija einen Theil. Einer von diesen

<sup>1)</sup> III, 4. oben S. 600.

<sup>2)</sup> S. oben S. 608.

<sup>8)</sup> Er wird König genannt Râm. I, 51, 17. S. 52, 17. G., der lange Zeit regierte. Auch im M. Bh. I, 174, v. 6688. I, p. 841. erscheint er als König mit einem Heers herumziehend. Auch Gâdhi, asin Vater, der in diesen Stellen König heißt, kann es nicht gewesen seyn; dieser Name ist ohne Zweisel entstellt aus gâthin, Sänger, welches für die Söhne des Viçvâmitra gebraucht wird im Ailareja-brâhman'a, VII, 18. S. Roth, Zur G. u. L. des Weda, S. 125.

<sup>4)</sup> Brigu durchbrach das Herz des Brahmâ und ging daraus hervor; sein ältester Sohn war Kavi, welches später Dichter bedeutet, aber in der Vêdasprache weise; sein Sohn Çukru, der Planet Venus, ist der Lehrer der Daitja und der übrigen Götterseinde. Bhrigu's zweiter Sohn Kjavans hieß so, well er aus dem Leibe seiner Matter herunter siel (k Ju, sallen), der dritte Aurva, weil er die Lende (stru) seiner Mutter Aruski, einer Tochter des Manu, durchbrach; in der Sage von samm wird sie jedoch eine Brahmanin genannt; s. S. 715. Note 1. Aurva's Sohn war Rik'ika. M. Bh. I, 66, v. 2605 sig. I, p. 95. Nach der Sage war Aurva der Sohn eines Sohnes des Bhrigu und Rik'ika Sohn des K'javana. Dem Rik'ika werden hundert Söhne zugeschrieben und diesen Tausende von Söhnen.

<sup>5)</sup> S. I. Beil. IV, 2. 8.

entilecte die vergrabenen Schütze und vertilgte aus Sorn die uni Schutz siehenden Ihrigu verachtend, ihr ganzes Geschlecht bis auf die ungehohrenen Kinder 1). Ihre Frauen flüchteten sich nach dem Himavat und eine von ihnen gebahr aus der Lende einen Sohn, der daher den Namen Aurva erhielt, und bei dessen Geburt eine Flamme hervorbrach, welche die ganze Welt zu zerstöhren drohete und vor welcher die Katrija erblindeten?). Diese baten dann um Verzeibung und kehrten, nachdem ibnien verziehen werden war, zurück. der vielen Geschiechter der Jadeva, die Talag angha, ward jedech von Aurva vertilgt 3). Unter den Nachfolgern wiederhohlte sich der Kampl. Kritavîrja's Schne, Arguns, hatte Dattatréja, der Schn Atri's, cines Solines des Brahma die Gunst gewährt, dass er, wenn er rum Kample ausziehe, tausend Arme habe und einen Wagen, dessen Gang unhemmbar sey, dass er die ganze Rade besiege und gerecht regieren selle, dass wenn er selle, die Guten ihn warnen warden 4). Dauch sein Glück und seine Macht bethärt vermaß er sich stu glauben, dass weder die Götter, noch die Menschen ihn von seiner Herrschaft verdrängen könnten, dass die Brahmanen geringer seyen, als die Xatrija und von diesen ihren Unterhalt erhalten müsten.

-

•

Gegen diesen übermüthig gewordenen Xatrija verhanden sich

<sup>1)</sup> Die Geschichte wird im M. Bh. an vier Stellen erzählt, I, 178, v. 6808 fg. I, p. 247. III, 115, v. 11025 fg. I, p. 570. XII, 49, v. 1715 fg. III, p. 426. XIII, 4. v. 200 fg. IV, p. 8. und in den Purân'a. Eine von den Brahmanen-Frauen verbarg ihr Embryo in der Lende und als die Xatrija es tödten wollten, durchbrach es sie; der ganze Vêda mit den Anga war in ihm enthalten.

<sup>2)</sup> Nach XIII, 158, v. 7228. IV, p. 252. Nach der Krzählung I, 179, v. 6881 fig. erschienen die Vorfahren und überredeten Aurva seine Zornessfamme in das Meer zu entladen, damit die Welt nicht zu Grunde gebe. Diese Flamme verwandelte sich in einen Pferdekopf, welcher noch im Meere ist, Feuer ausspeiend und die Gewäßer verschlingend, 180, v. 6860 fig. I, p. 240.

B) Dieses Andet sich in dem itihdea XIII, 158, v. 7186 Ag, IV, p. 256. in dem Gespräch des Arg'una und des Vâju, des Gottes der Winde. Nach den Purân'a besiegte Arg'una den Ràvan'a, den König der Riesen in Lankâ. Vishn'u P. p. 417. Das M. Bh. weiß jedoch davon nichts.

<sup>4)</sup> III, 114, v. 11084 fig. I, p. 150. XII, 152, v. 7186 fig. p. 261. Arg'una war Kënig von Méhichmatt an der Narmada, v. 7182. Arg'una batte auch Indra und seine Frau Çak'i, die Dèva und Rishi überwältigt. III, 115. v. 11088.

die Bhrigu mit Gadhi, dem Könige von Kanjakubg'a, Bhrigu's Enkel, Rik'ika, gewann von diesem seine Tochter Satjavati zur Frau. Diese gebahr ihm den Sohn G'amadagni und durch seine Gunst die Königin dem König den Sohn Viçvâmitra, der, obgleich aus königlichem Geschlechte gebohren, bestimmt war, die Würde eines Brahmanen zu erhalten 1). G'amadagni widmete sich der Buse und gewann durch sie den Besitz des ganzen Vèda. Er ging dunn zu dem Könige Prasenagit und warb um seine Tochter Renuka, die ihm gegeben wurde, ihm in den Wald nachfolgte und als Bülserin bei ihm lebte; sie gebahr ihm fünf Söhne, deren jüngster Rama Dieser ging nach dem Berge Gandhamadana, wo er sich dem Civa gewogen machte und von ihm alle Wassen erhielt, unter diesen das Beil (paraçu), durch welches er in der Welt berühmt geworden ist 2). Seine Mutter gab einmal ihrem Gatten Veranlassung zu befürchten, dass sie ihrem Gelübde ungetreu werden könne; Gamadagni forderte seine Söhne auf, sie deshalb zu erschlagen. Die vier älteren verweigerten es und wurden von dem erzürnten Vater

.. ... .. /

<sup>1)</sup> Nach M. Bh. XIII, 4, v. 207. war Rik'ika Sohn des K'javana. hielt seine Frau für 1000 weiße Pferde mit einem schwarzen Ohre, die ihm Varun'a, der Gott der Gewässer, gegeben hatte und die aus dem Wasser hervorkamen, sobald er ihrer gedachte. Sie kamen bei dieser Gelegenheit aus der Ganga und dieser Ort hiess von da an Açvatirtha, v. 216. Die Götter suchten Schutz bei Vishn'u, auf dessen Besehl Indra Gadhis Sohn wurde, um den Arg'una zu vertilgen, III, 115, v. 11041. Im Râmajan'a ist von dieser Geburt noch keine Erwähnung. Nach der ersten Erzählung gab Bhrigu seiner Schwiegertochter für sie und die Königin ihre Mutter einen k'aru, einen Kuchen aus Reis, Gerste und einer Art von Erbsen, der bei Opfern gebraucht wird, zu essen und besahl jeder eine verschiedene Art des Indischen Feigenbaums, einen açvattha und einen ud'umbara (ficus religiosa u. ficus glomerata, s. S. 257.) zu umarmen. In dem einen Kuchen war das ganze Brahmanenthum enthalten, in dem zwelten die ganze Kraft des Xatrija, III, 115, v. 11054 flg. zwei andern war es Rik'ika. Durch die Verwechselung, welche die Mutter veranlasste, der Kuchen und der Bäume erhielt Vicvâmitra die Rigenschaften eines Brahmanen und G'umadagni die eines Xatrija. Bei der Entdeckung des Irrthums bat die Satjavati, dass die Brahmanenschaft auf ihren Enkel übertragen werden möge, damit sie nicht einen Apasada-Brahmanen gebähre, d. h. einen solchen, dessen Mutter nicht von der Kaste des Vaters sey, XII, 49, v. 1787.

<sup>2)</sup> III, 116, v. 11017 fig. I, p. 116. XII, 49, v. 1747 fig. III, p. 427. Prasènsg'it war König von Ajodhja; s. I. Beil. I, 17. Râma war auch in allen andern Waffen erfahren, I, 66, v. 2613. I, p. 95.

verstecht, ihren Verstand zu verlieren; nur Rama geborchte seinem Besehle; dadurch wurde des Vaters Zorn besänstigt und er gestand dem Sohne zu, eine Gunst sich zu erbitten. Dieser bat um Wiederbelebung der Mutter, Besreiung von der Sünde des Muttermordes, die Wiederbegabung der Brüder mit ihrem Verstande und für sich Undesiegbarkeit im Kampse 1).

Später kam der König Arg'ung nach der Einsiedelei zu einer Zeit, als die Söhne abwesend waren, und wurde von der Rén'uka chrenvoll empfangen. Er wies diese Ehrenbezengung zurück, entführte das Kalb der Kuh des Vaters und zerbrach die Bäume der Einsiedelei, Dem zurückgekehrten Râma erzählte der Vater das vorgefallene; dieser schoss dem Könige seine tausend Arme ab und erschlug ihn. Seine über seinen Tod erzürnten Söhne übersielen während der Abwesenheit Rama's den wassenlosen, frommen Büsser und tödteten ihn 2). Råma fand ihn erschlagen bei seiner Rückkehr, legte das Gelübde ab, das ganze Geschlecht der Xatrija zu vertilgen und verrichtete die Todtenopser für seinen Vater. Er erschlug zuerst die Söhne und Enkel des Arg'una und vernichtete dann ein und swansig Mal alle Xatrija der Erde 3). Nach ihrer Vertilgung sammelte er das Blut der erschlagenen Krieger in Samantapank'aka im Kuruxêtra und verrichtete mit diesem die Sühnopser sür seine Ahnen; er veranstaltete dann ein Opfersest zu Ehren des Indra. Nach dessen Beendigung schenkte er die Erde den Opferpriestern und den goldenen Altar dem Kaçjapa, der ihn unter die Brahmanen

<sup>1)</sup> Die Veranlaßung war, daß die Rên'ukâ sich einmal in den Wald begab, um zu baden, und dort den König K'itrurutha von Mârtikâvata (s. S. 615.) erblickte, der sich lotusbekränzt im Waßer mit seiner Frau ergötzte; sie kehrte beunruhigten Gemüths zurück; ihr Mann erkannte daraus, daß sie von ihrer Brahmanischen Standhastigkeit abgesallen sey.

<sup>2)</sup> Rhend. v. 11080 fig. Nach der anderen Krzählung XII, 49, v. 1760 fig. that es nicht Arg'una selbst, sondern seine Söhne entführten ohne sein Wissen das Kalb; es entstand dann ein Kampf zwischen ihm und Räma, der ihn erschlug und das Kalb zurückführte. Nach dieser Erzählung war Arg'una von Vasisht ha versucht worden, weil seine Kinsiedelet von Kittubhänn oder Agni, dem Gotte des Feuers, dem Arg'una die ganze Erde geschenkt hatte, verbrannt worden war.

<sup>8)</sup> III, 117, v. 12000 fg. p. 578. XII, 49, v. 1760 fg. III, p. 427. Die drei und zwanzig Mal werden hier dahin erläufert, dass Râma jedesmal, wenn nach etlichen Tausend Jahren die *Katrija* wieder mächtig geworden, sie wieder erschlug.

mertheilen liefs; Rame meg sich nach dem Berge Mahindra smeisk, auf welchem er fortlebte 1).

Nach der Vertilgung der Katrije entstand große Unenlaung in der Welt, die schwachen wurden von den mächtigen gequalt, Cadra und Vaieja hemächtigten sich, durch kein Gesetz gebemmt, der Frauen der vornehmsten Brahmanen; niemand war noch seines Besitzthums Herr, die Erde, des Schutzes der die Gesetze aufrechterhaltenden Xatrija beraubt und von Uebelthätern bedrängt, drohete sich in die Tiefe zu versenken; darob erschrak Kazjapa und gestand ihr zu, sich eine Gunat von ihm zu erbitten. Sie verlangte dann, dass die von ihr geretteten Katrija wieder Könige werden und sie beschützen sollten <sup>2</sup>).

Diese Könige waren die folgenden: der Sohn Vidüratha's am dem Geschlechte der Paurava war auf dem Berge Rixavat von den Büren gepflegt worden 3); der Sohn des Sudäsa mit Namen Sarvakarman, war von Paräsara, dem Vater Vjäsa's, beschützt worden und so benannt, weil er für ihn, wie ein Çûdra, alle Geschütze (karman) verrichtete. Der Sohn Çibi's, Göpati mit Namen, war im Walde von Kühen gepflegt worden, Vatsa, der Sohn Pratardama's von den Kühern in der Heerde; den Enkel Badhivähana's, den

<sup>1)</sup> III, 117, v. 12014 Ig. XII, 49, v. 1779 Ig. Nach dieser Erzählung wire es ein Pferdeopfer gewesen, was jedoch nicht richtig seyn kann. Ueber Samantapank'aka s. oben S. 92. S. 593. Bei diesem Opfer erschien ihm sein Vater, der ihn über das, was er zu thun habe, belehrte; er wurde dabei von allen Flußgöttinnen begleitet, welche ihr Waßer mitführten, III, 90, z. 8397 Ig. I. p. 544. Darüber sprach Viçvavasu diesen çlöka: "als der großhernige G'amadagni den Göttern opferte, kamen alle Flüße berbei und bewirtheten die Brahmanen mit Honig." Der Altar war zehn Klaster lang, nenn boch und wurde von den Brahmanen mit Kacjapa's Briandniß zerstückelt und unter sie vertheilt; diese sollen daher den Namen Khân'd'avajans (von lehm d'a, Stück) erhalten haben. Es wird jedoch nuch arzählt, daß Rama dem Kacjapa die Erde schenkte, v. 12300.

<sup>2)</sup> XII, 42, v. 1788 fg. p. 488. Nach einer anderen Stelle, I, 104. v. 4172 fg. I, p. 168. wurden angegen die neuen Königsgeschlechter von den Brahmanen mit Xatrija-France erzeugt.

<sup>3)</sup> XH, 40, v. 1790 lg. Dieser Vidûratha gehört wahrscheinlicher den Jakov, unter denen als fünfter Vorfahre des Hridika (s. I. Beil. IV, 11.) ein salcher genannt wird, s. Vishn'u P. p. 436. Ein ungenannter Paurava-König von Tripura wird im Digvig aja II, 30, v. 1164. I, p. 850. im N. Surdahl'ra's und Bhûg akat a's erwähnt; dieses stimmt auch mit der Lage des Berges Ricavat; s. S. 574.

Bohn Divirathe's hatte Gaulama am Ufer der Ganga beschützt, den Bribadratha die Assen auf dem Berge Gridkrakût'a, die Nachkommlinge des Marutéa der Gett des Meeres 1).

Biese Sage leitet den Kamps der Priester und der Krieger daher ab, dass diese jenes für ihre Verrichtung der Opser erhaltenen Reichthums beraubten und ihnen das von ihnen besonders heilig gehaltene Thier, die Kuh entsührten, und stellt die Gewinnung der höchsten Würde des Priesterstandes dar, als eine Folge eines Sieges über die Katrija. Wir haben keinen Grund zu bezweiseln, dass wirklich Kumpse um den Vorrang zwischen beiden stattsanden. Die zwei Hauptpersonen, die in dieser Sage austreten, sind Kacjapa und Râma. Der Grund, warum die Sage den letzten gewählt hat, um an seinen Namen die Besiegung der Katrija zu knüpsen, ergiebt sich aus dem Charakter, den er in der ältern vorepischen Ueberlieserung trug. Er erscheint hier als ein der heiligen Dinge kundiger Mann und als ein Held, welcher den Priestern ihr Recht zu erkämpsen bereit ist <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Dieser ist der Sarvakarman von Ajodhja, über welche die Angaben abweichen; s. I. Beil. I, 18. Pratardana ist der oben S. 509. erwähnte König vonVärän'asi. Ueber Çibi s. S. 644. — Badhjeähana im M. Bh. und Matsja, wofür das Agni P.: Adhivähana, Väju: Anäpäna, Bhäg: Khanäpäna und das Visha'u: Pära geben, war der Sohn Anga's, welcher von Anu, dem vierten Sohne Jajati's abstammte und König des gleichnamigen Landes. Für Biviratha haben die Puräna Divaratha; der Sohn hieß Dharmaratha. Visha'u P. p. 445. n. 15. Brihadratha ist König von Magadha; s. I. Beil. V, 2., Gridhrakút'a ein Berg in der Nähe Gaja's, s. Foe K. K., p. 253. Beo. Ueber Marutta s. S. 699. und I. Beil. II, 2, 2.

<sup>2)</sup> Diese Erzählung findet sich im Aitarêja-brûhman'a, VII, 27. und ist von Roth, Zur G. u. L. der Weda, S. 117. mitgethest worden; es ist dieses wahrscheinsich seine älteste Erwähnung. Sein Vater G'amadagni wird als Versasser von Hymnen des Rigvêda genannt; s. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 23. Sein Geschiecht hies Çiaparn'a; als sie bei einem Opser von dem Könige Viçvantara, dem Sohne Sushadman's übergangen wurden, kamen sie selbst hinzu und setzten sich in den Zwischenräumen des Opserplatzes. Der König ließ sie vertreiben; die Ausgetriebenen murrten und sprachen: die Asitamriga mit den Bhûtavtra haben einst für die Kâcjupa den Somatrank erkämpst bei dem Opser des G'anamêgaja, des Bohnes Partxit's, als er ein Opser ohne die Kâcjapa unternemmen hatte; ihm waren diese damals die beldenmittigen Helser. Wer wird unsor Beld seyn und diesen Bomatrank erkämpsen? Der bin ich, sprach Râma, der der hestigen Diage kundige Sohn Mrigû's, aus dem Geschlechte der Çidparn'a. Er sprach: vertreibt man, o König, den, der das rechte Wisten bestizt, vom Altare?

Kaçjapa ist ein Sohn des Mariki, eines der pragapati, und ein Erschasser vieler Wesen; er steht aber in besonderer Beziehung zur Erde; nach einer Sage durchdrang er sie und sie wurde durch ihn befruchtet und reich an Gewächsen. Ihm wird daher von Rama die Erde geschenkt und er schenkte sie den Brahmanen 1). Die Vertheilung des goldenen Altars vertritt die Belohnung der Brahmanen für ihre Leistungen bei dem Opfer.

Dieser Kampf gehört nach den dabei erwähnten Gertlichkeiten Mähishmati und Märtikävata den westlichen Indien. Der zweite ist mit der Geschichte der Könige von Ajödhjä in Verbindung gesetzt worden, findet aber statt zwischen Vasishi ha und Viçotmitra aus dem Geschlechte der Kuçika. Auch hier hat die epische Sage ihre Personen und ihre Stellung zu einander aus den Erinnerungen der Vorzeit entlehnt. Sie erscheinen nämlich im Rigveta als Feinde?) und diese feindliche Stellung der zwei berühmten Hämpter jener alten Geschlechter bildet die Grundlage der epischen Erzählung; ein Moment derselben, die vorübergehende Uneinigkeit zwischen den Vasisht ha und den Königen von Ajödhjä ist ebenfalls der alten Ueberlieferung entnommen, nach welches der König Sudäs eine feindliche Stellung den Brahmanen gegenüber angenommen und einen Sohn des Vasisht ha, Çakti, hatte verbrennen lassen, weshalb er von ihm versucht worden sey 3).

Der König liess sich dann von ihm über die Liturgie belehren und schloss mit den Worten: "wir geben dir Tausend, o Brahmane, und bei meinem Opfer sollen die Çjâparn'a nicht fehlen." Nach dem Commentar sind Kühe zu verstehen, die auch sonst als Belohnung für die Verrichtung von Opfern vorkommen. Mrigû ist nach Sâjana seine Mutter.

<sup>1)</sup> Kaçjapa's Schöpfung wird beschrieben, M. Bh. I, 65, v. 2519 fg. I, p. 92. I, 66, v. 2598. I, p. 94. heißst es von ihm; "Marik'is Sohn war Kaçjapa; von ihm wurde die Sura und Asura erzeugt; denn er ist der Ursprung der Welt." Nach der Erzählung XIII, 154, v. 7232 fg. IV. p. 252. wird die Erde gebohren als Tochter des Kaçjapa.

S. Roth, Zur G. u. L. des Weda, S. 121. Nach den in den dort angeführten Hymnen enthaltenen Andeutungen scheint es, als ob Viçvâmitra und sein Geschlecht, die Kuçika, bei den Tritsu und ihrem Könige Sadâs früher die Stellung eingenommen hatten, welche später die Vasisht'ha erhielten und aus welcher sie jene verdrängt hatten.

<sup>8)</sup> Nach der von Roth S. 123. beigebrachten, in der Anukraman's zum Rige. VII, 2, 15. aus dem Çâdjâjanaka und Tân'd'aka angeführten Stelle ließ Sudâs ihn verbrennen. Nach Manu VIII, 110. wurde er von Vasisht'ha versucht; es ist dort die Lesart Vaijavans in Paig avans zu verbessern;

Die epische Sage stellt den Vicodmitra als einen mächtigen König dar, der mit einem großen Heere die Erde durchzog. Er kam auf diesem Zuge zu der Binsiedelei des Vasisht'ha, welcher die Kamadhému besals, die wunderbare Kuh, welche alles bervorbrachte, was er wünschte. Viçvâmitra wurde von ihm ehrenvell aufgenommen und mit seinem ganzen Heere von ihm bewirthet. Ks entstand dann bei ihm die Lust, dieses Wunder zu besitzen, er bot Vasisht'ha hundert Tausend Kühe für sie an und behauptete, sie gehöre ihm van Rechtswegen, weil der König der Besitzer der Schätze sey. Vasisht ha verweigerte es, weil sie ihm alles liefere, was er für seine Opfer, seinen Lebensunterhalt und sein Wissen brauche 1). Vievamitra entführte dann mit Gewalt die Kuh, die sich gegen Vasisht'ha darüber beklagte, dass sie von ihm verlassen werde; als er sagte, er sey nicht mächtig genug, um mit dem Könige und seinem Hecro su kämpfen, antwortete sie: "nicht den Katrija wird die Macht sugeschrieben, machtiger sind die Brahmanen, die Macht der Brahmanen, o Brahmane, ist göttlich und stürker als die der Xatrija", und forderte Vasisht'ha auf, sie zur Vertilgung, des Heeres des Viçvâmitra ansustellen. Dieses geschah und sie erschuf ihm aus den verachiedeneu Theilen ihres Körpers nach einander Heere von Pahlava, Çeka, Javana, Kambôg'a, Barbara und Mickha, Hârita und Kirâta, von welchen Viçvâmitra's Heer vertilgt ward 2). Als seine

sein Großvater hieß Pig'avana, sein Vater Divòdâsa; s. Roth, S. 115. Nach Kullüka Bhat'a hatte er die hundert Söhne des Vasisht'ha aufgegeßen. Manu VII, 41. wird er mit Vèn'a, Nahusha, Sumukha und Nimi als Beispiele von Königen angeführt, die durch ihre schlechte Aufführung zu Grunde gingen. Der Text glebt Sudâsô Javanaç-k'aiva. Der Scholiast erklärt das letzte durch den Sohn des Javana und bezieht es auf Sumukha. Da die Erwähnung eines Javana-Königs mit seinem Namen jedoch sehr unwahrscheinlich ist, wird die alte Lesart wohl Sudâh Paigavanaç-k'aiva gewesen seyn.

<sup>1)</sup> Die Geschichte findet sich Rdm. I, 51, 18 flg. S. 52, 16 flg. G. M. Bh. I, 174, 6619 flg. I, p. 241. Die Kuh wird Çabalâ oder buntfarbig, im Râm. genannt, im M. Bh. Nandint, die Erstreuerin. Sie heisst auch Kâmaduh, die das gewünschte melkende. Nach dem Râm. 58, 14. S. 54. 16. G.

<sup>2)</sup> Râm. 54, 18 fig. S. 55, 18 fig. G. Hârita, welches Betrüger bedeutet, findet sich, so viel ich weiß, sonst nicht als Völkername; bei G. steht statt threr die Tukhâra. Im M. Bh. kamen noch K'ina und Hûn'a hinzu und mehrere der Nichtarischen Indischen Völker, Pulinda, Çabaru u. a.

hundert Söhne diede Vernishtung nahen, stürmten sie auf Vasishtha ein, der sie durch sein Schnanben in Asche verwandelte !). Viers mitra erkanute dann beschünt die Beherlegenheit der Macht der Brahmanen-2), "thertrug cinem sainer fithue sein Reich und meg mach dem Himalaja, um durch seine Bulse den Gett Çiva wieh geneigt su machen und von ihm die guttlichen Wassen im: enhalten Mit diesen begabt, kehrte er zur Minsiedelei des Vasinht ha zurück p die er zurstörte und seine Schüler vertrich; er griff Vesisht ha mit seinen gottlichen Wassen an, diener verbraunte sie aber alle durch dus Ausstreeken seines Stabes: Vievemitre wandte sich dann wieder der Bufse zu, ging mit seiner Frau nach den bildlichen Gegend, wo-ha seine vier Stime gebehren werden i); ward billete dert ein Tousend Johne. Es erschien ihm dann Brohast und erklärte ihn, dass er durch seine Buise die Würde eines rag archi erlungt imber. Mit diesem Erfolge nicht sufrieden, begann er seine Hasteiungen von neuem. In dieser Deit erschien ihm der König: Tripandu von Ajddhja. der von seinem purchiter Versicht hu werlungs hatte, durch ein Opfer lebendig in den Minimel erheben zu werden ; und als es ihm von diesem und auch von seinen Sthuen verweigeste wurde, von diesem versucht worden war, ein K'an'd ala zu werden und bei Viçvamitra Hülfe suchte 4). Dieser unternahm es, ihn in der Gestalt eines Kandala in den Himmel durch ein Opfer zu erheben und lud zu diesem alle Rishi nebst Vasisht'ha und seinen Söhnen ein. Diese wiesen die Einladung zurück, weil die Dévarshi kein Opfer genießen durften, welches ein Xatrija verrichtete und dieses dazu für einen K'an'd âla; weil Brahmanen nie in den Himmel kommen würden,

Die verschiedenen Glieder sind nach der Lautähnlichkeit der Völkernamen mit ihren Benennungen gewählt, wie Javana, aus der jöni, dem uterus.

<sup>1)</sup> Durch einen hungkara, das Außprechen der Interjection hum.

<sup>2)</sup> Nach dem *M. Bh.* 175, v. 6692., sprach Viçvâmitra: "Fluch sey über die Macht der Xatrija, die Macht der Brahmanischen Energie ist die wahre Macht."

<sup>8)</sup> Râm. 57, 3. S. 58, 5. G. Sie heißen: Marichjanda, Madhachjanda, Drid kanêtra und Makâratha (Mahêdura G.). Ez worden ihm nufterdem noch viele Söhne zugeschrieben; a. Vishn'u P. p. 405, n. 23. Nach dem Bhâg. P. 100. Ebenso im Aitarêja-brûkman'a. VII, 18. S. bei Born, S. 132.; nach anderen Angaben noch mehr. Ein Verzeichniß ihrer Namen Andet sich auch M. Bh. XIII, 4. v. 246 fg. IV, p. 9.

<sup>4)</sup> I. Beil, I, 10.

wenn sie die Speise eines K'an'd'ola gagelsen!). Als Viçvamitra diese Schmäbung vernahm, verwandelte er die Sibne durch die Macht seiner Busse in Asche und versluchte sie durch sieben Geschiechter als Tedtengrüber und Schmärichter?) auf der Erde herum zu vandeln, den Vasishtha selbet, als ein unbaumhenniger, mordsüchtiger Nichtda vernahtet im alten Welten zu lehen. Er verrichtete dann die Opser und nöthigte die Götter, dem König Tripankt eine Stelle im Himmel susugastehen?).

Wagen diesen Sturung seiner Kasteiungen besehloß Vipvämitra die audliche Giegend su verlaßen, wandte sich nach Puchkara im Wasten und setzte seine Uchungen mit erneuerten Krast fort. Hier kam ein apäterer König Adjödhja's, Ambariaha, su ihm, den Sohn Rik'iha's, Chanchespha, mitsühnend, den er von janem gekanst hatte, um ihn als Opsenthier dem Indra su opsern. Seiner nahm sich Vipvämitra ansund forderte neine eigenem Söhne aus, sich sir ihn hinnugaben; ala sie dieses werweigerten, versinchte er sie Tausand Jahre aus der Erde venachtet wie die Vasiahs'hiden herumsuwandeln und gab dem Gunahenha einen Spruch, durch welchen er gerettet und ein langes Leben von den Güttern enlangta. 4).

<sup>1)</sup> Râm. 50, 13. S. steht surarshajah: "Götter und Dêvarshi", nach von Schlegel's Uebersetzung; es kann aber so gefaßt, nur Götter und Rishi bedeuten. Die Bengalische Recension hat, 61, 14. G.: "die ersten der Götter." Vasiaht ha gekört zu den Dêvarshi, es scheint daher die andere Lesart und die obige Uebersetzung vorzuziehen zu seyn.

<sup>2)</sup> Als mritapa, die die Leichen begraben, die Kleider der Verstorbenen sammeln und verkaufen, die Verbrecher hinrichten u. s. w.

<sup>8)</sup> S. I. Beil. I, 10.

<sup>4)</sup> S. I. Beil. I, 15. Die Störung der Busse entstand dadurch, dass er sich num Zorne verleiten liefs und dem Vasisht'htden Auchte. Viçvâmitra erscheint im Aitarija-brâhmana VII, 13—16., s. Rotu a. a. O. S. 49. 125. 133., in ganz anderer Weise, als in dieser Erzählung, nämlich als erster Opferpriester (hôtri) bei dem Opfer des Hariçk'andra, bei welchem auch Vasisht'ha als brahmâ mitwirkt; er nimmt Çunahçêpha an Kindes statt an gegen die Rinsprache seines eigenen Vaters und verflucht diejenigen unter seinen Söhnen, die ihm nicht gleiche Rechte mit sich zugestehen wollen; die fünftig jüngeren, Madhuk'handas, wie er hier heiset, au der Spitze, geherchte seinem Willen, die fünftig älteren wurden verflucht, dass ihre Nachkenmenschaft an den äußersten Gränsen wohnen und zu den medrigsten Geschiechterngehören sollte; es werden als solche aufgesählt: Etêndhra, Pun'd'ra, Çubara, Pulinda, Mutha; und mit diesen Worten geschlochen: "ans Viçvâmitra's Geschlechte sind die meisten Darju." Der erste und der zweite Name kommen meines Wilsens sonst nicht ver, die

Nach der Erzählung im Ramajan'a basete Viçvamitra Tamend Jahre in Pushkara, wurde aber von der Apsarase Monako verführt und sog dann nach Norden nach dem Flusso Kempiki, wo er mehrere Tausende von Jahren wieder bülste, bis Brahma mit den Gottern ihm erschien und ihm die Würde eines Maharshi augestand. Hiemit nicht zufrieden, steigerte er moch so sehr seine Kastoinngen, daß Indra mit den Göttern fürchtete; er hönne von ihm am seiner Stellung verdrängt werden; er schickte ihm daher die Apearasa Rambha su; / Viçvamitra durchachaute-ihre Absicht und Anchte ihr; er verlohr dadurch wieder die Frucht seiner Austrengungen; er wandte sich undlich nach der Gestichen Gegund, wo er wieder Tausond Jahro busto und die Götter mithigte von Brahma ihm die Warde eines Brahmarski zu erwerben. Nach dem Mahibharata zzreichte er aber seine Vollendung an der Kançiki und sug nicht in der Welt herum; in diesem fehlt die Geschichte des Tripanhais und des Çunahcêpha's, es hat dagegen die des Kalmachapuda; die zu seinem Streite mit dem Vasisht'ha ebenfalls gehört, in welcher aben micht er selbst, sondern sein Sohn Caktri austritt i). Dieser Auchte dem Kanige, der ihn mit einer Peitsche schlug, weil er ihm micht aus. dem Wege gehen wollte, sein Bewustsoyn-zu vorlieren und ein Menschenfreiser zu werden; Viçvâmitra beaustragte aus Feindschaft .cincu Râxasa, sich des Königs zu bemächtigen, der dadurch seine Besinnung verlohr und ihn und seine Brüder auffraß. Wasishtha, beschloß, als er es enfahren hatte, sich selbst un tödten, gab: aben diesen Entschluß auf, als die Frau seines Sohnes Adricjants ihm erschien und verkündigte, dass sein Geschlecht durch sie fortgesetzt werden würde. Er befreite den König, dem er im Walde begegnete, von seinem Fluche; dieser erhielt danu sein Bewusstseyn wieder und gelobte die Brahmanen nie mehr zu verachten. Vasisht'ha führte iha als sein purôhita nach Ajôdhjá zurück und behielt diese Würde von der Zeit an bei den Ixvâku.

Die Sage von dem Kampfe des Vasisht'ha und des Viçvâmitra

übrigen sind bekannt. Nach dem Rigvêda I, 24, 12. 13. wurde Çunaçêpha, der an den drei Opferpfeilern festgebunden war, von Varun'a befreit.

<sup>-1)</sup> Nach M. Bh. I, 175, v. 6692 fig. I, p. 243. legte er gleich nach seiner Ueberwindung das Reich nieder und gewann durch Busse die Würde eines Brahmanen, und "trank Soma mit Indra." Dasselbe wird auch III, 110, v. 9988 fig. I, p. 565. gesagt. S. I. Beil. I, 18. Die Form Çakti findet sich neben Çaktri in einigen Handschriften des M. Bh.

enthili zwei verschiedene Momente. Das eine ist der Kampf zwisellen den Priestern-und den Kriegern um die höchste Würde, das sweite : eine vorübergehende Entsweiung : der Ixvaku mit ihrem purehiten" Vasishtha gilt als das Muster eines solchen und die Geschicket von Kalmashapadu wird ausdrücklich erzählt, um durch ein Beispiel du weigen, dass die Exvaku, nathdem sie ihn erhalten hatten, siegreich wurden und stets der Verpflichtung des Opferns gentigter fer lebt wis seicher fort und vertritt sein ganzes Geschiecht 1). Wir duffen wies der Säge vollgern; das seine Nachfolger bei den invaluable: Wurdendes purchiton erhalten hatten; obwehl weder er selbst; noch sein Sohn Caktri ihnen angehört. Tricunku ist der erste, der with von ihnen abwendete und bei Viçvamitra Hulfe suchte: sein Nachfolger Ambariska erhielt Unterstützung wowohl von ihm de von den Bik'ste, einem der Bhrigu; eine Verbindung dieses Geschleelts mit den Kucika tritt auch in der Sage von Parucu-Rama hervor: "Die Feindschaft zwischen den lavaku und den Vasishihiden dauette bis auf den Kahnashapada. 'Vigvamitra wird hier geschildere, also einer, der absiehtlich die Entaweilung bestruerte. Vasisht ha als 'der verzeihende, der, obwohl er die Macht hatte, den Viçvamitra zu vernichten, seinen Gorn bezwang 2).

Ihr Kampf mit seinen Motiven und seiner Maschienerie gehört der Form des ausgebildeten Epos an. Dahin gehört die Wunderkuh, die alles erwünschte trechaft; an einem wirklichen Kampfe mit Waffen und einer Betheiligung der fremden Völker, der entarteten Krieger und der Urbewohner bei demselben zu denken, sind wir nicht berechtigt, da diese nur Schöpfungen der Dichtung sind. Auch wird der eigentliche Sieg von Vasisht'ha nicht durch Waffen gewon-

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 174, v. 6642 Ag. I, p. 241. Es heißt v. 6644.: "denn er verrichtete die Opfer für alle diese trefflichsten der Könige." Er kömmt als
solcher auch in der Geschichte Råma's vor.

<sup>2)</sup> M. Bh. I, 176, v. 6710. heißt es nach dem Fluche des Çakiri: "darauf entstand Feindschaft zwischen dem Vasisht'ha und dem Viçvâmitra wegen des Opferns; diese nahm Viçvâmitra wahr." Er schlich sich in ihre Nähe und verbarg sich. Als Kalmâshapâda den Çaktri versöhnen wollte, beauftragte er den Ràxasa, sich des Königs zu bemächtigen. Von Vasisht'ha wird gesagt, 174, v. 6639 – 40.: "der edelgesinnte, welcher nicht die Kucika vertilgte und seinen heftigen Zorn wegen der Beleidigung des Viçvâmitra bezwang, der, von Gram über den Verlust seiner Söhne, obwohl deßen mächtig, doch wie ein unmächtiger nicht das schreckliche Werk, die Vernichtung Viçvâmitra's ausführte."

nen, sondern durch seinen Stab. Die Sage stellt die vollendete Ueberlegenheit der Brahmanen dar, weil Vicvamitra genttligt wird, die Unzulänglichkeit der Macht der Krieger anzuerkennen und seine Brahmanenwürde nur nach der Weise der Brahmanen erreichte.

Von Viçvamitra werden viele der priesterliehen Geschlechter abgeleitet, welche den gemeinschaftlichen Namen Musciku führen und zu denen viele in der Ueberlieferung berühmte Miskt gehören '). Da es auch Könige aus diesem Geschlechte gab, haben wir hier ein Beispiel davon, dass eines der alten Vesischen Geschlechter zich getheilt und in späterer Zeit den zwei höchsten Masten augehorte. Dass von Viçvamitra's Sohnen auch Urbewohner abstammen sollten, wie es in der Sage dargestellt wird, scheint unmöglich und es moette der Sinn wohl der seyn, dass einige seiner Sohne und ihre Nachkommen bei diesen Völkern die 'priesterliehe' Würde annahmen und daher als versuchte dargestellt werden:

Unter den altesten Munigen 'tritt besonders Utjätt hervor', als Stammyater von Völkern. Burch einen Pluch des Ocumus (des Planeten Venus) war er bestimmt, frühe alt du werden, "konnte alter sein Alter auf einen seiner Schno überträgen; wehn dieser einwisligte; nur der jungste, Pûru, verstand sich dazu; die die die de es verweigert hatten, wurden nach den außersten Granzen der Erde verbannt. Von seinem vierten Sohne Aus oder Auswis werden die Geschlechter der Mich ha abgeleitet und nuch dem Norden verlegt 2). Die als solche aufgeführten Völker wohnten jedoch theils im Osten, thoils im Westen. Von den orsten ist schon geneigt wurden, dass sie jenen Namen nicht mit Recht erhalten haben und richtiger als Dusju würden bezeichnet werden 3). Die zweite Beibe von Namen enthält lauter Völker, welche dem Lande der fünf Flüsse gehörten. Von Anu's siebentem Nachfolger, Uçînara 4), war Çibi der Sohn, nach delsen Namen ein Volk am Indus benaant worden ist, nach denen dreier seiner Söhne, die Swira, Madra und Kêkaja. diese passt weder die Benennung Mlek'ha, weil Arja und Mlek'ha sich ausschließende Begriffe und sie sicher Arischen Ursprungs sind, noch die von dasju, da sie nie als solche bezeichnet werden.

<sup>1)</sup> S. Vishn'u P. 405, n. 23.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. III, 4.

<sup>3)</sup> S. S. 559.

<sup>4)</sup> Vishn'u P. p. 444.

Költsja erscheinen sowohl im Ramajana, als im Mahabharata als reines Katrija-Volk und Çibi, der Sohn des Uçünzu, wird unter den Verfaßern von Hymnen des Rigveda genannt und der Vater im Mahabharata unter den burühmten Opferern der alten Zeit!). Der Grund, wurum diese Välker jonen verüchtlichen Namen erhalten haben, kann daher nur zus der Verschtung erklärt werden, welche die Bewohner des Pank'anada in der Verstellung der Inder des mittleren Landes in der späteren Zeit erhalten hatten.

Von seinen zwei Sühnen Jadu und Druhju stammen zwei der gruisten. Volker des alten Indiens, die Jadava und die Bhog'a, ab. Ueber des sweite ist schon in der Vorgenehichte der Pandava das nothige genagt worden; so, wie über die spätere Geschichte des ersten. In des alteren Geschichte streten bezonders zwei ihrer vielen Stimme herver: die Hathaja und die Tahuj angha. Diese hatten eine weite Verbreitung; sie überwauden den Vorganger des Königs Sayura von Ajadhja und verjagten ihn am seinem Reiche; Sagara vertrich sie und stellte dus Beich wieder her?). Das erste Volk anden wir moch mach dieser Zeit erhalten; ihr König Vitahavja, Ass in Valsa an der Gémati herwichte, und seine Nachfolger rangen mit dem: Könige von Kapl am die oberste Herrachaft in diesem östlieben Lande...). Die Haihaja besalten auch in der südwestlichen Gegend in Mihighmatt an der Narmadt ein Reich, hier, regierte der Konig Arginne, delsen Geschichte wir schon kannen. Von seinen Sohnen heisst einer Chracena, dom die Gründung des Beiches von Mathian zugeschrieben worden darf. Von einem andern Schne des Judu, Kröshi'ri, wird das Geschlecht der Könige von Vidurbha abgeleitet.

Von Pùru stammte das Geschlecht der Paurava, an welchem das Verzeichnis der Könige des Mondgeschlechts fortgeführt wird, weil er der Nachfolger in der Herrschaft über das innere Indien war. Könige dieses Namens erscheinen in dieser Gegend, wo einer von ihnen, Ugräjudha, das Geschlecht der Nipa vertilgte; andere werden im Westen in der Nähe Kaçmira's genannt, wo noch in

<sup>1)</sup> Colebour's Misc. Ess. I, 25. Uçinaru war auch Name einer Gegend, s. oben S. 589. M. Bh. III, 199, v. 19557 Ag. I, p. 585., we auch sein itihdes erzählt wird.

<sup>2)</sup> S. I, Bell. I, 13.

<sup>.8)</sup> S. aben B. 599.

in der historischen Zeit ihre Herrschaft sortdauerte und zwei Künige des Namens Porus bei dem Feldsuge Alexanders des Guolsen erwähnt werden. Auch in der südwestlichen Gegend, in den Nähe Suräsklira's kömmt ein König der Paurava vor!).

Von einem Nachsolger des Puru, Prak invet, wird harichtet, dass er den Osten erobert habe 2), welches wohl nur bedeuten kann; dess zu seiner Zeit die Macht der Paurava weiter nach Osten fortgeschritten sey, da Dushjania, der letzte Paurava-König, in den Nachfolge der großen Dynastien und Bharata, der Stifter einen neuen, an der Januard herrschten 3) und der König Ugrajudha einer andteren Zeit angehört. : Puru selbst wird im Rigveda genannt als kumpfend mit dem Könige Sudas der Tritsu, sein Name epseheint aber der eines Stammes in Gemeinschaft mit den vier andern, welche als seine Brüder in den genealogischen Verzeichnissen gelten, in der Gegend-um die Irâvatî!). Von Turvasa leitet die epische Ucherliefemma; die Javana ab und macht dahor den Jajati, auch zu ibren Stammyater, sie weist dadurch auf eine alte Verhindung der arischen Stämme des Pank'anada mit den Völkern des Nordens hin. Die Nachkömmlinge des Turvasa unterscheiden sich dazin von denen der übrigen Sühne des Jajati, dass sie nicht in Indian ihre Sitze exhiciten, sondern in den Ländern der Barbaren. Die Verwandtschaft dieses Nameus mit dem der Turushka, wie die Indaskythischen Könige in der Geschichte Kaçmira's genaunt werden, führt darauf hin, dass diese Benomung aus Turvaska entstanden sey; jemes Wort ist die Sanscritische Korm der Zendischen Benonnung der Völker des Mordlandes Tùra, aus welchem Từrân entstanden ist 5). Wenn diese

<sup>1)</sup> S. S. 601. M. Bh. II, 26, v. 1024 fig. I, p. 845. Der König im Westen hiefs Vigvagaçva. Die Hauptstadt des zweiten war Tripura. II, 30, v. 1164. p. 350.

<sup>2)</sup> I. Beil. III, 7.

<sup>8)</sup> I. Beil, III, 15.

<sup>4)</sup> S. Rige. I, 68, 8. und I. Beil. III, 4. Der Name Turvees wird im Rige. Turvaça geschrieben. Auch Pâura kömmt als Name vor im Rige. VIII, 1, 3. 12. nach Roth, S. 183. Als Name eines Volkes kömmt Pâurava vor, M. Bh. VI, 56, v. 2415. II, p. 415. mit K'êdi, Kâçi und Kârûsha zusammen, also als östliches.

<sup>5)</sup> Nach Burnour, im Journal As. IVme Série. V, p. 485. Auch Thirju, s. Yaçna, I, p. 428. Tûra bedeutet schnell, da es aus ivère entstanden ist, aus ivar, eilen, wozu das Abstractum tûr lautet. Turves statt ivervas hat dieselbe Bedeutung und würde demnach auf die Schnelligkeit der

Vergleichung richtig ist, würde man annehmen müßen, dass auch ein Turauisches Volk in jener alten Zeit sich unter den Arischen Stammen des Pank'anada gefunden hatte, und dass diese die gemeinschaftliche Benenaung delselben aus ihren Ursitzen mitgebracht hatten. Für eine altere Binwanderung eines solchen Volkes spricht auch das Vorkommen des Numens Cakaler in dieser Gegend 1). Als einen alten, genreihschaftlichen Namen glaube ich auch der Javana betrachten zu durfen "Dieser bezeichnet"bei den Indern die entserntesten: Völker-des Westens und wechselt die ihtten mit den Iraniem gemeinschaftliche, bestimmte Bedeutung in verschießehem Perioden nach ibred Bekammechaft und ihrem Verkelire will dem Wosten. Seine alleste Betleutung ist wahrscheinlich Arabien, weil der aus Arabien "kommende" Weibrauch javane genaumt wird a). Die zunächst lolgende ist is javandst.3) onthalten, welches die Behrift der Javana bedeutet und auf die Arianische Schrift bezogen werden darf, welche eine den Anders bekannte und vor Açoka's Zeft in Gandhara, im Westen des indus im Gébrauche gewesen seyn muss, weil er eine seiner inschriften im dieser Schrift hat einhauer falsen. Griechen geht das Wort sicher in seinen Inschriften und den Buddhistischen Nachrichtung von denen sputter un handeln ist, so wie bei dem Astronomen Vartha-Mihira und seinen Nachfolgern so wie auf die Muhammedanischen Araber in der Zeit ihres Handels mit Indieu 4). In Darius Inschriften wird Junu gebraucht für die Joner und idie Inselgriechen. Bei den Mehrnern bedeutet Javan, wie bei den alten Aegyptiern Junun; die Griechen Di Bei den Griechen

and the same of the same of the same

Reitervölker Turin's zu beziehen seyn. Nach dieser Erklärung des Wortes ist die Lesart Turvasa der Turvaçã vorzuziehen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 652.

<sup>8)</sup> S. 286. nach Amara Kôsha, der auch turushka als einen seiner Namen anführt, welches in diesem Falle auch in Verbindung mit Javana gesetzt und mithin auf den Westen bezogen wird. Dieselbe Bedeutung hat es auch im javanêsht'a, "von den Javana geliebt", d. h. Zinn. S. Hêmak'andra, IV, 107.

<sup>8)</sup> Pân'ini, IV, 1, 49. S. Zur Geschichte der Griechischen und Indoskytischen Könige S. 165. Pân'ini wird in die Zeit kurn vor K'andragupta gesetzt und war in Gandhâra gebohren. Die im Texte erwähnte Inschrist Açôka's Andet sich im Kapur-di-Giri, im W. des Indus.

<sup>4) 8.</sup> Z. f. d. K. d. M. IV, 817. Daça-Kumâra-Karita, III, p. 111.

<sup>5)</sup> Champollion, Gram. Egypt. I, p. 151. Bei Aischelos, Petsae, 176. 1019.

selbst ist dieser Name Nachhomerisch und wahrscheinlich erst nach der Biowanderung der Griechischen Stamme nach den Inseln und Micinasien aus der allgemeinen Beneumung der Alteren Bewohner des Landes sitr diejenigen unter ihnen in Gebrauch gekommen, die nicht einen ätteren geweinschaftlichen Namen mitbrackten, wie die Aleler und Dorer, sendern aus vielen Völkern mit verschiedenen Namon vereint wurden '). Die Bedeutung des Wortes ist jung und in diesem Namen in seiner ächten, älterten Form erhalten, die seben im Sanskrit, dem Zendischen und dem Lateinischen juvan und juvonis amgeändert worden ist 2); es lässt sich in seiner Anwendung auf die westlichen Völker so auffalsen, dass es die jüngeren Indogermanischen Völker waren, welche nach dem Westen aus dem gemeinschaftlichen Vaterlande auswanderten. Die Verbindung jener swei Namen in der Vorstellung der Inder scheint unerklärlich, wenn sie nicht als eine ursprüngliche aufgefast wird.

Jajāti wird wegen seiner vielen Opfer und seiner Gerechtigkeit gepriesen; eines Opfers von ihm wird nuch im Rigveda gedacht 3); die Sage berichtet von ihm wie von seinem Vater Nahusha, dass sie durch ihren Uebermuth gegen die Götter und die Risht ihre Sitze im Himmel verloren und verflucht wurden zur Erde zurückzukehren; der erste wurde durch das Verdienst seiner Enkel sogleich wieder

und Aristophanes, Acharn., 104. kommen die Formen Indres und Inoras für Griechisch vor; zu der letzten Stelle bemerkt der Scholinst, daß die Barbaren alle Griechen Idores nennen.

<sup>1)</sup> Diese Vermuthung ist, so viel ich weiß, zuerst von A. W. von Schlegel aufgestellt, in seinem Rdm. I, II, p. 169. Der Vers Jl. XIII, 685.: "Ενθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰπόνες ἐλκεσιχίτωνες", in welchem allein der Name bei Homer vorkömmt, ist, wie er bemerkt, später eingeschoben. Es läst sich zur Begründung dieser Behauptung noch anführen, daß die Joher nur einen sehr kleinen Theil der aus Attika auswandernden Griechischen Scännne nach Herodot, I, 146. Pausan. VII, 2, 3. 4. bildeten und daß Ion nicht unmittelbur von Hellen, wie Doros und Aiolos abgeleitet werden, sondern von seinem Sohne Kuthos; und daß über seine Abstammung, so wie über die seines Bruders Achaios verschiedene Angaben vorkmunen; s. George Grotz's, the history of Greece, I, p. 193. Die äkeste Erwähnung des Xuthos ist in den Genealogien des Hesiodos, fr. S. ed. Markersen.

<sup>3)</sup> Im Sanskrit zeigen aber der Comparativ und Superlativ javijas und javishi ha die älteste Gestalt, wie im Zend java und javânô. S. Buanour, Journal As. IVme Série, V, p. 263.

<sup>8)</sup> M. Bh. I, 75, v. 8156 fg. I, p. 114. Rigveda, I, 81, 17. und X, 5, 8, 1. Die letzte Nachweisung verdanke ich Herrn Born.

in den Himmel erhoben. Nahusha regierte zuerst gerecht, legte abet nachher aus Hochmuth den Riski eine Steuer auf und liefs sieh von thuen tragen; durch die Kraft seiner Busse und seiner Tapserkeit verdrangte er Indra und die Götter von ihren Sitzen; er ging zuletzt so weit in seinem Uebermuthe, dass er den Agastja mit seinem Puße sticls and warde von ihm versucht zehn Tausend Jahre auf der Erde in der Gestalt einer Schlange zu leben. Die Götter kehrten dawn erfreut zurück und nahmen ihre früheren Sitze wieder ein 1). Um die Bedeutung dieser Ueberlieferungen gehörig würdigen zu konnen, ware es nothig; ihre altere Vedische Fassung zu kennen; es scheint sich in ihnen das Andenken an Streitigkeiten jener Konige mit ihren Opferpriestern erhalten zu haben. Die Annahme, des etwa Nahusha ein anderer Name des Indra gewesen und von einigen der Altindischen Völker unter diesem Namen verehrt worden sey, als König der Götter, zu welcher Würde er nach der epischen Barstellung von den Déva und Riski erhoben wurde; ist unzuläsig, da Nahusha als menschlicher Herrscher in den Védahymusu erscheint 2).

Dem Pararavas ) wird die Kinführung des dreifschen Opferfeuers zugeschrieben. Die Sage im Mahabharata stellt es sofdar, dass er sie aus der Welt der Gandharba, von der Urvach begleitet, als ein Virag entführt habe im Widerspruche mit der Lehre des Sanatkumara und im Zustande des Wahnsinus, den er sich durch seine Habsucht und seinen Uebermuth zugezogen hatte, weil er die Brahmanen ihrer Schätze beraubt hatte. Die Wohnung der Gandharba und der Apsarasen ist das Land im N. des Himâlaja und nach der Vertheilung der verschiedenen Benennungen für die Könige

<sup>1)</sup> S. J. Beil. III, S. Er warde befreit von seinem Fluche durch sein Zusammentreffen mit dem Judhisht'hira; dieses kommt aber in der Erzählung von seinem Fluche nicht vor, V, 16, v. 588 ag. II, p. 105. und ist wahrscheinlich nur ein späterer Zusatz.

<sup>8)</sup> M. Bh. V, 10, v. 342 fig. II, p. 98. Er wird erwähnt in der oben angeführten Stelle und I, 31, 11. Nahusha ist wahrscheinlich entstellt aus Nabhusha, aus nabhas, Wolke, Manmel.

<sup>8)</sup> I. Beil. III, S. Sanatkumåra, d. h. ewiger Jüngling, wird in der Khân-dògja Upanishad VII, 1. erwähnt; s. Colebooke's Misc. Esc. I, 12. p. 88. Der Commentar nennt ihn einen Besitzer der jòga-Lehre. Nach den Purän'a gehört er zu den Söhnen des Brahmå, die sich des Erschassens enthielten und ewig jung blieben. S. Vishn'u P. p. 38. Sanatkumåra wird M. Bh. II, 11, v. 441. I, p. 304. auch Lehrer des jòya und großer Büster

war Vindy der besondere Titel der Könige der Uttere Kuru und der Uttera Madra 1). Es wird demnach dieser Gebrauch als einer ans, dom, heiligen Lande im Norden mitgebrachter dargestellt, was daraus su erklüren ist, dafs es als Musterland galt; in welchem die manufuglishen, glücklichen Zustände sich erhalten hatten!" Bine Bestutigung dieser Nachricht findet sich im Rigveder, in welchem gegagti wird, dals "Agni dem frommen Pururavas ein großer Wohlthaten gowesen war" 2). Wenn es weiter heifst, dass Pururuvus 'die Brahmanan ihrer Schätze beraubt, ihre Lehre zurückwies und Utfür mit. Wahnsing bestraft wurde, so wird dieses die spatere Auffalsung den Thatsache seyn, dass in jeuer frühesten Zeit die priesterliche Wiede moch: nicht von dem Königthum getrennt war. Nahusha und Jujūti als übermüthig gegen die Riski und die Göttop geschildert werden, scheint die Veberlieferung anzudeuten; das erst, mit: Purûvavas ihre Sonderung begonnen habe. Die Einführung der Kasten and des Amtes eines puréktu, die ebenfalls dem Pararavas augeschrieben wird, gehört nicht der Vedischen Zeit 3):

genuint und ebend. III, 185, v. 10696. I, p. 592. erzählt, dals er an dem Kanakhala an der oberen Ganga seine Vollendung erreicht hatte, er erscheint hier also als ein menschlicher Rishi.

<sup>1)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 38. S. oben S. 654.

<sup>2)</sup> Rigv. 7, 81, 4. In einer von Rosen handschriftlich angeführten Stelle des Vày asanėja-Jay urvėda V, 2. a. wird Adhardran'i, das untergelegie Holz, aus welchem das Opferfeuer durch Reibung hervorgebracht wird, so angerufen: "du bis Erzeugerin des Feuers, ihr beide seid freigebig, du bist Urvaçi, du bist Ajus, du bist Purûravas." Nach Makidhara's Krklārung bedeutet es: "du liegst unten, wie die Urvaçi, dem Könige Purdravas zam Genuse"; oder: Urvaçi ist die Apsarase, Pururavas ihr Gatte; was von diesem Paare gebohren wurde, das ist Ajus. 1 Der Sinn der Stelle scheint zu seyn, dass durch die Reibung zweier Hölzer das Feuer erzeugt werde, wie Ajus von Purûravas und Urvaçi. In dem Bruchstücke . eines Liedes, im Nirukta, XI, 86, wird von der Urvaçi gesagt, dans sie in ihrem Falle leuchtet, wie der Blitz, dass sie Wasser gebe und das Le-Hieraus erhellt, dass sie ursprünglich eine Göttin der ben verlängere. Lust gewesen seyn mus. Die drei heiligen Feuer sind: das garhapatis, . welches der Hausvater (*grihapati* , Hausherr) stets in seinem H**ause un**terhält, daxin'a, das südliche, welches den zwei andernsüdlich gestellt wird, dhavanija, dasjenige, welches von den ersten hergenommen und in welchem geopfert wird. S. Manu, II, 281. Dieses dreifache Feuer freidgni wird dem weltlichen, laukika entgegengestellt. Die Puruan'a leiten es ab von den drei Sylben der gâjatri, des Namens des beiligsten und am haufigsten gebrauchten Gebets. S. Vishn'u P. p. 896.

<sup>-8)</sup> Paráravas wird König über die dreisehn Inseln des Meeres genannt; in

Die Sammlung und Anordnung der Ueberlieferungen über ihre alteste Geschichte haben bei den alten Indern erst angefangen au einer Zeit, als sie in dem innern Lande zur Ruhe gekommen waren und größere Reiche sich gebildet hatten; sie führen diese daher nur zurück auf die ersten Könige der zwei großen Dynastien von Afodkja und Pratisht'hana '). Für die Kenntniss der alteren Zeit "tritt' abet bei den alten Indern, der bei keinem anderen Volke sieh findende gläckliche Umstand ein, dass wir gerade aus ihr die achtesten und unmittelbarsten Ueberlieferungen in den Vedahymnen besitzen: "Rs erscheinen in ihnen die Arischen Inder als ein kriegerisches, in Wiele kleine Stamme getheiltes Hirtenvolk, die im beständigen: Kampfe mit cinander begriffen waren und von deren Namen viele aus der spetteren Ueberlieferung ganz verschwunden sind 2). Die Gebiete Wet Sindhu und die ihrer fünf Zuslüsse werden in ihnen als ihre Heimath gepriesen, während die später vor allen andern'igefeierte Gange pur in dem letzten Buche als untergeordneter Flus und wie es scheint, nur ein einziges Mal genannt wird 3); die früheren Namen Urung'irâ für die Vipâçâ, Parushn'î für die Irâvalî und Asiknî wahrscheinlich für die Kandrabhaga sind ihrem Gedacht-

einer anderen Stelle, M. Bh. III, 184, v. 10669. I, p. 590, wird 'gesagt, die Erde habe dreizehn Inseln. Diese Zahl die sonst nicht vorkömmt, ist wahrscheinlich so zu erklären, daß entweder nur sechs varska oder nur sechs dvipa gezählt wurden, mit Auslaßung entweder Bhârata-Varsha's oder G'ambû-Drîpa's.

<sup>1)</sup> S. oben S. 496. S. 582.

<sup>2)</sup> Z. B. die oben S. 592. S. 720. erwähnten Tritsu; andere solche sind die Jaxu, Paktha, Bhalàna, Alina, Kavasha, Vaikarni, Ay'a und Çigru, die in einem Liede mit den Matsja, Bhriyu, Druhju, Anu und Pûru vorkommen. S. Roth, Zur G. u. L. des Wêda, S. 181.

B) Die Stelle wird angesührt von Jaska, Nirukta, 1X, 26. und ist nach Rote Zur L. und G. des Wèda, der S. 101. 127. 136. 139. die Stellen über diese Flüsse zusammengestellt hat, aus dem Hymnus X, 6, 7., der dem Sohne Prijamedha's, Sindhuxit zugeschrieben wird und zum Lobe der Sindhu, des wasserreichsten der Gewässer, gedichtet ist. Viçvâmitra nennt die Çatadrû den "mütterlichsten Fluss"; die Vipâça wird auch mit den späteren Namen genannt, Parushn't wird von Jaska durch Irâvast erklärt. Der Name Asikni hat, wie Rote bemerkt, vermuthlich die Veranlassung zu der Umtausung des Namens in Akesines gegeben; s. oben S. 44. Kin anderer Name, Marudvridha (vom Winde geschwellt) erklärt Jaska als allgemeine Benennung für Flüsse; das Wort steht in der angeführten Stelle zwischen Asikni und Vilasta und wird daher Eigenname seyn, vielleicht, wie Rote vermuthet, die vereinigten Hydaspes und Akesines.

nise withrend three Wohnens in three spitteren Sitsen in dam in-Außer jeuen sochs Flüßen war noch nera Lande entschwunden. ein siebenter, entweder die Jamuna oder die Sargevati ihnen bei lig, weil siehen Flüsse ahne Nennung ihrer Namen gepriesen werden; wenn der Scholiest als siebenten die Ganga engicht, int-diens nun ein Missverstundnis der späteren Zeit '). Aus dieser Verstellung rechtfertigt sich die vorgeschlagene Erklärung des Namens ladions, im Zendavesta: "das Sieben-Indien vom Aufgange his eum Vatergange.2). Die Arischen Inder brachten sie am dieser Abtesten Heimath mit und übertrugen sie sewohl auf des große Land, welches sie später in Besitz genommen batten, als auf ihr Westsystem, indem sie die heilige Ganga sich bei ihrer Herabkunft aus dem Hinmel in sieben Indische oder in sieben Weltströme theilen ließen 3). Auch auf die Sarasvati und die Godavari ist diese Vorstellung dedurch übertragen worden, dass man annahm, sie flössen zugammen an dem Sapta-Sarasvata und Sapta-Godavara genannten Stellen 1).

i i and a second

<sup>1)</sup> Es hat zuerst Kunn, Jahrbücher für W. Kritik, 1844, N. 14. S. 168.

auf das Verkommen des Anstrucks sieben Flüsse aufmerksam gemannt.
Die Stelle des ersten Buches sind 82, 12. 85, 8.; 71, 7.; 72, 8.; 103, 2; außer nadi und sindhu kömmt das Vedische jahri für Fluss vor.

<sup>2)</sup> S. oben S. S.

<sup>2)</sup> Die sieben Indischen Flässe werden M. Bt. I, 170, v. 6451 fg. 1, p. 234 genannt: "nachdem diese Ganga, in alter Zeit aus dem Minaerings in Missoust berausgeschritten war, gelangte sie siebenfach zum Beurry dejenigen, welche an den sieben Flüssen Gangd, Januard, der Plazsgebohrenen Sarasvati, der Rathastha, der Gomutt, Saruju und Gan'd chi trinken, werden befreit von dem Schmutz der Sünden. 46 Die Rechestie ist unbekannt, so wie die Rathapså der Wörterbücher, welches nur eine Variante desselben Namens seyn wird. Plaza beisst die Stelle, wo die Sorasvati zum Vorschein kömmt und war ein tirtha, genannt: Plazdvatanan's, Herabsteigung bei dem plane; M. Bh. III, 90, v. 8876. L p. 548. Es muss ein Gebiet zwischen ihr und der Jammed gewesen seyn, weil es ebend. 129, v. 10525 ag. p. 581. ein tirtha der Jamuna genannt und m beiden Stellen gepriesen wird als der Ort, we die höchsten Richi Opfer nach der Weise der Sarasvatischen geopfert hatten. Plaze bedeutet einen Feigenbaum und auch eine Hinterthüre; es ist wahrscheinlich hier in der letzten Bedeutung zu nehmen nach der Vorstellung, dass die Sarasvati jenseits des Himálaja entspringend, au dieser Stelle zum Vorschein komme. Diese Vorstellung von sieben Indischen Flüssen kömmt meines Wisbers sonst nicht vor, die sieben Weltströme werde ich später bei der Dasstellung der Kenntnifs der alten Inder von dem Nordlande angeben und erläutern.

<sup>4)</sup> S. chen S. 565. S. 598.

the street of the

the contract was a

Die nétürliche Ausicht wäre die, vier große Weltstrüme ausmachmen, die von einem Mittelpunkte aus nach den vier Weltgegenden fertatrümten; diese Annahme setzt daher eine Ansicht vormts, mach twelchste das hekannte Land durch siehem Flüsse getheilt wurde. Die dur Wort für Insel: dutpe aus dvjäpa entstanden ist und eigentlich ein Auseistnemland bedeutet, erkeunt man, wie aus der Verstellung von siehen Gebieten sich die Ansicht von siehen Weltinseln mit ihren Bergen und Meeren bilden konnte. Auch vorske, welches Begen bedeutet, hatte wahrscheinlich in der geographischen Auswandung mit der Bedeutung eines Welttheiles auch ursprünglich eine Besiehung auf Phüse als wasserreiches, stuchtbates Land. 1).

VI. Zeitbestimmungen.

Da nach der Anlage dieses Werkes das zweite Buch zum Vorwurse hat, nur die äussere Geschichte Indiens darzustellen und es
den folgenden Büchern vorbehalten bleiben muß, die Geschichte der
Entäusserung des Indischen Geistes in der Religion, der Wissenschaft;
der Litteratur und der Kunst, so wie die seiner Verwirklichung im
Staate, im bürgerlichen Leben und in der Familie zu erforschen;
muß ich mich hier darauf beschränken, nur die Hauptmomente aus
der Ruktur-Geschichte der ältesten Periode hervorzuheben besonders
mit dem Zwecke, um chronologische Bestimmungen zu gewinnen, so
weit dieses möglich ist.

Die Grünzscheide der ältesten Indischen Geschiehte und der

<sup>1)</sup> Dripa ist durch Zusammenziehung entstanden, wie Anûpa, Uferlaud, aus anvāpa, "längs dem Wrsser." Vrish, regnen, bedentet besprengen, befruchten, in dem Worte vrisha, Stier, und vrishan im Rigvēda, I, 10, 10. 16, 1. u. s. w. freigebig, Erfüller der Wünsche. In der Beschreibung der Varsha im M. Bh. VI, 6, v. 245—248. II, p. 889. stehen zwischen: "diese sind die sieben, himmlischen, in den drei Welten berühmten Gangae" und "diese sind die sieben varsha nach ihren Antheilen", zwar die siehen Berge mit hren Bewohnern; es sind diese Angaben aber ganz ungewöhnlich und ahmerten von den andern, wie z. B. Gökarn'a, als Berg mit Rüßern; als Bewohnern, und daher die Stelle als eingeschoben zu betrachten. Wird sie ausgelaßen, so ergiebt sich eine Beziehung der Benennung varche auf die Flüße.

spitteren Zeit ist uns der Buddhismus?). Seit der Heraugabe des ersten Theiles dieses Buches hat Burnouf durch die Bekanntmachung seiner Unternichungen, über die Buddhistische Littenstur diese swernt für die Kenntnifs der frisheren Zustunde ladiens sengunglich und fruchthar gemacht, ppd wir können satzt mit Sieherheit unterselmiden, was in diesen dem Buddhismus vorhorging oder gret nach ihm antstanden ist. "He ist diesen henonders wichtigt hei der Genebichte der Götterverahrung zieht macheidaher den Anlang mit den Angehenzüher die sus Zeit des Anstaptens Muddha's som den Brahmanen verschuten Götter. ")

Die drei gresen Götter, des apsteren Göttersystems proden genannt mit den Namen Brahma, und Pitamaha, Hari, Ganardana, Narajan'a und Upendra, Çiva und Cankara. An der Spitze der Götter der zweiten Ordnung steht Indra, auch Cakra, Vasave, und Cak'ipati, Gemal der Cak'i genannt; von den übrigen, Lokapâla, Kuvera und Varuna. Es wird aber nur ein Zusall seyn, dass nicht auch die übrigen vorkommen, da ohne Zweisel die Festsetzung von acht Welthütern alter als der Anfang des Buddhismus ist und im Gesetzbuche des Manu schon vorkommt 3). Auch Visvakarman und die Halbgötter, die Gandharha, Kinnara, Garuda, Jaxa, Asura, Dànava und die übrigen bösen Genien, wie die Schlangengötter, werden in den altesten Denkmalen der Buddhistischen Litteratur genannt. Am häufigsten erscheint in ihnen Indra mit dem Beinamen Kaucika, den er in dem Upanischad erhält, und in Gesprächen mit Câkjamuni. Von besonderer Wichtigkeit für die Geschichte der Verbreitung der Krishn'a-Verehrung ist die Bemerkung, dass sein Name sich noch nicht in den altesten sûtra gefunden hat 4). Es lasst sich hieraus die Folgerung ziehen, dass zur Zeit der Entstehung des Buddhismus die Vedischen Götter und unter diesen besonders Indra am allgemeinsten verehrt wurde, während die späteren großen Götter noch nicht die hohe Stellung erhalten hatten, die ihnen später gegeben

<sup>1) 8. 8. 856.</sup> 

<sup>8)</sup> S. Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien, I, p. 131 fig. Es sind die in den einfachen sûtre genannten Götter.

<sup>8)</sup> Manu, V, 96., wo die acht aufgezählt werden. Früher waren wahrscheinlich nur vier; ebend. III, 87., wo Indra im O., Jama im S., Varun's im W. und Indu oder Soma im N. erwähnt werden. Für den leizten hat die Französische Ueberseizung Kuvèra gesetzt, aber mit Unrecht.

<sup>4)</sup> Burnour, p. 186.

worde. Die Veda werden sehr häufig angeführt und zwar mit ihren vier bekannten Namen 1).

jeuer Beit ist die wichtigste Thatsache die, das auch des System der vier Kas te u mit ihren vielen Unterabtheilungen und der ErbNehkelt der Geschäfte in der Strenge, wie es im Gesetzbuchte dargestellt wird; in den Buddhistischen Schriften geschildert werden;
der Brahmanen als die vornehmsten und für Leben attf die in jene
vorgeschriebene Weise in seine vier Stadien thellend?); die Auftrija
ihnen in der Würde zunächststehend und nur durch die Vorrechtte
der Kasten in der Ausübung ihrer Gewalt beschränkt 5). Die altestein Satru sind außerdem reich an Schilderungen des Aftindischen
Lebens und stellen es dar, wie es in den Altesten Nachvellischen
Werken der Brahmanen, dem Gesetzbuche und den epischen Gedichten geschildert wird.

Um das Alter der altesten Denkmale der Indischen Litteratur der Veda zu bestimmen, müßen wir von der Geschichte der Grammatiker bei den alten Indern und ihrer Bemühungen ausgehen, diese heiligen Schriften zu erklaren. Pan'ini, der Stifter des späteren grammatischen Systems, wird mit großer Wahrscheinlichkeit in die Zeit des Nanda, des Vorgangers des Kandragupta, oder 350 vor Chr. G. gesetzt ). Jaska, der Verfaßer des Nirukta, kennt noch nicht die künstliche und spitzsindige Terminologie des Pan'ini und wird von diesem genannt, ist also jedenfalls alter 5). Wie viel, läst sich natürlicher Weise nicht genau bestimmen; doch ist die Verschiedenheit der Methode beider eine so große, daß die Annahme

<sup>1)</sup> p. 187—189. Burnour sagt p. 187., dass beinahe auf jeder Seite der einfachen sûtra die Vêda erwähnt werde.

<sup>2)</sup> Ebend. p. 138. 151. Die Buddhisten haben sogar den Ausdruck brahmak'arja angenommen, um damit im Allgemeinen die Pflichten des religiösen Lebens, und besonders die Keuschheit zu bezeichnen; p. 139.

<sup>3)</sup> p. 145. Auch die Kan'd'âla werden als die niedrigste Kaste genannt, p. 188.

<sup>4)</sup> Die hicher gehörigen Angaben über Panini und seine Nachfolger Patangali und Kandra, aus welchen sich dieses Zeitalter ziemlich sicher folgern läßt, sind von Bortulingu in seiner Einleitung zu Panini II, S. XI fig. genau untersucht und erläutert worden.

<sup>5)</sup> Ebend. p. VI. In dem sûtra II, 4, 68. wird Jaska genannt als Beispiel für patronymische Ableitungen.

von nun fünfnig Jahren koum enswicht, um sie zu erkläven 1). Am Jaska's Werke erhellt, dass schon vor seiner Leit die kitungie und die Anwendung, der Vedischen Texte im Cultus vollständig durch die Brahmania und den Kulpu-ader die Ritualbücher hestimmt werden war, und dass man durch Auslegung den Sinn der Texto-fustgestellt und ihre. Widersyrtiche hossitigt hatte?). Wir hesitzen in ihm ausserdem: die Nachricht; dass es renechiedene Schulen der Greenmatiker gab; von drei solchen sind moch die Lehrbücker erhaltun; welche frühen pårshada: d. h. "die der Versamenkung angehörigen" saheinen genannt gawegonizu-soymi und jetste den Namen der Prátipákhja oder der den joinselnen Schulen der Véda-Ueherlieferung unguhteigen Grammatiken tragen. In ihnen sind die verschiedenen Schreibweisen des Védatextes bis ins einzelnste auf das genausste vorgeschrieben, um ihn vor Aenderungen sicher zu stellen. Es kann dieses nicht die That der ersten Sammler gewesen seyn, sondern seist eine sehon vorhandene Sammlung voraus, die Gegenstand eines sorgfaltigen Studiums und der Controverse geworden war 3). Prâticâkhja werden über dreifsig altere Grammatiker ezwähnt und

<sup>1)</sup> Diese gehört R. Roth in seiner Abhandlung Zur L. und G. des Weda, S. 16. Dieser Schrift verdanken wir noch der berühmten Abhandlung von Colebnooke die wichtigsten Aufklärungen über die Vêda und ihre Geschichte.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 21. Jüksa führt nämlich, I, 20 fig. die Meinung des Grammatikers Kautsa an, dass die Vedatente grammatische und logische Erklärung nicht zullessen, weil ihr Sinn durch ihre Anwendung als mantra, in den Gebeten und durch die Brahman'a festgestellt sey, dass sie Unsinn und Widersprüche und ganz unverständliche Stellen enthielten. Kautsa kömmt im Raghu V. V, 1 fig. vor in der Geschichte des Raghu, des Königs von Ajodhja und wird ein Schüler des Varatantu genannt.

<sup>8)</sup> Nach Roth, a. a. O. S. 14 fig. 58 fig. Im Nitukta I, 17. werden sie sarva-k'aran'anam parshadani, "die geltenden Lehrbücher aller Schulen genannt." Praticakhia bedeutet sieh auf die einzelnen çakha (Zweige) oder Schulen der Vedn-Ueberkeferung beziehend. Das erste wird dem Çakalis und auch dem Çaunaka zugeeignet; der letzte wird unter den Ueberkeferern des Veda genannt; eine Verbindung der Schüler Çakalia's und Çaunaka's scheint auch daraus hervorzugehen, das beide Namen in dem Compositum Çakala-Çunaka zusammen stehen. S. Roth, S. 61. Das zweite Praticikja gehört dem Katjajama, dem Verfaßer der Anakruman's oder des Inhaltzverzeichnisses zum Rigerda'und zu der Vag asandja-Sankitä des Jag'urveda. Er wird ein Schüler des Çaunaka genannt. S. Coaranoonn's Misc. Ess. I, p. 23. und gehört der Schule der Madhjandina, der südlichen. Der Verfaßer des dritten ist noch nicht ermittelt.

die weite Verbreitung des grammatischen Studiums hei den alten Indern erhellt aus der merkwürdigen, im Nirukta aufbewahrten Nach-richt, dass es auch Grammatiker heinden Kamboga gah, welche unter den ontarteten Kriegengeschlechtern im Gesetzbuche genannt werden heinden heinden im Gesetzbuche genannt

Indulument und die alteren Alremmetikan dem Aufrage deleciden und dem Ende des sechsten. Die Sammlung der Toutes wolche diese vor Augen hatten, dürlen wir mit Sicherheit wenigstand in dan einbente Labahundent setzen. Ihne frühe, Zusampenstellung und unwerunderte Leberlieforung wind dadurch erwiesung dafan woder im den Handschriften der Hymnen soldst, noch in den häufigen Anführungen in den auß sie benüglichen Schriften die interviere Variante sich igefunden den hat ?).

.Wien groß der Zeitraum sox5 der zwischen ihrer Sammlung und ihrer Abfalaung verflalsen, wird wich nie genau bestimmen lassen; dass es kein kleiner war, engieht sich aber anseden folgenden Erwägungen. Es. ist zuerst hervorzuhehen, dass die Masse der Sammlungen oder der Sanhita, aus welchen der gange Vêda hesteht, in zwei große Klassen zersällt; in die der drei ältesten Veda und die des Atharvan. Die alteren sind der Rik, der Saman und der Jagus und haben diese Namen von dem Gebrauche, der von den in ihnen zusammengestellten Hymnen gemacht wurden. Jeder zerfällt in zwei Theile: der erste wird Mantra oder Gebet genannt; der zweite Brâhman'a; die so besitelten Schristen enthalten theils liturgische Vorschriften, theils Beweise für ihre Gültigkeit und itihasa, Erzählungen zu ihrer Erläuterung und Bestätigung. Von den Upanishad sind einige Theile der Brâhman'a, andere sind selbstständige Rik' bedeutet Loblied, Hymnus; im Rigvéda sind die Schriften. Lieder vollständig gegeben oder gelten wenigstens als solche 1); mehrere von ihnen haben keine Beziehung auf die Götterverehrung und der Name passt daher nicht genau auf seinen Inhalt.

<sup>1)</sup> S. Roth S. 64-67. Die Stelle steht im Nirukta, II, 2., nach welcher die Grammatiker der Kambog'a, Arja, Prak'ja und Udik'ja die Stämme der Zeitwörter auf verschiedene Weise bezeichneten. Das Nirukta nennt siebenzehn Grammatiker, von welchen fünstehn von den in dem Praticakhja erwähnten verschieden sind. Rbend.

<sup>2)</sup> Mers, & 20.

<sup>\* 3)</sup> Ebend. S. S. 9.

Siman bedeutet Recitation; der so benannte Véda enthält mit wenig Ausnahmen Bruchstücke aus Hymnen, welche im Rigvéda vorkommen und in der Liturgie gebraucht wurden. Denselben Gebrauch bezeichnet der Titel des dittten Véda; Jagus, Opfer. Dieser besteht abei aus zwei verschiedenen Theilen: die Taittirtjuku-Sankitt oder der schwarze Jahurveda ist eine liturgische Schrift und wird deshalb richtiger ein Brakmana benannt; der weiße oder die Vagusaneja Sankita besteht etwa zur Hafte aus Bruchstücken von Hymnen des Rigvéda; von der zweiten Hafte bifden den grüßeren Theff Opferformeln im Prosa und etwa ein Virtel des Chanzen sind eigenthümliche Brüchstücken von Liedern oder Anrufungen in Prosa.

Der Atharvan enthält Hymnen einer zweiten, späteren Persole, in welcher der muntru oder das Gebet nicht mehr der Ausdruck des unmittelbaren reflgiösen Gefühls, sondern zur Zaubersormel geworden war; "Sprüche zum Schutze gegen die verderblichen Wirkungen der göttlichen Gewalten, gegen Krankheiten und schädliche Thiere, Anrufungen Meilsamer Kräuter und Verwünschungen der Beinde. Er setzt das Vorhandenseyn des Rigveda voraus, weil er Stellen aus diesem darbietet, die willkührlich umgestellt und verändert sind und flie Verfaser der Hymnen in diesem als berühmte Dichter der Vorzeit erwähnt?). Dann ist noch zu erwägen, dass in dem über Tausend Hymnen enthaltenen Rigveda sich Gedichte aus mehr als einer Periode, die in Ansichten und der Ausdruckweise verschieden sind und verschiedenen Zeiten angehören 3). Wegen der Grundverschiedenheit der religiösen Anschauungsweise, die in

<sup>1)</sup> S. Rotu, ebend. S. 8.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 12. Diese Beziehung des Atharvan auf dem Rik' giebt sich auch darin zu erkennen, dass im letzten Capitel des letzten Buches des zweiten Hymnen vorkommen, die gleichlautend in dem ersten wiederkehren.

<sup>8)</sup> Der Atharvan enthält über 760. S. Colbbrooke's Misc. Ess. I, p. 89. — Dr. Max Müller sagt in der Ankündigung seiner Ausgabe des Rigvèda darüber folgendes: "eine spätere Kritik wird deutlich Spuren zeigen, welche beweisen, wie Verschiedenartiges in Denk- und Ausdrucksweise, wie entschieden älteres und neueres in dieser großen Hymnensammlung vereinigt ist, so wie in vielen Hymnen, besonders auch in dem von Rosen bekanntgemachten ersten Buche und den beiden letzten man Cala bereits ein weit ausgebildeterer Cultus mit symbolischen und ceremoniellen Formen uns entgegentritt."

beiden Sammlungen obwaltet, muss zwischen heiden ein Zeitraum von mehrern Menschenaltern verflosgen sexp.

Zu diesem innern Unterschiede der im heiden Sammlungen sich kundgebenden Ausichten kömmt noch der äpsene der verschiedenen Bekanntschaft mit den Indischen Ländern. Im Rigveda wird die Ganga, wie es scheint, nur in einem einsigen Hymnus erwähnt und zwar in einem in dem sie und die übrigen Flüsse angerusen werden, den der Sindhu, gewihmeten Lohgesang, günntig aufzunehmen. Im Atharyan werden die Bahlika und Gandharen sem wahnande, Völker genannt; die Versasser müßen demnach in dem innern Lande geleht haben und die Völker der westlichen Gränze, waren ihnen sern geworden. Als ferne Länder werden auch Magadha und Anga erwähnt; woraus sich schließen lässt, dass zuziehen Zeit das Arische Volk auf dem Süduser des Ganges sich nicht weiter östlich als bis zum Auga verhreitet hatte; denn im Norden des Flusses gehört Mithild zu den stübesten Sitzen der Brahmanischen Bildung.

Um alles, was bei diesem Theile, der Unterzuchung in Betracht kömmt, hier in seinem Zusammenhange, vorzetragen, ist noch daran zu erinnern, dass zwischen der Sammlung der Hymnan und der Zeit der ältesten Grammatiker eine Zwischenzeit, angenommen werden muss, in welcher die Prosa sich bildete und die Brahman'a oder die Ritualbücher und die Upanished abgefast, worden sind. Auch diese bilden eine große Masse, und stellen uns den Uebergang von der alten Hymnendichtung zu der epischen und, der gnomischen Poesie dar, deren Versmass uns in geiner ältesten, vorherzschend dijambischen Form in den Vedahymnen erhalten, in diesen jedoch nicht das vorherrschende ist, in einigen Upanishad neben der Prosa vorkömmt und sich aus der Uebergangsstuse zu der freiern Gestaltung des epischen cloka darstellt 2). Auch diese Schriften müssen aus verschie-

<sup>1)</sup> S. Roth, S. 186. Der Hymnus im Rigvêda gehört dem Sohne Prijamèdha's, Sindhuxit, d. h. Beherrscher der Sindhu. — Außer den Gandhara und Bahlika werden die Mûg'avat genannt, die Bergbewohner waren und an dem gleichnamigen Berge wohnten, der ein Lieblingsaufenthalt des Rudra nach der Vâg'asanêja – Sanhitâ III, 61. war. S. Roth, S. 37 Ag. Diese Angabe wird durch M. Bh. V, 3, v. 77. II, p. 89. bestätigt, wo ein Bâhlika-König Beherrscher Mung'aka's genannt wird. Ein anderes Volk dieser Gegend waren die Mahdvrisha. Außerdem werden neben ihnen Çûdra genannt. Diese sind die Bewohner des Landes am Indus, nahe am Meere, wie ich später zeigen werde.

<sup>2)</sup> S. Gildeneister, Zur Theorie des Çloka, in der Z. f. d. K. d. M. V, 279.

denen Zeiten herstammen; das wahrscheinlich alteste und jendenfalls merkwürdigste ist das Attareja-Brahman'a, welches auser den Vorschriften über das Attareja-Brahman'a, welches auser den Vorschriften über das Attareja-Brahman'a, welches auser den Vorschriften inter der König von Nachten ireich ist 1). In einigen wird Ay'atacatru der König von Nachten Irahman'a und scheinen Taher seiner Zeit; d. h. der Mitte des sechstens Jahrhunderts vor Ent. G. auzugehofen 2). It den Brahman'a und Upaniehed zeigt men eine Bekunntschaft int der Grammatik und Sie setzen das Vorhäusensen der Sämmlungen der Mynken vorläus, da in ihnen Tehrenensen Sinne der alten Lieder eine tielere Beheutung durch Auslegung zu finden erstrebt wird. Diese Schriften bezeichnen daher eine desondere Periode des Atthalischen Geistes:

Um die in dem Vêda enthaltenen astronomischen Angaben zur Bestimmung des Zeichlers der Abfassing ster Hymnen, in Weschen sie vorkommen, und des Veda-Ralenders, zu benutzen, ist es liothig. die Ergebhilde Het neuesten Untersuchungen über die Indischen naxatra oder Mondhauser zu berticksichtigen. Diese haben dargethan, dass die Eintheitung der Ekliptik in acht und zwanzig Stationen, um den Läuf des Möndes zu Vestininen, keine ursprüngfich Vei den alten Indefn Einheimische ist', sondern eine Nachahmung der Chinesischen sieu. Wiese sind Fundamental-Sterne in der Nahe des Aequators, die in demselben öder beihalte in demselben Declinationskreise mit Circumpolarsterlien liegen, deren Metidian-Durchgange die Chinesischen Astronomen beobachteten, um die Bewegungen der Sonne, des Mondes und der Platieten und dadurch die Tages- und Jahres-Zeiten zu bestimmen! Pfeser Gebrauch wird uem Kalser Tho zugeschrieben, delsen Regierungs-Anfang in das Jahr 2357 vor Chr. G. gesetzt wird; aus den Erwähnungen des Tscheouli oder des Ritualbuchs der Kaiser der Dynastie Tscheou, die seit dem Jahre 1122 vor Chr. G. regierten, geht mit Sicherheit hetvor, dass unter dem ersten Kaiser derselben Wouwang diese acht und zwanzig Fundamentalstern den Chinesen bekannt waren und wahrscheiglich vor seiner

<sup>1)</sup> S. Roon, Mur G. u. L. des Weda, S. 29. S. 56.

<sup>2)</sup> In der Kaushitaki und dem Brikad-Aran'juku II, 2, 1 fig.; s. Colbbao-ka's Misc. Ess., I, p. 53. 65. dei Polat, p. 21. Im Aitaréja-Brûhman's wird G'anumég'aju der Sohn des Parixit genannt; s. oben S. 707. Dieser gehört zu den Kuru, da et deisen Enkel ist. S. I. Beil. III, 20. Ueber sein Opfer wird ein anuvançu angeführt aus dem Alturéja-Brûhman's von Colbbaooks, Misc. Ess., I, 40., woraus hervorgeht, dass in dieser Schrift auch der 98ths gebraucht wird.

Zeit mir vier und kwinzig bestimmt werden wuren, und dass sein Bruder Tscheukong zu denzeihen vier neue hinzusügte!). Durch die Bestinationakreise wird der Anquator in Absthuitte getheilt, welche Monkergan, der Finsteyne und det Planeten gehannt werden. Zur Zeit des Knisers Kao, trasen die Geknupheiden der vier, und zwanzig Abschnitte beinabe alle mit den Meridiandurchgungen der Gestiffne des großen Bären und der Sulstitiele und Anquinostialpunkte susumpen. Tachenkong stagte vierzhinzu, und die ent seiner Zeit darph die Prücession verkaderte Stellung der Sonnanwenden und der Nachtgleichen zu begrinden.

Die natatra, der Inder unterscheiden sich zum den sten in drei Punkten. Sie theilen, wie die Chinesen, den Himmel durch Doklinationskreise, beziehen diese aber auf die Ekliptik, weil ihre Astronomie auf Langen und Breiten gegründet ist, die sich auf jene bezieben.: Die Inder scheinen zweitens nie einen wirklichen astronomischen. Gohrauch von: ihnen.,gewacht.,zu, huben.,und bedienten sich ihrer nur, um den Lauf des Mondes; su bentimmen. ... Es ist jedoch nicht richtig, dass sie stets nup zu astrulgzischen Zwecken gebraucht haben.2), da in der ältesten Zeit bei ihnen keine Spuren von Astrologie nich nachweisen ... lasson. ... Die eigentliche astrologische Wilsonschaft-wurde ihnen erst später bekannt und Mist sich mit Sicherheit nur bis auf den Varaba-Mibira suruckführen, der am Ende des fünsten Jahrhunderts lebte 3). In den epischen Gedichten beschränkt, sie sich auf die Ausicht, dass anwisse. Tage und Standen glücklich und unglücklich sind; das einzige Beispiel einer wirklichen Astrologie scheint die im Râmâjan'a bei der Geburt der Söhne des Daçaratha angegebene Nativität zu seyn 4). Dass die naxatra in Beziehung zu dem Lause des Mondes gesetzt wurden, beweist besouders dieses, dass die Namen der Monate von ihnen hergenommen worden sind; für die epische Zeit beweist eine oben angeführte

<sup>1)</sup> Diese Angüben sind Bior's Abhandiang Sur les Nacshafras, on Mandions de la lune, selon les Hindous, extrait d'une desortation de l'Inde, redigée par un objageur Arabe du XIe siècle im Journal des Sinvants, Janvier 1845, entnommen. Die obigen Resultate sind génauer von ihm begründet worden in früheren Artikeln desselben Journals, s. 1840, p. 89. p. 87. p. 143. p. 228. p. 298.

<sup>2)</sup> Wie Bior behauptet p. 8. des besonderen Abdrucks.

<sup>3)</sup> S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 331.

<sup>4)</sup> Râm. I, 19, 1, fig.

Stelle diese Beziehung '). Aus ihr ist auch der Unterschied der Indischen von den Chinesischen zu erklären, daß diese von verschiedonor Lange, jone abor gleich lang sind, weil sie auf die tagliche Bewegung des Mondes sich beziehen?). Dann ist auch noch darun zu erinnern, dass in dem Vôda-Kalender die nawatra wich war Bostimmung des Laufes der Sonne gebraucht-wurden 3), weraut : erhelit, das die ausschliessliche Beziehung auf den Lauf des Moudes nicht das ursprüngliche war. Ein dritter Unterschied ist der, das die Chinesischen nur aus einzelnen Sternen bestehen, die Milischen meistens aus Sterngruppen 4). ¡Sie haben ferner Figuren und Regenton, die Götter und Genien sind. Dass jedoch die Sterngruppen und die Abtheilung in gleiche Zwischenrume nicht die ursprüngliche Einrichtung war, geht daraus hervor, daß der Hauptstern , jögutärä, nicht immer der größte in der Gruppe und seine Stellung im den meisten Fällen durchaus nicht mit der gleichen Abtheilung zu vereinigen ist, da er oft, sogar sehr oft aus dem Raume heraustritt; in dem er sich unter dieser Voraussetsung befinden sollte b). Bei diesen Sternen tritt nun der merkwürdige Umstand ein, dass unter ihnen sechszehn, entweder ganz sicher oder wahrscheinlich, dieselben sind, wie die Chinesischen; bei den übrigen findet sich entweder eine Annäherung oder es lässt sich die Absieht, einen größern Stern an die Stelle eines kleinen zu setzen, erkennen 6).

Aus dieser Uebereinstimmung erhellt mit Sicherheit der gemeinschaftliche Ursprung beider Systeme und dass die Chinesen die Urheber desselben sind daraus, dass sie allein einen praktischen Gebrauch davon gemacht haben. Die Inder müssen es daher von den Chinesen

<sup>1)</sup> S. 550. Note

<sup>2)</sup> Diese Bemerkung gehört Stern, s. Göttinger G. Anz. S. 2020. Nämlich jedes 13½, mit Ausnahme des 21sten, 22sten und 23sten, welche 10, 5, und 11½, haben. Diese Bestimmung bezieht sich auf die Eintheilung in 28, bei der in 27 scheinen alle gleich zu seyn, d. b. 18° 20 nach Colsbrooke's Bemerkung, Misc. Ess. II, p. 365.

<sup>3)</sup> Es heißt nämlich: "wenn Sonn und Mond zusammen am Himmel emporsteigen zugleich mit den Vasu u. s. w. Im Anfange von Çrdvisht ha richten sich Sonne und Mond nach Norden, die Sonne aber nach Süden in der Mitte des Särpa (des Schlangen-naxatra)." G'jötisha, v. 6. 7.

<sup>4)</sup> STERN a. a. 0.

<sup>5)</sup> Ebend. S. 2021.

B) Bigr, a. a. O. 1840. p. 275.

empfangen haben. Die älteste Erwähnung der acht und zweinig na, zatra findet sich im Atharva-Véda-1). Hat beginnt die Aufnählung mit Krittika, weishes getzt das 3te maxatra ist, und en scheint im dieser Stelle die Sonnenwenderen das Endezubm Apleaka under im den Anfang wen allegha werlegt (werden): Diese Stellung dem Gestirne entspricht den Zeit ales allaisens elten 2) mad bestätigte; das die Inder nicht durch seigene Benbachtung zuiß bestimmt (haben ; isondern dus schon sonige System und den Chinesen augenenmien anghen. "Da erst seit alle vor Chr. Ge die detztenen (die vollatändige Anhle von acht und zwanzignheitsten; dürfen wierschließen gelassen entsche dieser Zeit die Inder diese Eintheilung des Himmels (kannen gelernt haben, dieser Hymnen des Riguéda scheinen stunnen gelernt haben, gen wennekennen geles Riguéda scheinen stunnen gelernt haben, benannt zu werden?).

Mazetra bedeutet im Bigvöda Gestirn; zes ist vielleicht zu erklären aus måka, Himmet, und acatra, unglehes im Vädischen Sanskrit Stärke, im Zendachen Känig und Königthum und im Altpersiedten känigliche Herrschaft bedeutet geste mürden dann die Beherrscher den Himmels gennant worden seyn (\*) 2002 1 2000 11000

Die Beziehung der Figuren zu den maxaent ist in den allermeisten Fällen unklar, ebenso die der Regenten zu ihnen !). In dem

more replace and the gray read of the second

to the second secretary for the court of the second sections and the second section is the

<sup>1)</sup> Im 7ten Hymnus des 9ten Buchs. S. Colebooke's Misc. Ess. I, p. 89.

<sup>2)</sup> Biot, p. 271. Colebrooks sagt jedoch it seems, und bei seiner großen Vorsicht maß man annehmen, daß diese Steffung sich nieht mit Sicherheit ans den Worten des Textes ergiebt.

<sup>8)</sup> Ueber diese Namen s. S. 220.; s. Colebrooke, ebend. I, p. 109. Er sagt, daß Texte in dem Vêda die Uebereinstimmung der Regenten mit ihren naxatra beweisen, und die Verbindung des naxatra Açvinî mit den Açvin entscheidend sey. Ich finde sonst nur alte Namen der Monate erwähnt, wie in dem Gebete p. 169. p. 200., wo die Stelle des weißen Jag'urvêda, in welcher sie aufgezählt werden, gogeben ist.

<sup>4)</sup> Rigv. I, 50, 2.: "vor der alles offenbarenden Sonne entsiehen die Gestirne mit den Nächten, wie Räuber." Näka, welches 19, 6. 84, 8. durch Sonne fibersetzt wird, bedeutet sicher Himmel. 68, 5.: "er schmückte den Himmel mit Sternen"; 85,. 7: von den Winden: "sie erstiegen den Himmel und machten sich eine weite Wohnung." Es ließe sich jedoch auch an das Wort nakt, Nacht, denken.

<sup>5)</sup> Deutlich ist die eben erwähnte der Açvin und der Figur: ein Pferdekopf. Krittika wird durch ein Messer dargestellt, Mrigaçiras durch einen Gazellenkopf, Hasta durch eine Hand; hasta und mrigaçiras haben diese

Vote-Kalender finden sich die Manatenamen nach den atwoere und ihre devaté oder Gottheiten werden aufgestählt; es könnt dahei jedoch der Widerspruch vor, dass bei der Aufstählung der letzten und bei der Angabe der verkürzten Bezeichnung der satzeites nut sieben und zwanzig vorkommen, die Handschrift des Commentant dagegen durch Hinzustigung von Brahma acht und zwanzig Namen giebt. Dieser Name. ist aber später hinzugestigt worden, so dass die ursprüngliche Zahl sieben und zwanzig gewesen sesn wird. Das Miste Zeichen Abhigit ist in dem 10ten Jahrhundert durch die Buttoession verschwunden und seit dieser Zeit ist die Zahl wieder auf nieben und zwanzig beschränkt worden 2).

Aus dem vorhergehenden folgt einerseits, dass die vollständige Zahl der naxatra den alten Indern erst seit dem eilsten Jahrhan-

Bedeutung und Kritika ist gebildet aus krit, durchschneiden. Witten das erste den Ayni, das Feuer, das zweite den Mond, das dettie den Suveitri, die Sonne, zu Regenten haben, ist unklar. Bei den ührigen Fignen finde ich keinen Zusammenhang.

<sup>1)</sup> Im G'jôtisha v. 14. wird eine Beseichnung der naxatra durch einzelne Silben angegeben, die ihren Namen und denen ihrer Gottheiten entnommen sind. Es sind sieben und zwanzig, wie auch im Commentar gesagt wird. V. 21-23. werden die Gottheiten aufgezählt. Wie Colebacous anglebt, werden zwei Gottheiten im G'jôtisha des Rik' umgestellt; diese sind Sôma und Rudra, die Gottheiten des 6ten und 7ten Beichen's. Nach dem Commentare werden sie in umgekehrter Ordnung dem Besten und Bisten naxaira zugeschrieben, welche sonst Ag'apid und Ahibrudhad zu Gottheiten haben. In Beziehung auf diese Namen ist ku bemerken, dass die Handschriften statt des ersten Namens Agus Elupeld geben und den zweiten Ahirbudhaja schreiben; eine hat Ahibudhaja; die erste Form Andet sich aber auch im Nirukta, X, 44. Die Handschrift des Commentare ließt v. 23. Brahmá Viske'ur Vasacô Varun'ô 'g'u Ekapât tuthaica k'a ; afte andern auch 'g'a Ekapdd, aber ohne Brahma. Er ist der Regent des Abhigit, des 22sten naxatru, Ag'aptad der des Bosten, Péron-Bhadrapada. Da durch die Hinzufügung von Brahma das Versmaß verdorben wird, ist es klar, dass dieser Name später hinzugefügt worden und dass Ag'a Ekopàd die richtige Lesart ist. Der erste Name bezeichnet einen Vedischen Gott; s. A. Kunn, in A. Hozsen's Z. f. d. W. der Sprucke, I, 286. Ag'apèt fehlt in den Wörterbüchern und ist eine Entstellung des alten, in der späteren Zeit vergessenen Namens. Viskn'u und Rudru, welche auch Regenten der navatra sind, gehören ebenfalls zu den untergeordneten Göttern der Vedischen Götterlehre.

<sup>\$) \$.</sup> Biot, in dom besondern Abdrucke p. 4.

dest vor Citt. G. dekunst gewesen ist, undererseite über zugleich, dass der Gebrauch derselben auch schon früher ihnen mitgetheitt werden seyn kann.

Bi ist bei dieser Untersuchung nicht zu übersehen, dass die Inder, wenn sie auch nicht die Entdecker dieser Methode der Zeitbestimmung sind, sie doch auf eigenthümliche Weise sielt zugeeignet huben, indem sie den Sternen einheimische Namen und Götter un Negenten gegeben haben, was nicht auf einmal geschehen seyn kann, sondern allmaking und daher eine frühere Bekanntschaft vorausseist, als die erste vollständige Aufzählung ihrer Namen und Gottheiten. Aus dem vorhergehenden folgt, dass die Sammlung des Athervan und die Abfastung des Véda-Kalenders später seyn müßen, als 1100 Jahre vor Chr. G., aber nicht, dass die Inder nicht vor dieser Zeit schon die Beobachtungen der Stellung der Koluren, die in dem letzten angegeben werden, gemacht hatten. Neben dieser Angabe und von ihr unabhangig undet sich eine andere über dem Heliakal-Aufgang des Agastja oder des hellen Sternes im Kanopos, welche auf das nordliche Indien bezogen, den Koluren 1) dieselbe Stellung giebt, wie der Vedu-Kulender, und dem Parasara zugeschrieben wird, d. h. nach den oben gemachten Bemerkungen dem Ende des großen Krieges 2). Da jetzt ein früher ungeahndeter alter Verkehr zwischen den Indern und den Chinesen feststeht und bei den letzten der Gebrauch der sieu in ein viel höheres Alterthum zurückgeht, läst sich gegen den Gebrauch der naxatra bei den Indern zu der Zeit, auf welche die altesten, erhaltenen, astronomischen Beobachtungen sich beziehen, aus ihrem Chinesischen Ursprunge kein Einwurf machen. Diese Beobachtungen gehören in das vierzehnte Jahrhundert vor Chr. G. und es folgt aus ihnen, dass die Inder zu jener Zeit im nördlichen Indien wohnten.

Die Anwesenheit der Arischen Inder vor Tausend Jahre vor Chr. G. am Indus wird bewiesen durch die Sanskritnamen sür Indische Erzeugnisse, welche den Hebruern durch ihre Betheiligung bei der

<sup>1)</sup> Curmoden's Misc. Ess. I, p. 200. II, p. 248. Die Angabe ist aus der Sathitik des Parteurs und lautet: "wenn die Sonne im Masta ist, geht der Stern mit, und unter, wenn die in Bôkin'i ist." Auch aus dieser Stelle folgt, dass die Inder in der ältesten Zeit die naantra auch zur Bestimmung des Laufes dur Sonne gebrauchten.

<sup>2)</sup> S. 506.

Schiffarth der Phönizier nach Ophir bekannt geworden sind 1). Man darf aber als sicher annehmen, dass diese Schiffarth nicht erst zu Salomons Zeit begonnen habe, sondern viel früher schon von ihnen ausgeübt worden sey<sup>2</sup>). Dass die Inder selbst an dieser Schiffarth Theil nahmen, läst sich aus den Erwähnungen weiter Meeressahrten auf großen Schiffen im Rigvêda schließen, und es verdient bewerden, dass eine Stadt im glücklichen Arabien, im Lande der früh merkt zu cultivirten Sabäer, den Sanskritnamen Nagara, d. h. Stadt, hatte<sup>3</sup>). Für die Schiffahrt der alten Inder von der Indusmündung nach dem Lande der Sabäer spricht auch das Zeugniss des Agatharchides 4), der berichtet, dass Schiffe von dorther zu den glücklichen Inseln kamen, deren Namen Dioskorida aus den Indischen Wörtern dvîpa sukhatara entstellt und noch in dem jetzigen Namen Sokotora erhalten ist. In dem Periplus des rothen Meeres werden auch Inder als Besucher dieser Insel erwähnt 5). Für das hohe Alter der Schiffarth der Phonizier nach Indien spricht auch dieses, dass nach den Zeugnissen Herodots und Strabo's ihre ältesten Sitze die Inseln Tyros und Arados im Persischen Meerbusen waren und sie von dorther nach den Küsten des mittelländischen Meeres, hinüber gezogen sind 6). Sie wohnten hier Indien viel näher als später und brachten wahrscheinlich die Kenntniss Indiens, seiner Erzeugnisse und der Schiffahrt dahin mit in ihre neue Heimath. Man wagt daher

<sup>1) 8. 8. 538.</sup> 

<sup>2)</sup> Wie Benfey bemerkt, in der Erscu und Gruser'sche All. Encycl. der W. S. 30. des besondern Abdrucks.

<sup>.8)</sup> S. Oben S. 577. und Ptol. VI, 7, 37. Νάγαρα μητρόπολις. S. anch Ritten, Asien, IV, 1, 604.

<sup>4)</sup> Bei Hudson, Geogr. Graec. minoro. p. 66.: ἐν ταύταις ταῖς νήσοις (den glücklichen Inseln) ἰδεῖν ἔστιν ὁρμούσας ἐμπορικὰς τῶν προσχώριων σχεδίας πλείσιας μὲν ἐκεῖθεν, οὖ καιεστήσαιο παρὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν ὁ ᾿Αλέξανδρος ναὐσταθμον. Die Bemerkung, daß der Name Dioskoride in dem neuern Diu Zokotora oder Sokotora erhalten sey, gehört Bounart, Geogr. sacra, I, 1, 486. Von Bonlen hat, Altes Indien, II, 189. zuerst die Sanskritworte nachgewiesen und sich darauf berufen, daß der christliche Missionar Theophilos, der Philost. Hist. eccles. IX, i. aus Δίβου gebürtig war, ein Inder genannt wird. Sukhatara bedeutet sehr glücklich. Man erklärt sich leicht die Entstellung des Namens durch den dadurch gewonnenen Anklang an dem Namen der Dioskuren.

<sup>5)</sup> p. 17. Es waren Arabische, Indische und wenig Griechische Kauseute.

<sup>6)</sup> Herod. I, 1. VII, 89. Strabo XVI, 3, 4. p. 766.

nichts, wenn man die frühesten Reisen der Phänizier nach Indien im das zwölfte Jahrhundert hinaufrückt und es erhält die Malabarische Epoche, welche die erste Brahmanische Stiftung in das Jahr 1176. vor Chr. Geb. verlegt, von der auswärtigen Geschichte ihre Bestätigung. Da nun nicht angenommen werden kann, daß die Arischen Inder sogleich nach ihrer Ankunft am Meere das südliche Landentdeckten, so folgt auch aus dieser Bekanntschaft mit dem Süden, daß sie wenigstens im vierzehnten Jahrhunderte schon in dem Industande ihre Sitze gefunden hatten.

Die Prüfung der bei den Indern noch erhaltenen chronologischen Angaben über ihre älteste Zeit und die Anfänge ihrer Geschichte hat dargethan, dass die einzige beachtenswerthe diejenige ist, welche die Krönung des Königs Nandu 1015. Jahre nach den Geburt des Partxit, des ersten Königs im Kalijuga, datirt, und, wenn man den einzigen sicheren Haltpunkt für die Altindische Chronologie zu Grunde legt: den Anfang der Hegierung des Kändräguptu, seine Geburt in den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts von Chr.; G. setzt 1). Der Regierung der Pändava in Hästinapura schreibt des Epos 36 Jahre zu und es müßte demnach Çäntanu, der letzte der Kuru und der jüngste der im Rigvéda genannten Könige um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts regiert haben 2).

In wie fern diese Zahl auf eine historische Gültigkeit Anspruch machen könne, ist es bei der noch so unvollständigen Kenntnills den ältesten Litteratur der Inder, auf die es besonders bei der Prüfung derselben ankömmt, nicht rathsam, jetzt schon entscheiden zu wohlen. Ich beschränke mich daher auf folgende allgemeine Bemerkungen. Die Sammlung der Hymnen des Athervan und die Absassung des Véda-Kalenders dürsen wir nicht über das eilste vorchristliche Jahrhundert hinausrücken. Zwischen dieser Zeit und der der älte-

<sup>1)</sup> S. oben S. 501. S. 504.

<sup>3)</sup> S. oben S. 632. S. 703. Die Brahmanischen und Buddhistischen Angaben über die Dauer der Dynastie der neun Nanda weichen von einander ab, s. oben S. 502.; die ersten geben ihr hundert und ein Jahr, die letzten zwei und zwanzig Jahre; sie verwechseln aber, wie ich später zeigen werde, die neun Nanda mit den neun Brüdern Bhadrusêna's, des Sohnes des Kaldçóka, auch in Beziehung auf die Chronologie, indem sie ihm und seinen Brüdern auch zwei und zwanzig Jahre geben. Nimmt man eine mittlere Zahl an, etwa 60, erhält man 317. vor Chr. G. + 1015 + 60 oder 1892 für die Geburt des Parixit. Ueber die Dauer der Herrschuft des Durjödhana findet sich keine Angabe.

sten Grammatiker, die dem sechsten Jahrhundert angehören, liegt cinerseits die Uebergangsperiode, welche durch die Brahman'a und Upanishad bezeichnet wird; und andererseits zwischen ihr und det Entstehung der drei ältesten Vêda eine andere Periode, in welcher die Hymnen gedichtet wurden, die in dem Atharvan gesammelt uns vorliegen. Jede dieser drei Perioden bezeichnet eine neue Stufe des Fortschrittes der Entwickelung und darf nicht als eine kurze betrachtet werden 1). Es ist zugleich ein geographischer Fortschritt: die erste Periode umfasst die Zeit des Wohnens der Arischen Inder zwischen dem Sindhu und der Jamuna; die zweite die ihrer Ausbreitung über des östlichere Land bis zu den Granzen Anga's; in den Schriften der dritten Periode bezeichnet der König Ganaka von Mithila die östliche Granze des Fortrückens; der Fortschritt nach Süden erscheint im Aitaréja - Brâhman'a durch die Erwähnung der Bhôga und Satvata. Wenden wir diese Eintheilung auf die sich nachfolgenden Dynastien an, so gehören die Kuru mit ihren Vorgangern der ersten Periode. Hieraus folgt, dass die Könige der altesten Dynastie, der des Sonnengeschlechts, welche in den Hymnen des Rigyêda genannt werden, wie Mândhâtri, Trasadasju, Ambaricha und Sindhudvipa 2) nicht in Ajodhja können geherrscht haben, sondern erst bei der Zusammenstellung der alten Sage nach dem Katlichen Lande verlegt worden sind, der Name des letzten bezeichnet ihn als einen Herrscher des Landes am Sindhu. Dieselbe Uebertragung auf östlichere Sitze muß auch von den übrigen, im Rigvêda erwähnten Königen angenommen werden, denen Herrschaften im O. der Jamuna in der späteren Ueberlieferung zugeschrieben werden. wie schon bei Jajati bemerkt worden ist 3). Die Pandava und ihre nuchsten Nachfolger würden demuach der zweiten Periode entsprechen; aus dem Atharvan sind bis jetzt keine Namen von Königen bekannt geworden, sie scheinen daher in ihm nicht vorzukommen. In

<sup>1)</sup> Ich kann mich hiebei auf das Urtheil eines Gelehrten berusen, der am meisten durch sein eindringendes und umfaßendes Studium des Vêda besähigt ist, ein gegründetes Urtheil über diesen Gegenstand zu fällen. Rorn sagt, in der Zeitschr. der D. Morg. Gesch. I, 78.: "die Sammlung jener Hymnen fällt in eine Zeit, in welcher nicht nur jenes Priesterthum, sondern selbst die Brahmanenkaste in voller Ausbildung vorhanden war, — zwischen den dort vereinigten Hymnen liegen vielleicht Jahrhunderte."

**<sup>2)</sup>** S. I. Beil. I, 7. 8, 15.

<sup>8) 8. 8. 718.</sup> 

der wahrscheinlich ältesten Schrift aus der dritten Periode, dem Aitareja-Brahman'a, werden außer den alteren, im Rigveda genannten Königen und solchen, welche aus dem Epos und den Puran'a bekannt sind, wie Harick'andra, G'anameg'aja und Nagnag'it, der König der Gandhara, andere erwähnt, welche sonst nicht vorkommen und daher der Nachvedischen Zeit und Dynastien anzugehören scheinen, welche von den späteren Bearbeitern der Sage bei Seite gelassen warden sind und deren vollständige Zusammenstellung deshalb wähnschenswerth wärs 1).

Um sich eine Ansicht über die Zeit der ersten Anstange der Altindischen Cultur su bilden, ist bei der Abwesenheit sicherer chuquolegiseher Angaban sewohl bei ihuen selbst als bei den ihnen am nächsten verwandten Iraniern nöthig, die Geschichte der andern am frijhesten wu einer selbstständigen böberen Stufe der Bildung gelangten Asiatischen Völker zu Rathe zu ziehen. Den Vorzug, einer sicheren Chronologie besitzen unter diesen diejenigen zwei, die an der Spätze der ihnen stammverwandten Völker in Beziehung auf das hohe Alter ihrer Bildung und die vollständige Ausprägung des ihnen eigenthumlichen Geistes stehen, die Chinesen und die Bahylouier. Von den ersten genügt es hier zu sagen, daß ihre sichere Geschichte erst mit dem Jahre 782 vor Chr. G. anfängt, ihre Anfänge aber viel häher binaufgehen und der Anfang der ersten menschlichen Dynastie der Hia mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Jahr 2205 vor Chr. G. zurückgeführt werden kann 2). Auch haben sich, wie wir gesehen haben, zuverlässige astronomische Angaben aus der Zeit des Kaisers Yao erhalten. Wichtiger ist die aus Berossos Geschichte Babylon's die Nachricht, dass die zweite Dynastie, van welcher au er aning, nach menschlichen Jahren zu zählen und die deshalb als die erste historische zu betrachten ist, eine Medische war und ihr Stifter Zoroaster genannt wird. Der Anfang dieser Herrschaft läset sich nicht genau bestimmen, weil die Zahlen der dritten Dynastie unsicher sind; es ist aber sehr wahrscheinlich, dass er ihn 1903 Jahre vor Alexanders Eroberung Babylons, d. h. vor 331 Jahre vor Chr. G. gesetzt hatte, weil Kallisthenes für das Alter gewisser Stern-

<sup>1)</sup> Z. B. Çatânîka als Sohn des Çatrâg'it, Judhânçrausht'i Enkel des Ugrasêna u. a. S. Colebrooke, Misc. Essays, I, p. 40. p. 45. p. 46.

<sup>2)</sup> Nach Klaproth's Asia polyglotta, S. ...

beobachtungen bei den Chaldäern diese Zahl angiebt 1). Die genaue Uebereinstimmung dieser Zahl mit dem Anfange der Chinesischen Dynastie Hia ist besonders merkwürdig und dient der Glaubwürdigkeit beider Nachrichten zu bestätigen. Kann nun auch nicht zugegeben werden, das Zoroaster der Stifter dieser Dynastie gewesen, da er in der alten einheimischen Ueberlieserung des Zendavesta nicht als König, sondern als Verbreiter des Gesetzes des Akstramatedt nuftritt, so darf doch die Thatsache, dass eine Medische Dynastie sich der Regierung Babylons bemächtigte, nicht bezweiselt werden, da Berossos aus alten Jahrbüchern seine Nachrichten geschöpft hat Die Babylonier erscheinen überhaupt in ihrer Geschichte ale ein früh in Ueppigkeit und Weichlichkeit versunkenes Volk, welches leicht der Tapferkeit anderer Völker sich unterwerfen muste. Denn mach der ersten einheimischen Dynastie folgen mit Ausnahme der dritten, von welcher es unsicher ist, aus welchem Volke sie sey, lauter fremde: die vierte war eine Chaldäische, die fünfte eine Arabische, die sechste die Assyrische. Zoroasters Erwähnung in dieser Erzählung beweist, dass die Medischen Eroberer Babylons zugleich Anhänger der Lehre Zoroasters waren. Für die älteste Geschichte der Inder hat diese Nachricht die Bedeutung, dass so frühe die Zoroastische Lehre sich nach Medien verbreitet habe. Es ist zwar bei der Kürze der obigen Nachricht nicht erlaubt, im strengeren Sinne die Zoroastische Lehre zu verstehen, das neue Gesetz<sup>2</sup>), welches Zarathustra verkündigte; man darf jedoch unbedenklich die Verbreitung dieser Lehre in eine viel frühere Zeit verlegen, als die des ersten Darius aus dem Geschlechte der Achämeniden. Nachdem die Namen der Könige aus der Dynastie der Kâvja 3), oder wie sie in der neueren Sprache genannt werden, der Kajanier, in ihrer ursprünglichen Form wieder hergestellt worden sind, muss die Zusammenstellung der Persischen Könige mit diesen für immer aufgegeben werden. Der Stifter der Persischen Monarchie heist Kurus,

<sup>1)</sup> Nach Niebuhr's Historischer Gewinn aus der Armenischen Uebersetzung der Chronik des Eusebius, Kleine Schriften, I, 200. und Borcku's Manetho und die Hundstern-Periode, in A. W. Schnidt's Zeitschrift für Geschichtswifsenschaft, II, 497. Metrolog. Untersuchungen u. s. w. S. 36. S. auch Ideler's Handbuch der Chronologie, I, 217.

<sup>2)</sup> S. S. 506.

<sup>3)</sup> S. Burnour's Yaçna, I, p. 424 fig.

der Name des Königs Kai Khusru, in welchem man ihn hat wiederänden wollen, lautet im Zend Kavå Huçravå und was hier von besonderer Wichtigkeit ist, der König Vistäçpa oder Gushtäsp, unter
welchem Zarathustra auftrat, ist der Sohn Aurvataçpa's, des Lohräsp der neueren Sprache, während Hydaspes, der Vater des Darius,
nicht König war und der Sohn des Arshäma oder Arsames'). Im
Zendavesta so wie im Rigvêda ist schon die religiöse Ansicht in ihrer
Eigenthämlichkeit vollständig ausgeprägt, welche die Iranier von
den Arischen Indern scheidet, um daraus zu folgern, das beide Völker sich schon lange von einander getrennt hatten. Die Geschichte
der Käjanier ist uns nur in einer späteren und sehr unvollständigen
Form erhalten; auch aus dieser erhellt jedoch, das ihre Sitze das
östliche Iran und besonders Baktrien waren und sie einer älteren

<sup>1)</sup> S. Burnour's Yaçna p. 428. 442. und Z. f. d. K. d. M. VI, 164. Das von Burnous, p. 442. übersetzte Gebet beweist die Gleichzeitigkeit Zoroasters und des Vishtäcpa: "dann siehete er (Zoroaster) sie um diese Gunst an: "gewähre mir, o reine und gütige Ardvi Çûra, die du vom Makel frei bist, daß ich den Sohn Aurvat'açpa's, den starken König Vistâçpa, bekehre, damit er dem Gesetze gemäss denke, dem Gesetze gemäss rede und dem Gesetze gemäs handele. Diese Gleichzeitigkeit erhellt auch aus folgenden Stellen der Alten: Agathias, Η, 24. χρώνται (οἱ Πέρσαι) roμίμοις, έχ τών Ζορόαστρου του Όρμά σδεως διδαγμάτων χατακηληθέντες. ούτος δε ο Ζορόαστρος, ήτοι Ζαράδης (διττή γαρ επ' αύτῷ ή επωγυμία), δπηνίχα μεν ήχμασεν την άρχην, και τους νόμους έθειο, ουκ ένεστι σαφως διαγνώναι. Πέροαι δε αύτοι οι νύν επι Υστάσπεω, ούτω δή τι άπλως, φασί γεγονέναι, ώς λίαν αμφιγνοείσθαι καί οὐκ είναι μαθείν, πότερον Δαρείου πατήρ, είτε και άλλος ούτος ύπηρχεν Υστάσπης. Ammian. Marcell. XIII, 6, 82. Magiam opinionum insignium auctor amplissimus Plato, Machastiam esse verbo mystico docet, divinorum incorruptissimum cultum, cuius scientiae saeculis priscis multa ex Chaldaeorum arcanis Bactrianus addidit Zoroastres, deinde Hystaspes, rex prudentissimus. cum superioris Indiae secreta fidentius penetraret, ad nemorosam quandam venerat solitudinem, cuius tranquillis silentiis praecelsa Brachmanorum ingenia potiuntur: corumque monitu rationes mundani motus et siderum, purosque sacrorum ritus, quantum colligere potuit, eruditus, ex his, quae didicit, aliqua sensibus Mayorum infudit: quae ille cum disciplinis praesentiendi futura, per suam quisque progeniem, posteris aetatibus tradunt. Die vom Ammianus genannte Stelle des Platon findet sich Alcibiad. I, p. 122. und lautet: ών ὁ μέν μαγείαν τε διδάσχει την Ζωροάστρου τοῦ Προμάζου - έστι δε τούτο θεών θεραπεία - διδάσχει δε και τα βασιλικά. Auch Moses von Khorene nennt Zoroaster I, 6. einen König der Baktrer. Die Verlegung Zoroasters nach Medien ist in eine spätere Zeit zu setzen, in welcher die Hauptsitze seiner Lehre dort waren und nicht mehr im Osten.

Zeit angehörten, als die bei den Alten allein bekannt gewordenen Medischen und Persischen Könige. Sein Baktrischer Ursprung wird auch durch das Zeugniss des Ammianus Marcellinus bestättigt, welches daher an Gewicht gewinnt, weil er es unmittelbar aus dem Munde der Perser erhalten hatte. In Baktrien gründete auch Zoroaster die neue Lehre, die sich von hier aus nach Westen verbreitete; ihn für eine mythische Person zu halten sind wir nicht berechtigt; von den ihm später zugeschriebenen Wunderthaten ist im Zendavesta keine Spur. Seine Zeit zu bestimmen, wird nie möglich seyn, da es für die Geschichte der Kajanier gar keinen chronologischen Haltpunkt giebt; am wenigsten können dazu die Nachrichten der Alten verhelfen, da in ihnen mehrere Zoroaster aus verschiedenen Ländern und Zeiten genannt werden und aus ihnen hevorgeht, dass die gelehrtesten Männer unter ihnen über seine Zeit zu keinem sicheren Ergebniss zu gelangen wussten 1). Die Vervielsaltigung dieses Namens lässt sich theils so auffassen, dass er in der Kaste der Mager wirklich oft gebraucht worden sey, theils daraus, dass der Name gebraucht wordon ist, um die Stifter neuer Ansiedelungen der Mager zu bezeichnen 2). Als einen Beweis für das hohe Alter der Entstehung dieser Lehre darf man jedoch die Zeugnisse der Alten ausühren, weil sie aus den Schriften eines Aristoteles und Eudoxos angeführt werden, so wie aus denen des Hermippos, welcher die Zoroastischen Schriften in das Griechische übersetzt hatte, obwohl die Zahlen selbst nur als eine allgemeine, unbestimmte Bezeichnung eines hohen Alters gelten können 3).

<sup>1)</sup> Plin. H. N. XXX, 2. von der Magie: Sine dubio illic orta in Perside a Zoroastre, ut inter auctores convenit; sed unus hic fuerit, an postea et alius, non satis constat.

<sup>2)</sup> Plinius. ehend.: Diligentiones paulle aute hunc (Osthanes, welcher Xerxes auf seinem Griechischen Feldzuge begleitete) ponunt Zoroastrem Proconnesium. Aus dieser Stelle läst sich vermuthen, dass man dem Stister einer Ansiedelung der Mager auf der Insel Prokonneses im Pontischen Meere mit dem Namen des ersten Gründers der Lehre bezeichnete.

<sup>3)</sup> Plinius ebend. Die zwei ersten hatten 6000 Jahre vor Platon's Tode angegeben, der letzte 5000 vor dem Trojanischen Kriege. Niebun, Kleine Schriften, I, 200. spricht sich folgendermaßen über Zoroaster aus: "das Zeitalter des Magiers Zoroaster ist vollkommen mythisch; und die ungeheuer abweichenden Angaben deßelben sind zu keiner Krörterung geeignet. Als Urheber der Magischen Heligion gedacht, muß er in ein ganz fernes Alterthum gelegt werden, und die allerunhaltbarste Meinung ist zuverläßig die, welche ihn nach Cyrus setzt, weil Hystaspes für Darius

## VII. Die Hauptmomente der Religionsgeschichte.

Die bei den Indogermanischen Völkern am weitesten verbreitete, allgemeine Benennung Gottes lautet im Sanskrit devas, im Griechischen 9εός, im Lateinischen deus, im Litthauischen diewas, im Irländischen dia; in den deutschen Sprachen ist sie auf einen besondern Gott beschränkt worden, der im Althochdeutschen Zio und in der Edda Tyr heisst, aber im Gothischen Tius genannt seyn muss; in der Mehrzahl bedeutet tivar in der Edda Götter und Helden 1). Das Griechische Zeúc, Aeolisch Seúc, von Sióc aus Sifóc, findet sich wieder im Sanskrit djaus, Himmel, welches in andern Biegungen die Form div- und dju bildet 2). Im Lateinischen ist der Genitiv Jovis aus Djovis entstanden, wie der Name des Umbrischen Gottes Diovis 3) beweist und für Jupiter kömmt auch Diespiter 4) vor, woraus erhellt, dass jenes aus Djupiter und piter aus pater entstanden ist, es also dem Ausdrucke Zevç πατής entspricht; im Sanskrit und den Altpersischen Sprachen wird der Vater pitar statt palar genannt. Dieses Wort bedeutet aber ursprünglich Beschützer, Herr. Der Name des Indischen Juppiters, Indra, divaspati, d. h. Herr des Himmels, zeigt, dass diespiter nicht ursprünglich Vater, sondern Beherrscher des Himmels bedeutete. Das Sanskritwort dêva hat bei den Anhängern der Zoroastischen Lehre in der Zendform duéva die Bedeutung eines bösen Geistes angenommen; dieses kann aber nicht die ursprüngliche gewesen seyn, sondern erst entstanden, nachdem die von den benachbarten Indern verehrten Götter, Indra und die übrigen, nach ihrer Ansicht von dem Wesen der Gottheit als falsche und der Verehrung unwürdige erschienen 5).

Hystaspes Sohn gelten soll. Da die Magier ein Medischer Stamm waren, so ist es eine ganz angemeßene Bezeichnung der Medischen Eroberung, ihn als den ersten Medischen Eroberer Babylon's zu nennen, wie es Syncellus bei Africanus und dieser dann gewiß bei den Polykister fand.

<sup>1)</sup> S. J. Grinn's Deutsche Mythologie, I, S. 175—176. Osós ist aus deifós entstanden, das 3 durch den Einsus des Digamma; s. Banfry, Indien S. 159.; dios wie divus bedeuten göttlich.

<sup>2)</sup> S. O. Borntlingk, Die Declination im Sanskrit S. 61.

<sup>3)</sup> Varro, de L. L. V, 10, 20.

<sup>4)</sup> Hor. Od. 111, 2, 29.

<sup>5)</sup> S. chen S. 594.

Dêva stammt von der Wurzel div, leuchten, und hat noch in der Vedasprache als Adjectiv die Bedeutung leuchtend 1). Dieses beweist, dass bei den Indogermanischen Volkern der Begriff des Göttlichen aus dem des Lichts sich gebildet habe und dass der Gegenstand ihrer altesten Götterverehrung die Erschelnungen und Wirkungen des Lichts waren. Diese traten am deu thätigsten in dem die Erde erleuchtenden, erwärmenden und befruchtenden Tageslichte der Sonne hervor; in der seierlichen Stille der Nacht strahlt es dem Menschen aus geheimnisvoller Ferne entgegen in den zahllosen Sternen des Himmels. Seine furchtbare und zerstörende Kraft zeigt sich in dem Blitze bei den Gewittern, die aber auch eine wohlthatige Wirkung ausüben, indem sie den befruchtenden Regen bringen, und der Blitz, welcher das Gewölk zerreist, musste der einfachen Naturanschauung der altesten Menschen als That eines zugleich mächtigen, furchtbaren und eines gütigen Gottes erscheinen. Man erklärt sich hieraus, warum die Sitze der Götter in die Luft und in den Himmel verlegt wurden. Auf der Erde unter den Menschen und in ihren Wohnungen ist das Feuer mit seiner Flamme der Stellvertreter des Lichts und es lag daher nahe, neben dem Lichte ebenfalls das Feuer als eine Wirkung einer göttlichen Macht zu betrachten.

Diese Anschauungen der Natur treten deutlich hervor in den altesten und höchsten der Védischen Götter <sup>2</sup>). Der höchste unter allen ist *Indra*, der Gott des leuchtenden Himmels, der blauen Luft, von welcher er seinen gewöhnlichsten Namen erhalten hat, und der Gewitter <sup>3</sup>). Er ist vor den andern Unsterblichen ge-

<sup>1)</sup> Es findet sich noch in der späteren Litteratur in dieser Bedeutung, wie Bhag. Git. XI, 11. S. Annot. p. 221. der 2ten Ausgabe.

<sup>2)</sup> Diesen Charakter der Vêdischen Götter hat zuerst R. Rotu in seiner Abhandlung Zur Geschichte der Religionen, in E. Zeller's Theologische Jahrbücher, 1846, V, S. 846 fig. hervorgehoben und im einzelnen nachgewiesen.

<sup>3)</sup> Ich glaube nämlich mit A. Kunn, in der Allg. Litt. Ztg. 1846. Nro. 250, S. 816. daß Indra die blaue Lust bedeute, wegen indaravara, indivara, d. h. blauer Lotus, und indranila, Saphir, eig. dunkelblau, wie Indra, gegen Rorn, der es der Leuchtende erklärt und aus idh, indh, anzünden, ableitet. Allein dieses scheint unzulästig, erstens wegen der Bedeutung der Wurzel, die auch in den verwandten Sprachen brennen, heiß und glühend seyn bedeutet, im Zend aeshma, Griech. albos albos, Lat. aestus, aestas, dann wegen der sehlenden Adspiration des d, die auch in albos sich antet. Für

behren, die er mit Kraft geschmückt hat. Er hat die schwankende Erde sestgemacht und die erschütterten Berge eingerammt, er hat dem weiten Luftkreise Maasse gegeben und den Himmel gestützt '). Er wird daher Cakra, der mächtige, çak'ivat, der mit Macht begabte genannt und seine Frau Caki, die Macht, woher sein Name, Cak'îpati, Herr der Cak'î 2). Er führt daher den Blitz, vagra, oder den Donnerkeil, den Tvashiri, der Künstler, ihm versertigt hat 3), mit welchem er die bösen Geister erschlägt, welche die Gewässer des Himmels gefangen halten. Von diesen heisst einer Vritra, der Bedecker, der Einhüller, die schwarzen Wolken, welche den Himmel bedecken und Ahi, die Schlange. Zwei andere sind Bala und Pani, von welchen der zweite, nach den Erklärern, der Diener des ersten ist. Diese entführten den Göttern ihre Kühe aus dem Himmel und hielten sie in den Bergeshöhlen gefangen. Indra suchte sie in ihrem Verstecke auf, spaltete mit seinem Blitze die Höhlen und führte die Kühe wieder zurück 4). Nach einer anderen

diese Erkläung spricht noch, das das daraus abgeleitete indrija, die Sinne bezeichnet; die Beziehung zwischen beiden Wörtern erhellt aus der zwischen kha, Lust, und sukha und duhkha, angenehme und unangenehme Empfindung; die Lust vermittelt die Einwirkungen der äußern Dinge auf die Sinnesorgane.

<sup>1)</sup> Nach Rigo. II, 2, 1, 1 fig. bei Roth a. a. O. S. 352.

<sup>2)</sup> Çak'î wird im Nighan't'u I, 11. II, 1. III, 9. durch Rede, Handlung und Verstand erklärt. Da die Wurzel Çak', die sprechen bedeuten soll, nicht durch Beispiel belegt ist, dar't man sie als nicht vorhanden betrachten und çak'i aus çak, 'māchtig sey, ableiten; also dem Worte çakti gleichstellen, welches auch im Nighan't'u als Synanym neben çak'i aufgeführt wird. Für diese Auffassung spricht auch Rigv. I, 54, 8. Ark'à Çakràja, çâkinê çak'ivatê: "bringe Lob dem mächtigen, krastbegabten Çakra." Çak'ipati kömmt in den bisher bekannten Vêdastellen nicht vor.

<sup>3)</sup> Rigv. I, 82, 2. 52, 7. 61, 6. und sonst.

<sup>4)</sup> Rigv. I, 11, 5. 82, 11, 98, 4. Nach den Scholiasten und der Anukraman'i zum Rigv. VIII, 6, 5. 6. waren die Pan'i Diener des Asura Bala; s. Rosen's Annot. zu 6, 5. p. 20.; in den angeführten Stellen wird jedoch nur ein Pan'i genannt; so auch in der Stelle 38, 8., wo es nach den Scholiasten von Rosen durch mercator übersetzt worden ist. Das Wort mußaber auch hier von dem bösen Geiste verstanden werden, da von Indra's Herbeiführung der Kühe die Rede ist. Bala helfst Krast; es ist aber aus Vala entstellt und hat daher wahrscheinlich zuerst: Wehr und wehrhaftig bedeutet. S. A. Kuhn, in der Z. für die W. der Sprache. I, 287. Pan's kömmt sonst nicht vor; die Wurzel pan' bedeutet Würsel spielen und kaufen. Rosen hat schon die Uebereinstimmung dieser Erzählung mit der von Herkules und Cacus und Euander bemerkt.

Darstellung entsthrte sie Pan'i den Angiras, deuen sie Indra wieder gewann 1). Sie bedeuten die hinter den Bergen verschwindenden und in ihren Höhlen gefangen geglaubten Wolken, welche Indra zurückführt, damit sie ihren Regen ergiessen. Er wird dabei von den Marut, den Göttern der Winde, begleitet.

Indra ist demnach der kämpsende Gott, welcher die bösen Geister der sinstern Gewölke besiegt und der Erde, den Heerden und den Meuschen den besruchtenden und ersrischenden Regen bringt, der mächtigste der Götter, der Beschützer und der Schätze verleihende. Er ist der Gott der Schlachten, zu welchem er, vom Soma-Tranke berauscht, auf seinem mit salben Rosen bespanntem Wagen auszieht und die Feinde des ihm das Soma Opser darbringenden Opserers überwindet.

Varuna, welcher in der späteren Mythologie der Gott des Meeres und der Gewässer geworden ist, nimmt unter den Vedischen Göttern eine sehr verschiedene Stelle ein. Er ist der Gott des äußersten, die Luft umschließenden, Himmelsgewölbes und hat daher seinen Namen Umfasser erhalten. Es wird von ihm gesagt: Varun'a hat der Sonne die Phade gebahnt und die meergleichen Fluthen der Ströme hervorgetrieben, nach den Tagen hat er die langen Nächte gemacht, zwischen jenen unermesslichen Himmeln ruhen seine Gewalten 2). Diese Auffassung wird bestätigt durch den in der Ableitung und der Bedeutung übereinstimmenden Griechischen Namen des Himmel, Ougavos, welcher als Gott, der Sohu des Erebos, der der Finsterniss, und der Gaia, der Erde ist 3). Es ergiebt sich aus dieser Uebereinstimmung eine beachtenswerthe Verwandtschaft auch in der ältesten Götterlehre der Griechen und der Inder. Bei ihnen wird dem Varun'a besonders die Nacht und die Gestirne der Nacht zugeschrieben; von den Morgenröthen wird gesagt: sich gleich heute, sich gleich morgen folgen sie Varun'a's langer Herrschaft; dass er zweifach gebreitet habe die Gestirne und den Erdboden, dass er

<sup>1)</sup> Rigv. I, 83, 4. Pan'i hatte den Angirus ihre ganze Habe an Pferden, Kühen und anderm Vieh entführt. Auf diese Geschichte wird auch angespielt 121, 4.

<sup>2)</sup> S. Roth a. a. O. S. 353. Die Stelle ist aus Rige. VII, 5, 17, 11. Die unermesslichen Himmel sind nach den Commentaren Himmel und Erde. Auch I, 24, 8. wird gesagt, dass er der Sonn eine breite Bahn machte zum Nachwandeln, er machte sie zum Setzen der Füsse in dem Bodenlosen (der Luft).

<sup>3)</sup> Hesiod. Theog. 126. 127. Varun'a ist aus Varan'a entstellt.

das Siebengestirn an den Himmel gesetzt und der Mond nach seinen Gesetzen wandele '), er machte sie zum Setzen der Füsse in dem Bodenlosen (der Luft).

Er kennt das Gebiet der durch die Lust fliegenden Vögel, die das Meer besahrenden Schiffe; er, welcher seine Gelühde hält, kennt die swälf, Nachkemmenschaft gewährenden Monate, er kennt den (Monat), der hinzu entsteht; er kennt den Weg des weitwaltenden, zerstörenden mächtigen Windes, er kenut die, welche darüber wohneu 2). Nach diesen Stellen ist er der Gott des Raumes, dessen Unermesslichkeit besonders in der Nacht. den Menschen sich außechließt. Varun'a wird aber auch mit Mitra, dem Gotte der Mittagsonne, angerusen und beide werden Herrn des wahren Lichts genannt; Varun's trägt ein goldenes Panser; hat daher auch Besiehungen zu dem Lichte 3). "Es erklärt sich hieraus, wie über Tag und Nacht seine Herrschaft geht, und wie doch die Nacht vornehmlich sein Gebiet ist, wenn alle die leuchtenden Götter, welche sonst im Lustraume sich bewegen und zwischen den Menschen und dem Varun'a gestellt sind, verschwinden 4)." Als Gott des Raumes hat er auch die Aussicht über die Handlungen der Menschen. Vorwia, der seine Gelübde treu halt, hat sich niedergelassen unter den Menschen zur Gasammtherrschaft (samrag jaja) Gutes thuend; dzher überschaut der Verstundige alle wunderbare Thaten, die geschehen sind und geschehen werden 5). Er wird angerusen, den Menschen nicht zu zürnen und

<sup>1)</sup> Roth, ebend. nach Rige. I, 18, 3, 8. Ebenso heißt es I, 24, 10.: "jene hochgestellten Sterne, welche in der Nacht erblickt werden, mögen bei Tage sonst irgendwo hingehen; unverletztlich sind die Werke des Varma; der leuchtende Mond wandelt in der Nacht." Es ist das Gestirn des großen Bären zu verstehen, wovon unten.

<sup>2)</sup> Rigo. I, 25, 7—9. Dhritavrata wird besonders von Varun'a und Mitra gebraucht; s. 15, 6. 41, 14. Es wird 25, 6. von dem freigebigen Opferer gebraucht, welcher seine Gelübde hält; und nach einer handschriftlichen Bemerkung Rosen's erklärt Säjana das Beiwort ebenso, wenn von jenen Göttern gebraucht. Da Varun'a der Gott der Redlichkeit ist, scheint die obige Auffassung der Rosen's: cui vola fideliter persolvuntur vorzuziehen zu seyn. Auch bei rishvasja habe ich geglaubt von seiner Uebersetzung admirandi abweichen zu müßen, da es sonst conspicuus bedeutet, was auf den Wind nicht past; rish als Zeitwort hat nur die Bedeutung Verderben und zu Grunde gehen.

<sup>3)</sup> Rige. 1, 23, 5. 25, 80. und oben S. 582.

<sup>4)</sup> Rote, a. a. O.

<sup>5)</sup> Rigv. I, 25, 10. 11. Der indische Erklärer versteht die Stelle so, dass der

sie auf den rechten Pfad zu führen und ihr Leben su verlängern, die Nirriti weit von ihnen su entfernen und sie von der Sünde zu befreien. Er ist der gefürchtete Gott, dessen Zorn man durch Gebete und Opfer abzuwenden sucht '). Bei ihm treten also auch ethische Beziehungen hervor; er ist der geheimnisvolle Gott, dessen unsichtbares, allgegenwärtiges Walten in den Zuständen der Mensehen sich bethätigt.

Der dritte Védische Gott, der vor den übrigen ausgezeichnet wird, ist Agni, der Gott des Feuers. Er wird der erste Riski; der erste der die Götter anrief und ihr Opfer verrichtete, genannt. Er heisst der purôhita, und Opferpriester, ritvig, des Opfers, er weekt die Götter und führt sie zu dem Opfer herbei, die sich dabei niederlassen auf den aus dem Kuça-Grase gepflochtenen Polstern; auf seinem mit rothen Stuten bespannten Wagen. Er wird daher der Bote und Rufer genannt 2). Er führt den Göttern das Opfer zu-, die ausgelassene Butter, ghrita, von ihm beschützt gelangt es zu ihnen und er ist daher der Vermittler zwischen den Menschen und den Güttern 3). Er ist der junge, weil er sich stets durch sich selbst erneuert und wohnt stets bei allen Menschen, weshalb er Vaiçvânara genannt wird; er ist der Beschützer des Hauses, grikapati, und der Gemeinde, viçpati 4). Er bringt den Menschen von den Göttern die Schätze und besonders Nahrung und heist deshalb Gatavedas, der reiche, beschützt sie gegen die Feinde und gegen die Raxas, die er verbreunt 5). Sein Glanz reinigt die Menschen und er wird daher Pâvaka, der Reiniger, genannt 6).

Mensch die von Varun'a gethanen Handlungen erblicken, aber offenbar gegen den Zusammenhang. Rosen hat sukralu, hier und v. 12. bonis sacris cultus übersetzt, sonst aber fausta agens, 5, 6. 12, 1. 51, 13. 55, 6. 91, 2., was auch hier passender scheint.

<sup>1)</sup> Rigo. 24, 9. 14. 25, 12. Nirriti bedeutet Unwahrheit, Unredlichkeit; die Wahrheit, rita, wird dem Varun'a und dem Mitra besonders zugeschrieben; s. 28, 5. Nach einer anderen Stelle VII, 5, 15, 3. heißt es von Varun'a: er trägt und hält die zitternden Geschöpse; s. Rotu a. O. I, 24, 11. wird er gebeten, das Leben nicht zu rauben, und ebend. 9. gesagt, das bei ihm Hundert und Tausend Aerzte sind.

<sup>2)</sup> Ebend. I, I, 1. 5. 12, 1 fig. 14, 12. 81, 1. 2.

<sup>3)</sup> Ebend. I, 1. 3.

<sup>4) 12, 4. 6.</sup> 

<sup>5)</sup> Ebend. 36, 12 fig. 15 fig. 76, 3. 79, 3. 6.

<sup>6)</sup> Ebend. 12, 9. 12. 18, 1 u. s. w.

Diesen drei vornehmsten Göttern werden auch Frauen, Indran'i, Varun'ani und Agnaji in dem Vêda zugeschrieben 1).

Unter den übrigen Naturgöttern treten besonders die Lichtgötter hervor, vor allen die Sonne, vor welcher die Gestirne mit den Nachten wie Rauber entstiehen, und welche den Göttern wie den Mensehen das reinigende Licht bringt und damit die ganze Welt erfüllt. Seine Strahlen tragen den Sonnengott empor oder die sicben rothen Pferde, welche er vor seinen Wagen spannt 2). ist der Hymnus gerichtet, der von allen der heiligste ist und nach dem Namen des Versmasses Gajatri genannt wird. Er hat viele Namen und bei ihm tritt der Fall ein, der sich in der religiösen Natur-Anschauung der alten Inder mehrmals wiederhohlt, dass eine Brscheinung zugleich als eine einzige zusammengefast und als in verschiedene einzelne getheilt betrachtet wird. Neben dem einzigen Sonnengotte, der besonders der himmlische, Sûra, Sûrja, und Savitri, der Erzeuger genannt wird, werden Mitra, die Mittagssonne, Pûshan, der Ernahrer, Bhagu, der glückliche, Arjaman, der ehrwürdige und andere einzelne Eigenschaften der Sonne als besondere Götter angerufen 3) und Aditja, d. h. Sohn der Aditi, wird zugleich von dem einzigen Gotte gebraucht, als von den zwölf einzelnen Sonnengöttern 4). Von den zwei allgemeinen Namen findet sich der erste bei dem den alten Indern am nächsten wohnenden Volke, in dem Zendworte hvarë, im Genitiv, htrô, wieder welches Sonne bedeutet, während es im Sanskritworte svar, die Bedeutung Himmel hat. Auch das Slavische slontze für Sonne gehört hieher b. Der zweite stimmt in der Wurzel mit der Benennung der Sonne bei den meisten übrigen Indogermanischen Völkern, indem das Griechische \*Ηέλιος, Dorisch "Αλιος aus ΣαΓέλιος 6) entstanden ist, das Gothische

<sup>1)</sup> Rigv. 22, 12.

<sup>2)</sup> Ebend. I, 50, 1 fig.

<sup>8)</sup> S. ebend. Pûshan 14, 3. 23, 13. 42, 1 fig. u. s. w. Bhaga, 14, 8. 89, 3. Arjaman, 26, 4. 86, 4. 40, 5. 41, 1. 89, 3. Der letzte wird besonders mit Mitra und Varun'a zusammen angerusen.

<sup>4)</sup> Ebend. I, 50, 8. 41, 4. 45, 1 u. sonst. Die Namen der einzelnen finden sich M. Bh. I, 65, v. 2522 fig. I, p. 92, 123, v. 4824 fig. p. 177, und Vishn'u P. p. 284. n. 2. p. 122.

<sup>5)</sup> S. Burnour, Yaçna, I, p. 370. Hvarĕ-darĕçõ, die Sonne anblickend, Vend. S. p. 39. entspricht dem Vêdischen svardriçê, Rigv. I, 50, 6. "um den Himmel anzuschauen." Im Slavischen steht sl für sv, wie im slad für svådu süfs.

<sup>6)</sup> Bei Hesychios andet sich Aβέλιος als Name der Sonne bei den Kretern und Pamphyliern.

senil und same, das Litthauische soule, das Lateinische sol, das Altnordische sol zwar in der Ableitungsform und dem Geschlechte abweichen, aber alle auf die Sanskritwurzel su, erneugen, gebühren, zurückzusühren sind.

Eine der heiligsten Gottheiten war dem Védischen Volke Ushas, die Morgenröthe. Sie ist die Tochter des Himmels und öffnet dessen Thore; sie ist zugleich Tochter der Sonne und wird von der Nacht gebohren; sie ist alt, wird aber stets wieder gebohren und wandelt die Wege der vergangenen Morgenröthen, sie, die erste der zukünftigen, die sich ewig folgen werden 1). Ihr Licht ist das erste der Lichter; sie vertreibt die Nacht und die Finsternis, bei ihrer Ankunft gehen die Vögel, die Thiere und die Menschen hervor; es wird alles beseelt und belebt, wenn sie hervorglunst; sie treibt an zu wahren Reden, sie fährt auf einem Wagen, der mit rothen Küben oder auch mit Pferden bespannt ist, alle Götter herbei sum Sômatranke 2). Für die alte Verehrung der Morgenröthe spricht, dass sich ihr Name als der einer Göttin wiedersindet in der Aurora der Römer und der Hws, Aeolisch Avws statt Avows der Griechen. Im Zend lautet der Name genau wie im Sanskrit Ushas, und sie wird im Zendavesta ebenfalls angerufen. Auch ist in der Litthauischen Sprache ihr Name erhalten in aussrâ 3).

Zu den Götter des Lichts gehören auch die zwei Açvin, die Reiter, welche mit den Strahlen der Sonne ankommen und bei dem Anbruche der Morgenröthe angerufen werden; sie bedeuten die der Morgenröthe vorauseilenden Lichtstrahlen 4). Sie sind die früh aufwachenden, fahren auf einem dreitädrigen Wagen, dem die Tochter der Sonne folgt, und kommen dreimal zum Opfer, des Morgens, des Mittags und des Abends; für sie sind drei Stützen zur Anlehnung befestigt worden; ihnen war das Sôma-Opfer, wie dem Indra, ge-

<sup>1)</sup> Rigv. I, 48, 1 Ag. 49, 1 Ag. 62, 8. 92, 1 Ag. 113, 1 Ag.

<sup>2)</sup> Ebend. 48, 2. 49, 1. 92, 12.

<sup>8)</sup> S. Pott, Kurdische Studien, in der Z. f. d. K. d. M. VII, 116. Aurora entspricht der verlängerten Sanskritform Ushåså, welche in Zusammensetzungen vorkömmt; s. Pån'ini, VI, 3, 31.; Aŭawa dem Sanskrit-Nominativ Ushås. Im Zend findet sich auch eine Form ushå; s. Sunsett, Yaçna, I, p. 180. p. 578. n. 425. Die Wurzel ist ush, ukk'hati, bronnen, leuchten, welches Wort von der Morgenröthe gebraucht wird: z. B. Rigt. I, 43, 10. und vjusht'i von der anbrechenden Morgenröthe, 118, 11.

<sup>· 4)</sup> ebend. 22, 1. 47, 7, 92, 18. 118, 11. S. Roth a. a. O. S. 351.

widnet und das Oel wie dem Agni 1). Sie werden gepriesen, weit sie viele Menschen aus der Gefahr gerettet und geheilt haben; sie waren es besonders, die während der Stürme den Schiffenden zu Hülfe kamen und sie auf ihrem Wagen oder auf ihren Pferden glücklich zum User führten; sie verleihen auch himmlische Heilmittel, Schätze und Nahrung 2).

Der Last, dem Gebiete des Indra, gehören die Winde, die theils als ein einziger Gott, Vâju, ausgesast werden, theils als einzelne Götter, die Marut. Diese erscheinen besonders als Gehülsen des Indra; auch Vâju wird ost mit Indra zusammen angerusen 3). Ihnen wurde das Söms-Opser geopsert. Die Marut werden Söhne des Rudra genannt i); sie werden aber auch selbst so genaunt i) und dieser Name auch in der Mehrsahl gebraucht i). Die vorherrschende Ansicht ist jedoch die, dass Rudra ein besonderer Gott ist, der Gott der Stürme, der Vater der Winde, der gläusende Eber des Himmels, ein serstörender, der xajatvira, Menschenvertilger heist und angesieht wird, dass sein Kühe- und Menschen-tödtender Pseil serne bleibe, dass er Greise und Jünglinge, Söhne und Enkel, Vater und Mutter nicht tödte?). Sein Beiname kapardin, der Flechtentragende, beseichnet die im Knüuel gebalten dunkelen Wolken 8).

<sup>1)</sup> S. Roth, S. 361. Rigv. 34, 1 fig. 47, 1 fig. Nach den 34, 2, kommen sie auch dreimal in der Nacht, 47, 1.

<sup>2)</sup> Rige. 1, 34, 6. 47, 8. 6. In den Hymnen 116—120. werden viele ihrer Thaten angeführt. Den Bhug'ju hatten sie auf fliegenden, schnellen Pferden nach 117, 14. gerettet, dagegen auf ihren drei hundertfüßigen, mit sechs Pferden bespannten Wagen, und auf sich von selbst hewegenden, die Lust durchstegenden Schissen, nach 116, 3—5. Aus der Bedeutung des Namens hüfst sich vermuthen, das sie ursprünglich als Beuter gedacht wurden. Sie werden mit diesen Namen auch im Zendavesta angerufen; s. Burnouf, Yaçna, 1, 530. n. 381., aber mit dem zweiten Nasatja als daêva bezeichnet; s. oben S. 521.

<sup>3)</sup> Ehend. II, 1, 1.—3, 2, 1—3. 11, 10. 23, 1—3. Vaju wird selten angerusen, dagegen die Marut häusig, und auch allein, wie in den Hymnen 37—38. und 86—88. des ersten Buches. Indra-Vajù steht als Compositum I, 23, 3. u. s. w.

<sup>4) 64, 2, 85, 1, 114, 6.</sup> 

<sup>5) 39, 7. 85, 2.</sup> 

<sup>6)</sup> wie 45, 1.

<sup>7) 114, 1</sup> Ag.

<sup>5)</sup> S. Berr, a. a. Q. S. 860.

Er wird aber zugleich angerusen um den Menschen und den Heerden Glück zu bringen; er giebt den Menschen die ihnen angemessene Nahrung; er trägt in seiner Hand die vorzüglichsten Heilmittel und wird ein Beschützer der Hymnen und der Opser genannt<sup>1</sup>).

Rudra ist bekanntlich später ein Name des Civa geworden; im Vêda ist er noch ein dem Indra untergeordneter Gott. Dasselbe gilt von Vishnu, welcher Name unter den vielen, die ihm beigelegt werden, der hervorragenste ist, weil nach ihm besenders seine Anhanger benannt worden-sind. Vishn'w bedeutet Beschützer und heißt ein Freund des / Indra : und: der wekschreitende 2). "Dieses Beiwort bezieht sich auf seine drei Schritte; von diesen heißt es: "zu seinen zwei Schritten wendet sich eilig der Sterbliche um sie zu schauen, den dritten erreicht oder verträgt keiner, selbst nicht die beschwingten Vögel", und an einer anderen Stellen", zu deinen Wohnungen möchten wir gehen, wo die vielsörmigen, wandelnden Kübe sind; von dort scheint herab gewaltig des weitschreitenden, spendenden Gottes höchste Stelle"3). Von dieser wird in einem anderen Hymnus gesagt: "mögen die Götter uns von daher beschützen, weher Vishn'u außehritt" und das "die Weisen stets seine höchste Stelle anschauen, wie ein am Himmel ausgebreitetes Auge"4). Sie wird der höchste, gemeinschaftliche Sitz der Götter genaunt, den Vishn'u befestigt hatte 5). Dieses führt darauf, dass Vishn'u das glänzende Firmament bedeute, seine höchste Stelle den mittäglichen Theil desselben, die zwei anderen den Aufgang und den Untergang. In diesem Sinne hat auch einer der ältesten Erklärer des Vêda die letzte Stelle gefast 6).

<sup>1)</sup> Rigv. I, 54, 1. 114, 5. 6.

<sup>2)</sup> S. meine Anthol. Sanscr. u. d. W. vitri und die Note zu Bhag. Gità. p.282. Er wird ein dem Indra angemessener Freund genannt, Rigv. I, 22, 19. und der weitschreitende, 90, 9.

<sup>3)</sup> Rige. I, 21, 16, 5. und 15, 6. bei Roth a. a. O. S. 360. Unter den Kühen sind die bunten, lichten Wolken zu verstehen.

<sup>4)</sup> Rigo. I, 22, 16. 20. Der Scholiast fast k'axus als Nominativ; wie ein in der Lust nach allen Seiten ungehemmt herumblickendes Auge. Davon abgesehen, dass man in dem obigen Sinne erwarten sollte: mit einem Auge, scheint diese Auslegung der Ansicht, dass die höchste Stelle nicht erreichbar sey, zu wiedersprechen, und der Vergleich aus den Worten, die höchste Stelle des Gottes scheine herab, richtiger erklärt zu werden.

<sup>5)</sup> In der Vag'. Sanh. V, 18. bei Rosen, Annot. p. 51.

<sup>6)</sup> Nämlich Aurn'avabha, im Nirukta XII, 19. zu der Stelle Rigv. I, 22, 17., der die drei Stellen so bezeichnet: samarbhan'e, Emporateigen, Vichn'upade,

Der Mond und die Planeten können nicht als Védische Götter betrachtet werden. Von den letzten scheint nur Çukra, Venus, in den Hymnen erwähnt zu werden 1). Brihaspati bezeichnet noch nicht den Juppiter, Soma noch nicht den Mond. Dieser wird nur selten angerusen und zwar mit dem Namen Kandramas; von ihm wird gesagt, dass er der stets neu gebohrene Verkündiger der Tage sey, der Morgenröthe voraneile, das Lehen verlängere und herbei wandelnd den Göttern ihren Antheil verleihe 2). Die letzten Worte werden den Sinn haben, dass, weil besonders nach seinem Lause die Opserseiten bestimmt wurden, er den Göttern ihren Antheil am Opser herbeisührte.

Von Sternbildern scheint nur ein einziges im Vêda erwithnt zu werden, das Gestirn des großen Büren, welches die siehen rixa oder die siehen Sterne, das Siehengestirn, genannt wird 3). Die Sterne waren nach der Ansicht des Vêdischen Volkes am Himmel befestigt worden entweder von Agni oder Varuna oder auch von den Vätern 4). Diese letzte Ansicht ist besonders beachtenswerth, weil sie heweist, dass frühe den Vorsahren Sitze in dem Himmel gegeben wurden und es erklärt sich aus ihr, dass die berühmten Rishi der ältesten Zeit, wie Vasisht'ha, Brigu und Atri das glänzendste Gestirn des nördlichen Himmels zur Wohnung erhielten.

Die Erde wird am häufigsten zusammen mit dem Himmel ange-

Stelle des Vishn'u, und Gajaçirasi, Pferdekopf. Duryddasa erläutert dieses dahin, dass das erste Wort den Berg Udaja (s. oben S. 551.), das zweite den südlichen Himmel, das dritte den Berg des Untergangs bezeichnet. Nach Çâkapûs'i waren es Erde, Lust und Himmel.

<sup>1)</sup> S. Sámavida, IV, 6, 8. wo gesagt wird, dass Çukra von Sóma berauscht wurde. Çukra bedentet glänzend.

<sup>2)</sup> Dieses Bruchstück findet sich im Nirukta, XI, 6. Kin anderes Bruchstück, ebend. 4. bezieht Jäska entweder auf ihn oder auf den Soma; es geht aber sicher nur auf den letzten, als Gott der Soma-Pflanze. S. auch Rigv. I, 21, 10. 84, 15. 105, 1. K'andra bedeutet glänzend, mas, Mond, mås Mond und Monat, von mas, meßen; nach dem Mond wurde zuerst die Zeit gemeßen.

<sup>8)</sup> Ebend. 24, 10. Nach der Untersuchung A. Kubn's, Ue ber rivás des Rigvéda, in A. Hoppen's Z. f. d. W. der Spr. I, 155 Ag. scheint riva aus ark, glänzen, abgeleitet und aus rikta entstellt, und daher sowohl auf die Sterne als auf den Bären wegen seines glänzenden Felles übertragen worden zu seyn; in äqxtos ist das Wort in der vollständigen Form erhalten, ursus entstellt aus urctus, wie fulsi, fultum, aus fulcio, für fulxi, fulctum.

<sup>4)</sup> Rigv. I, 68, 5, 24, 10. und X, 5, 8, 11., bei Roth in der Zeitschr. der D. M. Ges. I, 74.

rusen unter dem zusammengesetzten Namen Djava-Prithivi (die breite) oder neben einander 1).

Die Gewäßer werden als Göttinnen angerusen, derer Wasser die Kühe trinken und in denen amrita, Ambrosia, und Heilmittel enthalten sind. Auch gab es in der Vedischen Götterlehre besondere Götter des Wassers, welche Aptja hießen und deren Beherrscher Indra war, der in Beziehung zu ihnen besonders Trita genannt wird 2). Die Apsaras, welche nach ihrem Namen im Wasser wandelnd, ursprünglich Wassernymphen gewesen seyn müssen, scheinen in dem Veda noch nicht vorzukommen. Dagegen werden in diesem oft Flüsse als heilige gepriesen und um Hülse angerusen.

Der Geist der Inder war in der ältesten Zeit von dem Einflusse der Natur noch so mächtig beherrscht, dass die göttlichen Wesen, die er sich erschuf, nothwendig vorherrschend den Charakter von Naturgöttern erhalten mussten; unter den Védischen Göttern sind daher nur wenige, welche der höheren Stufe der Entwickelung angehören, auf welcher der Geist sich zur Anschauung des sittlichen Lebens und seiner Beziehungen erhebt. Vor allen andern Göttern dieser Ordnung tritt Brikaspati oder Brakman'aspati besonders herver, der Herr oder der Beschützer des Gebets 3). Er bezeichnet die angestrengte Richtung des Gemüths auf die Verehrung der Götter, die Andacht, ihre Kraft und ihre Wirkungen. Da die Anrufung das Mittel war, die Gunst der Götter zu erlangen, musste Brikaspati der Vermitteler werden, um diese Gunst dem Opfernden zu verschaffen und es lag nahe, ihn zugleich mit andern Göttern auzurufen und auf ihn selbst die Thaten der durch das Gebet günstig gestimmten Götter zu übertragen. Wir finden daher, dass er besonders mit Indra, dem mächtigsten der alten Götter, zusammen angerufen und ein Theil der Thaten desselben ihm zugeschrieben wird; an seltenen Stellen wird ihm allein die Erbrechung der Höhle des Bala und die Verleibung des Sieges über die Feinde in Schlachten zugetheilt \*).

<sup>1)</sup> Rige. 81, 8. 94, 16. 95, 11. u. s. w.

<sup>2)</sup> Ebend. J, 28, 18. 19. S. A. Kunn, Ueber die Namen Aptjas und Tritas, in A. Hospan, Z. für die W. der Spr., I, 276 fig.

<sup>3)</sup> Die Wurzel brih, die auch als Substantiv gebraucht wird, bedeudet anstrengen und brahman zuerst Anstrengung, Erschütterung. S. Roth, Ueber Brahma und die Brahmanen, in der Z. der D. M. Ges. I, 68.

<sup>4)</sup> Rote, a. a. O. S. 78.

Eine weitere Folge dieser Uebertragung ist, dass er auch die Wasse des Indra, den Blitz, erhält, indem er der glänzende, goldsarbige genannt wird, und den Donner zu seiner Stimme 1). In einem Hymnus des zehnten Buchs wird ihm eine weit ausgedehnte Schöpferkrast beigelegt, da von ihm gesagt wird, dass er die Morgenröthe, den Glauz des Himmels und den Agni gesunden und mit seinem Blitze die Finsternisse geschlagen; in einem anderen, dass er Nachkommen und Krast verleihe und reich mache 2). In dem letztern wird er auch als der oberste purchita gepriesen und der Hauspriester des Königs als sein Stellvertreter aus Erden.

Brikaspati's anderer Name ist Vâk'aspati, Herr der Rede. Diese wird auch als Sarasvati angerusen, als Erregerin wahrer Reden und Wahrnehmerin guter Gedanken 3), und zugleich mit der Ilâ oder Idâ. dem Lobgesange, und Mahî oder Bhârati, der Erde 4).

Jama, der Bändiger, der Gott des Todes, wird in den bisher mitgetheilten Hymnen nur selten erwähnt; den Weg des Jama wandeln ist ein Ausdruck für Sterben und die Schlacht erhält den Beinamen Niederlage des Jama. Es heißt: "es sind drei Himmel, zwei in der Nähe des Savitri, einer in der Wohnung des Jama, die (versterbenen) Menschen aufnehmend 5). In einem, im Nirukta angefährten Liede wird er der Sohn des Vivasvat, der Sonne, und Zusammenführer der Menschen und König genannt 6). Diese Werte geben ihm den Charakter des Herrschers und des Ordners der menschlichen Zustände.

<sup>1)</sup> Rigv. V, 8, 11. 19. I, 40, 5. 6.

<sup>2)</sup> X, 5, 8, 8 fg. IV, 5, 5; 4 fg. bei Roth, S. 75. 79. Der erste Hymnus wird dem Ajàsja aus dem Geschlecht der Angiras, der zweite dem Vamàdèva zugeschrieben.

<sup>3)</sup> Rigv. I, 3, 10—12.

<sup>4)</sup> Ebend. 18, 9. und in den von Rosen, Annot. p. XXXVI. aus der Våg'as Sank. 29, 8. 83. angeführten Stellen. Da Bhàrati der Maki entspricht, wird es nicht in diesem Falle die Rede bedeuten, sondern die Göttin des Landes Bhàrata. Diese wird mit den Aditja zusammen angerufen, die Hå mit dem Vasu, die Sarasvati mit den Rudra.

<sup>5)</sup> Rigv. I, 38, 5. 116, 8. 35, 6. Viràshât' nach Rosen's homines (vita defunctos) recipiens.

<sup>6)</sup> Nirukta, X, 20. Sangamana wird auch Rige. I, 96, 6. in diesem Sinne des Zusammenbringers von Reichthümern gebraucht. Jäska bezieht auch die Stelle Rige. I, 66, 4. 5. auf Jama; diese Andet sich in einem Hymnus an den Agni und es ist deshalb zweifelhaft, ob dieses richtig sey.

Es ist endlich noch der Niepen Mende zu gedenken; insofern diese Kenennung deine, begondennt Klassel von Clattenn beweithnet und nicht im allgemeinen idie Mendell: In zeiner alleher antst zu wieh der ziehende Anrusung, werden ziehende Anrusung, werden ziehender die Beschätter der Meinehen genannt, sieheighilmuchten die die Mittellich der Genatzeichen gen, sind: ungangunglich und aftei anner Aleste und ziehe Weishich der gabt. Im, Genetzhuchen wird ihnen gin zuweinzliges, ziehlichem Chetz vorgeschriebenst die Namen ziehen zum Theile beschehen iste Begtistet Lieben Standlicht igkeit, Mahrbeit, Reichtlum und dim Ziehe Begtistet Lieben Standlichtigkeit, Mahrbeit, Reichtlum und dim Ziehe Begtistet Lieben Standlichten en, dempach unter allenen Namen ziehen Vorsahten die Bugenden verehrt zu haben. Solche schützendes Genien sind auseit die Vasu, welche, Götten des diechtes nuch den Linte ziehes Geister über Versu, welche, Götten des diechtes nuch den Linte ziehes Teiles Teile und und Baschützen des Kühensindfil ein ziehes Teiles Teile und und Baschützen des Kühensindfil zu ein zuseit zu den Baschützen des Kühensinde den Linte zu eine zuseit zu zu eine

.. In der Vedischen Götterhehrer findetisicht kein Bystemp abwehl Indra, schon, dep muchtigste den Gutten ist un Beinden-Kintrichtungustes Cultus in deep Musammonetalling griden Mythneib zur wiedem iZwoode und der Bemühung, sich siknen uslittt kier zu encheh, enneste beis der Mannigfaltigkeit der / Götter tund ihrek: Namen weich dab i Bedürfnis einstellen. ... ihre Bedeutung mutdichter Sichlung zumeinander zu bestimmen. (In acineral testen a l'arma hat) unai diba Anukramand uman Rigvéda..den.: aug.: dicaen: Bostrobungen : enrungenou Fortschritts: des Altindischen religitsend Bewufstseyns die diesen Worten terhalten: "drei sind die Gottheiten, Erde, Luft und Himmel ihre Gebiete, Agni, Vaju, Sarjet, so lauten ihre Benemungent. Wegen der Verschledenheit ihrer Werke habent sie vorschiedene Beneudungen und verschiedene Lobgesunge; nader est ist nunreine einzige Cottheit; die große Seele; sie ist die Somme, so wird überlieser; denn sie ist die Seele aller Wesen. Dieses hat der Riski gesprochen: "sie ist die Seele des Beweglichen und des Feststehenden." Die Offenbarungen ihrer Macht sind die anderen Gottheiten 3). Diese Ansicht wird von

<sup>1)</sup> S. Rigv., I, 8, 7-9. Manu, III, 121. und meinen Index zur Bhag. Git. p. 282.

<sup>2)</sup> S. oben. S. 618.

<sup>3)</sup> Anukr. 2. Vibhûti bezeichnet die Offenbarungen der göttlichen Macht nach ihren verschiedenen Seiten. S. Bhag. Git. X, 7. 16. 18. 19. 40. und Mun'-d'aka, III, 1. p. 97. mit Çankaru's Commentare p. 142. in Polity's erster Ausgabe. — Ich habe zwischen den Worten: "Benennungen" und: "wegen ihrer u. s. w.", die von Colebnoore's Misc. Ess. I, p. 27. mitgetheilte

Janks den Nairukts oder den Erklärern des Veda zugeschrieben; er setst Vaju oder Indra als den höchsten Gott der Luft und sagt, das jede einselne Gottheit wegen ihrer großen Gewalt oder der Besonderheit ihrer Thaten so viele Namen erhalten hatte. 1). Er befolgt diese Eintheilung bei der Zusammenstellung von den Namen der Götter und der übrigen Gegenstände, die in den Hymnen angerusen werden. Außer den früher aufgeführten Vedischen Göttern werden bei ihm manche andere genannt; da diese untergeordneter Art sind und es dem Zwecke dieser kurzen Uebersicht widersprechen würde, sie anzugeben, beschränke ich mich hier darauf, das wesentlichste von dem, was den Charakter dieser ältesten systematischen Anordnung der Götter bezeichnet, hervorzuheben.

Jaska führt suerst die Götter, dann die Déva gan'a oder die Scharen der Götter, zuletzt die Frauen auf. Diese Benennung der Mlassen der untergeordneten Götter gehört schon dem Véda 2). Diese kommen in der ersten Region nicht vor. In der mittleren 3) sind es die Marut, die Rudra, die Ribhu, die Angiras, die Pitri oder die Vorfahren, und die Aptja. Die Ribhu waren als Menschen gebohren worden, gewannen aber durch ihre Werke ewige Jugend und Unsterblichkeit; die Angiras bildeten eines der größten und mächtigsten der Védischen Geschlechter; in dieser Verleihung von himmlischen Sitzen an die frühere Menschen spricht sich, wie schon verhin erwähnt, die alte Verehrung der Väter aus. Zu der höchsteu Region, in welcher die Acvin zuerst aufgeführt werden, geheren 4) die Aditja, die Saptarski, die Déva, die Viçvé Dêvâh, die Sâdkja, die Vasu und die Vâg'in. Die Dêva können nicht im eigentlichen Sinne des Wortes zu den g'an'a gezählt werden, da Deva die allgemeine Benennung für die Götter ist, und sind hier mur aufgeführt worden, weil sie in dem angeführten Bruchstücke

Stelle ausgelaßen, in welcher gesagt wird, das Prag'apati die höchste Gottheit sey und om alle Gottheiten, Paramesht'hin und Brahma bezeichne. Sie sehlt in einer der zwei von mir benutzten Handschristen und gehörte nicht, wie ich glaube, zum ursprünglichen Texte, was besonders daraus hervorgeht, dass die Worte anjas-tadvibhatujak zwei Mal vorkommen. Die Stelle von der Sonne ist dem Hymnus Rigo. I, 115, 1. entnommen.

<sup>1)</sup> Nirukta, VII, 6. 9.

<sup>2)</sup> Wie Rigo. I, 14, 3. "die Aditja und die Schar der Marut."

<sup>3)</sup> Nirukta, XI, 23 1g.

<sup>4)</sup> Ebend. XII, 1. 85 fg.

ohne Nemung eines Namens augerufen warden, wie später einem die Devopotet oder die Fronten der Chiter, weil in einem underen Liede seine Amufung i der Chitimach aber Mudéi-und Chrotiser und Schutz verkönnte h. "Diei Réfin eine nicht mit in die nyuter Anter berichreitingen zuse Refinen nicht mit in die nyuter Anter terlehreitinggent zuse hereichten gebeten der Velbund die Anner Opfer Chitele und bringen und die Schlange, den Wolf und die Anner was tödten und mit ventreihen ?). Von den im Volle geltenden Anter tungen den Worten wie die Schlange, Kraft zu Schlacht zu aber die Kampfen, nacheint die seinte idie paleendste un seput in . Die Gädige werden die Altesten Götten genannt und wohntele de Hindusels worde Götter zuerst geopfett chatten ihr ein die Siebnisch die Götter über Opfergebruche, und der Geheten hinten ihr ein maxien und aus der der Geheten.

Erda, unter den flottheiten wird. Ho inderelben Gettheit mehr als eine Stellung zugesehrieben wird. Ho indet sieh die Brithet, die Erda, unter den footbeiten wird. Ho indet sieh den Brithet, die Erda, unter den footbeiten die Agnicand debiete aufgeführte weil in einer Stelle gesagti wird. Indet Agnicand die der höchten, der nittleren und der nittleren und der himmels annahme sied. In wie auten denen dem mittleren Bagion. die Verhindung unter den flimmels and unter den indischen in der Verhindung mit Makin der flammels auf Tomakini ten darüber nerschießene, Ansichten wie in Beniebung auf Tomakini ausdrücklich, hemerkt wird. D. Hoil erzeichen und der indischen mit sprechten geschmürktelbeiten gehörte er der indischen und der mittleren Bezieh-

In diesem, Systeme ist Indra, nicht dar hüchste Gott, sondern die Soppe, melahe ale, die Soppe, wird; die Soppe, die Soppe, die Soppe, die Soppe, die Soppe, die Alla gefold wird; diese Falmag ist aus, dem Bedürfnisse, optatanden, naise, höchste Gottheit an die Spitze der vielen güttlichen Wesen, den alten Glaubens um accorn, und gehört den Schulen der Vella-Erklürung, nicht dem Volka-Bei

<sup>1)</sup> Nirukta, XII, 39. 45.

<sup>2)</sup> Ebend. 44.

<sup>8)</sup> Diese Bedeutung findet sich öfters; z. B. Rigo. I, 4, 8. 9.: "die in den Kämpfen (våg'eshu) kämpfenden. Adska fügt zum Schlafse hinzn: "oder die Götterpferde;" våg'in bedeutet auch in der späteren Sprache Pferd.

<sup>4)</sup> Nirakta, XII, 41,

<sup>5)</sup> S. meinen Index zur Bhag. Git. u. d. W. p. 287.

<sup>6)</sup> Nirukta, XII, 81. IX, 81, XI, 27.

<sup>7)</sup> Ebend. XII, 28. X, 29. XII, 5. VIII, 11.

<sup>8)</sup> Ebend. VIII, 14.

Auch im Gesetzbuche und den opischen Gestichten ist Indiret üter König-der Götter und wehnt dur gratzit: Eth Binither. "ist hier nicht der Behtersthem der vier Weitgegehäch, swindern nitt der Liebepase, det: Weltbeschutzer, Aer vormensteh; der willehen; walltill andere Cotton divide Amtu ihu den ubritan Weltgerenden en haben. Uppringlich whren thror wahrschillen met vier, all in Gestilbuthe in minute Stolle marine whele whating wordell 37% Vent Weath at little since, Mentera, Augusticates Welchthams, with Let Vellebileh Ecit, swind rabendauch in den albesteit Mudellisten indelter getlantt. "Er gehostodek Gutternoder erweiten Beilden den genten ich ich beilde Sie Ster ich Sie atundo del sittlichen Liebens Benickung hobbis und und underscheidet sich vom den alteren auch dazing dals er nieht eine schohe Gestalt, wie diese hat, sondern, wie sein Name bezeugt; "tine littliche," ton die Laster zu bezeichnen! die wits" dem Hesitze Wei Reichtfillis 'du entstehen plagen. "Bei ihm! wie bei den noch spater gebildeten Wottern wird-der Dinn für die Schunkeit durch die Stickt Witterdtückt, durch symbolische "Marperbildung" die Bedeutung des Gottes und beine Eigenschaften un bezeichnen: "Ihre Rethenfolge ist diese: Indrit," -Agui, ame, Sûrja, Varun'a, Vâju, Kuvêra, Sôma 4). Agni ist nach

<sup>1)</sup> VIII, 8. S. Colebrooke's Misc. Ess., I, p. 83.

<sup>2)</sup> Ueber Virdg', Bhdg'a und samrig' s. oben S. 542. S. 611. S. 654. Der Grund, warum der letzte Titel den östlichen Völkern gegeben worden, ist vielleicht der, dass Vasu, der König von Magadha, der älteste samråg war. Die westlichen heißen svardg', Selbstherrscher.

<sup>3)</sup> Manu, III, 87. S. oben S. 788. Auch M. Bh. VIII, 55, v. \$1028. III, p. 74., wo Some den Norden beschützt.

<sup>4)</sup> Sie werden Manu V, 78. VII, 47. aufgezählt. – IX, 308. findet sich Prithivi atatt Kuvåra. Der letzte Name bedeutet militgestalteten Körpers; er soll

Die Vedischen Götter haben in der nachherigen Seit-eine verschiedenen Behandtungs enfahren; pie nachdent sie in den die inden dietunge ihre Ansvendung schaden proder Gegenstande der expiseben Biohimen wurden, oder endlicht der utbeeltgischen Getruchtung unternt erfem werden nindurated bei der eine nach in den gebreit ihre und auf der utbeste die fluttgriehtter nauf gesten Normen unrückgeführt, und als gente Leben mach religitent Satzungen geregelt utwirde, wie es die Gesetzbuch schildent, ihrenschte moch alleist die Venehrung den Mitdischen Göttenst in ihrenschte moch alleist die Venehrung fanden eine pur Anrufungen solcher. Anntellungen solcher eine Gebeten an die Götter sowellt, bei gemißpfenighale binden kinglichen Gebeten an die Götter sowellt, bei gemißpfenighale binden haben sieh für immer behalten dahen nur diese übren Stelle. Alliese haben sieh für immer behalten

Mrieger bestimmt unikawunden au schwendens kunste gedichtet. Der der Name des Helden "eura" den Begriff des Göttlichen in sich schließt, lag es nahe ihm einen göttlichen Ursprung zu geben, nach seinem Tode mußte en aber seinen Situ im Himmel, des Indra erhalten, da dieser den Gutteder Siehlachten war. Beim vonga ist nach dem Hofe eines irdischen Königs eingerlichtet worden: Statt der Marut, die ihn bei seinen Kämpfen gegen die bösen Geister begleiteten, und der Aptja, hat er die Gandharba und die Apsaras, die beide erst in der epischen Poesie bedeuten hervortreten, zu Dienern erhalten. Der erste Name bedeutete wahrscheinlich zuerst die Sonne und scheint im Veda nur in der Einzähl erwähnt zu werden?). Nach den epi-

drei Füsse und nur neht Zähne kaben; s. Wilson'u. d. W. Ich weißs jedoch nicht, ob dieses schon in der älteren Zeit die Ansicht gewesen sey.

<sup>1)</sup> Wie M. Bh. HI, 275, v. 18629. I, p. 777. oder zugleich mit Indru, Ram. I, 88, 2. bei ihrer Erscheinung vor Brühma.

<sup>2)</sup> Rigo. I, 2, 44.: ,, auf dem fosten Boden des Gandharbass, d. h. in der

schen Gedichten zücht es., ihrer einengroße, Annahl und nie "wurden von gestlichen Känige behomischt. Ahren Spondener Meeits mar ider von gestlichen Plankaus, dierinidigste eine Basishung auß die frühere Beschung alle Generalischer hierinidigste eine Basishung auß die frühere Beschung alle Generalischer hiering beschung auf die der Albeiten ist der Bahren in Sie beiten der Känere siene, justen Hahr der Albeiten generalischen Sie erscheinen als Känerer ist dem Inden und ernen generalischen siehlachten ihnimennen generalischen siehlachten der ihnimennen der känerer im der Inden und erneblichen siehlachten werden. D. Es ist unklar, warum sie später seine Sängerungs Musten sikanten generalischen generalischen ind neuen renten enter eine Sängerungs Mus-

the property of the control of the c

the state of the s

Luft. Rosen führt, Annot. p. L., folgende Sielle atte der Fagius. Sank. IX; S. XI, 7. an: "der himmitsche Gandharba, der Rainiger den Geister, möge ansern Geist reinigen." Das, Wart wird durch Aditia, erklärt, welches auch einen Sonnengott bedeutet. S. Colennour's Misc. Ess., I, p. 212.

<sup>1)</sup> S. oben S. 656. S. 666. S. 683. Ihre Gegend heißt Hälaka. Aryuna erkämpste auf seinem Zuge dort von thuen Pferde. S. M. Bh. M, 27, v. 1042 Ag. I, p. 346. Nach Manu I, 36. 37, werden sie von den Prag'apatierschaffen; nach dem M. Bh. I, 66, v. 2555 Ag. I, p. 93. sind sie Söhne des Kacjapa, des Sohnes des Marik'i, und der Prääha. Die Purin'a haben andere Angaben; s. Vishn'u P. p. 150. Nach dem Padma P. waren sie Söhne Kacjapa's und der Väk', der Rede.

<sup>2)</sup> Als Sänger erscheinen sie auch am Gandhamddara in Diensten Kuvêrw's. S. M. Bh. HI, 159, v. 11656 ag. L, p. 695.

<sup>8)</sup> Ary'una und Krishn'a überwanden bei dem Brande des Khân'd ava-Waldes alle Götter mit ihren Scharen; s. M. Bh. I, 298, v. 8906 fg. I, p. 801.

<sup>4)</sup> S. S. 489. S. 675. S. 706.

٠.

Die Weise, in welcher die Apsaras im Epos besonders verwendet werden, bezeichnen eine andere Seite der erniedrigten Stellung, zu welcher die alten Götter in der Vorstellung der späteren Zeit herabgesunken waren. Es berrschte nämlich die Ausicht, daß die Déva aus ihren Stellen von Menschen verdrängt werden konnten, wenn diese die höchste Stufe der Heiligkeit durch Busse sich erworben hatten. Die Apsarasen werden dann von Indra ausgeschickt, um ihre Leidenschaften zu erregen und durch diese Störung die Büsser des errungenen Verdienstes zu berauben. Wie bei den Apsarasen, die ursprünglich Göttinnen des Wassers gewesen seyn müsen, und den Gandharba ihre frühere Bedeutung als Naturgötter dem Bewußtseyn der Verfaßer der opischen Gedichte entschwunden ist, läset sicht dieses auch bei den meisten andern Göttern wahrpehmen. Sie behandeln die Sage von ihnen als poetische Stoffe und verbinden micht seiten früher getrennte Ersählungen mit einander; auch entstellen sie sie durch Zustitzte und Aenderurgen und durch Einnischung der späteren großen Götter 1). Doch sind es meistens nur die alten Götter, die Halbgötter und die heiligen Manner der Verseit, welche in den Erstählungen mithandelnd austreten:

Was endlich die theologische Behandlung der alten Götter betrifft, so ist diese entstanden aus dem Bestreben, ihnen statt der nicht mehr verstandenen Naturbedeutung eine geistige zu geben und ihnen durch diese Umdeutung auf dem Gebiete der Reflexion eine Würde wiederzugewinnen, die sie für das religiöse Gefühl verloren hattten. Als der Anfang der Altindischen Theologie läst sich das unbestimmte Buchen nach einem höchsten Prinzipe bezeichnen, wie es sich in einem der spätesten Hymnen?) des Rigveda ausspricht: "Damals war weder Nichtseyn, noch Seyn; keine Welt, keine Luft, noch etwas darüber; nichts, irgendwo in dem Glücke von irgend einem, einhüllend oder eingehüllt. Tod war nicht, noch damals Unsterblichkeit, noch Unterscheidung des Tages und der Nacht. Aber tad (das) athmete ohne zu hauchen allein mit Svadhå (Selbstsetzung), welche in ihm

<sup>1)</sup> Wie in der Brzählung von Indra, Tvashi'ri und Vritru, der von diesem zur Vertilgung des Indra gebohren wird, und in welcher nuch Fishn's erscheint. M. Bh. V, 8, v. 227 ag. 11, p. 94.

<sup>2)</sup> Im eilsten Capitel des zehnten Buchs nach Colebnoorn's Uebersetzung, Misc. Ess. 1, p. 88.

cinthalten ist. Außer ihm war nichts spätteres i. Finsterniß war dut dieses 'All war' in Finsternis wehullt und ununterscheidbares Walter ") haber die von her Halle bedickte Make wurde durch die Ktaft-der Betriebtung bervorgebrüchtungerlangen-(debrasiliebe) wwwierst innschem Geisten gebildet und dieses wurde der ur-'sprüngliche, 'schöpfetische Sume, 'welchen die Weisen-durch-die Binsight in librar dierzen de erkennend anterscheiden int Michtseyn als : wekt am ihre beidenschaften zu erregen Mantell lasifeseisen viert The in Nach dissert Darktellung wist blad höchsten Göttlichen ein Hunbestimmtes y all genetials, in welchem die Belbstsetzung enthalten ist; in vilum ventsteht: dawch: dier Betrachtung v dan Abshtipferische Venlangen, als win much inchtise beides in welchem das Stynt noch gebanden ist. 'Mine' gittich bedeuteit de Beseichnunge ist ein der Silbe- der tenthalten, devete: Heiligheit caus - dens Sansterit: selbst: mitht: mehn : enkennbar ist, other aus dem Altpersischen Sprächen eich zergiebt; in denen ave juneil beitratethill, magamatanal ham axissud darub us are are

withit devidestimmend: the brahma getretent jedoch nicht in den Hymnen selbet, wondehn erst du dem Hymnen selbet, wondehn es für das "erklänt wird, "aus "welchem alle. Wesen entsiehen, durch welches eine wenn gebohren, leben, wahin sie strehen und in welches sie wieder eingehen, für die Erkenntnils, und die Seligkeit"). Der ursprüngliche Begriff des Wortes, die des Gehets und der Andacht, ist zuerst zu dem einer religiösen Handlung überhaupt und dann zu dem des böchsten Göttlichen erweitert, worden

1) Bei Colebrooke mit den Ergänzungen des Commentars: other than him, nothing existed (which) since (has been).

8) Om ist aus avam zusammengezogen, wie aom im Zend aus avem. Diese Erklärung gehört Fr. Windischaldn. S. Jen. Lat. Z. 1884, S. 144.

Bei Colbenoone: and was undistinguishable (like fluide mixed in) waters. Colbenoone erimnert an die Stelle in Hesiodos Theog. v. 128: Εχ Χάξος δ' Ερεβός τε, μέλαινα τε Νύξ εγένοντα. Nach Hesiodos, Theog. v. 120. gehört auch Ερως, bei ihm Ερος zu den ältesten Göttern.

<sup>4)</sup> In dem Hymnus aus der Vâg'as. Sanh. ist brahma nach Colbbroobe's Bezeichnung Ergänzung des Commentars, a. a. O. p. 57. Die obige Stelle ist aus der Taittirijaka-Up.; s. ebend. p. 76. Das brahma wird in vielen Upanishad für das höchste göttliche erklärt, wie Kât'h.-Up. II, p. 108. bei Polet, III, p. 105. VI, p. 110. Mun'd'.-Up. II, 1, p. 120. III, 2, p. 128. Brikad-Aran'jaka, I, 4, 9. p. 12. I, 6, 1. p. 21. II, 1, 1 fig. p. 21. II, 8, 1. p. 27., wo es heifst: "das brahma hat zwei Formen, gestaltet und gestaltlos, sterblich und unsterblich, feststehend und gehend, seyend und jenes" (tjad, wie sonst tad).

in den altesten Schriften dasselbe schwankende Suchen; der Name Bürjit findet sich in der Anukramun'i zum Nigvöda für die höchtite Seele; in dem Aitureja-Aranja wird von der Seele gesagt, sie der Renkramun'i zum Nigvöda für die höchtite Seele; in dem Aitureja-Aranja wird von der Seele gesagt, sie der Renkramun'i zum Nigvöda für die Geschöften). Der letzte Name ist zuch für die untergeordneten Schüpfel hill Gebrucht gekommen und könnte daher nicht die eigentliche Behöhlnung des hüchsten Gottes bleiben; Indra und Särjit nicht, well sie Nummen untergeordneter Götter waren, Brohma hatte dagegen den Vorzug, nicht die Priester zu bezeichnen, deren höchstel Gitte und Sahipfer er dagegen den Solityfer er dar. Er ist nie ein Gott des Volks geworden und Sahipfer den dage daher nie einem Cultus erhalten 2).

Nicht nur bei Indra und Sürja fand das Bestreben statt, ihnen durch mystische Austalsung eine höhere Bedrutung su gewähnen, sondern much bei andern göttlichen Wesen der alten Zeit. Mehrere Beispiele dieser Art kommen schon im Nirukta vor; die Sielten Bishi werden z. B. für die Sinne erklitet 3). Diese Art ber Auslegung wird adhjätma oder die Benichung auf dem Michsten Michsten Much gemaant. In dem Brikad Aranjaka 4) wenden die Rutise als die zehn präxa, die Lebensgeister, und der Atmå, die Satle, und andere Götter auf ähnliche Weise umgedeutet.

<sup>13)</sup> S. Colemnoone a. a. O. p. 48.

Norg. Benfey'r Indien, S. 175. des besondem Abilitacks, and Meta; in Zeller's Theol. Jahrb. a. a. O. S. 361. und in der Z. der D. Morg. Ges. I, S. 85. Es werden zwar hie urd da Feste des Brahma erwähnt; z. oben S. 695. und M. Bh. IV, 18, v. 388. 89. II, p. 14.: "das grafte"; reiche, von den Menschen sehr geachtete Fest des Brahma bei den Matsja, wobei Tausende von Ringern von allen Seiten zusammenkamen zur Versammlung des Brahma, wie zu der des Paçupati", woraus aber sugleich erhellt, daß Feste des Çiva gewöhnlicher und bekannter waren.

<sup>8)</sup> XII, 87. 88. Nach Jaska sind es sechs Sinne und vidja, Willenschaft, Erkenntnifs, der siebente; als sechster Sinn int-wahrscheinlich das sennas, das Gemüth oder der innere Sinn zu verstehen. Die zweite Stelle-wind auch im Brihad-Arasjaka II, 2, 3. angeführt, aber mit einer Aunderung des letzten Theiles des cloka, indem für: "diese (die sieben Bishi) waren die Beschützer dieses Großen", gesetzt ist: "die achte ist die Bade, welche das brahma erlangt." — Bei diesen Bemerkungen über das Nieukts habe ich das dreizehnte und vierzehnte Capitel nicht berücksichtigt, da sie sich durch Form und Inhalt von den übrigen wesentlich unterseheider und daber wahrscheinlich nicht vom Jäska selbet verfaßt sind.

<sup>4)</sup> III, 9, 8 Ag. bei Poley, p. 49.

Die vorepischen Schriften kennen nur einen einzigen höchsten Gott, den Brahmâ mit seinen verschiedenen, oben angegebenen Naz Vishn'u ist noch im Gesetzbuche der Vêdische Gott dieseg Namens 1); Nârâjan a ist kein Name des Vishnu, sondern des Brahma, als Schöpfers, der hier Svajambhû genannt wird 2). Diese Schöpfung wird auch dargestellt als ein von allen Göttern verrich; tetes Opfer, bei welchem aus den Theilen seines Köpers alle Dinge und Wesen entstanden 3). Auch im Mahabharata wird sein Name noch von dem des Vishn'u unterschieden; Nara und Narajan'a sind Rishi und nur in einzelnen, späteren Stellen werden Arguna und Krishna als ihre Verkörperungen dargestellt 4). Da Vishnu's Name in den ältesten Buddhistischen Sütra nicht erwähnt wird, dagegen der des Nârâjana, muss die Uebertragung des letzten auf den ersten erst nach Buddha's Zeit stattgefunden haben. Narajen'a ist aber kein Gott des Volks gewesen, sondern der Brahmanenschalen.

Von den zwei andern, in den ältesten Buddhistischen Schriften erwähnten Namen des Vishn'u wird Hari nur selten in dem großen Epos genannt, der zweite Ganardana dagegen tritt bedeutsamer hervor; denn er wird in einer Stelle der höchste Gott genannt 5).

<sup>1)</sup> XII, 121., wo 118. gelehrt wird, daß man das All in seinem eigenen Selbst anschauen solle, den Vishn's im Gehen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 622. und Manu I, 6. Brahmâ kömmt XII, 50. vor.

<sup>8)</sup> Nach einem Hymnus der Vâgas. Sank. Cap. 81. S. Colebnoore, Misc. Essays, I, p. 10. 16. Dieselbe Vorstellung findet sich in einem Hymnus des 10ten Buchs des Rigvêda, welcher dem Jag'nja, dem Opterer, zugeschrieben wird. Ebend. p. 82.

<sup>4)</sup> Wie in der S. 682. angeführten Stelle. Ebenso M. Bh. V, 95, v. 3489 ag. II, p. 216. Ebend. 26, v. 3502. S. p. 217. stehen diese zwei Namen mit Brahmà zusammen: "unzerstörbar und unvergänglich ist Brahmà, der Großvater (pitàmaha) der Welt; ebenso die heiligen Richi Nara und Nàrajan'a. Denn unter allen Aditja ist Vish'nu allein ewig, unbesiegbar und unvergänglich, der ewige Herr, der Herrscher (içvara)."

<sup>5)</sup> M. Bh. V, 67, v. 2529. 30. II, p. 183. "Wird auf die eine Seite die ganze Welt gestellt, auf die andere G'anàrdana, so überwiegt G'anàrdana die ganze Welt durch seine Wesenheit (sàra). G'anàrdana kann durch seine Gedanken die ganze Welt in Asche verwandeln, nicht aber die ganze Welt den G'anàrdana." Aus dieser Stelle scheint auch die Bedeutung des Namens: Menschen-Bedränger erklärt werden zu können. In ihr werden auch purusköttama, Väsudèva und Gövinda auf den Krishn's übertragen.

Da die withliche Bedentung dieses Namens auf den Charakter des Vishn'u als des Erhalters der Welt nicht past, läst sich von ihm mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er utsprünglich einen Wolkegott beseithnete. Dieses ist sicher von dem Namen Väsendend.; wolkene bei dem Välke der Pun'dra der höchste Gott wurt und dem Asinomen purushdetung trug. In den altesten Buddhistischen Sahriften wind er nocht nicht erwähnt.). Der in diesen vorkammende Oppendes scheints deher zu erkläten zu seyn, dass Kishn'n swar den jüngste den Sonnangötter gehannt wird, zu denen nuch Indna gehört; aber zugleich der lüchste ?). Er wird in den Hymnen des Bigneda hanningertern, und urscheint daher schon lier in einer höheren Stallung alst diesen von den Stallung alst diesen von den Stallung alst diesen von den Stallung

ges sieh zu erklaren, ist daran zu erhnern, dass seine Steile und Himmel üld hochste und dass die Sonne auch als hochste Gottliebt betrachtet worden ist; dann daran, dass von Narajawa Lie Andicht gare, dass 'er sich zum Opfer hingab, um die Welt zu erschaften; diese konnte sich leicht dahm erweitern, dass er sich seiner getällichen Natur entausserte, um die Welt von Tebeln zu befreien. Dass diese letzte Thatigkeit, welche dem Visha'u unter den drei großen Göttern des späteren Systems eigenthümlich ist, ihm sunschst in seiner Eigenschaft als Narajan's sugetheilt worden soy, instre spricht, das in der Ersahlung im Ramajan's von seiner Verkörperung die Rama dieser Name mit Brahmat und Sthan's zusammen genannt wird. Les ist endlich noch dieses zu erwähnen, dass auch vom Vedischen Visha's gerühmt wird, dass er die Erde durchschritt, damit er den Menschen einen Wohnplatz schasse; dass die Menschen, die ihm lo-

<sup>1)</sup> S. oben S. 603. 786.

<sup>2)</sup> Upëndra bedeutet Neben-Indra odër der geringere Indra. M. Bh. I, 45, v. 2544. I, p. 92. "Vishn'u wird der zwölste genaunt, der letzt gebohrene, aber an Tugenden der vornehmste aller Adirja." Ebend. 66, v. 2600, p. 94.: "Tie zwölf Söhne der Aditi, deren erster Çakra (Indra), der letzt gebohrene von ihnen Vishn'u, in welchem die Welten setzgestellt sind." S. auch Bhag. G. X, 21. Die Purdn'a geben andere Erklärungen; p. Vishn'u P. p. 528. n. 2.

<sup>3)</sup> S. Rote in Zeller's Theol. Juhrb. a. a. O. S. 361.

<sup>4)</sup> Râm. I, 14, 5.

ben, unverletzt sind, und daß er ihnen weite Wohnung und treffiche Nehrung wehaffe.

····· Der Begriff des großen Gottes Fishe'a scheint sieh zuerst-gebik det str'haben derch die Verschmelzung der Ansichten von dem gleichmanifen "Védischen Gutte und von dem Wardjan's der Brahmahen ; miti illui-warda machineri dio Velksgötter, zuerst Gantirida wy apater Filmidida vereinist worden: Da seine adatara; seine Hernbsteigungen verst in den epischen Godiehten vorkommen; Mistwich vermelhen, dass die Masicht; dall der uns der Erde in veikurperter Gestalt et: soldine) "un las Volch vertilgen , aufschalb der Brahmanenschulen und bel den Autrija entstanden und von den epischen Dichtern weller ausgehildet; dals sie suerst auf menschliche Helden übottragen worden seyn. Dafür spricht, dass der zweite Rama sowohleimhRamajerier als im Mehabkarals?) als verkerperier Nishn'u cascheint, doss-in-dem-detzten Werke, wie gezeigt werden, Anfange der Vergutterung des Krishnic sich finden 3), ja auch dem Anguna ein gottlicher Charakter beigelegt wird und sogar alle Helden der grofacts Stobiacht als werkbryerte Götter . Halbgötter und Götterfeinde dargestofft. worden, während der Brahmanenschu Poracu. Rama, wis späier geschehen, noch nicht zu dieser Würde erhoben worden ist. Bs. ist ferner au beachten, dus die abrigen, später ihm beigelegten Verkörperungen nicht bedeutend im Epos hervortzeten, dagegen dem Krishn'st viels andere Kample mit Völkern und die Uebenvindung vieler Biesen sugeschrieben wenden 4). Man darf daher anachmen, dals . Mriskn's ureprünglich der zweite avatera gewesen ist und die übrigen erst später hinzugefügt worden sind. Es ist jedenfalls sicher, dass die Vestsetzung einer bestimmten Zahl von avutaro etat in einer spateren Zeit gemacht worden ist und ohne Zweifel von den Brahmanen. Für die fünfte Verkörperung als eines Zwerges, der durch seine drei Schritte den Asura Bali in

<sup>1)</sup> Rige. VII, 6, 11, 4. bei Rots, a. a. O. S. 861.

<sup>2)</sup> III, 275, v. 15788. I, p. 777. wo Vishn's der treffichté der Kämpfer genannt wird.

<sup>\$) \$. \$. 615.</sup> S. 625. S. 672. S. 674. S. 705.

<sup>4)</sup> In den S. 622. angeführten Erzählungen seiner Thaten. In einer andern, VII, 11, v. 812. II, p. 550. heifst et, G'anàrdana, den die Brahmanen den Vater des Alls, Vasudèva, nennen. Dieses gilt auch von andern, wie V, 129, v. 4405 åg. II, p. 248. und III, 12, v. 471 åg. I, p. 426., wo von den späteren avatàra nur der des Zwergs v. 485. erwähnt wird.

die Unterwelt verdrängte, gab der Beiname des Védischen Vishau die Anknupfung; auch für die dritte ist der Veda die Veranlassung gewesen, weil in einer Stelle des schwarzen Jagurvede gesagt, wird: "die Gewässer waren da; diese Welt war ursprünglich Gewässer. In ihm bewegte sich der Herr der Geschöpse (Pragapati), Last, zewerden; er sah sie (die Erde) und hob sie empor in der Gestalt des Eberszund dann bildete er sie, indem er Viçvakarman, der Werkmeister des Alls, wurde 1)." Aus dem Berichte des Megasthenes crhellt, dass zu seiner Zeit Krishna, als Vishna verghrt wurde und swar bei den Völkern der Ebene 2), was damit übereinstimmt, daß die Verehrung des Krishna den Pandava, Kuru, Pankala, und Jadaya im Mahabharata zugeschrieben wird 3). Die Verehrung des Vighnu muss in der Zeit zwischen Buddha und Kandragupta eine weite Verbreitung unter dem Volke gefunden haben, weil man sich nicht anders erklären kann, dass die Brahmanen ihn als einen der großen Götter, in ihr System aufgenommen haben 4). In den epischen Gedichten findet sich nur selten ein Cultus des Visku'm erwähnt b), was daranf hinzuweisen scheint, dass zur Zeit ihrer Abfalsung ein besonderer Cultus des Vishnu noch nicht sehr verhreitet war, wenigstens nicht unter den Brahmanen und den Königen, da ihre Sitten und Gebräuche beinahe ausschließlich in ihnen gaschildert werden.

Die Verehrung des Çiva hatte dagegen eine sehr weite Verbreitung; er wurde im östlichen Indien verehrt, in Magadha und bis zu dem Flusse Vaitaran's in Kalinga; dann an der Westküste

<sup>1)</sup> Colbbrooks's Misc. Ess. I, p. 75. Die Stelle ist aus dem siebenten und letzten Buche des schwarzen Jag'urvéda. Dass die Zahl der avstärs erst später sestgestellt und auch andere, als die jetzt geltenden, als solche betrachtet wurden, ergiebt sich daraus, dass Vishn'u's Tödten des Naraka (s. oben S. 552, Note 2.) als erste, die Erhebung der Erde in der Gestakt des Ebers die zweite That bezeichnet wird, M. Bh. III, 140, v. 10225 Ig. I, p. 599. Nach einer anderen Darstellung III, 271, v. 15805 Ig. I, p. 773. erschus er zuerst am Ende eines juga die Welt als Nårdjan'a; dann solgen die avstärs des Ebers, des Löwen, des Zwerges, danach der des Krishn'a.

<sup>2)</sup> S. oben S. 648. und Strabo, XV, 1, 58. p. 712. bei Schwanneck, p. 185.

<sup>3)</sup> S. oben S. 674.

Wergl. Benfer's Indien S. 175. und Rote, in Zeller's Theol. Jahre. V, S. 358. und in der Z. der D. M. Ges. I, S. 85.

<sup>5)</sup> Wie in der 8. 679. angeführten Stelle ein Vishn'n-Opfer, welches aber augleich ein rüg'nsüja-Opfer genannt wird.

in Gökarn'a. Ein Hauptsitz seiner Verehrung war Gangådvära im Himataja; dann das nördliche Hochland, weil er nach dem Gandhamadana verlegt wird. Sein Cultus wurde auch frühe in Kaçmitra eingeführt'): Als einen Gott, der besonders seinen Sitz im Himataja hatte, bezeichnet ihm auch sein Beiname Giriça, der Herr der Berge, und dass seine Frau Parvati, die Berggebohrene und Durga heist?) und eine Tochter des Gebirges ist, und dass er die vom Himmel herabiatiende Ganga aufnahm.

" Çîva kommt im Vêda nicht vor 3). Sein Name bedeutet wahrscheinlich den wachsenden 4); er ist der Gott der gewältigen Zeugungskraft der Natur, vor dieser fürchten sich sogar die Gotter b)." Er heist daher Pacupati, der Herr der Thiere, und ihm ist der Stier als Symbol gegeben worden, woher sein Name Vrisha-Er wird Icvara, 'der antaga, der Trager des Stierbanners. Herrscher, Mahadeva, der große Gott, und Dévadeva, der Gott der Götter, Sarvadeveça, der Herr aller Götter genannt 6), was beweist, dass 'er 'als' ein großer Gott verehrt wurde. Auch wird ihm 'das Allopfer'der sarvamedha zugeschrieben, bei welchem er alle Wesen und sich selbst opferte und daher sein Name Dévadeva abgeleftet 7). Er führt als besondere Wasse den tricula, den Dreizack, welcher die Gewalt bedeutet, und ein Netz, pâça, welches ein Symbol seiner besondern Herrschaft über die Thiere ist. Seine zwei in den altesten Buddhistischen Sûtra vorkommenden Namen Civa, glücklich, und Cankara, glückbringend, stellen ihn dar als einen wohlthätigen Gott. Er a die of

<sup>1)</sup> S. oben S. 562. S. 571. S. 610. S. 682. S. 711. S. 716. S. 741. Arg'una ging nach dem höchsten Himàlaja, um von Çiva die göttlichen Wassen zu erhalten; M. Bh. III, 13, v. 1526 sg. I, p. 463 sg.

<sup>2)</sup> Duryd bedeutet schwer zugänglich, Gebirgspass.

<sup>3)</sup> Nach einer Mittheilung Dr. Ts. Goldstücker's beziehen sich jedoch viele Stellen des schwarzen Jag'urvêda auf ihn.

<sup>4)</sup> Nach Benfer's Erklärung, Indien, S. 179. aus çu, washsen, woher die Zendwurzel çav, wachsen und in der Causalform: bervorbringen, und çu, in aiwiçvat, er ließ hervorbringen. S. Burnout, Yaçna, I, p. 477. n. 359. Im Sanskrit bedeutet çvi wachsen und çiva scheint aus çva darch Kintügung eines i entstanden zu seyn. Das Substantiv çavas bedeutet im Zend Gewinn, Gut und çèvista, der sehr wohlthätige. S. Bournout, ebend. I, p. 476. und im Journ. As. IVme. Ser. Tome V, p. 252. Çiva im Sanskrit heißt glücklich.

<sup>5)</sup> Râm. I, 87, 8.

<sup>6)</sup> M. Bh. III, 89, v. 1694 fg. I, p. 466 u. s. w.

<sup>7)</sup> M. Bh. XII, 8, v. 241. III, p. 874. 20, v. 618. p. 287.

Wassen und werleihet, wenn durch Busse befriedigt, die göttlichen Wassen und wird augerusen um Sieg zu verleihen. ). En wird mit seinen Krau als strenger Büsser dargestellt und aus dieser Busse gehen seine Schöpfungen hervor?); er hat daher den Beinamen Gut akhars und Dhürg ati, der Träger des Maarzopse, wie die Büsser. Seine schöpferische Krast bezeichnet auch der Beinama Kandragekhara, der den Mond als Kopsschmuck tragende; Soma mit seiner, die Natur besruchtenden Krast ist ihm als Symbol beigegeben. Pivmist der einzige Gutt, dem ein Thienopser dargebracht wurde.

thertragen worden, der die gewaltsamen Zerstörungen der Stiffene beseichnet. Durch diese Verbindung ist er der gerstürende Gott, der Gutt des Todes, geworden und trägt als selcher eine Halskette von Todtenschädeln. Aus dieser Uebertragung ist auch zu erklären, dass ein drittes Auge erhalten hat; dem Rudra wurde gedoffent, als dem dreizungigen, dem wahlriechenden, Nahrung gehanden, der vom Tode die Menschen befreien möge, wie das swichthare Land von dem die Früchte hemmenden Mritju (dem Tode) 1. Nach einer späteren. Lagende scheint dieses dritte Auge seine gewaltige Empryie zu bezeichnen; denn bei dessen Entstehung wurde der Himalaja mit minen Steinen, Metallen und Wäldern verbrannt 5). Es lufst wich jedoch besweifeln, ob dieses die ursprüngliche Bedoutungs gewesen ist; vielleicht sollte dadurch die Allgegenwart des Gottes angedentet werden.

Mit Çiva ist auch ein anderer alterer Gott, Hara, vereinigt worden, welcher nach dem Gesetzbughe die Krast hedentete ().

<sup>1)</sup> S. oben S. 716. Knishn'a vieth dem Arg'una, den Çiva anzuruten, um von ihm die Wasse pâçupata zu eshalten, damit er den König Gajadrata erschlage; M. Bh. VII, 80, v. 2888 sg. II, p. 684.

<sup>2)</sup> Râm. I, 37, 27 fig. Durch diese Busse wurde der Kriegsgott Skands ermengt. Als Büsser wird auch sonst oft dargostellt, wie M. Bh. KHI, 140, v. 6889. IV, p. 922.

<sup>. 3)</sup> S. oben S. 561. Note 2.

<sup>4)</sup> Nirukta, XIV, 85. Dieser Theil gehört nach S. 778, Note S. nicht ursprünglich zu dem Werke.

of M. Bh. XIII, 140, v. 6860 fg. IV, p. 282. Als die Umd mit threu Händen aus Scherz seine zwei Augen bedeckte, entstand Pinsternifs in der ganzen Welt; Çiva erschuf dann das dritte, aus welchem Flammen hervorgingen, die die Welt zu zerstören droheten und den Berg verbenanten. Auf Umd's Fürbitte gab Çiva dem Berge zeine frühere Gestalt wieder.

<sup>6)</sup> Manu, XII, 121. Hans bedeutet Nichmer, Kniffhrer.

Give ist auch ein Vertilger der bösen Geister '); 'Oh er schen in der alten Zeit unter dem Bilde des linga, des Phallus, reselut wenden sey, lässt sich bezweiseln, da in den epischen Gedichten sich dessem keine Erwähnung sindet und auch in Amara's Wörterbuche nach ein darauf bezüglicher Beiname sehlt. Da dieses Symbol insandens bei den Venehvern des Çiva im südlichen Indien im Gebrauche ist, lässt sich vermuthen, dass es bei den Urbewehnen wielt vonsand und erst später aus Çiva übertragen worden ist. Was daster spricht, ist dieses, dass noch jetzt die Brahmanen des Südens nie bei Tampeln, im welchem das linge verehrt wird, das Amt des Priesters annahmen?)

Nach: Megnethenes Berichte fanden bei den Festen des Indischen Dienwege: festliche Aussige statt, hei denen die Königer Glocken tragend und Panken schlagend, mitsogen, die hause gestaltt und hekranzt. 3). In den Indischen Schnisten sehlen die Neelmichten diesen Arts es int jedoch dem Griechischen Berichtenmatter un glauben, dass selche Foste wirklich gebrusehlich waren.

mespränglich als hächster Gott bei seinen Verehrern gelt und dass die Verehrung dieser Götter hei dem Volke au tief eingewunselt war, um wieder verdangt werden zu können. Es ergah sich daher für die Brahmanen die Nothwendigkeit, sie als solche answerkennen und ihnen eine solche Stellung zu geben, dass ihr eigener Gott Arghma neben ihnen seine Würde behaupten könnte 4). Das Mittel alle drei neben einander bestehen zu lassen und sie unter eine hühere Einheit zusammenzusalsen, bot die in dem Veda ausgesprochene Ansicht dar, dass das höchste Wesen drei Zustände habe, Schöpfung, Forthestehen und Zerstörung; die Welt ewig in ihm sey, aus ihm hervorgehe und sich wieder in ihm antäse b). Brahme wurde der Schöpfer, Vishe's der Erhalter, Çiva der Errstörer. Die epische Poesie erkennt diese drei Götter als die höchsten neben einander

<sup>1)</sup> Nach M. Bh. VII, 80, v. 2838. II, p. 684. hatte er mit seiner Wase påcupats alle Daitis im Kampse erschlagen.

<sup>2)</sup> S. J. Strvenson, The Anta-Brahmanical religion of the Hindus, im J. of the R. A. S., VIII, 337.

<sup>8)</sup> S. Strako, XV, 1, 58. p. 711. bei Sahwannach, p. 185.

<sup>4)</sup> Vergl. Rorp, in der Z. der D. M. Ges. I. &6.

<sup>5)</sup> In der Vdg'ar. Sach. im Eleten Capitel; s. Columnsoun' Misc. Ess., 1, p. 57.

an, ihre Binheit tritt aber nicht entschieden hervor und die Lohre von der Trimurti, der Einheit der drei großen Götter, muß erst der hachfolgenden Zeit zugeschrieben werden. Auch ist Cina keines wegs ausschließlich der zerstörende Gott, wieser dem Systeme, gemaß seyn müßte. Das Mahabharata beweitt sogar, Ask, versucht worden ist, die zwei Volksgötter zu einem einzigen ausmachen, indem die Namen beider mit einander verhunden, werden!). Da dieses in einer Anrufung des Civa vorkömmt, erscheint dieser hier als der mächtigere unter beiden, besonders da ihm auch ein Name des Brahma beigelegt und er als höchster Gott dargentellt wird?).

Aus den Buddhistischen Nachrichten geht nicht mit Sicherheit hervor, ob zu der Zeit, als Buddha auftrat, das System der drei großen Götter schon ein abgeschlolsenes war oder nicht; denn sie erwähnen neben diesen, auch des Viçuakarman unter den höchsten Gottheiten. Für seine Berechtigung zu dieser Würde lässt sieh anführen, daß er im Vêda dargestellt wird als mächtigen Geistes, als Schöpfer des Himmels, als der Einrichter und als der höchste Beschauer der Wesen. Auch wurde von ihm der itihäse ersählt, daß er suerst alle Wesen und zuletzt sich selbst geopfert habe bei dem sarvamedha oder dem Allopfer; er wurde daher angerufen, daß er durch das Opferöl gestärkt die Erde und den Himmel opfere 3). Gegen seinen Anspruch darauf, ein höchster Gott gewesen zu seyn, spricht zuerst dieses, daß er als Schöpfer nur eine andere Gestalt des Pragåpati ist und wie Brahmå die Beinamen dhätri, Schöpfer,

<sup>1)</sup> M. Bh. III, 89, v. 1624 fg. I, p. 466. in einer Anrufung des Arg'una, in welcher es heifst v. 1627. "Heil dem Vishn'u-gestalteten Çiva, dem Çiva-gestalteten Vishn'u, dem Vertilger des Opfers des Dava, dem Hari-Rudra."

<sup>2)</sup> Vêdhas, v. 1628., welches auch Vishn'u nach dem Lexicon bedeutet, aber nicht Çiva. Es wird von ihm v. 1626. gesagt, er sey die Zuflucht der Götter, der Ursprung der Welt, unbesiegbar in den drei Welten von den Göttern, den Asura und den Menschen.

<sup>8)</sup> Nirukta, X, 26. 27. Dieses Opfer wird im Aitarėja-Brāhman'a VIII, 3, 7., s. Colebrooke's Misc. Ess. I, 40. so dargestellt, dafs Kacjapa den Viçue-karman den Sohn des Bhwana, zum Könige weihete und er dann die Erde unterwarf. Diese drohete darauf dem Kacjapa, sich in das Meer zu versenken, that es jedoch nicht, wie der Erklärer bemerkte, durch die Kraft der Weihe dasu vermocht. Die Form dieser Erzählung im Epos ist oben 8. 568. Note 1. angegeben.

und vidhatri, Ordner, Lenker, erhält; dann, dass ein Opfer nur eine undere Aussaung des Selbstopsers des Narajana ist. Es ist drittens nicht glaublich, dass er je als ein Volksgött verehrt worden sey. Demach müchte es wahrscheinlicher seyn, dass zur Zeit des Ausstehens des Budüka 'die Ausscht von drei großen Göttern die heirsthunde war:

Die Mitheilungen aus den altesten Buddhistischen Schriften lassen nicht erkennen, ob auch die Frauen der drei großen Götter zu Jener Zeit bestimmt worden waren. In Beziehung auf Civa last sich dieses jedoch als sicher annehmen, da seine Frau ihm als dem besondern Gotte des Himalaja nicht sehlen konnte. Auch von Brahma ist dieses wahrscheinlich. Der Grund, warum die Sarasvatz oder die Vak Brahma's Frau geworden ist, ergiebt sich daraus, das sie in einem Hymnus des Veda als die höchste und allgemeine Seele gepriesen und dalier als die höchste Eigenschaft aller Wesen bezeichnet wird, deren Schöpfer Brahma ist. Seine Schöpfung wird auch dargestellt, als die That seines Gedankens und da das Wort der ausgesprochene Gedanke ist, darf man der Rede auch schöpferische Krast beilegen ).

Sowohl sie als ihr Mann hat zum Fuhrwerk die Gans, hansa. Um die Bedeutung dieses Attributs zu erklären, ist daran zu erinnern, dass dem Geschreie der Gänse von den alten Indern eine heilige Bedeutung zugeschrieben worden seyn muß; denn die Rishinehmen in einer Erzählung die Gestalt von Gänsen an, um eine Botschaft zu bringen<sup>2</sup>). Auch von den alten Griechen wurde dem

<sup>1)</sup> Der im Texte erwähnte Hymnus wird der Vak' selbst zugeschrieben und findet sich im 10ten Capitel des 10ten Buchs des Rigvèda. S. Colbbrooke Misc. Ess. I, p. 89. Sie wird hier die Tochter des Ambhrin'a genannt. Im Brihad. Aran'jaka, VI, 5, 4. heißt sie, wie Colbbrooke anführt, Tochter der Ambhin'i, der Tochter des Aditja, der Sonne, die ihr eine Offenbarung mittheilte, sie der Vak', von welcher sie weiter mitgetheilt wurde. Die erste Form scheint die richtigere und das Wort ist wahrscheinlich von abhra, Luft, Wolke, abgeleitet, da dieses eigentlich ab-bhra, d. b. Waßerträger, lauten sollte und man sich leicht die Einschiebung eines Nasals zum Ersatze des ausgestellenen b erklärt. — Die Schöpfung durch den Gedanken findet sich z. B. im Attaréja - Aran'jaka, II, 4. bei Colbbrooke a. a. O. p. 47.: "ursprünglich war dieses nur Seele, sonst war nichts Thätiges da; er dachte, ich will Welten erschassen; so erschuf er diese Welten u. s. w.

<sup>2)</sup> Als Bhishma gesallen war, schickte ihm die Mutter Ganga vom Månasa-

Schwane ein Gesang und später die Gabe der Weisagung sugeschrieben '); auch bei 'den alten Beutschen galt der Schwan als
weisagender-Voget-12). Diese Uebereinstimmung weist darauf hin,
dass diese Vorstellung eine ursprünglich gemeinstane bei 'den Indegermanischen Völkern war 'nied' den Indern war 'es 'Addurch' nicht
gelegt, dieses Thier der Göttin der Rede zu weisen; dass 'es auch
dem Brahma geweist worden ist, wird nicht blos dessinib geschehen
seyn, weil et 'lik Mann war, sondern zugleich weil die Ganse den
von Brahma erschussenen heiligen See aussichten. "

Wie hei Visha's selbst ist waltreheinlich auch bei seiner Fran mehrere früher getronnte Guttianen un einer einzigen vereinigt worden. Als eine selehe Inkt sieh die oben erwählte Rausgötin Grihadert, in Mitgadha, betkachten 3). Von der Rüchitif ist gezeigt, dass sie aus einem Wesen der epischen Sage später ein göttliches geworden 4). Einer der gewöhnlichsten Namen Gri gehört in Gesetzbuche einer untergeordneten Göttin 6). Ihre Entstehung auf dem Milchmeure zugleich unt der Ambrosia ist eine spätere Erfadung, da sie im Rümüjun'a fehrt.

Vishnu's Fuhrwerk ist Garul mat oder Garul a, welcher nach der epischen Mythologie ein Sohn Kaçjapa's und der Vinatä, einer Tochter des Daxa, der Vater und der König der Suparna oder göttlichen Vögel ist, welche ihren Sitz in der Unterwelt haben und Feinde der Schlangengötter sind, welche sie tödten und von deren

See die Rishi zu, um ihn zu fragen, wie er sterben möge, während die Sonne nach Süden gehe; M. Bh. VI, 120, v. 5660 fig. II, p. 596. Sie nahmen die Gestalt von Gänsen an und Bhishma vernahm in der Luft gött-liche Stimmen.

<sup>1)</sup> Ihres Gesanges wird zuerst gedacht Hesiodos, scut. v. 816., ihrer Weißagung von Platon, Phaed. p. 84, c. Aus der S. 605. angeführten Stelle geht hervor, dass auch dem Bruhmd selbst die Gestalt der Gans zugeschrieben wurde.

<sup>2)</sup> S. J. Gainn's Deutsche Myth. S. 889.

<sup>8)</sup> S. oben S. 600.

<sup>4)</sup> S. oben S. 623.

<sup>5)</sup> Manu, III, 89. Bei dem, den das Haus und den Zagehör des Hauses beschützenden Göttern durgebrachtem Opfer wurde sie bei dem Kopfkissen angerufen.

<sup>6)</sup> In der einen Reconston findet sie sich hur in elder Handschrift; a. von Schludel's Anmerkung if, p. 145, h. 5.; er hat diese Stelle daher als eingeschoben bezeichnet.

Fleische .. sie leben 1), Auch im den "Altesten Buddhistischen Sütre werden .sie, unter den untergeppäneten, Gottheiten grundhat 2).

Mach, dem Vêda, war es ein Vogel; mit schönen, geldenen Flitgelp, den man am Himmel fliegen seh, der Bote des. Varma, der Nahrung htingende Vogel in der Wahnung, des Aana. Kin haber Gandbarha stand über dem Himmel, buntfarbige Wasen tragend; den duftenden, minzenden Saft einenchend, gehahr er die geliebten Gewäser. Wenn er Tropsen ausgielsend, mit, dem Micke des Geiers in der Luft umherschauend zum: Meene geht., minkt: dien Sonne mit reinem, Lichte, glangend in, dem dritten, kustgebiete i). Nach dieser Stelle muss man annehmen, dass Ganude unsprünglich das glänsende, regenbringende. der Sanne vorzumeilende Gewöllen bedeutete . welches your, highesten Himmel ausgehend, his sum Mittere, see und über delsen, Granze hingus in die unhekannte Welt, des James Seine Keindschaft un den Schlangen, wird dempach daher un sehleren seyn, dass. Vitra, der auch Schlange genannt mirduder den Regen hemmende häse Geist war. "Es sigt daher sin Mileyenstundnis der sputeren Zeit, wenn diese seine Feindschaft, auf, die Schlaugengötter übertragen worden ist. Als Feind des Vritra wird er wahrscheinlich auch ein Diener des Indra zewesen seyn, Für diese Vermuthung spricht die Legende, durch welche sein Amt als Truger des Vishn'u erklärt wird 4). Mâtali, der Wagenlenker des Indra, hatte sich Sumukka, den Enkel des Schlangengottes Arjaka zum Manne seiner Tochter Gun'akêçî gewählt; diesen hatte Garud'a beschloßen, nach einem Monate zu elsen. Indra gab ihm auf Mâtali's Fürbitte langes Leben. Als Garud'a dieses vernahm, kam er zu Indra und erklärte ihm, dass dadurch er und sein Geschlecht zu Grunde gehen müste, dass dadurch er und Indra ihre Würde verleren hätten, dass er allein die Kraft besitze, ihn durch alle Welten zu tragen; dass Indra der Herr der drei Welten sey und so lange er es

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 65, v. 2548. I, p. 98. V, 100, v. 3566 fg. II, p. 290. Garulman, woraus Garuda entstellt ist, bedeutet be flügelt, Suparria, schönbe flügelt. Nach der ersten Stelle hatte Garud'a fünf Brüder.

<sup>2)</sup> S. ohen S. 736. Auch bei Manu I, 87.

<sup>2)</sup> Sâmavêda, II, II, I, 18. p. 160. in J. Strunnaon's Uebersetzung p. 278., welche dem Commentare folgt. In einem im Nirukta X, 46. angeführten Bruchstücke eines Liedes wird von Suparn'a gesagt, dass er allein in das Meereindringe und die ganze Welt überschaue.

<sup>4)</sup> M. Bk. V, 108, v. 8648 fg. II, p. 222.

bliebe, er sich nicht um Vishnu kümmern würde. Er nannte sich selbst den höchsten Herrscher der drei Welten, der Diener eines andern geworden war. Vishnu legte ihm dann seinen linken Arm auf, durch dessen Gewicht er besinnungslos zur Erde siel. Garuda erkannte dann Vishnus Ueberlegenheit an, der ihm verzieh und ihn ermahnte, es nie wieder zu thun). Aus dieser Erzählung ergiebt sich auch seine Bedeutung; er ist der Träger des Vishnu, um ihn überall hinzusühren, wo seine Gegenwart nöthig ist.

Um die Zeit der Abfassung der verschiedenen Theile der epischen Gedichte und ihrer Anordnung in der Weise, wie sie jetzt uns vorliegen, ist es noch wichtig hervorzuheben, dass die Altesten Buddhistischen Sütra dreier Götter noch nicht erwähnen, die in der epischen Poesie zuerst erscheinen; diese sind Skanda oder Kartikeja, der Sohn Civa's und der Parvati, der Kriegsgott, Ganècs, der Herr der Scharen, dass heisst der Herr der Götterscharen im Dienste Civa's, dessen und der Parvati Sohn er ist; der Gott der Künste und der Klugheit, der Entferner der Hindernisse; endlich Kama, der Gott der Liebe?). Bei diesen Göttern, wie bei den drei großen, tritt dasselbe ein, was von Kuvera bemerkt worden ist; bei det Bildung ihrer Gestalten wurde allein die symbolische Bedeutung der Attribute berücksichtigt und die Rücksicht auf die Schönheit ganz in den Hintergrund gedrängt.

Das Opfern zu bezeichnen, dienen im Sanskrit zwei Wörter: hu und jag. Das erste bedeutet das Opfer im Feuer und sindet sich wieder in dem, einer nicht mehr erhaltenen Sanskritsorm dhu entsprechenden Griechischen  $\Im v \omega$  und im Lateinischen sio 3). Jag bezeichnet das Opfern im Allgemeinen, und die Götter durch Opfer zu verehren. Das entsprechende Zendwort jaz hat die Bedeutung

<sup>1)</sup> a. a. O. 104, v. 8674 fig. p. 223.

<sup>2)</sup> Skanda's Geburt wird erzählt Râm. I, 88, v. 1 fg. und M. Bh. III, 223, v. 14241 fig. I, p. 717. Die Geschichte, wie Kâma von Çîva verducht, seinen Körper verlohr, findet sich Râm. I, 25, v. 10 fig. Aus der Krzählung vom Samvaran'a, s. M. Bh. I, 177, v. 6116 fig. I, p. 287. erhelt, dass dem Versaser Kâma als Gott mit seinen Attributen bekannt war.

<sup>3)</sup> F entspricht hier, wie in fumus, Sanskrit dhama, Griechisch Souds, einem dh und 3. Fio in dieser Bedeutung ist offenbar zu unterscheiden von fio in dem Sinne von werden, geschehen, welches nur eine andere Form von floo, Sanskrit, bhû, Griechisch quo ist und woher fuam, fuerem, fui u. s. w. abstammen.

von Opsern mit Gebeten und die damit verbundene Verehrung!); das Griechische äylos, heilig, drückt diesen allgemeinern Sinn des Wortes aus. Es läst sich hieraus schließen, dass die Verehrung der Götter durch Opser bei den Indogermauen ein uralter Gebrauch war.

Bei den Arischen Indern und den ihnen am nächsten verwandten östlichen Iraniern war ohne Zweifel das Sömä-Opfer das älteste und ist in der Vedischen Zeit bei den ersten das wirksamste und heiligste, weil es dem höchsten Gotte Indra besonders gewidmet war. Söma von su, welches außer der Bedeutung erzeugen, gebähren, in dem Veda auch die besondere den Salt auspreisen hat, bedeutet zuerst den Salt der Sömä-Planze ), welcher, nächdem er mit Molken, Gerstenmehle und einer wildwachsenden Kornart 3) gemischt und gährend gemacht worden ist, eine starke, berauschende Aufregung bewirkt. Dem Trinken dieses Saltes werden viele Wirkungen zugeschrieben: er giebt Nährung, Gesundheit, Schutz und Unsterblichkeit und führt zum Himmel. Auch die Götter werden durch ihn erfreut und berauscht; Indra, die Mürüt, die Acvin und Agni; der erste verrichtet durch ihn hegeistert seine Thaten 4). Gleichbedeutend mit Söma ist Indu, Tropfe, welches zunächst den in das Gefüs bei der Zubereitung herabtreuselnden Sast bezeichnet.

Sôma wird in dem Veda zugleich als ein Trank und als der Gott des Trankes dargestellt und ihm nicht nur alse Wirkungen des Opsers, sondern auch viele Eigenschaften eines höchsten Gottes zugeschrieben 5). Es wird zum Beispiel von ihm gesagt: "du hast diese Psianzen, o Sôma, alle erzeugt, du diese Gewäser, du die Kühe; du hast diesen großen Himmel ausgespannt, mit deinem Lichte hast du die Finsternisse bedeckt 6)." Für das hohe Alter dieses Cultus

<sup>1)</sup> S. Burnour, Yaçna, I, 24.

<sup>2)</sup> Sarcostema Viminalis. Die Angaben über die Zubereitung Anden sich in J. Strukson's Translation of the Sanhità of the Sama-Veda, Preface, p. 1 Ag.

<sup>8)</sup> Nivàra oder trin'adhànja; das erste Wort bedeutet wildwachsenden Reis, das zweite im Allgemeinen wildwachsendes Korn.

<sup>4)</sup> S. Fr. Windischmann, Ueber den Somacultus der Arier, in den Abhandig. der 1. Cl. der K. Bayr. Ak. d. Wiss. IV, 2. S. 6. des bes. Abd.

<sup>5)</sup> Dieses ist besonders im Sûmarêda der Fall, in welchem die meisten Hymnen sich auf das Sôma-Opfer beziehen. Im Rigvêda ist besonders der 91ste Hymnus des ersten Buchs für die Ansichten von ihm als einem Gotte wichtig.

<sup>.6)</sup> Rigv. I, 91, 22.

spricht es, dass von ihm gesagt wird: "durch deine Führung haben unsere muthigen Väter unter den Göttern Schätze erlangt ')."

Für dieses hohe Alter zeugt noch das Zendavesta, nach welchem Zoroaster's Vater der vierte unter den Verehrern des Maoms war, die durch die Geburt eines Sohnes dafür belohnt wurden, dass sie seinen Saft für das Opfer ausgepreist hatten '2'). Zoroaster hatte zuerst das wahre Gebet verkündigt, die Daeva; welche vorher in der Gestalt von Menschen herumliefen, gezwungen unter die Erde sich zu verbergen. Es erhellt hieraus, dass die Verehrung des Haoma viel alter als Zoroaster war. Die Beschreibung der Dueva als menschlich gestaltete deutet darauf hin, dass der Grund der religiösen Spaltung zwischen den Traniern und den Arischen Indern besonders der war, dass in der Auschauungsweise der letztern den Deva eine zu große Achtülichkeit mit menschliehen Wesen durch Beilegung von menschlichen Attribüten gegeben worden war.

Haoma érscheint im Zehdavesta augleich als Pflanze, die ausgeprelst und gegelsen wird; und als Gott; er entfernt den Tod, giebt Gesundheit, Nahrung, Schönheit, Kraft, Kinder und langes Leben, giebt den Sieg über den Hafs der bösen Geister, eine Wohnung unter den Heiligen und ist für die Soele der himmlichste Weg. Er hat von Altura Musda seinen mit Sternen geschmückten Gürtel erhalten, den er auf dem Gipfel der Berge aufegt und verkündigt das heilige Wert; er ist der Beschützer der Häuser, der Dörfer, der Südte und der Provinsen.

Zu dieser allgemeinen Vebereinstimmung kommen noch-einzulne Aehnlichkeiten hinzu, die hier übergangen werden können, da es nur darauf ankömmt, die Ursprünglichkeit des Soma-Opfers und der Verehrung des Soma als eines Gottes bei beiden Völkern festzustellen. Bei den Anhängern der Zoroastischen Lehre erhielt sich diese Verehrung und wurde von Baktrien su den Medern verbreitet; denn auch bei den Magern wird dieses Opfer erwähnt, obwohl es nicht dieselbe Pflanze gewesen zu seyn scheint, die dabei gebraucht wurde <sup>8</sup>). Bei den Indern ist dagegen frühe dieses Opfer außer

<sup>1)</sup> Rigv. 1.

<sup>2)</sup> Hu hat im Zend die Bedeutung auspressen. Die wichtigsten Stellen über den Haoma sinden sich im Sten und 10ten Hd des Joçua. Der größte Theil des Sten Hå ist von Burnour erklärt worden, im Journ. As. IVme Serie, Tom. IV, p. 449. V, p. 409. VI, p. 148. VII, p. 5. p. 105. p. 244.

<sup>8)</sup> Plutarch., de Isid. et Osir. c. 46. nennt es ouwui; es ist wahrscheinlich

Geltrauch gekommen; denn es werden swar Soms-Opfer von den älteren Königen in dem inner Lande erwähnt, wie vom Carjati an der Narmadà '); in den epischen Gedichten werden aber keine mehr geseiget und nach dem Gesetzbuche gehört der Verkäuser des Soma-Saltes zu denen, welche nicht zu den Festen für die Verstorbenen eingeladen werden dürsen und die Erlandniss, ihn zu trinken, wird nur den Reichen erlaubt?)...Die Namen Soma und Indu sind spater auf den Gott des Mondes übertragen worden; er bezeichnet die befruchtonde und belebende Knaft der Natur, welche sich besonders in den Pflangen wirksam zeigt; er wird daher den Herr der Pflanzen genannt?). Doch ist das Trinken des Some nie ganz außer Gebrauch gekommen, hat sich aber, wie es scheiut, seit langer Zeit nur im Süden erhalten. Denn der Dichter Bhavabhati, der aus dieser Acgend gehärtig war, rühmt sich, aus einer Familie von Trinkern des Soma abzustammen, und noch mährend der Kurepäischen Herrschaft, sind Beispiele dieses Gebrauchs physahl selton verzekommen 4).

Jen Feuer wurde die ausgelassene Butter, havis oder havja geopsert. In der altesten Zeit ihres Hirtoulebens muste den Indern der Bosits der Rinder der wichtigste von allen Reichthümern seyn und durch dieses Opser brachten sie den Göttern das werthvollste dar, was sie besalsen. Auch in der nachfolgenden Zeit bestand der Hauptbesits der Brahmamen in Kühen, und Milch, Butter und die damit subereiteten Speisen bildeten ihre vornehmste Nahrung. Nach dem Aushören des Soma-Opsers wurde daher dieses Opser das wichtigste und ihnen ist as im Gesotzbuche vorgeschrieben, täglich das Homa-Opser an die Götter su verrichten 5). Die Kuh, welche ihm

das oben 8. 281. erwähnte Armenische und Medische  $\ddot{a}\mu\omega\mu\sigma\nu$ , welches aber noch nicht bestimmt worden ist.

<sup>1)</sup> S. oben S. 578.

<sup>2)</sup> Manu III, 158. Nach XI, 7. darf nur derjenige ihn trinken, der hinrelchende Lebensmittel besitzt, um drei Jahre seine Hausgesinde zu ernähren.

<sup>3)</sup> Some für den Mond Andet sich Manu, III, 85, \$11. V, 96. IX. 129. Indu, III, 87. In der Bh. Gita XV, 18. wird diese Bedeutung des Soma von Krishn'a so ausgedrückt nach von Schlegel's Uebersetzung: Terramque penetrans, animalia sustento ego vigore meo, nutrioque herbas cunctas, conversus in succum, qui saporem iis impertit.

<sup>4)</sup> St. Malati-Madhava p. 3. Seit der Englischen Herrschaft im Lande der Mahratten ist der Somajäya drei Mal von Brahmanen verrichtet worden.

8. J. Stevenson's Transl. of the S. of the Sama Veda, Preface, p. X.

<sup>5)</sup> Manu, III, 70.

dieses Opfer lieserte, muste daher frühe bei ihmen eine große lieiligkeit erhalten und schon im Vêda sinden wir Anrusungen der Opferkuh unter dem Namen Gharmadhug, die die warme Milch gebende und Aghnja, die nicht zu tödtende 1). In der epischen Zeit ist sie die Kâmadhênu oder Kâmaduh, die alle Wünsche gewährende geworden und vertritt den ganzen Besitz der Brahmanen 2). Die Mythologie kennt eine göttliche Kuh, die Surabhi, welche die Mutter der Kühe ist 3).

Thieropfer kommen im Véda, wenn überhaupt, wenigstens sehr selten vor 4). Ein Pferde op fer wird allerdings im Jagur-véda beschrieben, jedoch als ein symbolisches Opfer von Pferden und andern Thieren, welches ein König, der nach allgemeiner Herrschaft strebte, unternahm. Da eine solche Vorstellung erst zu einer Zeit entstehen konnte, als größere Reiche entstanden waren, oder mit andern Worten, erst in dem weiten Gebiete des innern Indiens, muß eine genauere Bekanntschaft mit diesem Theile des. Véda abgewartet werden, um eutscheiden zu können, ob er zu den Altesten

<sup>1)</sup> Nirukta, XI, 42—45. Die Butter wird auch ghrita genannt, welches aus ghri, tröpfeln abgeleitet wird; nach gharma zu schließen muß die Wurzei auch warm seyn bedeutet haben.

<sup>2)</sup> S. oben S. 717. S. 721.

<sup>8)</sup> S. oben S. 620. Nach den Puran'a wurden sie bei der Quirlung des Milchozeans zuerst gebohren, s. Vishn'u P. p. 76. Sie wird weder in der Krzählung im Râmâjan'a erwähnt, I, 45, 15 fig. S. I, 46, 15 fig. G., noch im M. Bh. I, 19, v. 1145 fig. I, p. 42. Hier aber vielleicht durch ein Versehen, da in Ch. Wilkin's Uebersetzung dieser Stelle, The Bhagoat-Geets etc. p. 148. sie mit erwähnt wird. Nach einer anderen Stelle des M. Bh. V, 101, v. 3602 fig. II, p. 220. wurde sie aus dem Munde des Pitâmaha gebohren, der von Amrita gesättigt seine Essenz ausgos, und wohnte in der siebenten Abtheilung der Unserwelt, Rasatalà als Mutter der Kühe, stets Milch ausströmend, welche aus der Essenz aller Säste der Erde entsteht und der beste der Säste ist.

<sup>4)</sup> A. Kunn führt im Jahrb. f. w. K. 1814, S. 102. als Beispiel an, daß Rigica, Rigu. I, 117, 17. Vriki (der Wölfin) hundert Böcke geopfert hatte; diese darf aber, glaube ich, nicht für eine Göttin gehalten werden und das Beispiel kann daher nicht für ein Opfer im eigentlichen Sinne beweisen. Das zweite Beispiel, 81, 15., "wer das Opfer eines lebenden opfert", wird richtiger auf die alte Sitte, bei der Ankunft eines Gastes eine Kuh zu schlachten, der deshalb göghna genannt wurde, zu beziehen seyn, da die Erfüllung der Pflicht der Gastfreundschaft rigagina, das Opfer an die Menschen heißt. Es bleibt dann nur das 121, 7. erwähnte Opfer von Kühen an Indra.

gehöre 1). Die Darstellung des Pferdeopfers als des Selbstopfers des Virag ist offenbar eine mystische Deutung und kann der eigentlich Vedischen Zeit nicht angehören 2). Es ist noch dabei zu erwägen, das, wenn im Mahabharata dem Bharata ein Pserdeopser zugeschrieben wird, dieses nach der alteren Darstellung eine Königsweihe war's). Das Pierdeopier muls in der altesten Zeit jedensalls sehr selten gewesen seyn, da Erwahnungen von wirklich verrichteten Pferdeopfern in den altesten Schriften zu fehlen scheinen. Das Zendavesta giebt dagegen die Nachricht, dass es bei den Turanischen Königen Gebrauch war, Pferde zu opfern, um Sieg zu erhalten 4). Bei den Deutschen Völkern war das Pferdeofer das vornehmste, wie bei mehreren Finnischen und Slavischen 5). Es entsteht daher die Frage, ob das Pferdeopfer nicht von den letzten Einwandern aus dem Norden ein mitgeführtes war, welches erst am Schlusse der und von ihnen angenommen Vedischen Zeit den Indern bekannt wurde. Es ware dann von den epischen Dichtern von den Pandava auf frühere Könige übertragen worden, wie auf den Daça-Es ist dabei zu beachten, dass bei beiden diesen Opsern die ratha. Pferde wirklich geopfert wurden 6) und daher dieses gewiss der älteste Gebrauch war. Um die hier angeregte Frage zu beantworten, ist es vor allem nothig, die Hymnen die sich auf das Opfer beziehen, zur Hand zu haben.

Nach den epischen Gedichten wurde nur dem Çiva ein Thieropfer dargebracht?).

Bilder der Götter waren den Indern der altesten Zeit ganz unbekannt und sie werden höchst selten in den epischen Gedichten

<sup>.1)</sup> Die Gebete, die dabei zu gebrauchen sind, finden sich in der Våg as.-Sank. im 22sten bis 25sten Capitel; es ist beschrieben in dem dazu gehörigen Çatapat'ha-Brāhman'a im 13ten Buche. S. Colebnoorn's Misc. Ess. I, 55. 61.

<sup>2)</sup> Sie Andet sich im schwarzen Jag'urvêda, im letzten Capitel; s. ebend. p. 62.; die verschiedenen Theile des Pferdes sind Theile der Zeit und des Weltalls. Es ist daher eine Anwendung der Vorstellung von dem Selbstopfer des Nârâjan'a auf den Virâg'. S. S. 777.

<sup>8)</sup> S. oben S. 591. und Colubnooul's Misc. Ess. I, p. 42. Ein anderes Beispiel der Verwandlung eines andern Opfers in ein Pferdeopfer ist oben S. 718. in der Geschichte des Paraçu-Râma angeführt.

<sup>4)</sup> S. Burnous's Yaçna, I, p. 444.

<sup>5)</sup> S. J. Grinn, Deutsche Myth. S. 48.

<sup>6)</sup> Ram. I, 18, 34 ag. M. Bh. XIV, 80, v. 2644 ag. IV, p. 866.

<sup>7)</sup> S. oben S. 561. Note 2.

erwähnt '). Nach dem Gesetsbuche waren die Priester, welche bei den Götterbildern dienten, ausgeschlossen von den Opsern, welche den Göttern und dem Manu dargebracht wurden ').

VIII. Die Entstehung und Fortbildung der Kasten. Die Stellung der Arischen Völker zu einander und zu den Urbewohnern.

Bei der Frage über die Entstehung der Kasten bei den alter Ludern sind wir in der günstigen Lage von der Thatsache ausgehen zu können, dass in der ältesten Zeit sie bei ihnen nicht bestanden, und ihre spätere Entstehung nach zu weisen; es ist daher bei ihnen nicht nöthig, sich in theoretische Vermuthungen über ihren Ursprung zu verlieren, sondern wir sind im Stande ihr Werden und die allmählige Ausbildung ihres Systems sich gleichsam vor unseren Blicken selbst vollziehen zu lassen. In dem Rigveda werden die Kasten eigentlich gar nicht genannt, da der einzige Hymnus, in welchem sie vorkommen, deutlich erst der Periode der Brähmans und Upanishad gehört 3). Auch kömmt das letzte Wort als Benennung des Priesterstandes nur selten vor 4) und der Name der Krieger Xatrija, wie es scheint, gar nicht. Der einzige Vorzug, welcher in den Hymnen hervortritt, ist die höhere Besähigung der Anbetung der Götter, der Verrichtung der Opser und der

<sup>1)</sup> Ich erinnere mich nur einer einzigen Stelle im M. Bh. VI; 118, v. 5208. II, p. 511. "Die in den Tempeln stehenden Gottheiten des Beherrschers der Kaurava beben und lachen und tanzen und weinen." Dévatéjatans beweist nicht sicher das Vorhandenseyn von Tempeln, da éjatans auch einen Altar und einen Schoppen zum Opfern bezeichnet.

<sup>2)</sup> Manu, III, 152.

<sup>8)</sup> Es ist der Hymnus Rige. X, 6., der von Burnour, Le Bhàgaeata Paràn'a, I, Préface, p. CXXIV. herausgegeben und erklärt ist. Er wird Purusha-sùkta oder der Hymnus des Purusha oder Nàrdjana genannt, oder des höchsten Schöpferischen Geistes, den die Götter im Anfange opferten, um den Menschen das Beispiel des ersten Opfers zu geben, welches daber Nri- oder Purusha-mêdha heißt. S. Colbrooke's Misc. Ess. I, p. 55. Im 12ten Distichon wird die Erschaffung der Kasten dargestellt, wie in Manu, I, 31.; der Brahmanen aus seinem Munde, die Krieger aus den Armen, der Vaicja aus den Lenden und der Cudra aus den Füßen.

<sup>4)</sup> S. Roth, Brahma und die Brahmanen, in der Meitschr. der D. Mory. Ges. I, 78.

Vermittelung der Gunst der Götter. Bin so begabter Mann wurde ein purôhita oder ein bei dem Opfer vorangestellter genannt; dieses ist die älteste Form des Indischen Priesterthums; als ein wirkliches Amt ist sie erst nach der Védischen Zeit entstanden und gehört noch nicht der Zeit ihrer Absalsung!). In sräherer Zeit traten Männer, wie Vicvâmitra und Vasisht'ha, als selche besonders besähigte auf, es war aber noch keine besondere Warde. Das Volk war in viele kleine Stämme getheilt und hatte seine Könige. Diese erhalten außer den auch in der Folgezeit gewöhnlichsten Nameu ràg oder ragan, als besonders chrenvollen viçpati, viçaspati, viçâmpati, den Herrscher der viç oder der Volksgemeinde, besonders derjenigen, welcher sich im Besitze des wahren Gottesdienstes und der wahren Bildung den Barbaren gegenüber glaubte?). Seine ehrenvolle Bedeutung geht besonders daraus hervor, dass er auch dem Gotte Agni, dem Beschützer des Hauses beigelegt wird und die Vorstellung von viç auf die Götter übertragen worden ist 3). Der gemeinsame Name der Iranier und der Arischen Inder Arje ist auch in der späteren Zeit nach der Theilung der letztern in Kasten den Vaiçja geblieben4) und beweist ihre ursprüngliche Einheit. Sie nauuten sich demuach wie die Iranier, die ehrwürdigen, im Gegensatze zu den andern Völkern, die Inder aber, besonders die wohneuden, welches den Gegensatz zu dem Herumwandern anderer Völker zu bilden scheint b); viç in der Mehrzahl wird in dem Vêda zwar oft für die Menschen im Allgemeinen gesetzt, besieht sich aber immer nur auf die Inder. Die erste Benennung wird im Vêda der dasju entgegengesetzt 6); da dieses Wort mit dàsa, Diener, von derselben Wurzel abstammt, tritt schon in dieser altesten Zeit

<sup>1)</sup> S. Roth, S. 77. und Zur G. und L. des Wêda, S. 117. Er wird auch purâdhas genannt, was gleichbedeutend ist. Diese Würde heißt purâhiti oder purâdhājā.

<sup>2)</sup> S. Rote, a. ersten O. S. 83.

<sup>8)</sup> Rig. V. I, 12, 2. 26, 7. 60, 2. Agni wird mit einem König verglichen, I, 27, 12. — 89, 5. heißt es: "die Götter mit ihrer gannen Gemeinde."

<sup>4)</sup> S. oben S. 5.

<sup>5)</sup> Viç bedeutet eig. hineingehen, aus der Bedeutung vêça, Haus, welches mit alzoc und vicus identisch ist, ergiebt sieh die besondere des Zusammen-wohnens.

<sup>6) 8. 8. 595.</sup> 

der Gegensatz eines herrschenden und eines unterworfenen Volkes bervor

Die einzigen Ausdrücke, aus welchen eine Eintheilung des Vêdischen Volkes in verschiedene Stamme vermuthet werden kounte, sind die Worter pankaganja und das den Menschen gegebene Beiwort der funf xiti. Das letzte Wort hat im Veda in der Mehrzahl die Bedeutung der Menschen im Allgemeinen 1). Auch g'ana ist eine allgemeine Bezeichnung für Volk und Menschen. Ueber die Bedeutung dieser Ausdrücke waren schon die altesten Erklarer des Veda uncinig; mach einigen bedeuteten sie die pitri (die Vater), die Gandkarba, die Déva, Asura und Raxasa; nach andern die vier Kasten und die Nishada 2). Beide Erklärungen sind aber unzulasig; die erstere, weil diese Worte nicht auf die Götter und Ungottet sich beziehen, sondern auf die Menschen und zwar auf sie besonders in ihrer Eigenschaft als Besitzer und Anbauer des Landes; denn das Wort karskani, dem das Beiwort der fünf xili gegeben wird, ist von dem Zeitworte krish abgeleitet, welches pflügen bedeutet 3); eine Ableitung desselben krisht'i ist eine oft vorkom-

<sup>1)</sup> Rigv. I, 33, 6. 59, 1. 72, 7. 100, 7. In der Einzahl die Erde, wie 65, 3. Die Wurzel xi bedeutet im Vêda beherrschen; s. Westergaard u. d. W.; und wohnen z. B. in der von Roth in der Z. der D. M. G. I, 8. 79. aus Rigv. IV, 5, 5, 8. augeführten Stelle. Xetra, Feld, besonders Acker. Pankag anja steht 117, 8. als Beiwort des Rishi Atri, der den fünf Stämmen gehörende.

<sup>2)</sup> Jáska erklärt so pank'a g'anâh in Nirukta III, 8. und der Scholiast zu Rigv. I, 7, 9. ebenso pank'a xitajah. S. Rosen's Annot. p. XXV. Die zweite Erklärung gehört dem Grammatiker Aupamanjava.

<sup>3)</sup> Im Rigv. 1, 23, 15. steht es in der Intensivform: göbhir. javam na k'arkrishat, "als ob er oft die Gerste mit Stieren pflüge." Von dem Sonnengotte Püshan. K'arshan'i ist zu betrachten als entstanden aus karshan'i, für Menschen wird es gebraucht Rigv. 1, 3, 7. 7, 2. 55, 1. 86, 5. 119, 10. In der Stelle 109, 6. folgen nach k'arshan'i die Erde, der Himmel, die Flüße und die Berge. In anderen Stellen hat es Rosen nach dem Commentare durch sapiens wiedergegeben; in 84, 20. 86, 6. scheint aber auch die Bedeutung Menschen angemeßener zu seyn, da in der ersten Stelle Indra als manusha oder menschenfreundlich angerufen wird, wie er und Varun'a 17, 2. die Beschützer der Menschen genannt werden, und in der zweiten im vorhergehenden Verse die erste vorkömmt und die Worte so gefaßt werden können: "wir verehrten euch, o Marul, wegen eueres Helfens den Menschen." Da 109, 5. es Beiwort des Indra und Agni ist, paßt die Bedeutung Menschen nicht, doch wird auch sapiens kaum die richtige Erklärung

mende Benenuung der Menschen 1). Die zweite deshalb, weil das Wort Nishada in der Bedeutung einer gewissen Art von Menschen, in dem Véda nicht vorkömmt, wenigstens nicht in den hisher bekannt gemachten Stücken. Der Ausdruck muß sich auf eine im der alten Zeit gewöhnliche, aber dem späteren Inder nicht mehr bekannte Eintheilung beziehen; denn in dem kurzen Wörterbuche der Védawörter wird es unter den allgemeinen Benenmungen der Menschen aufgeführt; ebenso bei den späteren Lexicographen, ohne dass eine Erklärung gegeben wird 2). Diese Eintheilung hat eine besondere Beziehung auf das Zusammenwohnen der Menschen; denn von Agei wird in einem Hymnus gesagt, dass er der weise, jugendliche Beschützer sich in jedem. Hause bei den fünf karskari befinde-3). Pankagani bedeutet eine Versammlung von fünf Menschen; pankaganîna, ein Oberhaupt von fünf Männern in der späteren Sprache. Da pankagana auch als Beiwort von vio verkömmt, secheint es wahrscheinlich, dass die alteste Volksgemeinde nur aus fünf Familien bestand.

Es leuchtet von selbst ein, dass die zweite von den von Jacks erwähnten Erklärungen erst zu einer Zeit sich gebildet haben könne, in welcher die Kasten schon längst bestanden. Sie ist für die Gesehichte der Kasten besonders deshalb wichtig, weil nach ihr das Wort Nishada als allgemeine Benennung für eine fünfte und zwar die niedrigste aller gebraucht wird. Nach der Lehre des Gesetzbuches bildet die Kaste der Çüdra trotz ihrer niedrigen Stellung noch einen wesentlichen Theil des Staates und wird von den drei übrigen dadurch unterschieden, dass diese die zweimal gebohrenen genannt werden, der Çüdra aber nur eine Geburt habe, weil er nämlich von dem Unterrichte ausgeschlosen ist und nicht wie jene in die Kaste durch die Anlegung der heiligen Schnur und andere Cäremonien seierlich ausgenommen wird; "es giebt keine fünfte"). Denn die

seyn; wie auch 46, 4., wo pita kut'asja k'arshan'i durch tutor ceremonium intuens übersetzt ist.

<sup>1)</sup> Rige. I, 4, 6. 7, 8. 36, 19 u. s. w.

<sup>2)</sup> Im Nighan'tu, II, 8. Amara K. II, 6, 1, 1. in der Mehrzahl. Hemak'andra, I, 8, 1. in der Einzahl.

<sup>3)</sup> Rigv. V, 2, 2. S. Rosun's Rig-Vedae specimen p. 16. Jáska, Nirukla, III, 10. führt auch pank'ag'anja und pank'ag'anina viç an.

<sup>4)</sup> Manu X, 4. Dieses sind die Worte des Textes; Sin William Johns hat primitive hinzugefügt.

membehten stehen mach der Theorie des Gesetsbuches außerhalb des Staates. Nach ihr bildet der Nishada nur eine unter den vieless dieser Cattung und entsteht, wie schon erwährt (st 1), aus der Verbindung eines Brahmanen mit einer Chara; das Wort hat also in the time viel engere Sedeutung angenommen. Die allgemeine erweist sich aber als die ersprünglichene; denn wir Anden diesen Nomen weit über ludien verbreitet, an der Ganga, an der Sarasvuti und im Dokhan 2) und was besonders zu bemerken ist, mit dem Namen Gudra und Abbira wechselnd 3). Die etymologische Bolentung des Wortes Nichada ist Ansiedler; es felgt damms: dels es unsprünglich die angesiedelten Urbewohner bedeutete. Ihre Entstehung stellt die spätere Sage auf folgende Weise dar 4). Dan großen Könige Atibala (dem übermächtigen), welcher von den Prag'apati Kardama abstammt, gebahr Sweitha (die von guter Aufführung) die aus dem Gemüthe erzeugte Tochter des Mrstju (des Todes) den Sohn Vén'a, der sich dem Zorne und dem Hafoe bingab und ungerecht regierte; die frommen Rishi tödteten ihn dechall mit durch Gobete gereinigte Kuea-Gruser und richen unter Horsagen von Gebeten seine rechte Londe. Aus dieser entstand ein milisgestalteter Mana, swerghafter Gestalt, severroth von Farbe, suit rethen Augen und schwatzen Haaten; die frommen Riski sprachen zu fan: "setze dich nie der (nisktda). Von ihm stammten ab die graussmen, Gebirge und Wälder bewohnenden Nishada und die übrigen Allek ha, welche den Vindkja bewohnen, hundert Tausend an der Zahl.\*

Vén'a wird auch im Gesetzbuche erwähnt als ein Beispiel von Königen, welche durch ihre schlochte Aussthrung zu Grunde gingen und sein Name ist auf einer der gemischten Kasten beigelegt worden.).

<sup>1)</sup> S. S. 681.

<sup>2)</sup> S. S. 584. S. 546. S. 566.

<sup>8) 8. 8. 546.</sup> 

<sup>4)</sup> M. Bh. XII, 89, v. 2000 fig. III, p. 448. Die hier angegebene Genealogie ist Nârâjan'a, Virag'as, Pank'âtiga, Kardama, Ananga. Die Purân'a taben hier abweichende Namen: s. Vishn'u P. 98. Note 1. 49. Note 2. Ben Veter Vên'a's nennen sie Anga; nach dem M. Bh. entstand durch das Reihen der rechten Hand der König Prithu, welcher ein Wiederhersteller der Gesetze wurde und die Erde (prithivî) zur Frau erhielt. S. Manu, VII, 42. IK, 44.

<sup>5)</sup> Manu X, 19, 49. Er ist der Sohn eines Vailika, welcher aus der Verbindung eines Vaigid und einer Brahmanin, und einer Ambatthi, welche aus der eines Brahmanen und einer Vaigia entsteht. Ehend. 6, 18. und seine

Die Abhtra wohnten an der Indusmündung und nach ihnen wird dieses Gebiet Abiria in der Geographie des Ptolemaios und in dem Periplus genannt 1). Es war ein Hirtenvolk und ihr Name ist jetzt noch in jener Gegend erhalten in dem der Ahir auf der Halbinsel Kak'ha. Nach der Verbindung, in welcher sie mit den Nichadu und Ciulra orscheinen, müssen wir sie für ein ursprünglich Nichtarisches Volk halten, dessen Name später auf die Bewehner denselben Gegend übertragen worden ist. Auch für diese hat das Gesetzbuch eine künstliche Ableitung, indem es sie eus der Verbindung einou Bruhmanen mit einer Ambasthi entstehen lässt. Sie wohnten in der aften Zeit auch im der Nähe der stidlichen Sarasvati mit den Chira zusammen, die wir deshalb auch für ein Volk der Unbewohmer halten dürfen, sumal sie als schwars und langhaarig beschrieben werden 4). Ihr Name findet sich noch in der historischen Meit wieder in den der Stadt Zidoos am untern Indus und was noch demerkenswerther ist, in dem des Volkes der Zúdou im atraliahen Arachesien 3). Es beweist dieses ihr Verhandenseyn als besonderes Velk in der Nahe des Indus, das heifst, in der Gegend, in welchet die Arischen Inder in der altesten Zeit wohnten; nie unterwarfen sich wahrscheinlich diese früheren Bewohner und aus diesem Umstande lässt sich erklären, dass der Name später bei der Unterwerfung der Urbewohner in dem inneren Lande auf die ganze dienende

Beschäftigung Musik. — Dieser Vên'a ist zu unterscheiden von Vêna, welcher in einem Bruchstücke einer Hymne im Nirukta, X, 29, 42. Bezus's Annot. zum Rige. p. 53. erwähnt wird und ein untergeordneter Gott des Lichts war, der an dem Feueropfer keinen Antheil hatte.

<sup>1) 8. 539. 396.</sup> 

<sup>2)</sup> S. Manu, X, 15. M. Bh. II, 31, v. 1191 fig. I, p. 351. wo es heißt: "die mächtigen, dorfbewohnenden Anwohner der Sindhu-Ufer, und die Scharren der Çûdra und Abhira und diejenigen, welche an der Sarasvati sich aufhalten und die, welche von Fischen leben und die bergbewohnenden." Ebend. 50, v. 1828 fg. p. 574.: "die Çûdra brachten ein hundert Tausend in Baumwolle gekleideter, schwarzer, schmaler, langhaariger Dienerinnen u. s. w."

<sup>8)</sup> Ptol. VII, 1, 61. VI, 20, 8. Sie sind auch bei Dionys. Perieg. v. 1142. mit dem Namen Σκόδροι genannt, in welcher Stelle noch andere Fehler stecken, nämlich für: των δε μέσοι ναίουσι Σάβαι καὶ Τοξίλοι ἄνδρες, Σκόδροι δ' έξείης επὶ δ' ξσπεται ἄγρια φύλα Πευκανέων μετὰ τοὺς δὲ Διωνύσου θεράποντες Γαργαρίδαι ναίουσιν κ. τ. λ. ist zu lesen: Σίβαι, Ταξίλοι, Σόδροι oder nach der Variante Σκύδροι, Σύδροι, und Γανδαρίδαι.

Kaste ausgestehnt worden ist. Der Name lässt sich aus dem Sanskrit nicht erklären; man darf daher vermuthen, dassauch in diesem Worte die richtigere Schresbung Südra sey. Wenn dieses richtig ist, muss der Name im Althersischen Hüdra gelautet häben und Mesür giebt eine Bestätigung die Nachricht des Megästhenes, dass das Midische Volk der Yöpaxar den Persern vor der Zeit des Alexanders Halfstrappen geschickt habe 1).

Nachdem 'die Arischen Inder sich im Besits der weiter Gebiete des inneren Landes zwischen idem Bisklaft und die Vindiga, an den Ufern der Inntitä ind idei Gatiga indi indi indi Ander Vindiga, an den Ufern der Inntitä ind indi idei Gatiga indi indi indi Ander Ander gesetst hatten, untitte itiek ind Lobest in verschiedenen Annferungen allenthige andere gestalten und zuletst inntitut vongesteckte Eich intriduktige andere gestalten und zuletst inntitut vongesteckte Eich intriduktige andere wellendete Eichtelt interiduktige Gesetzbuch des Manundar, de welchen die volligtens die Politische und die bürgerliche Verlaßung mit ihrem Gesetzensfür die biltzehen Kasten als und abgeschlossen uns werliegten en die biltzehen abgeschlossen uns werliegten en die die biltzehen abgeschlossen uns werliegten.

Um die Beltung der in ihm vorkeinmenden Getterungen wur Grunde mit legen, welche spitter auf Visheite und Çiva und ihre Frauen übertragen worden sind. Von ditsen ist über die Namen Vishtie, Namen vishtie den Götter, die den Habs und vishtie den Götter von den Vastöskpati in der Mitte der Wohnung augerufen werden; diese Göttin ist also ganz verschieden von der spitteren mit deinselben Namen benameten. Der zweite ist ein Vedischer Gött b): Ippara wird von dem Schöpfer gebraucht, also von Brahma ). Da Çiva in den altesten Buddhistischen Sätra vorkömmt, bei Manu aber noch nicht, bei welchem von den drei großen Göttern allein Brahma erscheint; dürfen wir das

<sup>1)</sup> Strabo XV, 1, 6. p. 687. Bei Steph. Byz. Ύδάρχαι. Sie sind verschieden von den Ὁξυδράχαὶ, mit welchen ich sie früher, De Pent. Ind. p. 27. zusammengestellt habe; diese heißen in Sanskrit Xudraka; s. S. 653. Note 4.

<sup>2)</sup> S. S. 776. S. 782. S. 786.

<sup>3)</sup> Manu, III, 89. Vâstôshpati, Beschützer der Wohnung, kömmt auch in dem Rigvêda vor mit Xêtrasjapati, dem Beschützer des Feldes. S. Nirukta, X, 15—17. Bhadrakâlî ist päter eine der Gestalten der Durgå.

<sup>.4)</sup> Ebend. VII, 14.

Geografiech in die Verhäldlistische Zeit versetzen. Bas hohe Altik dieses Wenkes erhellt auch aus den geographischen Anguben, indem von stillichen Välker nur die Odre, die Dravida, die Auspelje und die Strata genannt wenden ); die letzten sind schon den Verfalgern, den Brahmmen bekannt, so daß nur die zwei gruten einem; kontokritt in der geographischen Kenntnis beneichnen und Dravida hier als allgeineine Betiennung für die Bewohner der Outlitzte, des Dekkung hetrichtet werden dans. Es können noch hiem, das die in ihm geschilderten Zustände mit den Beschreihungen der Altesten Buddhistischen Schriften übereinntimmen.

Um des Wenten dieser Zustände zu begreifen, sind win vorläufig besonders auf die epischen Godichte angewieten, de die für
die Kenntnis des Indischen Alterthums auch in historischer Rezishung
wichtigsten Brühmung noch nicht zugunglich gemacht worden sind.
Von dem Mahabharata gehören, wie oben nuchgewiesen worden,
mehrere Theile einer späteren Zeit, als die altesten Buddhistischen
Schniften; die in ihm enthaltenen Erzählungen enthalten aber viele
minnerungen aus der älteren Zeit und die beiden alter, opischen
Gedichte schildern einen einsacheren, ursprünglicheren Zustand des
Altindischen Lehene, als das Gesetzbuch:

Die Entstehung der Kasten steht im engeten Kastammenhange mit den neuen Richtungen des Lebens, welche sich in dem innern Lande offenbarten, und lässt sich am übersichtlichsten darstellen, wenn von diesen ausgegangen wird. Sie musa mit den Brahmanen unfangen, nicht nur weil diese die oberste Stelle unter ihnen einnehmen, sondern auch, weil ihnen der Hauptantheil an der Entstehung der Kasten und der Anordnung des Staates gebührt.

Mrahma oder brahman'a bedoutet zuerst den, der das Gebet an die Götter sprach 3). Dei der Einrichtung des Opferrituüls wurde ihm eine besondere Rolle zugetheilt, die Leitung und Oberaussicht über das Opfer. Die Opfer hatten in der Nachvedischen Zeit eine noch höhere Bedeutung erhalten, als früher; zu dem Soma-Opfer der Verzeit war das Pferdeopfer hinzugekommen, von dem man glaubte, dass es nicht nur durch die dadurch gewonnene Gunst der Götter den Sieg über die Feinde verlieh, sondern auch

<sup>1)</sup> Manu, X, 21. 22. 23. 44. S. oben S. 588. S. 611.

<sup>2)</sup> S. Rotu, in der Z. der D. M. Ges. 1.S. 69.

Stohne. Mu diesem Opforfoste wurden die Brahmanen, die bestymdeten Könige und das Volk singeladen. Die Brahmanen wurden
verchtich beschenkt. Ein sweites Fest von derselben Wichtigkeit
war das des abhieblike after die Königsweihe, bei walchem auch
Pferdeopfer verrichtet wurden!). "Ein duitten Fest dieser Art une
das ragistolije, oder die Weihe eines aumyög, bei welchem ebenfalle
ein Opfer verrichtet wurde.?). "Die hahe Abdentung, wolche die Königsweihe im Mewustangn. her alten Inder gewannen bette verheilt
am deutlicheten daraus, dass sie sie auch auf den Känig der Catter
übertrugen und ihn in den vier Weltheilen weihen liese und aus
dieser Weihe die verschiedenen Titel der Känige, geklürten?).

Aus der wichtigen Stelle, welche der Archingen auf den Anne einen necht sich die Anwendung seiner Namena auf die genne Kaste; ihre Macht ist, aber aus dem Amte des purchites benvorge-gangen "). Dass diese nicht eine heogndere Klasse, des Vöhioghen Volkes bildeten, ersehen wir aus dem Beispiele, des Dévâgi, der bei seinem Bruder Cântans diese, Stelle vertrat. 5) ;; es konnten demnach am Schlusse der Védischen Keit auch Söhne, eines Königs dieses Amt

<sup>1)</sup> Nach dem Râmajan'a erhielt der kinderlose Daparutha seine 80hne darch ein Pfordoggfor. Das Aitsetja-Rudhagan's bandelt im Sten, Cagital, des Sten Buchs oder dem 37ten Capitel nach einer anderen Zählung von Ablishika. S. Colebrooke's Misc. Ess. I, 36 flg., wo viele Beispiele von Königen angegeben sind, die durch' diese Weihe den Sieg erhielten und die Erde ereberten. Von Bhurntel's Köntysweihe VIII, 8, 9. lattien die Amvanpa nach Consummer's Veherschung wie folgt: "Bharain vertheilte in Mashn'ara (wahrscheinlich Uçînara, s. S. 589.) ein hundert und sieben Tausend Millionen schwarzer Elephanten mit weißen Rüßeln und goldenen Decken. Ein heiliges Feuer wurde für Bharata, den Sohn Dushjama's in Sak'igus'a angezûndet, bet welchem von oltem Thusende Brahmanen jeder Taueend Milionen Küho als seinen Astheil erhiekt. Bharstu, der Sein Dushjanta's, band acht und siehenzig Pferde nahe bei der Jamund und fünf und fünfzig in *Vritraghna* an der *Ganyà*. Nachdem er in dieset Weise hundert fünf und dreißig Pferde um das Fest zu feiern gebunden haite, wurde er überaus weise und übertraf an Klugheit alle Milbeweiber unter den Königen. Bine so große That, wie diese des Bharata haben weder frühere noch spätere verrichten können, so wenig als ein Sterblicher mit seinen Händen den Himmel erreichen kann.«

<sup>2)</sup> Das rag'asaja wird beschrieben in dem weißen Jag'urveda im 5ten Cap. und in den dazu gehörigen Çatapat'ha-Brahman'a im 5ten Buche so wie in dem schwarzen. S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 55. 60. 78.

<sup>3) 8. 8. 771.</sup> 

<sup>4)</sup> S. Roth, a. a. O. S. 80.

<sup>5) 8. 8. 506.</sup> 

Norwalten. Doch Anden sich sehen in den Völlskynden deutliche Auslange der hohen Wurde, welche diesem Amte beigelegt wurde. Die wird nuttieh auch den Göttern ein purchtin gegeben in der Gestaht des Brahmanaspati oder Brihasputi; der brahma wird als vein Bieltvertreter auf Erden gepriesen und die Erlangung alles Bein Bieltvertreter auf Erden gepriesen und die Erlangung alles Beins von dem Könige all das Halten einen Priesters geknüpft im "Ber König bemeistert mit tiberlegtner Kraft alles feindliche, weischer Bethüspatt den geliebten liebt und pliegt, welcher lobt und preist fin, dem der erste Theit gehährt. Er wohnt sicher in seinem Bame, reichlich ist ihm allesett Speise, find neigen von selbst sich sieh Volket, denen ein brakma voranteitt. Unbesiegt gewinnt er sich Gehützt von Feinden sowoll als von Fremien. Den Künig schützen äle Giotter, der dem Zahneln handen von Fremien brakma freigebig ist."

Der Glaube, dass das Glück und Täglück der Herrscher von seinem Verbalten zu seinem pürchite ühnunge, hat auch in der epischen Sage seinen Austruck und seine Beställgung gefunden, wie in der Geschichte der Invaker, der Kuru und der Pandava. Br war der Mauspriester des Konigs und warde bei allen Angelogenheiten sea Rathe gesegen und musste bei einem so frommen Volke, wie die alten Inder, bald eine geistige Hersschaft über den Willen der Künige erwerben. Der erste Fortschritt zur Katekung der Kasten muss der gewesen seyn; dass das Amt der putokits ein erblichen wurde. In diesem Verhältstisse stellt uns die epische Sage die Vasicht hiden in Ajodhja dar; auch in der Geschichte Magadha's huben sich Aufunge der Britichkeit geweigt und das Geschlecht der Gotama hatte diese Wurde auch bei den Königen Mithila's und bei dem Könige von Anga 3). Es ist kichei besonders zu erwägen, dass schon in der Vedischen Zeit diese und andere Geschlechter wie die Kupika, die Kan'va, die Bhriga und die Atri durch ihre Lieder berihmt waren, diese als ein Erbiheil in ihre neue lieimath mitbrachten und dadurch bei der Kinrichtung des Cultus, bei welchem diese beautst wurden, einen besonderen Biufuss ausüben mussten. An diese Beschüftigung sehles sich zunächst die Sammlung der Lieder, die wahrscheinlich erst zum hturgischen Zwecke gesammelt wurden,

<sup>1)</sup> In der von Rork a. a. O. S. 79. mitgelheilten Hymne des Vâmadèva, Rigo. IV, 5, 5, 7—9.

<sup>2)</sup> oder Speise.

<sup>8) 8. 8. 557.</sup> 

iniden man die im Cultus üblich gewordenen Arnehelliche moest susammengestellt, wie de im Situationed Japan-Valla verliegen, mitrend die vollständigen Lieder des Bipuda erst spillen versimist worden sind 1). Burch diem Phittigkeit millen die verschiedenen pákká oder "Schulen verenledet i prorden seyn " welche "sith de der Veberlieferung der gesammelten Tente theilten mid-der Enkläuten demelben sinh niduttion. In ihmen traterin menes Band nyfischen den Mitgliedern-ein; es warnn micht mehn: Leute delselben ditschie sondern die Gemeinschaft von Lehretn and Schülern und die shulkgen Schriften und iche Verstundnise utunden adidurch din Concinent aller, die nich diesem Bestschungen kingaben, gehäute aber ihnen ausfehliefelieh. Aus dieuem Verhältnifee den ausfehliefeliehen Benitres der heiligen Büther und den Konntnikt dennihme, auf melche die richtige Verrichtung ider Opfen gegründet saan, selvänt sich die Absonderung den Brahmasten: als stimo chasendero Masto am circahaten erkitren du infect. Dermittete die Intermitedansen die anderen Stinde von diesen Bestter ausmischließen imd zie kenntzien zu diesom Mwooke das ihthe Auseben mudstden guelsen Hinduls, den git nich etworben hatten. - flie wurden - von den liebuigen argichlich für ihre Leistungen belohnt und gewannen dachtreh eine Systeme Linchfühneiskeit. Das Rigeathum den Brahmanen: was nechelligte die sepische Sage stellt dieses damin der finichishte das Angena. and, der, Bhrige and beweist sugleich, defendie Brahmenen nicht ohne, Kämpfe ihren Neurang errungen haben. Sie belehrt uns auch durch andere Beispiele, dass enst allentalige die valletändige Absonderung des Priesterstandes von dem des Kunigs und des Kriegers vollgegen hat indem sie berichtet; dass von Königen Geschlechter, der Brahmoner abstanunten, wie die Bûltjanund die Mandgelja und Brahmenen-Sihne sich mit: Königstüchtern, wie Kjavana mit der Tochter des Carjadi, Sultanja, und Gamadagni mit der Ranaka, der Tochter des Königs Prandnagit, verhanden. Sie schildert endlich auch einen ältern Zustand des Staates, indem sie den Veieja-Sühnen Vidura und Jujutsu einen Antheil an der Verwaltung im Beiche der Pandava zuschreibt; das Gesetzbuch stellt dagegen die vollendete Unterwürsigkeit der Könige unter die Macht der Brahmanen dar; "der König muss, nachdem am Morgen ausgestanden, die weisen, in (der Kenntniss) der drei Veda ergrauten Brahmanen ver-

<sup>1)</sup> Roth, Zur L. und G. des Weda, S. 11.

chren und in ihrem Beschle verharren. Von ihnen möge er stetz, obwehl bescheidenen Geistes, bescheidenen Austand lernen; dem der Monig! welcher bescheidenen Coistes ist, geht nie zu Grunde. Durch unbescheldenes "Benchmen sind: viele Kunige um Grunde gegangen mist iffrein Geschlechte und threr Habe indurch bescheidenes Beneltmen dalleh sogar Waldsiedler Konfgreiche erlangt 1)." Dieser Vernug der Brähmthen: giebtweich wuch eine der Bestimming un erkannen, dats der Koniguite Ansichten der sieben oder nicht Minister; die en stabiliten soft, "erst" der veinzelnet, dann aller gemeinschaftlich icinholde und duraif die Makregula atinelune; die ihm die heikamete en scheine; darwif aber mit einem konntiélezithen-Brahmanen, der vok affen dellem dangereichnet ist; sich ther die ertichtigsten Angelèrenfièlten soines Résches berathen untibe ; tihm sollener avertraueus. voll affer Gruchtsto vorlogen und nachden granitishmiseinen letaten Beischfeite velalist habe promutihren ?). - Ann dens Vermannlungen det Mikrwundtder Pauliding in denen sie wich über Knieg und Frieden berafien: treuteinen in der Burviellung, der Maltabhavata wech keine Brahmants, .- soudetre saux: die Münige and: die Mührer ihrer Meere, st 'daß auch in diesem Palle das Cesetzbuch einen sputeren Zustand schiffert; tals that Book!" I this to decide the end of the end of

Wohn in der uitesten Zeit die Könige aus Greien Willen die Prießter dur die Verrichtung den Opfer beschonkten, wo war es in dem gewinden Indischen Staate ihre Phicht gewunden; dieses zu fran dem Geschen Brahmanen: muchten durch Geschenke Studien zurückgekehrten Brahmanen: muchten durch Geschenke ehren; dieser von dem Könige den Brahmanen navurtraate Schats war ein unvergänglichter; den sie Biebe und Feinde nicht rauben kommen; dieses den Brahmanen dargebrachts Opfer war vorzüglicher als das Feueropfer, eine einem Nichtbrahmanen gegebene Gabe hatte einfachen Worth, die; einem Brahmanen sich nenmenden deppitten, die einem den Veila studivenden den einen handert-

<del>- Carlos de la ca</del>

<sup>1)</sup> Manu VII, 37, 39-40. 42. Als Beispiel werden v. 41. 42. Vên'a, Nahusha, Sudâs, Sumukha und Nimi für den ersten Fall angeführt; über sie s. S. 720. Note 3. S. 731. S. 798. und I. Beil. II, 1.; für den zweiten Prithu; s. S. 798. Note 3., und Manu; dann das Kuvêra die Stelle des Gottes desReichthums und Viçvâmitra die Würde eines Brahmanen gewann.

<sup>9)</sup> Ebend. VII, 54, 57-59.

<sup>8)</sup> Rhend. VII, 89. fig.

tausendfachen, die einem, der die Kenntnik des Volla vollste. dig erlangt hatte, einen unendlichen. Der König 1) musie manigfaltige, mit angemessenen Geschenken belohnte Opfer verrichten. und um der Verschrift des Gesetzes sin genügen, den Brahmann Reichthümer und Genüsse geben. Diese Geben bestenden verzugweise in Kühen, jedoch auch in Schätzen 2). Byi dem Pferdonier schenkte Dacaratha den Opforpriestenn die gange Krde; sie lebeten aber dieses Geschenk ab, weil sie nicht fähig seyen, die Erde zu beschützen und nur en dem Studium den Vede Frande hijm, und erbaten sich eine andere Balahnung. Der König sehntit ihnen dann hundert Tuusend von Kähen, sehn Mel zehn Millieun von Golde und die vierfashe Zahl von Milber. Auch hei eiger andern Gelegenheit werden Kithe als Geschouke au die Brahmann genannt, die Erwähnung verdient, weil sie eine eigenthümliche Salt des Verhältmisses der Altindischen Künige zu den Brehmenen unt vorsührt 1). Ganaka wünschte bei einem Opsorseste, bei welchen sie Brahmanen, der Kuru und Paul'ala ausemmenkeunen, zu erfahre, wer unter den Priestem der gelehrieste in der Konntnis des brokma sey und befahl Tausond. Mühe mit vorgeldeten Hönnern in seinen Ställen fest zu binden; er sagte dann den Rynhysenen, den de gelehrteste sie fart treiben dürfe. Die ühnigen wagten es pieht, m Jagnjavalkja, der seinem Schüler Samapravas befohl, sie fest st treibox. Die ührigen ernümten sich gegen ihn wegen seiner An massung. Açvala, der Opserpriester des Canoka, suegte ihn, et a dau brahma am besten kenne; Alginjavalkja antwortetat; ich 740chre den besteu Kermer des brekme, die Kübe wünsche ich zu bebon. Acvala, sichen undere Brahmanen und die Brahmania Géri legten ihm dann Fragen vor, die er beautwartete und ihre Linutit widerlegte.

Die Brahmanen, auf seiche Weite von den Königen gehrt belahnt und besehützt, kannten sich in ungsotärter Bahe ihrn leschäftigungen und Neigungen hingeben; da sie an den Kanpfen keinen Theil nahmen, mußten sich ihre Geschlechter sehr vernehm und auch dadurch ihre Macht und ihr Kinfluss vergrößert werken.

Den alten Indern der ersten Periode müssen wir ein sehr re-

<sup>1)</sup> Manu, VII, 79.

<sup>2)</sup> Râm. I, 18, v. 46 fg.

<sup>8)</sup> Brihad-Aran'jaka, III, 1, 1 ag. S. 85 ag. bei Polat.

ges, geistiges Loben suschreiben wogen der Schäpfung, welche ihr Cleist in dieser Zeit hervergebracht bat. Der Veda beweist dieses für die Alteste Zeit; für die nachfolgende die Arbeiten, welche sich auf diesen beziehen. Die Grundlagen ihrer Philosophie sind schon in den Upanishad enthalten. Dem Schlusse dieser Periode dürsen wir auch die: Entstehung der gwemischen und epischen Possie zuschreiben. In dem großen Lande im O. der Jamust trat ihnen eine noue Welt entgegen; sie brachten, wie die Lieder des Rigvêda ber neugen, ein tiefen Gefühl für die Natur mit und ihr Gewäth mufate durch die großartigen Erscheinungen dieses nes entdeckten Landes lebhaft aufgeregt und zum Nachdenkon augstrieben werden. Durch die Begünstigungen, welche die Natur dieser Richtung gewährte, entstand bei den Brahmanen die oben beschriebene eigentliümliche Porm ihres Lebens. Diese hat sie aber auch sum Grübeln geführt, and threm Geiste eine mystische Richtung gegebes, von welcher er sich wie but befreien höhnnen.

die Sprachvergleichung machweisen, dass die Arischen Inder aus ihren altesten Sitzen eine über den Zustand der patrizrchalischen Familie himusgehende Form der Herrschaft mitbrachten 1). Denn das Wort vieputi hat sich in der Litthenischen Sprache erhalten in der Form wiesputi, vornehmer Herr, Landeshartn, und wissputöre, vornehme Frau; patul im flanskrit bedeutet Frau, eigentlich Herrin. In Zend bedeutet vippulits den Herrn eines Orts; vie hildet die Ewischenstuse zwischen unden, Hans, und wurte, Stadt 2). Im Griechischen lautet das zweite Wort woose, natt worse, im Lateinischen putte, mit dem Beminin norma, Hurrin, und bildet den zweiten Theil von dennörne mit dem Peminin déannera, welches aus dennörme verzetunnelt ist 3). Die ursprüngliche Bedeutung ist die den Beschützers, da es von på abstaumt; påla hat im Sanskrit dieselbe Bedeutung und von derselben Wurtel ist das Wort site Vater erhelten, welches

<sup>1)</sup> S. A. Kunn's Zur ältesten Geschichte der Indogermanischen Völker, Osterprogramm des Beal-Gymnasiums zu Berlin aus dem Jahre 1845, S. 7.

<sup>2)</sup> Anquetil übersetzt es durch Straße; es kömmt aber in der Bedeutung Wohnort vor; s. Burnour's Yaçna, I, Notes, p. VII, und im Journ. As. IIIme Série X, p. 240.

<sup>8)</sup> Kun, a. a. 0.

in pater, narge, and dem dentschen Worte seine ursprängliche Fonn treuer bewahrt hat, als im Sanskrit, Zend und Akpernischen, in welchen Sprachen es pitar geworden. Die indogermanischen Sprachen haben demmach die zwei Ableitungen so vertheist, dass das eine den Beschützer der Familie, das andere zuerst den Beschützer eines Vereins von Familien besetelmete und nach der Entstehung von größeren Vereinen auch auf Herrscher von Läudern ausgedehnt worden ist. Im engern Sinne muss viepeti auch me Sanskrit ursprünglich gebraucht worden seyn, da vic wahrscheinlich support given Verein von fünf Familien hedentete !). Die. Winnel på findet sich ebenfalls in gopå oder gopa, welches vinpränglich Kuhhirt bedeutéte, und noch diese Bedeuting im Sansknit hat aber augleich die des Beschützers und Hötens im Allgeineinen ammit in diesem Sinne auch auf die Gotter übertragen wird?); es, henrichnet chenfalls einen König, wie gepüle, und gepülen, unspilluglich Desitzer von Kühen, später einen heiligen Mann. Diese leistene Redeutung, erklärt sich daraus, dass das Hamptheitzthum der Brahmanen, in Mahheetden hestand; jene zwei Warter, howeigen, ahet, dass die Arischen inder ursprünglich von Hirtenkönigen behannelt wurden.

Die gewöhnlichsten Benennungen des Königs im Samkrit sind räg und räg am. Die erste ist abzuleiten aus rag in dem Sinne von regere, richten, also eigentlich der Richten. Unter den verwandten Sprachen besitzen dieses Wort die Lateinische in ren, die Gothische in reiks, Oberhaupt, die Gaelische in rijk, die Kyntische in rhi, Hämptling. Aus reig entspringt des Bosiderativ rax, beschützen. Räg, woven räg en stammt, bedeutet glannen und sugleich regieren; du rag ata, Silber, von nag abgeleitet wenden und dieses daher glannen bedeuten: muße, wird die Vermittelung beider Bedoutungen in der in dem Vella vorkammensten Annicht, daß die Götter des Liehts die Menschen auf den rechten Wog leiten,

<sup>41)</sup> S. oben S. 797.

<sup>2)</sup> S. Kung, S. 5.

<sup>3)</sup> Nach Kuhn, S. 5., rig'u, im Superlativ rag'isht'ha, heist garade, dar geradeste vom Wege, Rige. I, 72, 7., rig'uju, das rechte liebend; ebend. 20, 4. Die Gothische Wurzel rikan bedeutet sammeln, aber die davon abgeleitete rekjan, strecken, richten; die Griechische dotow strecken. Die verwandten Altpersischen und Zend-Wörter sind ragnu, razista, rügta; s. Z. f. d. K. d. M. VI, 71.

gesücht werden dürsen <sup>2</sup>). Das Königthum orscheint in dieser Bestrennung auf einer hölleren Stufe, indem der König der Richter gestraumt wird.

Eddentung Krift, Starke; Absathra im Zend bedeutet Kinig und königliche Bertschuft, die altheutischen imt es mur die letzte Bedeuting. Pleson Worte entspricht das Grieckische medrus und dem Stieckische medrus und dem Stieckischen besteht das Zendische khönjung, welches registend bedeutet ): Das Kriegergeschiecht hat daher seinen Indisthen Namen von seiner Körperstätzt erhälten; und wird ungleich als das herrsichende Beschinet. Die Beneimung wird Taher erst entständen beyn, wird das Geschus des Kriegers nindig ein besondere un werden und Lunce, die sich kurch line Schre keintschieten, besonders duste gestielt wurden.

daster gestecht wurden. "Andere Strüme in kleinere Gestete gestechten Panskenada konnten die Pleien Kleinen Strüme, in welche dies Azische Volk ursprüngsich zeisiel, nieht zu großelen Reithen vereinigt werden; dieses konnte eist in den Weiten Placken der hitslichen und des osthenen Landes geschehen. Dus alteste, größere Keich, von welchem sich noch eine siehere Kunde erhalten hat, ist das von Mayudha. Die Altinsische Sprache Grückt dutch die West vanrag; eine solche größere Berischist ans es ist ein König, dessen Oberhohelt alle gleichzeitigen Rodige änerkennen. Sie erscheint aber als eine Art von Herrschist über Vasälien, welche Eem Ausgebote zum Beistande im Kriege gehorchen mußten, sonst aber unabhungig regierten? in dam Reiche Mayadha war der König der Kedi der Henraku, als solche. Auch die Pandava ließen bei der Bihrichtung ihres Beitetes Konige in den ihnen gehorchenden Beichen bestehen.).

<sup>1)</sup> S. Kunz, ebend. Rûg'. wird im Nighan't'u II, 21. unter den Western aufgeführt, welche Herrschaft bedeuten und Westensaans hat u. d. W. Belege dafür gegeben.

<sup>2)</sup> Rosen, Annot. ad Rigo. p. XIX. gehört die Beobachtung, das 20, er, im Griechischen und Lateluischen einem Sanskritischen weitspreche; Kunn, die Vergleichung von 2016we und khsajanç. Rosek hat das Vedische und anja, große Herrschaft besitzend, mit dem, in den Worten und der Bedentung identischen Griechischen el quzoelwe verglichen.

<sup>3)</sup> S. oben S. 542. Note 2.

<sup>4)</sup> S. S. 607. S. 608.

Dieses Verhältnis der überwundenen Könige zu dem Sieger wird durch das Gesets bestätigt, welches verschreibt, dass dieser im dem eroberten Lande einen Prinzen des dort herrschenden Geschlochts als König einsetze und mit ihm einen Vertrag schliebe, dass er die dort geltenden Gesetse aufrecht erhalte und den König delselber nebet seinen vornehmsten Dienern mit Geschenken verehre!). Kins andere Benennung dieser Art, k'akravartin, setzt eine aligemeine Broberung der ganzen Erde von Meere zu Meere voraus; Bharate gilt als der erste Herrscher dieser Art und hat daher den Names erhalten sarvadamana oder den Allbeswinger, und Strvabhauma, den Behaurscher der ganzon Erde 2). Dieser Titel enthehrt jedech der Bestätigung eines wirklichen Gehrauche, da für seine Erlangung keine Peler wie das râg'astija für die des samrâg'ja vorgeschrieben, und er nicht in vorepischen Schriften erwähnt wird. Von Statthaltern der einzelnen Gebiete oder Außehern über die Studte findet sich in den epischen Gedichten keine Spur. Das Gesetzbuch stellt auch in dieser Beziehung einen großen Portschritt dar, indem es verschreibt, dass Aufscher, peti genannt, über ein, zehn, zwasmig, hundert und tausend Dörfer und über die Studte angustellt werden: 3) La den Brathlungen von den früheren Königen Anden wir außer den purchita keinen Minister des Königs mit einem bestimmten Amte; dieser tritt auch als dûta oder Botschafter auf; bei einer Gelegenheit ist es Vidura, bei einer andern Sang'aja, hei noch einer andern Krisha'a'4). Auch von Richtern findet sich keine Erwähnung. Als Heerfithrer creaheint der Sûta Karn'a im Dienste der Kuru, Kik'aka bei dem Könige der Virât'a. Erst bei der Einrichtung des Beichs der Pindara giebt nich eine bestimmte Vertheikung der Geschäfte unter verschiedene Minister zu erkennen; die Sage überträgt aber sichtber einen späteren Zuntand auf die frühere Zeit. Nach dem Gesetz-

<sup>1)</sup> Manu, VII, 202. 203.

<sup>2)</sup> Kakravertie bedautet eig.: das Rad bewegend; k'akra hat auch die Redentung Herrschaft, wie M. II. 1, 160, v. 6209, I, p. 236. und der Name wird erklärt I, 74, v. 4118—20. p. 112.: "sein k'akra bewegte sich unbesiegt die Welt durchtönend." Es ist aber klar, daß der ursprüngliche Sinn war, daß der Wagen des siegenden Königs die ganze Welt durchrolite. Der erste Name wird, I, 74, v. 2998 fig. p. 108. daher erklärt, daß er in der Einsiedalei des Kan'os Löwen, Tiger, Eber, Büllel und Klephanten festband, und daher alles bändige.

<sup>8)</sup> Manu, VII, 115. 121.

<sup>4)</sup> S. S. 676. S. 690. S. 691.

bushe ') mus der König ausser einem purchita noch einen ritvigieder Opserpriester haben, dann einen dita, der die auswürtigen Angelegenheiten zu besorgen hat; es wird angenommen, dass er selbst den Krieg führe; er mus aber einen Heersthrer senäpati und einen Ausseher des Heeres, balädhjaxa, in allen Gegenden anstellen. '). Ber König soll jeden Morgen sich in seine Halle mit Brahmanen und vochtskundigen Rathgebern begeben, um das Rocht su sprechen; er kann aber dieses Geschäft auch einem Brahmanen mit drei Beisassen anvertrauen '). Er mus endlich auch redliche und erschrene Minister austellen, um die Abgaben einzusammeln, und besondere Minister, um die Angelegenheiten der Börser zu beaussichtigen '). Er kann jedoch, wenn er sich durch die Geschässe ermüdet sicht, einen abersten Minister mit den Geschässen beaustragen ').

Zur Anerkennung seiner Herrschaft bedurfte es des abhisheka, der Kalbung oder der Weihe; dasselbe galt von der Ernennung eines Nachfolgers sum juvardes. Es hing demnach die Anerkennung von den Brahmanen ab. In der ältesten Zeit sand jedoch eine Theilnahme der übrigen Kasten sowohl bei der Einsetzung eines neuen Königs als bei der Ernennung eines juvardes statt. Ein Beispiel für den ersten Fall bietet die Erzühlung von der Thronbestelgung des Judhishihtra dar 1); für den zweiten das Rämdjan'a, nach weichem Bagaratha, als er beschloßen hatte, seinen Sohn Räma sum Nachfolger weihen zu lassen, die verbündeten Könige, die Bewohner der Städte und des Landes einlud, ihnen seinen Wunsch vertrug und sie um ihre Zustimmung befragte 1).

Nach der Aussonderung der Katrija aus dem übrigen Volke als eines besondern Standes der Krieger mußten sich alfmählig die edeln und heldenmüthigen Gesinnungen bilden, welche die Altindischen Krieger beselten und nachher zu Gesetzen wurden, deren Be-

<sup>1)</sup> Manu, VII, 54. 64. 78.

<sup>2)</sup> v. 189.

<sup>8)</sup> VIII, 1. 9. 10.

<sup>4)</sup> VIL, 60, 190,

<sup>5)</sup> VH, 141.

<sup>6)</sup> VII, 2. Abbitables bodeutet eigentlich Besprengung mit geweihetem Waßer aus der Gangs.

<sup>7)</sup> Râm. II, 1, 30 fig. 2, 13. Wegen der Eile konnten die Könige der Eikefa und der Vidika nicht eingeladen werden.

obachtung das Gesetzbüch ihnen zur Pflicht macht. Die eigentham! liche Altindische Kriegiskunst kann sieh auch erst nach der Est. stehung der: Kriegerkaste ausgehildet haben und erst während ihres Wohndus in dom innern Lands. Die Behennung eines vollständigen Heeres derch das Wort kuturange, das viergliedrige, konnte sich erst bilden, als der Elephant als Wasse im Kriege gebraucht wurde. Des Elephanten wird schon in dem Véda als eines gezähmten und geschittstein Thieres gedacht 1); ob er schon in jener allesten Zeit auch im Kriege benutzt worden sey, kann erst durch eine vollständigere Bellanttschaft mit diesen entschieden werden. Es last sich jedoch vermuthen, that's die Benutzung der Elephanten im Kriege schon bei den Utbewohnern stattfand, weil Bhagadatta in der epischen Sage zu der treflichste Held in der Fährtung und dem Gebrusche dieses Thieres in der Schlacht erscheint 2). Die wichtigste Wasse war den alten Indern der Bogen und die gewöhnlichste Art des Kampfens die auf Wagen. Das erste beweisen nicht nur die Beschreibungen der Schlachten, in welchen die Meisterschaft im Gebrauche des Bogens als die höchste Eigenschaft des Helden dargestellt wird, sondern auch der am hanfigsten gebrauchte Name des Bogens, dhanus, weicher Töder bedeutet, und dass das Wort dhamarveda, eigentlich Bogenkunde, die gange vierfache Kriegswissenschaft begeichnet. ). Ein einziger Bogenschütze auf dem Walle stehend kann nach dem Gesetzbuche hundert Feinde bekampfen 4). Der Gebrauch der Kriegswappen muß einer sehr frühen Zeit angehören, weil die Krieger im Zendavesta mit dem Worte rathaéstão, d. h. auf dem Wagen stehend, benaunt wurden. Rotha ist auch das Sanskritwort für Wagen und es felgt daraus, dass dieser Gebrauch den Arischen Indern schon in ihrer Altesten Heimath gehörte 5).

<sup>1)</sup> S. S. 804.

<sup>2)</sup> S. S. 558. Note 1.

B) Dhames ist abzuleitet von dhan, tödten, Griechisch Jay, worden später han entstanden, und welches in nidhana, Tod, Niederlage, erhalten ist und im Rigvêda mit dieser Bedeutung vorkömmt. S. Rosen, Annot. sam Rigv. p. 24. Die vierfache Wissenschast bezieht sich auf die vier Wassenarten: Fußvolk, Reuterei, Wagen und Elephanten, M. Bh. I, 180, v. 5060.

I, p. 186. wird von Kripa gesagt, dass er die vierfache Bogenkusse und die verschiedenartigen Wassen kenne.

<sup>4)</sup> Manu, VII, 74.

<sup>5)</sup> Rine awelte Form ist rathaestera, nur rathaestera umammengenegen; s.

Die ausführlichen Beschreibungen der großen Schlacht im Mahabharata stellen die Altindische Kriegskunst in ihrer ausgebildeten Gestalt dar und tragen daher auf die ältere Zeit eine Vollendung über, die erst einer späteren hat angehören können.

Gehen wir zu den Voissie über, so ist zuerst daran zu erkmern, dass die Indogermanischen Völker, so weit wir durch die Sprachvergleichung ihre Geschichte rückwärts verfolgen konnen, eine wohlgeordnete Familie besalsen, weil die Ausdrücke für die Mitglieder derselben mit wenigen Ausnahmen in allen übereinstimmen. Aus den meisten Mist sich auch ihre ursprüngliche Bedeutung nachweisen und zeigen die Stellung, welche sie in der altesten Zeit einnahmen 1). Unter diesen ist besonders als bezeichnend sür die Ausichten jener ältesten Zeit hervorzuheben, dass der Bruder, wie der Vater, als der Beschützer galt, die Schwester als Gründerin einer neuen Familie, die Tochter die Melkerin hieße.

Burnour's Observations sur la partie de la guammaire comparative de M. F. Borr, qui se rapporte à la langue Zende, p. 85.

<sup>1)</sup> Die Wörter sind von A. Kunk a. a. O. S. 3. angegeben und ich will mich hier auf die Angabe der Bedeutungen beschränken: Mutter bedeutet Bildnerin, Erzeugerin. Bruder im Sanskrit bhrâtri=bhrâtor ist aus bhartar durch Umstellung von ar zu ra entstanden und bedeutet daher auch ursprünglich Beschützer. S. O. Borntlingk, Sanskrit-Chrestom, S. 283., Das Wort für die Schwester ist im Gothischen svistar, Altsl. sestr am vollständigsten erhalten und, wie ich glaube, zu erklären aus sva, eigen, und stri Frau, nach Pott, Etym. Forschg. I, 214. aus sotri, Gebährerin, also diejenige, welche durch Heirath selbst Frau wurde. Duhitri, im Sanskrit Tochter, bedeutet Melkerin; s. meine Anthol. Sanscr. u. d. W. Für Sohn sind zwei Wörter: Sanskrit sûnus ist gleichlautend im Gothischen, Litth. und Altsl. (swinu) aus su, sû, erzeugen, woher viòs aus sûja; zu Sanskrit pulrus gehören das Zend-Altp. puthra, das Bretonnische paoir, Lat. puer, die Bedeutung ist unklar; so auch die von Schwiegervater, Schwiegermutter und Schwiegertochter. Der Schwiegersohn im Sanskrit g'amatri, jâmâtri heisst der Erzeuger von Kindern g'à; die Wurzel g'an bedeutet im Sanskrit erzeugen (g'ag'anti) und gebohren werden (g'ajatê); von der letzten Form stammt γαμβρός aus γαμρός für γανερός, wie αμβροτος aus . έμφοτος, im Sanskrit amrita, und gener; a. Kunn n. n. O. Die Bedeutung des Wortes für Schwager, Sanckrit dévri, dévara, Sajo, lévir u. s. w. ist dunkel; die von Wittwe ergiebt sich aus dem Sanskrit, wo vilhavd mannios bedeutet. Dem Sanskritworte arbha, Kind, im Veda klein, entsprechen dequavos, orbus, das Goth. arba, das Erbe, artja, der Erbe. Die von Kunn vorgeschlagene Erklärung von Sanskrit napiri, Enkel, napát, Sohn, dem Altp.-Zend napát, Enkel, nepos u. s. w. Als seiner nicht mächtig wird dadurch zweiselhast, dass diese Wörter im Zend auch Nabel bedeuten. S. Burnour's Yaçna, I, p. 241 1g.

Auch für die Wohnung der Familie, das Haus, besitten die Indogermanischen Völker ein gemeinschaftliches Wort im Samkrit dams und den ihm in den verwandten Sprachen entsprechenden Wörtern, so wie für Vich und die einzelnen Hausthiere 1). Von den Namen für Kornarten stimmt dagegen nur ein einsiger, im Sanskrit java, Gerste, in den verwandten Sprachen aber mit verschiedener Bedoutung, woraus hervorzugehen scheint, daß des Wort umpätinglich allgemein das zur Nahrung dienende Getraide bezeichnete 2). Man darf daraus schließen, daß zur Zeit des Zunammenwohnens der Indogermanischen Völker die Vichzucht ihre Hauptbeschüftigung bildete, der Ackerhau dagegon nur eine untergestelnete.

Ils könnt noch hinzu, dass in der Benennung des Pflügens
ihre Sprachen in zwei Klassen zerfallen, indem das Sanzktit und
das Zend dafür ein anderes Wort besitzen, als die übrigen Sprachen 3) und daraus hervorgeht, dass die westlicheren Völker sich zu
einer Zeit von den zwei östlichsten trennten, in welcher der Ackerban nur wenig betrieben wurde.

<sup>1)</sup> S. A. Kunn a. a. O. S. 16. Das Wort ist im Gothischen enthalten in der Wurzel timtjan, danen. Auch für die Thiere stimmen die Wörter überein. Vieh ist Skt. Zid. paçu, Gr. növ, Lat. pecu, Goth. führ. Zu den S. 531. angeführten Worten stud noch die Wörter für Gans, Maus, Schwein und Roet hinzuzufügen. S. A. Kunn, S. 9. S. 10. Der Name der Maus erklärt sich aus dem Sanskrit, da mush stehlen bedeutet.

<sup>2)</sup> S. oben S. 247. und A. Kuhn, S. 14., der darauf aufmerksam macht, dafs javasa, Weide, sûjavasa, gute Weide bedeutet, im Rigv. I, 38, 5. 91, 13. 42, 8. Nach dem Commentare zur Mimânsâ bedeutet java im Sanskrk Gerste; bei den Mièk'ha dagegen prijangu; das letzte Wort bedeutet im Sankrit panicum Italicum, welches auch kangu heißt; s. oben S. 247., Dieses Wort wird, wie A. Kuhn a. a. O. bemerkt, im Njāja-Sûtra II, 56. den Barbaren zugeschrieben, und java den Arja mit der Bedeutung einer Kornart mit langen Grammen. Da panicum Italicum in Indien wild wächst, siúd die zwei Barbarischen Wörter wahrscheinlich Wörter der Urbewohner.

<sup>3)</sup> Nämlich äggör, arare, Alth. arun, Russ. orati, Litth. aruti; s. A. Kous, a. a. O. S. 12.; im Sitt. krisk, s. oben S. 796. Zd. kërësk, Partic. harsta; s. Bunnour, Yaçna, I, p. 97. Kunn macht strauf austherland, data aritra im Sauskrit Ruder hedeutet und von derselben Wutusi mit ägerger, Paug, und égergié, remus (aus resonus), Alth. ruodar, Alts. rienes statument und der vermittelnde Begriff durchsolmeiden sey. Du rimar im Véda excitare bedeutet, s. Wasturaland u. d. W. 6. und biofati, emiliare, wahrscheinlich sus érajati entatesst int, möchte der vermittelnde Begriff entatesst int, möchte der vermittelndes Begriff eher aufwühlen sus

Auch der Kunst des Webens darf man einen frühen Ursprung bei den Indogermanischen Völkern zuschreiben, da sich bei dreien von ihnen, den Indern, den Griechen und den deutschen Völkern eine gemeinschaftliche Benennung derselben verfindet 1).

· Keine der verwandten Sprachen hat so viele Beweise für die Ursprünglichkeit des Hirtenlebens aufbewahrt, wie das Sanskrit; um die schlagendsten Beispiele hervorzuheben, erinnere ich daran, daß gstra, eigentlich ein Geschlecht der Kühe, einen Stammbaum bedeutet, gopa und gopala Kuhhirte, einen Fürsten 2); daß gekara, eigentlich Kuhweide, die Gebiete der sinnlichen Wahrnehmung und die durch die Sinne wahrnehmbaren Gegenstunde bezeichnet 3), dass geschtha, eine Kuhhürde, die Bedeutung Versammlung und unterhaltendes Ecspräch angenommen hat und als grammatisches Affix im gemeinen die eines Ausenthaltsort, wie géjuga, ein Paar von Kühen, die von Paaren von allen Thieren, Im Véda finden sich viele Anrufungen der Götter, die sich auf das Hirtenleben beziehen; Püshan wird angerufen, auf gute Weideplätze zu führen und vor einem Unglücke auf dem Wege zu schützen, Agni, diese zu beschützen; die Aquin, die Kühe mit Milch zu füllen und die Pferde zu sättigen 4). Es mus der Kampf um den Besitz von Kühen ein häufiger gewesen seyn, weil gavisht'i, welches eigentlich Begehren nach Kühen bezeichnet, die Bedeutung Kampf angenommen hat 5). Dieses gilt auch noch für die Zeit, die uns das große Epos schildert, nach welchem Kriegszüge unternommen wurden, um den benachbarten Königen ihre Heerden zu .entführen 6). Die Heerden werden als ein Hauptbesitz nicht nur der Brahmanen, sondern auch der Könige geschildert 7) und diese besuchten zu gewissen Zeiten des Jahres ihre Heer-

<sup>1)</sup> Im Sanskrit vi, vajati, welches eine frühere Form der Wurzel vi vorausetzt, aus welcher durch Verkürzung des Vocals und den Zusatz eines p vap entstanden ist, welches werfen, säen und weben bedeutet. Die älteste Griechische Form findet sich in ὑφή, Gewebe, und die ursprüngliche Bedeutung war bewegen, weil bei Homer ὑφαίνω immer mit ἱστός, dem Webebaum, verbunden wird. Die Alth. Form ist weban.

<sup>2)</sup> S. oben S. 494.

<sup>8)</sup> S. meinen Commentar zum Hitopadesa, II, p. 109.

<sup>4)</sup> Rigo. J, 42, 8, 67, 2, 118, 2.

<sup>5)</sup> S. A. Kuns, S. S. und Rige. I, C, S. 91, 23.

<sup>6)</sup> S. oben S. 685.

<sup>7)</sup> S. oben S. 670. S. 668. Auch in einer andern Stelle wird Juchisht'hiru's

den!). Das Epos schildert auch in diesem Palle Sitten, welche zur Zeit ihrer Abfalsung nicht mehr herrschten.

Obwohl das Hirtenleben in der altesten Zeit vorherrschend gewesen seyn muss, so darf man bei den alten Indern, wie überhaupt bei den Indogermanischen Völkern, nicht ein Nomadenleben im strengeren Sinne des Wattes, wie es von den alteu Skyten berichtet wird, und bei den Türkischen, Mangolischen und andern Bähtervälkern erscheint, annelmen; sandern ein Wandern mit ihren Meerden und einen Anhau des Landes, wo sie verweilten. Das frühe bleibende Zussimmenwohnen bei ihnen beweist auch, dass die Benenning für fester Wahnen die, bei ihnen der frühesten Zeit angehört. Far den frühen Ackerban apricht besonders dieses, dass krisht i die Bedoutung von Menschen erhalten hat 2). Im Vêda werden schon Dorfer gramu genannt 3), auch Städte und zwar mit dem Worte par, welches in der späteren Sprache auch puri lautet und in dieser Porm genau dem Griechischen nolle entspricht, worans erhellt, daß. anch größere Vereine von zusammenwohnenden Menschen sich frühe bei den Indogermanen gehildet hatten 4). Den Kortschritt vom Hirtenleben und dem Zusammenwohnen von wenigen Menschen hei den Heerden zur Bildung von größeren Gemeinschaften in Dörfen, Studten und Ländern stellt die altindische Sprache dar durch die Auscinandersolge der Wörter: gosha, grame, nagera und ganapada 5). Für die Geschichte der altindischen Staatsverfalsung ist es von besonderer Wichtigkeit zu wissen, dass so frühe Dorfschaften entstanden sind; denn diese bilden noch jetzt, wo die alten Einrich-

früherer Reichthum als in vielen Tausenden von Kühen bestehend dargestellt, M. Bh. IV, 10, v. 287. II, p. 12.

<sup>1)</sup> M. Bh. III, 237, v. 14814 fig. I, p. 737. v. 14826. p. 738. Dojodkana's Vorwand, gegen die Påndava zu ziehen, S. 686., war, daß die Zest gekommen sey, die Heerden zu zählen und die Kälber zu bezeichnen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 796.

<sup>8)</sup> Rige. I, 40, 10. 114, 1. Auch 100, 10. scheint es richtiger von Dörfern verstanden zu werden, als von den Scharen der Marat: "er wurde von den Dörfern als Geber, er durch seinen Wagen von allen Menschen (krisht'i) sogleich heute erkannt."

<sup>4)</sup> Pur findet sich Rigo. I, 33, 13. 51, 5. 11. 53, 6. 54, 6. 103, 3. 6. Pur ist aus der Wurzel pri, füllen, entstanden, wie auch puru, viel, Alipparu, πολύς, Goth. filu.

<sup>5)</sup> Wie M. Dh. II, 50, v. 214. 15. I, p. 216.

tungen noch bestehen, selbstständige Gemeinschaften mit ihren eigenen Beamten und gaben die Grundlage, auf welche die Staatsordnung aufgebaut wurde. Nach dem Gesetzbuche bilden zehn Dörfer einen Bezirk, sehn solche einen größern und zehn von diesen ein Gebiel; der König mußte über sie besondere Beamte, pati oder Herren genannt, anstellen 1).

So lange die Arischen Inder in dem Lande der fünf Flüsse verweiken, bewohnten sie ein Land, dessen Gewächse noch nicht den eigenthämlichen Charakter der Indischen Flora tragen, sondern den Uebergang bilden von der ihrer ältesten Heimath zu der des innern Indiens 2). Jenseits der Jamuna schloss sich ihmen dagegen eine neue Welt auf, ein großer Reichthum der mannigfaltigsten und kostbarsten Erseuguisse 3). Wenn man sich das tiefe Gefühl für die Natur und ihre Erscheinungen vergegenwärtigt, wie es sich in den Vedischen Liedern ausspricht, darf man nicht bezweifeln, dass das Gemüth der alten Inder von dieser neuen Welt gewaltigt angeregt worden ist, und wenn man erwägt, daß die Urbewohner des Landes, we sie sich selbst überlassen blieben, noch auf der tiefsten Stufe der Cultur stehen und die reiehen Schätze, von denen sie umgeben sind, nicht su benutzen gelernt haben, darf man für die Arischen Inder jener frühen Zeit das Verdienst in Anspruch nehmen, den Werth dieser Erzeugnisse entdeckt und ihren Gebrauch sich angeeignet zu haben. Es dient zur Bestätigung dieser Ansicht, dass die Sage einem ihrer Heroen die Stiftung des Ackerbaues und die Entdeckung der Benutzung der Palmen zuschreibt 4). In diesem Lande muste der Ackerbau die vorherrschende Beschüftigung des Veikes werden und die Viehzucht gegen diesen zurücktreten. Nachdem sie große Gebiete eingenommen hatten, deren Erzeugnisse verschieden waren, wurde auch ein Austausch durch den Handel ein Bedürfnis. Diese sind die drei Beschäftigungen des Vaiçja im Indischen Staate 5). Nach dem, was früher

<sup>1)</sup> S. ohen S. 810.

<sup>2)</sup> S, oben S. 200.

<sup>3)</sup> S. oben S. 201 fig.

<sup>4)</sup> S. oben S. 690.

<sup>5)</sup> Manu, I, 90.: "die Pflege des Vichs, das Geben, das Opfern, das Lesen des Vèda, die Laufbahn des Kaufmanns, Geld auf Zissen zu leihen und Ackerbau bestimmte er dem Vaiçja."

dritte Kaste ausschließlich auf diese drei Beschäftigungen beschränkt worden ist und dass auch ihre Sonderung in drei Abtheilungen allmählig sich sestgesetzt habe; dass auch die Geschäfte der gemischten Kasten in der früheren Zeit nicht so scharf abgegränzt und edler waren, als später.

Mit diesen drei Kasten war eigentlich der Altindische Staat vollendet; diese sind die Arja und die Dvig'a, oder die zweimal geborenen 2); zum vollständigen Staate gehört gedoch nach dem Gesetze noch der Cûdra. Dieser wurde der dâsa oder der Diener der übrigen Kasten, denen er ohne Neid gehorchen soll 3). Aus dem, was über diese Namen oben gesagt worden ist, erhellt, dass er und Nishada ursprünglich allgemein die dienende, unterworfene Kaste beseichneten. Um die Stellung der Nishada darzustellen, hat die epische Sage sich den König Ekalavja als ihren Repräsentanten gebildet. Dieser war der Sohn ihres Königs Hiran jadhanus und verlangte vom Drôn'a Unterricht in der Kunst des Bogenschießens, wurde aber von ihm abgewiesen, er erwarb sich jedoch auf eigene Hand darin die Als *Prôn'a* dieses erfuhr, forderte er von ihm die Meisterschaft, Belohnung eines Lehrers und, da dieser nichts besaß, seinen Daumen, den er sich abschnitt und ihm gab 4). Aus dieser Erzählung geht hervor, dass die Urbewohner die Ueberlegenheit der Arischen Krieger im Bogenschießen anerkannten und daher sich für unterworfen erklärten; diese Bedeutung des Geschenks des Daumens ergiebt sich aus dem noch erhaltenen Gebrauche des tika bei den Bhilla 5). Die niedrige Stellung der Nishada wird auch dadurch ausgedrückt, das ihnen eine Wohnung in der Unterwelt gegeben worden ist 6).

<sup>1)</sup> S. oben S. 794. S. 804. S. 830. Note 3. S. 634. Note 1. S. 636. Note 3.

<sup>2)</sup> S. oben S. 5. S. 797.

<sup>3)</sup> Manu, I, 91. IX, 884. 835. Die Gesetze für den Çûdra werden auch im M. Bh. XII, 60, v. 2294 fig. III, p. 446. angegeben

<sup>4)</sup> M. Bh. I, 182, v. 5238 fig. I, p. 191. Ekalavja bildete einen Drôn's aus Erde, den er als Lehrer verehrte. Lava heißt Abschneiden; es bezeichnet daher der Name, daß er sich einen Daumen abschnitt. Der Name des Vaters bedeutet: einen goldenen Bogen tragend. Der Sohn Ekalavja's wurde sein Nachfolger in dem Reiche; s. oben S. 701.

<sup>5)</sup> S. oben S. 868.

<sup>6)</sup> M. Bh. I, 28, v. 1821. I, p. 48.

Die übrigen Beschäftigungen und Lebensweisen sind den unreinen Kasten zugewiesen worden. Diese läst das Gesetzbuch entstehen aus der Mischung der reinen unter einander und der unreinen unter einander, oder dieser mit den reinen. Von ihnen darf im Allgemeinen die von den Magadha gemachte Bemerkung gelten 1), dass es später entstandene Erklärungen schon historisch gewordener Zustände sind, und dass durch die verschiedenen Grade der Mischung die verschiedenen Stufen der Missachtung begründet werden sollen, welche sie in der Ansicht der zwei obern Kasten und besonders der Brahmanen eingenommen hatten. Bei den wenigsten Namen lässt sich eine auf die Beschäftigung passende Bedeutung wahrnehmen, wie bei den Xatri, den Ugra, den Cvapaka und den Antjavasajin 2). Andere sind Namen von Völkern; bei diesen scheint der Grund nur der seyn zu können, dass sie die ihnen zugeschriebenen Beschäftigungen zuerst oder mit besonderm Ersolge betrieben. den Mâgadha tritt der Fall ein, dass er nach dem Gesetzbuche ein reisender Kaufmann ist, während sonst auch der Sänger so genannt wird 3); es lasst sich dieses so vermitteln, dass in diesem Lande auch der Handel ein sehr gewöhnliches Geschäft war, so wie, wenn der Vaideha 4) im Pallaste des Königs die Angelegenheiten des Frauengemaches zu besorgen hat, angenommen werden kann, dass die Sitte, Männer in diesem Amte anzustellen, zuerst in diesem Lande aufkam. Wieder andere dürfen als Namen der Urbewohner

<sup>1)</sup> S. oben S. 630.

<sup>2)</sup> Ueber den Xairi, s. o. S. 634. Ugra bedeutet heftig, zornig; seine Beschäftigung ist, in Höhlen lebende Thiere zu fangen und zu tödten; Manu, X, 49. Der Çvapāka wird mit den Kan'd'āla zusammengestellt und muß wie dieser außerhalb des Dorfes wohnen, nur zerbrochene Gefäße haben und nur Hunde und Esel besitzen, X, 51. Das Wort bedeutet Hunde kochend. Ein Antjäpasäjin ist angestellt auf den Leichenplätzen; der Name bedeutet den Vollender der niedrigsten Handlungen. Märgava und Kaivarta sind oben erklärt; s. S. 530. Note 3. Sūta bedeutet angetrieben, ausgesandt; es scheint demnach zunächst Wagenlenker bezeichnet zu haben, eptweder als schnell fahrend oder als Abgesandter.

<sup>3)</sup> Manu, X, 47. Kullûka-Bhat't'a erklärt ban'ikpatha: Handel auf Landwegen, es ist aber ohne Zweisel zu sassen, wie in der S. 817. Note 5. angeführten Stelle, in welcher deutlich das Geschäft des Kausmanns im Allgemeinen bezeichnet und von ihm erklärt: Handel zu Lande und zu Wasser und auf sonstige Weise.

<sup>4)</sup> Ebend. 47.

betrachtet werden, namentlich solche, die keine Bedeutung im Sanskrit haben und verachtete Beschäftigungen bezeichnen. Ein sicheres Beispiel dieser Art ist der Name des K'an'd'ala, da er den Kardaloi, einem Volke an der Tapti neben den Ovlitai, den Bhilla'), gehörte; ein anderes ist der Name der Andhra, welcher die Bewohner des ober en Telingana bedeutet, die aber nach dem Gesetzbuche aus der Verbindung eines Vaideha und einer Nishadi entstehen und außerhalb der Dörfer leben und die Waldthiere vertilgen sollen; wenn aber die an demselbeu Flusse wohnenden 'Außästas sich in dem Gesetzbuche als die gemischte Kaste der Ambastha, welche die Heilkunst ausübte 2), wiedersinden, scheint es unmöglich, für diese Bestimmung eine Erklärung zu finden.

Von den gemischten Kasten werden die Vrätja unterschieden, welche durch ihre Geburt einer der drei Kasten der dvig a gehörten, aber durch die Vernachläsigung der Aufnahme in die Kaste ihre Ansprüche eingebüst hatten 3). Als Nachkömmlinge solcher Brahmanen gelten die Avantja und Vätadhäna, die Bewohner des Südens und des Westens sind 4). Von den Xatrija dieser Art können vier nicht als Stämme und Bewohner einer besondern Gegend betrachtet werden, da ihre Namen Beschäftigungen bedeuten 5). Von diesen ist es nur bei den Faustkämpfern klar, warum sie als entartete Krieger angesehen worden sind. Die Karan'a gehörten nach dem Epos zu einer gemischten Kaste, die aus der Verbindung eines Xatrija mit einer Vaiçjä entstand, und am Kampfe Theil nahmen 6). Lik'havi war der Name eines besondern Geschlechts der Krieger, welche im östlichen Indien herrschten und eine Art von Ge-

<sup>1)</sup> Ptol. VII, 1, 66. K'an'd'a bedeutet heiß, zornig, heftig, ist aber ohne Zweifel kein ursprüngliches Sanskritwort.

<sup>2)</sup> Manu, X, 47. — 36. 48. S. oben S. 178. Die Ambastha erscheinen im Rpos als ein mit Keulen kämpfendes Volk. S. Bh. M. V, 93, v. 3339 fg. II, p. 653.

<sup>3)</sup> Manu, X, 20—23.

<sup>4)</sup> S. oben S. 694. Die anderen Bhûry'akan't'aka, Pushpadha und Çaikha sind unbekanut.

<sup>5)</sup> G'halla und Malla bedeuten Ringer, Faustkämpfer; über Karan'a s. oben S. 636., Nafa Tänzer und in der späteren Sprache Schauspieler.

<sup>6)</sup> S. oben S. 686. Note S. Nach Kullüka-Bhat't'a zu Manu, X, 6. gehört die andere Angabe über ihre Entstehung dem Jäg'njavalkja und ihre Beshhäftigung ist Dienst bei den Königen und Bewachung des Pallastes.

weinschaft bildeten '). Zwei endlich, die Kkaça und Dravid'a, sind Völker, die auch zu den Dasju gezählt werden 2), und scheinen durch die erste Benennung in eine nähere Beziehung zum Indischen Staate gesetzt zu werden, als die übrigen Dasju. Von den Vaiçja, die hieher gehören, sind nur die Karasha und Satvata 3) bekannnt; die erstern erscheinen als ein besonderes Volk, welches zu den unreinen gehörte; die zweiten waren Bewohner der südlichen Gegend und aus der ihnen und den Brahmanen in Avantt gegebene Stellung lässt sich schließen, dass in dieser Gegend das Brahmanische Gesetz nicht in seiner ganzen Strenge beobachtet wurde. Die Ursache wird die gewesen seyn, dass die Arischen Stämme hier in nähere Berührung mit den Urbewohnern kamen und zum Theil ihre Sitten annahmen.

Vrâtja eine weitere Anwendung gefunden hat, als ihr eigentlich zukömmt, indem sie nicht nur entarteien dviga gegeben wird, sondern auch auf ganze Völker übertragen worden ist. Diese Benennung hat sich auf die spätere Zeit fortgepflanzt, indem vrâta einen aus verschiedenen Geschlechtern entstandene, unregelmäsig und vom Morde lebenden Volkshaufen bedeutet 4).

Wenn es richtig ist, dass kurz vor dem Ende der Herrschaft der Kuru und gleichzeitig mit den Påndava Völker des Nordens nach dem Lande der fünf Flüsse einwanderten und dort sich sestzten, würde sich daraus am leichtesten erklären, dass unter diesen Völkern zur Zeit der Absalsung des Gesetzbuches und desgroßen Epos dort andere Gesetze und Sitten herrschten, als in dem innern Lande 5). Wir besitzen im Mahâbhârata eine ausführliche Beschreibung ihrer Sitten. Sie werden Vrâtja, Arat'ta, Bâhîka

<sup>1)</sup> Im Texte steht Nik'hivi; es ist aber Lik'havi zu lesen; s. oben S. 188.

<sup>2)</sup> Manu, X, 44. S. oben S. 584.

<sup>3)</sup> S. oben S. 554. S. 607. und S. 611. Die übrigen heißen Sudhanvan, K'arja, Vig'anman und Maitra.

<sup>4)</sup> Pân'ini, V, 3, 118.

<sup>5)</sup> S. Burnout, Introduction à l'histoire du Buddh. Ind. p. 622. und oben S. 659. Als ein solches nördliches Volk, dessen Namen sich in dem Induslande wiedersindet, sind zu den oben angesührten noch die ὑξυδράγχαι hinzuzufügen, die nach Ptol. VI, 12, 4. in Sogdiana wohnten und unter dem Namen Xudruka in den Indischen Schriften erscheinen. S. oben S. 658. Note 1.

mnd G'artika genannt. Das zweite Wort bedeutet die außerhalb des Himavat, der Sarasvati, der Jamuna und Kuruxetra's wohnenden '). Das dritte ist für eine Prakritform mit der Bedeutung könig los zu halten, da sie keine Könige hatten '). Die Bedeutung von G'artika ist noch nicht gefunden worden, der Name ist aber von besonderer Wichtigkeit, weil er sich noch erhalten hat in dem für die ursprünglichen Bewohner dieses Landes und der benachbarten im Süden und Osten geltenden G'at ').

Als solche Völker werden nicht nur die Bewohner des ganzen Pank anada bezeichnet, unter denen die Madra nur besonders genannt werden, weil die Beschreibung an den König dieses Volkes gerichtet ist i), sondern auch die Prasthala, Gandhara, Khaça, Vasâti und Sindhu-Sauvira i). Es bestanden bei ihnen keine Kasten; der Brahmane konnte in jede andere Kaste übertreten; sie lernten die Vêda nicht, hatten kein Opfer; sie werden als sehr sittenlos geschildert, dem Trunke ergeben und aßen alle Arten von Fleisch in ihren Sitten geschildert; es galt bei ihnen auch der Gebrauch, wie bei den Nairen, daße nicht die Söhne, sondern die Söhne der Schwestern erbten in

Von den Brahmanen der Gandhara bestätigt auch die Geschichte von Kaçmira, dass sie dieses Namens unwürdig waren 8). Die Kö-

<sup>1)</sup> M. Bh. VIII, 44, v. 2029. v. 2042. III, p. 71. S. Z. f. d. K. d. M. II, S. 52. Bàhika muß aus Bàhishka entstellt seyn, indem es zuerst Bahikka, dann Bàhika wurde; es bedeutet demnach: was draußen ist. Es kömmt auch die Form Bàhêjika vor, wie v. 2049. Sie werden Vrêtje genannt, v. 2056. v. 2069. 55, v. 2090.

<sup>2)</sup> S. De Pentap. Ind. p. 22.

<sup>8)</sup> M. Bh. v. 2032. p. 72. S. oben S. 397. und Z. f. d. K. d. M. III, 209.

<sup>4)</sup> Ebend. 2070. v. 2078. Prasthala gehörte zu dem Gebiete der Trigaria; s. oben S. 696. Die Vasati sind die Oooadios in der Nähe des Akesines. S. Arr. Anab. VI, 15, 1. und werden von Hemak'andra IV, 26. Bergbewohner genannt. Ich habe früher De Pent. Ind. p. 87. die Lestrt Khaça bezweifelt; sie werden aber auch in den Buddhistischen Schriften in dieser Gegend genannt in der Nähe Taxaçila's z. Bürkour, Introd. à Phintoir du B. I. p. 362. n. 2. und ihre Erwähnung an dieser Stelle im M. Bh. wird dadurch, wie er bemerkt, gerechtertigt.

<sup>5)</sup> Rbend. v. 2030. v. 2055. v. 2968.

<sup>6)</sup> Ebend. v. 2084. v. 2060. v. 2065. v. 2061. 2069.

<sup>7)</sup> Rhend. v. 2084 fig. v. 9082.

<sup>8) 8.</sup> oben 8. 711.

nige der Madra waren nicht reine Katrija, sondern gehörten zu der gemischten Kaste der Mûrdhabhishikta, die Söhne von Brahmanen mit Frauen von Kriegern waren ')

Diese Schilderung wird vom Pân'ini bestätigt 2), nach dessen Zeugnisse die Bâhîka ohne Brahmanen und Könige vom Kriege lebten und in Dörsern wohnten, was auch von den Abhîra berichtet wird; und von den Begleitern Alexanders des Großen.

IX. Astronomische Kenntnisse. Alter der philosophischen Schulen. Entstehung und Ausbildung der epischen Poesie. Die Schrift.

Bei der Frage nach dem Zustande der astronomischen Kenntnisse der Inder der ältesten Zeit muß man die einzige, vollständiguns erhaltene, astronomische Sohrift, das Gjötisha oder den VêdaKalender zu Grunde legen. Dieser kann nach dem, was oben 3)
über ihn gesagt worden ist, erst nach dem eilsten Jahrhundert vor
Chr. Geb. abgefaßt worden seyn. Er stellt uns die astronomischen
Kennttilse in ihrer Kindheit dar 4) und hat den ausdrücklich angegebenen Zweck, die für die Opfer passenden Zeiten zu bestimmen 5). Die
Zeitrechnung gründet sich auf die Vergleichung des Sonnen - und
Mond-Jahres mit dem Gemeinjahre. Die Eintheilung des tithi, des
Tages, in 30 mukurta oder Stunden, des muhürta in zwei nad ika,
jede zu 30 kala oder Minuten, des Monats in zwei paxa oder Half-

<sup>1)</sup> M. Bh. VIII, 41, v. 1874. p. 66., wo der König Çalja von sich sagt, er sey gebohren im Geschlechte der Opferer, der im Kämpfe nie flichenden Marthabhishikta. Ihr Name findet sich nieht im Texte, bei Manu, X, 6., sondern wird im Commentare ergänzt. Ihre Beschäftigung ist in der Führung von Wagen, Pferden und Elephanten zu unterrichten und sie dürsen Wasen tragen.

<sup>2)</sup> III, 3, 78. IV, 2, 117. V, 8, 114. VIII, 4, 9., we sie die sauviru- trinkenden Bähika genannt werden. Dieses Wort bedeutet einen Trank has Gerstenschleim.

<sup>8)</sup> B. S. 746.

<sup>4)</sup> Wie Colebrooke sagt, Misc. Ess. I, p. 106:

<sup>5)</sup> B. G'jòtisha, 2.

ten wird in ihm angegeben 1). Das Jahr wird in sechs Jahresseiten getheilt. Die Monate sind nach den Namen der sieben und zwanzig naxatra benannt, die wie früher angeführt 2), in ihm aufgezählt werden, der Zyklus (juga) ist eine fünfjährige Periode; die Monate sind Mondmonate zu 30 Tagen; am Ende und in der Mitte der Periode wird ein Monat verdoppelt. Der Zyklus enthält daher drei gewöhnliche Mondjahre und zwei von dreizehn Monaten; um den dadurch entsthenden Ueberschuss zu beseitigen und die Zeitbestimmungen mit der wahren Zeit in Einklang zu bringen, scheint es, das jeder zwei und sechszigster Tag ausgelassen wurde 3), so das der Zyklus aus 1860 Mondtagen oder 1830 bürgerlichen Tagen besteht. Wie der dadurch entstehende Ueberschus von beinahe vier Tagen über das wahre Sonnenjahr berichtigt wurde, ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt worden.

Dieser Zyklus muß schon vor der Absassung des Vêda-Kalenders eingeführt worden seyn und sich lange im Gebrauche erhalten haben, da sich aus dem Epos ergiebt, dass man nach ihm die Zeit berechnete") und wir dürsen aus dem Vêda-Kalender schließen, dass die großen Zyklen erst nach der Zeit seiner Absassung gebildet worden sind. Es sinden sich in ihm zwar Anspielungen auf die Weltalter, jedoch keine Bestimmungen über ihre Länge.

Ueber die Fortschritte der Inder in der Astronomie in der Altesten Zeit drückt sich der gründlichste Kenner des Gegenstandes auf folgende Weise aus <sup>b</sup>): "die Inder hatten ohne Zweisel in einer

<sup>1)</sup> Nach Manu I, 64. und den andern Angaben hat der muhûrte dreifsig kald; im G'jôtiska 19. wird er in zwei nâd ikâ getheilt. Die helle Halfte, çuklapaxa, ist die Zeit vom Neumonde bis zum Vollmonde, die schwarze, kriskn'apaxa, von da bis zum Neumonde; jede enthält fünszehn Tage.

<sup>2)</sup> S. oben S. 748.

<sup>8)</sup> Nach Colebrooke a. a. O. p. 107. Den einzelnen Jahren dieses Zyklus werden in einem Gebete in der Våg'as. Sank. 27, 45. besondere Namen gegeben; s. Colebrooke's Misc. Ess., I, p. 58., woraus erhellt, daß er älter ist, als der Vêda-Kalender.

<sup>4)</sup> M. Bh. IV, 52, v. 1606 fig. II, p. 58-, wo Bhishma den Durjodkana, der behauptete, daß die Påndava vor der abgelausenen Frist sich zu erkennen gegeben hatten, belehrt, daß in jedem sünsten Jahre zwei Monate hinzukommen, in dreizehn Jahren, also füns Monate und zwölf Nächte, d. h. Tage überschüßig waren, da die alten Inder nach Nächten zählten. Das pank'ajuga wird auch ausgetührt unter den personisicirten Zeitabschnitten in der Halle des Pitâmaha, ebend. II, 11, v. 455. p. 825.

<sup>5)</sup> Colebrooks, a. a. O. Il, p. 447.

frühen Periode einigen Fortschritt in der Astronomie gemacht, welche sie zur Regulirung der Zeit betrieben. Ihr Kalender, sowohl der bürgerliche als der religiöse, war, wo nicht ausschließlich, doch vorzugsweise durch den Mond und die Sonne geregelt, und die Bewegungen dieser Gestirne wurden sorgfältig von ihnen beobachtet und mit solchem Erfolge, das ihre Bestimmung der synodischen Umlausszeit des Mondes, welche für sie die größte Wichtigkeit hatte, eine viel genauere ist, als die Griechen es jemals vermocht haben. Nachdem sie veranlasst worden waren, die Fixsterne zu beobachten, gewahnen sie die Kenntnis der Stellung der bemerkenswerthesten unter ihnen und merkten sich zu religiösen Zwecken oder aus abergläubischen Vorstellungen den Heliakal-Aufgang und andere Erscheinungen einiger wenigen."

Wenn weiter gesagt wird, dass ausser der Verehrung der Sonne und der Elemente die der Planeten und der Gestirne eine hervorragende Stelle unter den im Véda vorgeschriebenen religiösen Gebräuchen einnahm und sie dadurch veranlasst wurden, die Gestirne zu beobachten und besonders sich mit den glänzendsten der großen Planeten bekannt gemacht hatten, indem sie die Periode des Juppi-. ters in Verbindung mit der Sonne und dem Monde in ihren Kaleuder in der Form des berühmten sechszigjährigen Zyklus einführten, der ihnen mit den Chaldäern gemeinschaftlich war und noch von ihnen beibehalten worden ist, so möge es erlaubt seyn, gegen einen Theil der hier ausgesprochenen Ansichten eine Beschränkung vorzutragen, so gewagt es auch ist, einem Manne von so bewährtem Urtheile zu widersprechen. Nach dem, was oben bemerkt worden ist 1), können die Planeten nicht unter die Védischen Götter gezählt werden und auch nach der späteren, epischen Mythologie gehören sie nicht zu den eigentlichen Göttern, weil die zwei glänzendsten, Venus und Juppiter, zu Söhnen von Védischen Riski gemacht worden und Brüder von menschlichen Rishi sind 2). Budha, Merkur, ist ein Sohn des Mondes, dessen Bedeutung auch erst in der Nachvêdischen Zeit hervortritt, Mars und Saturn haben in der älteren Mythologie gar keine Stelle und nur in der späteren ist Saturn ein Sohn der Sonne, Mars der Erde 3). Sie werden nur sehr

<sup>1)</sup> S. S. 765.

<sup>2)</sup> S. oben S. 556. S. 714.

<sup>3)</sup> S. Viehn'u P. p. 266. Amara K. I, 1, 2, 27.

selten im Epos genamnt und zwar in einer Stelle als Gestirne vom bösen Linfuse, eine andere, in welcher die bei der Geburt glückbringenden Stellungen der Gestirne angegeben werden, enthält dagegen nur die Erwähnung der naxatra und des Mondes und beweist, dass die Planeten in der ältesten Indischen Astrologie keine Bedeutung hatten 1). Dass die Inder den Planeten mit Ausnahme des Juppiters keine große Aufmerksamkeit widmeten, beweist auch dieses, dass von den altesten, wissenschaftlichen Astronomen Arjabhat in nur von diesen eine genaue Umlaufzeit überliefert wird?). dürsen daher schließen, dass die Ansicht, dass die Planeten einen Einfluß auf die menschlichen Zustände ausüben, bei den alten Indern keine ursprüngliche war, und sich erst in der Nachvédischen Zeit gebildet habe; von einer wirklichen Astrologie, die auf dem Glauben beruht, dass solche Einstelse aus der Stellung der Planeten und der übrigen Gestirne im Voraus erkannt werden können, Anden sich se wezige Spuren, dass man zu der Vermuthung geführt wird, sie sey den Indern von einem fremden Volke mitgetheilt worden, bei welchem die Kenntniss der Planeten und die Astrologie sehr alt ist, oder mit andern Worten bei den Chaldaern 3).

<sup>1)</sup> M. Bh. V, 142, v. 4840 fig. II, p. 263. Man sieht aus dieser Stelle, daß ihre Conjuncturen mit gewissen naxatra Unglück bedeuteten. Die zweite Stelle findet sieh ebend. XIII, 109, v. 5387 fig. IV, p. 189.

S) Colubrooke a. a. O. p. 416. Auch von Vardha-Mihira findet sich nur von Juppiter eine Angabe darüber. Arjabkat't'a hatte außerdem die Sonnenferne des Saturns angegeben, die er zu vier und fünfzig Umläufen in einem kalpa berechnete.

B) Colebrooke nimmt zwar an, dass die Inder frühe an den Einflus der Gestirne und Planeten geglaubt haben, betrachtet jedoch die Astrologie nicht als nothwendige Folge dieses Glaubens und hat für die spätere Zeit die Einführung der Astrologie von den Alexandrinischen Griechen in Indica nachgewiesen. Seine Worte sind a. a. O. p. 448. diese: "Now divination, by the relative position of the planets, seems to have been, in part at least of a foreign wrouth, and comparatively recent introduction, amongst the The belief in the influence of the planets and start upon humain affairs is with them, indeed, remotely ancient; and was a natural consequence of their creed, which made the sun a divine being, and the planets gods. But the notion that the tendency of that supposed influence, and the manner in which it will be exerted, may be fore seen by man, and the effect to be produced by it foretold, through a knowledge of the planels at a particular moment, is no necessary result of that creed; for it takes from beings believed divine, free-agency in other respects as their ofsible movements.

Was den sechszigjährigen Zyklus des Juppiters betrifft, so läst sich sein Gebrauch mit Sicherheit nur bis auf die Zeit des Varaha-Mihira, das heisst, die zum Schlusse des fünsten Jahrhunderts nach Chr. G. zurückführen. Es ist daher die Angabe der Tübetischen Schriftsteller, dass er um 965 nach Chr. G. in Indien eingeführt worden, zu verwerfen '). Es gab aber einen viel altern, einen Syklus von sechszig Mondjahren, welcher in dem, dem Parasaru zugeschriebenen Gesetzbuche von dem füntjährigen juga abgeleitet wird und zwölf solche enthält 2). Aus ihm wird das juga des Vakpati oder Juppiters von 3000 Juhren gebildet, von diesen das des Pragapati von 216,000 Jahren, also beide durch Multiplication mit 60. Durch die Verdoppelang des letzten entstheht die Periode des Kalijuga. Parasara ist eine mythische Person und auf ihn werden die Altesten astronomischen Ueber-Heferungen übertragen. Das hohe Alter der ihm zugeschriebenen Beobachtungen hat sich jedoch bewährt durch die Prufung der Europäischen Wissenschaft 3). Es wird aber nicht erlaubt seyn, dieser Festsetzung von Perioden dasselbe hohe Alter zuzuschreiben, da sie jedenfalls später als die Abfassung des Veda-Kalenders ist; sondern nur so viel aus dieser Angabe entnehmen, dass sie eine sehr alte sey. Für ein hohes Alter spricht auch dieses, dass im Gesetubuche die großen Perioden schon als allgemein bekannte dargestellt werden, und ihren Zahlen die Zwolfsuhl su Grunde gelegt worden ist, indem das Kalijuga aus 1200 Götterjahren besteht 4). Dieses setzt ein Müheres Vorhandenseyn einer Periode von zwölf Jahren voraus. Der von Varaha-Mihira bestimmte Zyklus des Juppiters, Brikaspati-k'akra genanut, der ebenfalls im Surja-Siddhanta sich findet, besteht aus sechszig Jahren; diese Zahl wird aber aus

<sup>1)</sup> S. ebend. II, p. 410. Die Tübetische Angabe findet sich im J. of the As. S. of B. II, p. 57.; ich kenne sie nur aus J. Painser's Usuful Tables, II, p. 29.

<sup>9)</sup> It dem Brikail-Parasaru, nach der Ausgabe des Sucruta, XII, v. 68., s Colebnooke's Misc. Ess., I, p. 107. und oben 8. 507. Dieser sochszig-jährige Zyklus wird auch im Commentare zum G'jötisha v. 11. erwähnt.

<sup>8)</sup> B. Oben P. 747.

<sup>4)</sup> S. oben S. 500. Die zwölfzahl entsteht dadurch, das das juga tausend Jahre, die Morgendämmerung, sandhja, und die Abenddämmerung sandhjaça, jede hundert enthält.

den großen Zahlen für die Umlausszeiten des Juppiters in einem juga abgeleitet 1), die sich nicht auf wirkliche Beobachtungen gründen, sondern aus der Theorie gefolgert werden. Man darf daher schließen, dass ein sechszigjähriger Zyklus des Juppiters schon im Gebrauche war, den man aus der Theorie zu erklären versuchte. Sieht man sieh nach einem wahren Grunde für die Annahme eines sechszigjährigen Zyklus des Juppiters um, so scheint dieser in der unabhängig von den astronomischen Lehrbüchern bei dem Volke im südlichen Indien erhaltenen Ansicht sich darzubieten, nach welcher fünf Umläufe des Juppiters sechzig Sonnenjahren gleichgesetzt werden 2), da ein Jahr des Juppiters beinahe zwölf Sonnenjahre enthält. Demnach wäre dieser Zyklus durch die Uebertragung des alten fünfjährigen juga auf Juppiter entstanden und früher ein Jahr des k'akra zwölf unserer Jahre enthalten haben, während es jetst betrachtet wird als die Zeit des Durchgangs des Planeten durch ein Zeichen des Thierkreises, welche ohngefähr einem unserer Jahre catspricht und eigentlich ein Monat des Juppiters heißen sollte. Pass dieses wirklich die Entstehung des Brihaspati-k'akra ist und sie in eine frühe Zeit falle, wird dadurch bestätigt, dass die Namen der fünf Jahre des juga, aus welchen es zusammengesetzt ist, die alten Védischen Namen tragen. Die sechzig Namen des ganzen Zyklus scheinen aber späteren Ursprungs zu seyn und haben keine deutliche Beziehung auf ihn. Sie finden sich wörtlich übersetzt bei den Tübetern wieder, was darauf hinführt, dass auch in diesem Falle die Tübeter die Eutlehner sind, nicht die Mittheiler 3).

Aus diesem würde folgen, dass die Inder ihren sechzigjährigen Zyklus selbständig sich gebildet und ihn nicht von den Chinesen erhalten haben 4). Bei ihnen läst sich der Gebrauch des sechzigjährigen Zyklus nur bis auf die Zeit der Han, d. h. ohngesähr 140 Jahre
vor Chr. G. mit Sicherheit zurückführen 5) Man würde eher anneh-

<sup>1)</sup> Colebrooke, a. a. O. II, p. 410. Varàha-Mihira nahm nach Arjabhatta 364, 200 Umläufe des Juppiters in einem juga an statt der 364, 224 des Skrja-Siddhânta.

<sup>3)</sup> S. John Warren's Kala Sankalita, p. 199.

<sup>3)</sup> S. J. Warren's a. a. O. p. 212. und Ksoma de Körös, A grammar of the Tibaten language, p. 150.

<sup>4)</sup> Wie J. Prinser annimmt, a. a. O. p. 80.

<sup>5)</sup> S. Biot, im Journal des Savants, 1889, p. 722.

men können, dass die Inder ihren zwölfjährigen Zyklus von ihnen empfangen hätten, da in einer sehr frühen Zeit in China ein solcher mit Thiernamen für die einzelnen Jahre im Gebrauche war, und aus welchen der sechzigjährige gebildet worden ist. Auch bei den Chaldäern findet sich jedoch sowohl ein zwölfjähriger Zyklus, wie der sechszigjährige Sossos 1). Diese Uebereinstimmung weist auf elnen gemeinschaftlichen Ursprung dieser Zyklen bei allen drei Völkern hin; doch möchte es schwer seyn zu ermitteln, welchem von ihnen in diesem Falle die Priorität zukäme. Den Indern gehören als eigenthümlich der alte Zyklus von fünf Jahren und die Beziehung des größern auf den Lauf des Juppiters.

Warum in der Mythologie Juppiter zum Lehrer der Götter, Venus dagegen zu dem der Götterfeinde geworden, ist mir unklar; ein astrologisches Motiv läst sich kaum annehmen, da unter dieser Voraussetzung eher Mars oder Saturn das Amt des letztern erhalten haben würde. Auch ist der Zusammenhang zwischen dem ersten Planeten und dem Vedischen Brihaspati, dessen Namen ihm zugetheilt worden sind, unklar. Er erscheint in seiner Stellung als guru oder Lehrer der Götter zusammen mit Indra und den Göttern des Feuers und des Windes und es wird ihm mit ihnen am Ende des Feueropfers ein Opfer von ausgelassener Butter dargebracht 2). Auch wird er als solcher Oberherr der Brahmanen genannt und der vornehmste der purchita 3); er wurde ebenfalls der purchita der Götter und ihm wird auch die Kenntnis der Gesetze zugeschrieben 4).

Wenn dem Parasara keine Wirklichkeit zugeschrieben werden darf, so ist dagegen bei Garga kein Grund vorhanden, ihm diese abzusprechen, da sein Name erscheint als der eines Stammvaters eines Geschlechts von Brahmanen b) und einer der ältesten Gramma-

<sup>1)</sup> S. Censorin. de die nat. 18. und Idellen's Handbuch der Chronologie, I, S. 215. desselben Verfassers Abhandlung Ueber die Zeitrechnung der Chinesen ist mir leider jetzt nicht zugänglich.

<sup>2)</sup> Manu, XI, 119. 121., wo er nur guru genannt wird.

<sup>8)</sup> M. Bh. XIV, 48, v. 1177. IV, p. 316. Bhag. G. X, 24.

<sup>4)</sup> Ebend. XII, 337, v. 12740 fig. 338, v. 12757. III, p. 817. XIII, 111, v. 5400 fig. IV, p. 189.

<sup>5)</sup> Im Brikad-Aran'jaka, II, 1, 1. wird Bàlàki ein Gàryja genannt und eine Brahmanin Gâryi, III, 8, 1 fg., bei Polky, p. 21. p. 46. Ein Volk der Gârgja wohnte im östlichen Indien; s. S. 599, Note 1.

tiker Gergja heist 1); mur dars man ihm nicht das hehe Alter zugestehen, welches ihm in der späteren Zeit zugeschrieben worden
ist, indem er num purchita des Krishna und der Panagang gemacht
wird 2), da im Mahabharata davon nirgends die Rede ist. Der
Grund, warum es geschehen, ist, dass ihm die Lehm von der Rewegung des Siebengestirns und die Angabe über ihre Stellung sur
Zeit des Judhisht hira zugeschrieben wird 3). In dem Commentar
num Gjätisha werden öfters Stellen von ihm angesührt und wir
haben keinen Grund zu besweiseln, dass es einen alten Astronomen
dieses Namens gegeben habe, dessen Aussprüche sich in der Ueberlieserung erhalten hatten; er mus aber der Nachvelischen Zeit ongehören, da sein Name erst in dem Upanishad erwähnt wird.

Auch für die Untersuchung über das Alter der philosophischen Schulen gewährt der Buddhismus den sichersten Anhaltspunkt, weil Buddha's Lehre eine Krweiterung und proktische Verwirklichung des Sänkhja-Systems ist, dieses aber das frühers Vorhandenseyn der zwei Kysteme des Védánta, des pürva, des ülteren oder der Mimânsä, und des uttara, des späteren im engaren Sinne genannten Védânta.

Kapila yerwarf das Verdienst der durch den Veda vergeschriebenen frommen Werke und lehrte, dass shaelute Besteinung von der Wiedergeburt und den mit ihr verbundenen Uebeln pur durch die Erkenntniss zu erreichen sey. Es war dadurch allen die Müglichkeit gegeben, sich vom Uebel zu bestreien; diese Lehre blieb aber eine philosophische und musste ein beinahe ausschließliches Eigenthum der Brahmanen bleiben, weil sie allein durch ihre Geburt des Becht hatten, die Lehre zu besitzen und meistens nur bei ihnen die Ausübung des jögs oder die Versenkung in die Betrachtung vonkam, durch welche nach Patang'ali die höchste Erkenntnis erreicht werden konnte.

Buddha gründete seine Lehre auf die allgemeine herrschende Ansicht von dem ewigen Kreislaufe der Welt und der weltsichen Zustände, und der unendlichen Folge von Geburten und Wieder-

<sup>1)</sup> Er wird in dem Praticakhja genannt; s. Roth, Zur G. u. L. des Wede, S. 65 und Nirukta, I, 8. 12. III, 13.

<sup>2)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 361.

<sup>. 8)</sup> Ebend. p. 355. Er wird *Vriddha Garga* oder der alte Garga genannt. Ueber diese Bewegung s. oben S. 508.

geburten; er lehrte die Befreiung von diesem Unglücke durch das nirvana, die Auslöschung oder die Vernichtung, "Das letzte Zeichen ') dieser Vernichtung ist der Tod; ein Verseichen davon, dass nach diesem Loben der Mensch zu dieser höchstem Befreiung im voraus hestimmt sey, ist der Besits unbegrängter Erkanntnifs. welche eine klare Einsicht über die wirkliche Welt gab, das heist: die Kenntniss der physischen und sittlichen Gesetze, und, um es kurz ganz auszudrücken, es war die Ausübung der sechs höchsten Vollkommenheiten: der Freigebigkeit, der Tugend, der Wissenschaft, der Energie, der Geduld und der Barmherzigkeit." Auch nach dem Sânkhja ist der Besitz von Vollkommenhoiten das Mittel zur Erreichung der höchsten Erkenntniß; durch diese gelangt der Geist zum absoluten und unendlichen Fürsichseyn, wenn er erkannt hat. dass er nicht ist, dass nichts sein ist und dass er nicht ist 2). Buddha verwarf bekannlich auch die Auctorität der Yêda; er nahm ohne Unterschied Menschen aus allen Kasten, auch der niedrigsten, als Schüler an und machte dadurch allen Menschen es möglich, nach diesem Leben die Befreiung von der Wiedergeburt zu erlangen 3); er führte dadurch das Prinzip des Sânkhjæ zuerst in das Leben ein.

Auch in einem anderen Punkte erscheint Kapila als Vorläuser des Buddha, indem er lehrte, dass Brahma an der Spitze der elementarischen Schöpfung stehe und ein erschaffenes Wesen sey, und noch auf dieser Stufe der Geist von dem durch Alter und Tod verursachten Schmerze noch nicht befreit sey 4). Nach den orthodoxen Schulen war die Welt des Brahma die höchste. Der Stifter des Buddhamus ging noch einen Schritt weiter, indem er sich selbst für Buddha, d. h. den er leuchteten, erklärte und dadurch auf den Besitz der höchsten Intelligenz und übermenschlicher Macht Anspruch machte 5), sich also über den höchsten Gott der Brahmanen stellte.

Ein wesentlicher Theil des Sânkhja-Systems, die Lehre von den

<sup>1)</sup> Nach Bournour, Introd. à Phist. du Buddh. Ind. 1, p. 153,

<sup>2)</sup> Sankhja-Karika, v. 51. 64. 68. Es sind acht Vollkommenheiten: drei Mittel der Abwehr des Schmerzes, vernünstiges Denken, Ueberlieserung, Studium, Erwerbung eines Freundes und Freigebigkeit.

<sup>3)</sup> S. BURNOUF, a. a. O. p. 211.

<sup>&#</sup>x27;4) S. Sankhja-K. v. 53—55.

<sup>5)</sup> S. Burnour, a. a. O. p. 158.

drei gun'a oder den Qualitäten, läst sich auch als Vorbuddhistisch nachweisen, da sie nicht nur im Gesetzbuche als eine bekannte dargestellt, sondern in dem letzten Capitel des Nirukta erwähnt wird; aus dem letzten Werke sieht man, dass einige den bhütätman die prakriti nannten, wie im Sânkhja die schöpferische Natur heisst 1).

Kapila ist später theils als eine Verkörperung des Viskau, der als Dévadûti geboren wurde, theils als eine des Agni hetrachtet worden 2); nach einem der altesten Erklärer war er ein Soha des Brahmâ<sup>3</sup>). Diese Annahme gehört aber erst einer verhältnismässig späten Zeit und darf betrachtet werden als ein Versuch, durch diese Geburt seiner Lehre das Ansehn einer von dem höchsten Gotte der Brahmanen abstammenden zu verschaffen. Im Râmajan's findet sich keine Andeutung, dass der dort erwähnte Kapila der Stifter einer philosophischen Schule sey und diese Entstehung, wie die von Agni, scheint blos daher entstanden zu seyn, das Kapila, d. h. braunroth, auch Feuer bedeutet 4). Es liegt keine Nöthigung vor, ihn nicht für einen menschlichen Rishi zu halten; als ein Brahmane erscheint er in einem itihasa 5), nach welchem er die Erkenntnis für den vorzüglichsten Weg zur Erreichung der Befreiung erklärte, aber behauptete, dass seine Lehre nicht im Widerspruche mit dem Vêda stehe. Die späteren Lehrer des Sankhja berufen sich ebenfalls auf Stellen des Vêda, um ihre Behauptungen

<sup>1)</sup> Manu, XII, 24 fig. Nirukta, XIV, 8. Nach Manu XII, 12. ist bhûtdtman der Verrichter der Handlungen; das Wort bedeutet aus Elementen bestehend.

<sup>2)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 229. Nach dem Râm. I, 41, 1 ag. bewacht Vâsudêvâ oder Vishn'u stets die Erde in der Gestalt des Kapila, und verwandelte die Söhne des Sagara in Asche, als sie die Erde ausgruben.

<sup>8)</sup> G'aud apâda, zur Sânkhja-Kàr. 1., wo auch Asuri und Pank açikha, seinc Nachfolger, Söhne des Brahmà genannt werden.

<sup>4)</sup> Wie Colebrooke a. a. O. p. 280. die Entstehung erklärt; diese Erklärung passt in diesem Falle auch auf Vishn'u, der als Verbrenner der Söhne des Sagara austritt. Die Geburt von Agni wird schon M. Bh. III, 221, v. 14297. J, p. 716. angegeben: "der höchste Rishi, den die Büsser stets Kapila nennen, ist der Kapila genannte Agni, der Hervorbringer des Sänkhja und des Jöga.

<sup>5)</sup> Dieser itihasa findet sich M Bh. XII, 269, v. 9600 fg. III, p. 708. Kapila belehrt in ihm den Rishi Sjûmaraçmi über das Gesetz und die verschiedenen Vorzüge des Lebens als grikastka und des joga.

zu bestätigen 1); es darf daher diese Angabe als auf alte Ueberlieferung beruhend betrachtet werden. Es wird ihm jedoch in dieser Erzählung ein zu hohes Alter zugeschrieben, da der in ihr erwähnte Sjümaraemi der Védischen Zeit angehört 2).

Das Jogaçastra wird dem Patang'ali, dem Verfasser des Mahâbhàshja, des großen Commentars zu Pânini, und dem dritten unter den drei ältesten Grammatikern, zugeschrieben 3). Um ihn sur ein mythisches Wesen zu halten, dürfte kein hinreichender Grund vorhanden seyn 4); auch möchte es nicht unwahrscheinlich seyn, daß er der Verfasser beider Werke sey, da das grammatische Werk einen spitzsindigen, scharssinnigen Geist bekundet, wie er dem Stifter der Joga-Lehre eigen ist. Da sein Zeitalter mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in die Zeit zwischen 200-150 vor Chr. G. gesetzt werden kann 5), scheiut die systematische Darstellung der Jôga-Lehre erst der Zeit nach Buddha zugeschrieben werden zu dürsen. Der Begriff des joga, die Zurückziehung der Sinne von der Betrachtung der aufsern Dinge und die unabgewandte Richtung des Gedankens auf die Anschauung des höchsten Geistes, gehört schon einer viel früheren Zeit, da er schon in dem Upanishad so bestimmt wird 6) und daher von den Lehrern des Védânta ausgegangen ist, wie es sich sicher nachweisen lässt, da es heisst, dass die Asceten, welche sich in die Betrachtung des allgemeinen Geistes vertieft, und durch die Kenntniss des Védânta über die Dinge sest begründete Ansichten gewonnen haben, nach dem Tode Befreiung von der Wiedergeburt in den Welten des Brahmâ erlangen?). Das frühere Vorhandenseyn der Sânkhja- und der Jôga-Lehre und ihren Zusammeuhang mit der orthodoxen Lehre ergiebt sich auch daraus, dass sie dem

1

1

ţ

ŀ

<sup>1)</sup> Wie Vig'nanak'arja in dem Commentare zu Sankhju-Pravak'ana, in der Einleitung 4. u. s.

<sup>2)</sup> Er wird Rige. I, 112, 16. erwähnt.

<sup>3)</sup> Colebrooke's Miss. Ess. I, p. 285.

<sup>4)</sup> Wofür ihn Colebrooke hielt.

<sup>5)</sup> S. O. BORETLINGE'S Einleitung zu Pân'ini II, p. XVIII.

<sup>8)</sup> S. K'âthaka-Up. VI, 2. p. 111. bei Poley: "wenn die fünf (Organe) der Erkenntnifs bei dem inneren Sinne (manas) verweilen, und die Vernunft sich nicht bethätigt, dieses nennen sie die höchste Bahn; diese betrachfen sie als joga, als die standhafte Zurückhaltung der Sinne."

<sup>7)</sup> S. Mun'd'aka-Up. III, 2, bei Polky p. 124. Es wird von ihnen hier der Ausdruck juktätman gebraucht.

Jagnjavalkja, den Ueberlieserer des weisen Jagurvéda zugeschrieben wird 1).

Schon aus dieser Stelle folgt, dass Védante der Name eines besonderen Systems geworden war. Auch im Gesetzbuche kömmt er vor für eine besonders so genannte Lehre?). Die Bedeutung des Namens: "das Ende des Védu" wird genauer bestimmt durch die Benennung Brahma-mindned, d. h. die Erforschung des brahma; die Wissenschaft von brahma ist das höchste Ziel der Wissenschaft 1). Sie heißt auch die Wissenschaft des Geistes, da brahma auch der atman genaunt wird "). Die Uppnishad bilden die Grundlage des Véduntu, dessen Lehrsätze aus ihnen bewiesen werden. Da die in ihnen vergetragenen Ansichten sehr von einander abweicken, mußte das Bedürfnics entstehen, sie durch Zusammenstellung des Uebereinstimmenden und Erklärung mit einander in Einklang zu bringen; dieses ist geschehen in dem Brahma-sûtra oder Cârîraka-sûtra, welches Werk dem Bâdârêjan'a zugeschrieben wird. Wenn sein Name als eine sweite Benenrung des Vjasa betrachtet wird, so möchte dieses erst in einer späteren Zeit geschehen seyn, da er in Mahabharata noch nicht diesen Beinamen erhalten hat und in diesen Werke von seiner Verkörperung als Vishnu keine Spur sich findet b). Es lag nahe, den Stifter des Védânta-Systems mit den my-

<sup>1)</sup> M. Bk. XII, 912, v. 11545 fg. III, p. 772.

<sup>2)</sup> S. Manu, VI, 83. 94.

<sup>3)</sup> Dieses wird der eigentliche Sinn des Wortes gewesen seyn; die jetzt allgemein angenommene Erklärung der Vedantisten ist: "Vêdânta beißt die auf die Upanishad, auf die Çâriruka-sûtra und andere Schriften, welche diesen als Hülfe dienen, gegründete Lehre." Das erste sûtra der Çiriruka-Mîmânsâ, wie das Werk auch genannt wird, lautet p. 2.: "jetzt folgt die Erforschung des brahma."

<sup>4)</sup> Bei Manu VII, 43. âtmavidjà, XII, 85. âtmag'nâna, welches im Commentar erklärt wird: die in dem Upanishad ausgesprochene höchste Erkenstnifs. Das brahma wird âtman genannt in der K'hândôg'ja; s. Colerano-ke's Misc. Ess. I, p. 84. So auch Nirukta XIV, 10.

<sup>5)</sup> Wie Colebrooke a. a. O. p. 827. bemerkt, giebt Çankaru in seinem Commentare zu den Brahma-sitru III, 3, 32. p. 297. an, daß Vjäss nach den ikkåsa und Purän'a ein alter Riski, ein Lehrer des Vida, Namens Apardntatamas gewesen, der auf Picka'u's Befehl als Kriska's Dosipajans in der Zwischenzeit zwischen des Kabi und des Dodparu gebehren wurde. Nach den Purän'a verkörpert eich Vicka'u jedes Mai zwischen dem Kabi und dem Dodparus als Vida-Vjäsu und im dem jetnigen Manuantaru sind schon acht und zwanzig gewesen. S. Vicka'u P. p. 273.

tischen Sammler des Vêda und der Upanishad in eine Person zusammenzufalsen; es lässt sich hieraus die spätere Zusammensalsung
beider erklären; da die ältere Sage aber beide trennt, scheint es
richtiger, an dieser sestzuhalten und den Bådaråjan'a als einen
wirklichen Menschen zu betrachten.

Die Pûrva-Mîmânsâ ist nicht nur wegen dieses Beinamens, sondern auch wegen ihres Zwecks als eine ältere Schule zu betrachten. Denn dieser ist durch Auslegung des Vêda die in ihm vorgeschriebenen religiösen Handlungen und Pflichten zu bestimmen 1); sie schliesst sich daher unmittelbar an das Nirukta, die Erklärung, an. Dieser Zweck machte es nöthig, die Beweiskraft der verschiedenen Aussprüche des Vêda zu bestimmen; in der Mîmânsâ wird daher der Erklärung die Untersuchung von der Gältigkeit der verschiedenen Arten des Beweises vorausgeschickt 2), und ihr verdankt die Logik ihren Ursprung, die in der ältesten Zeit wahrscheinlich nicht, wie später, von einer besonderen Schule gelehrt wurde, sondern nur als Hülfswissenschaft der Veda-Erklärung. Es lasst sich dafür anführen, dass das Wort tarkin, welches später einen Lehrer der Logik bedeutet, nach der überlieferten Erklärung im Gesetzbuche einen der, der Mêmânsâ angehörenden Logik kundigen bezeichnet 3). Doch kennt dieses Werk schon die Logik als eine besondere Wissenschaft und die drei Hauptbeweise, die in ihr gelehrt werden, aber noch nicht mit den später gebräuchlich gewordenen Namen 4). Als einer besondern Schule angehörig erscheint die Logik in den Berichten der Begleiter Alexanders des Großen, da die in ihnen erwähnten  $\Pi \rho \dot{\alpha} \mu \nu \alpha i$ , welche die Brahmanen als unverstän-

<sup>1)</sup> Nach den G'aimmi-sûtra I, 1, 1—3. bei Colebrooke, Misc. Ess. I, p. 203. Nach dem Erklärer Somanatha, ebend. p. 295., ist der Zweck, den Sinn der Offenbarung zu bestimmen.

<sup>2)</sup> COLEBROOKE, a. a. O. p. 802.

<sup>8)</sup> Nach Kullûka-Bhat't'a zu Manu, XII, 111., wo außerdem ein haituka, ein Logiker, und ein Nairukta genannt werden. Der erste Name, eigentlich einer, der die Gründe angiebt, wird erklärt: "der, der Offenbarung und dem Gesetzbuche nicht widersprechenden Logik kundige."

<sup>4)</sup> XII, 106., wo tarka für logisches Verfahren gebraucht wird, und VII, 48., Anotaiki, d. h. Erkennen (den Voraussetzungen) gemäß. XII, 106. werden die Wahrnehmung, der Schluß und die verschiedenen Arten geoffenbarter Schristen als Quellen der richtigen Kenntniß des Gesetzes aufgeführt.

dige Prahler verspotteten, wegen ihres Namens dis solche betracktet werden müßen 1).

Wie frühe der Name Ministat verkemme, ist noch nicht ermittelt; das Zeitwert, won welchem er abgeleitet ist, findet sich schon in dem Gesetzbuche?) und man darf daher vermuthen, dass er wenigstens zur Zeit der Absalung desselben im Gebrauche gekommen war. Die Ueberlieferung schreibt dieser Schule ein zu hahes Alter zu, indem sie als Verfasser des Altesten Lehrhuchs den G'eimininennt, welchen als der Aleberlieferer des Samenede gilt?); dann ihr müssen die Grammatik und die Wortenkläuung vonhergegangen seyn, diesen die Sammlung der Veda.

Im Gesetzbuche werden auch ungläubige Secten erwähnt, jedech nur mit allgemeinen Namen. 4), so daß sich daraus nicht entnehmen läßt, sich einige um den aus spätern Schriften bekannten schon in jener Eritheren Zeit entstanden waren.

Die Wede enthalten mur hyrische Gestinge; auch wo eine Erzählung sich findet, wie von dem Siege des Indra über den Vritva<sup>5</sup>), ist diese nur ganz kurz und trägt den Charakter eines Hymnus zum Lobe des Gottes. Die älteste Form der sepischen Dichtung war ohne Zweisel der kunze itihäsa in Prosa, von denen sich Beispiele in den Brühman'a und im Nirydete finden <sup>6</sup>).

Das Kuzählen von itihasa war das besondere Geschäft der

<sup>1)</sup> S. meine Abhandlung De nominibus, quibus a velusius appellantur Indorum philosophi, im Rheip, Mus, für Phil. I, S. 183. Strobo, XV, 1, 70.
p. 719. φιλοσόφους τε τοῖς Βραχμάσιν ἀντιδιαιρούνται Πράμνας, ἐριστεκούς τινας καὶ ἐλεγκτικούς· τοὺς δὲ Βραχμάνας φυσιολογίαν καὶ ἀστρονομίαν ἀσκεῖν, γελωμένους ὑπ' ἐκείνων ὡς ἀλαζόνας καὶ ἀνοήτους. Pramân'a ist das technische Wort für Beweis; es waren also solche, die sich
nur auf logische Beweise stützten im Gegensatze zu den Brahmanen, welche sich auf die Offenbarung beriefen. Prâmân'a ist Adjectiv von pramân'a; eine andere Ableitung prâmân'ika bedeutet einen Gelehrten, der
sich auf Gründe beruft.

<sup>\*\*)</sup> IV, 224.

<sup>8)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess., I, 14. p. 14. p. 17. p. 296.

<sup>4)</sup> Manu, II, 11. IV, 168. XII, 96.

<sup>5)</sup> Rigo. I, 32, 1 fg.

<sup>16)</sup> Im ersten z. B. die oben S. 719. erwähnte Ernählung von Råma im Aitarbja-Bråhman'a; im Nirukta finden sich mehrere; der von Dévâpi und Çântanu ist S. 596. Note 1. angeführt.

Aitikasika, die den Nairukta entgegengestellt werden ') und wie es scheint von diesen dadurch besonders sich unterschieden, daß sie die Erzählungen im volksthümlichen Sinne auffaßten ohne sich um ihre Bedeutung zu kümmern. Als Ansang der epischen Dichtung läst sich die Darstellung solcher kurzen Erzählungen im epischen cloka auffaßen. Beispiele dieser Art sind die Erzählung von Samvarana und die kürzere, ältere Erzählung von Krishna's Kampse mit den Çâlva; auch die kurze Darstellung des Bhârata oder des großen Kampses darf als eines der ältesten Beispiele dieser Gattung betrachtet werden und ist das anziehendste, weil sie die Grundlage hildet, auf welche das maßenhaste Gebäude 'des späteren großen Gedichts aufgesührt worden ist '2).

Als eine zweite, erweiterte Gattung kann man die vielen itihâsa betrachten, welche im Mahâbhârata im zwölften und dreizehnten Buche enthalten sind. Diese dienen meistens zur Belehrung und
sind oft in der Form von Gesprächen. Auch werden Thierfabeln zu
diesem Zwecke erzählt 3). Da aus dem Gesetzbuche erhellt, dass
es Sitte war bei den Festen zu Ehren der Vorsahren Erzählungen
vorzutragen 4) und der Gebrauch des epischen çlöka in ihm als ein
gewöhnlicher erscheint, dürfte kein Grund vorhanden seyn, wo nicht
andere Umstände, wie Erwähnungen von den späteren Götternamen,
darauf hinweisen, anzunehmen, dass solche Erzeugnisse der epischen
und gnomischen Dichtung nicht der Vorbuddhistischen Zeit angehören, zumal sie in einsachem, schmucklosem Stile abgesast sind.

Eine dritte Gattung ist in den ausführlichen Erzählungen enthalten, die theils als selbständige, kleinere Gedichte sich darstellen, theils das ganze große Mahâbhârata bilden. Zu der ersten Klaße gehören die Erzählungen von Dushjanta, Jajâti 5) von Nala und

<sup>-1)</sup> Nirukta, II, 24. Sie hielten Vitra für den Asura, den Bohn Tvasht'ri'e, wie er auch in der S. 774. Note 1. angeführten Erzählung im Mahabharata genannt wird; die Nairukta erklärten den Namen durch Wolke.

<sup>2)</sup> S. oben S. 590. S. 615. Die kurze Erzählung ist im 61 Capitel des Isten Buchs enthalten, v. 2231—2282. J, p. 81—83. S. oben S. 691. Sie wird v. 2283. die Bhârati kathâ genannt.

S) Wie z. B. XII, 188, v. 4930 fig. III, p. 589. ein alter Wikhaa, das Gespräch der Katze und der Maus; und 111, v. 4084 fig. p. 509. ein Gespräch des Tiegers und des Schackals.

<sup>4)</sup> In der oben S. 485. angeführten und erläuterten Stelle, III, 282.

<sup>&#</sup>x27;5) M. Bh. I, 68, v. 2801 fg. I, p. 101. 75, v. 3155 fg. p. 115.

Râma, dann auch die mythologischen von der Geburt des Skanda und von Indra's Verluste seiner Herrschaft, weil er den Vritra erschlagen, und Nahusha's Erhebung zur Herrschaft über die Götler und seinem Untergange 1) und andere; die ausführliche Erzählung des großen Krieges beginnt mit der Geschichte des Königs Vast 2). Von denersteren sind die drei letzten nach den oben gemachten Bemerkungen 3) sicher für später als die Anfänge des Buddhismus zu halten, bei den drei ersteren nöthigen die inneren Merkmale zwar nicht zu dieser Annahme; allein es gilt von ihnen, wie von deu vorkergehenden die Bemerkung, dass ihre Form eine spätere Periode der epischen Dichtung bezeugt. Es ist nicht mehr eine kurze und schlichte Darstellung eines Ereignisses und eine Erzählung zur Belehrung, sondern es tritt deutlich der Zweck hervor, durch den Schmuck der Rede und ausführliche Schilderungen die Darstellung zu beleben und die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu fesseln; es ist eine ihrer Absichten bewufste Dichtkunst. Denselben Charakter trägt die ausführliche Erzählung der Geschichte der Kuru und der Pandava und die Beschreibung der großen Schlacht. Bei diesen kömmt noch der besondere Umstand hinsu, dass manche Theile zur Verherrlichung des Krishn'a oder zu Gunsten der Pan'd ava überarbeitet worden und in einer doppelten Fassung uns erhalten sind, wie es von mehrern nachgewiesen worden ist 4). Da Krishn'a's Verehrung erst in die Nachbuddhistische Zeit ställt, dürsen wir der Ueberarbeitung des großen Epos kein höheres Alter zuschreiben. Nun ist die Verbreitung der-Verehrung des Krishn'a wahrscheinlich besonders hervorgerufen worden durch den Widerstand des Volks gegen die Verbreitung der Lehre des Buddha, den die Brahmanen aufnahmen, beförderten und leiteten 5). Wenn dieses richtig ist, setzt es voraus, dass zu der

<sup>1)</sup> M. BA. III, 58, v. 2072 fg. p. 460 278, v. 15877 fg. p. 775. 202 v. 14241 fg. p. 717. V, 8, v. 227 fg. II, p. 94.

<sup>2)</sup> Ebend. I, 62, v. 2834 fg. I, p. 854

<sup>8)</sup> S. obeh S. 774, S. 779, S. 788;

<sup>4)</sup> S. oben S. 542. Note S. S. 566. Note 1. S. 594. Note S. S. 615. Note 1. S. 635. Note 7. S. 637. Note 1. S. 642. Note S. S. 646. Note 1. S. 663. Note 1. S. 679. Note 1. S. 682. Note 3. S. 682. Note S. S. 682. Note S. S. 682. Note S. S. 682. Note S. 6

<sup>5)</sup> Diese Vermuthung gehört Burnour, der Introduction à l'histoire du Buddh. Ind. I, p. 186. Note 1. sich se ausspricht: On trouvers peut-être plus tard que l'extension considerable qu'a price le culte du Erishn's n'a été qu'une

Zeit dieser Ueberarbeitung der Buddhismus sehon sehr mächtig geworden seyn muß, weil die Brahmanen es für nöthig fanden, ihm einen Volksgott entgegenzustellen:

Dieses kann jedoch nicht sogleich mach Buddha's Tode der Fall gewesen seyn; man darf aber mit Wahrscheinlichkeit annehmen. dass zur Zeit des ersten Acoka, unter dessen Regierung die zweite Buddhistische Synode 110 Jahre nachher gehalten wurde, der Buddhismus schon eine ziemlich weite Verbreitung gewonnen hatte und mächtig genug geworden war, um den Brahmanen Besorgnisse einzustölsen. Da nun zu K'andragupta's Zeit Krishn'a's Verehrung bei den Bewohnern des Tieslandes weit verbreitet war und er erst in den späteren Theilen des Mahabharata als Gott dargestellt wird, darf man vermuthen, dass ihre Absalsung in die Zeit zwischen beiden Königen zu setzen sey. Für das Vorhandensein des Bharata zur Zeit des Nanda spricht das oben aufgeführte Zeugnis des Pânini '). Auch die geographische Kenntviss Indiens, welche das Mahabharata darlegt, ist nicht ausgebreiteter, als die, welche die Begleiter Alexanders des Großen bei den Bewohnern des nördlichen Landes vorsanden, da sie auch von Taprobane Nachrichten erhielten. Die Theile des großen Gedichts, welche der dritten oben beseichneten Klasse angehören, würden demnach in das sweite Jahrhundert nach Buddha's Tode fallen 2). In dieser Zeit ist wahrscheinlich auch das Ramajan'a in der Gestalt, in welcher es jetzt vorliegt, vollendet worden und ihr die Blüthe der altepischen Poesie susueignen. Wenn in jenem Gedichte ein alterer Zustand des Büsericbens uns dargestellt wird und die geographische Konntnis als eine viel beschränktere erscheint 3), als sie in dieser Zeit wirklich war, so crklurt sich dieses, wie in den aus dem Mahabharata augeführten Beispielen von älteren Zuständen und Sitten, als sie zur Zeit ihrer Abfassung bestanden, daraus, dass die Versasser in dieser Beziehung ihre Originale treu wiederhohlten. In dem letztgenannten Werke sinden wir dagegen die geographischen Kenntnisse der spä-

réaction populaire contre lui du Buddha, réaction qui a été dirigée en pleinement acceptée par les Brâhmanes.

<sup>1)</sup> S. 691. Note 6.

<sup>2)</sup> Nach dem hier gesagten sind die ohen S. 491. gemachten Bemerkungen zu berichtigen.

<sup>9)</sup> S. S. 535. S. 561.

teren Zeit auf die Periode des großen Kriegs und der Pandava

Für die alten Inder müssen wir auch die Erfindung der ihnen eigenthümlichen Schrift in Anspruch nehmen. Wir besitzen in den Inschriften des Açôka, des Enkels des K'andragupta, die alteste Form derselben; sie ist hier schon in ihrer Eigenthümlichkeit ausgebildet; die Bezeichnung der Vocale an den Consonanten durch angefügte Zeichen und die Verbindung der letzten, um die Abwesenheit eines Vocals zu bezeichnen, finden sich schon in ihnen und die späteren Formen des Alphabets lassen sich alle aus dieser ältesten ableiten. In den Figuren zeigt sich keine Aehulichkeit mit denen der übrigen Alphabete. Der frühe Gebrauch der Schrift ergiebt sich aus dem hohen Alter der Grammatik bei ihnen und der in dieser gelehrten genauen Schreibweisen der Vedatexte. Für die Selbständigkeit des Altindischen Schriftsystems spricht noch dieses, dass es auf die Arianische Schrift übertragen worden, die Semitischen Ursprungs ist und vor Alexanders Zeit in dem Laude der alten Gandhara im Gebrauche gewesen seyn muss, da Acôka auch in ihr seine Inschriften einhauen lies 1); da auch die Kambog'a Grammatiker hatten 2), läst sich mit Wahrscheiulichkeit vermuthen, dass auch von ihnen dieses Alphabet angenommen worden war. Wir haben endlich das Zeugniss des Nearchos nicht nur für den Gebrauch der Schrift zur Zeit Alexanders, sonder auch eine Nachricht über das Material, auf welchem geschrieben wurde: hartgeschlagene Baumwolle. Wenn andere Begleiter Alexanders geläugnet hatten, dass die Inder eine Schrift besassen, so können wir dieses mit Hülfe einer von Megasthenes mitgetheilten Nachricht dahin erläutern, dass sie bei gerichtlichen Verhandlungen im Lager sich nicht geschriebener Gesetze bedienten 3).

<sup>1)</sup> S. oben S. 729. Note S. Die Uebereinstimmung des Arianischen Alphabets mit den Arameischen ist von Rawlinson, in seinem Memoir, III, On the Persian Cuneiform alphabet, im J. of the R. A. S. X, p. 53 ag. von mehrerern Buchstaben deutlich nachgewiesen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 739.

<sup>3)</sup> S. oben S. 250. Megasthenes sagt, Strabo XV, 1, 53. p. 709. bei Schwax-Beck, p. 113., dass sehr wenig Diebstähle bei den Indern vorkamen, dass in dem großen Heere des Sandrokottos von 400,000 Mann an keinem Tage mehr als der Werth von 200 Drachmen gestohlen wurde, wobei sie sich auch keiner geschriebenen Gesetze bedienten. Das Auch

## X. Kenntnifs der angränzenden Länder. Berührungen mit fremden Völkern.

Von einer Bekanntschaft mit fremden Ländern kann bei den alten Indern eigentlich nur in Beziehung auf das nördliche Hochland die Rede seyn, welches durch seine Heiligkeit sie anzog und veranlaste, es zu besuchen. Es war nämlich der Sitz der Götter und ihr Spielplatz 1). Der heilige, von Brahmâ erschaffene See Mânasa wurde von Pilgern besucht; man ging gewöhnlich dahin von der. Badari an den Quellen der Gangå 2); es führte aber auch ein Weg von Kaçmîra dahin über den Çvêta - (den weisen) Berg, welcher das Thor des Mânasa hiess und ein Pass war an dem hohen Berge Vâtikakhan'da; dem ersten Râma wurde die Oeffnung dieses Passes sugeshhrieben. Ein anderes Thor lag im Norden Vidêha's 3); an den Zustüsen der Kôçî sühren Pässe nach Tübet 4). Der Mânasa-See war ein sehr heiliges tirthâ und das Baden in ihm gewährte dem, der es mit reinem und erleuchteten Gemüthe that, die Erkeuntnis der Wahrheit 5).

Der Kailasa lag siebzehn Tagereisen jenseits des Himalaja und muß wegen dieser genauen Angabe als ein von den Bewoh-

bezieht sich darauf, daß sie ihren Gesetzen und Verträgen sehr redlich waren und wenig streitsüchtig, was er dadurch beweist, daß sie keine schriftlichen Verträge, noch Unterpfande und Siegel gebrauchten. Ebend. und Ailian, V. H. IV, 1.

<sup>1)</sup> Akrid'a-bhûmi; s. M. Bh. I, 120, v. 4649 fig. I, p. 170. III, 189, v. 10823. p. 596.

<sup>2)</sup> S. oben S. 547. Note 5.

<sup>8)</sup> M. Bh. III, 130, v. 10547—48. Vātiķākhan'ā a bedeutet Sturm, Durchbruch. Es wird gesagt, dass niemand dieses Thor überschritten hatte, noch das im N. Vidēha's; es ist jat zu lesen statt jah. Im östlichen Kaçmirischen Himâlaja liegt auch der Berg Naubandhana, die Schissbindung, an welchen Manu das Schiss anband, nachdem er es als Fisch glücklich durch die Fluth geführt hatte. M. Bh. III, 187, v. 12798 sg. I, p. 665. und noch diesen Namen trägt; s. G. T. Vighe's Travels etc. I, p. 272. Arg'una kam auf seinem Zuge vom Westen her im N. des Himâlaja über den Çveta-Berg zum Mânasa-See. S. M. Bh. II, 26, v. 1034 sg. 27, v. 1037 sg. I, p. 315. 346. S. Z. f. d. K. d. M. II, S. 60 sg.

<sup>4)</sup> S. oben S. 59.

<sup>5)</sup> M. Bh. XIII, 108, v. 5350 fg. IV, p. 187.

Lage stimmt auch überein mit dem jetzigen Sprachgebrauche, nach welchem es ein Berg im N. der zwei heiligen Seen auf dem Ostuser des südöstlichen großen Indus-Zuslußes ist. Daßelbe läßt sich von dem im N. O. liegenden Berge Gandhamadana annehmen '), obwohl sie als Sitze der Götter und der Wunder dargestellt werden. An dem ersten Berge hatte Kuvera seine Wohnung. Zwischen beiden strömt der Fluß seines Landes, Nalint; von den Ganga-Quellen war die Badari hieher verlegt unter dem Namen der großen und hieß die Einsiedelei des Nara und des Narajan'a '). Diese Berge bezeichnen in dieser Richtung die Gränze der wirklichen Kenntniß; denn über die Einsiedelei des rägarshi Arshiishen'a hinaus ist es dem Menschen micht erlaubt zu gehen ').

<sup>1)</sup> Die Påndava erreichten am siehzehnten Tage den Rücken des Himsest, M. Bh. III, 158, v. 11541. I, p. 621., wo der Kalles und die Pülse des Gandhamadana und weiße Felsenhöhen sind. Der Mainaka-Berg, der hier auch genannt wird, gehört jedoch nicht hieher, sondern liegt weit nach Norden. Nach der Beschreibung, III, 177, v. 12340 fg. p. 749. war es ein großes Gebirge.

S. M. Bh. III, 158, v. 11851 fg. I, p. 416. Die Kisiedelei lag am der Nalini, s. ebend. III, 189, v. 10880. p. 596. 141, v. 10893, p. 598. 177, v. 11846-47. p. 619. aber auch an der Bhâgirathi, d. h. der Gangâ, III, 145, v. 11924. p. 604. v. 11054. p. 605. — Den Gandhamâdana dachte man sich als sehr groß; denn von der großen Badari gelangte man zu der Eisiedelei des râg arshi Vrishaparvan, 158, v. 11448 fg. p. 621., von da zu einem andern Cvēta-Berge, vier Tagereisen, v. 11554., woher noch viele Berge überschritten wurden, bis zur letzten Kinsiedelei des Arshi'ishèn'a, die noch am Gandhamâdana lag; s. M. Bh. III, 158, v. 11561. p. 622. v. 11685-26. p. 624.

<sup>3)</sup> Dieses ist ein anderer Name des Cânlanu; s. oben S. 596., der hier nicht mit diesem genannt wird, was beweist, daß man in der späteren Zeit seine wirkliche Abstammung ganz vergeßen halte. Er erklärte den Pandava, daß jenseils die Bahn der höchst vollendoten Davaren und die Wandelplätze (othern) der Götter seyen, daß es den Menschen unmöglich sey, weiter zu gehen, und daß die Ravasa diejenigen, welche aus Leichtsim dieses thäten, mit Kisenspießen und anderen Wallen erschlagen würden. 111, 159, v. 11649 fg. p. 685. Dieses Verbet wird anch von Handmal, der auch am Gandhamddana wohnte, seinem Bruder Bhima verkündigt, 146, v. 11160 fg. p. 607. — Vriehaparvan wird auch ein gerechter räg'arthi genanat, 111, 158, v. 11545. p. 621. und König, 111, 177, v. 18345. p. 649. Derselbe Name gehört dem Könige der Daitja, deßen Tochter Carmisht'ha, die Frau Jajdli's wurde; s. M. Bh. I, 76, v. 3185 fg. I, p. 115., und dem Çiva. S. Hēmak'. Nandrih. IV, 194.

Das nordlichste Land, von welchem eine bestimmtere Kenntnissisch in dem großen Epos erhalten hat, ist die Gegend des Oxus, deßen Sanskritname Vanzu wahrscheinlich aus Vazu oder Vaxus entstellt ist. Denn von den Chinesen wird er Fatou genannt 1) und der im Ramajan'a vorkommende Sukurus, von dem nachher zu handeln ist, erscheint als eine Aenderung, um dadurch ihm die Formeines Sanskritworts zu geben. Dass der Oxus gemeint ist, erheiß auch daraus, dass als besonders tresslich die an seinen Usern gebohrenen Esel gepriesen werden; diese Thiere sind noch gegenwärtig ist diesem Lande von besonderet Große und Stürke 2).

Die Kunde von der Hochebene Pamer mit dem Quellsee des. Oxus Sir-i-kul, dem Hochlande im O. der Quellen dieses Flusses, welches einem Knoten der großen Gebirgasysteme Hochasiens bildet, und von den nahen Ursprüngen mehreter, nach verschiedenen Seiten: abssielsenden Strömen 3) ist auch den alten Indern zugekommen, sie haben sie aber auf eigenthümliche Weise mit ihren eigenen Vorstellungen verwebt, indem sie sie mit ihrer Ansicht von sieben Hauptströmen verbanden 4). Sie verlegten den gemeinschaftlichen Quellsee zuerst nach dem Mimalaja; dieses ist die im Ramajan'a geltende Ausicht; von Civa's Haupte fiel die himmlische Ganga in den Tropfensee, Vindusaras, und theilte sich in drei westwärts strömende Pluse: Sukatus, Cita und Stadku, in drei ostwarts strömende Nalini, Pavant und Hlädini, und in die nach Süden fliessende Gangà 5). Dass diese die altere Ausicht ist, ergiebt sich daraus, dass hier die Lage der Herabkunft nicht über das Grunzgebirge gegen Norden Musus verlegt werden ist. Dieses ist dagegen im Mahabharata der Fall, nach welchem dieses zwischen dem Berge Hémacringa und Mainaka geschah; an der Seite des ersten lag der

<sup>1)</sup> Bei Hiuan Thomy; s. oben 6. 61. Suk'acus bedeutet schönnugig. Außer der oben 8. 589. Note 2. angeführten Stelle findet sich Vanau mit der Variante Vanku im M. Bh. II, 50, v. 1840. v. 1848. I, p. 374.

<sup>2)</sup> Ebend. v. 1830 fg. v. 1845 fig. Diese Stelle ist nämlich zweimal mit einigen Varianten wiederhohlt. A. Buanes, Reisen in Indien und nach Bukharu, zagt, II, S. 148., dass die Esel im letzteren Lande groß und stark gebaut und sie die nützlichsten Hausthiere sind.

<sup>8)</sup> S. oben S. 91.

<sup>4)</sup> S. oben S. 735.

<sup>5)</sup> I, 44, v. 5 fig. In der Bengalischen Recension sehlt das Vindustra und es entsteht nur eine einzige Ganga, I, 45, v. 5 fig.

Sec '). Es finden sich aber hier zwei Angaben; es sind entweder sieben Indische Flüsse '), oder sieben von denen nur drei Indische sind. Sie heissen nämlich: Vasvôkasârâ-Nalinî, Pâvanî, Sara-svatî, G'ambûnadî, Çîtâ, Gangâ und die siebente Sindhu ').

Die Nalini und die Pavani gehören beiden epischen Gedichten; die erste ist der Flus des Kavera 4) und Vasvökasara einanderer Name seiner Stadt Alaka 5); der zweite Name, die Reinigerin, bezeichnet auch die Ganga 6). Dem Ramajan'a allein gehört die Hladini, die Erfreuerin; dieser Name findet sich aber sonst nicht als Flussname; dann Suk'axus, der, wie oben bemerkt, wahrscheinlich aus Vaxus entstellt ist und auch nach seinem Laufe für den Oxus zu halten ist. Dem Mahabharata sind die Sarasvati und die G'ambûnadi eigenthümlich; die erste hat hier ihre Stelle nach der Vorstellung erhalten, das sie im Norden entspringe und unterirdisch auf dem Meru fortsließe 7) und kam nach dem Ramajan'a zu schließen

<sup>1)</sup> Der Mainaka wird oft erwähnt und stets im Norden des Kailasa, wie II, 3, v. 66. I, p. 811. "im N. des Kailasa nach dem Mainaka hin liegt der große, edelsteinerne Berg Hêmaçringa (Goldgipfel) und der liebliche See Vindusaras, an welchem der König Bhagiratha viele Jahre wohnte, um die Bhagirathi-Ganga zu schanen." In der Stelle, III, 189, v. 10690 fig. p. 596., wo von den Bergen im Norden und der siebenfachen Ganga die Rede ist, sind theils Verse verschohen, theils der Text verdorben, so daß aus ihr keine sicheren Bestimmungen genommen werden können. Dagegen giebt die folgende Stelle, VI, 6, v. 286—289. II, p. 389. genau die Lage an, wie in der zuerst angeführten und von dem See gesagt wird: "an der Seite des Hiran'jaçringa liegt der große, göttliche, goldkieselige See Vindusaras."

<sup>2)</sup> S. oben S. 731. Note 8.

<sup>8)</sup> VI, 6, v. 248. Der vorhergehende çlòka lautet: "nachdem sie aus der Welt des Brahmd fortgezogen, stellte sich hier zuerst die göttliche, drei Wege wandelnde (Gangd) und gestaltete sich siebenfach."

<sup>4)</sup> S. oben S. 841.

<sup>5)</sup> S. Hèmak'. Nànàrth. V, 42., wo Vasvaukasàrà steht, wie bei Wilson a. d. W. Die im Mahabharata gegebene Form scheint aber richtiger, da das Vort wahrscheinlich aus Vasvòka, Schatzhaus, und sâra abzuleiten ist. Nach Vishn'n P. p. 171, Note 12. fehlt nach einer andern Lesart im Mahabharata die Sarasvatî und Vasvòkasàrà und Nalini, sind verschiedene Flüße; dieses scheint aber ein Fehler, da das erste Wort sonst nur die Stadt des Kuvêra und des Indra bedeutet.

<sup>6)</sup> S. Wilson, u. d. W.

<sup>7)</sup> S. oben S. 546. Note 1.

nicht ursprünglich unter den sieben großen Strömen vor. Die zweite wird ihre Entstehung dem kosmographischen Systeme verdanken, um dem Gambu-dvîpa einen besondern Fluß wie einen besondern Berg zu geben. Er wird unter den Flüßen aufgezählt, aber ohne nähere Bestimmung 1). Ich glaube daher, daß wir im Mahabharata eine entstellte Form der Darstellung vor uns haben und daß die ältere im Ramajan'a aufbewahrt ist; denn mit ihm stimmen auch die meisten Puran'a in der Angabe der Namen und der Richtung überein 2).

Es entsteht hierbei die Frage, ob wir annehmen dürsen, dass außer dem Suk'axus und den zwei bekannten großen Indischen Flüßen auch die übrigen wirkliche Ströme waren oder nur der Dichtung angehören. Die Nalini hat eine bestimmte Lage im O. des Kailäsa und es möchte daher wahrscheinlich seyn, dass unter diesem Namen ein wirklicher Strom des Hochlandes genannt sey; das jetzt der Name von dem Hauptstrome des Ganges gebraucht wird 3), entscheidet dagegen nicht, da dieses eine spätere Uebertragung aus der Mythologie seyn wird 4). Man könnte daher vermuthen, das es der Tübetische Dzan-bo sey 5); von den zwei andern östlichen ist es jedoch kaum wahrscheinlich, das den Indern die Flüsse, an die man

<sup>1)</sup> Nach M. Bh. III, 189, v. 10835 fig. p. 596. wird Gambûnada-Berg ein Berg des Indra genannt, von dem aus man schon im Süden des Çvêla-Berges das Geräusch der Göttin Ganga hören konnte. In dem Weltsysteme entsteht dieser Fluß aus dem Safte der Frucht der Gamba und fließt rechts um den Mèru zu den Uttara Kuru. M. Bh. VI, 7, y. 277. II, p. 841.

<sup>2)</sup> S. Vishn'u P. p. 171. n. 12. Sie geben K'axus für Suk'axus. Im Vishn'u P. fällt die himmlische Ganga aus der Stadt des Brahma auf den Gipfel des Mêru von dem Fusse des Vishn'u auf die vier Berge an den Seiten des Mêru herunter und theilt sich in vier Ströme: die Sitä strömt nach Osten, die Alakananda, die sich in sieben theilt, nach Süden, die K'axus nach Westen, die Bhadra nach Norden durch das Land der Uttara Kuru. Alakananda ist ein anderer Name der Nalini.

<sup>8)</sup> S. oben S. 49.

<sup>4)</sup> Der Name wird als ein den Göttern eigenthümlicher zugeschrieben; M. Bh. I, 170, v. 6456. I, p. 285. Die Ganga erlangt unter den Göttern das Alakananda-Seyn.

<sup>5)</sup> A. W. von Schlegel, zu Râm. I, 2. p. 186. hat auch diesen Fluss vermuthet, jedoch die Hlâdini als solchen angenommen, weil er sich an die Reihenfolge hielt, die hier aber kaum etwas entscheidet.

denken könnte, der Sahnen und der Kambög'a, die beide ein Tehet entspringen, bek annt gewosen sind. In Besiehung auf die westlichen läst sich von Sindhu annehmen, dass der nördlichste Zuslus Shajuk zu verstehen sey, da ein tirthe an diesem Indus der nördlichste genannt wurde '). Bei der Stid, welche wohl richtiger (Lid, die kalte, geschriehen wird, sindet sich die bemerkenswerthe Abweichung, dass die Purän'a, wie der Chinesische Pilger Hisen Tahang diesen Strom nach Osten sließen lassen '). Da die Chinesen diese Namen hier vorsanden kann über die Richtigkeit der Zusammenstellung mit den Indischen Flusse (Lid kein Zweisel stattsinden; das Missverstundniss im Bamajan'a ist vielleicht so zu erklären, dass die Nachricht von diesem Flusse den Indern durch Reisende zugehracht wurde, welche über die Quellgehiete des Oxus und de Hinduluh, also vom Westen, kamen 3).

Von Ländern jenseits dieses Gebiets hatten die alten Inder keine Kunde; auch die von den suletzt erwähnten darf man nur für eine allgemeine und unklare halten. Weiter nach Norden dachte man sich das Land der Uttara Kurn. Wie oben hemarkt warden ), ist es in der epischen Sage der Dichtung anheimgefallen, war aber nach der ursprünglichen Vorstellung ein wirkliches dand im Norden; es wohnten dort mit den Kuru auch die nördlichen Madara 5). Diese hat die epische Dichtung weggelassen, weil sie an den verachteten Völkern des Indusgebiets gehörten. In dem kosmographischen Systeme liegt es jenseits des Berges Mêru; flieses war jedoch nicht die älteste Ansicht, sandern es lag zwischen dem Mendara, d. h. swischen den Grandergen der Wolt im Norden und dem Osten 6). Nach Ptelemaies lag das Land der Orto-

<sup>1)</sup> S. oben S. 587. Note 2.

<sup>2)</sup> S. oben S. 21. Note 1. Er nennt jedoch nicht so den Fluße, welcher son der Hochebene Pamer absließet, d. h. den Fluße von Kashgar ader Mashe, delsen Name er nicht angieht, sondern den Tanien, den Hauptsus Hochasiens zwischen dem Thion-Shan und dem Kuenlung, in welchen der erstere einmündet.

<sup>-8)</sup> Schon Wilford hat den Kaxus für den Oxus erklänt; a. As. Res. VIII,
p. 800.

<sup>4)</sup> S. S. 511.

<sup>. 5)</sup> S. eben S. 654.

<sup>· 6)</sup> S. S. 549. Note 2. Diese Lage engiebt sich aus der Stelle M. Ma. M., 51, v. 1858. I, p. 875. "die in der Mitte zwiechen dem Mars und dem Mandare

poxógóa: mit der Stadt 'Orropoxógóa langs den Emodischen und Serischen Gebirgen im Norden, im Osten der Kasischen Gebirge!). Diese Angaben geben dem Lande eine Lage im O. Kaschgar's und im N. des östlichen Minalaja, etwa im östlichen Tübet. Da Ptolomaios die Tageslange der Stadt angiebt, muß zu seiner Zeit ein wirkliches Land diesen Namen erhalten haben.

Nach der älteren Ansicht ist der Méru nicht der Mittelpunkt der Erde, sondern das äußerste Gebirge des Nordens. Es waren dort die Wohnungen des Brahma und des Visha'u mit den Béva, den Prag'apati und den Dévarshi; auch die vollendeten Jégin erhielten hier ihre Sitze 2). Er erleuchtet die nördliche Gegend, shu umwandeln die Gestirne 3). Er ist der Weltberg im Norden und gewißermaßen der Berg des Nordpols. Wie im Westen, Osten und Norden dachte man sich in der älteren Zeit auch im Süden eine äußerste Gränze 4).

an dem Flusse Çailadd (dem Felswalser) in dem lieblichen Schatten des Kik'aka-Rohres wehnen"; die unt die Uttans Kuru zu beziehen ist; denn nur auf diesem Rohre konnte man über den Fluss zu ihnen gelangen. S. Z. f. d. K. d. M. II, S. 63. Von diesem Flusse hatte schon Klesias Nachrichten erhalten; s. ebend.

<sup>1)</sup> VI, 16, S. S. S. S. VIII, SI, V. Das Kasische Gebirge ist das von Kaschgar. S. A. von Hundendt's Central-Asien, I, S. 114.

<sup>2)</sup> Nach der Beschreibung im M. Bh. III, 163, v. 11853 fg. p. 862. Die sieben Dêvarski, das Siebengestirn, gehen auf von diesem Berge und lassen sich wieder auf ihn nieder. Die Brahmarshi und die Maharshi konnten nicht dahin gelangen; v. 11801. Die Bedeutung des Wortes Mèru ist dunkel; mira heifst im Sanskrit Meer; Burnour hat vorgeschingen es in Mêr-u abzutheilen und an Kaçmira, d. h. Kaçjapa-mîra, Meer des Kaçjapa, erinnert. S. A. von Humboldt, Central-Asien, I, 86 Note 1. 93, Note 8.; es könnte ein mit einem See gekrönter Berg seyn und Pumer aus Ujaamère, d. h. ein Gebiet unter dem Mère, entstanden seyn. Für diese Vermuthung spricht besonfers dieses, dass dann der Mèru gerade das höchste Gebiege dieses Gebiegs von Asien bezeichnen würde. Es läßt sich jedoch an sine andere Ableitung Genken, da Mind die Fran des Berggottes Himahain ht und daher auch Name eines Berges gewesen seyn wird; aus diesem ist Maindka entstanden: md wäre dann die Wursel; eine solche wird zwar aufgeführt, scheint aber nicht als solche vorzukommen; a. WEstergaard 11. d. W., sondern nur mit Propositionen und ist mahrscheinlich aus md, melsen, bilden, entstanden. Man künnte daher vermuthen, dass diese Namen nicht Sanskritischen Ursprungs sind.

<sup>· \$)</sup> S. oben S. 549. Note 2.

<sup>: 4)</sup> M. Bh. V, 106, v. 8789. II, p. 897. Es war dort eine Gränze, die auch die

In einer für die Kenntniss der Beziehungen der alten Inder zu den Bewohnern des nördlichen Landes wichtigen, schon oben mitgetheilten Stelle 1) werden als solche, welche dem Könige der Pandava Geschenke brachten, die Caka, die Tukhara und die Kanka genannt und von den gebrachten Geschenken ist gezeigt worden, dass einige gerade diejenigen sind, welche nach den Nachrichten der Alten von den Serern herkamen: Felle, Eisen, Seide. Außer diesen werden noch Wolle, Heilmittel, Wohlgerüche und Edelsteine genannt; dann auch Pferde, Gold und Elephanten 2); die letzten passen jedoch hier nicht und ihre Erwähnung ist der in solchen Diugen gewöhnlichen Ungenauigkeit zuzuschreiben. Neben diesen Völkern werden die Khaça, die Pârada, die Kulinda, die Tangan'a und Para-Tangan'a als diejenigen bezeichnet, welche das, pipilika genannte Gold brachten, weil es von Ameisen (pipîlika) hervorgezogen wurde, dann schwarze und weisse k'amara, Schweise des Tübetischen Jaks, und Honig 3). Bei diesen Angaben ist sicher nicht zusammengehöriges unter einander gemischt; der Honig und die Fliegenwedel werden von den drei zuletzt genannten Völkern 4) gebracht worden seyn, die Pârada stehen hier an einer unpassenden Stelle, wie spater gezeigt werden wird; auch wird es kaum richtig seyn, dass die Khaça das Ameisengold brachten, da die Alten dieses nur von den Darada berichten. Jener Name findet sich auf dem Hochlande im Norden Kaçmira's weit verbreitet <sup>5</sup>); die Κάσια ὅρη des Ptolemaios

Sonne nicht überschritt, von Manu-Savarn'i (dem achten) und dem Sohne Javakrita's gesetzt worden; der letzte ist ein Sohn des Rishi Bharadodg's; s. ebend. III, 135, v. 10705. I, p. 592.

<sup>1)</sup> S. 320. Note 2.

<sup>2)</sup> In dem folgenden çlôka v. 1841.

<sup>8)</sup> M. Bh. 51, v. 1859 ag. p. 875. Von den Khaça heißt es: Khaça èkèsana hj-arhâh pradarà diryhavèn'avah, es sind hier aber offenbar Fehler, da èkàsana einen Sitz habend, arha würdig, pradara Pfeil und diryhavèn'u, langes Rohr bedeuten und nicht Völkernamen seyn können. Ich lese deshalb: Khaça jèshâm anâhârjâh pradarâ u. s. w. "die Khaça, deren aus langen Rohren gemachte Pfeile nicht herausgezogen werden können." Von den k'amara wird gesagt: "schwarze, schöne k'amara, und andere weiße, dem Monde an Glanz ähnliche;" vom Honige: "vielen, süßen, aus den Blumen des Himavat entstehenden."

<sup>4)</sup> Nach ihrer Lage, über welche s. oben S. 547. S. 548.

<sup>5)</sup> Sie erscheinen östers in der Geschichte Kaçmir's; Taoren hat in seiner Ausgabe der Raga-Tarangin'i's, II, p. 321 fg. die Nachrichten über sie

sind die Gebirge Kashgar's, delsen alter Name wahrscheinlich Khaçagairi war und Berg der Khaça bedeutete 1). Dieser Name findet sich wieder am obern Khonarslusse im Hindukuh in der Stadt K'itrâl, welche das kleine Kaschgar genannt wird 2). Sie werden endlich auch unter den Völkern des Peng'abs erwähnt. Das Gesetzbuch betrachtet sie zugleich als Vrâtja und als Dasju 3). Nach den Augaben aus Indischen Quellen wohnten sie nur im Norden des Himâlaja, wahrend ihr Name jetzt jür die Bewohner des mittlern Himâlaja gilt, welche das Brahmanische Gesetz angenommen haben 4); ein Theil von diesen ist später eingewandert, ein anderer gehört zu den ältern Bewohnern; als die ältesten müßen die Kulinda betrachtet werden 5) und die Khaça müssen später hier eingewandert seyn. Tunga, ein Mann aus diesem Volke, der ursprünglich ein Hüter von Büffelheerden war und als Briefträger Dienste bei dem Minister der Königin von Kaçmîra, Diddâ, nahm, bemächtigte sich mit seinen Brüdern der Herrschaft über dieses Land zwischen den Jahren 1000-1006 nach Chr. G. 6). Man darf daher vermuthen, dass erst nach dieser Zeit dieses Volk sich eines Theils des mittlern Himâlaja bemächtigt habe?) Da die alten Bewohner Kashgar's noch die Persische Sprache sprechen 8), dürfen wir die alten Khaça als Arisches Volk betrachten. Sie waren demnach die nördlichen Nachbaren der Darada, welche das goldreiche Land am obern Indus bewohnten ) und daher die eigentlichen Bringer des Goldes gewesen seyn müsen.

Nachdem nachgewiesen worden 10), dass die Nachricht von den

zusammengestellt. Sie erscheinen in dieser Geschichte als ein benachbartes Volk.

<sup>1)</sup> Nach Burnous, in A. von Hunnoldt's Central-Asien, I, p. 115. Gairi ist die Zendform des Sanskritworts giri.

<sup>2)</sup> S. oben S. 486.

<sup>3)</sup> S. oben S. 821.

<sup>4)</sup> S. oben S. 441.

<sup>5)</sup> S. oben S. 547.

<sup>6)</sup> Råg. Tar. VI, 318 flg.

<sup>7)</sup> Nach diesem ist die S. 534. gemachte Bemerkung zu berichtigen.

<sup>8)</sup> S. oben S. 527.

<sup>9)</sup> S. 40. S. 418. S. 544.

<sup>10)</sup> Von Wilson, im J. of the R. A. S. VII, p. 148.

goldgrabenden Ameisen bei den alten Indern einheimisch war, die das aus dem Nordlande gebrachte Gold pipilika nannten, weil es von Ameisen ausgegraben wurde, ist die Aufgabe, sie zu erklären. bedeutend erleichtert worden, weil wir ihren wahren Ursprung und den einheimischen Namen des Thieres kennen gelernt haben. Dieser bedeutet im Sanskrit nur die gewöhnliche, große Ameise; nach der Beschreibung Herodots ') waren sie kleiner, als Hunde, größer, als Füchse; nach Megasthenes waren sie nicht kleiner oder größer als Füchse; er und Nearchos hatten die Felle dieses Thieres geschen und verglichen sie mit dem des Panthers 2). Diese letzte Bestimmung bezieht sich demnach nicht auf die Größe, sondern auf das Fell und diese Angaben beweisen, dass das Thier keine wirkliche Ameise war, sondern ein anderes, welches mit Ameisen Achalichkeit hatte. Nun finden sich auf den sandigen Ebenen Tübets Murmelthiere 3), welche in Höhlen zusammenleben und deren Felle noch gegenwärtig einen wichtigen Handelsartikel bilden und sowohl nach Indien als nach China gebracht werden. Es gibt ihrer zwei Arten; die größere haben eine Länge von 24 Zoll; der obere Theil des Felles ist besetzt mit Ringen von schwärzlicher, röthlich gelber und schwarzer Farbe. Das Fell des Panthers ist ebenfalls mit ringformigen Flecken besetzt; die Lebensweise dieser Thiere ist der der Ameisen ähnlich. Dieses giebt die Vermuthung an die Hand, dass die Inder des Tieslandes die Benennung Ameise auf das ihnen unbekannte Thier des Hochlandes übertragen haben. Dafür läst sich noch anführen, dass nach den Griechischen Berichten die Ameisen im Winter ihre Höhlen gruben; jene Murmelthiere graben sich ebenfalls Höhlen, in welchen sie während der vier Monate des Winters leben. Man darf endlich auch dem Theile des Berichtes Glauben schenken, dass die goldsammelnden Darada die Höhlen der Ameisen aufsuchten, welche wie Maulwürfe den Goldsand vor den Mün-Was dagegen von ihrer ungedungen derselben zusammenhäuften. heuren Schnelligkeit oder ihrer Verfolgung und Zerstörung der

<sup>1)</sup> MJ, 102.

<sup>2)</sup> Strabo, XV, 1, 44. p. 705. bei Schwanbeck, p. 188. Arr. Indic. XV, 4. und fragm. 12. in der Ausgabe von C. Müller. p. 62.

<sup>8)</sup> Moorcroff erwähnt zuerst eines solchen Thiers, Travels etc. II, p. 34. hat es aber nicht genauer beschrieben. B. H. Hopsson hat im J. of the A. S. of B. X, p. 777. XII, p. 409. zwei Arten genau beschrieben.

Malduncher und ihrer Lautthiere beziehtet wird, muss der Dichtung nugeschrieben werden, da es langsome und sanste Thiere sind ').

Da nach Herodots Berichte diese Thiere auch nach dem Hose des Persischen Königs gebracht wurden, dürsen wir der Verbindung der Indischen Könige mit dem nördlichen Lande ein noch höheres Aller suschneihen. Die Barada, wie die Khaça, die Kulinda und Lampaks erscheinen als rohe Völker, die mit Eisenstangen, Spielsen und Stangen kämpsten 2).

Die Kanka sind die Bewehner des setliehen Tühet's, welche in der Chinesischen Geschichte öfters unter dem Namen Kiang erwähnt werden, zuerst zur Zeit des Kaisers Anti aus der Dynastie der Ann swischen 19-106 nach Chr. G. ). Ihr Name erweist sich dusch sein Verkoumen im Mahabhärata als viel ülter. Sie werden haarreich und spitzköpfig ') genannt; der letzte Beiname beseichnet de als stammverwandte der Völker des südöstlichen Asiens. Sie werden susammen aufgeführt mit den Çuka und den Tukhära, als salche, welche wie Dasju leben ').

In Tühet liegt auch Atrirug's oder das Königreich der Frauen, welches seine Benennung wahrscheinlich der Tühetischen Sitte der Polyandnie werdankt auch nicht für ein erdichtetes Land gehalten werden danf; da as von den Chinosen als ein wirkliches beschrieben wird <sup>6</sup>).

Thiere ist vielleicht noch dieser. A. von Hunneyer hat nämlich nach einer Mitthellung, die ich seiner Güte verdanke, im nördlichen Mexico die Mechachtung gemacht, dass die Ameinen die Körner einer weiß glänzenden, dem Myslith ähnlichen Substann in ihre Höhlen zunammenschleppten. Es läst sich vermuthen, dass nuch die alten Inder diese Sitte der Ameisen, Körner glänzender Substanzen zu sammeln, bemerkt hatten.

<sup>2)</sup> M. Bh. VII, 121, v. 4845 fg. II, p. 703. Im Texte steht Pulinda, was in Kulinda zu verbestern ist. Die Lampaka sind die Lambagae des Ptolomaios, die Bewohner Laghman's; s. oben S, 29. S. 422. Ueber die Darada s. sonst S. 40. S. 418, S. 544.

<sup>3)</sup> ABBL-BENUSAT, Remarques sur Vextension de Vempire Chinois du côté de Voccident, p. 110. p. 112. p. 125.

<sup>4)</sup> cringin, v. 1850. spitzig, gipfelig.

<sup>5)</sup> M. Bh. XII, 65, v. 2429. III, p. 451.

<sup>6)</sup> Nach ihren Angaben lag es 300 is im N. Gangâdvâra's und 3000 is im S. nwischen Kaschgar und Yarkand, S. Foe K. K. p. 24. p. 383. Es lag daber im westlichen Tübet, nicht weit im N. des Himâlaja. Hivan Theang neunt 99 Swenn'agatra oder Goldgeschlecht. Nach der Rêge-Tar.. lag es

Die Tukkara sind die Tokharer der Alten, welche in Septimen am obern Jaxartes wohnten und in Baktriana an dem Fariaspes, einem Zusiuse des Oxus und waren ein großes und mächtiges Volk, welches auch unter denen genannt wird, welche das Griechisch-Baktrische Reich stürzten. Sie wohnten ursprünglich jenseits des Jaxartes in Sogdiana mit den Çaka zusammen 1). Ihr Name bedeutet im Sanskrik Schnee, Nebel und Kälte; sie werden daher wohl ihren Namen erhalten haben, dass sie ihre ältesten Sitze an dem Belurtag oder dem Nebelgebirge hatten 2). Sie waren wahrscheinlich ein den Çaka verwandtes Volk und wie dieses ein wanderndes, und acheinen auch nach Indien in der älteren Zeit gezogen zu seyn 3).

Çaka war bei den alten Indern, wie bei den alten Persern ein allgemeiner Name für die Türänischen Völker <sup>4</sup>). Nach dem, was oben <sup>5</sup>) über den Namen Çakala bemerkt worden, möchte es mehr als wahrscheinlich seyn, das Stämme ihres Namens sich frühseitig bis zu dem Fünsstromlande verbreitet hatten. Sie werden als ein sehr tapseres, schwer besiegbares Volk gepriesen <sup>6</sup>), werin eine Andeutung liegt, das sie mit den Indern in kriegerische Berührung gekommen waren.

Außerdem werden die Hârahûn'a erwähnt und zwar mit den schwarzen Himavatbewohnern zusammen 7). Diese gehören zu den

zwischen Uttara Kuru und Präggjötiska, IV, 175—176. Diese Angabe hat aber keinen Werth. Ein König dieses Landes erschien nach dem M. Bh. XIII, 4, v. 114. III, p. 870. bei dem svajamvara des Königs von Kolinga. Wilson hat, As. Bes. XIII, p. 48. bemerkt, daß es wahrscheinlich Tübet sey, daß aber auch im Himilaja dieselbe Sitte herrsche.

<sup>1)</sup> Ptol. VI, 11, 6. 12, 4. Strabo XI, 8, 2. p. 511.

<sup>2)</sup> S. oben S. 16.

<sup>3)</sup> S. oben S. 696.

<sup>4)</sup> M. Bh. VII, 11, v. 899. II, p. 849. heißt es von den Çaka und Khaça, daß sie aus verschiedenen Ländern gekommen waren.

<sup>5) 8. 652.</sup> 

<sup>6)</sup> M. Bh. VII, 112, v. 4340. 41. II, p. 685., wo sie schwer zu überwältigen und dem Çakra (Indra) an Tapferkeit gleich genannt werden.

<sup>7)</sup> Ebend. II, 50, v. 1844. I, p. 374. Sie werden auch nach dem Westen verlegt, s. oben S. 569. Note 1., obwohl gewis mit Unrecht. Rs werden in dieser Stelle auch noch die Kina und Çaka genannt, die hier passend sind, dagegen nicht die Odra und die Varshn'eja, da die ersten ein Indisches Volk sind, die zweite ein Stamm der Jadava. S. oben S. 186. und I. Beil. IV, 4. Endlich 'die waldbewohnenden Barbara. Von dem

unbekannten Völkern, von denen uns nichts als der Name überliesert worden ist.

Außer den bisher genannten Völkern sind nur noch die Kirâte zu erwähnen als solche, die im N. des Himâlaja wohnten; sie wohnten nicht nur im Osten, sondern auch im Norden des Himâlaja bis zum Gandhamadana 1). Wenn alle diese Völker in dem Epos dargestellt werden als einem Indischen Könide Huldigungs - Geschenke darbringend, so ist dieses nur eine Folge der Veranlassung, bei welcher sie aufgeführt werden, es berechtigt uns nicht an eine Beherrschung derselben durch Indische Könige zu glauben und wir müßen uns die Beziehungen jeher zu diesen als verschiedene denken. Die Caka und die Tukhara werden nur als Krieger ihnen bekannt geworden seyn, wahrscheinlich auch die Khaça. Von den Tangana lasst sich annehmen, dass sie ihnen die kamara zusührten und den Honig des nordtichen Gebirges 2). Von den Bewohnern im Norden des Kailasa wird gesagt, dass sie sehr kräftige Heilkräuter brackten 3). Die Wolle kam wahrscheinlich aus derselben Gegend, woher 'sie jetzt geholt wird, aus dem östlichen Ladakh 4). Die

letzten Namen ist nachher zu handeln. Der Text ist an dieser Stelle deutlich durch Kinschiebsel und Lücken in Unordnung gebracht. Ihnen vorher gehen die Einfüßler, nach ihnen wird die oben angeführte Stelle von den Vanzu-Bewohnern wiederhohlt. Von den Kina und den nach ihnen aufgezählten Völkern werden keine Geschenke erwähnt und die Çaka zweimal angeführt. Auch ist der Satz, in dem sie erwähnt werden, anders construirt, als die vorhergehenden und folgenden, und offenbar eingeschoben, wie eine andere vorhergehende, die ich unten S. 854. Note 2. angeben werde.

<sup>1)</sup> S. oben S. 547. Note 5. S. 549. S. 554. Note 1. S. 608. Ueber ihr Vor-kommen am Gandhamàdana s. Note 2.

<sup>. 2)</sup> M. Bh. V, 68, v. 2469 fg. II, p. 181. wird eine Geschichte von Kirdta erzählt, welche umkamen, indem sie aus einem, von gistigen Schlangen bewohnten Waldwildnisse auf einem nördlich dem Gandhamådana gegenüber liegenden Berge den süssen Honig des åxika (Morinda Tinctoria) hohlen wollten. Dieser verlieh dem Besitzer Unsterblichkeit, machte blinde sehend, Alte jung und war dem Kuvèra sehr lieb.

<sup>8)</sup> Ebend. 51, v. 1862 – 63. p. 875. Außerdem ein von den *Uttara Kuru* durch die Gewäßer herbeigeführtes *mâlja*; dieses bedeutet Kränze oder zu Kränzen dienlich. Die Lesart ist aber wahrscheinlich falsch, da Kränze nicht wohl von den Flüßen herabgeschwemmt werden können.

<sup>4)</sup> S. oben S. 87.

Pferde, die Edelsteine und das Gold passen auf des Land am Ozus '), werden aber nicht von den kriegerischen Völkern gebracht warden seyn, sondern von den anderen Bewahnern des Landes. Die Pferde erhielten die alten Inder wahrscheinlich auch aus dem noch nördlichem Lande; denn die trefslichsten wurden von den Einfüslern gebracht, was darauf hinweist, dass sie aus einem sernen, unbekannten Lande herkamen. Man kann dahei an Tokharestan und die augrünsenden Länder denken, dessen Pferde besonders in den Chincaischen Berichten gepriesen werden 2).

Rogeamkeit suschreiben dürsen, als in der späteren, so scheint doch der Trieb fremde Länder zu besuchen nie sich bei ihnen entwickelt zu haben, wenigstens nicht blos zu dem Zwecke, diese kennen zu lernen. Man darf im Gegentheil von ihnen annehmen, das zie frühe eine Abneigung gegen das Verlassen ihres Vaterlandes und das Wehnen in fremden Ländern sasten. Diese Ansicht spricht sich darin aus, dass man nur des Gewinns wegen den Gesahren des Meeres sich aussetzte 3). Die Mickha waren wegen ihner Sitten verachtet und nur wer durch Noth dazu gezwungen wurde, ließ sich unter ihnen

<sup>1)</sup> Poher die Adelsteine am obern Oxus und zeinen Zustüßen s. oben S. 530. Note M. Ks sind dort auch engiebige Goldwäschereien; s. Bruns, Reise, H. S. 181. Die Pferde dieses Landes waren im Alterthume berühmt und in ihm und in Turkentan werden noch jetzt die stärksten und tüchtigsten Pferde gezogen. S. obend. S. 180.

Bie Einfühler wachten wilde, deun'js, im Walde erzeugte, sehr schnelle, cochenillen-farbige, weisse, regenbogenfarbige, morgenrothfarbige, buntfarbige Pserde. Die Chipesischen Berichte erwähnen der himmlischen, blutschwitzenden Pferde dieser Gegend schon unter der Dynastie der Kan und auch in der späteren Zeit. S. Ritter, Asien, V, S. 634 fg. Auch bei den Einfüslern findet sich eine Variante; sie werden zuerst vor den Königen, welche die Esel von Vanzu brachten, genannt mit den zweiängigen, dreiäugigen, stirnäugigen, Turban-tragenden, haarreichen Menschenfresern, die entsernt wohnten und aus verschiedenen Ländern zusammengekommen waren. Da jedoch keine Geschenke von ihnen erwähnt werden und die Stelle anders construirt ist als die übrigen, ist, sie ohne Zweisel eingeschoben, wie die vorhin bezeichnete.

<sup>5)</sup> So heifst es M. Bh. HI, 258, v. 15398. I, p. 758.: "kühne Männer, das theure Leben daran gebend, befahren des Gewinnes wegen das Meer", und XH, 167, v. 6248. IH, p. 585.: "andere Männer von Habeucht erfüllt besuchen das Meer; denn mannigfaltiger Art ist die Habeucht."

nieder 1). Reisen in fremde Länder wurden daher meistens nur von Kausleuten unternommen und werden nur selten bei den Brahmanen vorgekommen seyn. Aus ihrer Abneigung gegen den Verkehr mit fremden Völkern und der Verachtung fremder Sitten erklärt sich ihre Gleichgültigkeit gegen genaue geographische Kenntnisse. Der Fremde galt ihnen und den übrigen Arja zugleich als ein Barbare; Meser Gegensatz ist von dem Unterschiede der Sprachen ausgegangen, da jeder, welcher die Sprache der Arja nicht spricht, ein Mlekha ist. Diese Benennung für Barbaren ist den Indern eigenthumlich; eine andere, Barbara, βάρβαρος, gehört dagegen einer vielt früheren Zeit, da sie bei den Griechen dieselbe Bedeutung hat, wie Miekha bei den Indern, und ohne Zweisel zuerst von der Verschiedenheit der Sprache ausgegangen ist, da das alteste Beispiel ihres Gebrauchs bei Homer 1), der die Karer βαρβαροφωνοι nennt, auf die Sprache sich bezieht. Bei den Indern hat sie eine engere Bedeuting angenommen, indem sie theils ein besonderes Land, theils ein besonderes Volk bezeichnet 3). Man darf aber aus dieser Uebereinstimmung schließen., dass sich bei den Indogermanischen Völkern frühe das Bewusstseyn ihrer Ueberlegenheit zu bilden begon-

<sup>1)</sup> M. Bh. XII, 168, v. 6298 fig. III, p. 587. wird ein itihasa von Gaulama aus Madhjadeça erzählt, um die Lebensweise der Mlek'ha in der nördlichen Gegend zu schildern und die Gefahr des Wohnens bei ihnen. Er war arm und ging nach Norden, wo er in ein Dorf der Dasju kam; einer von ihnen nahm ihn in sein Haus auf und gab ihm eine Fran; er nahm dann ihre Sitten an und tödtete, wie sie, Thiere. Ein anderer Brahmane, sein Freund, sand ihn dort und warf sim seine Schmach vor.

<sup>2) 11. 11, 867.</sup> 

Siegend. In den St. 544. Note 3. S. 569. Note 1. S. 852. Note 7. angefilhrten Stellen und sonst wird das Wort für ein besonderes Volk gesetzt; in einer anderen, M. Bh. XII, 65, v. 2429, III, p. 451. ist es mit
Cabara zusammengesetzt, mit den Caka, II, 29, v. 1088. I, p. 347.; die
ersten sind die Saura in Orissa; s. oben S. 184. S. 874. Benfey, Indien,
S. 10. nimmt an, dass varvara eigentlich vielfach gedreht bedeute und, weil
es im Sanskrit auch die besondere Bedeutung krausgelockt hat, dass
es ursprünglich die vom Indogriechischen Stamme verschiedenen, krausgelokten Nachbarvölker bezeichnet habe und von den Griechen in thren
späteren Sitzen auf die Nichthellenischen Völker angewendet worden sey.
Dieser Annahme lassen sich jedoch folgende Gründe entgegenstellen. Krstens ist die Ableitung der Wurzel vri aus hvri nicht zu erweisen und die
erste bedeutet bedecken und wählen. Ks jet zweitens auch sehr zweisel-

nen habe und von der Verschiedenheit der Sprachen ausgegangen sey.

Da die nördliche Gegend den alten Indern am genauesten bekannt war, mußte diese als die besondere Heimath der Mlek ha gelten; wir finden den Namen jedoch auch an den außersten Gransen der übrigen Weltgegenden genannt ').

Nach Osten reichte die Kenntnis nicht über Präggjötisha und Lauhtija hinaus 2). Auch gen Westen war sie eine sehr beschränkte; die aussersten Völker, die den Bewohnern des inneren Landes durch Verkehr bekannt geworden waren, sind die Rämatha, die wahrscheinlich in Gedrosien, wohnten 3), die Parada und die Pahlava. Die letzten bewohnten wahrscheinlich den westlichen Theil des Hindukuh 4). Die Parada werden am richtigsten betrachtet als die Bewohner des mittlern Gedrosiens, da dieses Gebiet Παραδηνή hiess 3). Alle diese drei Völker gehören zu den Dasju.

Dass in einer sehr frühen Zeit ein Verkehr unter den entserntesten, civilisirten Völkern Asiens stattfand, beweist einerseits die frühe Schiffahrt der Phönizier nach Indien, andererseits die den Indern von den Chinesen mitgetheilten astronomischen Kenntnisse. Die alte Betheiligung der Chinesen bei dem Handel erhellt auch ans der Erwähnung der Sin von Jesaja als eines Volks, welches Babylon

haft, ob die Indogermanischen Völker ursprünglich in der Nähe von Völkern mit krausen Haaren wohnten und drittens deutet der Homerische Gebrauch des Wertes eine Beziehung auf die Sprache an. Mir scheint es daher wahrscheinlicher, daß die Inder den Namen auf die von ihnen vorgefundenen Urvölker anwendeten und daß das Wort ursprünglich eine onomatopoietische Bedeutung hatte.

<sup>1)</sup> S. oben S. 554. Note 1. die meeranwohnenden Milk'ha; S. 570. Note 1. im Süden auf den Inseln des Meeres; S. 569. Note 1. im Westen am Meere. M. Bh. III, 145, v. 11026. I, p. 608. werden die Gegenden im Norden voll von Milk'ha genannt.

<sup>2)</sup> S. oben S. 552 fg.

<sup>3)</sup> S. oben S. 569. Note 1. Die Pauras wohnten nach Ptol. VI, 21, 4. am Indus.

<sup>4)</sup> S. oben S. 434.

<sup>5)</sup> Plot. VI, 21, 4. ή δὲ μέση τῆς χώρας πᾶσα καλεῖται Παραδηνή. Es ist demnach das S. 525. Note 1. gesagte dahin zu berichtigen, daß Pàrade zwar auch Bergbewohner bedeutet haben wird, dieses Volk jedoch verschieden von den Παρυήται und Pòurate war.

<sup>6)</sup> S. oben S. 746. S. 747.

besuchte!). Bei den Indern lautet ihr Name K'ma. Der gegen die Annahme, dass der Name der Chinesen so frühe den westlichen Völkern bekannt geworden sey, erhobene Einwurf, dass dieses erst habe geschehen können seit der Herrschaft des Kaisers Schi-kogng-ti aus der Dynastie der Thsin, der 247 vor Chr. G. das in sieben kleine Herrschaften zerfallene Reich wieder herstellte und durch dessen ruhmvolle Regierung der Name der Dynastie zur allgemeinen Bezeichnung China's bei den Völkern des Westens geworden sey 2), wird dadurch widerlegt, dass in viel früherer Zeit der Name in kaum verschiedenen Formen vorkömmt 3) und kein hinreichender Grund vorliegt zu läugnen, dass einer von diesen den westlichen Völkern bekannt geworden ware. Die Inder hatten keine deutliche Vorstellung über die Lage des Landes; die K'ina werden theils im Norden genannt, theils im Osten, da dem König Bhagadatta ein Heer von Kina und Kirata gegeben wird"). Sie werden auch mit den Caka zusammengenannt und, wenn die Pferde aus ihrem Lande gepriesen werden, so liegt auch darin die Bezeichnung einer nordwestlichen Gegend, weil daher die besten Pferde kamen b). Die Kina werden auch als

<sup>1)</sup> XLIX, 12, dafür, daß unter Sinim die Chinesen zu verstehen seyen, hat Gesenius in seinem Commentar zu Jesaja, III, p. 151. die Gründe angeführt; es spricht dafür sowohl die Erklärung der alten Commentatoren, als, daß nach dem Zusammenhange der Stelle ein Land des äußersten Südens oder Ostens gemeint seyn muß.

<sup>2)</sup> Wie Klaphoth behauptete: Sur les noms de la Chine, in Mêm. rel. a l'Ante, ill, p. 258.

<sup>8)</sup> Nämlich nach der Regierung des Wou-wang, der von 1122—1115 vor Chr. G. regierte, zerfiel das Reich in viele kleinere Staaten, in denen außer andern die Dynastie der Thei, der Tchin, der Tsin und der Tchin herrschten.

<sup>4)</sup> M. Bh. III, 177, v. 12350. I, p. 619., wo die Pândava zu der Stadt des Kalinda-Königs gelangten, nachdem sie die Länder der K'ina, der Tukkära und der Darada durchzogen hatten. V, 18, v. 581. II, p. 106. im Heere des Bhagadatta, wo beide Völker goldfarbig genannt werden und das Heer verglichen wird mit einem Walde von karn'ikara. Dieser Name bezeichnet sowohl eine Art von Cassia, C. fistula als Pterospermum acerifolium. Ebend. VI, 9, v. 373. II, p. 314. werden Javana und K'ina-Kambbig'a genannt; dieses ist jedoch in der Aufzählung der Völker und diese Angabe bestimmt nichts über die Lage.

<sup>5)</sup> In der S. 852. Note 7. angeführten Stelle mit den Çaka. Pferde aus dem Lande der K'ina werden gelobt, M. Bh. V, 85, v. 3049. II, p. 201. S. sonst oben S. 801.

Dasin hetrachtet, es findet jedoch in Beziehung auf sie der Unterschied statt, dass die Inder von einem Ereignisse ihrer Geschichte Kunde erhalten hatten, du ihr König Dhautamulaka unter den achtsehn genannt wird, welche Unglück über ihr Geschlecht, ihre Verwandten und ihre Ereunde gebracht hatten '). Da die Chinesen die weite Reise nach Babylon zu machen verstanden, ist es wahrscheinlich, dass sie auch nach Indien kamen; von den Indern selbst aber kaum anzunchmen, dass sie ein so weit entserntes Land hennehten. Die Beziehungen der alten Inder in der altesten Zeit zu den westlichen Völkern sind vorzugsweise die durch den Handel veranlassten Berührungen. Dass die Inder selbst keine Kriege gegen fremde Völker geführt hatten, bezeugt Megasthenes, der ebenfalls berichtet, dals sie nie von fremden Eroberern unterworfen worden seyen, außer von Dionysos, Herakles und Alexander 2). Er hiek den Kroberungsnug des ersten für wahr, den des zweiten für weniger sicher; dals beide von den Griechen erdichtet worden, bedark kaum der Erwähnung. Fr languete den des Sesquiris 3), den man auch ohne sein Zeugniss verwersen mus, da noch kein Aegyptisches Deukmal gefunden worden ist, welches zur Bestätigung dieses Berichts dienen Dagegen muss dem von Ktesias 4) berichteten Feldsügen, könnte. des Ninos nach Baktrien und der Semiramis nach Indien eine historische Wahrheit zugestanden werden, nachdem man in den Ucherresten eines Assyrischen Gebäudes bei Rirs Nimrud in der Nähe Mosuls Basreliefs gefunden hat, in welchen Gefangens mit dem Baktrischen Kamel, dem Elephanten und dem Rhinoceros dem Könige vergeführt werden. Nur darf man weder den Nines, noch die Semiramis als wirkliche Personen gelten lassen, indem der erste der mythische Gründer Ninive's ist, die zweite die Assyrische Göttin, die sonst Mylitta genannt wird, sondern diese Thaten einem ihrer Nachfolger zuschreiben. Auch muss die Erzählung, obwohl sie dan Charakter der Dichtung trägt, als eine historische Sage betrachtet werden. Dieses beweist schon der Name des Indischen Königs

<sup>4)</sup> M. Bh. V, 73, v. 9790. II, p. 190.

<sup>2)</sup> Arr. Ind. V, 4. 9. Strabo XV, 1, 7. p. 686. bei Schwarbeck, p. 148.

<sup>8)</sup> Der von Diodor, I, 55. erzählt wird; er soll ganz Indien bis zum Meere erobert haben.

<sup>4)</sup> Khend. II, 2 fig.

Statrobates, der dem Sanskrit Sthavira-patie '), Herr des Festlandes, genau entspricht und nicht ein zusällig entstandener oder später ersundener seyn kann. Man darf daher als Thatsache annehmen, dass ein Assyrischer König von Baktrien aus einen Angrist auf Indien gemacht hat, in der ersten Schlacht siegte und den Uebergang über den Indus erzwang, in der zweiten aber von dem Indischen Könige überwunden und mit dem Verluste von zwei Drittheilen seines Hoeres sich süchten muste '). Der Indische König übersohritt den Fluss nicht, die Gefangenen wurden ausgewechselt und der Assyrische König zog sich pach Baktrien zurück ').

Dass die Herrschaft der Assyrischen Könige sich bis an die Grünzen Indiens erstreckte, scheint dadurch bestätigt zu werden, dass der Semiramis die Gründung der Stadt Kophen oder Arachosia augeschrieben wurde 4). Ausserdem wird berichtet, das die Aoraund Aagangenie einst den Assyrern, dann den Medern gehorchten und nachher hei dem Untergange ihrer Herrschaft an die Perser dem Kyros Tribute leisteten 5). Diese Völker wohnten im Kahulistan, die ersten bis an das User des Indus 6). Von ihm wird auch berichtet, dass er die Stadt Kapissa, die ehenfalls in Kabulistan lag,

<sup>1)</sup> Oder Sthåvara-pati, wie von Bohlen, Altes Indien, I, 90. den Namen erklärte.

Diodor. II, 16. Semiramis liefs 80,000 Gestelle machen und sie mit den Häuten von schwarzen Stieren bedecken, denen die Gestalt von Elephanten gegeben wurde; im Innern war ein Kamel mit einem Lenker. Ihr Heer bestand aus 8,000,000 Fußleuten, 500,000 Räutern, 100,000 Wagen und Kamelräutern; sie hatte 2000 Flußschiffe und liefs eine Brücke über den Indus schlagen. Nach Megasthenes hatte Semiramis den Plan gefast, Indien anzugreisen, wurde aber durch den Tod an der Ausführung verhindert. Arr. Ind. V, 7.

<sup>3)</sup> Nach Arr. Anal. VI, \$4, 2. Strabo XV, 2, 5. p. 729. Sob die Semiramis durch Gedrosion mit pur zwanzig Mann.

<sup>4)</sup> Plin. VI, Rh., pach welcher Stelle auch der Fluss diesen Namen hatte u. Steph, Pyz. v. d. W. Αρηχωσία, ὑπο Σεμιράμερε χτισβείσα, ή τις καὶ Κωφήκ ἐκαἰεῖτο. Es ist das Kipin der Chinesen, über welches s. Zeur G. der Griech. und Indoskyth. K. S. 158. Die Ruinen der Stadt sind von Bawlinson wieder ausgesunden worden und liegen im S. der Stadt Kandahar. S. J. of the R. Geogr. Soc. X, p. 112.

<sup>5)</sup> Apr. Indic. I, 1 ag.

<sup>6)</sup> oben S. 428. Note 2. Die Assakener sind dieselben als die Aspasier oder Hippasier, welche im Sanskrit Açvaka heißen. S. M. Bk. VI, 9, v. 351. II, p. 343.

merstörte 1). Wir dürsen aus dieser Nachricht solgern, dass er mit Gewalt sich diese Inder unterwarf; sie haben sich wahrscheinlich mit den übrigen östlichen Völkern verbunden und bei dem Wechsel der Herrschaft sich zuerst wieder unabhängig gemacht; denn es wird von Kyros erzählt, dass er sich die Baktrer mit Gewalt unterwarf und einen harten Kamps mit den Derbikkern zu bestehen hatte; diesen hatten die Inder geholfen und ihuen Elephanten zugeführt 2). Er scheint aber diese östlichen Länder wieder verlohren zu haben; denn es wird weiter von ihm erzählt, dass er durch Gedrosien sich gesuchtet habe und unter den kurz vor seinem Tode eingesetzten Satrapen werden keine über Indien und Arachosien genannt 3). Da die Perser vor Kyros ein wenig bekanntes Volk war, erklärt sich daraus, dass sie den Indern in der ältesten Zeit unbekannt geblieben sind. Ihr Name erscheint auch nicht unter denen der Vülker, welche die epische Sage an der großen Schlacht Theil nehmen lässt, sondern erst in der Auszählung der Völker in der Form Paracika 4).

Der Name der Babylonier und der Chaldaer ist den alten Indern ganz unbekannt geblieben; es fand jedoch jedenfalls ein alter Verkehr zwischen beiden Völkern statt, der theils von jenen selbst, theils von den Phöniziern betrieben wurde, die, wie oben gesagt worden, ihre ältesten Sitze auf den Inseln Tyros und Arados im Persischen Meerbusen hatten b). Die Schiffahrt der Chaldaer auf eige-

<sup>1)</sup> Plin. VI, 25. Ptol. VI, 18, 4. wo Nobbe Kansa vorgezogen hat; die andere Lesart ist aber auch durch die Chinesischen Berichte gesichert; s. Zur G. der Gr. u. Indosk. K. S. 151.

<sup>2)</sup> Ktesias, Persica, 2. 6., bei Behr, p. 64. 65. Die Derbikker wohnten in Margiana, in der Nähe der Hyrkanier; s. Ptol. VI, 10, 2. am θxus; er neunt sie Δερβίακαι und Δερκέβοι. Ebenso nach Ptin. H. N. VI, 18. Nach Strube, XI, 9, 1. p. 514. wohnten sie an den Gränzen Hyrkaniens, da die zu Parthiana gehörenden Tapyren zwischen den Hyrkaniern und den Derbikkern wohnten; so anch nach Steph. Byz. u. d. W. Δερβίακαι in der Nähe Hyrkaniens.

<sup>3)</sup> Strabo, XV, 2. 5. p. 722. Er soll mit nur sieben Mann entkommen seyn. Ktesias, 8.

<sup>4)</sup> M. Bh. VI, 9, v. 873. II, p. 814. Es ist gedruckt Pârasika; die einheimische Orthographie ist nach den Keilinschriften Pârça. S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 21.

<sup>5)</sup> S. oben S. 748.

nen Schiffen bezeugt der Prophet Jesaja 1). Aus Babylon gestücktete Chaldner hatten sich in der Stadt Gerrha am Westuser des Persischen Meerbusens niedergelassen; von hier aus trieben sie Handel zu Lande und zu Wasser nach Babylon 2). Diese Chaldäer waren wahrscheinlich Nabatäer, die sich hier neben den Phömizern ausiedolten und den Handel mit ihnen theilten 3). Gerrha war noch in der späteren Zeit der Hauptsitz des Handels, den die Phönizier mit den Gerrhäern trieben und diese nebst den Sabäern waren durch ihn die reichsten Völker 4). Schon Nearchos bezeugt, dass Zimmt und Wehlgerüche von der Südspitze des Persischen Meerbusens zu den Assyrern geführt wurden 5). Aus diesem Verkehre läst sich erklären, wie es gekommen, dass den Indern einige Lehren der Chaldäischen Astrologie, wie es wahrscheinlich ist 6), schon in der ältesten Zeit mitgetheilt worden sind. Man könnte unter dieser Voraussetzung versucht werden, auf die Chaldäer den Namen Javana zu beziehen, weil die Indischen Astronomen auf alte Lehrer dieses Volks sich berufen; allein dieses bleibt eine unberechtigte Vermuthung, so lauge nicht die Lehren dieser alten Javana ermittelt worden sind 7).

Für die entferntesten Völker des Westens galt bei den alten Indern Javana als allgemeiner Name. Er bezeichnete zuerst die Araber 8) und wahrscheinlich zugleich die Phönizier, da diese, wo nicht allein, so doch am häufigsten als Schiffahrer und Kausseute aus dem Westen nach Indien kamen. Nur in einigen einzelnen Stellen

<sup>1)</sup> XLIII, 14.

<sup>2)</sup> Strabo, XVI, 3, 8. p. 766. Nach einigen Berichten führten sie die Arabischen Waaren und Wohlgerüche zu Lande; Aristobulos hatte dagegen die Nachricht gegeben, daß sie häufiger auf ihren Schiffen nach Babylon, dann den Euphrat hinauf nach Thapsakos führen und zu Lande zurückkehrten.

<sup>8)</sup> S. RITTER, Asien, VIII, 1, S. 185 flg.

<sup>•4)</sup> Agatharchides, De Rubro Mari p. 61.: οὐθὲν γοῦν εὐπορώτερον Σαβαίων καὶ Γεβραίων εἰναι θοκεῖ γένος ἐκτεταμιευμένων πᾶν τὸ πίπτον εἰς θιαφυράς λόγον ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας καὶ τῆς Ἐυρώπης. p. 65. οὖτοι τῆ Φοινίκων φιλεργία κατεσκεύασι λυσιτελεῖς ἐμπορίας, καὶ μυρία ἄλλα.

<sup>5)</sup> Arr. Ind. XXII, 7. von Maketa, der Südspitze Arabiens.

<sup>6) 8. 826.</sup> 

<sup>7)</sup> Varâha-Mihira erwähnt der Schriften der alten Javana; s. Z. f. d. K. d. M. IV, 885.

<sup>8)</sup> S. oben S. 729.

des großen Epos ') last sich annehmen, dass die Griechen mit diesem Worte genannt seyen, da sie wegen ihrer Tapserkeit und ihrer Kenntnisse gepriesen werden, und die sür die Absalsung der späteren Theile dieses Werkes angenommene Zeit mit der Blüthe Athens zusammen trist; es konnte sich daher der Ruhm von ihrer Tapserkeit in den Kämpsen gegen die Perser und ihren Wissenschaften und Künsten bis zu den Inder verbreitet haben.

Eine unmittelbare Berührung der Inder mit den Griechen läßt bich für diese alteste Periode nicht nachweisen; auch nicht, daß der Name des ersten Volks den letztern bekannt geworden sey. Der alteste Griechische Schriftsteller, welcher den Fluß indus und mehrere Indische Volker erwähnt hatte, Hekataios, ist kurz vor Buddha's Tode gebohren. Die Nachricht, daß Pythagoras auf seinen Reisen auch bis zu den Indern gekommen sey, hat die neuere Kritik als ein Fabel der Alexandrinischen Periode erwiesen; wenn man sie durch die Uebereinstimmung zwischen der Indischen Philosophie mit den Lehren einiger der ältesten Griechischen Schulen zu rechtfertigen versucht hat, so kann dieser Versuch auch nicht vor der Kritik bestehen und man muß annehmen, daß beide Völker unabhängig von einender sich ihre philosophischen Systeme gebildet haben.

<sup>1)</sup> VIII, 45, v. 2107. III, p. 74. "Allwissend sind die Javana und vorzäglich Helden." XII, 101, v. 3739 fg. III, p. 497. werden die Prâk'ja, die östlichen Völker, als besonders erfahren im Elephantenkampse, wie auch somst, s. oben S. 553. Note 1. S. 695. Note 1. genannt, die Dâxin'âtja, die südlichen im Schwerdtkampse, die Kambôg'a und Javana und die in der Nähe Madhurd's wohnenden im Zweikampse, die Gandhâra und Sindhu-Saucèns im Kampse mit gezackten Spiessen, die Uçînara in allen Arten des Kampses. Madhurd ist wahrscheinlich ein Flus, wird aber sonst nicht genannt und müste nach dieser Erwähnung im Westen gesucht werden.

# Anhang.

# Beilage I.

# Verzeichniss der ältesten Indischen Könige.

Quellen. Außer den schon S. 495. erwähnten zwei Verzeichnisen der Könige aus dem Mondgeschlechte im Mahabharata und denen der Könige aus dem Sonnengeschlechte von Ajodha oder Kóçalà und von Mithila im Râmajan'a, die S. 494. bezeichnet sind, bilden die Purana die eigentliche Quelle dieser Genealogien. Erst durch Wilson's Bearbeitung des Vishn'u Puran'a sind diese uns in sicherer und brauchbarer Form zugänglich geworden; denn zu der Genauigkeit in der Angabe der Namen aus diesem einen Purana ist hier zugleich eine Vergleichung mit den übrigen Verzeichnissen gekommen und so erst eine vollständige Uebersicht und ein richtiges Urtheil möglich geworden. Die übrigen Puran'a, die solche Verzeichnise enthalten, hat Wilson p. 347. so angegeben: "die vollständige Reihe der verschiedenen Dynastien findet sich nur in Vaju, Brahman'd'a, welches dasselbe ist, Maisja und Bhagavata-Puran'a. Das Brâkma P. und der Harivança, das Agni, Linga, Kûrma und Gârud'a P. haben Listen von verschiedenem Umfange, aber keines geht über die Familie des Pân'd'u und des Krishn'a hinaus. Das Markan'd'eja enthält nur einen Bericht über einige Könige des Sonnengeschlechts, und das Padma nur einen Theil beider Dynastien, daneben die Erzählungen von einzelnen Personen." Außer dem Vishn'u ist noch kein anderes vollständig bekannt gemacht worden. Dann ist auch der Harivança gedruckt im vierten Bande des Mahabharata und französisch von Langlois übersetzt. dieses aber eine späte, nachlässige und sich selbst widersprechende Compilation, wie Wilson bezeugt, Pref. p. LVIII. p. 375. p. 452., wahrscheinlich aus dem Dekhan. Ich habe es nicht für nöthig gehalten, auf frühere Mittheilungen dieser Art Rücksicht zu nehmen,

weil sie entweder aus Quellen herstammen, die uns jetzt zuverläßiger bekannt geworden sind, oder aus spätern und abgeleiteten, die, wo sie abweichen, keinen Werth haben. Sir William Jones hat in seiner Abhandlung on the chronology of the Hindus As. Res. II, 111. oder Works, IV, 1. die drei Hauptdynastien gegeben, aber aus den Purân'ârtha-prakâça, einer Compilation seines eigenen Paadits; das Bhâgavatâmrita, oder die Ambrosia des Bhâgavata P. ist auch nur ein abgeleitetes Work. Auf Wilford, Essay of the kings of Magadha, their chronology, As. Res. IX, p. 82. und en Hindu chronology, ebend. V, p. 241. ist es jetzt nicht mehr nöthig Rüeksicht zu nehmen, noch auf die Schriften von Ward und Polier, welche Wilson genügend charakterisirt hat \*).

Früher war um eine vollständigere Uebersicht der Indischen Dynasticen zu gewinnen, das Buch von Fr. Hamilton, Genalogies of the Hindus, extracted from their sacred writings with en introduction etc. Edinburgh, 1819, das einzige Hülfsmittel und durch die tabellarische Form und den Index noch immer brauchbar. Es ist mit großem Fleisse gemacht, doch hat der Verfasser es nicht selbst aus den Originalwerken, die er auführt: Bhagavata, Harivança, Vançalatà, Mahâbharata und Râmajan'a, gezogen, sondem durch seinen Pandit aus ihnen auszichen lassen, wie er gelbst angiebt, Eastern India, II, 827; das dritte Werk, ohne Zweisel ein neueres, kenne ich nicht genauer. Da er nicht Sanskrit verstand, sind die Namen nicht immer richtig und, da die Pandit von der Kritik durchaus keinen Begriff haben die Fehler und Verwirrungen, die in den Texten vorhanden waren, nicht verbessert. Hamilton gieht sich in der Einleitung große Mühe, aus diesen Verneichnissen eine geordnete Folge Indischer Dynastien herausgnarbeiten und spricht mit großer Zuversicht von der Sicherheit seiner Anordnungen. Dass jenes nicht gelingen könne, davon hat er keine Ahndung. überhaupt seine Einleitung eine merkwürdige Erscheinung, went man sich erinnert, dass der Verfasser ein sehr kenntnissreicher Naturforscher und ausgezeichneter Beobachter war, dem wir über die Naturgeschichte, Ethnographie und Statistik Indiens mehr Belchrung zu danken haben, als irgend einem andern. Für das Verständnich

<sup>\*)</sup> V. P. p. LXXIII. Ward's View of the History, Literature and Mythologic det Hindows, publice par Man. Police.

und die Beurtheilung des Mythos und der Sage fehlte ihm aber nach dieser Probe durchaus der Sinn. Er nimmt nicht nur die Königsund Heiden-Namen alle für wirkliche Personen, sondern die Patriarchen der Urwelt, die Götter, ja die personisicirten Begrisse verwandeln sich in die natürlichsten Menschen; der Demiurg Virag mit hundert Söhnen wird ein alter König mit zahlreicher Nachkommenschaft (p. 8. 11.), K'andramas oder Soma, der Mond, deren Identität er als seine Vermuthung aufstellt, ist ein sinnreicher Beehachter des Mondlaufes und deshalb heist es: er habe die 27 Mondhäuser zu France (p. 5.); er weis jede Mythe und Allegorie in die natürlichste tagtäglichste Begebenheit zu verwandeln, und ist ein vollständiger Ruemeros; sein Verfahren ist oft sehr erheiternd. Durch die Synchronismen, die hie und da zwischen den einzelnen Reihen vorkommen, durch beliebige Auswahl einer kürzern oder längern Reihe, wo die Quellen abweichen, durch einige Versetzungen und die Berechnung nach Generationen vertheilt er alle diese Namen unter die Jahrhunderte vom 20ten vor Chr. G. an.

Auch Tod hat in seinen Annals and antiquities of Rajasthan, Vol. I. diese Dynastien gegeben mit Hülfe eines Gaina-Priesters und aus den gôtra der Râg'puten-Barden, die mit ihren rein erdichteten Fortsetzungen bereichert sind. Da Tod die Sanskrit-Quellen selbst nicht benutzen konnte und ohnehin gar keinen Begriff von historischer Kritik hatte, braucht man auch auf diese Darstellung gar keine Rücksicht zu nehmen. Aus den vorhergehenden Verzeichnissen hat James Prinsep in seinem sehr nützlichen Buche: Useful Tables, Part. II. Chronological and Genealogical Tables. Calcutta 1836. die seinigen geschöpft, die daher auch nicht genau den Bestand der Originale darlegen konnten. Endlich stehen diese Verzeichnisse auch in W. Taylor's Oriental Historical manuscripts, Madras 1836. I. p. 228 flg. aus Tamulischen Büchern, meist mit sehr entstellten Namen, zum Theil auch mit Abweichungen. Ich kabe nur wirkliche Verschiedenheiten angegeben, nicht unbedeutende Abweichungen der Namen.

# I. Mûrjavança, das Sonnengeschlecht der Mönige von Ajôdhjú.

Anm. V. bedeutet Vishn'u Puran'a, Vâ. das Vāju, M. das Matsja, Bh. das Bhāgavata, Br. das Brāhma, A. das Agni, L. das Linga, K. das Kūrma, G. das Gārud'a, H. V. den Harivança.

Ramajan'a, I, 70, 19 fig. S. I, 72, 17 fig. G.

Vishn'u Puran'a, p. 348. p. 350.

Manu Vaivasvata

Manu Vaivasvata 1)

Kuxi<sup>2</sup>)

Vikuxi Vân'a Vikuxi oder Çaçada 3)

Anaran'ja

Purang'aja oder Kakutstha 4) Anênas

<sup>1)</sup> Die Bengalische Recension giebt dem Manu eine von allen andern ganz abweichende Abstammung: Brahmâ, Mariki, Kaçjapa, Angiras, Prakêtas, Manu. Angiras heisst sonst stets Sohn des Brahma; Prak'ètas kommt sonst nie vor als Vater des Manu, sondern des Daxa; s. M. Bh. I, 1, 33. I, p. 2. 74, v. 8126, p. 113., wo er ein Stammvater der Könige genannt wird. Diese Abweichung von der allgemeinen Ueberlieferung spricht wenig zu Gunsten jener Recension und es ist daher bemerkenswerth, daß Hr. Gorrsso von ihr keine Notiz genommen hat. Die Genealogie der Izváku findet sich H. V. II., 660 fg. p. 467. Izváku bedeutet Kürbis, s. S. 497. Ihm werden hundert (im M. hundert fünszehn) Söhne gegeben, denen Herrschaften in den vier Welttheilen zugeschrieben werden; s. V. P. p. 859. Von seinem Sohne Nimi stammte das Geschlecht von Mithild, Ram. I, 71. S. 73. G. V. P. p. 388. S. unten II, 1. Von seinem Bruder Ndbhaga-Nèdishtha leiten die Puran'a das Geschlecht der Könige von Viçale oder Vaiçàli ab, V. P. p. 851. p. 854., im Widerspruche mit dem Ram. I, 47, 12. S. I, 48, 14. G., nach welchem es von einem Sohne des Izvalis abgeleitet wird; s. unten 11, 2.

<sup>2)</sup> Fehlt auch Râm. G.

<sup>8)</sup> Der zweite Name bedeutet Hasenesser, er wird daher erklärt, dass er von seinem Vater in den Wald ausgeschickt wurde, um Fleisch für ein den verstorbenen Vorsahren darzubringendes Opfer zu bringen und von Hunger gequält, einen der erlegten Hasen aß. Vasisht'ha erklärte daher das Fleisch für unrein, weil er nur das von ihm übriggelassene brachte, er erhielt deshalb jenen Namen von Vasisht'ha und wurde von seinem Vater verlassen. S. V. P. H. V. a. a. O.

### Ramajana

### Vishn'u Puran'a

Prithu

5 Prithu
Viçvagaçva
Ardra
Juvanaçva
Çravasta 5)

Triçanku

Dhundhumara

Juvanaçva

Çrâvasta <sup>5</sup>)
10 Brihadaçva
Kubalajâçva oder
Dhundhumâra <sup>6</sup>)
Drid'hâçva
Harjaçva
Nikumbha
15 Sanhatâçva <sup>7</sup>)

- 4) Er lebte im Trêtê und besiegte die Asura; sein Name wird daher erklärt, daß Indra ihn in der Schlacht in der Gestalt eines Stieres auf seinen Buckel (kakud-stha, auf dem Buckel stehend) trug. Anènas heißt in anderen P. Sujòdhana; auch bei Viçvagaçva und Ardra kommen Varianten vor, jedoch geringere.
- 5) Ein Theil dieses Stammbaumes steht M. Bh. III, 201, v. 18515 fg. I, p. 692. nämlich von Ixvåku bis Kubalåçva, wie er hier und wohl richtiger heißt; statt Ardra steht Adri und zwischen Juvanåçva und Çràvasta wird hier Çràva gesetzt; das übrige stimmt mit V. P. Çràvasta gründete die Stadt Çràvasti. Wilson n. 16. p. 861. bemerkt, dass in Trik. Ç. II, 1, 18. so zu lesen statt Çràvanti und Dharmapattana ein zweiter Name sey. Die Stadt kommt östers in der Buddhistischen Geschichte vor und Wilson hat ihre Lage bestimmt; s. Account of the F. K. K. im Journ. of the R. A. S. V, p. 124. sie wird von Hiuan Thsang Shelovasti genannt und lag bei Fyzàbàd in Aude zwischen Kauçàmbi im S. und Kapilavastu im N. S. F. K. K. p. 885. Hiuan Thsang nennt als alten König dieser Stadt Pholosinatchilo oder Prasènag'it.
- 6) Kr wurde so genannt, weil er den Asura Dhunhhu tödtete; s. M. Bh. III, 201, v. 13515 fg. I, p. 692.
- 7) Wird im Bh. Varhan'àçva genannt. Bei Prasènag'it sind verschiedene Angaben. Kinige lassen ihn aus, wie den Nachsolger; andere machen ihn zum Sohne eines Bruders des Kriçàçva, den sie Akriçàçva oder Ran'àçva nennen; nach der Angabe des Chinesischen Pilgers scheint er nicht König von Ajòdhjà, sondern von Çràvasti gewesen zu seyn. Im Râm. ist er der Bruder des Dhruvasandhi. Juvanàçva war ein Besieger der drei Welten und berühmt wegen eines Opfers; s. M. Bh. III, 126, v. 10422 ag. I, p. 581. Sein Sohn Màndhâtri wurde aus seiner linken Seite gebohren und sein Name daher erklärt, dass Indra bei seiner Geburt erschien und als die Götter ihn fragten, wen er saugen solle, antwortete: er wird mich saugen (màn-dhàsjati) und seinen Vordersinger in deßen Mund steckte,

# Ramajan'a

### Vishn's Puran's

Mandhatri Susandhi

Juvanácva II. Måndhåtri 20 Purukutsa

Kricaçva

Prasênag'it

Dhruvasandhi

Trasadasju 8)

Sambhûta °)

Anaran'ja Prishadaçva

25 Harjaçva II.

Sumanas 10) Tridhanyan

Trajjarun'a

Satjavrata oder Triçanku

Bharata Asita

woran er sog und wuchs. Er wurde von bidra selbst zum Könige geweibt, besiegte in einem Tage die ganze Welt und verrichtete viele Opfer. Von Juvandçua, dem Sohne seines Sohnes Ambarisha, war Harita der Sohn, von welchem ein Geschlecht der Brahmanen, das der Hàrita Angirasa, abgeleitet wird, welche Brahmanen mit den Eigenschaften der Kriegerkaste gewesen seyn sollen. S. V. P. p. 869. n. S. Von einem dritten Sohne des Mandhâtri wird M. Bh. XII, 74, v. 2810 fig. III, p. 465. der kihâsa erzābi, wie er kraft der Busse seines purchita Vasisht'ha den Kuvera, den Gott des Reichthums überwand.

- 8) Dieser wird auch im Rige. Enkel des Mandhatri genannt und ist Verfasser von Hymnen. S. Colebrooks Misc. Ess. a. a. O. I, p. 23. 24. Purukutsa's Frau soll die Flussgöttin Narmada gewesen seyn. S. V. P. p. 372.
- 9) Im M. heisst sein Vater Dussaha, sein Sohn Tridhanvan; das Bh. läst ihn aus, das A. nennt ihn Sudhanvan, das L. Bruder des Trasadasja. Anaran'ja soll von Râvan'a erschlagen worden seyn.
- 10) Der richtigere Name ist Vasumanas, welcher Sohn des Harjaçua genamt wird in den itihdsa M. Bh. V, 114, v. 8934 ag. II, p. 282. XII, 68, v. 2586. p. 455. 92, v. 8464 fig. v. 487. Harjaçoa muß im Rigo. Robitáços genannt werden, da Vasumanas sein Sohn ist; s. Colabrooka's Misc. Ess. I, p. 25. Trajjárun'a ist Verfaßer von Hymnen des Rigvêda, ebend. p. 24. Nach dem Râm. I, 57, 10 Ag. S. 59, 7 Ag. G. verlangte Tricankus von seinem purôhita Vasisht ha durch ein Opfer lebendig in den Himmel erheben zu werden, und forderte, von diesem zurückgewiesen, daßelbe von deßes Söhne, die es ihm auch verweigerten und ihn verfluchten, als er ihnen ankündigte, anderswo Hülfe suchen zu wollen, ein Kan'd'ala zu werden Die Minister und die Unterthanen verließen ihn nach dieser Verwandlung; er wandte sich dann an Viçvamira, der von Vasisht ha überwunden wer-

# Vista Perdua

30 Hariçk'andra 11)
Harita
Rôhitâçva
K'un'ku 12)
Vig'aja
35 Rûruka
Vrika
Bâhuka 13)

Als dieser ihn in den Himmel erhob, erschien Indra mit den Göttern und besahl ihm zur Erde wieder herunterzusallen. Vicvamitra rerschuf dann durch: die Macht seiner Bufie in der südlichen Himmelsgegend neve sieben Rishi, das Siebengestirn und einen neuen Kreis der suudire . Mondhäuser. Die erschreckten Götter schlossen dann einen Vertrag mit ihm, dass die von ihm gebildeten Gestirne am Himmel bleiben soliten, so lange die Welt bestehe, Tricanku aber abwärts gekehrt zwischen Himmel und Erde schweben. Dieser Mythus ist, wie Wilson bemerkt, deutlich ein astronomischer und bezeichnet die Bildung eines neuen Gestirns, vielleicht des Orion, dessen Gürtel diese Benennung drei-. nadel oder Dreispiefs veranlaset habe. Die Purdn'a und der H. V. 12, 715 Ag. p. 469. lassen ihn von seinem Vater veraucht und verjagt werden, weil er die Frau eines Bürgers geraubt habe; während einer zwölfjährigen Hungersnoth tödtete er die Kuh des Vasisht'ha; wegen der dreistehen Sünde: seinen Vater zu erzürnen, die Kuh seines Lehrers se tödten und ungeheiligtes zu eßen, erhiekt er seinen Namen; canku bedeutet auch Sünde. Weil er während der Hungersnoth die Frau und die Kinder des Viçvàmitra ernährt hatte, weihete dieser ihn zum Könige und erhob ihn in den Himmel.

- 11) Harick'and'rs wurde wegen seines râg'asûja-Opfers in Indra's Himmel erhoben und war der einzige râg'arski, welcher in seiner Halle einen Sitz erlangt hatte. M. Bh. II, 12, v. 484 fig. I, p. 386.
- 13) Fehlt im A., awei nennen iku Dhundhu; das Bhåg. setzt unrichtig statt seiner Kampa; V. P. p. 878. Für Rûruku kommt auch Kuruka und Bharuku vor.
- 13) Dieser soli von den Jadava Stämmell, den Tälag'angha und Haihaja verjagt worden seyn; einige Paràn'a fügen die Çaka, Javana u. s. w. Muzu. V. P. p. 278. In einer eingeschebenen Stelle im Râm. I, 70, 27. S., die bei G. sehlt, wird dieses von Asita ernählt und ein dritter Name Çaçavindu hinzugefügt; dieser Name gehört auch zu den Jädava, s. V. P. p. 420. Sagava vertilgte die ersten und stellte das Reich wieder her; er schonte die fremden Völker auf Vasiaht'ha's Fürbitte und betaubte sie der Konntnis des Véda und des Feueropters und schrieb ihnen gewisse Konnzeichen vor: die Javana soliten ihre Köpse scheeren, die Pårada lange Haare und die Pahlava lange Bürte tragen. Dieses ist eine Erweiterung

### - Ramajan'a

### Vishn'u' Purin a

Sagara
Asamang'as
Ançumat
Dilipa
Bhagiratha

Kakutstha Raghu Kalmāshapāda Sagara
Asamang'as
40 Ançumat
Dilîpa
Bhagîratha 14)
Çruta
Nâbhâga
45 Ambarîsha

Sindhudvîpa 15)

einer Stelle im Manu X, 54. und des Umstandes, daß im Râss. diese Velker im Dienste des Vasista erscheinen, I, 54, 19. 20. Dieses Gedicht welfs von diesen Siegen überhaupt nichts und beschreibt nur sein Opfer; es werden jedoch in der Geschichte seines Opfers im M. Bh. III, 106, v. 8830 flg. I, p. 559. seine Siege über die Tälag'angha und Haihaja erwähnt und beruhen daher auf alte Ueberlieferung.

- 14) Asumang'as wurde von seinem Vater verjagt wegen seiner Laster. Bhagiratha führte die Gangà von dem Himmel herab auf die Erde und in das Meer, um durch ihr heiliges Waßer die Asche der 60,000 Söhne des Sagara zu entsühnen, welche die Erde ausgruben, um das geraubte, zum Opfer bestimmte Pferd zurückzubringen und von Vishn'u in der Gestalt des Kapila durch seine Zornessiammen in Asche verwandelt worden waren. Râm. I, 40, 1 fg. S. 41, 1 fg. G. V. P. p. 378. M. Bh. III, 167, v. 8849 fig. I, p. 461. Das M. Bh. wie die Purân'a schildern auch die 60,000 Söhne als sehr grausam.
- 15) Cruta fehlet in zwei P. Vicruta, in L. Sindhudvipa wird auch im Rige. Sohn des Ambariska genannt und ihm ein Hymnus zugesehrieben. Colubnooke's Misc. Ess. I, p. 21. Ambarisha's Opfergeschichte wird erzählt Râm. I, 61, 5 Ag. S. 68, 5 Ag. G. Indra entführte das Opferthier und der Opferpriester legte ihm auf, entweder das Thier zurückzuschaffen oder statt sci-Der Büster Rik'ika verkaufte ihm seinen Sahn ner einen Menschen. Qunakçêpha für 100,000 Kühe. Auf der Reise kam der König nach Pushkara, wohin sich Viçvâmitra aus dem Süden hingezogen hatte. ist das bekannte Gebiet dieses Namens am Indus; von Schlegel p. 185. hielt es für das spätere, s. S. 118., es wird jedoch ausdrücklich im *Râm.* nach dem Westen verlegt und *viçâlà* ist nicht die Stadt dieses Namens, sondern Adjectiv: in der weiten Westgegend. Cunahçêpha suchte Hülfe bei Viçvàmitra, der seine Söhne aufforderte, als Opfertkiere sich dem Könige darzubieten. Die Söhne verweigerten es ihm und er legte ihnen den Fluch auf, 1000 Jahre auf der Erde von Hundesleisch lebend herumzuwandeln, wie die Söhne des Vasishi ha die er früher veräucht hatte. Dem Cunahçèpha gab er zwei Sprüche, mit welchem er Indra und Vishn's anrief und von Indra langes Leben erhielt. Nach der Bengalischen Recen-

# . Bamajan'a

Çankhan'a Sudarçana

Agnivarn'a Çîghraga

Maru Praçuçruka Ambarîsha Nahusha <sup>17</sup>) Jajâti

# Vishn'u Puran'a

Ajutáçva <sup>16</sup>) Rituparn'a Sarvakâma oder **-karm**an

Sarvakāma oder —karman
50 Sudāsa
Mitrasaha oder
Kalmāshapāda 18)
Açmaka
Mūlaka oder Nārīkavaka
Daçaratha oder Çataratha
55 Ilavila oder Vairivīra

sion erhielt er nur ein Spruch an *Indra*, der ihm langes Leben und Ruhm verlieh. Sindhudvipa gehört zu den Königen, welche sich an dem tirthe der Sarasvatt die Würde eines Brahmanen erwarben, M. Bh. IX, 41, v. 2204. III, p. 259.

- 16) Oder Ajutājus, Ajutag'il, Çrutājus. Ritupārn'a gilt als des Würfelspiels sehr kundig, wie der gleichnamige König von Ajödhjā in der Geschichte des Nala. Unter den späteren Königen Ajödhjā's wird ein König Nala, der Sohn des Nishadha genannt, jener ist der Sohn des Virusāna, aber König der Nishadha. Einige P. bemerken ausdrücklich die Verschiedenheit beider, V. P. p. 380. p. 386.; es ist jedoch klar, das beide Könige fülschlich hier eingeschoben sind.
- 17) Da Nahusha und sein Sohn in derselben Folge in dem Somavança vorkommen und da feststehn, sind sie ohne Zweifel hier eingeschoben.
- 18) Einige P. machen ihn zum Sohne oder Enkel des Rituparn'a und zum Vater des Sarvakâma; in einigen wird er Amitrasaka genannt. Sein itikasa wird M. Bh. I, 176, v. 6696 fg. I, p. 248. erzählt Kalmashapada begegnete auf der Jagd dem Çaktri, dem ältesten der 100 Söhne des Vasishi'ha und schlug ihn mit der Peitsche, als er ihm nicht aus dem Wege geben wollte. Caktri versuchte ihn als Menschenfresser auf der Erde berumzuwandeln. Zu dieser Zeit war große Feindschaft zwischen Vasieht'ha und Vicuamitra: dieser beauftragte einen Rawasa sich des Königs zu bemächtigen, der dadurch sein Bewußtseyn verlohr und seinem Koche befahl, einem Brahmanen, der ihn um Nahrung gebeten hatte, Menschensleisch vorzusetzen. Der Brahmane erkannte dieses durch seine höhere Einsicht und wiederhohlte den Fluch des Caktri. Dadurch ganz bethört, ast der König diesen und seine Brüder. Vasisht'ha versuchte aus Trauer über den Verlust seiner Söhne auf jede Art sich zu tödten, welches ihm aber nie gelang. Rudlich erschien ihm Adrigianti (die unsichtbare) die schwangere Frau des Caktri; er gab dann jenen Entschluß auf, befreite den Kalandshapada, den er im Walde vorfand, von seinem Fluche und kehrté als

# Ramajan'a

Nábhága

Ag'a
Daçaratha
Rama
Kuça, Lava, mit welchen
dieses Gedicht schließt.

### Vishn'u Puran'a

Viçvasaha <sup>19</sup>)
Dilîpa oder Khatvânga
Dîrghabâhu <sup>20</sup>)
Raghu
60 Ag'a
Daçaratha
Râma <sup>21</sup>)
Kuça, Lava

sein puròhita mit ihm nach Ajödhjä zurück, wo er mit der Königin einen Sohn erzeugte. Die Adricianti gebahr nachher den Parasara, den Vater des Vjäsa, M. Bh. I, 176, v. 6792 fg. p. 246.; die Königin konnte aber nicht gebähren und schnttt sich im nwöhlten Jahre, M. Bh. 175, v. 6791. nach dem V. P. p. 388. im siebenten den Bauch mit einem siteine (açman) auf und der Sohn erhielt daher den Namen Açmaku, welcher die Stadt Paudanja gründete. Sein Sohn Mülaka wurde, als das Kriegergeschlecht von Paragu-Basta vertigt wurde, von Frauen beschützt und erhielt daher den Namen Närikavak'a, Frauenpanner; der nweite stammt ab von Müla, Wurzel, und bezieht sich, wie Witsen p. 368. bemerkt, auf die Wiederherstellung des Katrija-Geschlechts.

- 19) olet Kritavarman, Vriddhaçarman, Vriddhakarman.
- 90) Die P. haben von Kalmdskapdda an zwei verschiedenen Reihen von Namen, von welchen nach Wilson's Angaben, p. 384. eine dem Viche'n, Vaju, Bhagavata, Karma und Linga gehört, die zweite dem Matsja, Agmi, Brihms und dem Harivança. Diese ist die folgende: Kalandshdpdda- Sarvakarman- Anaron'ja- Nighna- Anastiira- Baghu- Dilipa-Ag's- Diryhabdhu- Ag'apdiu- Ducaratha. Wilson bemetki dasu: 3,425 Rim. weight auf sehr auffallende Weise von diesen beiden Reihen ab; die Abweichung füngt mit Bhagiratha an und die P. geben eine Meihenfolge von zwei und zwanzig, das Râm, von sochszehn Nachfolgern. Einice der Namen dieses Gedichts fieden sich unter den arsten in den  $P_{-}$ ist jedoch eine unausgleichbare Verschiedenheit in den meisten. Das A. giebt bei der besondern Augabe über die Abstammung des Rame ihm als ecine Vocinhren: Raghu- Ag'a- Daçaratha, wie des V. P.; der Raghu Vança stiaunt mit den Purdn'a von Dilipa überein an." Ich füge hinzu, daß die zwei Recensionen des Râm. mit Ausnahme Kuzie unter sich etimmen. Es ist besonders aufallend, dass die Namengeber des Geschlechts: Raghu und Kuhwisiha eine so verschiedene Stellung einnehmen; da es nicht wahrnehninkleh ist, dass zwei solche Könige unmittelbar auf einander solgen, möchte das Rom. in diesem Falle nicht so vollständig erhalten seyn, wie die Angaben in den P.
- 31) Die Goethichte des Bilma wird M. Bh. III, 278, v. 15872 fg. I, p. 775.

#### Vishn'u Puran'a

Atithi
65 Nishadha
Nala
Nabhas

Pun'd'artha Xêmadhanvan <sup>22</sup>) 70 Dêvânîka Ahînagu <sup>28</sup>)

ausführlich erzählt. Den Schnen der Brüder des Rama werden besondere Reiche zugeschrieben, das Vdfu P. hat darüber folgende Nachrichten, s. V. P. p. 386. Angada und Kandrakélu, die Söhne des Laxman'a, herrschten im Gebiete nahe am Himàlaja, mit den Hauptstädten Angadi und Kandravaktrà. Taxa und Pushkara, die Söhne des Bharata; in Gandhara mit den Marpistädien Tusvaçilâ und Pushkaravatî, Subâku und Çûrasêna, die Söhne des Catrughaa, in Mathura. Wilson bemerkt mit Recht, dass es wahrscheinlicher sey, dass in dem letzten Lande die Jaddva herrschten, und dieser Name erst einer späteren Zeit angehöre. Es möchte überhaupt wenig wahrscheinlich seyn, daß die Könige von *Ajòdhjā Herrschaften am* Indus gegründet hätten und es wird eher nur eine Erinnerung an das ursprüngliche Wohnen der Ixvaku in dieser Angabe enthalten seyn, welches durch ihr dortiges Vorhandenseyn in der späteren Zeit, s. S. 544. Note 1. bestätigt wird. Pushkaru und Taxa erscheinen ohnehin als erstindene Namen, um diese Behauptung zu begründen. Die Angaben des Väju sind dem letzten Buche des Ram. entnommen und auch von dem Verfaßer des Raghu Vança wiederhohlt worden, XV, 81 fig. Dem Bharata wird das Land Sindhu gegeben und er besiegte die Gandhara, wofür Gandharba im Texte steht, wie auch im Rdm., aber offenbar falsch ist. Die Söhne des Lacmen's wurden Könige. Karapathas oder Tarapathas; das leizte bedeutet Himmel, so dass die erste Lesart die richtige seyn wird, obwohl ein seiches Land ganz unbekannt ist. Historische Begründung wird dagegen die Nachricht haben, dass Lava in Crávasti, woster der R. V. Cardvati hat, herrschie; s. S. 708. Note 8. und Kuça Kuçasthati in Vindhja gründete, die Hauptstudt der südlichen Koosia. Nach dem R. V. XVI, 25, kehrte er von Kuçavall nach dem Tode seines Valers nach Ajodhjá zurück.

- 22) Dieser Name ist vielleicht entstellt aus Xèmadarçin, von welchem Könige von Ajòdhjà zwei tilhäsa erzählt werden, M. Bh. XII, 80, v. 2053 fig. III, p. 474. und 104, v. 8849 fig. p. 501. Nach dem ersten besafs der Brahmane Kàlakavrizija einen Rabon, der ihm allen, was übelen im Reiche geschah, entdeckte, und mit dem er im Lande herumoog; er theilte dieses dem Könige mit, der ihn au seinem Minister und purähita machte. Nach dem zweiten stiftete er Frieden zwischen ihm und einem Könige von Vidèha.
- 38) Das M., L., K. und A. haben folgende Reihe: Ahinagu- SahasrāçraSahasrāja (-srabala)- K'andrāvalika- Tārāpid'a (-dhiça)- K'andragiriMhanūratha oder Bhāmumitra- Çrutājus, mit welchem die Liste endigt;
  nur das L. fügt Bāhula hinzu, der in der großen Schlacht von Arg'una
  getödtet wurde. "Von Dēvānika an zāhlen sie daher nur sieben oder

#### Visha'u Puran'a

Paripátra (-játra, R. V.) Dala (Bala, Nala) K'hala <sup>24</sup>)

75 Uktha (Unnábha, R. V.)
Vagʻranábha
Çankhanábha (Çankha, Br.
Çankhan'a, R.V.Khagana Bh.)
Abhjutthitáçva (Dhíshitáçva,
Adhjushitáçva, Vidhriti)
Viçvasaha

80 Hiran'janabha <sup>25</sup>) Pushja <sup>26</sup>) D'hruvasandhi Sudarçana Agnivarn'a

85 Çighra
Maru <sup>27</sup>)
Praçuçruta
Susandhi
Amaraha

90 Mahasvat (Sahasvat)
Viçrutavat (Viçvasaha)
Brihadbala (Brihadratha) 28)
Brihatxan'a (-ran'a, -xaja) 29)
Uruxèpa (-xaja, -krija)

95 Vatsa

acht Könige bis zum großen Kriege statt der drei und zwanzig der anderen Liste." Wilson p. 886.

- 24) Sthala, Bh. Çala, Vâ., Çila, R. V. XVIII, 17. Nach dem M. Bh. III, 192, 18145 fig. I, p. 677. sind Çala, Dala und Bala Söhne eines Königs Parixit von Ajòdhjà und einer Tochter des Königs der Frösche. Çala wurde erst König v. 18178 und nach ihm Dala v. 18198, p. 679.
- 25) Fehlt im Br. und H. V. Kr soll ein Schüler des jögin G'aimini oder nach dem Vāju richtiger eines Enkels von diesem gewesen seyn und die Jöga-Lehre dem Jäg'njavalkja mitgetheilt haben; nach dem V. P., Vaju und Bhayavata. V. P. p. 283. p. 886. Er hatte den Betnamen Kauçalja, der von den Scholiasten des Bhāg. jedoch dem Jag'njavalkja beigelegt wird und aus welchem, wie Wilson bemerkt, der Verfaßer des Ragh. V. XVIII, 27. einen Sohn gemacht hat. Dieses Gedicht welcht auch darin von den anderen Werken ab, dast es diesem Kaupalja einen Sohn Brakmishtha giebt und diesem einen Namens Putra, auf welchem Pushja solgte. XVIII, 81 fg. Dieses ist jedoch nur eine unrichtige Auslegung des Scholiasten und da putra Sohn bedeutet, wird es schwerlich, je allein als Kigenname gebraucht werden können.
- 26) Der Raghu V. macht Pushja zum Schüler des G'aimini und schließt mit Agnivarn'a.
- 27) Auch Marutta. Dieser erreichte durch seine Versenkung in die Selbstbeschauung ewiges Leben und lebt noch in dem Dorfe Kalàpa (s. o. S. 705. Note 2.) jenseits des Himàlaja; er soll im nächsten Weltalter das Sonnengeschlecht wieder herstellen. Er ist verschieden von einem andern Marutta, über welchen s. 11, 2.
- 28) Dieser wurde in der großen Schlacht von Arywas erschlagen, s. M. Bh. XI; 25, v. 715. III, p. 360.
- 99) V. P. p. 463.

#### Vishn'u Puran'a

Vatsavjúha Prativjôman (-vjúha) Divákara Sahadéva

100 Brihadaçva (Dhruváçva) Bhanuratha (Bhánumat)

Supratitha (Pratikaçva,

Pratîpâçva) Marudêva <sup>80</sup>) Sunaxatra

105 Kinnara (Pushkara, Bhag.)

Antarixa Suvarn'a (Sumantra, Suvarn'a, Sutapas)

**Amitrag'it** 

Dharman

110 Kritang'aja Ran'ang'arja

> Sangʻaja Çâkja <sup>31</sup>) Çuddhôdana

115 Rahula

Prasênag'it Xudraka Kun'd'aka Suratha

120 Sumitra, mit welchem dieses Geschlecht im Kalijuga aufhörte.

#### II. 1. Könige von Mithilâ oder Vidêha.

Nimi wird Manu VII, 41. unter den Königen aufgezählt, die wegen ihrer schlechten Aufführung zu Grunde gingen. Von seinem Sohne Mithi hat die Stadt den Namen erhalten; die Purän'a machen diesen zum Vater des G'anaka 1) und haben eine Legende, nach welcher Nimi ohne Söhne gestorben sey und die Muni ihn nach seinem Tode (vidéha bedeutet körperlos) den Sohn G'anaka hervorbrachten; dieser erhielt den Namen: Vater, weil er Stammvater des

<sup>80)</sup> Vor diesem Supratipa, Bh.; Supratika, M.

<sup>81)</sup> Wie Wilson, p. 868. bemerkt, stehen diese Namen in verkehrter Ordnung; nach allen Buddhistischen Nachrichten war Çuddhödana der Vater des Çâkjasinha oder Buddha und Râhula sein Sohn. Außerdem regierten sie nicht in Ajôdhjâ, sondern in Kapilavastu. Ich bemerke noch, daß in diesen Verzeichnissen außer dem oben S. XII, 24. erwähnten Parixit noch der M. Bh. I, 96, v. 8888. I, p. 141. genannte Ixvâku Mahâbhisha, und der König Asamâti sehlen, welcher im Rigo. erwähnt wird. S. Colebbooke's Misc. Ess. I, p. 25.

<sup>1)</sup> Im Rigo. wird Ritwid als Sohn G'anaka's genannt, s. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 46. der von diesem verschieden seyn wird, da sein Sohn Udàvasu heißst.

Geschlechts war. Der neutschnte seiner Nachfolger, Hrasvareman war der Vater des zweiten Ganaka, oder Stradhvaga, dessen Tocher Sità die Frau des zweiten Râma wurde. Ihretwegen war früher ein Krieg zwischen Ganaka und Sudhanvan, dem Könige von Sankaçi entstanden, den er überwand und seinen Bruder Kuçadhvaga als König dieser Stadt einsetzte; die Purân'a setzen mit Unrecht dafür Kâçi. Ueber die Lage Sânkâçi's s. S. 602. Note 2. Ganaka ist in der alten Sage sehr berühmt als ein râgarshi und ein sehr frommer und weiser König, von welchem viele itihâsa im M. Bh. vorkemmen 2). Im Brihad-Aran'jaka, III, 1, 1 flg. V, 1, 1 flg. bei Poley p. 35. p. 55. wird er als Zeitgenosse des Jâg'njavalkja genannt und ebenso im M. Bh. XII, 312, v. 11545 flg. III, p. 772. und des Parâsara, des Vaters des Vjâsa, ebend. 292, v. 10702 flg. p. 742. Die Purân'a setzen sein Geschlecht nicht fort, sondern das seines Bruders.

# II. 2. Könige von Vicâlâ oder Vaiçâlî.

Diese leiten die Purana von dem Sohne Manus, Nabhaga-Nedisht'ha ab, V. P. p. 351. p. 354. im Widerspruche mit dem Ram.,

<sup>2)</sup> Ganaka wird wegen seiner Weisbeit und Frömmigkeit in vielen Erzählungen aufgeführt als musterhafter König und als der Belehrung von den Brahmanen beliken. Da ihr Inhalt-für die eigentliche Geschichte keine Bedeutung hat, gewügt es hier, die wichtigsten anzugeben. Mithild wird gepriesen in der Erzählung von dem Brahmanen Kauçika und dem Dharma-vjadha, dem gerechten Jäger, aus welcher ein Auszug in der Çuka-Saptati, Anthol. Sanscr. p. 40. sich findet. M. Bh. III, 205, v. 13658 fg. I, p. 697 fg. als der Sitz des Rechtes und der Frömmigkeit. XII, 8, v. 596 fg. MI, p. 201. findet sich ein Gespräch Ganaka's mit seiner Fusu, die ihm vorwarf, seine Regierung niedergelegt zu haben, um vom Allmosensammeln leben zu wollen. Ebend. 28, v. 834 flg. p. 895 flg. ein Gespräch zwischen ihm und dem Brahmanen Açman über das Benehmen im Glücke und im Unglücke. Ebend. 277, v. 9916 fig. p. 714. belehrt er den Man'd avja über den Werth des samida oder die Ablegung aller Neigungen. Ebend. 293, v. 10699 ag. p. 742. erhält er Unterricht von Parisara über das crijas oder das höchste Heil. Ebend. 804, v. 11214 fig. p. 761 fig. ein Gespräch zwischen ihm und Vasisht'ha über das brahma und 311, v. 11518 fig. p. 771. eines zwischen einem seiner Söhne und einem Rishi aus dem Geschlechte der Bhrige über das crejas. Ebend. 322, v. 11854 fig. p. 783 fig. ein Gespräch zwischen ihm

nach welchem I, 47, 12 flg. S. I, 48, 14 flg. G. sie von einem Sohne des Ixvâku, Viçâla, abstammten. Nach den Purân'a ist der Stifter der Dynastie der eilfte Nachfolger des Marutta, von welchem M. Bh. XIV, 4, v. 34 fig. IV, p. 275. sich der Stammbaum findet; in diesem stammt er auch von Ixvaku ab, namlich: Many-Prasandhi- Xupa- Ixvaku mit hundert Söhnen, deren altester Finça; dann Vivinça-Khanînêtra, den seine Unterthanen vertrieben und seinen Sohn Vivark'as mit dem Beinamen Karandhama zum Könige machten. Diese lebten im Kritajuga. Sein Sohn Avixit lebte im Treta, ihm felgte Marutia. Da Ixvaku stets als der Sohn des Manu gilt, müßen die zwei zwischen ihnen stehenden Namen verstellt seyn und der zweite kömmt unter den Namen Maxupa als Vater des Vinca in den Purana vor. Wo diese Könige herrschten, geben sie eben so wenig an, wie das M. Bh. Nach jenen ist ihre Reihe diese: Nabhaga- Bhalandana- Vatsapvi (-priti) - Prançu-Prag'ani (Pramati)- Khanitra- K'axupa- Vinça- (Rambha, Bh.)-Vivinçati- Khaninêtra- Balâçva (oder Balakâçva oder Subalâçva) mit dem Beinamen Karandhama, den er erhielt, weil er, als er von den benachbarten Königen belagert wurde, und ohne Schatz war, sich diesen verschaffte, wenn er in seine Hand (kara) blies (dhama); kara bedeutet auch Tribut.

Marutta wurde berühmt durch sein Opfer, welches im Himâ-laja geseiert wurde, bei welchem alle Opfergeräthe und Gesäse aus Gold waren und den Opferpriestern unermessliche Schätze an Gold geschenkt wurden, bei welchem die Götter erschienen und Indra von Soma berauscht wurde. Diesen Schatz hatte er durch die Gunst des Çiva dem Kuvera abgewonnen und er besand sieh noch sur Zeit der Pändava im Himâlaja, M. Bh. Die Nachsolger Marutta's sind: Narishjanta- Bama- Râg'javardhana- Nara- Kêvala- Bandhumat- Vêgavat- Budha- Trin'avindu, dessen Sohn Viçêla von der Apsarase Alambushâ gehohren wurde. Seine Nachselger sind:

Ram. S.

Ram. G.

P.

Hémak'andra Suk'andra

und der Bettlerin Sulabha über sannjäsa. Ebend. 887. v. 1938 åg. p. 796. belehrt er Çuka, den Sohn des Pjäsa, über möxa, die letzte Betrelung.

P.

Dhûmráçva

Sring aja

Sring aja 3)

Sahadêva

Svarn'asht'hivin

Kuçâçva

Kuçaçva

Kricaçva

Sômadatta zur Zeit

Ram. S.

Sômadatta

Sémadatta

des Rama.

Pramati zur Zeit des G'anameg'aja

Râma.

Sumati

Da auch bei den Königen von Ajódkjá das Rám. verglichen mit den Purana ein lückenhaftes Verzeichniss darbietet, ist es wahrscheinlich auch bei dieser Dynastie der Fall, so dass die Zwischenkönige zwischen Ixvåku und Viçâla fehlen würden. Für die Abstammung der Könige von Viçâlâ von Ixvâku spricht auch das M. Bk.; da es keinen andern Sohn des Manu nennt.

III. Mandra- oder Sôma-Vança, Mondgeschlecht der Mönige in Pratisht'hâna, später in Mästinapura; auch Aila-Vança gemannt. S. oben S. 595.

> Manu Vaivasvata Ilâ mit Budha, Mercur, dem Sohne Sôma's, des Mondes ') Purûravas 2)

<sup>3,</sup> Im Bh. Samjama- Sahadêva- Kriçêçva- Sumati- G'anamêg'aja, wenn der Text diese Auslegung zuläßt, der von Wilson p. 854. angeführt wird. Samjamåd àsit Kriçàçvah Sahadèvag ah; der Scholiast erklärt nämlich: Kriçaçva und Dêvag'a als ob es zwei Söhne des Samjama wären.

<sup>1)</sup> Die Mythe der Rd wird V. P. p. 349. erzählt. M. Bh. I, 75, 3140 Ag. p. 118. werden dem Manu 9 Söhne und die Ilâ gegeben, von welcher gesagt wird: es wird überliefert, dass Ild Vater und Mutter des Puriravas sey. Ild bedeutet Erde, wie go, s. oben S. 767., und wird oft im Rigv. angerufen, z. B. I, 48, 16. 13, 9. 81, 11. 40, 4. Nach dem M. Bh. a. a. O. hatte Manu noch fünfzig Söhne, die durch ihren Zwiespalt alle zu Grunde gingen.

<sup>2)</sup> V. P. p. 892. Im M. Bh. wird über ihn dieses berichtet: "der glorreiche Pururavas beherrschte die dreizehn Inseln des Meeres, und obwohl Mensch. begabt mit übermenschlichen Eigenschaften, fing er, von Uebermuth bethört, Streit mit den Brahmanen an, die er ihrer Schätze beraubte, obwohl sie laut darüber klagten. Sonatkamara kan zu han um ihn zu belehren.

# λjus Nahusha ³)

er nahm die Lehre aber nicht an. Darauf wurde er von den erzürnten großen Rishi sogleich verflucht, verlohr, von Habsucht erfüllt, und wegen des Uebermuths über seine Macht seinen Verstand und ging zu Grunde. Dann führte er als Virag von der Urvact begleitet die in der Welt der Gandharda besindlichen nach dem Gesetze dreisachen Feuer behus der Opserhandlung herbei. I, 75, v. 8144 fg. p. 118. Die Einrichtung des dreifachen Feuers wird ihm auch in den P. zugeschrieben; nach dem Bhag. sollen vor ihm nur ein Vêda, eine Kaste und ein einziger Gott, Nârdjan'a, gewesen seyn. V. P. p. 897. Der ühâsa, wie er über die Kasten und die Nothwendigkeit, einen purchita zu halten, vom Gotte des Windes und Kacjapa belehrt wurde, findet sich M. Bh. XII, 72, v. 2749 fg. III, p. 462. Seine Geschichte mit der Urvaci, wie die Puran'a sie erweitert haben, findet sich V.P. p. 894, und bei Wilson, Hindu theatre, I, p. 187. nach dem P. - Puritravas bedeutet: welt berühmt; er soll in Pratisht'hana geherrscht haben, s. oben S. 128. S. 129. — Von Ajus wird die Dynastie von Kaçı abgeleitet; s. unten IV, 2.

8) Nach dem M. Bh. I, 75, v. 8151 fig. p. 114. regierte er zuerst mit Weisheit und Gerechtigkeit, beschützte die Götter, die Vorfahren und die drei Kasten und vertilgte Schaaren von Räubern. Nachher legte er den Riski Steuer auf und ließ sich von ihnen auf ihrem Rücken tragen, wie von Thieren; er überwand die Götter und gewann durch seine Buße und seine Tapferkeit die Würde des Indra. Er stieß einmal die Riski mit dem Fuße und wurde daher von Agastja verflucht, zur Erde zurückzukehren und als Schlange zu leben. Von diesem Zustande wurde er befreit durch sein Zusammentreffen und sein Gespräch mit dem Judkiskt'kira, der ihn auf seiner Pilgerfahrt im N. des Himâlaja fand. III, 178, v. 12368 ag. p. 649. 180, v. 12540. p. 652. V, 10, v. 848 fig. II, p. 98., wo die Geschichte mit vielen Erweiterungen erzählt wird. Ein Gespräch zwischen ihm und Kjavana aus dem Priestergeschlechte der Bhrigu findet sich M. Bh. XIII, 50, v. 2641 fg. IV, p. 92. Das Patronymicon Nâhuzha wird Rigo. I, 100, 16. "Nahushishu vixu" durch menschlich übersetzt: "die menschlichen Geschlechter. Dieses würde, wenn richtig, in dem Sinne zu nehmen seyn, daß die Menschen überhaupt nach diesem alten Könige genannt worden seyen, es bedeutet aber wahrscheinlich nur das Volk des Nahusha. In einer andern Stelle, 31, 11. heifst es von ihm nach Rosan's Uebersetzung: Te, Agnis! olim humana forma indutum (âjum), dii homini Nahushae fecerunt ducem (vicpatim). Da âju im Dativ steht, Nahusha dagegen im Genitiv, ist diese Erklärung, die ohne Zweifel dem Indischen Erklärer gehört, nicht zuläßig; weil djave unmittelbar auf djum folgt, scheint es richtiger, wenn âju, Lebensalter, auch Mensch bedeuten kann, zu übersetzen "die Götter machten dich, den ersten Menschen für die Menschen, zum Beschützer des Nahuska."

4) Jajáti wird als ein sehr frommer König geschildert M. Bk. I, 75, v. 3156. I, p. 114. und regierte in Pratisht'hana, V, 118, v. 8896 flg. II, p. 281., wo er Herr aller Kâçi genannt wird. Er ist wegen seiner vielen Opfer berühmt. Auch im Rigo. wird er als berühmter Opferer gepriesen, I, 21, 17, und X, 5, 8, 1. Er hatte zwei Frauen, Dêvajânî, die Tochter des Uçanas, des Planeten Venus, und Çarmisht'ha, die Tochter Vrishaparvan's, eines Königs der Daitja. V. P. p. 413. und M. Bh. I, 75, 81, v. 3159 ag. Nachher wird seine Geschichte ausführlich erzählt, 76, v. 8183 Ag. p. 115., wie im Bhag.; s. V. P. p. 413. Jajati wurde durch einen Fluch des Uçanas frühe alt, konnte aber kraft seiner Busse sein Alter auf seine Söhne übertragen; dieses verweigerten alle mit Ausnahme des jüngsten, Pûru; er übergab ihm das Reich nachdem er 1000 Jahre in Freuden mit seinen zwei Frauen und nachher mit der Apsarase Viçvaki im Kaitraratha-Walde des Kuvèra verlebt batte, erkannte er, dass es unmöglich sey, durch Genüsse je befriedigt zu werden, beschloß ihnen zu entsagen und sich der Ruhe zu ergeben. Er gab dann dem Pûre seine Jugend zurück, setzte ihn als König ein, seine Brüder aber an den äußersten Gränzen und zog sich als Büsser nach Bhrigutunga im Himàlais zurück, wo er bis zu seinem Tode blieb. Dieses ist die ursprüngliche Erzählung, v. 8155-8182., die auch im V. P. vorkömmt mit dem Unterschiede, das Uçanas ihm die Macht gegeben habe, sein Alter auf seine Söhne zu übertragen. Die zweite hat viele Erweiterungen und Amschmückungen erhalten, die hier übergangen werden können; der ausvança von den Söhnen lautet so, M. Bh. v. 8762. und im V. P.: "Divajdni gebahr den Jadu und den Turvasu, die Carmisht'ha, die Tochter des Vrishaparvan, Druhju, Anu und Paru. Jajati vertheilte die fibrige Erde unter die vier andern Söhne, doch stimmen hierin die Angaben nicht überein:

|         | V. P.  | Và. und P. | Br. und H. V. | Bh.    |
|---------|--------|------------|---------------|--------|
| Turvasu | Südost | Südost     | Südost        | Westen |
| Druhju  | Westen | West       | West          | Südost |
| Jadu    | Süden  | Südwest    | Süden         | Süden  |
| Anu     | Norden | Norden     | Norden        | Norden |

Von Jadu stammen die Jâdava, von Turvasu die Javana, von Druhju die Bhôg'a, von Anu die Mlêk'ha, von Pûru die Paurava Könige Indiens; s. M. Bh. I, 84, v. 3183. p. 128. M. Bh. 2. nennt nur die Jâdava und Paurava, es ist hier eine Lücke im Texte. Die vier andern Söhne verfluchte er; das Geschlecht des Jadu solle der königlichen Herrschaft beraubt werden, das des Turvasu ohne Gesetze leben und vieleischen Lastern anheimfallen, das Geschlecht des Druhju solle königles neyn, in einem Lande, wo keine Pferde hinkommen, noch Elephanten, Kühe und Esel, und keine Wohnungen sind, aber stets ein Ueberschiffen auf Flößen, womit ihr Wohnen in der Wüste am Meere beweichnet zu werden scheint; dann sollten ihm auch nie seine Wünsche arfülkt werden; Anu endlich sollte die Leiden des Alters erhalten; 64, v. 3465 fg.

•

M. Bb. 1.

M. Bh. 2.

Vishn'u-Puran'a

Pûru, Fr. Kauçaljá 5)

Pravîra, Fr. Çûrasênî Ganamêgaja, Fr.

Ganamég'aja I. 6)

Anantâ, eine

Mádhavi

Manasju, Fr. Sauviri Prak'invat, Fr. Açmakî, Prak'invat 7)
eine Jadava 7)
Pravîra

- 5) M. Bh. 1. glebt ihm eine andere Frau Pausht's und außer Pravira zwei Söhne: Içvara und Raudrâçva.
- 6) Er verrichtete drei Pferdeopfer und das viçvag'ü genannte Opfer und zog sich dann in den Wald zurück.
- Dieser eroberte die östliche Gegend bis zum Anfgange der Sonne und erhielt daher seinen Namen. Der Name bedeutet sammelnd; man suchte darin eine Anspielung auf prak'i, die östliche Gegend. Aus der Vergleichung der zwei Verzeichnisse im M. Bh. erhellt, dass es zwei verschiedene Reihen von Königen nach Puru gab, die mit Pravira und G'anamê-

p. 125. Diese fünf Namen kommen schon im Rigv. vor, I, 108, 8. im Plural als die zusammengehöriger Völker und in derselben Reihenfolge: "wenn thr, Indra und Agni, unter den Jadu, Turvaça, Druhju, Anu und Fâru seyd, so kommet herbei. Der Scholiast erklärt alle, aber sicher unrichtig, als Adjective; denn ihre Namen finden sich neben denen anderer alter Stämme im Rigo., wie Druhju, VII, 2, 6. bei Roth, Zur G. und L. des Weda, S. 94., Turvaça und Jadu jedoch als Eigen. namen für Führer und solche, die dem Indra Hülfe bruchten. Ebend. S. 181. — M. Bh. V, 118, v. 8666 fig. II, p. 281. wird die Geschichte erzählt, wie Gâlava, der Schüler des Viçvâmitra, herumreiste, um 800 weise Pferde mit einem schwarzen Ohre zu erhalten, die jener als Belohnung für seinen Unterricht verlangt hatte, und zu Jajäti kam, welcher ihm zeine schöpe Tochter Madhavi gab, welche die Eigepschaft bezaft, nach der Geburt eines Sohnes wieder Jungfrau zu werden. 116, v. 8048. Er zog dann mit ihr zu vier Königen, die keine Sähne hatten, von denen jeder ihm 200 solohe Pferde gab und denen die Madhavi einem Sohn gebahr: nämlich zum Harjaçva in Ajôdhjā, Divôdāsa in Kāçi, Uçînara in Bhôg'anagara und Viçvâmitra selbst, deren Söhne Vasumanas, Pratardana, Çibi und Ashfaka waren. Jajāti war inzwischen gestorben und hatte seinen Sitz im Himmel erhalten; er verachtete aber die Rishi und fiel deshalb von seinem Sitze wieder auf die Erde herab, 119, v. 4037 fg. p. 236. Seine vier Enkel opferien zu der Zeit ein Opfer im Naimisha-Walde und sie und Gâlava erhoben ihn durch das Verdienst ibrer Tugend und Frömmigkeit wieder in den Himmel. Nach M. Bh. III, 89, v. 8359 fg. p. 543. fiel Jajdi herunter am Ufer des Flusses Viçvâmitri; dieser entspringt aus einem See auf dem Berge Vaidurja an der Westküste, s. oben S. 578., der Naimisha-Wald lag dagegen im innern Lande.

M. Bh. 2.

Vishn'u-Puran'a.

Çakta 8)

Samjati, Fr. Varangi, Manasju Tochter des Bhajada

Drishadvat

Sudjuman 9

Ahamjáti, Fr. Bhánu-Bahugava 9)

mati, Tochter des

Samjáti <sup>0</sup>)

Kritavîrja

Asamjati <sup>0</sup>)

Raudrácva, eine Apsarase (Ghriták'î)

Rik'êju (Anadhrisht'i) 10)

Raudrácva 10)

Ritėju 10)

**Matinara** 

Sårvabhåuma, Fr. Su-Rantinåra 11)

nanda, T. eines K.

von Kêkaja

Tansu und Druhju 12) G'ajatsêna, Fr. Suçra- Tansu, Apratiratha, vå, T. eines K. von Dhruva 12) Vidarbha

g'aja beginnen und bei Rik'ėju oder Rixa und defsen Nachfolgern wieder zusammentressen. Die Puran'a scheinen beide combinirt zu haben; Abbajada, Sudjumna und Bakugava gehören ihnen allein, wenn sie nicht in der sogleich zu bezeichnenden Lücke im M. Bh. 1. standen.

Dann ist eine Lücke nach 8) Außer ihm noch Sanhanana und Vägmin. v. 8697. "Anvagbhânu und die übrigen waren Söhne der Miçrakêçî", 🚥 sehlt aber der Name ihres Vaters und darauf werden die zehn Söhne des Raudraçva genannt.

<sup>9)</sup> Bei diesen haben einzelne P. Varianten, Abhajada scheint unter diesen vorzuziehen zu seyn.

<sup>10)</sup> Râg'èju, Vâ., Rik'êju, A. Ausser Rik'êju hatte Raudraçva noch neun Söhne: Kaxėju, Krikan'ėju, Sthan'd'ilėju, Vanėju, G'alėju, Tėg'ėju, Satjėju, Dharmēju, Sannatēju. Auch bei diesen sind Varianten. Der Text ist M. Bh. 1. auch hier in Unordnung; denn nach der Aufzählung dieser zehn Namen beißt es: "unter diesen war der weise Anddhrisht'i der einzige König auf der Erde; Rik'eju war tapfer, wie Vàsava (Indra) unter den Göttern. Der Sohn des Anadhrisht'i aber verrichtete viele rag asûja- und Pferde-Opfer und war ein sehr gerechter König, berühmt unter dem Namen Matinara." Ks scheint demnach, dass *Anadhrisht'i* ein Beiname des *Rik'ëju* war.

<sup>11)</sup> Atimara oder Atibhara, Bh., Antinara, M., mit dem M. Bh. 1. stimmen A. und Br. V. P. p. 448. Nach dem H. V. und M. war Gauri, die Tochter des Rantinàra, die Frau des Mandhatri von Ajodhja.

<sup>12)</sup> Das M. nennt diese Söhne Amûrtirajas und Nrik'andra; der erste gehört aber gewiss nicht hieher; s. S. 604. Auch bei Tanen sind Varianten,

M. Bh. 2.

Vishn'u-Puran'a.

Avak'ina, Fr. Marjada, T. eines K. von Vidarbha

Ilina, Fr. Bathantari

Ariha', T. eines K. Anila 13) v. Anga Mahabhauma, Fr. Sujag'n'â, die Tochter Prasênag'it's Ajutanâjin, Fr. Kâmâ, T. des Prithuçravas Akrôdhana, Fr. Karambhå, T. eines Königs von Kalinga Dévâtithi, Fr. Marjada, T. eines Königs von Vidêha Ariha, Fr. Sudêvâ, T. eines Königs von Anga Rixa, Fr. G'vâlâ, die T.

Anga
Rixa, Fr. G'vâlâ, die T.
des Taxaka, des Königs der Schlangen
Matinâra, Fr. die Flußgöttin Sarasvatî
Tansu, Fr. Rathantarî 13)
^ lina

Trasu, Vasu u. a. Das Bh. hat Sumati. Apratiratha's Sohn war Kan'va, dessen Sohn Mêdhâtithi. Nach dem ersten hat ein berühmtes Brahmanengeschlecht, die Kan'va oder Kân'vâjana, den Namen, von welchen viele Hymnen im Rigv. vorkommen und denen eine der Sammlungen (der çâkhâ) des weißen Jagurvêda zugeschrieben wird. Colsbrooks's Misc. Ess. I, p. 17. p. 23.

<sup>18)</sup> Malina, Và., Raibhja, Bh., Dharmanètra, Br. Der richtige Name ist Ilina. Tansu und Ilina werden beide als große Kroberer genannt, v. 8704 fig. Von diesen lautet der anwança: "Sarasvati gebahr dem Matinàra den Sohn Tansu; mit der Tochter des Königs von Kalinga erzeugte Tansu den Sohn Ilina." Matinàra verrichtete an der Sarasvati ein zwölfjähriges Opfer. Ilina hatte außerdem vier Söhne: Çûra, Bhima, Vasu und Pra-

M. Bh. 2.

Vishn u-Puran a.

Dushjanta

Dushjanta, Çakuntala, Dushjanta 14)

die Tochter des

Viçvâmitra

Bharata

Bharata, Fr. Sunanda, Bharata 16)

T. des Königs Sarvaséna von Káçi

(Vitatha)

Bhumanju

Bhumanju, Fr. Vigʻajâ, Bhavanmanju 16) eine Dâçârhî

vasu, v. 3706. Die P. geben ihm nur vier Söhne und geben den drei andern abweichende Namen. S. V. P. p. 449. no. 18. Die richtige Form ist Dushjanta; s. O. Bountlingn's Kinleit. zu Çakunt. S. XI.

<sup>14)</sup> Seine Geschichte mit der *Çakuntalâ* wird ausführlich im *M. Bh. crzählt*, I, 68, 2801 fig. p. 101. Er wird v. 2801. der Stammvater der *Paurana* genannt.

<sup>15)</sup> Sein anuvança lautet: "die Mutter ist nur der Blasebalg, der Sohn ist dessen von dem er erzeugt wird; erziehe deinen Sohn, o Duskjanta, und verachte nicht die Cakuntald. Der vom Vater erzeugte Sohn erhebt (seine Vorfahren) aus der Wohnung des Jama; du bist sein Erzeuger und die Çakuntalà sprach die Wahrheit." 74, v. 3102. p. 112. 95, v. 3783. p. 189. Diese Disticha wurden von einer göttlichen Stimme aus der Laft gesprochen, um die Geburt des Bharata von der Çakuntald zu beginnbigen. Wir haben hier ein anziehendes Beispiel von der Art, in welcher diese Verzeichnisse später bearbeitet und nicht verstanden worden sind. M. Bh. 2. wird blos gesagt, das sein Sohn Bhumanju war; M. Bh. 1. v. 8710 fg. dagegen, dass er mit drei Frauen neun Söhne erzeugte, deren er sich nicht erfreute, weil sie ihm maähnlich waren. Die erzürnten Mätter tödteten dann seine Söhne und ihre Geburt wurde unwahr (vitatha). Er gewann darauf durch große Opfer von Bharadodg'a, den Sohn Bhumanju. Die P. lassen ihn durch ein Opfer an die Marut, die Götter der Winde, den Sohn Bharadvåg'a erhalten, der von diesen als Kind gebracht und Vitatha mit Beziehung auf die erfolglose Geburt der Söhne des Bharata genannt wurde. V. P. p. 449. Bharata wird als der erste Beherrscher der ganzen Erde betrachtet, als erster k'akrovartin oder der das Rad (k'akra) seiner Herrschaft über die ganze Erde rollende, 72, v. 8117 fg. p. 112. und erhielt daher den Namen Sarvadamana, d. h. alles bezwingend, v. 2995, p. 108. und Sàrvabhauma, Beherrscher der ganzen Erde, v. 8120. p. 112. Er ist einer der Namengeber der Könige des Mondgeschlechts und wird daher Stifter einer neuen Dynastie gewesen seyn. Viçvâmitra gehört einer früheren Periode und die Çakuntalå ist ein Geschöpf der Dichtung; der Grund, warum seine Tochter zur Mutter des Bharala gemacht worden, ist, dass er dem Volke dieses Namens angehörte. S. oben S. 608. Bharuta's Verbindung mit der vorhergehenden Dynastie wird dadurch bezeichnet, dass Dushjante ihn zum

. M. M. 1.

M. 55. 2.

Vishn'u-Puran'a.

Diviratha Suhôtra 17)

Brihatxatra

Suhôtra, Fr. Sunanda, Suhôtra 17) die T. eines Ixvåku

Hastin, Fr. Jacodhara,

eine T. des Königs

von Trigarta

Vikun'thana, Fr.

Sudêvâ, eine Dâçârhî

Ag'amid'ha Samvaran'a

Kuru

Ag amid ha Ag'amîd'ha

Samvaran'a, Fr. Tapatî, Samvaran'a 18)

die T. der Sonne

Kuru, Fr. Cubhangi, Kuru

eine Dâçarhî

juvardy a einsetzte. Bharata ist auch durch ein Opfer berühmt, s. S. 591. und M. Bh. v. 3120 fig. Kan'va war sein Opferpriester, was damit stimmt, dass er ein Sohn eines der letzten Könige der vorhergehenden Dynastie war. Die Herrschaft des Bharata scheint unter seinen Söhnen in Verfall gerathen zu seyn, da ihre Geburt erfolglos genannt wird.

- 16) Manju, Bh., von seinem Sohne Garga und dessen Sohne Çini werden die Gârgja und Çainêja abgeleitet, die durch ihre Geburt Xatrija waren, aber Brahmanen wurden. V. P. p. 451.
- 17) Suhôtra wird ein Besieger der ganzen Erde genannt und sein Reich als . ein sehr glückliches geschildert, v. 8715. Sukôtra's Söhne waren nach M. Bh. 1. Ag amid ha, Pûrumid ha und Sumid ha; die Richtigkeit dieser Angabe wird durch den Rigvêda erwiesen, in welchem dem zwei ersten die Hymnen IV, 4, 11. und 12. zugetheilt werden und dem zweiten gemeinschastlich mit Suditi, VIII, 8, 2., aus welchen Sâma-V. I, 1, 5, 5. genommen ist: eine Nachweisung, welche ich Herrn Roth verdanke. Es folgt daraus, dass Hastin hier mit Unrecht angebracht worden ist, wie Vikunt'han'a. Dem Ag'amid'ha werden sechs Söhne zugeschrieben, M. Bh. v. 3722: "die Dhumini gebar Rixa, Nili den Dushjanta und Parameshi hin, Kēçini den Gahnu, Vragana und Rûpin; von Dushjania und Paramësht'hin sind alle diese Pank'ala die Nachkommen, die des G'ahnu von unermesslichem Glanze die Kuçika." Die Söhne des Vrag ana und Rûpin sind in dem gedruckten Texte ausgefallen. M. Bh. 2. 95, v. 8790. werden dem Ag'amid'ha von vier Frauen Kaikėji, Gandhari, Viodia und Rixa 2400 Söhne gegeben, weiche alle besondere Geschiechter gestistet haben sollen. Die Puran'a sind mässiger in ihren Angaben: von seinem Sohne Kan'va, leiten sie das Geschlecht der Nipa von Kâmpilja ab, von Nîla das der Pank'ala, von Javinara, dem Sohne seines Bruders Dvimid ha, ein Geschlecht der Paurava; s. V. P. p. 452 fg. und oben S. 601. Note 1.
- 18) Dass mit diesem das Geschlecht der Bharata ausging, ist oben 8. 599.

Avixit, Ganamêgaja u. 3 a.

Vidûratha,Fr.Samprijâ, Gahnu 19) eine Mådhavi

Parixit u. 7 a. 20)

Anaçvan, Fr. Amrita, Suratha die Tochter eines K. von Magadha

G'anamêg'aja, Bhîma- Parîxit, Fr. Bâhudâ,

Vidûratha

sêna u. 5 a.

Sujaçâ

Sárvabhauma

Dhritarásht'ra, Pán'd'u, Bhîmasêna, Fr. Kumârî, G'ajasêna, Arâvin

Bahlika u. 5 a. <sup>20</sup>)

die T. eines Königs Ajutājus von Kêkaja

Akrôdhana

Kun'd'ina, Hastin

Praticravas

Rixa Dilîpa

u. 3 a. Pratipa u. 2. a.

Pratipa, Fr. Sunanda, Pratipa die T. eines Königs der Çibi

gezeigt worden. Die Geschichte des Samvaran'a wird ausfuhrlich und mit vielen Ausschmückungen erzählt M. Bh. I, 171, v. 6519 fig. I, p. 237. Nach dieser erblickte er die Tapati auf der Jagd und verlangte sie zur Frau; sie verwies ihn aber an ihren Vater. Er zog dann mit einem Begleiter in den Wald, verehrte die Sonne und gedachte seines purchite Vasishi'ha, der ihm am zwölsten Tage erschien und zum Sonnengotte emporstieg, von dem er die Tochter erhielt. Er übertrug dann die Regierung einem Minister und blieb zwölf Jahre mit seiner Frau im Walde: während dieser Zeit liess Indra es nicht regnen; es entstand dann Hungersnoth. Als Vasisht'ha diesen Zustand sah, ließ er regnen und führte den König mit der Tapati zur Stadt zurück; Indra regnete dann wieder, wie früher, das Volk wurde wieder glücklich und der König opferte zwölf Jahre.

- 19) Die Reihe, welche in den P. vorkömmt, ist deutlich derjenigen entnommen, welche M. Bh. 2. nach Ahamjáti unter den Paurava sich Andet, und gehört nicht den Kuru, sondern den Paurava. S. oben 9 fig. Im M. Bh. 1. ist nach v. 8742. eine Lücke; "in dem Geschlechte dieser (der Söhne des Avixit) waren diese durch ihre Tugenden die vornehmsten; " es fehlen aber die Namen. Dann ist der erste Vers 3748. eingeschoben: "Haricravas, Indrabha und Bhumanju," da Kun'd'ina der fünste Sohn des Dhritarasht're genannt wird und er durch diesen Zusatz acht erhalten würde.
- 20) Unter den andern heißt einer Nishadha, ein zweiter Vasati.

M. Bh. 2.

Vishn'u-Puran'a.

Dêvâpi, Çântanu, Bah- Dêvâpi, Çântanu, Bahlîka 21)

lîka, mit welchen die Reihe schliesst.

Bhishma, Vikitravirja, Kitrangada

Dhritarásht'ra, Pán'd'u, Vidura Fr. Gándhárî, Fr. Kuntî,

Durjôdhana u. 99 a.

Arg'una,

Fr. Subhadrá 22)

Abhimanju, Fr. Uttarå.

Parîxit, Fr. Màdravatî Ganamêg'aja, Fr. Vapusht'hamâ Çatânîka, Fr. Vaidêhî Açvamêdhadatta <sup>23</sup>)

<sup>21)</sup> Der Rückzug des *Dévdpi* wird M. Bh. V, 148, v. 5054 flg. II, 271. auf diese Weise erzählt: er war der älteste Sohn und von allen Unterthanen geliebt; als Pratipa alt geworden und Vorbereitungen machte, ihn zum Könige weihen zu lassen, verhinderten ihn die alten Brahmanen und die Unterthanen daran, weil *Dêvâpi* am Aussatze litte und die Götter an einem Könige, welcher an einem körperlichen Gebrechen leide, keine Freude haben. Dêvâpi zog sich dann in den Wald zurück. Im V. P. wird, wie im Nirukta, die zwölfjährige Dürre daher abgeleitet, das Cantanu, obwohl der jüngere Bruder, doch König geworden sey; das übrige ist aber verschieden. Die Brahmanen erklärten, dass die Dürre aufhören würde, wenn Dêvâpi vom Pfade des Rechts abwiche und dadurch sein Recht verlöre. Der Minister des Königs schickte Irrlehrer zu ihm in den Wald, die ihn von der Lehre des Vêda abtrünnig machten. V. P. p. 458. Dêvâpi, aus dem Geschlechte der Paurava und Maru (oder Marutta) aus dem der Aixvàkava haben durch die Kraft ihrer Busse sich ein ewiges Leben erworben und leben in dem Dorfe Kalàpa jenseits des Himàlaja (s. 8. 705. Note 2); sie werden bei der Erneuerung des Kritajuga auf die Erde zurückkehren und die zwei großen königlichen Geschlechter wieder herstellen. V. P. p. 387. p. 457. Die Pân'd ava fanden den Råg arski Arski iskên'a, also den *Dévâpi*, de*l*sen Name dabei nicht erwähnt wird, und *Vrishaparvan* jenseits der großen *Badari (*s. S. 547. Note 5) am Berge *Gandhamâdana* in der größten Einsamkeit als vollendete Büßer und Kenner aller Gesetze. S. M. Bh. III, 158, v. 11626 fig. I, p. 624. Er wird M. Bh. IX, 41, v. 2285 flg. III, p. 259. neben dem Sindhudvîpa als König genannt, welcher durch seine Busse die Würde eines Brahmanen erreichte, in das Kritajuga versetzt und mit seinem Patronimicon genannt.

<sup>22)</sup> Die übrigen Söhne der Pan'd'ava sind S. 644. angegeben.

<sup>23)</sup> Mit diesem schließt das M. Bh. I, 95, v. 3837. I, p. 141. Die folgenden

# XXVI

- 5 Asimakrishn'a
  Nik'akra <sup>24</sup>)
  Ushn'a (Ukta, Bh. Bhûrig'jêsht'ha, M.)
  K'itraratha
  Vrishn'imat <sup>28</sup>)
- 10 Sushén'a
  Sunîtha (Sutirtha, Vâ.)
  Rik'a (Ruk'i, Vâ.)
  Nrik'axus (K'itrâxa, Vâ.)
  Sukhîbala (Sukhînala, Bh.)
- 15 Pariplava
  Sunaja (Sutapas, M.)
  Mêdhâvin

- Nripang'aja (Purang'aja, M.) Mridu (Urva, M. Dúrva, Bh.)
- 20 Tigma (Tigmatman, M. Timi, Bh.)
  Brihadratha
  Vasudána (Vasudáman, M. Sudása, Bh.)
  Catáníka
- 25 Udajana (Durdumana, Bh.)
  Ahînara (Bahînara, Bh.)
  Khan'd'apân'i (Dan'd'apân'i,
  Bh., Vâ. und M.)
  Niramitra (Nimi, Bh.)
  Xêmaka (Xêpaka, Vâ.) 26).

#### IV. Die Jådava.

Die meisten Namen dieses großen, in viele Stämme getheilten: Volks haben für das Verständniss der Altindischen Geschichte keine Bedeutung; es wäre daher überslüsig, ein vollständiges Verzeichnis derselben zu geben und es genügt eine kurze Uebersicht.

stehen V. P. p. 461. Das Br. hat nach Parivit eine gans verschiedene Reihe, die aber falsch seyn muß. Das Bhåg, hat nwischen ihm und seinem Vater Sahasranika; ehenso die Brihat-Kathå, II, 9, 69., wo sein Sohn Vates oder Udajana genannt wird und sein Vater König von Kancambi im Lande Vates, ebend. II, 9, v. 8 Ag, Diese Angabe verträgt sich aber nicht mit den übrigen über die Lage dieser Stadt und dieses Landes. S. oben S. 599. Note S. S. 604. Note 1. Cathika's Lehrer in dem Veda war Jag'njavalkja und in der Kriegskunst Krips; nachher war Caunaka sein Lehrer, bei detsen Opferfeste Ugraçravas, der Sohn des Lômaharshan'a, das Mahābhārata, wie er es vom Valçampājana bei dem Opferfeste des G'anamēg aja gehört hatte, ernählte. M. Bh. I, 1 Ag. I, p. 1. S. oben S. 488.

<sup>24)</sup> Némik'akra, Bh.; er soll seine Residenz nach Katçâmbi verlegt haben, weil Hâstinapura durch eine Ueberschwemmung des Ganges zerstört wurde.

<sup>25)</sup> Zwischen ihm und dem Vater Çuk'idratna, Vâ., Çuk'idrava, M., Kasira-tha, Bh.

So Von diesem lautet der anuvança, V. P. p. 462.: "das Geschlecht, welches Brahmanen und Xatrija hervorbrachte und von den göttlichen Rishi verherrlicht wurde, wird mit Xèmaka sein Ende im Kali erreichen." Im M. und V. werden fünf und zwanzig in einem vorhergehenden Verse genannt. Es sind, wie Wilson bemerkt, von Çatânîka an sechs und zwanzig oder sieben und zwanzig.

Judu ')
Sahasrag'it
Catag'it

Haikaja; nach ihm trägt einer der Hauptstämme seinen Namen. Sein 7ter Nachkömmling ist

Dhanaka 2)

Kritavirja

Arg'una mit dem Beinamen Kârtavîrja 3). Er hatte 100 Söhne, von denen einer Çûrasêna hieß; nach ihm, wie nach Tâlag'angha, dem Sohne G'ajaddhvag'a's, eines andern Sohnes, sind zwei Hauptvölker benannt. Der Sohn des letztern war Vîtihôtra, der in der Sage berühmt ist; von seinem Bruder Bharata, der aber nicht mit Recht hier erwähnt zu werden scheint 4), war Madhu der Enkel, nach welchem das Geschlecht der Mâdhava benannt worden ist.

<sup>1)</sup> V. P. p. 416.

<sup>2)</sup> Kanaka, Va. u. a. Varaka, L., Andhaka, K. Im M. Bh. werden die Haihaja und Talag'angha abgeloitet von Çarjâti, einem Sohne des Manu, XIII, 30, 1944. lV, p. 68. Ein Nachfolger des Haihaja Vitahavja verlor sein Reich und wurde Brahmane; sein Sohn hiefs Gritsamada, von dem es heifst, dass im Rigvêda von ihm eine vorzügliche Ueberlieserung enthalten sey, v. 1998. Er ist Versasser der meisten Hymnen des zweiten Buchs; s. Colubrooke's Misc. Ess. I, p. 23. Es wird in dieser Stelle seine Nachkommenschaft ausgezählt bis aus Çaunaka. H. V. 29, 1519. p. 497. wird Gritsamada ein Sohn des Sunahôtra, Königs von Kâçi, genannt, was jedoch nur als eine Versälschung der älteren Darstellung zu betrachten ist.

<sup>3)</sup> Er herrschte in Mähishmati an der Narmadä; sein fünster Vorgänger heißt Mahishmat. Er soll ein Zeitgenoße des Rävan'a gewesen und von Paraçu-Räma erschlagen worden seyn. S. oben S. 715. Note S. Nach Tod, Annals of Rajasthan, I, p. 89. wird K'uli-Maheswar an der Narmadä das Dorf des tausendarmigen Sahasra-bähuki-basti genannt, Arg'una hatte nämlich tausend Arme. Dieses Mähishmati ist verschieden von dem des Königs Nila; s. 8,568. Note 2.

<sup>4)</sup> Bharata wird nämlich sonst ausgelaßen und statt seiner haben das Vå. und A. Ananta. Die meisten Puran'a leiten von G'ajaddhvag'a die fünf Stämme der Haihaja ab, die nach dem Vå.: Tälag'angha, Vitikötra, Avantja, Tun'd'ikèra und G'dta oder Sug'dt'a oder Sang'dta hießen. Das M. und A. setzen an die Stelle der ersten die Bhôg'a, die auch im Br., P., L. und H. V. mit genannt wird, was jedoch umrichtig ist. Wilson macht darauf aufmerksam, daß kêra öfters in Namen an der Narmada sich findet und daß Tun'd ikêra vielleicht in Tun'd'ari an der Tapti erhalten ist. Nach Tod, a. a. O. I, p. 39. soll ein kleiner, wegen seiner Tapferkeit berühmter Stamm der Haihaja im obern Thale Sohagpur's in Bhagelakhand noch vorhanden seyn. Da die Råg'puten sich von den alten epischen Geschlechtern ableiten, dürste diese Beneunung jedoch wenig beweisen; auch möchte ich Wilson nicht in der p. 419. ausgesprochenen

Von Madhu's Sohne Vrishn'i trägt ein anderes den Namen Varshn'eja.

Von Krösht'ri, einem anderen Sohne des Jadu, war der fünfte Nachfolger Çaçavindu, dessen Name auch einen Stamm beseichnet '). Von dessen sechstem Nachfolger Gjämagha war Vidarbka ein Sohn, nach dessen zwei Söhnen Kratha und Kaiçika Völker benannt werden '). Von Kaiçika's Sohne K'êdi werden die Könige des gleichbenannten Volks abgeleitet '). Von Kratha's viertem Nachfolger Daçârha wird ein Geschlecht und auch Krishn'a Dâçârha genannt; dessen siebzehnter Nachkömmling Satvata gab den Sâtvata ihren Namen. Nach einem seiner Söhne Andhaka ist ein großer Stamm der Jâdava benannt, von einem zweiten Mahâbhôg'a werden die Bhôg'a-Könige von Mrittikâvati abgeleitet '8). Von dem Sohne Andhaka's Kukkura wird ebenfalls ein Geschlecht benannt. Von Satvata's Großenkel Çini war Satjaka der Sohn, dessen Sohn Jujudhâns oder Sâtjaki an der großen Schlacht Theil nahm ').

Von Andhaka's Sohne Bhag'amàna war Vidûratha der Sohn, dessen 5ter Nachfolger Hridika, von welchem die nächsten Vorsahren des Krishn'a abstammen:



Çûra mit der Mârishâ

Prithâ oder Kuntî, Vasudêva oder Anakadundubhi mit Rôhin'î, mit Dêvakî, mit Madirâ

6 Söhne und Balarâma

Krishn'a 10) Nanda.

Vermuthung beistimmen, dass die Haihaja und die Haja, wie ein anderer Sohn des Çatag'it hieß, eine Verbindung haben mit den Hia, Hoiei-ke und Hoiei-ku, wie mehrere Völker des inneren Asiens von den Chinesen benannt werden. In den Kämpsen des Sagara mit den Haihaja erscheinen die Çaka und Javana nicht in dem Râm, und M. Bh. S. oben I, 13. Der Name Tâlag'angha, von tâla, Palmbaum, und g'angha, Schenkel, soll ibre schlanke Gestalt bezeichnen. Haihaja läst sich als Intensivsorm von hi, schnell gehen, woher haja, Pferd, sassen.

- 5) S. oben I, 18. Er hatte 100,000 Frauen und eine Million Söhne; nach dem Vâ. jedoch nur 10,000 Söhne. V. P. p. 420.
- 6) 8. 8. 612.
- 7) Nach dem Bh. aber von seinem Bruder Rômapâda.
- 8) V. P. p. 424. S. oben S. 611. S. 705. Note 3.
- 9) V. P. p. 435. S. oben S. 613.
- 10) V. P. p. 436. Kritavarman nahm Theil an der großen Schlacht. S. oben

Ven Andhaka's Sohne Kukkura stammte die Familie des Kansuab; sein 7ter Nachkömmling heist Ahuka, dessen Söhne Dévaka und Ugraséna waren; Dévaka's sieben Töchter wurden mit Vasudéva verheirathet; Ugraséna's Sohn war Kansa 11).

Unter Krishn'a's vielen (16100) Frauen sind Rukmin'i, die glänzende, und Satjabhama, d. h. die wahrerscheinende, oder Satja, d. h. die wahre, zu bemerken; unter seinen Söhnen Pradjumna, d. h. der sehr mächtige. Seine Frau Kakudvati war eine Tochter des Königs Rukmin, ihr Sohn Aniruddha, d. h. ungehemmt; dessen Frau Subhadra, d. h. die sehr glückliche, eine Enkelin desselben Königs; ihr Sohn Vag'ra, d. h. Blitz, Diamant; sein Nachfolger Bahu, dessen Suk'aru 12).

### IV, 2. Könige von Káçi oder Várán'asî.

Diese werden von Xatravriddha, dem Sohne des Ajus nach dem V. P. p. 406. abgeleitet: Xatravriddha- Suhôtra- Kâçi- Kâçi- râg'a- Dîrghatamas- 1) Dhanvantari- Kêtumat- Bhîmaratha- Divô- dâsa- Pratardana. Diese Könige müsen bis auf Divôdâsa als Be- herrscher des Volks der Kâçi betrachtet werden, nicht als Könige der gleichnamigen Stadt, welche von einem andern Divôdâsa 2), dem Sohne des Sudêva, dem Enkel des Harjaçva, gegründet wurde. S. oben S. 509. Jajâti, der Enkel des Ajus, wird auch König der Kâçi genannt, s. oben S. 713., soll aber in Pratisht'hâna regiert haben, was auch darauf hinweist, dass die frühesten Könige der

S. 617. Note 1. S. 697. Ueber den Namen Anakadundubhi, s. oben S. 618. Note 2. Märishä ist die Tochter des Rishi Kan'd'u und der Apsarase Pramlök'ä und heist Tochter der Bäume nach der Legende, V. P. p. 111. und Anthol. Sanscr. p. 59. Ueber Röhin'i, Devaki und Krishn'a's und Balarāma's Geburt s. oben S. 618.

<sup>11)</sup> V. P. p. 485.

<sup>12)</sup> V. P. p. 440. S. oben S. 705. Note 2.

<sup>1)</sup> Dirghatapas, Vâ., Ghritsatamas, A. Das Bh. hat Râshi'ra vor ihm, das Vâ. Dharman nach ihm.

<sup>2)</sup> Es ist S. 600. unrichtig vermuthet worden, dass es nur einen Diobdasa gabe; denn der in der Geschichte Jajates erscheinende wird M. Bh. V, 116, v. 8860. II, p. 233. ein Sohn des Bhimasena genannt, welches nur eine Variante von Bhimaratha seyn wird.

Kapi in einem westlicheren Gebiete herrichten. Nach dem A, stummten die Könige von Kâçi ab von Vitatha, dem Sohne Bharata's; im Br. und H. V. werden die Verseichnisse wiederhehlt, einmal mit Xatravriddha, das sweitemal mit Vitatha, dem Sohne Bharata's anfangend. S. V. P. p. 409. n. 8.; der Anfang des Reichs wird daher in verschiedene Zeiten versetzt. Nach den P. war dem Dhancantari bei seiner Entstehung aus der Quirlung des Milchoceans vom Nârâjan'a die Gunst versprochen, dass er in dem Geschlechte des Kâçirâg'a wiedergebohren werden, das System der Heilkunst verfassen und deshalb Antheil an den Opfern erhalten selle. Dieses mus aber eine spätere Dichtung seyn, da in der Erzählung im Râm. I, 45, 32. S. 46, 30. G. M. Bh. I, 18, v. 1349. I, p. 42. davon keine Rede ist. Er wird bei Manu, III, 85. als Gott genannt, dem das Sôma-Opfer dargebracht wird. Wilson bemerkt, dass wahrscheinlich eine alte berühmte Schule der Medizin in Bemeres war.

Von Divôdâsa berichten das Vå., Br., der H. V, und das Skanda-P. im Kâçi-khan'd'a, dass Çiva und Pârvatî sich der Stadt zu bemächtigen wünschten, ihn durch ihren Diener Nikumbha verfluchen ließen, die Lehren Buddha's anzunehmen, und er deshalb vertrieben wurde. Dieses ist aber deutlich eine spätere Umgestaltung der ältern Nachricht, s. S. 600. Note 1., dass Divédasa die Stadt verließ, weil er sie vom Nikumbha verslucht und im Besitze des Dieser Divôdasa muss nach den S. 599. Raxasa Xemaka fand. angeführten Angaben der Sohn des Sudéva gewesen seyn, da er von dem Könige der Haihaja, Durdama, verdrängt wurde und ein späterer, als der Zeitgenosse des Jajâti; es ist daher eine Lücke in den Verzeichnissen und die Zwischenkönige zwischen den zwei Divôdâsa sind ausgefallen. Nach dem Br. heisst Bhîmaratha's Sohn Asht'aratha; im Commentare werden diese zwei Namen als Beinamen des Divôdâsa und des Pratardana erklart, was jedoch nur ein Auskunftsmittel seyn kann, um die verschiedenen Angaben zu vereinigen. Da nach einigen P. und dem H. V. die Stifter des Reichs entweder Xatravriddha oder Vitatha hießen, darf man annehmen, dass zwei verschiedene Dynastien zusammengeworfen worden sind: eine von Ajus, eine zweite von Bharata abstammend.

Auch bei den Nachfolgern giebt sich dieselbe Unvollständigkeit zu erkennen. Nach den P. heißt Pratardana's Sohn Alarka, nach dem M. Bh. dagegen Vatsa; s. oben S. 718., welches dadurch bestätigt wird, dass diese Könige über das so benannte Land herrsch-

ten. S. oben S. 509. Note 1. Von dem ersten führen das V., Va., Br., P. und der H. V. den anwança an: "während 60,600 Jahre herrschte kein anderer jugendlicher König über die Erde." Die drei letzten Werke fügen hinzu, dass er dieses lange Leben durch die Gunst der Lôpâmudrâ, der Frau des Agastja, erhielt und lebte, bis der Fluch vorüber sey; er tödtete dann den Xêmaks und nahm die Stadt wieder in Besitz. Da Pratardana die Stadt wieder gewann und nicht gesagt wird, dass er sie wieder verlor, muss diese Nachricht verworfen werden. Es lässt sich dagegen aus den Angaben des M. Bh. schließen, dass Alarka sein Reich verler und als Einsiedler im Walde lebte, bis er es wieder gewann; denn er wird unter den Râg'arshi aufgezählt, II, 8, v. 329. I, p. 320. und aufgeführt als Beispiel von solchen Königen, welche trotz ihrer Macht großes Unglück erlebten; er wird König der Kâçi und Karûsha genannt und gesagt, dass er seine Reiche und seine Schätze verliess; III, 26, v. 957. p. 443. Dass er sein Reich wieder gewann, wird nicht erwähnt; man darf es jedoch aus den andern Beispielen schließen und weil diese zum Troste der vertriebenen Pandava angeführt werden.

Bei den Nachfolgern des Alarka weichen die Quellen sehr von einander ab: das V. giebt 12 an, das Bh. 10, das Br. 14, das Va. 6, das A. 4. Da diese Namen für die Sagengeschichte keine Bedeutung haben, brauchen sie hier nicht aufgeführt zu werden.

### V. Die Könige von Magadha.

# 1. Die Bårhadratha, ein Zweig des Mondgeschlechts, 9.

Kuru Sudhanus Suhôtra Kjavana 5 Kritaka (Krita, Vâ. Kriti, Bh., Kritajag'na, Br.)
Uparikara Vasu <sup>2</sup>)
Brihadratha

<sup>. 1)</sup> V. P. p. 455.

S) Von ihm findet sich M. Bh. XII, 887, v. 12611 fig. III, p. 818. eine Ersählung, nach welcher er ein Schüler des Brihaspati war und, als die Bèra erklärten, es solle mit einem Ziegenbocke geopfert werden, die Muni dieses aber verwarfen, weil im Vêda Pflanzenopfer vorgeschrieben seyen, und ihn um seine Meinung befragten, sich für das Thieropfer erklärte;

## XXXII

Gʻarasandha Sahadeva

Va. M.

10 Sômâpi, 58—50 Jahre 3) Çrutaçravas, 67—64. Ajutâjus, 36—26 4). Niramitra, 100—40. Suxatra, 58—56 5).

15 Brihatkarman, 23—23. <sup>5</sup>). Sénag'it, 23—23. <sup>6</sup>). Crutangaja, 40—40. Vipra, 25—28 <sup>7</sup>). Cuk'i, 58—64.

V. M.

20 Xêmja, 28—28.

Suvrata, 60—64.

Dharma,  $5-35^{8}$ ).

Sushuma, 38-58 9).

Dhrid'hasêna, 48-28. 10)

25 Sumati, 33—48 <sup>11</sup>). Subala, 22—23 <sup>12</sup>). Sunîta, 40—32.

Guille, 20—32.

Satjag'it, 80—?

Vicvagit, 35—?

30 Ripung'aja, 50-50. 13)

#### 2. Die Dynastie Fradjôta.

Pradjôta <sup>14</sup>), Pálaka (Tilaka oder Bálaka, M.) 23 Jahre. 24 V. 28 M.

er wurde deshalb von ihnen versucht, in einer Höhle in der Erde zu leben. Die Dêva riethen ihm dann, dem Nârâjan'a zu opfern. Als er dieses that, erhob ihn Nârâjan'a in die Welt des Brahmâ.

- 8) Sômâdhi, Vâ., Sômavit, M., Udâpi, A., Udâjasa, Br. Das M. und Vd. geben von diesem an die Jahreszahlen der Regierungen, V. P. p. 465. Crutakarman, A., -çarman, Br.
- 4) Apratipa, M.
- 5) Sunavatra und Brikadsena, Bk.
- 6) Karmag'it, Bh.
- 7) Mahabala, Va, Vidhu, M.
- 8) Sunètra, M., Darmanêtra, Bh.
- 9) Nivritti, M., Sama, Bk.
- 10) Trinêtra, M., Djumatsêna, Bh.
- 11) Mahatsèna, M.
- 12) Nêtra und nach ihm Abala, M., wo die zwei nächsten ausgelassen sind.
- 13) Das Bh. macht Viçvag'it und Ripung'aja zu demselben. Das V. und Vâ. P. nennen ein und zwanzig Könige nach Sahadèva, das Bh. zwanzig und giebt diese Zahl ausdrücklich an; die Handschriften des M. schwanken, sie geben aber zwei und dreißig als die ganze Zahl. Alle P. setzen 1000 Jahre vom großen Kriege bis zum letzten der Bârhadrutha: "eine Angabe, welche größeres Vertrauen verdient, als die einzelnen Angaben, welche offenbar unvollständig sind." Wilson. Aus den oben S. 700. gemachten Bemerkungen ist es deutlich, daß mehrere Namen ausgelaßen sind. 14) Prudjöta heißt Sohn des Sunika, V. P., Munika, Vå., Çunaka, Bh.

|                                                  | AAAIII |           |
|--------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                  | Vâ.    | M.        |
| Pálaka (Tilaka oder Bálaka, M.)                  | 24     | 28        |
| <b>V</b> içâkhajûpa                              | 50     | <b>53</b> |
| G'anaka (Ag'aka, Vâ., Sûrjaka, M., Rag'aka, Bh.) | 21     | 21        |
| Nandivardhana                                    | 20     | 20        |

W2 W2 W2 W2

#### 8. Die Dynastie der Çaiçunâga.

| Çiçunâga 15)                                            | 40        | 40        |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kâkavarn'a                                              | 36        | 36        |
| Xêmadharman (-karman, Và.)                              | 20        | <b>36</b> |
| Xatraug'as (Xêmag'it od. Xêmârk'is, M., Xêtrag'na, Bh.) | 40        | 36        |
| Bimbisåra <sup>16</sup> )                               | <b>28</b> | 28        |
| Ag'âtaçatru 17)                                         | 25        | 27        |
| Dharbaka (Harshaka, Và., Vançaka, M.)                   | 25        | 24        |
| Udajâçva (Udibhi oder Udâsin, M.) 18)                   | <b>33</b> | 33        |
| Nandivardhana                                           | 42        | 43        |
| Mahânandi 19)                                           | 40        | 43        |

Pulika, M., welcher Minister des Ripung'aja war und seinen Sohn auf den Thron setzte. Die P. geben einstimmig 5 Könige und 188 Jahre an; die Gesammtzahl 145 im M. ist daher ein Fehler. S. V. P. p. 466. no. 7. . Taylor, I, p. 240. hat nach Tamulischen Handschristen nur 68 Jahre; dieses muß. eine fehlerhaste Lesart seyn. Nach den Buddhistischen Nachrichten herrschte ein König aus dieser Dynastie zur Zeit des Buddha in Ug'g'ajini und wurde von Kâtjājana, der zu diesem Zwecke zu ihm gesckicht worden war, bekehrt, heirathete die Tochter eines Brahmanen in Kanjākubg'a, die von Kâtjājana mitgenommen wurde, errichtete mehrere vihāra und beschenkte die Begleiter des letztern. S. Csona's Analysis of the Dulva, in As. Res. XX, p. 89.

- 15) Çiçunàka, Và., M. Nach diesen überliefs er seinem Sohne Benares und verlegte seine Residenz nach Ràg'agrika oder Girivrag'a in Magadha. S. V. P. a. a. O. no. 8.
- 16) Vidmisara, V., Vidhisara, Bh., Vindusena oder Vindhjasena, M. Die richtige Form ist Bimbisara; s. oben S. 709.
- 17) Vor ihm hat das M. Kan'vàjana mit 9 und Bhûmimitra oder Bhûmiputra mit 14 Jahren.
- 18) Nach dem Vâ. soll er die Stadt Pât'aliputra gestiftet haben.
- 19) Alle P. geben 10 Könige; das M. und Bh. als Gesammtzahl der Regierungen 860 Jahre, das Vâ. dafür 862. Die einzelnen Angaben des Vâ. geben aber nur 829, woraus erhellt, das Fehler in den einzelnen Zahlen

### 4. Die Dynastie der Nande.

Nach den P. hatte Mahananda einen Sohn mit einer Cudre-Frau, welcher Nanda mit dem Beinamen Mahapadma hieß und 88 Jahre regierte <sup>20</sup>). Er beherrschte die ganze Erde und vertilgte das ganze Geschlecht der Xatrija; nach seiner Zeit waren alle Könige Çûdra. Sein Sohn hieß Sumalja; er und seine sieben Brüder regierten zusammen 12 Jahre.

seyn müssen. Die Gesammtzahl nach dem M. ist 369 Jahre. Tation hat a. a. O. auch 10 Könige, aber nur 128 Jahre. Das Vâ. und das M. nennen die Gaiçunaga xatrabandau, welches eine niedrigere Art von Xatrija zu bedeuten scheint. Nach den Angaben der Buddhisten war Çiçunaga der Sohn eines Königs aus dem Geschlechte der Lijkhari in Vaiçali und der Aufsteherin der Tänzerinnen. S. G. Turkour's Mahawanso, Introd. p. XXXVII., wo die Stelle aus dem Commentare übersetzt ist. Die Buddhisten haben eine Legende erfunden, um seinen Namen junge (çiçu) Schlange (nâga) zu erklären.

20) S. V. P. p. 467. no. 18. nach dem Vâ. und M. Nach dem V. P. wurde er so wegen seines Geizes genannt; nach dem Bh. hieß er Mahapalmapati, welches im Commentare erklärt wird Herr eines großen Heeres oder eines großen Schatzes; mahapadma bedeutet 100,000 Millionen.

Bonn, gedruckt bei Carl Georgi.

# Druckfehler, Berichtigungen und Nachträge zum ersten Bande.

- S. 2. Note 2. am Ende ist hinzuzufügen: Kosmos gebraucht den Ausdruck inneres Indien in einem andern Sinne, nämlich für das hinterste Indien, indem er p. 137. d. sagt, daß das Land, aus welchem die Seide herkomme, Τζινίτζα ἐν ἐσωτέρα πάντων Ἰνδία, jenseits des Persischen Meerbusens und der Insel Taprobane liege.
- S. 6. Note 2. Als Beleg sur die Geltung dieses Namens als einer allgemeinen Benennung der Meder und der Anhänger der Zoroastrischen Lehre ist diese Stelle aus Damasc. de princ. 135, p. 384. ed. Κορρ wichtig: Μάγοι δὲ καὶ πᾶν τὸ ᾿Αρίων γένος, ὡς καὶ τοῦτο γράφει ὁ Εὐδημος.
- S. 7. Z. 16. füge hinzu: "Hin und an der entgegengesetzten Seite Irans in Ariokh, welches der älteste Name Elams gewesen zu seyn scheint" und in Note 5. Judith, I, 6.
- S. 9. Z. 9. füge hinzu: »mit Ausnahme der Osseten, welche sich selbst Iron nennen und sowohl durch diesen Namen, als durch ihre Sprache, welche die Eigenthümlichkeiten des Iranischen Lautsystems besitzt, sich als nahe Verwandte der Iranier ausweisen."
  - S. 12. Z. 15. st. hervortreten l. hervorströmen.
- 18. l. Kambogafius, der Saluen, der Brahmaputra u. s. w.
- S. 13. Z. 1. ist als Note nachzutragen: Die engere Verwandtschaft der Tatarischen Sprachen unter einander ist nachgewiesen worden von Wilhelm Schott in seinem: Versuch über die Tatarischen Sprachen. Berlin 1836.
  - Z. 22. st. ergeben l. haben sich meistens ergeben.

- S. 14. Z. 1. st. Sogd I. nach Sogd.
- Note 1. ist hinzuzufügen: Türün ist aus dem Zendischen Türa entstanden, welches die Völker des Nordlandes bezeichnet. Die entsprechende Sankritbenennung ist Turushka, über welche s. unten S. 728. u. ebend. Note 5.
- S. 16. Z. 1. u. 2. v. u. st.: Arische Völker sind dort u. s. w. lies: sind nie weit nach dieser Seite hin verbreitet worden; eine Ausnahme bilden allein die Bewohner des hohen Turkestans oder der kleinen Bucharei, deren Sprache trotz der langen Herrschaft von fremden Völkern in ihrem Lande noch eine rein Persische ist ').
- S. 17. Note 1. u. S. 22. Note 4. Z. 25. ist hinzuzufügen: "Nach Strabon's Berichte, XI, 8, 4. p. 519. unterschieden die Einheimischen die verschiedenen Theile des Gebirges von Aria an und im N. des Paropamisos durch besondere Namen, die Makedoner nannten das ganze Kaukasos: Τὰ δ' ὄρη Μακεδόνες μὲν ἄπαντα τὰ ἐφεξῆς ἀπὸ ᾿Αρίων Καύχασον ἐκάλεσαν παρὰ δὲ τοῖς βαρβάφοις τα τε ἄχρα καὶ τοῦ Παροπαμίσου τὰ προσβόρεια, καὶ τὰ Ἡμωδα, καλ τὸ Ἰμαον καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὀνόματα ἑκαστοῖς μέρεσιν ἐπέκειτο. Diese Vertheilung der zwei Namen Emodos und Imaon wird bestätigt und näher bestimmt durch die Darstellung des Ptolemaios, die von A. von Humboldt, Central - Asien, I, S. 112 fl. erläutert worden ist. Dieser Geograph dachte sich nämlich das Iµαον δρος als eine große Meridiankette, durch welche Skythien in zwei Gebiete: das diesseits und jenseits des Imaons getheilt wurde, s. VI, 14, 1. 15, 1. Dieses kann nur von dem Belurtag verstanden werden. Er gicht aber den Quellgebieten des Koas, des Indus und seiner Zuflüsse, der Jamuna und der Ganga, endlich auch des Sarabos oder der Sarajū denselben Namen; s. VII, 1, 26 — 29., und übertrug daher die Vorstellung von einer Meridiankette auch auf den Himâlaja. Die östliche Fortsetzung dieses Gebirges nennt er Βήπυβίον; s. unten S. 549. Note 2. Seine Ἡμωδα ὄρη, VI, 15, 2. 3. 16, 2. 3. 5. sind dagegen ein nördlicheres Gebirge im O. der Kάσια ὄρη oder des Gebirges von Kaschgar und lagen im östlichen Tübet. Diese Vertheilung der zwei Namen scheint ihm eigenthümlich gewesen zu seyn; eine ältere Angabe, die des Plinius, VI, 17. Emodi montes, quorum promontorium Imaus vocatur, setzt den ersten als Gesammtnamen, den zweiten als den eines hervor-

<sup>1)</sup> Note 2. Dieses ist von Klaproth in Asia polygl. S. 289 ag. bewiesen.

springenden Gebirges und möchte darauf hinweisen, dass der Belurtag von den Anwohnern als Theil des Himâlaja-Systems angesehen wurde. Da Haimavata, d. h. das dem Himavat angehörige, bedeutet und der Form Hemodos am genauesten entspricht, wurde
vielleicht das ganze Gebirge so genaunt, das Vorgebirge aber Himavam in der Prâkritform.

S. 19. Z. 8 flg. Hiezu ist folgende Note hinzuzufügen. Eine andere Eintheilung des Himâlaja hat Prichard, in seinen Researches into the Physical History of Mankind, IV, p. 196. aufgestellt, die ausserdem, dass sie von dem Gesichtspunkte der Geographie aus sich rechtfertigen lässt, den Vorzug hat, den ethnographischen Verhältnissen dieses Gebirges besser zu entsprechen, als die Rir-TER'sche. Er macht nămlich die Çatadrû zur Ostgränze West-Himâlaja's, den Indus zur Westgränze; die Sarajû oder ihren Zuflus die Kâlî, zur Westgränze Ost-Himâlaja's, dessen Ostgränze der Brahmaputra ist. Zwischen der Çatadrû und der Sarajû oder der Kâlî ist Mittel-Himâlaja. Der letzte Fluss bildet die Westgränze der Bhota-Völker, s. S. 441 fig. Im Westen dieses Flusses in Kamaou, Sirmor und Garhaval wohnen die Khaçija; s. S. 396. Das Gebirge zwischen der Jamuna und der Çatadrû trennt diese von den Bewohnern des westlichen Alpengebietes, wozu Kaçmîra gehört, für die es zwar keinen allgemeinen Namen giebt und die zum Theil später eingewanderte Râgputra sind; die Bevölkerung war hier aber schon in der ältesten Zeit rein Arisch, während im Mittel-Himâlaja Ueberreste von ältern Bewohnern sich finden, die Dom und Ravat oder Ragi, s. S. 385. und die Khaça wahrscheinlich erst später eingewandert sind, S. 849.

S. 23. Z. 12. Nach genannt ist hinzuzufügen: "noch südlicher das Hâla-Gebirges, und darf als eine Forsetzung des Belurtags betrachtet werden, welches Gebirge durch den Hindukoh unterbrochen wird und noch südlicher durch den Vindhja, indem die westlichen Ghat den südlichsten Theil dieser großen Meridiankette bilden, welche sich nach Norden in der Kirghistensteppe und in dem Tieflande verliert", und als Note 3. S. A. von Humboldt's Central-Asien, 1, S. 144 fig.

S. 24. Z. 2. v. u. Das hier erwähnte Reisewerk von Masson hat folgenden Titel: Narrative of various Journeys in Balochistan, Afghanistan and the Panjab, including a residence in those countries from 1826 to 1838. By Charles Masson, Esq. 3 Vols.

London. 1832. Auch von Viene ist seitdem eine Beschreibung seiner Reisen in diesen Ländern erschienen unter dem Titel: A personal Narrative of a visit to Ghuzni, Kabul, and Afghanistan, and of a residence at the court of Dost Mohamed etc. By G. T. VIGNE, Esq. 2d. ed. London. 1843. Durch die Besetzung Afghanistans durch die Engländer sind noch mehrere andere Schriften über dieses Land erschienen, die aber meistens ausschliesslich oder doch vorherrschend den Krieg und die politischen Ereignisse darstellen und daher hier nicht aufgeführt zu werden brauchen. Es wird dagegen passend seyn, die Berichte-zu erwähnen, welche in Indischen Zeitschriften veröffentlicht worden und daher weniger bekannt geworden sind-Ueber Gellalabad enthält das J. of the As. S. of B. XI, p. 117 fig. u. XIII, p. 367 fig. A Geographical Notice of the Valley of Julial-By Lieut. MAC GREGOR. Ueber das Pangkora-Thal giebt einen kurzen Bericht: Account of the Panjkora Valley, and of Lower, and Upper Kachgar, by Rajah Khan, of Cabool. Translated by Major R. Leech, ebend. XIV, p. 812. Ausführlicher ist der über Ost-Kabulistan von einem andern Einheimischen: Account (Part II.) of parts of the Cabool and Peshawar Territories, and of Sameh, Sudoom, Bunher, Swat, Deer and Bajour, visited by Mulla Alcem-Ulla of Peshawar, in the latter part of year 1837. Arranged and translated by Major R. LEECH, ebend. XIV, p. 660 flg.

- S. 27. Note 2. Eine allgemeine Angabe aller Passe, die nach Indien aus dem Westen und dem Nordwesten führen, ist mitgetheilt in Note on the Passes into Hindustan from the West and North-west, and the use made of them by different Conquerors. Von H. T. P(RINSEP), ebend. XI, p. 552 flg. mit einer Karte.
- S. 29. Note 1. Z. 30. Das hier über den Namen Koas ge sagte ist nach S. 436. Note 3. zu berichtigen. Dann ist ebend. Z. 4. v. u. hinzuzufügen, dass der Name Σουάστης bei den Indern eine doppelte Form hatte; die eine ist die dort nach den Chinesischen Berichten gegebene Çubhavastu, die zweite Suvastu findet sich im Mahâbhârata, s. unten II, S. 131., wo dieser Name mit Gauri verbunden wird, welcher daher der Indische Name des Γουραΐος ist.
- S. 31. Z. 3. Ueber den Bolan-Pass ist ein genauerer Bericht mitgetheilt in Report on the great Bolan Pass. By James Nock, in J. of the As. S. of B. XIII, p. 542 flg., so wie p. 527 flg. mehrere Routen zwischen Dera Ghazi Khan und Dera Ismael Khan am Indus

und Ghazna und Kandahar und einige andere jener Gegend mitgetheilt worden sind.

- Note 2. Ueber diese Stadt findet sich ebend. X, p. 17 fig. \*

  Memorandum on the city of Shikarpoor in Upper Sindh. By Lieut.

  J. Postans.
- 8. 33. Z. 31. Nach A. Gerard's Ansicht in seinem Narrative of a Journey from Soebathoo to Shipke, in Chinese Tartary, in 1818, im J. of the As. S. of B. XI, p. 363 fig. hat die Lage des Mânasasarovara eine größere Höhe als 14000 F.; s. p. 388. Der colossale Pik des Tuzhigang am obern Indus im N. Gertope's hat nach seiner Winkelmessung p. 391. beinahe die Höhe von 22,500 Engl. F. ü. d. M.
- S. 34. Z. 3 fig. Durch die Erkundigungen desselben erhalten wir einige vollständigere Angaben über die in dieser Gegend entspringenden Flüse, p. 388. Außer der Sarajù und dem Sindhu, welcher hier Sind, Sing-keku und Singke-Kampa genannt wird und im N.O. des Mânasa-Sees seine Quelle hat, entspringt im Gebirge ihm im O. der nach O. strömende Tamgu-Kampa und im S. des Sees der Manga-Ku oder Kampa, welcher ebenfalls nach O. sliest; beide sind ohne Zweisel zwei Hauptarme des Brahmaputra. Von einem Reisenden, dem er glaubte, Glauben schenken zu dürfen, wurde ihm berichtet, dass 8 oder 10 Märsche im O. Garo's (Gertope's) an dem westlichen der zwei Arme des Indus ein in der Nähe des Sees entspringender Flus N.O. ströme. Dieser wird aber nicht, wie er vermuthet, einer der großen Chinesischen Flüse seyn, sondern der östliche Indusarm.
- S. 35. Z. 9. füge nach Dichtung hinzu: "Diese Gegend wird daher die âkridabhûmi der Götter, ihre Spielgegend genannt", und Note 1. im Anfange: S. M. Bh. I, 120, v. 4649. I, p. 170., wo sie die von Götterwagen gedrängt volle, von Gesängen durchtönte Spielgegend der Deva, Gandharba und Apsaras heist.
- Note 2. Z. 2. v. u. Berichtigungen zu den Reisen Moorcroft's und Gerard's sind von J. D. Cunningham im J. of the As. S. of B. XIII, p. 172 flg. mitgetheilt unter dem Titel: Notes on Moorcroft's Travels in Ladakh and on Gerard's account of Kunawar, including a general description of the latter district.
  - S. 39. Z. 9. st. mit Wirkung I. eine Mitwirkung.
- S. 40. Note 1. Ueber die Darada ist zu bemerken, dass ihr Name sowohl bei Pâṇini, IV, 3, 93. in dem gaṇa Sindhvâdi, als in der Geschichte Kaçmîr's auch die Form Darad hat; s. die

von Troyer II, p. 228. angeführten Stellen, und dass sie in Manu's Gesetzbuche nicht als Mlekha, sondern als Dasju bezeichnet werden. Ueber die Nachricht von dem Ameisengolde s. unten S. 849.

- S. 41. Z. 29. Die Bahuda ist ein Fluss des Ganges-Landes und der Name Behut für die Vilasta kann daher nicht aus dem ihrigen erklärt werden. Amara I, 2, 3, 33. setzt sie zwischen Karatoja und Catadru; diese Stellung kann daher über die Lage nichts bestimmen, noch ihre Erwähnung im Vishnu-P. a. a. O. Außer dem zweiten von Amara angeführten Namen Caitavahini, weißer Strom, hat Hemakandra, IV, 151. od. v. 1086. noch den gleichbedeutenden Arguni und führt ihn auf nach der Vipāçā. Wie Wilson a. a. O. Note 6. bemerkt, wird die Bahuda im Mahabharata unter den tirtha aufgeführt, aber in verschiedener Lage, einmal in der Nähe der Sarasvati, das zweite Mal östlicher, die erste Erwähnung findet sich aber in der ausführlichen Aufzählung, s. S. 541. Note 2, III, 84. v. 8045. I, p. 532., we die Sarasvatî vorhergeht und die Xîravatî in Kuruxetra folgt. Da in dieser Aufzählung keine feste Reihenfolge beobachtet wird, kann diese Stelle nicht über die Lage entscheiden. Auch in ihr wird kurz vorher der Naimisha-Wald erwähnt, v. 8037 flg., der auch sonst in die Nähe dieses Flusses gesetzt wird, und nach der Xiravati v. 8048. die Sarajû, also ein östlicher Fluss. In der kürzern Aufzählung wird die Bâhudâ mit der Nandâ zusammengenannt, 87, v. 8324. p. 541., der letzte Flus als auf der Höhe des Gebirges strömend, vorher wird des Berges Kundoda v. 8321. gedacht. Auf ihrer Pilgerfahrt aus dem Kâmjaka-Walde (s. S. 681. Note 1.) gelangen die Påndava nach Osten gehend, III, 93, v. 8486. p. 53. der Reibe nach zum Naimisha, 95, v. 8510 fig. p. 558., dann zur Gemati, darauf zur Bâhudâ, daher zum Prajūga. Nach dieser Derstellung wäre es ein Zufluss der Ganga in der Nähe von Benares und zwar auf dem Nordufer.
- S. 42. Z. 1. v. u. Die richtigere Erklärung des Namens Kaçmira ist die von Burnour, in A. von Humboldt's Central-Asien, I, 92, no. 22. vorgeschlagene Kaçjapa-mira, See des Kaçjapa.
  - S. 43. Z. 9. l. der über sie führende Manerang-Pass.
- Z. 23. Die Quellen der Ströme des Pengåbs sind seitdem genauer von A. Cunningham und A. Broome untersucht worden; ihr Bericht ist abdedruckt im J. of the As. S. of B. X, p. 105 fig.

  Journal of the Routes of Lieutenants A. Broome and A. Cunningham, to the Sources of the Punjab rivers. Die durch diese Unter-

suchung gewonnenen Bereicherungen der bisherigen Kenutniss von allgemeiner Wichtigkeit sind die folgenden. Der obere Lauf des Kandrabhuga ist genauer erforscht worden, p. 5. Nach diesem Berichte werden die zwei Hauptarme Kandra und Bhaga genannt, erst der vereinte Fluss heisst Kandrabhaga. Moorcroft's Darstellung ist demnach zu berichtigen. Der Lauf eines großen östlichen Zuflusses, des Toki, auf frühern Karten Tavi, ist zuerst genauer bestimmt worden; er entspringt in der Ratan Pangal-Kette, sliesst an Râgauri vorbei und mündet oberhalb Vazîrâbâd's in den Hauptfluss; ebend. p. 112. Nach Cunningham's Bemerkung ist dieses der Tutapos, welcher Arr. Indic. IV, 9. ein großer Zufluß des Akesines genannt wird. Dieser Name kann daher nicht die Catadrú oder den Zadadres bezeichen, wie E. A. Schwanbeck, Megast. Ind. p. 35. vermuthete. Ueber die Iravati und ihre Zuflüsse erhalten wir ebenfalls eine Aufklärung; p. 109 flg. Der Hauptfluss entspringt im Bungal-Gebirge in Kulu; er strömt zuerst N.W. nach Varmavara, wo er seine zwei Hauptzuslüsse ausnimmt, den Nye, welcher im Kâlî-Devî-Passe entspringt und ihm von N. zusliesst; ebenso den Bodhil, delsen Quellen östlicher in S. Tandi's liegen. Varmavara war die alte Hauptstadt der Könige von Kumba, die aus der Familin der Varman stammten. Von dem Zusammenflusse dieser Ströme an wendet der Gesammtfluss sich nach S.S.W. - Ein etwas bedeutenderer Zufluss der Vipaça, der Tirthan, wird nur im Allgemeinen crwähnt; ein südlicherer, Kakki, hat seinen Ursprung im S. Kumba's und mündet in der Nähe Nurpur's in den Hauptfluss ein, p. 111.

Bei dieser Gelegenheit scheint es mir passend, die vollständigste Beschreibung des Flussystems dieses Landes, die uns aus dem Alterthume erhalten ist, die des Megasthenes, genauer zu betrachten, da in ihr eine Unrichtigkeit sich findet, auf die ich schon früher, I, S. 300. Note 1. aufmerksam gemacht habe, die daselbst vorgeschlagene Aenderung, Ζαδάδοης statt Ύδραώτης zu lesen, genügt jedoch nicht, die Stelle in Ordnung zu bringen, da von einem so genauen Berichterstatter auch der letztere Fluss nicht mit Stillschweigen übergangen seyn kann. Auch ist wohl nicht ein Fehlor des Arrianos anzunehmen, obwohl er sonst in seinem Berichte über Alexanders Feldzug nur von vier Zuslüßen des Indus spricht, sondern des jetzt vorliegenden Textes. Die Worte sind diese: Arr. Ind. IV, 8—10. Ύδραώτης μὲν ἐν Καμβισθόλοισι, παρειλεφώς τόν τε Ύρασιν ἐν ᾿Αστρύβαισι, καὶ τὸν Σαράγγην ἐκ Κηκέων, καὶ τὸν

Νεύδρον έξ 'Αντακηνών, ές 'Ακεσίνην έμβάλλουσεν. (9) "Υδασπης δὲ ἐν ὑξυδράχαισιν, ἄγων ᾶμα οἶ τὸν Σίναρον ἐν ᾿Αρίσπαισι ἐς τὸν Αχεσίνην εκδιδοί και ούτος. (10) Ο δε Αχεσίνης εν Μαλλοίς ξυμβάλλει τῷ Ἰνδῷ καὶ Τούταπος δὲ μέγας ποταμός ἐς τὸν ᾿Ακεσίνην έχδιδυί. Τούτων ο 'Αχεσίνης έμπληθείς, χαὶ τῆ ἐπιχλήσει ἐννιχήσας αὐτὸς τῷ ἑωυτοῦ ἤδη ὄνοματι ἐσβάλλει ἐς τὸν Ἰνδόν. In dieser Stelle fällt noch zweierlei auf; erstens der Plural ἐμβάλλουσιν, der sich nur durch die unwahrscheinliche Annahme rechtfertigen läst, dass Arrian, weil mehrere Ströme von dem Hydraotes mitgeführt werden, das Zeitwort in der Mehrzahl gesetzt hätte. Dann dass die Worte έν Καμβισθόλοισιν, durch welche die Gegend des Zusammenflusses des Hydraotes mit dem Akesines bezeichnet wird, so weit von eg Axestrap entfernt sind. Diese Stellung und der Plural werden dagegen gerechtfertigt, wenn man annimmt, dass nach ἐν Καμβισθόλοισι solgende Worte ausgefallen sind: καὶ ὁ Ζαδάδρης, παρειληφώς κ. τ. λ. Durch diese Ergänzung wird die Beschreibung ganz richtig. Nach dieser Annahme sind der Saranges und Neudros Zustüße der Catadru. Der erste ist wahrscheinlich der jetzige Soaon, in dessen Name der alte Suddman erhalten seyn mag, welcher im W. der Çatadru lag, im O. der Vipâçâ nach den I, S. 300. angeführten Stellen. Da er im S. des letzten Flusses entspringt, an welchem die Hauptstadt der Kekaja lag, passt dieses genau auf den Saranges. Sâranga ist ein Indisches Wort, es wahr daher wahrscheinlich ein anderer Name. Auch Neudros lässt sich aus dem Sanskrit erklären durch Navodra, Neun-Gewäßer; udra für Waßer ist in samudra, Ozean, erhalten. Der bedeutendste Zustrom der Çatadra von Osten in dem untern Laufe heisst jetzt Gumbhira, entspringt in der Nähe Simla's und mündet im S. Vilåsapura's ein, s. S. 45. Vielleicht ist es dieser. In Beziehung auf die in der obigen Stelle erwähnten Völker will ich hier nur hinzufügen, dass die Kambistholoi, wie E. A. Schwanbeck, Meg. Ind. p. 33. vermuthete, wirklich von Kapisthala, d. h. Gegend der Affen, ihren Namen hatte; es hiess so ein Vedisches Volk, zu welchem die Familie Vasishtha gehörte. S. R. ROTH, Zur Gesch. u. Litt. des Weda, S. 108.

S. 44. Note 1. Z. 12 fig. Die ältern Vedischen Namen Asikni, Parushni und Urungirä für die Kandrabhägä, Irävati und Vipäçü sind S. 733. augegeben, so wie der noch nicht sicher bestimmte Marudvridhä, wahrscheinlich der des vereinigten Hydaspes und Akesines.

- S. 45. Z. 6 flg. Ueber Kundwar oder das obere Thal der Catadrû enthalten die oben S. XXXIX. angeführten Notes von A. Cun-NINGHAM mehrfache Ergänzungen und Berichtigungen der früheren Berichte. Dann ist noch das von GERARD gesammelte Wortverzeichniss der dort gesprochenen Sprachen ebend. XI, p. 478 fig. abgedruckt. Das wichtigste sind die Aufklärungen über die verschiedenen Klassen der Bewohner und ihre Sprachen. Die eigentlichen Kunawarer, sowohl die reichen als die armen, nennen sich Kauit und werden betrachtet als ein Stamm, der den Ragaputra am Range zunächst steht. Sie geben sich für Einwanderer aus Indien aus, haben jedoch keine Brahmanen, noch Brahmanische Götter, sondern verehren örtliche Devata der Berge, jede Dorfschaft hat eine oder mehrere; Cunningham p. 178. p. 180. p. 195. Er hält sie mit großer Wahrscheinlichkeit für die Gottheiten der alten Bewohner; weder die Lama, noch die Brahmanen haben großen Einfluß auf sie ausgeübt, nur haben die letztern in einigen Fällen sie als Kak in ihr System aufgenommen. Nur drei Tempel sind ihrer Verehrung unter dem Namen Kandika geweiht und bei diesen dienen keine Brahmanen. Nur in Ober-Kunawar hat der Lamaismus tiefe Wurzeln geschlagen, ohne jedoch die Verehrung der Devata ganz zu verdrängen. Kasten sind nicht ganz unbekaunt in diesem Laude; die Schmiede und Zimmerleute gelten als unreine Kaste, welche Kohli genannt werden, die Hindi-Sprache reden und in den meisten Dörfern sich finden, einige haben, wie die Kunawarer, Land von der Regierung gepachtet, gewöhnlich sind sie Arbeiter und Weber, die Dorfmusikanten sind stets aus ihrer Kaste. Sie haben sonst die Stellung der Kauit, nur werden sie immer zuerst zu Trägern genommen, wenn der Fürst solche braucht. Ueber ihren Ursprung ist nichts bekannt; Cunningham vermuthet p. 181., dass sie von den alten Güdra abstammen. Dafür lässt sich noch anführen, dass sie dunkelfarbiger sind, als die Kauil und dass ihr Name mit dem der Kola, s. 370., identisch ist. Vielleicht bilden sie einen vereinzelten Ueberrest der Urbevölkerung, wie die Ragi und Dom in Kamaon; s. S. 385.
- S. 46. Z. 21. Als eine ihnen mit den Tübetern gemeinschaftliche Sitte ist auch die Polyandrie zu bemerken. Ueber die Sprachen erhalten wir durch das Wörterbuch und besonders durch
  Cunningham's Bemerkungen p. 224. genauere Aufschlüße. In
  Kunawar werden drei Hauptmundarten gesprochen. Milkanang
  oder Milkang ist die gewöhnliche Sprache, welche besonders im

untern Theile gesprochen wird und im obern auf dem linken Ufer des Flusses. Die zweite heisst nicht Theburskud, sondern Tibberkad, das zweite Wort bedeutet Sprache und mit diesem Namen werden die Mundarten bezeichnet, welche von der gewöhnlichen Redeweise abweichen. Sie wird gesprochen in Kanam, einem Nebenthale des obern Kunawar auf dem Westufer, in Sungnam, einem zweiten Nebenthale davon im N. und in Lippa, einem dritten von Kânam im S. Die erste und dritte unterscheiden sich besonders von einander in den Biegungen der Nomen und der Zeitwörter, die zweite durch ihre Aunäherung an das Tübetische. Die dritte ist das Hindi der Kohli und der andern unreinen Kasten, die nicht als ursprünglich einheimisch betrachtet werden kann. Das Tibberkad weicht nur in einzelnen Wörteru von der allgemeinen Sprache ab, mehr aber in den Affixen der Biegungen der Wörter. Beide haben durch den Verkehr einige Indische Wörter aufgenommen, wie isar, Gott, içrara, mash, moesh, Büffel, im Sanskrit mahiska, sogar Arabische, z. B. dûnîa, Welt. Beide können nicht Tübetisch genannt werden, obwohl sie dieser Sprache am nächsten kommen, sondern gehören zu der besondern Sprachklasse der Bhota des östlichen Himâlaja, wie die Vergleichung der Zahlwörter mit den S. 447. aufgeführten beweist; S. bedeutet die von Sungnam. K. die von Kânam, L. die von Lippâ, M. das Milkânang. Wo kein besonderes Wort bemerkt wird, findet Uebereinstimmung zwischen beiden statt.

|           | <b>M.</b>          | Tübetisch,            |                       |
|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.        | id                 | tih S.                | kik                   |
| 2.        | nîsk               | nishi, S.             | ni                    |
| 3.        | sum                | hum, L. K.            | કરાંક્ક               |
| 4.        | på                 | pûi, L.K. pi, S.      |                       |
| 5.        | gnā, gnai          | gnåu, S.              | zgi, C. zhi, G.       |
| <b>6.</b> | tuk:               | tûh, L. K. tuggî, S.  | dúk                   |
| 7.        | tish, C. stîsh, G. | entsh, L.K. nashi, S. | diin                  |
| 8.        | rhái               | gheh, L.K. ghai, S.   | ghent, C. gil, gi, G. |
| 9.        | gūi, C. sgoi, G.   | gũ, L.K.              | gu, C. sgoi.          |
| 10.       | ક <b>લે</b> ં      | så, L. K. kúi, S.     | ku.                   |
|           |                    |                       |                       |

Da nuu nicht angenommen werden kann, dass die Kanawarer diese Sprache erst nach ihrer Einwanderung aus Indien angenommen haben, müssen wir diese Ueberlieferung als eine unzuläsige betrachten und sie im Gegentheile für einen Stamm der Bhota halten, der seit alter Zeit in dieses, von Norden her zugängliche Thal

eingewandert war und sich dort unvermischt mit den Indern erhalten hat.

- S. 46. Note 3. Z. 2. v. u. Der hier erwähnte Bericht Thomas Hutton's ist später vollständig unter folgendem Titel: Journal of a trip through Kunawar, Hungruny and Spiti, undertaken in the year 1838, abgedruckt worden im J. of the As. S. of B. VIII, p. 901 fig. IX, p. 489 fig. p. 555 fig., wozu noch ein Geological report on the Valley of the Spiti, and of the route from Kotghur X, p. 198 fig. und Report of the Geological Survey of the Himalaya mountains lying between the rivers Sutlej and Kalee, XI, p. 605 fig. mit einer Karte XIII, p. 171. hinzugekommen sind. Ein besonders an Angaben über die Flora dieses Gebirges reicher Bericht ist enthalten in dem Diary of an excursion to the Shatool and Boerun passes over the Himalaja, in September 1845. By Cptain Madden, ebend. XV, p. 79 fig.
- S. 47. Z. 25. Die Höhe der Raldung-Kette, welcher auch der Name Kailasa beigelegt wird, ist nach A. Gerard in seinem oben erwähnten Berichte 20,000 F. ü. d. M.
- S. 48. Z. 8. Das Wort Dhun ist nach H. M. Elliot's Supplement to the Glossary of Indian terms, Agra. 1845. I, p. 244. aus dem Sanskritworte droni, eig. Gefäs, dann Klust zwischen zwei Bergen, s. Wilson u. d. W., entstanden.
- Z. 21. Gavâhir ist nicht Name des Gebirges, sondern des Gebiets, in welchem es liegt und dessen Berggipsel besondere Namen haben. Der sogenannte Berg heist Nandadevi; s. J. of the As. S. of B. XVI, p. 795.
- Z. 32. Die Jamunâ wird im Raghu V. VI, 48. Tochter des Kalinda genannt; nach dem Commentare ist dieses der Name des Berges, an welchem sie entspringt.
- Note 2. ist hinzuzufügen: The past and the present Condition of the Deyrah Dhoon, in a letter from J. D. MAC DONALD, Esq. to Colonel Sykes im J. of the R. As. S. VII, p. 250 flg.
- S. 50. Z. 16. Note 3. Z. 3. v. u. Der Name Nandaprajāga führt auf die Vermuthung, dass der östliche Quellstrom der Alakānandā, die Dhauli oder Leti-Gangā ursprünglich Nandā hiess. M. Bh. VII, 53, v. 2092. II, p. 608. wird sie, wie in der S. XL. angeführten Stelle als ein Fluss des Himâlaja erwähnt, nach ihr die Kauçiki, dann Pankaganga, zuletzt die Gangā. Kauçiki ist vermuthlich der jetzige Fluss Koçillā (d. h. Kauçaljā), s. S. 128, dessen Quellen im S. des Pindar-Flusses hiegen und der von den Bergbe-

wohnern stets Kost genannt wird; s. Notes of an excursion to the Pindree glacier, in September 1846. By E. MADDEN im J. of the As. S. of B. XVI, p. 226. Der letzte Name lässt sich leichter aus Kauçiki erklären, als der jetzige. Dieser Vermuthung widerspricht zwar eine andere Stelle des M. Bh. I, 215. v. 7802 fg. p. 284., in welcher nach dem Flusse Utpalini nach dem Naimiska-Walde hin als sich der Reihe nach folgend aufgeführt werden: Nanda, Apara (die westliche) Nanda, die Mahanadi, die Gejä, endlich die Ganga, für sie lässt sich jedoch außer den zwei andern Stellen anführen, dass der Ostarm der Dhauli - Gangà seinen Ursprung in der Nähe des Berges Nandaderi hat, welches das östliche Ende der Tricula-Kette, s. S. 48., bildet. S. E. MADDEN's eben angeführte Notes p. 227. p. 243. und A description of the Glaciers of the Pindur and Kuphinee rivers in the Kumaon Himalaja. By Lieut. R. STRACHEY, ebeud. p. 795. Pankaganga ist vielleicht ein anderer Name für den Zusammenfluss der Jamuna und der Gangâ.

S. 51. Z. 12. ist hinzuzufügen: Die Bevölkerung dieser Gebiete und Sirmor's ist bis in das höchste Gebirge Indisch, mit Ausnahme eines kleinen Gebietes im O. Kamaon's, wo sich noch einige Familien der Urbewohner, welche Ravat oder Rägi heißen, mit ihrer eigenthümlichen Sprache erhalten haben 1). Eine gemeinschaftliche Benenuung der Indischen Bevölkerung dieses Landes scheint jetzt bei ihr selbst nicht im wirklichen Gebrauche zu seyn, da der für das Land angegebene Name Khaça, so wie der für die Bewohner Khaçija in den jüngsten Berichten nicht erwähnt und richtiger auf das obere Gebiet in der Nähe der Zuflüße zur Sarajù beschränkt wird 2).

<sup>1)</sup> S. J. Frank's Journal of a tour through part of the snowy range of the Himala monutains and to the sources of the rivers Jumna and Ganeges. London 1820. p. 60. p. 425. Traill, p. 161. p. 211.

<sup>8)</sup> Fr. Hamilton giebt, An account of the kingdom of Nepal, p. 8. an, dass Khaça das ganze Gebiet zwischen Kaçmîra und Nepal bezeichne, was jedenfalls unrichtig ist. Bei den Angaben über die Bevölkerung der kleinen Fürstenthümer des Landes an der obern Sarajû führt er die Khaçija als einen Theil auf, s. p. 267. p. 275. p. 281. und Khaça für die Sprache in Gumila, p. 287. Nach den S. 749. gemachten Bemerkungen scheinen die Khaça erst seit dem Jahre 1000. hier eingewandert zu seyn, die hier eingewanderten Râgaputra, welche das Land unterwarfen, kamen erst seit 1800; s. Hamilton p. 18. p. 287.

- S. 51. Z. 21. l. die Ganga st. sie.
- Z. 29. Nach Amara K. IV, 1, 1, 44. ist die Mandá-kini die Gangâ der Luft und des Himmels; der Name wird aber auch gesetzt für einen wirklichen Strom, s. Visnu-P. 184., wo Wilson no. 70. bemerkt, dass sie nach dem Väjn aus dem Rixa-Gebirge fliese (s. S. 574 Note 3.), nach dem M. Bh. dagegen aus dem Kitrakūta. Die Stelle findet sich III, 85, v. 8200. I, p. 537., wo in dem vorhergehenden Verse der Kalangara ein in der Welt berühmter Berg genannt wird, auf welchem ein See der Götter war. Der letzte hat seinen Namen bewahrt, er war und ist bekannt wegen der Festung auf seiner Höhe; s. S. 120. Der Kitrakuta muß daher auch in dieser Gegend gesucht werden, so wie auch die Mandâkini. In einer andern Stelle V, 110, v. 8832. II, p. 228. wird sie nach dem Kailâsa verlegt, nach dem Saugandhika-Walde des Kuvera.
- S. 52. Note 1. Z. 35. ist hinzuzufügen: Journal of Captain Herberts Tour from Almorah in a N.W.W. and S. W. direction, through parts of the Province of Kemaon and British Gurhwal, chiefly in the centre of the Hills. Edited by J. H. BATTEN, im J. of the As. S. of B. XIII, p. 784 fig.
- S. 53. Z. 23. Nach spätern Untersuchungen finden sich auch im Himâlaja Gletscher an mehreren Stellen. Die an dem östlichen Quellstrome des Ganges Pindar und am Kaphini, einem seiner Zuflüsse, sind beschrieben ebend. XIV, p. 226 flg. in Notes of an Exeursion to the Pindree Glacier, in September 1846. By Captain E. MADDEN und p. 794 flg. in A Description of the Glaciers of the Pindur and Kuphinee Rivers in the Kumaon Himalaya. By Lieut. R. STRACHEY, welcher p. 807. nachweist, dass schon Hodgson in der Beschreibung seiner Reise zu den Ganges-Quellen im Jahre 1817, As. Res. XIV, p. 117. einen großen Gletscher an der Quelle der Bhâgîrathî gefunden habe. Ein anderer an der Kâlî, s. S. 56., einem der Quellströme der Sarajû, ist besucht und beschrieben worden in Cptain Manson's Journal of a visit to Melum and the Oonta Dhoora Pass in Juwahir. Edited by J. H. BATTEN, ebend. XI, p. 1157 fig. p. 1166. und in Extract of the Journal of Lieut. J. A. Wellen, on a trip to the Bulcha and Oonta Dhoora Passes, with an eye-sketch. Forwarded by J. H. BATTEN, XII, p. 78 flg. p. 81. Nach den von STRACHEY eingezogenen Erkundigungen p. 808. muss es noch viele andere Gletscher geben.
  - S. 54. Z. 29. Das hier über die ursprüngliche Bevölkerung

des Çatadru-Thales gesagte ist nach den Bemerkungen zu S. 46. zu berichtigen.

S. 56. Z. 6 flg. Nach den spätern Berichten sind diese Angabea über die Zustüse der Sarajû zu berichtigen und zu ergänzen. Die Rämagangä, welche mit der Sarajû sich vereinigt, entspringt in dem eigentlichen Schneegebirge. S. J. H. BATTEN's Note zu Herbert's Berichte XIII, p. 741. Die Dhauli und die Kälî vereinigen sich oberhalb Askots bei Sialpunt Kola, der vereinigte Flus heisst Käli und nimmt die Gaurî auf bei Askot. Die Quelle der letzten liegt in dem eigentlichen Schneegebirge und erhält bei Milum den Zusus Gunka aus Norden, an dessen Quellen der Unta Dhura Pass, welcher die Höhe von etwa 17,500 Engl. F. hat, nach Tübet führt. S. Manson u. Weller a. a. O. XI, p. 1166. p. 1173. u. XII, p. 87. Auch an der Gaurî ist ein Pass, Hurdol oder Lipu-ke-than, jedoch ein höchst beschwerlicher; ebend.

S. 57. Z. 11. st.; aus den Indern, die u. s. w. l. die erst spät hier eingewandert sind, in mehrere kleinere Stämme zerfallen und den allgemeinen Namen Khaçija erhalten haben, und aus Bhota oder Tübetern <sup>2</sup>).

S. 58. Note 3. Z. 38. Die hier aufgestellte Vermuthung über den Ursprung des Namens Nepals wird dadurch zweiselhaft, dass das Volk der Nipa nach der Sage, s. I, S. 601. ganz zu Grunde ging und seiner in der spätern Geschichte nicht mehr gedacht wird.

S. 61. Z. 1. v. u. Ueber Butan findet sich auch ein Bericht in W. Robinson's Beschreibung Asams p. 341 fig.

S. 62. Z. 21. st.: in den Bergen, l. unter den Bergen, die hier genannten Völker sind nämlich die S. 456. S. 457. beschriebenen Kokha und Mekha.

S. 64. Z. 3. v. u. statt Kanda I. Kunda. Ueber die Namen Lohita und Lauhitja verweise ich auf das S. 558 flg. gesagte.

S. 65. Z. 4. u. Note 2. Z. 2. v. u. Zu den Beweisen für den Ursprung des Brahmaputra in der Nähe des Mânasa-Sees und Kai-lâsa's ist die S. 555. aus dem Kalika-Purana mitgetheilte Erzäh-

<sup>2)</sup> Fr. Hamilton p. 19. führt als solche Stämme, welche Khaçija beißen, vor den Rägaputra hier wohnten, von ihnen unterworfen wurden und die Brahmanischen Gesetze angenommen haben, Thappa, Gharti, Karki, Maghi, Busnat, Bishtaka, Rama und Kharka. Aus den Reiseberichten Manson's und Weller's sieht man, dass in dem höchsten Gebirge Bhotija wohnen, wie XI, p. 1168. XI, p. 81. u. s.

lung hinzuzufügen. Diese Ansicht wird auch bestätigt durch WIL-LIAM ROBINSON in seinem vorzüglichen Werke: A Descriptive account of Asam: with a sketch of the Local Geography, and a concise history of the Tea plant of Asam, to which is added a short account of the neighbouring tribes, exhibiting their history, manners and customs. Calcutta. MDCCCXLI. 8°. mit einer Karte. Außerdem ist ein Bericht über das Gebiet an dem Subhanshiri, einem großen Zufluße der Brahmaputra, und deßen Anwohner, die Miri, erschienen im J. of the As. S. of B. XIV, p. 250 flg. unter dem Titel: Report by Lieut. E. J. T. Dalton, Junior Assistant Commissioner of Asam, of his visit to the Hills in the neighbourhood of the Soobanshiri river. Dieser Fluße entspringt weit im Norden und ist nach Wilcox's Vermuthung p. 329. der Tübetische Homku oder Montsiu.

S. 68. Z. 30. l. würden st. werden.

Z. 32. Die Kenntniss des östlichen Gränzlandes ist seit dem Erscheinen dieses Bandes durch folgende Berichte berichtigt und vervollständigt worden. Memoir of Sylhet, Kachar and the adjacent Districts. By Captain FISHER, formerly superintendent of Kachar and Jynta, im J. of the As. S. of B. IX, p. 808 flg. Extracts from the Journal of an Expedition into the Naga Hills on the Assam Frontier. By Lieut. GRANGE, Assistant Political Agent, undertaken by order of Government in the beginning of 1840, ebend. p. 947 flg. Observations on the Flora of the Naga Hills, by Mr. J. W. MASTERS, ebend. XIII, p. 707. Despatch from Lieut. H. BIGGE, Assistant Agent, detached to the Naga Hills, to Cptain JENKINS, Agent Governor General, X, p. 129 flg. Extracts from a report of a journey into the Naga Hills in 1844. By Mr. BROWNE Wood, Sub-Assistant Commissioner, ebend. p. 772 flg. Narrative of a tour over that part of the Naga Hills lying between Dika and the Dyong rives, in a letter from Cptain Brodie, P. A. Commissioner to Major Jenkins, Commissioner of Asam, ebend. XIV, p. 828 fig. Notes on the Kasia Hills, and People. By Lieut. H. YULE, Bengal Englineers, ebend. XIII, p. 612 flg. Endlich Some Account of the Hill Tribes in the interior of the District of Chillagong, in a letter to the Secretary of the Asiatic Society. By the Rev. M. BARBE, Missionary, ebend. XIV, p. 380 flg. Der Hauptgewinn aus diesen neuen Mittheilungen kömmt der Völkerkunde zu Gute und wird in den Zusätzen zu den ethnographischen Abschnitten dargelegt werden. Die Kenntniss der geographischen Verhältnisse dieses Gränz-

landes hat keinen so bedeutenden Zuwachs erhalten. Das wichtigste ist etwa das folgende. Die östliche Fortsetzung des Bura Ail-Gebirges, welches jedoch nicht mit diesem Namen benannt wird, hat zwischen den Flussen Dujong und Dhunsiri, zwei Zuflüßen des Brahmaputra, eine geringere Höhe, besteht aus mehreren Ketten und bildet die Gränze zwischen Asam und Mauipur; s. GRANGE, IX, p. 965. — Kakhar zerfällt in ein oberes und niederes; die Gränze ist in Luckipur an dem Barak - oder Surma - Flusse. Das Gebirge in S.W. hat eine geringere Höhe als 2000 F., das in N.W. dagegen nahe an 6000 F. und mitunter mehr. S. Fisher ebend. p. 811. Dieses letztere gehört zu dem Systeme des Bura-Ail-Gebirges, welches die Wasserscheide zwischen Asam im N. und Kakhar und Manipur im S. bildet. Ebend. p. 812. Das Gebirgsland im S. Silhet's an der Gränze Tripura's ist zuerst genauer untersneht worden und besteht aus mehreren Gebirgsreihen, die durch weite und fruchtbare Thäler von einander getrennt und von N. nach S., nicht, wie früher geglaubt wurde, von W. nach O., streichen, p. 809. Sie bilden daher die vorderste westlichste Kette des großen Hinterindischen Gebirgsystems. Der Surma erhält seine bedeutendsten Zuflüße von Süden aus dem innern Gebirge Tripura's, die sehr wafserreich sind und früher kaum bekannt waren; der Hauptzufluss heist Kusiara, p. 811.

- S. 69. Z. 2. Der alte Name dieses östlichen Gränzgebirges ges war Mandara, bei Ptolemaios Μαιάνδρος. S. S. 549.
  - S. 74. Z. 8. l. zeigt st. zeigte.
  - S. 80. Z. 24. I. Eisbildung st. Schneebildung.
- S. 82. Z. 1. Seitdem ist ein Bericht über eine Reise nach dem Amarakantaka veröffentlicht worden im J. of the As. S. of B. IX, p. 889 fig. unter dem Titel: Notes of a March from Brimham Ghat, on the Nerbudda, to Amurkuntuk, the Source of that River. By G. Spilsbury. Nach ihm ist die Höhe nahe an 5000 Engl. F. p. 898. und die obersten Zuflüsse der Mahânadî entspringen gleich unter dem Amarakantaka im S. p. 898. Dieses ist von dem westlichen Hauptarme Hasta zu verstehen.
- Z. 22. Nach S. 574. Note 1, war der alte Name des Râgapippali-Gebirges und der Westghat bis zum Vorgebirge Gokarna Vaidūrja.
  - Z. 23. Vor Cona fehlt Note 1. und ist Z. 30. zu streichen.
  - Z. 4. Die Ansicht von dem gemeinschaftlichen Ursprunge

des Çona und der Narmadâ findet sich schon im Mahabharata; a. unten S. 575.

- S. 83. Z. 27 fig. Ueber das Gebirge Rixa oder Rixavat sind S. 575. Note 3. genauere Bestimmungen gegeben.
- Z. 1. v. u. Das Gebirge Raivata oder Uggajanta ist nach S. 572. Note I. die Kette im S. der Taptî, durch welche das Hochland des Dekhans hier begränzt wird. Der zweite Name gilt jetzt. nur von einem dortigen Passe; s. S. 88. Raivata bezeichnet außerdem einen Berg in der Nähe Dvårakå's; s. S. 626.
- S. 84. Note 3. Z. 4. v. u. E. A. Schwanbeck bezweifelt, Megasthenis Indica p. 36., dass Kena der Καΐνας der Alten sey. Der erste Grund, dass das Sanskrit e stets durch η wiedergegeben wird, kat kein Gewicht, wenn man annimmt, dass der alte Name Kûjana gelautet habe. Den zweiten, dass er ein Zuslus der Jamunå sey, wird er selbst nicht festhalten wollen, da er übersehen hat, dass sowohl nach Plinius, als nach Arrian er in den Ganges sließst. Es bleibt dann nur der dritte, dass nach Plinius Beschreibung er ein Fluß des Nordens oder des Ostens sey. Diese ist jedoch sehr unklar und es möchte daher vorläusig das wahrscheinlichste seyn, dass der jetzige Kena von Megasthenes gemeint sey.
- S. 87. Z. 20 fig. Der Lauf der Narmadä ist in den letzten Jahren gewauer in Beziehung auf ihre Schiffbarkeit untersucht worden; s. Note on the Navigation of the river Nurbuda. By Mr. A. Shaksprar, assistant Secretary to Government N. W. P. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 495 fig. mit zwei Nachträgen, ebend. XIV, p. 354. On the Course of the River Nerbuda. By Lieut.-Colonel Ouseley, Agent G. G. S. W. Frontier; with a coloured map of the river from Hoshungabad to Jubbalpoor. Dann XVI, p. 1104 fig. Report on a Passage made on the Nerbudda River from the Falls of Dharee to Mundlaisir, by Lieut. Keatinge, and of a similar passage from Mundlaisir to Baroach, by Lieut. Evans. Nach beiden Berichten ist sie schiffbar von Hushangâbâd an bis zu ihrem Ausflusse.
- S. 88. Z. 1. v. u. Nach der Note 2. S. 572. ist Nanagunas des Ptolemaios die Taptî, die früher Pajoshņi hiefs.
  - S. 89. Z. 4. v. u. u. sonst l. Konkana st. Konkana.
- S. 91. Z. 36. Eine spätere, genauere Untersuchung dieser Gegend hat zu der Entdeckung geführt, daß ein Theil des alten Bettes der Sarasvati noch den Namen Sirsuti trägt und dieses eine Fortsetzung des Bettes des jetzt Kaggar oder Garra genannten

Stromes ist. S. Supplement to the Glossary of Indian terms. By H. M. Elliot. Agra. 1845. I, p. 80. In dieser Schrift ist auch ebend. p. 79. nachgewiesen worden, dass noch zur Zeit Timur's eine Stadt dieses Namens da war und jetzt Sirsa heisst dem Report on the Route from Secrea to Bhahawalpere, by Major F. Mackeson, C. B. B. N. T. officiating Superintendent Bhouty Territory im J. of the As. S. of B. XIII, p. 297 flg. geht hervor, dass der Kaggar in früherer Zeit bei der jetzigen Stadt Bhahawalpur die Catadru erreichte. Die Sarasvatî war dempach in der alten Zeit ein großer Flus und der eigentliche Gränzflus des Fünfstromlandes. Hieraus erhellt auch der Grund, warum dieser Fluss eine so hohe Bedeutung in der Ansicht der alten Inder erlangt hatte und sie glauben kounten, er münde aus an der Küste. Ucber die alten Vorstellungen von dem Laufe und dem Verschwinden der Sarasvati habe ich S. 546. Note 1. und S. 593. Note 2. die Angaben über ihre Zuflüße aus dem Mahâbhârata zusammengestellt.

S. 92. Z. 28. Ueber die Gränzen und die Theile Kuruxetra's habe ich an der zuletzt angeführten Stelle nähere Nachweisungen gegeben. Eine ältere Eintheilung ist die von A. Weben in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 253. aus dem Taittirija Âranjaka mitgetheilte. Die nördliche Hälfte war Khândava, s. S. 667., die südliche Türghra oder wohl richtiger Türghna, welches noch unerklärt ist; die Hüfte (der hintere Theil — gaghana, Hüfte, gaghanja, das hinterste) Parinah; der vordere Theil (utkara, Pfeiler) Mara oder die Wüste.

S. 94. Z. 34. Zur Bestimmung der Lage des Flusses Çarávatí giebt die Stelle im Raghu V. XV, 97. eine Anleitung; in ihr wird gesagt, dass Lava, der Sohn Rûma's, Çarâvatî gründete, welche Stadt sonst Çrâvastî heisst; s. I. Beil. I, 21. p. XI. Sie lag nach Fahien's Berichte, s. Wilson's Account of the Fue Kûe Ki, or Travels of Fahian in India, im J. of the R. As. S. V, p. 122. nur achtzeln jogana S.W. von Kanjûkubga in Kecala und zwischen dieser Stadt und Kapilavastu, diese an der Rohim, dem östlichsten Zuslusse der Raptî; s. S. 138. Note 1. Nach Hinen Thsang p. 385. lag sie 500 ti N.W. von Kapilavastu. Ich vermuthe daher, dass es der alte Name der Raptî war, die gerade sehr passend ist, um die Gränze Prâkja's zu bezeichnen.

S. 94. Z. 6. Ueber den Lauf des Indus von Attok bis zum

. 11.

Meere giebt Wood's Report on the River Indus im J. of the As S. of B. X, p. 518 flg. die vollständigste Auskunft.

- S. 95. Z. 15. Im Sommer des Jahres 1841. verwüstete der Indus, nachdem sein Wasserstand mehrere Monate ungewöhnlich niedrig gewesen war, durch eine plötzliche große Ueberschwemmung das ganze Userland um Attok und richtete große Verwüstungen in dem obern Thale an. S. Letter to the Secretary of the Asiatic Society, on the recent Catachysm of the Indus, from Dr. Falconer, ebend. XII, p. 615. und First Report by Dr. Jameson of his deputation by Government to examine the effects of the great Inundation of the Indus, ebend. XII, p. 183 fig. und Inundation of the Indus taken from the lips of an eye-witness, A. D. 1842, ebend. XVII, p. 230.
- S. 97. Z. 3. v. u. Zu den hier aufgeführten Berichten über Sind sind noch folgende hinzugekommen: Personal Observations on Sindh; the manners and customs of its inhabitants; and its productive capabalities; with a sketch of its history etc. By T. Postans. London. 1848. 8º. Auf Sind und den untern Lauf des Flusses beziehen sich auch desselben Verfassers: Memorandum on the Rivers Nile and Indus, im J. of the R. As. S. VII, p. 273 fig. und Report on Upper Sindh and the Eastern portion of Cutchee, with a memorandum on the Beloochee and other Tribes of Upper Scinde and Cutchee, with a map of the Country referred to, im J. of the As. S. of B. XII, p. 23., we er durch einen Druckfehler J. Postans genannt wird. Diesem Berichte sind p. 44 flg. mehrere Routen beigefügt. - A short Account of Khyrpoor and the fortress of Bukur, in North Sind. By Cptain G. E. WESTMACOTT, ebend. IX, p. 1090 flg. - Roree in Khyrpoor; its Population and Manufactures. By Cptain G. E. WESTMACOTT, ebend. X, p. 393 flg. p. 479 flg. -Report on the country between Kurrachee, Tatta and Sehwan, Scinde. By Cptain E. P. DE LA HOSTE, ebend. IX, p. 907 flg.
  - S. 101. Z. 13. l. dem spätern Indischen Bewusstseyn u. s. w.
- Z. 31. Ueber das Pengåb sind folgende Schriften nachzutragen: Der dritte Band des v. Hügel'schen Werkes enthält den Bericht über das Pengåb und das Reich der Sikh, die erste Abtheilung des vierten, das Register und ein Glossarium der fremden Namen und Wörter. The Punjaub, being a brief necount of the country of the Sikhs; its extent, history etc. By Liout.-Colonel Strin-Bach, late of the service of the Muharajah Runjeel Singh and his immediate successors. London 1845. Dann ist im J. of the As. S.

- of B. XII, p. 192 fig. abgedruckt: Dr. Jameson's Report on the Geology, Zoology etc. of the Punjaub and part of Afghanistan. Dieser Theil behandelt nur die Geologie, die Fortsetzung fehlt noch.
- S. 103. Note 2. Z. 42. die Sage von der Entstehung des Irina ist S. 546. Note 1. augeführt.
  - S. 107. Z. 2. I. jetzigen st. unsrigen.
- Note 2. Die hier gemachte Bemerkung über Σούπαρα ist zu berichtigen nach dem S. 537. gesagten.
- S. 118. Z. 19. L. Bander-Kette, welche eine durchschnittliche Höhe von 1,590 F. hat.
  - Z. 28. L. schwarze st. finstere.
- S. 127. Note 1. Ueber die Lage dieser Völker und die Gränzen Kuruxetra's sind genauere Bestimmungen gegeben S. 593. S. 602. S. 648. S. 657. Note 2. S. 692. Note 2. und in dem Zusatz zu S. 92.
- S. 130. Z. 27. Nach E. A. Schwarbeck's Bemerkung, Megast. Indic. p. 36. führt Megasthenes den vereinigten Flus, nach delsen Namen die Stadt Varänasi benannt worden ist, auf unter den Zuflüsen des Ganges als ¿Epérreois, der bei dem Volke der Másar einmünde. Das Bedenken, dass das hier genannte Volk sich nicht aus Indischen Quellen nachweisen läst, scheint mir kein Gewicht zu haben, da auch andere von Megasthenes erwähnte Indische Völker in ihnen nicht wiedergefunden worden sind.
- S. 137. Z. 29. Zu den hier angeführten Beweisen für die Lage Pâțaliputra's ist hiuzuzufügen: Memorandum on the Ancient bed of the River Soane and Site of Palibothra. By E. C. RAVEN-8HAW, Esq. B. C. S. with a Coloured Map, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 137.
- S. 152. Z. 1. v. u. Der Name des Flusses Kundapura muss im Sanskrit Kundapura, Strom aus einem See oder Teiche seyn.
  - S. 154. Z. 30. Nîleçvara ist Nelkynda, s. S. 158. Note 2.
- S. 157. Z. 7. Das innere Land hatte früher den Namen Kera und wurde im W. von den Ghat begränzt, im N. von Karnéta, im S. von Pândja und im O. von Kola. S. On the Geographical Limits, History and Chronology of the Chera kingdorn of Ancient India. By Mr. J. Dowson, im J. of the R. As. S. VIII, p. 12.
- S. 158. Z. 5. v. u. Die hier gegebene Erklärung des Namens des Kaps Komorin ist nach S. 564. zu berichtigen. Nach einer mir von E. A. Schwanbeck mitgetheilten Conjectur ist im Peripl. Mar. Er. p. 33. zu lesen: ἐν ῷ τόπφ ἱερὸν ἐστὶν, καὶ λιμήν statt

φρούριον, welches eine Conjectur Stuck's ist für βριάριον der ed. Basil.

S. 161. Z. 30. u. Z. 33. l. Bittiyw st. Bittiyog u. Z. 46. Sor-nag st. Sor-nax.

S. 163. Z. 8. Es ist jetzt durch die Bekanntmachung von Proben der Sprache der Tuda sicher, dass sie zu den Dekhanischen gehört. S. A Collection of words from the language of the Todas, the Chief Tribe on the Nilghiri Hills. Communicated to the Society by the Rev. Dr. Stevenson, im J. of the Bombay Branch of the R. As. S. I, p. 155 fig.

S. 173. Note 2. Ein anderer Name ist Pûroa-Gangâ. S. A Grammer of the Teloogo language. By A. D. Campbell, Introd. p. V. Beide Flüsse werden im Dekhan als Schwestern angesehen und die Benennung ist nach Campbell's Vermuthung daher entstanden, dass die Godâvarî den Bewohnern früher bekannt war, als die Gangâ.

S. 174. Note 4. Diese Angabe ist nach dem S. 572. Note 2. gesagten zu berichtigen.

S. 177. Z. 39. Nach einer sehr annehmbaren Vermuthung E. A. Schwanbeck's ist die hier angeführte Stelle im Periphus so zu lesen: δύο ἐστὶν τὰ διοσημότατα ἐμπόρια, Παίθανα μὲν ἀπὸ Βαριγάζων κ. τ. λ. Durch sie wird der fehlende hier nicht zu entbehrende Name der Stelle wiedergeben.

S. 177. Note 1. Die Erklärung des Namens Trilinga wird von A. D. CAMPBELL in seiner Introd. p. II. mitgetheilt. Er ist bergenommen von den drei linga, in deren Gestalt nach der Legende Çiva auf die Berge Çrîparvata, Kûleçvara und Bhîmeçvara herabgestiegen ist. Der erste ist noch berühmt als Sitz eines Heiligthums und liegt an der Krishna an der Stelle ihres Durchbruchs durch das Gebirge und ihres Eintritts in die Ebene im Gebiete des Râga von Karnol; der zweite wird ebeufalls noch viel besucht von Pilgern und liegt am Zusammenflusse der Pajin-Ganga und der Godavari; der dritte ist nicht mehr den Eingebornen genau bekannt, ist aber muthmasslich der so genannte Berg in dem westlichen Ghat, wo ein Tempel Bhimeçvara ist und die Gränzen Maisurs, Telingas und des Mahrattenlandes sich nahe liegen. Der von dem Tempelberge herabströmende Fluss Sherali-tari erreicht das Meer im S. Hanavars oder Onors; s. S. 153. u. Fr. Bucha-NAN'S A Journey etc. III, p. 134. Dieses Gebiet des Dekhans darf jedoch nicht als identisch mit dem von Ptolemaios VII, 2, 23.

erwähnten Tolyhontov, to zai Tolhyyov satikuov gehalten werden, welches in Hinterindien liegt, noch mit dem Volke, von welchem Plinius VI, 22. sagt: Insula in Gange est magnae magnitudinis, gentem continens unam, Modogalingam nomine. Auch kann die daselbst vorgeschlagene Erklärung des ersten Theils des Namens aus dem Telinga-Worte modoga, d. h. drei, nicht gebiltigt werden, da diese Sprache dert nicht herrschte.

S. 202. Note 1. Z. 4. v. u. Ueber die alte Hauptstadt Ceylons ist seitdem folgende Beschreibung hinzugekommen: On the ruins of Anuradhapura, formerly the Capital of Ceylon, by WILLIAM KNIGHTON, author of the History of Ceylon, and late Secretary, Ceylon Branch Royal Asiatic Society, im J. of the As. S. of B. XVI, p. 213 fig. und von demselben ebend. p. 340 fig. ein Bericht über die Rock temples of Dambool, Ceylon. Ich bemerke bei dieser Veranlassung, dass das Wort Dagop nicht aus dehagepe, sondern aus dhütugepa entstanden ist.

S. 204. Note 1. ist hinzuzufügen: Ceylon: a General Description of the Island and its Inhabitants; with an historical Sketch of the Conquest of the Colony by the English. By Henry Marshall, F. R. S E. Deputy Inspector-General of Army Hospitals. 8vo. Loudon 1847.

S. 223. Z. 21. u. Note 3. Ein anderes Beispiel davon, daß einst noch andere Theile des Tarijani angebaut und stark bevölkert waren, jetzt aber wegen ihrer Ungesundheit verlaßen sind, bietet das größte Thal Kamaons dar, welches Bignath heißt und wo viele Ruinen von Tempeln und andern Gebäuden sich finden. S. Hebert's S. XLVII. angeführter Bericht p. 738.

S. 225. Z. 2. ist hinzuzufügen: Eine eigenthümliche Gestaltung nimmt der Ackerbau in Kamaon an, wo beinahe die ganze Bevölkerung zwischen Almora und dem Gebirge im Januar nach dem Tarijani herabsteigt und weite Striche des ausgerodeten und durch Rinnen bewäßerten Landes mit Weizen, Gerste und andern Gewächsen besäet. Diese reifen im April. Sie kehrt dann nach dem Gebirge zurück, wo die im November gesäeten Gewächse unterdeßen reif geworden sind. Sie gewinnt dadurch eine doppelte Rabi-Aernte. S. E. Madden's S. XLVII. angeführten Notes of an Excursion etc. p. 234.

S. 225. Z. 7. Eine genauere Beschreibung der Kankar-Erde ist von Newbold mitgetheilt worden im J. of the R. As. S. VIII, p. 228 fig.

S. 230. Note 3. ist hinzuzufügen: Tank ist entstanden aus dem Sanskritworte ladaka oder tadaga.

S. 237. Z. 33. Ueber die Geologie des südlichen Indiens und seine Reichthümer an Metallen und Edelsteinen haben wir durch T. J. Newbold's Arbeiten vollständigere Aufschlüsse erhalten. Die Ergebnise seiner Untersuchungen sind in folgeuden Aufsätzen mitgetheilt: Notes, principally Geological on the Tract between Bellary and Bijapoor, No. 1. im J. of the As. S. of B. XI, p. 929 flg. — Notes, chiefly Geological, across the Peninsula from Masulipatam to Gea etc. XIII, p. 984 fig. — Notes, pr. Geolog. on the South-Mahratta country, XIV, p. 268 fig. - N., pr. Geol., acress the Peninsula of Southern India from Kistapatam, Lat. N. 14º 17' at the Embouchure of the Caleyroo River on the Eastern Coast, to Honawer, 14° 16' on the Western Coast etc. p. 398 flg. - N., ch. Geol., across the Pen. of the S. I. from Madras, Lat. N. 1305' to Goa, Lat. N. 15° 30' by the Baulpilly Pass and Ruins of Bijanugger p. 497 flg. - N., ch. Geol., acr. the P. from Mangalore in Lat. N. 120 49' by the Bisly Pass to Madras, in Lat. N. 130 4'. p. 641 flg. - N., ch. Geol., across Southern India from Pondicherry, Lat. N. 11º 56', to Beypoor, in Lat. N. 11º 12' through the great gap of Palphautcherry, No. III, p. 759 fig. - N., ch. Geol., on the Coast of Coromandel from the Pennaur to Pondicherry. XV, p. 204 fig. — N., ch. Geol., on the Western Coast of South India, p. 224 flg. — N., ch. Geol., from Seringapatam, by the Hegullo Pass, to Cannanore, p. 315 flg. — N., ch. Geol., from Koompta on the Western Coast (S. India), by the Devamunni and Nundi Cunnama Passes, Easterly to Cumbum, and thence Southerly to Chitloor, comprising a Notice of the Diamond and lead Excavations of Buswapur, p. 380 flg. — N. ch. Geol., from Gooty to Hydrabad, comprising a brief Notice of the old Diamond Pils of Dhone, XVI, p. 477 flg. — Im J. of the R. As. Soc. finden sich von ihm folgende Mittheilungen: Mineral Resources of Southern India. No. 1. Copper Districts of Ceded Districts, South Mahratla Country, and Nellore, VII, p. 150 fig. — No. 2, Magnesite Formations, p. 160 flg. — No. 3. 'Chromate of Iron Mines, Salem District, p. 167 flg. - No. 4. Gold Tracts, p. 203 flg. - No. 5. Manganese Mines in the Kupput-gode Range, Southern Mahratta Country, p. 212 fig. - No. 6. Lead Mines of Jungamanipenta etc. p. 215. — No. 7. Corundam, Ruly and Garnet Localities, p. 219. — No. 8. Diamond Tracts, p. 226 fig. Eine Zusammen-

stellung seiner Untersuchungen hat er angefangen mitzutheilen ebend. VIII, p. 138 flg. p. 213 flg. IX, p. 1 flg. unter der Aufschrift: Summary of the Geology of Southern India. Auch die Asiatische Gesellschaft von Bengalen hat in den letzten Jahren ihre Aufmerksamkeit den reichen mineralogischen Schätzen Indiens zugewendet und zu diesem Zwecke ein Museum of Economical Geology of India gestiftet, in welchem Proben von Erden und Mineralien in rohem und in bearbeitetem Zustande aus allen Theilen Indiens zusammengestellt werden sollen. Nachrichten über die Entstehung und Einrichtung dieses Museums sind mitgetheilt von Tremen-HEERE und H. PIDDINGTON in dem Journal IX, p. 978 flg. XI, p. 322. und über ein solches in Agra von W. BAIRD SMITH, X, p. 339 fig. Da es außer dem Plane dieses Werkes liegt, den durch diese Bestrebungen herbeigeführten Gewinn an genauerer Kenntnifs der mineralogischen Schätze Indiens darzulegen, begnüge ich mich mit der Hervorhebung einzelner, allgemein wichtiger Thatsachen. Gold findet sich in weiterer Ausdehnung auf der Südseite des Himalaja, als hier angegeben ist. Zwischen Attok und Kalabagh wird Gold aus dem Sande des Flusses durch Waschen gewonnen, s. den S. LIV. angeführten Bericht Jameson's p. 221. Die Goldwäschereien an der Vipûçû sind beschrieben in Account of the process employed for obtaining Gold from the Sand of the Beyass etc. Cplain J. Abbott, Boundary commissioner etc. ebend. XVI, p. 266 flg. Dann wird Gold aus dem Subanchiri, einem Zuflusse zum Brahmaputra, gewonnen. S. den S. XLIX. angeführten Bericht von E. J. T. DALTON, ebend. XIV, p. 250. Von Asam sagt Robinson in seinem Werke (s. S. XLIX.) p. 58., dass es dort keinen Fluss gebe, welcher nicht Goldstaub führe. Ueber das Vorkommen von Gold im südlichen Mahratten-Lande berichtet der eben angefuhrte Aufsatz NewBold's.

S. 238. Ueber die Verbreitung des Eisens im südlichen Indien geben seine Berichte ebenfalls Auskunft, so wie über die des Kupfers und des Bleis. In Beziehung auf das erstere Metall führe ich au, dass im Kasia-Gebirge (s. S. 69.) viele Eisengruben sich sinden, die seit langer Zeit bearbeitet worden sind und früher viel eifriger als jetzt; s. Notes on the Iron of the Kasia hills, for the Museum of Economicale Geology. By Lieut Yulk, Engineers, im J. of the As. S. of B. XI, p. 853., und dass die Zubereitung des Indischen Stahls, welche bisher den Europäern unbekannt geblieben war, beschrieben worden ist in Report on the Manufacture of

Steel in Southern India. By Cptain Campbell, Assistent Surveyor General, ebend. XI, p. 217 flg. Der eisenhaltige Sand Indiens besitzt die Eigenschaft, durch eine besondere Einrichtung des Feuers und des Verhältnisses des Brennmaterials einen natürlichen guten Stahl als ein unmittelbarcs Erzeugniss des Erzes hervorzubringen. Die Verfertigung von Damascener-Klingen in Guzerat im Pengåb ist beschrieben im Process of working the Damascus Blade of Goojrat; by Optain James Abbott, Boundary Commissioner, Lahore, ebend. XVI, p. 417 flg. u. p. 606. Diese Stadt liegt auf der großen Straße von Lahore nach Kaçmīra, zwischen dieser Stadt und Rotas. S. W. Hamilton's A Description of Hindostan I, p. 491.

S. 238. Z. 37. Das Gebirge Capitalia ist nach S. 651. Note 2. die Aravali-Kette.

S. 289. Note 1. Ueber die Kupferwerke in Gerhwal sind spätere Berichte mitgetheilt im J. of the As. S. of B. XII, p. 453 fg. p. 769. von G. S. Lushington und XIV, p. 471 flg. von Siegmund Beckendorf.

ebend. Z. 23. Außer den hier unter 1. und 2. aufgeführten Fundorten der Diamanten sind mehrere andere von Newbold in den oben angeführten Abhandlungen im J. of the R. As. S. VII, p. 226 flg. und im J. of the As. S of B XVI, p. 477 flg. angegeben. Die genauer beschriebenen lagen alle in den sogenannten Ceded Districts, dessen Nordgränze die Tungabhadrå (s. S. 167.) ist und in dem Gebiete der Fürsten von Karnol (S. 168.), dessen Hauptstadt an diesem Fluse gelegen ist. Da eine Aufzählung der einzelnen Fundorte hier am unrechten Orte seyn würde, will ich nur erwähnen, dass diese genauere Untersuchung bestätigt, dass früher die Benutzung der Diamantenlager viel eifriger und in größerm Umsange betrieben wurde, als jetzt. An der Godävari finden sich Diamanten bei Badrakellum nach p. 233., genauere Angaben darüber sehlen noch.

S. 242. Z. 16. Eine Zusammenstellung der Fundorte der Edelsteine im Dekhan von Newbold steht im J. of the R. As. S. IX, p. 37. p. 38.

S. 243. Z. 30. Note 2. Ueber die verschiedenen Bedeutungen von java ist das S. 814. Note 2. bemerkte nachzusehen.

S. 250. Z. 3. Es ist in neuerer Zeit von einigen Engländern in Indien bezweifelt worden, ob die feinste Gattung der Baum-wolle, welche mit dem Namen nurmah aus dem Persischen narm,

zart, fein, sanft, ursprünglich dort einheimisch gewesen oder nicht erst von den Muhammedanern eingeführt worden soy. Die Verhandlungen darüber sind mitgetheilt im J. of the As. S. of B. X, p. 716. p. 822. XI, p. 290. p. 311. p. 1188. Das Ergebnis ist mitgetheilt in On the Cotton coaled Nurma, in Guserat. By A. Burn, Eug., Superintendent of Cotton Cultivation a. a. O. p. 230. und by Dr. Irvine, Residency Surgeon at Gwalier p. 311. Es ist das von Royle beschriebene gossypium arborium, wächst in mehreren Theilen Indiens wild und wird nur von den Muhammedanern mit jenem Namen genannt, von den Einheimischen dagegen buräri.

— ebend. Z. 23. Aus Hered. I, 200. geht hervor, dass zu seiner Zeit die Baumwolle auch in Babylon im gewöhnlichen Gebrauche war. Dass sie aus Indien kam, beweist auch der Name otrowr, der sicher Indisch bedeutet.

S. 251. Z. 19. Ueber das Zimmerholz Bengalens giebt einen Bericht: Report on the Timber Trees of Bengal, by Cptain Munne, E. L. S. im J. of the As. S. of B. XVI, p. 1197 fig.

S. 253. Note 1. Strabon bemerkt ausdrücklich, XV, 1, 29. p. 698., daß Alexander seine Flotte aus den am Emodos wachsenden Fichten, Pinus und Zedern habe erbauen laßen.

S. 254. Note S. Ein auderer Name des Tabashir ist patira.

S. 268. Z. 5. füge hinzu: Auch in Asam wächst die Kokospalme und zwar üppig in der Entfernung vom Meere in einer Höhe von 800 F. ü. d. M. Sie ist dert gewöhnlich und die schlankeste aller Palmen. S. W. Robinson's Asam p. 55.

S. 277. Z. 24. L blieb st. bleibt.

S. 280, Z. 10, l. erschienen sey st. erscheint.

S. 283. Z. 9. Ueber den Zimmthandel ist seitdem folgender Bericht im J. of the R. As. Soc. VIII, p. 368. erschieuen: The Cinnamon Trade of Ceylon, its Progress and Present State, by John Capper, Esq.

8. 284. Z. 22. Ueber die Verbreitung des Namens Kirdte s. unten S. 554. S. 853.

S 285. Z. 20. Nach W. Robinson, Asam p. 55. ist die Aquilaria Agallocha ursprünglich in Asam zu Hause und wahrscheinlicher, daß das Agallochum von dert nach China gebracht wurde, als von Kokhin China.

S. 286. Z. 24. Die wahre Erklärung des Namens Turushke für den Weihrauch scheint sich aus der S. 729. Note 2. gemachten Bemerkung zu ergeben.

- S. 287. Z. 32. Nach Burnour, Introd. à l'hist. du B. J. I, p. 619. bezeichnet goçirshe in den Buddhistischen Schriften die geschätzteste Art des Sandels und ist in ihnen mit einer Ausnahme der allein gebräuchliche Name. Die wahrscheinlichste Erklärung dieser Benennung ist Sandel, welches den Geruch eines Kuhkopfes habe.
- S. 298. Z. 35. Eine genauere Bestimmung der Lage der Mateja ist S. 692. Note 3. gegeben.
- S. 299. Note 3. Ucber die geographische Verbreitung des Kamels in der alten Welt hat C. Retter eine sehr reichhaltige Monegraphie in Asien, VIII, 1, S. 609-750. veröffentlicht.
- S. 300. Z. 22. Ueber die hier angezogene Stelle des Arrianos ist der Zusatz zu S. 43. p. XLI, nachzusehens
- S. 302. Note 2. Ueber die Tungana sind S. 548, genauere Angaben mitgetheilt.
- S. 303. Note 2. Eine ausführliche Darstellung des Gebrauchs der Elephanten im Kriege ist enthalten in der folgenden Schrift Histoire militaire de l'elephant. Par le Chev. d'Armandi. Paris. 1845.
- S. 305. Z. 2. Wie A. von Humboldt, Kosmos II, S. 191., bemerkt, ist der Glaube an eine unmittelbare Bereicherung des Aristotelischen zoologischen Wissens durch die Heereszüge Alexanders durch ernste neuere Untersuchungen, wo nicht gänzlich verschwunden, so doch sehr schwankend geworden.
- S. 306. Z. 24. Nach E. A. Schwanbeck's Bemerkungen, Megasth. Indic. p. 51 flg. ist es kaum zweifelhaft, dass diese Augaben über die Kriegsmacht der Indischen Fürsten von Megasthenes herrühren.
  - S. 310. Note 5. Ueber die Lage Praggjotisha's s. S. 551.
- S. 313. Z. 1 fig. Ueber die Namen des Elephanten bei den verschiedenen Völkern sind seit dem Erscheinen der ersten Hälfte dieses Bandes zwei Abhandlungen erschienen, die erste von A. Pictet, im Journ. As. IVme Série, II, p. 133 fig., die zweite von F. A. Pott, in A. Hoefen's Z. für die Wifs. der Sprache, II, S. 31 fig. Der erste will den Namen elephas aus Airdvanta, dem Namen des Elephanten des Indra, p. 143. erklären; Pott bezweifelt mit Recht, dass dieser mythologische Name für eine Sache des Handels und des gemeinen Verkehrs in Gebrauch gekommen seyn könne, S. 53. Er hält S. 34. selbst seine frühere Erklärung: Indischer Ochse, sest und führt dafür zur Bestätigung besonders an,

dass die Tübeter den Elephanten: »großer Ochs« nennen und das Wort lang, Ochse, allein für ihn gebrauchen. Die von mir vorgeschlagene Erklärung aus al-ibka-danta wird durch die Bemerkung R. Roth's in seiner Anzeige meines Werkes in dem Münchener Gel. Anz. 1848, S. 466. nnmöglich, da ibka in der ältesten Sprache nicht Elephant bedeutet und dieser überhaupt dem Rigveda fremd soy; in Atharvan heisst or hastin. EWALD hat in seinem Lehrbuch der Hebräischen Sprache, 1844, S. 80. Note die von ihm in der Ausgabe von 1828 aufgestellte Erklärung näher begründet. Das Wort shen-kabbim, I. Kön. 10, 22. ist aus shen-halbim, eigentlich Zahn des Elephanien, eutstanden. Halb ist demnach eimerlei mit ελεφ, würde sich aber dem Sanskritischen Worte, dem es wahrscheinlich entstammt, karabka oder kalabka, noch mehr nähern. Diese Erklärung möchte den Vorzug verdienen, weil dann dieses, so wie andere Wörter für Indische Dinge, aus Indien durch die Phönizier den Hebräern zugekommen wäre.

S. 321. Z. 29. Die Kanka sind die Bewohner des östlichen Tübets; s. unten S. 851.

S. 327. Z. 4. Die Landenge bei Kra ist später genauer untersucht worden; der Bericht darüber ist enthalten in: Report of a Visit to the Pakchan River, and of some Tin Localities in the couthern Portion of the Tenasserim Provinces. By Cptain R. G. B. Tremenheure F. G. S., Executive Engineer, Tenasserim Provinces. With a Map and a Section of the Peninsula, im J. of the As. S. of B. XII, p. 523 fig. Zwischen dem Orte Pakchan, bis wohin der gleichnamige Fluss schiffbar ist, bis nach Tasapaon and dem Flusse Kimpohan, welcher in dem Golf von Siam ausmündet und von diesem Orte an schiffbar wird, ist die Entfernung kaum 28 Engl. M. und die Höhe des Passes bis Kra beträgt höchstens 450 Engl. F.

S. 337. Z. 27. l. Tagong st. sie.

S. 338. Z. 7. Der Weg über das Jumadong-Gebirge ist genau heschrieben worden in Report on a Route from Pakung Yek in Ava, to Aeng in Arracan. By Lieut. (T. A.) TRANT, of the Q. M. G. Dep. ebend. XI, p. 1136 fig. Dong bedeutet Gebirge; die Barmanen nennen es Komah-Pokong-teoung, p. 1153. Dieser Bericht enthält auch eine Schikkerung der Bewohner dieses Gebirges, deren Name Kicaam hier aber fehlerhaft gedruckt ist; das Volk heißst Khyeng, wie aus einem frühern Berichte desselben Officiers: Notice of the Khyen Tribe inhabiting the Yuma mountains

between Ava and Arraean, in As. Res. XVI, p. 261 fig. hervorgeht. Spätere Beschreibungen Arakans sind enthalten in Account of Arakan. By Lieut. Phayre, Senior Assistent Commissioner, Arakan, im J. of the As. S. of B. X, p. 679 flg. Die Nordgränze gegen Katurgråma oder Kittagong wird durch das Wela-tong-Gebirge und dessen unbekannte nordöstliche Fortsetzung nach dem Keladyng- oder richtiger Kola-don-Flusse gebildet, p. 679. Das Land besitzt drei Hauptslüsse: Majit im W., Kota-don in der Mitte, Lemjo im O., die parallel von N. nach S. fliessen, durch Gebirgsketten getrennt sind und im untern Lause durch natürliche Kanäle mit einander verbunden werden. Der Koladon wird im untern Laufe Ga-tsha-bha genannt, p. 680. Dann Notes on Arakan. By the late Rev. G. M. Comstock, American Baptist Missionary in that country from 1834 to 1844. With a Map of the Province, drawn to accompany them, by Rev. I. Stilson, Missionary companion of the author, im Journ. of the American Oriental Society I, p. 219 flg. Ein Abrifs der Geschichte des Landes ist gegeben in On the History of Arakan. By Cptain A. P. PHAYRE, S. A. C. A., im J. of the As. S. of B. XIII, p. 23 flg. Durch diese Mittheilungen ist auch die ethnographische Kenntnifs dieses Landes erweitert worden; ich werde nachber hierauf zurückkommen. Der Name des Landes Rakhaing ist entstanden aus dem Pâli - Worte Jakkha für das Sanskrit Jaxa; die Buddhistischen Missionare gaben dem Lande den Namen Jakkha-pura, s. Phayre XIII, p. 24. Die Bewohner nennen das ganze Land: Rakhaing-taing-gyi, oder Königreich Rakhaing, den nördlichen fruchtbarsten Theil Rakkaing - dyi, das Land Rakhaing; den südlichsten Than-dwai, woraus Sandoway entstanden ist. Sich selbst nennt das Volk, wie die Barmanen, Mjam-mû. Ebend. X, p. 680. 1ch bemerke, dass dieser Ursprung des Namens dadurch bestätigt wird, dass die Buddhisten auch den Urbewohnern Ceylons den Namen Jaxa gegeben haben; s. unten II, S. 98.

S. 340. Z. 7. Ueber den Reichthum Tenasserims an Zinn sind folgende ausführliche Nachrichten im J. of the As. S. of B. mitgetheilt: Report on the Tin of the Province of Mergui. By Cptain G. B. Tremenherre, Executive Engineer, Tenasserim Division, X, p. 845 flg. mit Nachträgen, XI, p. 24. p. 289. Second Report, p. 839 flg. Dann in dem zu S. 327. angeführten Berichte, endlich in einem dritten Report, XIV, p. 329 flg. Von dem dort vorkommenden Eisen handelt: Analysis of Iron eres from Tavoy

and Mergeri, and of Limestone from Mergeri. By Dr. A. URE, London, XII, p. 236.

S. 349. Note 1. Die Litteratur über den Indischen Archipel ist in den letzten Jahren besonders von Engländern und Holländern durch mehrere Schristen bereichert worden. Da der Archipel für die Geschichte Indiens nur eine untergeordnete Wichtigkeit hat, mit Ausnahme der ersten Abtheilung oder Malakka's, Sumatra's, Java's und Bali's, von welchen besonders die zwei letzten durch ihre ältere Geschichte, durch ihre Litteratur und ihre Denkmale mit dem Hauptlande enge verknüpft sind und bei einer etwanigen Ueborarbeitung dieses Theiles auf eine ausführlichere Behandlung Anspruch machen müssten, begnüge ich mich damit, die wichtigsten .Werke zu bezeichnen. Ueber das erste Land ist folgendes das bedeutendste: British Settlements in the Straits of Malacca, including Penang, Malacca and Singapore. By Lieut. NEWBOLD. 2 Vols. 8vo. London 1842. Ueber die Holländischen Colonien ist folgendes große Werk jetzt vollendet: Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiedenis der Nederlandische overzeesche Bezittingen, door de Leden der Naluurkundige Comissie in Ost-Indie en andere Schrijvers. Land en Volkenkunde. Uitgegeben door SAM. Müller. Of Last van den Koning door C. T. Truminck. Leyden 1829 fig. Der 56ste u. letzte Theil enthält Sumatra und Java. — Zur Zoologie Malakka's und des Archipels gehört: Catalogue of Mammalia, inhabiting the Malayan Peninsula and the Islands. Collected or observed by Theodor Canton, M.D. Bengal Medical Service, im J. of the As. S. of B. XV, p. 171 fig. p. 241 fig. Die Hollandischen Besitzungen im Allgemeinen betrifft auch: C. J. TEMMINCK's Coup d'oeil Géneral sur les possessions Neerlandaises dans l'Inde Archepélagique. Leide 1846. Tome 1. 8. Sam. Müller hat auch Bijdragen to de kennis van Sumatra, bijzonder in geschiedkundig en ethnographisch opzigt. 8vo. Leyden. 1846. herausgegeben. Ber erste Abschnitt behandelt die Namen, unter welchen Sumatra seit den ältesten Zeiten den verschiedenen Völkern bekannt geworden ist und liefert dadurch einen sehr verdienstlichen Beitrag zu der Bekanntschaft der fremden Völker mit Indischen Ländern. Theil Sumatra's betrifft: Die Battaländer auf Sumatra. Im Auftrage Sr. Excellenz des General-Gouverneurs von Niederländisch-Indien Hrn. P. Merkus in den Jahren 1840 und 1841. untersucht und beschrieben von FRANZ JUNGHUHN. Aus dem Original übersetzt von dem Verfasser. Erster Theil. Chorographie, Mil

zehn Tafeln. Zweiter Theil. Völkerkunde. Mit neun Tafeln. 2 B. Berlin 1847. — Eine sehr schöne Karte von Java in zwei Blättern von C. W. M. VAN DE VELDE ist Leyden 1847 herausgegeben nebst einer Erläuterung unter folgendem Titel: Toelichtende Aantekningen behoorende bij de Kart van het eiland Java door etc. Von dem folgenden Werke: Jeva of Land en Zeetogten, gedurende een twintigjahrig verblijf in den Indischen Archipel, door en gepensionereed Hoogd Officier van hat Indisch Leger. ist das erste Heft. s'Gravenhage 1848. erschienen. - Ueber die Insel Bali findet sich in der Tijdschrift van Neerlandsch-Indie. VIII, 8. 127 flg. Wetenschappelijke nasporingen op het eiland Bali medegedeeld door W. R. VAN HOEVELL. - Ueber die Philippinischen Inseln ist ein vorzügliches Werk das folgende: Les Philippines. Histoire, Géographie, moeurs, agriculture etc. des colonies espagnoles dans l'Océanie. Par M. J. MALLAT. 2 Vols. 8vo. avec atlas. Paris. 1846. — Borneo und der östlichste Theil des Archipels sind besonders von den Engländern in den letzten Jahren genauer erforscht worden; die wichtigsten Schriften sind die folgenden: Narrative of the Voyage of H. M. S. Samarang during the gears 1843—1846; employed Surveying the islands of the Eastern Hemisphere, with a brief vocabulary of the principal languages. By Cplain Sir Edward Belcher. London 1847. 8ve. - The expedition to Borneo of H. M. S. Dido for the suppression of Ptracy; with extracts from the journals of James Brooks, Esq. Sarawak, now H. M.'s commissioner and Consul-General to the Sultan and Independent Chiefs of Borneo. By Cplain the Hon. HENRY KEPPEL, R. N. 3d. edition with an additional Chapter, , comprising recent intelligence, by WALTER K. KELLY. 2 Vols. Svo. London 1847. - Brooke - Narrative of events in Borneo and Celebes down to the occupation of Labuan. From the journals of James Brooke, Esq., Rajah of Sarawak and governor of Labuan, together with a Narrative of H. M. S. Iris. By Cptain R. MUNDY. 2 Vols. 8vo. Loudon. 1848.

S. 363. Z. 6. Die Verwandtschaft der Singhalesischen Sprache mit den Dekhanischen wird jedoch geläugnet von einem genauen Kenner der letztern, dem Missionar Weisle; s. dessen Ueber Canaresische Sprache und Litteratur in der Zeitschrift der D. Morg. Ges. 11, S. 260.

S. 365. Z. 7 flg. Spätere Untersuchungen haben erwiesen, dass die Sprache der Tuda zu den Dekhanischen gehört. Ausser

- der S. LV. angeführten Wortsammlung, durch welche dieses sicher wird. wird es bezeugt von Wriehe a. a. O. S. 259., der angiebt, dass segar die Weiber und Kinder in der Regel, wenn sie in Karnatischer Sprache angeredet werden, das gesagte verstehen.
- Nalla-Malla-Gebirge zwischen dem Nord-Pennar und der Krishnä (s. S. 164. S. 165.), ist folgender Bericht seitdem erschienen: The Chenchwars; a wild Tribe, inhabiting the Forests of the Kastern Ghauts. By Captain Newbold, F. R. S. etc., Assistant Commissioner for Kurnool, im J. of the R. As. S. VIII, p. 271 fig. Sie sprechen eine rohe Mundart des Telinga und gehören demnach zu der Klasse der hier aufgezählten Stämme, welche durch ihre Wohnsitze im Gebirge und in Wäldern verhindert worden sind, die Bildung der Nachbarn sich zuzueignen.
- S. 367. Note 2. ist hinzuzufügen: Report on some of the Righte, Privileges, and Usages of the Hill Population in Meywar, by Cptain W. Hunter, of the Meywar Bhil Corps, im J. of the R. As. S. VIII, p. 176 fig., wozu p. 191. in dem Appendix No. II. Miscellaneous Remarks on the Character and Customs of the Bhils, by Colonel Robertson, formerly Collector in Candeish, gehört.
- S. 371. Z. 5. Ueber die Ramusi hat Thomas Coars in seinem Account of the present state of the Township of Lony: in illustration of the institutions, resources etc. of the Makratta cultivators, in Trans. of the Bembay Litt. Soc. III, p. 223. ausführlichere Nachrichten. Sie werden in den Dorfschaften augestellt als Polizeidiener und sind den Bhilla ähnlich. Sie leiten sich ab von Râma, der sie zur Hülfe gegen den Râvaņa erschaffen haben soll, und nennen sich Râmavanķi (aus Râmavançi). Sie lieben die Jagd, treiben keinen Ackerbau und sind überhaupt träge.
- S. 373. Z. 23. Nach Sprache füge hinzu: Auch zwischen Bopal und und Sanki sind die Dörfer von Gonda bewohnt 1).
- S. 375. Z. 18. Von der Sprache der Gonda sind seitdem Proben mitgetheilt worden; eine kürzere in Vocabulary of Gound and Cole-Words. From Dr. Voysey's MSS. Ellichpoor, 16th December 1821. u. Choka, near Hoshungabad, 12th March 1823, ebend. XIII, p. 19. p. 21. Ellikpur liegt an einem Zuflusse zu der Purna,

<sup>1)</sup> S. March between Mhow and Saugor im J. of the As. S. of B. VIII, p. 819.

s. S. 88., Hoshangâbâd an der obern Narmadâ. Ein vollständigeres Wortverzeichniss mit einer Grammatik und Sprachproben ist enthalten in Specimen of the language of the Goonds as spoken in the District of Seonee, Chuparah; comprising a Vocabulary, Grammar etc. by O. MANGER, Esq. Civil Surgeon, Sconce, ebend. XV, p. 286 flg. Diese Stadt liegt im W. der Weyne-Gaugâ, S. 174. Der wichtigste Beitrag ist aber Observations on the Language of the Goands, and the identity of many of its terms with words now in use in Telinga, Tamil and Canarese. By WALTER ELLIOT, Civil Service, Madras, ebend. XVI, p. 1140 flg. Hier wird nämlich auch die Uebereinstimmung des grammatischen Baues der Gonda-Sprache mit dem der Dekhanischen nachgewiesen. Wir gewinnen dadurch eine Thatsache, die nicht nur für das richtige Verständniss der Culturgeschichte Indiens von großer Wichtigkeit ist, sondern auch für die Naturgeschichte des Menschen, nämlich die, dass Völker, welche zu derselben Familie gehören, unter verschiedenen begünstigenden oder hemmenden Bedingungen theils einen höhern Grad der Bildung erreichen, theils von der niedrigsten Stufe der Rohheit sich nicht zu erheben vermögen. Sie beweist, dass wenigstens ein Theil der Vindhja-Stämme mit den Dekhanischen Stämmen gemeinsamen Ursprungs sind. Auch gewährt sie ein Beispiel davon, dass die Verschönerung des Körpers und die Veredelung des Geistes Hand in Hand mit einander gehen. könnte durch sie weiter versucht werden, diesen gemeinsamen Ursprung von allen übrigen Vindhja-Stämmen zu behaupten, die ihre alte Sprache nicht bewahrt haben: dieses wäre jedoch voreilig, da die Sprache eines dieser Stämme nicht als zu den Dekhanischen gehörig betrachtet werden darf. Ueber diese verweise ich auf den nächsten Zusatz.

S. 379. Z. 17. Nach anerkennen ist hinzuzufügen: Ueber die Bewohner des im S. angränzenden Gebiets Sinhabhūmi's hat erst die neueste Zeit uns die Belehrung gebracht 1). Dieses liegt zw. 21° 30′ und 23° n. Br. und zw. 102° 40′ und 103° 40′ ö. L. Der südlichste Theil heißt Kolehan oder richtiger Hodesum und wird von einem Stamme der Kola bewohnt, welche Lurka-Kola genannt

<sup>1)</sup> S. Memoir on the Hodesun (improperly called Kolehan). By Lieut. Tickell, im J. of the As. S. of B. 1X, p. 694 fig. p. 783 fig. Grammatical construction of the Holanguage, ebend. p. 997 fig. Vocabulary of the Holanguage, p. 1063 fig.

werden, sich selbst aber Ho oder die Menschen nennen 1). Vereinzelte Colonien von ihnen finden sich in den Wildnissen im S. Råmgar's und südlicher im Moherbang, Keonghar und Gangpur bis zu den Gränzen Buna Nagpur's, wo sie Kirki genannt werden <sup>2</sup>). Diese sind jedoch bis jetzt noch nicht näher bekannt geworden; nur weiß man, dass sie sehr roh sind. Die Hauptmasse wohnt, wie es scheint, in dem noch nie erforschten Gebiete im S. Sirguga's, im W. Gangpur's und im N. u. N.O. Gondavana's im engern Sinne dieses Namens, welches von den Flüssen Hasta, dem westlichen und östlichen Shauka 3), der Brahmani und der Kuljå durchströmt wird. Nur Sinhabhûmi und Kolehan sind in der neuesten Zeit genauer untersucht worden. Das erste Gebiet ist ein offenes und fruchtbares; so auch der größere Theil des zweiten, nur der südlichste und der westliche sind meistens gebirgig und von weiten, dichten Waldwildnissen bedeckt. Kolehan ist reichlich bewäßert durch mehrere Zuflüße der Kulja und der Suvarnarekhå 4). Die fruchtbaren Striche besitzen einen großen Reichthum an Gewächsen und die Wälder an wilden Thieren.

Ueber die ältere Geschichte der Ho geben die Bewohner Kota Nagpur's, die Oraou, folgenden Bericht b). Sie hießen ursprünglich Munda, bewohnten das eben erwähnte Land, waren ein wildes, von der Jagd lebendes Volk. Die Oraou waren die ältesten Bewohner von Rotas am Çona und einem Theile Rewa's b). Sie wurden aus ihren Sitzen von Hindu vertrieben und zogen südwärts über den Fluß nach Kota Nagpur nördlich von Sonapur, hwo sie sich niederließen und einige Zeit in Frieden mit den ältern Bewohnern lebten. Später wurden Hindu vom Ganges her von der Fruchtbarkeit des Landes angezogen, unterwarfen die Oraou und stifteten ein Reich, dessen Hauptstadt in Kotia war. Die Kö-

<sup>1)</sup> Desum ist wahrscheinlich das Sanskritwort deça, Land.

<sup>2)</sup> p. 694.

<sup>8)</sup> Dieses ist der Name der Brahmani im obern Laufe und zwar des östlichen Armes. Nach der obigen Darstellung trägt auch der westliche Arm diesen Namen, welcher sonst Soank geschrieben wird.

<sup>4)</sup> p. 700 fig.

<sup>5)</sup> Tickell bemerkt, dass sie Kola genannt werden, von diesen jedoch in Abstammung, Sprache und Sitten ganz verschieden sind.

<sup>6)</sup> Dieses ist das Gebiet am mittlern Çona auf dem Norduser oberhalb Botas, wo der Fluss aus dem Gebirge tritt, s. S. 119.

<sup>7)</sup> Sonapur liegt an einem kleinen westlichen Zuflusse der Suvarnarekhå.

nige hießen Nagavança und die jetzigen Regenten des Landes sind noch aus diesem Geschlechte 1). Die Oraou wurden von ihnen zu Sclaven gemacht, die Munda durch ihre Unterdrückung zur Empörung getrieben und nach langen Kämpfen genöthigt, nach Südosten auszuwandern. Der größere Theil wandte sich nach Kolehan und ließ sich dort nieder; ein anderer zog ostwärts nach Bundu und Tamar, wo sie sich mit den frühern Bewohnern, den Bhurnig und Bhuja, welche Bengalen aus niedrigen Kasten seyn sollen, vermischten. Aus dieser Verbindung entstand der gemischte Stamm der Tamaria. Auch in Kolehan saßen früher Bhuja, ein friedsertiges, an Heerden reiches und dem Ackerbau ergebenes Volk, welches den Einwanderern erlaubte, sich unter ihnen niederzulaßen. Später wurde das Land von Çravaka in Besitz genommen 2). Diese waren wahrscheinlich Gaina. Durch ihre Bedrückun-

<sup>1)</sup> Kotia ist die richtige Form des Namens, khota bedeutet klein. Die Zeit der Vertreibung der Oraou wird nicht angegeben, auch nicht die Ursache, warum die Hindu sie verdrängten. Tickell vermuthet, sie seyen vor den Muhammedanern gesichen, es geschah aber jedenfalls früher. Nach der Ueberlieferung in Bihar waren Kola und Kero die ältesten Bewohner des Landes und ihnen werden, obwohl gewiss mit Unrecht, die ältesten Denkmale zugeschrieben. S. oben S. 378. u. Fr. Hamilton, Eastern Ind. 1, p. 24. p. 158. Nach der allein zulässigen Erzählung wurden sie von kriegerischen Brahmanen vertrieben; eine andere giebt die Muhammedauer als Vertreiber an. Jene sind ohne Zweifel die in der obigen Erzählung genannten Hindu. Nach der Sage der Oraou führten sie einen Brahmanen aus Benares mit, dem es durch List gelang, einen am Ufer in einem tank (Teich) gefundenen und von einem nâga oder einer Schlange beschützten Knaben als König anzubringen. Ueber die Abstammung der Oraou giebt Tickell nichts an. Da sie den Hindu gegenübergestellt werden und von ihnen vertrieben wurden, sind es vermuthlich ein anderer Stamm der Kola, der seinen Ursprung vergessen und seine Sprache verloren hat.

<sup>2)</sup> Die Cravaka wurden dem Tickell bezeichnet als Bengalische Brahmanen, was aber offenbar ein Missverständnis ist und von ihm selbst berichtigt worden in seinem Supplementary Note to the Memoir on the Hodesum, ebend. X, p. 80. nach einer Mittheilung von Wilkinson, welcher die Ruinen einer großen Stadt Seirpour (wahrscheinlich Cripura — der Name war nicht deutlich in der Handschrift geschrieben) am Mahânada entdeckt hat. Sie war die Hauptstadt eines Geschlechts von angeblichen Rägaputra, Namens Hoho-vança. Es waren jedoch ohne Zweisel Könige aus dem Volke der Ho. Eine Bestätigung für eine ehemalige Herrschaft dieses Volkes ergiebt sich aus dem Vishnu-Puràna p. 474., wo unter den Dynastien der fremden Völker und der niedrigen Stämme, mit welchen die Purâna die

gen reizten sie die ältern Besitzer des Landes zum Widerstande auf und wurden verjagt. Nach dieser Zeit blieb Kolehan lange von den Nachbarn unbeunruhigt, bis es einer Anzahl von Marwarern 1) gelang, die Bhuja mit den Ho zu entzweien, indem sie jenen vorwarfen, diesen Flüchtlingen und unreinen Miekha zu gehorchen. Die Bhuja verbanden sich mit den Fremden, welche andere ihrer Landsleute herbeiriefen, um mit ihrer Hülfe ihre Herrschaft zu begründen. Allein dieser Plan misslang, es entspann sich ein Kampf, welcher mit der Niederlage der Bhuja und der Verbindung der Ho mit den Marwarern endigte. Die letztern wählten einen König aus ihrem Geschlechte, der das Land der Bhuja unter seine Brüder und einige seiner Beamten vertheilte; sie gaben dem Lande nach ihrem Stammnamen Sinhavança, Löwengeschlecht, den Namen Sinhabhūmi und sind noch die Beherrscher dieses Landes. Die Ho zogen sich nach ihren jetzigen Sitzen zurück, wo sie unabhängig blieben, bis sie veranlasst wurden, dem Könige von Sinhabhûmi und seinen Verwandten in ihren Streitigkeiten mit den benachbarten Häuptlingen beizustehen. Sie wurden dadurch seit 1831. zuletzt verleitet, auch die Besitzungen der Englischen Regierung zu plündern, welche dadurch genöthigt wurde, ihre Verbindung mit jenen Häuptlingen aufzuheben und sie unter die Aufsicht ihrer Beamten zu stellen.

Ueber dieses Volk besitzen wir einen frühern Bericht, der in einigen Punkten von dem spätern abweicht 2). Diese Abweichungen

Darstellung der Geschichte schließen, dreizehn Munda-Könige nach dem Tukhåra angegeben werden. Eine chronologische Bestimmung läst sich aus der Darstellung dieser Werke nicht gewinnen, da sie willkührlich diese Dynastie zusammenstellen. Ueber die Bedeutung des Wortes Cracaka bei den Buddhisten s. II, S. 80. Note 2. Bei den Gaina bedeutet es die Laien; s. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 195. Es waren daher wahrscheinlich Könige, welche Anhänger dieser Lehre waren. In dieser Gegend sind noch viele alte Tempel der Gaina erhalten.

<sup>1)</sup> d. h. Bewohner Marwar's, s. S. 108.

<sup>2)</sup> Den von Stirling, s. S. 374. Seine Angaben beziehen sich besonders auf die südlichen Stämme, von welchen Tickell keine genauere Kenntniss erhalten hatte. Die von dem ersten angegebene Helmath der Kola, Kolantadeça, hat eine andere Lage, als nach dem obigen Berichte, indem die Gränzen diese sind: Mohurbang im O., Sinhabhûmi im N., Keonghar im S., die Westgränze weiss ich nach Stirling's Angaben nicht zu bestimmen, da die zwei andern Orte Gynt und Bonye sich auf den mir zu Gebote stehenden Karten nicht Anden. Dieses Land liegt im S. Kota Nagpurs, woher die Ho nach

lassen sich daraus erklären, dass sie sich auf verschiedene Abtheilungen desselben beziehen.

Die Männer unter den Ho zeichnen sich aus durch ihre kräftige Gestalt und sind in ihrer Jugend schön 1). Auch die Frauen siud schlank und kräftig; nur die der ärmern Klasse, welche alle schweren Arbeiten verrichten müßen, werden frühe häßlich. Ihre Dörfer sind klein und auf Hügeln gelegen; in der Mitte sind offene Grasplätze, welche als Begräbnissplätze dienen. Sie treiben wenig Ackerbau, besitzen dagegen große Kuhheerden, deren Pflege sie den Gwalla, d. h. den Kuhhirten, überlaßen. Sie sind große Freunde der Jagd und veranstalten große Treibjagden, besonders' im Mai, wenn aus allen benachbarten Städten und Gegenden Leute aller Klassen und Secten dazu eingeladen werden. Ein Handelsverkehr findet kaum bei ihnen statt, da sie mit den Erzeugnissen ihres eigenen Landes sich begnügen und keine audere Bedürfnisse kennen. Nur eines der unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse, das Salz, fehlt ihnen und muss aus weiter Ferne geholt werden; das einzige Erzeugnis, welches sie in den Handel bringen, ist eine große Menge von Cocon des Seidenwurmes Tussar 2), dessen Zucht von ihnen eifrig betrieben wird.

Ihre Religionslehre ist sehr einfach. Ihre höchsten Götter heißen Ote Boram und Sirma Thakur oder Sing Bonga; der letzte ist die Sonne 3). Diese erschufen die Erde, welche sie mit Gebirgen, Waßer, Gräsern und Bäumen ausstatteten; danach brachten sie die Heerden und die wilden Thiere hervor, zuletzt einen Knaben und ein Mädchen, von welchen, nachdem sie erwachsen, zwölf Söhne und zwölf Töchter erzeugt wurden; von diesen laßen sie alle ihnen bekannten Völker entstehen, zuerst ihr eigenes, und jedem eine besondere Nahrung nach ihrer Wahl bestimmt seyn 4).

dem spätern Berichte kamen, der vorzuziehen ist. Wenn Stibling sagt, die Kola hätten sich besonders über Sinhabhûmi verbreitet, so ist dieses genauer auf Kolahan zu beschränken.

<sup>1)</sup> Tickell p. 784. p. 803, wo den Männern Gestalten wie Apollo's zugeschrieben werden. Eine genauere Beschreibung ist nicht mitgetheilt worden.

<sup>2)</sup> S. S. 318.

<sup>8)</sup> Tickell p. 797. Die Bedeutung des ersten Namens wird nicht angegeben.

<sup>4)</sup> Sing Bonga befahl seinen zwei erstgebornen Kindern ein großes Fest zu bereiten, zu welchem alle Arten von Speisen zubereitet wurden, und jedem Paare diejenigen fortzunehmen, welche ihm am meisten gefiele; diese sollte von da an seine ausschließliche Nahrung bleiben. Die Ho wählten

Eigenthümlich sind diesem Volke die Götter der Krankheiten, deren sie mehrere haben, und welche durch verschiedenartige Opfer verehrt werden. Die Horalen-Ko sind die Geister der Vorfahren der eben vermählten Frauen, die sie auf ihrem Wege nach ihrem Manne begleiten und beschützen. Diesen Göttern schrieben sie keine Gestalten zu und haben daher keine Götterbilder. Auch über ihren Ursprung wissen sie nichts anzugeben. Ein Einstuß der Brahmanenlehre zeigt sich darin, dass Sirma-Thakur einmal die Welt zerstört habe, weil die Menschen zu sündhaft geworden. Mit dem Glauben an Götter der Krankheiten hängt die Ansicht zusammen, dass es einem möglich sey, durch Gebete und Zaubersprüche Krankheiten und den Tod nicht blos einzelner Menschen, sondern ganzer Familien und Dörfer zu verursachen, die Aerndten und die Heerden zu vernichten und schlechtes Wetter hervorzubringen. Die vermeintlichen Urheber solchen Unheils wurden entdeckt, im Falle es Krankheiten sind, durch die Erklärung der Kranken, sie im Traume gesehen zu haben; in andern Fällen nehmen sie ihre Zuflucht zu Wahrsagern, welche in der Nachbarschaft wohnende Hindu sind. Der so bezeichnete wurde entweder erschlagen oder Gottesurtheilen unterworfen, die der Art waren, dass niemand die Probe bestehen konnte. Durch das Verbot der Englischen Regierung ist dieser Missbrauch jetzt beinahe ganz abgeschafft worden.

Sie glauben ebenfalls an Vorbedeutungen; gewisse Thiere, ihre Bewegungen und ihre Handlungen sind glücklich oder unglücklich. Sie haben ein sehr ausgebildetes System solcher Auspicien 1). Mit Ausnahme des eben erwähnten Lasters, welches aus ihrem Aberglauben entsprungen ist, zeichnet der Charakter der Ho sich aus durch die Tugenden eines einfachen, noch von den Lastern der Civilisation nicht verdorbenen Geschlechts; durch Keuschheit, Gutmüthigkeit und Heiterkeit, durch Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit; die zwei letzten Eigenschaften geben ihnen einen großen Vorzug vor den Hindu.

Die Frauen werden von dem Vater des Bräutigams gekauft

das Fleisch von Rindern und Büsseln. Weil die Engländer viel Rindseisch elsen, haben sie ihnen nach ihrer Bekanntschaft mit ihnen einen gemeinschaftlichen Ursprung mit sich selbst gegeben und zwar von ihrem ältesten Stamme.

<sup>1)</sup> TICKELL p. 791.

und gewöhnlich mit Kühen bezahlt. Die Todten werden verbrannt, die Gebeine in Krüge gelegt 1) und nachher auf den Leichenplätzen begraben; über den Gräbern werden Steine gelegt. Bei der letzten Cäremonie werden Ziegen geopfert, mit deren mit Salz gemischtem Blute die Grabsteine besprengt werden; die Grabsteine aller früher verstorbenen Verwandten werden mit Oel betröpfelt, um sie zum Empfange des neuen Ankömmlings zu wecken. Sie glauben, dass die Geister der Verstorbenen bei Tage herumwandeln, während der Nacht aber in ihren Häusern verweilen; es wird doshalb ein kleiner Platz in jedem Hause frei gehalten, an welchem ein Theil des Opfers hingestellt wird. Sie glauben, dass die guten als bessere Menschen wiedergeboren werden, die bösen dagegen als Thiere. In diesem Glauben giebt sich eine Einwirkung der Brahmanischen Lehre zu erkennen, wenigstens insofern, als die bösen im nächsten Leben die Gestalten von Thieren annehmen müßen. Sie essen alle Arten von Eleisch und Fischen; ihr Hauptgericht heisst ily, welches zugleich als Speise und Trank dient. Dieses besteht aus Reis und Wasser, welche zusammengemeischt werden; nachher lässt man es drei Tage gähren. Dieses ist nicht stark berauschend, wird aber von allen genoßen, von einigen übermässig. Sie haben keine Priester, die Kinder werden nicht in den heiligen Gebräuchen unterrichtet, sondern lernen sie durch Beobachtung der Art, wie ihre Eltern sie verrichten. Sie haben nur vier öffentliche Feste, welche vom ganzen Dorfe gefeiert werden und sich auf den Ackerbau beziehen; ihre Zeiten sind nicht genau festgesetzt. Es werden dabei eine oder zwei Ziegen oder einige Hühner geopfert, wobei getanzt, gesungen und viel ily getrunken wird. Dagegen finden in den Familien häufig Opfer statt, besonders zur Entfernung von Krankheiten. Ihre Gesänge, namentlich bei den Begräbnissen, sind einfach und gefühlvoll. Von den Brahmanen haben sie zwar nicht die Eintheilung in Kasten angenommen, jedoch eine Nachahmung dieses Instituts, indem sie sich in viele kily oder Brüderschaften getheilt haben; einer darf nicht in derselben kily heirathen und nicht mit einem Mitgliede einer andern zusammenessen 2). Nur an den Gränzen ist es den Brahmanen

<sup>1)</sup> TICKELL p. 794.

<sup>2)</sup> Die Oberhäupter dieser Brüderschaften scheinen Munda und Manki genaunt zu werden. Tickell bemerkt dieses zwar nicht, erwähnt jedoch p. 783., das ihre Häuser besser gebaut und geräumiger sind, als die der übrigen

gelungen, sie ihren Gesetzen zu unterwerfen, welche sie ebenso strenge wie die Hindu beobachten. Ein kleiner, kaum aus drei Hundert Menschen bestehender Stamm dieses Volks, die Bendker, an der Südgränze Kolehan's, welcher in den dichtesten Waldwildnissen wohnt und dadurch vor dem Verkehre mit allen Nachbarn ausgeschlossen gewesen ist, stellt uns dagegen einen rohen Naturzustand dar, in welchem nur die ersten Anfänge eines gebildeten Lebens erreicht worden sind 1).

Die wichtigste für die Indische Ethnographie durch die Bekanntschaft mit den Ho gewonnene Thatsache ist die Kenntniss ihrer Sprache. Diese besitzt zwar einige Aehnlichkeiten mit den Dekhanischen in einigen Formen und in dem Systeme der Formbildung, weicht aber in den Silben, durch welche die Fermen gebildet werden, meistens und in den Wörtern so entschieden von jenen ab 2), dass sie bis jetzt vereinzelt unter den Indischen Spra-

Ho, und STIBLING giebt a. a. O. p. 203. den Oberhäuptern der Kola diese Namen.

<sup>1)</sup> Notes en the Bendkar, a people of Keonjur. By Lieut. G. R. Tickell, Political Assistant, S. W. Frontier, im J. of the As. S. of B. XI, p. 205. Sie sprechen zugleich die Ho- und die Orissa-Sprache, woraus geschloßen werden muß, daß sie früher in einem häufigern Verkehre mit ihren Nachbarn lebten. Sie waren bis 1842. sogar den Englischen Beamten in der Nähe unbekannt geblieben.

<sup>2)</sup> Die Bildung der Mehrzahl durch ko stimmt mit der durch k in der Gonda-Sprache überein; dann die des Ablativs durch te mit dem Karnuța to in einer Declination. Die übrigen Casus weichen ab. Ing od. aing, ich, lässt sich mit jan, jen in der ältern Karnatischen Sprache vergleichen, die spätere hat nanu, Tel. nenu, Tam. nan, Gond. nak od. nanna. Die Zweizahl und die Mehrzahl werden aber in Ho von andern Stämmen gebildet: alling, alle. Um, du, stimmt zu imma in Gond., un in Tam.; das Tel. hat ninu, das Karn. navu. Die andern Zahlen lauten in Ho: abben, appe. Der Stamm des Pronomens der dritten Person ist a; im Sing. aj vd. ajo, Dual a-king, pl. a-ko; in Karn. avan, in Tam. avanu, wo der Grundbestandtheil a aus dem Demonstrativ a entstanden ist. In der Conjugation findet sich die Aehnlichkeit, dass in Ho die Tempora aus Participien gebildet werden, welches zum Theil auch in den Dekhanischen Sprachen geschieht; auch besitzt das Ho eine negative Form des Zeitworts, wie diese; in den letzten wird sie aber durch jein Assix bezeichnet, im Ho dagegen durch ein Präfix. In ihm werden die Personal-Endungen auch nicht durch die beigefügten Pronominalstämme bezeichnet, sondern diese werden vorgesetzt und es sind keine Endungen da. Eine Eigenthümlichkeit dieser Sprache ist, dass die Pronomina in dem Dativ und Accusativ zwischen dem Stamme des Zeitworts und dem Affixe des Particips eingeschoben wird. Die Zahlwörter sind

chen dasteht. Das Räthsel, welches uns durch sie aufgegeben wird, ist um so schwieriger zu lösen, als wir in den alten Gedrosien eine den Dekhanischen urverwandte Sprache nachweisen können und demnach erwartet werden konnte, mit Ausnahme der Bhoṭa-Völker im Himàlaja und den Hinterindischen Völkern in den östlichen Gränzländern, nur zwei Sprachstämme in dem eigentlichen Indien vorzufinden, den Dekhanischen und den Sanskritischen.

Da die Annahme einer Einwanderung der Ho aus einem Außerindischen Lande ebenso unzulässig ist, wie die, in ihnen den vereinzelten Ucberrest einer noch ältern Bevölkerung zu sehen, kann man nicht umhin zu vermuthen, dass sie zu einer der andern Völkerfamilien - gehören, welche zur Bevölkerung Indiens beigetragen haben. Die größte Wahrscheinlichkeit möchte die Vermuthung haben, dass sie von einem Hinterindischen Volke abstammen. Dafür lassen sich mehrere Uebereinstimmungen in den Sitten und Gebräuchen anführen. Eines dieser Völker, die Bunzu 1) an den Gränzen Kittagongs, schreibt einem besondern Gotte alle Krankheiten zu und sucht durch Opfer von Ziegen, Hühnern und andern Thieren seine Gunst zu gewinnen; es glaubt, dass die Verstorbenen wiedergeboren werden als Thiere; es bereitet sein Hauptgetränk aus gegohrenem Reis. Die Khaçia 2) verbrennen die Todten, bewahren ihre Asche auf und errichten Steine zu ihrem Andenken; sie glauben ebenfalls an Vorbedeutungen. Bei den Náya 3) werden die Heirathen durch Kauf mit Thieren geschlossen und nach der Geburt des ersten Kindes werden die Eheleute einige Tage unrein, welches auch bei den Ho der Fall ist, und dürfen mit den übrigen nicht verkehren. Der höchste Gott der Naga ist auch der der Krankheiten. Indem ich diese Vermuthung vorlege, übersche ich nicht dass zwei Einwürse gegen sie sich erheben lassen. Wir besitzen erstens kein anderes Beispiel von einer so weiten Verbreitung Hinterindischer Stämme nach Westen. Dagegen darf jedoch erinnert werden, dass, wie nachher sich ergeben wird, die ältesten

ganz eigenthümlich, so auch die Wörter für die Glieder des Körpers, für Inlere, Handlungen u. s. w. Hieraus erhellt, dass zwar im Baue eine Achnlichkeit stattfindet, wie in einzelnen Formen, diese aber nicht uns berechtigt, eine wirkliche Verwandtschaft anzunehmen.

<sup>1)</sup> S. BAHBE's p. XLIX. angeführten Account p. 884.

<sup>2)</sup> S. Yulk's S. XLIX. angeführte Notes p. 625.

<sup>3)</sup> S. Grange's ebendas. angeführte Expedition p. 951. Tickell p. 79 8.

Bewohner am untern Ganges auf dem Ostufer solche waren, dass wir in den Vorbergen des Himâlaja bis zum Ganges Völker sinden, die wahrscheinlich derselben Abstammung sind. Da die Ho sich bis zum Çona verfolgen lassen, wohnten sie ursprünglich östlicher als die zuletzt genannten. Zweitens könnte von Seiten der Sprache eingeworsen werden, dass die Ho-Sprache keine Verwandtschaft mit den Hinterindischen zeige. In Beziehung hierauf genügt es zu bemerken, dass diese, obwohl sie alle in ihrem Grundcharakter übereinstimmen, doch in ihren Worten und Formen mannichsach abweichen; in Manipura allein sind zwölf verschiedene Mundarten gefunden worden 1). Um zu einer sichern Erklärung der hier besprochenen räthselhaften Erscheinung zu gelangen werden erst die Sprachen der östlichen Vindhja-Völker genauer untersucht werden müßen, als es bisher geschehen ist.

S. 386. Z. 30. ist hinzuzufügen: Das Wort wird richtiger Dama geschrieben und bezeichnet in dieser Form die niedrigste Kaste; s. Wilson u. d. W. Da das d wie r ausgesprochen wird, lässt sich vielleicht der Name Rom, den die Zigeuner sich selbst geben, aus ihm erklären, wie von H. Brockhaus vorgeschlagen ist in: Die Zigeuner in Europa und Asien von F. A. Pott, I, S. 442, wo auch bemerkt wird, dass es wahrscheinlich ein Volksname war, welcher erst nach der Unterwerfung bei den Siegern zum Schimpsnamen geworden sey. Aus diesem Namen ist der der Dâmara entstanden, über welchen s. S. 608. Note 1.

S. 387. Z. 27. st. einzelne ganz deutliche u. s. w. l. so deutliche Uebereinstimmungen mit den Dekhanischen Sprachen vorkommen, dass behauptet werden darf, die Brahus bildeten einen Stamm der großen Dekhanischen Völker-Familie, deren Stämme vor der Arischen Einwanderung wahrscheinlich in einer ununterbrochenen Reihe von Gedrosien an bis zu der Südspitze Indiens wohnten. Bei dieser Uebereinstimmung ist der Umstand besonders beachtenswerth, dass die Brahus-Sprache in einzelnen Punkten der der Gonda näher steht, als den übrigen Dekhanischen. Diese haben zum Theil jetzt spätere Formen ausgenommen, während jene ihren ältesten Zustand unverändert bewahrt hat. Für eine solche weite Verbreitung der schwarzen Urbevölkerung kann noch angeführt werden, dass in dem großen Gebiete zwischen Arachosien

<sup>1)</sup> S. S. 461.

und dem Vindhjalande das Volk der *Çûdra* in der ältern Zeit sowohl nach Griechischen als nach Indischen Quellen an mehreren Stellen sich erhalten hatte <sup>1</sup>).

S. 388. Z. 4. v. u. ist hinzuzufügen: Außerdem finden sich folgende Uebereinstimmungen in der Grammatik; ich beziehe mich dabei auf meine Darstellung derselben in der Z. f. d. K. d. M. V, S. 347 fig. Die Mehrzahl wird gebildet durch Anfügung von k nach Vocalen, durch  $\hat{a}k$  nach Consonanten, 8. 857., wozu k in der Gonda-Sprache stimmt. Der Genitiv im Singular durch na, durch na in beiden Zahlen in Gond. In Brahuî wird ein t vor den Endungen des Plurals eingeschoben; dadurch werden die Formen des Dativs und Accusativs Pl. te in Br. dem Dativ auf tun in G., dem Ablativ auf to in Karn ähnlich; das erstere hat ausscrdem einen Locativ auf ti; s. S. 362. Wir u. s. w. lautet in Br. nan, nanâ u. s. w. na ist der Stamm des Pronomens der ersten Person in den Dekhanischen Sprachen. Du in Br. ni, ihr num, ni ist der Stamm des Pronomens der zweiten Person in Karn. u. Tel. Selbst wird durch ten in Br., durch tan in Karn. u. Tel. bezeichnet. Auch finden sich a und o als einfache Pronominal-Stämme, s. S. 373., denen a, i, u in Karn. entsprechen. Endlich lassen sich die Endungen der Zeitwörter in der Mehrzahl vergleichen, s. 8. 888: Br. 1. n, na; 2. re, ri; 2. r, re; Karn. Sing. 1. êne, ênu aus nâvu; 2. Plur. iri; 3. Mas. are, aru; Tel. Pl. 1. mu; 2. ru; 8. ru. Bei der Vergleichung von Wörtern ist besonders zu berücksichtigen, dass in Brahuf eine große Anzahl von fremden Wörtern aufgenommen worden ist; dieses gilt in viel geringerm Grade von der der Gonda. Die Uebereinstimmung darf daher besonders nur in solchen Wörtern erwartet werden, welche der ältesten Zeit angehören und wenn ihrer auch wenige sind, beweisen sie doch eine ursprüngliche Verwandtschaft, weil sie nicht entlehnt seyn können. Solche sind: pâl, Milch; kan, Br. Auge; kunk, G., kôn, Tam. u. s. w. kaf, Ohr, Br.; kohis, G.; kadu, Tam.; kokar, Geflögel, Br.; kûr, G.; kodi, Tel.; koli, Karn.; dir, Wasser, Br.; er, G.; nîrw, Karn. u. s. w.

S. 395. Z. 3. v. u. Ueber die Sprache Bandelakhanda's ist seitdem erschienen: Notes on, and a short Vocabulary of the Hinduvee dialect of Bandelkhand. By Major R. Leech, C. B. Political Agent, im J. of the As. S. of B. XII, p. 1086 fig. Neben der Sanskritischen Mundart dieses Landes wird eine andere gesprochen, welche Banphara genannt wird und ein Gemisch von verdorbenem Sanskrit und entstelltem Persischen ist; es ist eine Art von gemeinem Urdu. Ueber die Gränzen der Sanskritischen Mundart wird keine Bestimmung gegeben.

S. 397. Z. 11. Eine Grammatik und ein Wörterbuch der Sprache Kaçmira's sind mitgetheilt in: Grammar and Vocabulary of the Cashmiri Language. By M. P. EDGEWORTH, Esq., B. C. S.

<sup>1)</sup> S. unten S. 799.

ebend. X, p. 1038 fig. Eine zweite Grammatik ebend. XIII, p. 397 fig, p. 553 fig, unter dem Titel; A grammar of the Cashmeeree language. By Major R. Leech, C. B. first. Assistant Governor General Agent. N. W. F. Es ist hier ebenfalls ein Wörterbuch gegeben.

S. 398. Z. 14. Zin Wörterbuch der Sindî-Sprache ist enthalten in: A Vocabulary of the Scindi Language. By Capt. E. J. B. Eastwick, Assistant Political Agent, Upper Scinde, ebend. XII, p. 1 flg. Es sind hier die Wörter aus zwei Mundarten zusammengestellt.

S. 408. Z. 11. nach beschrieben ist hinzuzufügen: Ein anderes Beispiel von dem Einflusse der durch das Kastengesetz erblich gewordenen Lebensweise auf die Ausbildung eines eigenthümlichen Körpertypus bei den verschiedenen Klassen der Indischen Bevölkerung gewährt einer der Wanderstämme des innern Indiens 1). Von diesen sind die Bangara oder Bengari dunkelfarbig geworden und unterscheiden sich durch ihre kräftige Gestalt und Tracht von allen Mitbewohnern des Landes. Dieses ist die Folge ihres beständigen Lebens auf Reisen als Kornhändler. Sie stammen nach ihrer eigenen Ueberlieferung ab von den Rågaputra, sprechen eine der Guzerati verwandte Sprache und die Namen ihrer Stämme sind die von bekannten Rågaputra-Geschlechtern 2).

S. 422. Z. 16. Die hier gegebene Bestimmung der Lage der Lambager nach Ptolemaios ist berichtigt II, S. 143. Note 4.

S. 431. Z. 5. v. u. Ueber das Afghanische sind seitdem er-

<sup>1)</sup> Der Bericht über sie: On the Migratory Tribes of Natives in Central India. By Edward Balfour Esq., Assistant Surgeon, erschien zuerst in Jameson's Edinburgh Journal No. LXIX. 1843. und ist aus diesem abgedruckt im J. of the As. S. of B. XIII, p. 1 Ag. Der Verfasser irrt darin, dass er in ihnen Ueberreste einer Urbevölkerung vermuthet, welche das Land vor den jetzigen Bewohnern des Landes besassen.

<sup>2)</sup> Ein früherer Bericht über sie ist: Account of the Origin, History and Manners of the race of man, called Bunjaras, by J. Briggs, in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay, I, p. 159 fig. Ein anderer findet sich in H. M. Elliot's Supplement to the Glossary of Indian Terms, I, p. 188., wo die Namen ihrer sechs und dreisig Stämme angegeben worden sind, deren Balfour nur drei, Briggs nur vier kannte. Die ersten sind Kauhan, Rahtor und Powar oder im Sanskrit Kähumäna, Räshtraküta und Prämära. Elliot bemerkt, dass sie durch Ausnahme von Menschen aus allen Klassen und Stämmen sehr gemischt sind. Den Namen erklärt er ohne Zweisel richtig aus Baniga, Kausmann.

BERNHARD DORN. St. Petersburg. 1840. 4. und A chrestomathy of the Pushta or Afghan language; to which is subjoined a glossary in Afghan and English von demselben, ebend. 1847. 4.

S. 441. Z. 4 flg. Ueber die Bhota-Stämme haben wir ein ausführliches Werk zu erwarten von dem gründlichsten Kenner derselben B. H. Hodgson, der in dem Auszuge daraus: On the Aborigines of the sub-Himâlayas, im J. of the As. S. of B. XVI, p. 1235 flg. und Addenda et Corrigenda of the paper on the Aborigines etc. XVII, p. 73 fig. einen Auszug gegeben hat mit Nachträgen, in welchem die Hauptergebnisse seiner Untersuchungen dargelegt worden sind. Aus ihm entlehne ich folgende Ergänzungen. Die Kâlî ist, wie schon früher bekannt war, die Granze dieser Stämme gegen Westen; im W. dieses Flusses sind die Mundarten stark mit dem Hindi gemischt und beinahe in dieser Sprache aufgegangen. Die Ostgränze ist der Zufluss zum Brahmaputra Subanshiri 1). Das Himâlaja - Gebirge zerfällt innerhalb dieser Gränzen ethnographisch in drei Gebiete; das höchste Gebirge so wie das jenseitige Land wird von den eigentlichen Tübetern bewohnt. Unter diesem liegt in einer Höhe von 10,000 bis 3000 F. ü. d. M. das zweite, welches von den Bhota-Stämmen im engern Sinne eingenommen wird. Es besteht aus Thälern, die durch ihre hohe Lage, ihre reichliche Bewässerung durch die zahllosen Quellen, Bäche und Flüsse und den tropischen Regen, durch die tiefe Erde, von welcher sie bedeckt sind, eine unendliche Fülle von Gewächsen hervorbringen und sehr gesund sind. Das dritte wird im S. von den Ebenen begränzt und besteht aus dem Terai<sup>2</sup>) oder den niedrigsten Thälern mit ihren üppigen Wäldern und der ungesunden Luft während der heißen Jahreszeit. Dieses ist der Sitz von Stämmen, welche mit den Bhota nicht verwandt und wahrscheinlich zu den Hinterindischen Völkern zu zählen sind.

Zwischen der Kâlî und dem Subanshiri finden sich neun Bhoța-Stämme; im Westen des ersten Flusses wird der höchste Theil Gerhwal's von mehreren kleinern bewohnt, welche verschiedene Namen haben; unter ihnen scheinen die Serpû die bedeutendsten zu seyn; bei den Sprachproben wird wenigstens dieser Name für

<sup>1)</sup> Es ist Dhunsri d. h. Dhunsiri gedruckt; dieser ist jaber ein Zususs aus Süden; es ist daher Subanshiri zu lesen.

<sup>2)</sup> S. S. 52.

die dort herrschende Mundart gesetzt 1). Vielleicht ist es jedoch richtiger, den allgemeinen Namen als den für die Bhota dieses höchsten Gebirges geltenden zu nehmen. Als eilfter Stamm kommen noch die Kanawarer hinzu?). Früher unbekannt waren die Sunwar, welche im W. u. N. der Gurung und Magar wohnen; diese drei Stämme besitzen das Gebirgsland an der Gandaki. Die zwei nächsten, die Kirata oder Kiranti und Limbu, welche auch Jak-thumba heißen, sind die Bewohuer des Gebietes der Koçî und waren schon früher bekannt, so wie die Newär und die Mürmi welche das Gebiet zwischen diesen zwei Flüssen besitzen. Das obere Thal der Tista ist der Sitz der Digond-Maro, welche unter dem Namen Lapkha in den frühern Berichten erscheinen, und der Plûh oder Lhopa. Die östlichsten sind die Bewohner Bûtân's, die Lhopa oder Dukpa; s. S. 455. Die Haju sind mit Unrecht hier aufgeführt worden. Die übrigen gehören alle sowohl wegen ihrer Sprache, als wegen ihrer Körperbeschaffenheit sicher zu dem Tübetischen Stamme 3). Ihre Ueberlieferungen stimmen 4) darin überein, dass sie vor zwischen fünf und dreissig und fünf und vierzig Menschenaltern aus Tübet eingewandert sind; es geschah sicher vor der Zeit der Einführung des Buddhismus in Tübet, der ihnen erst in ihren spätern Sitzen aus diesem Lande zugeführt worden, wohin er nach 635. kam. Diese Einwanderung fand dem gemäß vermuthlich vor zwölf Hundert Jahren statt.

S. 452. Z. 31. Ueber den Namen Rakhaing s. Zusätze zu S. 338. S. LXIII.

S. 453. Z. 2 v. u. ist nachzutragen: Ueber das Volk der Khyen

<sup>1)</sup> Hodgson nennt außerdem als solche p. 1237. Sjenå oder Kâth Bhota; p. 1238. sagt er, daß die höchsten Striche des Gebirges den Rongbo oder Serpà zugefallen sey und p. 1242. führt er die erstern neben den Gerhwali als unvermischte Bhota der Südseite des Himâlaja auf. Die Bewohner dieses Theiles von Gerhwal werden von andern im Allgemeinen Bhota genannt; s. den Zusatz zu S. 57. S. XLVIII. Der allgemeine Name scheint demnach der vorherrschende zu seyn. Sie bilden die westlichste Abtheilung der S. 442. unter 1. aufgeführten Bhotija.

<sup>2)</sup> S. Zusätze zu S. 45. p. XLV. Hongson führt sie auch auf p. 1242, giebt jedoch keine Sprachprobe.

<sup>8)</sup> Hongson führt unter andern p. 1240. an, dass sie alle die blasse, bräunlichgelbe Hautsarbe der Tübeter besitzen.

<sup>4)</sup> S. On the Literature and Origin of certain Hill Tribes in Sikkim. By A. CAMPBRLL, Esq. Superintendent of Darjeeling. Dieses wird auch von Hodgson bestätigt.

im Juma-Gebirge sind die Berichte angegeben in den Zus. zu S. 338. S. LXIII. Ueber die Stämme am Koladon-Flusse sind Bemerkungen enthalten in A Note on some Hill tribes on the Kuladyne River, Aracan. By Lieut. T. LATTER (67th. N. I.), of the Arracan Local Botallion im J. of the As. S. of B. XV, p. 60 flg.

S. 455. Z. 13 flg. Ueber die hier aufgezählten Völker enthalten das S. XLIX. angeführte Werk Robinson's p. 352 flg. und E. J. T. DALTON's ebend. erwähnter Bericht einige neue Angaben, so wie die zwei folgenden Aufsätze im J. of the As. S. of B.: On the Meris and Abors of Assam, von demselben, p. 426 flg., Report of an Expedition into the Mishmee Hills to the north-east of Sudyah. By Lieut. E. A. ROWLATT, 21. Regt. N. I. ebend. p. 477 flg. Ueber die Sprachen ersahren wir leider nichts neues. Robinson hat auch nur die S. 453. Note 2. angeführten Wortverzeichnisse von Brown zur Hand gehabt. Es muss daher noch dahingestellt bleiben, ob diese Stämme zu den Hinterindischen Völkern gehören, was allerdings nach den Sprachen das wahrscheinlichere ist. Außer den hier angeführten sind noch die Duphla zu erwähnen, welche zwischen den Aka und Meri wohnen, aber noch nicht genauer beschrieben worden sind. Sie sind sehr häßlich, sehen sehr wild aus und sind sehr scheu. Die in dem niedrigsten Gebirge scheinen meistens aus Flüchtlingen aus der Ebene und den Dörfern des Nordgebirges zu bestehen.

S. 456. Z. 3 flg. Von den Khamti und Singpho handelt Ro-BINSON ebenfalls p. 371 flg.

S. 458. Z. 6. v. u. ist nachzutragen: Außer den Mekha, Dimal und Tharu giebt es mehrere ihnen verwandte Stämme, die nur in dem Terai wohnen und dort von Zeit zu Zeit ihre Wohnsitze wechseln. Die Hajil scheinen sicher zu ihnen zu gehören 1). Ihrer wird zusammen mit den Kepang und Küsünda gedacht 2) als Waldstämme, von welchen nur kärgliche Ueberreste erhalten sind und die beinahe noch im Naturzustande beharren, denn der Denwar 3), der Durré und Bramho, als einer Art von Heloten, welche das ungesunde Terai anbauen. Die Tharu sind die am weitesten gen Westen verbreiteten, weil ihre Wohnsitze an den Ganges reichen 4).

<sup>1)</sup> S. S. 445.

<sup>2)</sup> Von Hodgson a. a. O. p. 1286.

<sup>3)</sup> S. S. 457. Note 2.

<sup>4)</sup> S. A few Notes on the subject of the Kumaon and Rohilcund Turaer.

## LXXXII

Da diese Stämme zu den ältesten Bewohnern des eigentlichen Indiens gehören, ist es hier nicht am unrechten Orte, ihre weitere Verbreitung zu verfolgen. Nach den Muhammedanischen Geschichtschreibern 1) fand der Statthalter von Bihar, Muhammed Bakhtijar, in den Jahren 1205 - 1206. auf einem Feldzuge durch Bengalen nach Kâmarûpa oder dem vordern Asam und von da nach Butan im Gebirge die Stämme Kunk, Mika und Nadera 2). Die ersten sind die Bergbewohner Kakha-Bihars, die zweiten die Mekha. Die Khaçya, die ursprünglichen Bewohner Kakhar's, werden Mike, von sich selbst aber Khyai 3) genannt, und sind von den übrigen Bewohnern dieses Gebirgslandes durch ihre Körperbeschaffenheit, ihre Sprache und ihre Sitten verschieden; die ihnen zugeschriebenen Sitte der Polyandrie weist auf ihren Ursprung aus Butân hin. Ob sie vor jenem Feldzuge schon ausgewandert waren, lässt sich nicht bestimmen. Sie wohnen nicht nur in Kakhar, sondern auch östlicher, da die Mikir im Lande der Någa, welche nur zwei Jahre dasselbe Land anbauen 4), ohne Zweisel auch ein Name dieses Volkes ist.

By J. H. BATTEN, Esq. Civil Service, im J. of the As. S. of B. XIII, p. 887., wo neben ihnen die Bhoksa als solche aufgeführt werden.

<sup>1)</sup> S. Fisher's S. XLIX. angeführtes Memoir etc. p. 835. p. 838.

<sup>2)</sup> Nach jenem Berichte kam er, ehe er nach Kâmarûpa gelangte, nach einem großen, drei Mal breitern Flus als der Ganges, Bangmatti. Weil ein Flus dieses Namens und von dieser Größe in jener Gegend unbekannt ist, glaubt Fisher, es sey darunter Bangha zu verstehen, ein Ort zwischen dem Surma und dem Kusiara (s. S. L.) und dass der Führer des Muhammed, weil er Ali Mikah genannt wird, ein Kaçia war und ihn nicht über Goalpara, sondern über das Kaçya-Gebirge nach Unter-Asam führte. Dieses wäre aber ein großer Umweg gewesen und Bangmatti wird nur ein Fehler seyn für Rangamati, wie eine Stadt am Brahmaputra im W. Goalpara's heisst. Die Muhammedaner werden diesen Namen dem Flusse an dieser Stelle gegeben haben.

<sup>8)</sup> Fisher schreibt Khyee; nach Yulk's Notes (s. S. XLIX.) p. 619. wird der Name Kai ausgesprochen. Er behauptet gegen Pemberton, der den Bengalen den Namen Kasi zuschreibt, Kai dagegen als den ihnen von ihnen selbst gegebenen bezeichnet, dass das umgekehrte der Fall sey, indem die Kaçya nur mit diesem Namen ihr Geschlecht und ihr Land benennen. Jene Angabe wird aber nicht nur von Fisher und Scott, s. Ritter's Asien, IV, S. 888. bestätigt, sondern verdient schon deshalb den Vorzug, weil Khaçs eigentlich den Bewohnern des Himâlaja gehörte. S. S. 57.

<sup>4)</sup> S. die S. XLIX. angeführten Extracts etc. von Grange p. 948. Sie leiten sich selbst von Gintia ab; s. Robinson p. 808.

- S. 460. Z. 1. Die Ostgränze des Garo-Gebiets ist der Fluss Kapili; s. Fishen's Memoir p. 812. p. 816. p. 822. Robinson handelt von ihnen p. 415 flg.
- Z. 26. Nach dem eben angeführten Werke p. 380. ist die Westgränze des Naga-Landes der Fluß Kapili und die große Südwendung des Barakslusses und die Ostgränze Tripura's, im N. das Randgebirge Asams, im O. u. S. O. das Gebirge, welches das letzte Land von dem Bor-Khamti und dem Thale des Kyendven scheidet, im S. eine unbestimmte Linie im 23sten Grade n. B. Sie werden von sich selbst Kwaphi genannt, s. Fishen p. 836., von den Barmanen dagegen Ka-khyen, von den Asamosen, Bengalen und Manipurera mit dem allgemeinen Naga. Dieser wird von einigen nicht aus dem Sanskrit naga, Bergbewohner, abgeleitet, sondern von nagna, nackt, wegen ihrer dürstigen Bekleidung. Dieses passt zwar genauer auf die Garo, welche beinahe nackt gehen, es lässt sich dagegen dafür anführen, dass wir ihn bis in eine viel frühere Zeit nachweisen können, indem Ptolemaios gerade in dieser Gegend ein Volk unter dem Namen Naggaloges mit der Uebersetzung Tracht der Nackten auführt, s. II, S. 98. Note 1. Die Någa haben unter sich eine Menge von einzelnen Namen, sie bilden aber zusammen ein besonderes Volk, welches sich von den übrigen in mehreren Punkten unterscheidet. Sie waudern nicht, wie die Kakhari und Kuki, sondern bleiben in ihren Dörfern wohnon, Fisher p. 836. Ihre Stämme heirathen alle unter sich, aber nicht mit den andern Völkern, sie unterscheiden sich von diesen durch plumpe, wilde Gesichter und durch ihre furchtsame und träge Gemüthsart, s. Robinson p. 381. Sie bedienen sich alle nur der Speere, obwohl sie dadurch im Nachtheile gegen die übrigen Völker im Kampfe sind, die den Bogen gebrauchen. Einige Någa führen auch das dao, eine Art von Axt, wie die Shan, die Barmanen und die meisten übrigen Berghewohner. Fisher p. 836, Die Bewehner des südlichern Gebirges werden Abor Naga genanut, scheinen aber nicht eine nähere Verwandtschaft mit diesem Volk Ueber ihre Abstammung wird erst sicher geurtheilt zu haben. werden können, wenn ihre Sprachen erforscht seyn werden, wozu jetzt eine Aussicht vorhanden ist. Die neuesten Berichte über ihr Land habe ich S. XLIX. angegeben.
- Z. 30. Die Kuki sind von den Någa zu unterscheiden. Ihre Nordgränze ist Kakhar und Silhet, die Westgränze Tripura und Katurgräma (Kittagong), die Süd- und Ost-Gränze noch un-

bestimmt. S. Fisher p. 837. Sie zerfallen in zwei Hauptstämme im N.O. von Katurgråma am Kosalon, einem Zuslusse der Karmaçâlî, wohnen die eigentlichen Kuki; der zweite, Bunzu genannt, besonders nach S.O. hin. Ihnen ähnliche Stämme sitzen im Gränzgebirge im O. S. Bahbe's S. XLIX. angeführten Account p. 385. Nach der Sprachprobe haben sie am meisten Verwandtschaft mit den Stämmen, welche Manipura bewohnen, und mit den Singpho.

S. 460. Z. 32. Die zwei Namen Khaçija und Kakhar sind zu unterscheiden. Der zweite bezeichnet das Gebiet im O. Silhet's und Gaintiapur's, im S. Asam's, im W. Manipura's und im N. des östlichen Gränzgebirges Tripura's; der erste das im W. Kakhar's, im N. Silhet's, im O. des Garo-Gebirges und im S. Asams. S. Robertson p. 399. p. 406. Die Sprache der Kakharer ist seit langer Zeit in Geschäften von der Bengalischen verdrängt, allein wird noch von dem Volke gesprochen, welches sich durch seinen Glauben und seine Sitten von den Nachbaren unterscheidet; s. Fisher p. 830. Auch die Khaçija sind von ihren Nachbarn durch ihre Gestalt, ihre Religion und ihre Sitten, so wie durch ihre Sprache verschieden; s. ebend. p. 833. Ihnen verwandt sind die Bewohner Gaintia's, welches im O. an Khaçija granzt; s. Robinson p. 408. Das letzte besteht aus einer Anzahl von verbündeten Fürstenthümern oder oligarchischen Republiken, Kakhar wurde dagegen von Königen beherrscht, welche früher in Kâmarûpa regierten, aber von dem Könige von Kakha Bihâr vor etwa Tausend Jahren verdrängt wurden und sich nach Kakhar zurückzogen. Eine andere jüngere Linie dieser Könige setzte sich in Tripura fest, dessen Bewohnern mit denen Kakhar's ein gemeinschaftlicher Ursprung zugeschrieben wird; welches durch die Uebereinstimmung in Aussehen, Religion und Sitten bestätigt wird. S. Fisher p. 830. In Tripura ist die alte Sprache längst von der Bengalischen verdrängt worden. Auch die niedrigen Kasten in Silhet beweisen durch ihr Aussehen einen verschiedenen Ursprung von den vornehmern, welche aus Bengalen eingewandert sind; s. Fishen p. 837. Es lässt sich demnach nicht bezweiseln, dass in Silhet und Tripura ein den Kakharern nahe verwandtes Volk wohnte, welches zu den Hinterindischen gehörte. Nur eine Untersuchung der Sprache der letzten kann das Verhältniss zu diesen genauer bestimmen. - Die Khaçija zeichnen sich körperlich vor den angränzenden Völkern vortheilhaft aus. Sie sind nicht sehr groß aber gut gebaut und

derb gegliedert; besonders die untern Glieder sind kräftig 1). Sie haben breite Gesichter, stumpfe Nasen, dicke Lippen und spitz zulaufende Augen. Sie sind sehr thätig und rüstig, tapfer und kriegerisch. Ihre Sprache weicht von der aller Nachbarn ab 2); sie gehört zu den einsilbigen; ihr Verhältniss genauer zu bestimmen, ist wegen der ungenügenden Bekanntschaft mit ihr noch nicht möglich. Wenn die Khaçija sich durch ihre Verfasqung und ihren Charakter zu ihrem Vortheile vor den Mekha auszeichnen, mit welchen sie nach dem obigen verwandt seyn würden, so lässt sich dieses daraus erklären, dass sie in ihren spätern Wohnsitzen ein kühleres, gesunderes Bergland bewohnten, welches dazu reich ist an den verschiedenartigsten Gewässern.

S. 472. Z. 3. v. u. Die hier gemachte Bemerkung über die Lage des Sitzes des Königs Nila ist nach S. 567. zu berichtigen.

S. 486. Z. 86. Die Erklärung des Titels des großen Epos aus dem Namen Bharata verdient den Vorzug, weil sie auch von Pânini gegeben wird, s. S. 691. Note 6.

S. 486. Z. 3. v. u. st. M. Bh. I, 52. heißt es u. s. w. l. M. Bh. I, p. 775 flg.

S. 489. Z. 12. In Beziehung auf Krishna verweise ich auf die genauern Nachweisungen S. 615. S. 622. S. 674. S. 705. S. 779.

. S. 491. Z. 23 flg. Ueber das Alter der epischen Gedichte habe ich S. 839. genauere Bestimmungen gegeben.

S. 496. Z. 15. Ein zweiter Name des Mondgeschlechts ist Ailavança; s. S. 594. Note 3.

S. 497. Z. 30. Note 4. Das hier gesagte ist zu berichtigen nach I. Beil. I, 21. p. XI.

S. 498. Z. 31. In Beziehung auf Ilá oder Idá ist hinzuzufügen, dass das Wort außer der Bedeutung Erde im Veda auch oft die von Wort, besonders in dem Sinne von Lobgesang hat; es bedeutet auch, obwohl seltener, die Nahrung, sowohl die, welche die Menschen von den Göttern zur Belohnung für ihre Verehrung erhalten, als, als die, welche sie den Göttern darbringen als Opfer. Burnouf hat, Le Bhûgavata Purâna, III, Préface p. LXXV flg.

<sup>1)</sup> YULE a. a. O. p. 691. FISHER sagt p. 833., sie haben athletische Gestalten.

<sup>2)</sup> Fisher p. 884. Die einzige Bemerkung über den Charakter der Sprache ist die von Yule p. 620. gemachte, das alle grammatischen Formen durch Präfixe bezeichnet werden; das männliche Geschlecht durch u, das weibliche durch ka, die Mehrzahl durch ki.

diese Bedeutungen durch Veda-Stellen belegt. Es könnte demnach auch, wie er p. XC. bemerkt, die 114 in ihrer Verbindung mit Menu, welcher den Menschen als denkend und den Gesetzgeber bezeichnet, als seiner Tochter aufgefast werden als das Wort.

- S. 501. Z. 18. Die richtige Bestimmung für Kendragupta's Regierungsaufung ist 315.; s. II, S. 64.
  - 8. 505. Z. 35. st. Gjotis 1. Gjotisha.
- S. 506. Z. 17. In Bezug auf Garga ist zu bemerken, dass er nach der ältesten Sage nicht Zeitgenosse des Krishna war; s. S. 830.
- S. 508. Z. 19. st. Wir sehen u. s. w. Wir finden keine Aera gemacht.
- S. 512. Z. 27. Die Lage *Uttara Kuru's* nach der spätern Ansicht ist genauer bestimmt S. 847.
- S. 514. Zr. 5 fig. Was hier über die Sage von den ältesten Sitzen der Arischen Inder bemerkt ist, muß dahin geändert werden, daß erst von der Epischen Sage sie an die Sarasvatî und die Jamunâ verlegt worden sind, während die ältesten Schriften nur das Land im W. des ersten Flußes kennen und die Arischen Inder als in ihnen wohnend darstellen; s. S. 733.
  - S. 516. Z. 5. v. u. Mond ist nach S. 765. zu tilgen.
- S. 517. Z. 14 fig. Note 1. Die Uebereinstimmungen in der Verehrung des *Haoma* und des *Soma* sind genauer nachgewiesen unten S. 789.
- S. 518. Z. 15. st. gepriesen habe l. zum Opfer ausgepresst habe.
- S. 519. Z. 1 fig. Von den verschiedenen Bedeutungen des Wortes vivasvat hat Burnour in der Vorrede zu Le Bhágavata Purána, III, p. LV fig. ausführlich gehandelt; unter ihnen ist die für die hier vorliegende Untersuchung die wichtigste, daß es als Beiwort vom Lichte des Feuers gebraucht wird, welches alles durchdringt und einhüllt, Rigv. I, 96, 2. Es wird auch als Beiwort für die Sonne gebraucht und hieraus erklärt sich, daß es auch ein Name dieser selbst frühe werden konnte. Das davon abgeleitete Patronymikon Vaivasvata findet sich oft in den Vedischen Liedern als Beiname des Jama, dagegen höchst selten, wenn überhaupt des Manu; in den Purana hat der letzte allein diesen Beinamen. Jama wird auch Sohn des Vivasvat genannt und als König, welcher die Menschen versammelt gepriesen; s. unten S. 767., wie Jima der gute Versammler heißt. Man darf daher schließen, daß Jama

auch bei den Indern ursprünglich der Vereiniger der zerstreuten Menschen, der erste Gesetzgeber und König war und erst später der Beherrscher der Verstorbenen wurde, während Jima König der Menschen blieb. Jama erhält durch seine Abstammung von Vivasvat auch eine nähere Beziehung zum Lichte, welches auch Sohn der Sonne genannt wird; Jima hat diese dadurch, daß er die glänzenden Feuer in alle Bezirke einführte.

- S. 520. Z. 1 fig. Diese Erklärung des Zendwortes mashja ist unrichtig, da es sterblich bedeutet; s. Fortschritt der Sprachen-kunde und ihre gegenwärtige Aufgabe. Eine Festrede u. s. w. von Friedrich Windischmann, Mänchen, 1844. S. 23. Dadurch wird die Vermuthung, dass die Iranier die Vorstellung von einem Masse gehabt hätten, unzulässig.
- Z. 20. Note 2. füge hinzu: Der Name Masse findet sich nicht nur bei den Deutschen Völkern, sondern auch bei den Phrygern für den des ersten Königs und des Gründers aller großen Werke. Dieses erhellt aus folgender Stelle des Plut. de Isid. et Osir. 24. Φρύγες δὲ μέχρι τῦν τὰ λαμπρὰ καὶ θαυμαστὰ τῶν ἔργων, Μανικὰ καλοῦσι, διὰ τὸ Μάνιν τινα τῶν πάλαι βασιλέων ἀγαθὸν ἀνδρα καὶ δυναστὸν γενέσθαι παρ' αὐτοῖς, ὅν ἔνιοι Μάσδην καλοῦσι. Der Name Masdes gehört ihm aber nicht, sondern dem höchsten Iranischen Gotte und kann nur aus Missverständnis auf ihn übertragen worden seyn. Manes war bei den Phrygern ein gewöhnlicher Name nach Strabo VII, 3, 12. p. 303. Da sie zu den Indogermanischen Völkern gehörten, so ist es sicher, dass sie die Vorstellung von Manu aus ihren ältesten Sitzen mitbrachten.
- S. 521. Z. 15 flg. Da es nicht erlaubt ist, den Iraniern einen Manu zuzuschreiben, kann die hier versuchte Vermittelung der Benennungen nabûnazdista und Nûbhûnedistha in dieser Weise nicht zugegeben werden. Von den zwei S. 520. Note 3. erwähnten Erklärungen verdient die aus dem Zend entlehnte den Vorzug, weil sie einen angemeßenen Sinu darbietet; man darf daher muthmaßen, daß das Wort Zendischen Ursprungs sey 1). Unter dieser

<sup>1)</sup> Für diese Vermuthung spricht noch, dass die Inder späterer Zeit den Namen Näbänedikstha willkührlich auf verschiedene Weisen entstellt haben und seine wahre Bedeutung vergessen hatten. Es ist kaum zweiselhaft, dass dem Manu ursprünglich neun Söhne und eine Tochter zugeschrieben wurden, wie im M. Bh. I, 75, v. 3140 fig. I, p. 118. Dieses nimmt auch Burnour, Le Bhag. P. III. Prèf. p. C. an. Den spätern Sammlern der

## LXXXVIII

Voraussetzung dürfte die wahrscheinlichste Erklärung die seyn, dass die Erinnerung der Spaltung in der Lehre und der Kinfuhrung eines neuen Gesetzes bei den Iraniern von den Indern in der Sage von dem jüngsten Sohne ihres Gesetzgebers, der von seinen Brüdern seines Erbes beraubt wird, sich erhalten habe. Bei dieser Auffassung bleibt jedoch die Schwierigkeit, dass dieser Sohn anerkannt wird als ein die Wahrheit sprechender und einem berühmten Vedischen Geschlechte zur Kenntniss des wahren Opsergebrauchs und Erlangung des Himmels verhelfender, obwohl er die Anleitung dazu von seinem Vater erhält, dieser daher als der eigentliche Urheber der Wahrheit und des rechten Opfergebrauchs erscheint. Diese Schwierigkeit lässt sich vielleicht durch die Annahme heben, dass die Inder, nachdem sie die wahre Bedeutung des Nameus vergessen und der durch ihn bezeichneten Person eine Beziehung zu ihrem Gesetzgeber gegeben hatten, den Nabhanedishiha nicht als Irriehrer, was er ihnen eigentlich hätte werden müßen, sondern als Lehrer eines besondern Opfergebrauchs fassten.

S. 521. Z. 22. Die Worte Hatten — haben sind nach dem vorhergehenden zu tilgen und nach bestätigen hinzuzufügen: Ein zweites Beispiel von der Umgestaltung eines ursprünglich göttlichen Wesens in ein menschliches liefert die Sage von Feridin oder, wie er in der Zendsprache heißt, Thraétôna 1). Nach dem Zendavesta wurde er dem Âthwie zur Belohnung dafür geboren, daß er der zweite war, welcher den Haoma verehrte. Der Sohn erschlug die zerstörende Schlange mit drei Rachen, sechs Augen und Tausend Kräften, die von Ahriman erschaffene zur Vertilgung der Reinheit in der Welt 2). Diese Faßsung überträgt den

Ueberlieserungen genügte die Tochter nicht und sie suchten ihm zehn Söhne zu geben. Als ein Mittel dazu bot sich besonders der Name Näbänedishtha wegen seiner Länge und leichten Theilbarkeit dar. Sie. Wilson, Vishru-P. p. 348. Note 4., wo die Varianten dieses Namens genau zusammengestellt sind. Die wichtigsten sind Näbhägärishta und Näbhägadishta. Aus diesen hat das Kürma P. Näbhäga und Arishta gemacht, das Bhäg. Näbhäga und Dishta. S. Burnour a. a. O. p. CVII.

<sup>1)</sup> S. Die Sage von Feridun in Indien und Iran. Von Dr. B. ROTH, in der Zischrft der D. Morgeni. Ges. II, S. 216 ag.

<sup>2)</sup> S. Bunnour's Études sur la langue et sur les textes Zends, im Journ. As. IVme Sèr. IV, p. 498. u. Roth a. a. O. S. 229. Feriduu ist entstanden aus Thractona durch den Uebergang in Fracduna. Nach der spätern Sage bei Firdusi und den spätern Persern verdrängte Zohak den Gemshed

Mythos auf das sittliche Gebiet im Sinne der Altiranischen Lehre; Thraëtônu bekämpst und überwindet als Mensch in dem Dienste des guten Gottes das vom bösen Geiste erschaffene Uebel, welches in der Gestalt der Schlange austritt.

Die ursprüngliche Bedeutung liegt in den Vedischen Liedern klar vor. Nach diesen war Trita, der in einer Stelle auch Trailana genannt wird, ein Gott, welcher den Beinamen Aptja, d. h. Waßerbewohner oder Waßerbeherrscher, hat und in dem fernsten Gebiete der Welt wohnt, wo die Gewäßer lagern und woher die Luftströmungen hervorbrechen 1). Er wird deshalb mit dem Väju, dem Winde, zusammengestellt und zu einem Gehülfen des Indra, wie die Marut, zur Bekämpfung der bösen Geister, welche den Himmel bedecken oder die Gewäßer hinter den Gebirgen zurückhalten. Als solcher erschlägt er auch den dreiköpfigen, siebengeschwänzten bösen Geist oder ahi, die Schlange, und befreit aus seiner Gewalt die Kühe oder die Wolken 1).

Aus dieser Uebereinstimmung in dem Inhalte und in den Namen 3) erhellt es deutlich, dass die Grundlage der Sage den

und suchte den Feridûn zu tödten, weil gewahrsagt worden war, dass er seine Macht stürzen würde. Es gelang ihm nur, dessen Vater Ablin, der auch Athin genannt wird, zu tödten. Feridûn wurde von der Mutter Firânek mit seinen zwei Brüdern Kajânusk und Purmâje gerettet und überwand mit Hülfe des Eisenschmiedes Kâve den Zohâk. Dieser gilt in ded spätern Sage als Unterdrücker des Iranischen Volkes, als Araber unr Vertreter einer Semitischen Herrschast; er wird gedacht mit einem menschlichen Kopse und zwei Schlangen auf den Schultern.

<sup>1)</sup> S. Roth a. a. O. S. 219 fig., wo die Beweise für die Einzelnheiten mitgetheilt worden sind.

<sup>2)</sup> S. I, S. 757.

<sup>8)</sup> Åptja sollte im Zend regelmässig Áftja werden; durch Umstellung des f, welches dann w werden musste, ist Áthwja entstanden; s. Burnour a. a. O. V, p. 190. Thraêtona setzt eine Sanskritsorm Tretavana voraus, die sich allerdings nicht findet, obwohl es eine ähnliche Bildung aus dvita giebt, nämlich Dvaitavana; s. A. Weber, Vâjas. Sankite Spec. II, p. 200. An der Identität der Namen läst sich jedoch nicht zweiseln. Unter den einzelnen von R. Roth nachgewiesenen Uebereinstimmungen ist besonders solgende hervorznheben. Feridûns Bruder heist Kajân-wek, der Eisenschmied, welcher aus Rache wegen der Tödtung seines Sohnes sich gegen Zohâk empörte, sein Schurzsell zur Fahne machte und mit ihr dem Heere Feridûn's voranzog, Kâve. Beide sind entstanden aus dem Kâvja Uçanas des Veda. Dieser war mit besonderer Seherkrast begabt und entdeckte die von dem bösen Geiste verborgenen Kühe; hiermit lässt zich das Voranziehen des

den Indern und Iraniern gemeinschaftlich gehörte, die letztern aber später der ursprünglichen Bedeutung nicht mehr eingedenk waren.

Nachdem die zwei ersten Haoma-Verehrer und ihre Söhne, die in der Heldensage der Perser am meisten hervortretenden Könige der ältesten Dynastie, sich als ursprünglich göttliche Wesen ausgewiesen haben, darf auch von dem dritten und seinen zwei Sohnen etwas ähnliches angenommen werden, ebwohl ihre Bedeutung, welche wir mit Hülfe der Veda bis zu ihrer ersten Quelle rückwärts zu verfolgen erwarten durften, noch nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann; doch ist die schen erkennbare Uebereinstimmung groß genug, um an der ursprünglichen Identität keinen Zweifel übrig zu lassen. Nach der spätern Heldensage war Sám der erste Pehlewan der Persischen Könige, der Statthalter der östlichen Provinzen und Indiens, Gerskäsp der letzte König der ältesten Dynastie 1). Nach dem Zendavesta war Thrite der kräftigste der Câma, der dritte Verchrer des Haoma; zur Belohnung wurden ihm Urvakkshaja, der fromme, welcher die Gerechtigkeit walten liefs, und Keregaçpa, der hoch gewachsene, der thätige, der die stierköpfige Keule tragende geboren 2). Von dem letzten

Kåve vergleichen. Er hatte ferner dem Indra den Donnerkeil verfertigt, mit welchem er den Vritra tödtete. Nach der Entstellung der spätern Sage schickt Feridûn seine zwei Brüder auf den Markt zu dem Eisenschmiede, von welchem er eine eiserne Keule schmieden läst. Der Vedische Kâvja hat demnach in ihr eine doppelte Gestalt angenommen; er liefert als Kajân-ush die Waffe zum Tödten des Feindes, als Kâve zieht er dem Heere voran. Kavja Uçanas erscheint endlich auch in den Vedischen Liedern als einer, welcher den Göttern im Kampfe verbündet war und von ihnen auch gerettet wurde. Aus dieser Verbindung ist die Feridûn's und Kâve's entstanden, nachdem die ursprüngliche Bedeutung dieser Namen dem Bewusstseyn der Iranier entschwunden war.

<sup>1)</sup> S. Firdusi's Shah-Nameh. I, p. 606 fig. in T. MACAN's Ausg.

<sup>3)</sup> Ich fasse Thrita mit Both als Rigenname, nicht als Zahlwort, und übersetze çèvista durch krästigst nach Bunnour's Bemerkung a. a. O. V, p. 256. Thrita wird sonst, s. Vendidäd, Faryd. XX, p. 491. dargestellt als der erste, welcher zuerst unter den Menschen den Hunger, den Tod und die Fiebergluth gebrochen und den menschlichen Körper davon bestreit habe durch Gewächse, welche Ahuramazda in großer Ansahl hervergebracht habe, besonders durch die weiße Haoma-Psianze, wenn so richtig erklärt wird. Vom Vedischen Trita wird auch gesagt, dass er ein den Some mit Steinen ausschlagender und auspraßender Priester war. Da die alten Inder den Gewässern eine große Heilkrast zuschrieben, s. I, S. 766., konnte

wird als seine große That gepriesen, dass er die giftige, Menschen und Thiere verschlingende Schlange vertrieben habe 1). Durch sie wird er bezeichnet als ein Bekämpfer der bösen Schöpfung im Dienste der Ormuzd und mit Thraetôna in dieselbe Klasse gestellt. Wir erfahren sonst von ihm nur weniges. Die Ferver oder Schutzgeister werden angerusen, welche den Körper des Çâma bewachen, des Vaters des Kěreçâppa, welcher mit erhobener Keule die Welt durchzieht 2). Er erscheint hier als ein Beschützer der Erde.

Bei den Indern läset sich bis jetzt nur der erste mit Sicherheit nachweisen. Bei ihnen lautet der Name genau entsprechend
Kricacua<sup>3</sup>). Er ist uns bis jetzt nur aus der epischen Dichtung bekannt geworden und gilt in ihr als der Erzeuger der Wunderwaffen. Nach einer Angabe hieß sein Vater Samjama, welcher Name
eine ähnliche Bedeutung mit dem des Cama hat, indem der letzte

den. Ob dieses wirklich bei Trita geschehen, ist noch nicht nachgewiesen, doch wahrscheinlich, weil der Soma-Pflanze so große Wirkungen zugeschrieben wurden und der Auspresser des Soma-Sastes leicht zu einem Kenner der Heilmittel werden konnte. Ich halte es daher für wahrscheinlicher, dass der Indische Gott Trita sich bei den Iraniern zu einem heilkundigen Menschen umgestaltet habe, als dass der Name dieses heilkundigen auf den Somapriester übertragen worden sey: diese zwei Vermuthungen stellt Roth auf, ohne sich für eine von beiden zu entscheiden.

<sup>1)</sup> Yaçna im 9ten Hà, nach Bunkour's Erklärung a. a. O. V, p. 266 fig.

<sup>2)</sup> In dem 29sten *Jesht* der Ferver; s. Bunnouf a. a. O. p. 258. In dem 19ten wird der Ferver des heiligen *Çâma* angerusen mit dem obigen Zusatze.

<sup>8)</sup> Burnour hat a. a. O. p. 255. darauf aufmerksam gemacht, dass der König Kriçàçva von Viçâlà der Sohn Samjama's sey, und auf die Uebereinstimmung der Bedeutung dieses Namens mit dem Cama's. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass diese Angabe allein dem Bhagavata P. gehört; s. I. Beil. I, 2, 3. p. XVI. Die übrigen Purâns haben zwar auch Krigâçva, aber einen andern Vater und das Râmajaņa nennt ihn Kuçaçva und den Vater anders als jene. S. ebend. Kriçàçus wird im Râm. I, 30, S. Sch., 81, 10. Gonn. dagegen der Vater der sanhara genannten Waffen genannt; dieses Wort bedeutet Zurückhaltung, Unterdrückung, Zerstörung und bezeichnet die Waffen, durch welche die feindlichen überwunden werden; s. S. 560. Note 2. S. 700. Note 1. Der Verfasser des Bhagavata mag willkührlich den Vater Samjama hier angebracht haben; es muís aber einen solchen mit einem Sohne Kriçâçva gegeben haben. Da samjama und sankâra sich in der Bedeutung so nahe verwandt sind, ist es passend, dass dem Erzeuger der sankara ein Vater Namens Samjama gegeben worden ist. Auf diese Annahme beruht die obige Darstellung.

den ruhigen bezeichnet, der erste den bezwingenden, den hemmenden. Es findet sich demnach allerdings auch eine Achnlichkeit des Vaters bei den Iraniern und den Indern. Da die Vorstellung von Wunderwaffen erst in der epischen Zeit aufgekommen ist, darf vermuthet werden, das Kricaçoa ursprünglich eine andere Bedeutung gehabt hat; diese bestimmen zu wollen, möchte gewagt seyn, so lange er sich nicht in ältern Schriften uns dargeboten haben wird. Nur so viel scheint mir aus der Vergleichung bervorzugehen, dass die hier vorkommenden Namen mit Ausnahme von Thrita nicht Naturgötter bezeichneten, sondern eine Beziehung auf das Staatsleben hatten. Câma und Samjama, könnte man vermuthen, bedeuteten die durch den Schutz der Waffen gesicherte Ruhe des Landes; bei den Iraniern wurde der erste zum Beschützer der östlichen Gränzprovinzen, Samjama wurde von den Indern so gut wie vergessen; Urvákhshaja war der Ausdruck für die Aufrechterhaltung des Rechts; dieser blieb den Iranieru allein 1); Kriçaços war der Beschützer des Landes durch Waffen; bei den Iraniern wurde aus ihm ein Schlangentödter im Dienste des guten Gottes, bei den Indern ein Hervorbringer der Wunderwaffen. Dunkel ist besonders dieses, warum Thrita mit Çâma verbunden worden ist.

Wenn es nun auch vorläufig dahingestellt bleiben muß, ob es je gelingen wird, die Bedeutung und das gegenseitige Verhältniß der zuletzt betrachteten Gestalten der Sage zu ermitteln, so darf doch als ein bleibendes Ergebniß für die Erforschung des Indisch-Iranischen Alterthums der Satz betrachtet werden, daß die älteste Geschichte der Iranier, wie sie schon im Zendavesta vorliegt, eine mythische und meistens aus ursprünglich göttlichen Wesen zusammengewachsene ist, deren wahre Bedeutung sich allein bei den Indern erhalten hat. Diese Wesen müßen aber vor der Trennung der beiden Völker und der Spaltung ihrer Lehre ihnen gemeinschaftlich gewesen seyn und ihr Alter muß daher auf die Zeit vor dieser Trennung zurückgehen.

S. 522. Z. 1 u. 3. st. Wenn das Wort verethragan u. s. w.

<sup>1)</sup> Das entsprechende Wort lautet im Sanskrit uruxaja, weit berrschend, und findet sich z. B. als Beiwort für Mitra und Varuna, Rigv. I, 2, 9. Rosen hat, Annot. p. X. bemerkt, dass das Homerische edguzgelwe in der Ableitung und Bedeutung damit identisch ist. Kriçâçva bedeutet: magere Pserde habend. Der Grund dieser Benennung ist mir unklar.

- l. Wenn einerseits das Wort nabénazdieta wahrscheinlich im Zend seine ursprüngliche Bedeutung aufbewahrt hat, so tritt andererseits der umgekehrte Fall bei verethägen oder verethraghna ein, welcher u. s. w.
- S. 522. Z. 4. v. u. Die hier vorgetragene Erklärung von ahura wird bestätigt durch das Nirukta oder die Sammlung der Vedawörter, wo es durch Leben tragend erklärt wird; s. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 16.
- S. 525. Z. 22. Diese Bemerkung wird näher begründet dadurch, das Dasju in dem großen Epos besonders von den Völkern der nordwestlichen Gränze gebraucht wird; s. S. 544.
- Note 2. Die *Pårada* wohnten im mittlern Gedrosien; s. S. 856.
- S. 529. Z. 6. In Beziehung auf die Sündsluth ist zu bemerken, dass nach Burnouf's gründlicher Untersuchung der Indischen Darstellung derselben in Le Bhag. Pur. III. Préface, p. XXIII fig. sie weder aus dem Systeme der kosmischen Ueberschwemmungen, noch sich aus dem Andenken an die Ueberschwemmung Kaçmîra's erklären lässt und daher wahrscheinlich diese Sage den Indern von einem Semitischen Volke zugekommen sey, am wahrscheinlichsten von den Babyloniern, weil bei ihnen dem aus dem Meere hervorkommenden Oannes eine Fischgestalt zugeschrieben wurde, wie bei den Indern nach der ältesten Erzählung im Mahábhárata Brahmá, nach der spätern Vishnu die Gestalt eines Fischers annimmt. Zur Bestätigung dieser Vermuthung füge ich hinzu, dass die Inder wahrscheinlich auch früher astrologische Mittheilungen von den Babyloniern erhalten hatten; s. unten S. 828. Hinsichts des Berges Naubandhana in Kaçmîra bemerke ich, dass zwar jetzt allerdings der Name einem bestimmten Berge dieses Landes von den Bewohnern beigelegt wird, s. S. 841., für das Alter dieser Beilegung sich jedoch meines Wissens kein Beweis findet.
- S. 531. Note 1. Zu den gemeinschaftlichen Wörtern für Hausthier sind noch hinzuzufügen die für Gans, Maus, Schwein und Eber; s. S. 814. Note 1. Ebend. Note 2. sind die verschiedenen Bedeutungen des Wortes java bei den Indern angegeben.
- S. 533. Z. 17. Von den Veda u. s. w. Hierzu ist zu bemerken: Durch die genauere Untersuchung der Veda ist es erwiesen, dass in den drei ältesten nur der Sindhu, die fünf Ströme des Pengâb's, die Sarasvati und die Jamuna genannt werden, die Ganga, wie es scheint, nur ein einziges Mal; s. S. 730. S. 741. Zur Zeit

der Abfassung des Atharvan waren die Bahkka und Gandhara im W. den Verfassern fern geworden und nach Osten hin erscheinen als solche Magadha und die Anga; s. S. 741.

- S. 534. Z. 4. Ueber die Khaça ist S. 849. nachzusehen.
- S. 535, Note 2. Von Agastja ist S. 581. ausführlicher gehandelt worden.
- S. 536. Z. 22. In der ältesten Erzählung von Paraçu-Râma findet sich die Anknüpfung der Einführung des Brahmanischen Gesetzes in Malabar an seine Schenkung der Erde an Kacjapa nicht; s. S. 717.
- S. 537. Z. 20. In Beziehung auf aparânta ist hinzuzufügen, dass es zwar, wie Wilson, Vishnu-P. p. 189. no. 60. bemerkt, die Bedeutung: die diesseits der Gränze wohnenden hat, parânta die jenseits derselben, jedoch auch die von westlich, wie M. Bh. I, 218, v. 7385. 86. I, p. 287., wo es heist, dass Arguna alle tirtha der Reihe nach aparânteshu besuchte und, nachdem er alle diese am westlichen Meere gelegenen besucht hatte, nach Prabhâsa gelangte. Dieselbe hat es Ragh. V. IV, 53.
  - S. 548. Z. 27. st. daher l. dahin.
- S. 552. Z. 30. st. Im Norden u. s. w. l. Im Norden wird er erwähnt unter dem Himavat III, u. s. w.
- S. 556. Z. 15. u. Z. 35. Die richtige Form des Patronymicons ist Auçathja; s. R. Roth, Die Sage von Feridun in Indien und Iran, in der Z. der d. Morg. Ges. II, S. 230., wo auch die Verse aus seinem Liede mitgetheilt sind, welche zu der hier angeführten Legende die Veranlassung gegeben haben.
- S. 557. Z. 20. Für die Verbreitung des Brahmanischen Gesetzes zu den östlichen Völkern durch Kazivat läßt sich eine annähernde Zeitbestimmung gewinnen, wenn man mit R. Roth in seiner Anzeige dieses Werkes in den Münchener Gel. Anz. 1848, S. 470. annimmt, daß der entscheidende Kampf zwischen den Kuru und den Pändava zwischen 1200. und 1100. vor Chr. G. stattfand Da er im ersten Buche des Rigveda als älterer, berühmter Sänger gepriesen wird, dürfte er in dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts gelebt haben.
  - S. 558. Z. 28. st. Bhávajarja's l. Bhávajavja's.
- S. 559. Z. 5. v. u. Die aus dem Rámajana angeführte Stelle ist Z. 4. v. u. nach Lomapada einzufügen.
  - S. 560. Z. 6. v. u. st. dagelassen l. losgelassen.

- S. 568. Z. 21. Nach hatte ist zu setzen <sup>2</sup>) und als Note 2. gehört dazu Z. 33. der Name u. s. w. Z. 35. st. <sup>2</sup>) l. <sup>3</sup>).
- S. 565. Z. 2. st. auch einer seiner Schüler I. auch die eines seiner Schüler u. s. w.
- S. 568. Z. 37. Ueber die Mähishja ist nachzutragen, dass sie Manu X, 6. nicht ausdrücklich genannt werden, aber gemeint sind; nach dem Commentar hatte Jägnavalkja und seine Nachsolger diesen Namen ergänzt. M. Bh. VIII, 44, v. 2065. III, p. 73. werden die Mähishaka zu den Völkern gezählt, die schlechten Gesetzen folgen, u. Hari V. 14, v. 782. p. 471. unter denjenigen genannt, welche Sagara (s. I. Beil. I, 13. p. VII.) auf die Aufforderung des Vasishiha ihrer Xatrija-Würde beraubt hatte.
  - S. 575. Z. 15. st. Wegen l. Wagen.
- S. 578. Z. 2. st. wenn l. dass, u. Z. 9. dort genannt. Die Süd-gränze u. s. w.
- Z. 29. nach kennt füge hinzu: Eine der frühesten Ansiedelungen von Kiegern an der Küste scheint die Gründung Doßrakise gewesen zu seyn, welche dem Revata zugeschrieben wird. S. S. 626. Note 4.
  - S. 582. Z. 17. l. S. S. 535.
  - S. 587. Z. 10. st. ist l. war.
- S. 589. Z. 15. nach genannt füge hinzu: Von diesen werden die Kuru in den Vedischen Liedern gar nicht erwähnt, die Pankäla nur mit ihrem ältern Namen Krivi!). In einer dieser Schriften wird der besondere Opfergebrauch dieser zwei Völker beschrieben, was bei den übrigen nicht der Fall ist?).
- S. 593. Z. 31. Eine ältere Eintheilung Kuruxetra's findet sich in dem Taittirija Âranjaka. s. Zusatz zu 92. Seite LII.
  - S. 595. Z. 4. v. u. st. III, 5. 19. 1. III, 7. 19.
- S. 596. Note 2. Z. 37 flg. Die hier ausgesprochene Vermu-thung wird durch eine seitdem von A. Weber in Vajas. Sanh.

<sup>1)</sup> S. R. ROTH in den Münchener Gel. Anz. 1848, S. 470. u. A. WEBER'S Vajas. Sanh. Spec. II, p. 209., wo die Stelle aus dem Çatapațha. Br. XIII, 3, 6, 7. angeführt wird, in welcher es heißt, dass die Pankâla chemals Krivi hlessen.

<sup>2)</sup> S. A. Weber a. a. O. p. 208. Die dahin gehörenden Stellen stehen Çatapatha. Br. I, 1, 5, 8. III, 2, 8, 15. XIII, 3, 6, 7fig Ihre besondere Bedeutung erhellt auch daraus, das Kâtjàjana die Stelle der Vâgasaneja Santhità IX, 40. auf sie bezieht, obwohl sie in ihr nicht ausdrücklich erwähn werden. S. ebend. p. 256.

Spec. II, p. 208. mitgetheilte Stelle aus dem Catapațha. Br. XIII, 3, 6, 1 fig. widerlegt. Aus ihr geht nämlich hervor, daß Ganamegaja wirklich ein Nachfolger des Parixit war; es werden mit dem Familiennamen Párixita ausserdem Bhimasena, Ugrasena und Crutasena als berühmte Verrichter von Pferdeopfern aufgeführt. Nach dem Commentare Harisvámin's waren nach einigen Erklärern die drei letzten Brüder des Parixit, nach andern bedeutete pårixita besondere Arten des Pferdeopfers. Diese Erklärung paist jedoch nicht auf den angeführten Spruch, in welchem die Párixita Opferer genannt werden. Auch nach dem Vishnu-P. p. 457. waren diese vier Söhne des Parixit, obwohl es Bhag. IX, 22, 9. heißt, dass er ohne Nachkommenschaft gestorben sey. Im M. Bh. I, 94, v. 3743. I, p. 137. wird Crutasena statt Kitrasena zu lesen seyn; auch nach ihm waren Bhimasena und die übrigen Söhne des Parixit, nicht Brüder. Ob sie einander in der Herrschaft folgten oder selbständige Reiche beherrschten, ist aus dieser Stelle nicht zu entnehmen; von Bhimasena lässt sich das letztere vermuthen, weil er als Nachfolger seines Vaters im M. Bh. 2. aufgeführt wird. Der hier erwähnte Ganamegaja hatte einen andern Opferpriester, nämlich Çaunaka, einen Nachkömmling Devâpi's, als der im Aitareja-Brâhmana genannte, s. S. 707. Note 5., der Kavasha, der Sohu Tura's war. Der Verfasser des Bhag. hat IX, 22. 36. irrthümlich dieses Opfer dem Ganamegaja aus der Familie des Påndu beigelegt. Der hier erwähnte Devapi muss ein früherer gewesen seyn, als der Bruder des Cântanu; man könnte aus der obigen Stelle vermuthen, dass das Amt des purohita in seiner Familie erblich geworden sey. Parixit erscheint als der Stifter einer großen Macht, weil die Parixita im Brihad. Aranj. II, 1 flg. p. 40. Poley als Beherrscher der ganzen Erde erscheinen.

- S. 597. Z. 34. st. seinen I. Cantanu's.
- S. 600. Z. 29. Die hier über Divôdûsa ausgesprochene Vermuthung ist unrichtig; s. I. Beil. IV, 2, 2. p. XXIX.
- S. 601. Z. 15. füge hinzu: Ein König dieses Volkes, Çona, der Sohn Satrāsāha's, war durch sein Pferdeopfer berühmt geworden 1); zu welchem Stamme er gehörte, ist noch nicht bekannt.
- S. 602. Z. 14 fig. Hierzu ist zu bemerken, dass es richtiger ist, zwei Könige des Namens Vasu zu unterscheiden. Der erste

<sup>1)</sup> S. A. Weben's Vâjas. Sanh. Spec. II, p. 210., wo die Stelle über ihn im Çatapațh. Br. XIII, 8, 6, 16. mitgetheilt ist.

ist der im Râmâjana vorkommende Gründer des Reichs, welcher aus dem Geschlechte der Kuçika stammte. In den S. 603. Note 4. angeführten Stellen des M. Bh. wird er zwar nicht mit genannt, was sich daraus erklären lässt, dass in ihnen eine Abstammung des Gådhi dargestellt werden sollte. Nach den Purana hatte Gahnu, der von Pururavas abstammte, der vierte Nachkömmling seines Sohnes Âmâvasu oder Vigaja's war, s. V. P. p. 398. u. Bhág. IX, 15, 1 fig. und die Ganga verschlungen haben soll, die daher den Namen Gáhnaví erhielt, folgende Nachfolger: Sumantu (nach Bh. Púru) Agaka – Balákáçva – (im Bh. Baláka – Agaka) Kuça. Die richtigere Angabe ist ohne Zweisel Püru, weil Vasu ein Paurava heisst; s. S. 604. Note 2., obwohl dieses von dem zweiten Könige dieses Namens gesagt wird. Die vier Söhne des Kuça gründeten die vier S. 604. angegebenen Städte. Der zweite Vasu ist der mit dem Beinamen Uparikara aus dem Geschlechte der Kuru. Nach dem Bh. IX, 22, 6. hießen seine Söhne Brihadratha, Kuçâmba, Matsja, Pratjagra, Kedipa und andere Könige der Kedi. Er ist demnach zu betrachten als der Gründer der großen Macht Magadha's.

- S. 602. Z. 26. st. Sankaçi l. Sankâçî u. Z. 28. füge nach Zuckerrohr hinzu: statt Ὀξύμαγις zu lesen ist.
  - S. 611. Z. 5. v. u. st. IV, 4. l. IV, 1.
- S. 614. Z. 15. st. des Vrishni l. der Vrishni, Z. 34. st. Adjectiv-Affix u. Z. 35. st. Râgsûja l. râgasûja.
  - S. 624. Z. 3. v. u. st. IV, 49. l. IV, 4. 9.
  - S. 635. Z. 5. v. u. st. des Vidura l. der Söhne des Vidura.
  - S. 644. Z. 24. ist nach statt ist einzuschalten.
- S. 648. Note 1. Z. 28 fig. ist nach Chrysobora zu lesen: welches von Bohlen u. s. w. erklärt hat. Ptolemaios nennt Mathura die Stadt der Götter; s. oben S. 127.
  - S. 649. Z. 17. st. liegt l. leicht u. Z. 18. st. das l. darf.
- S. 653. Z. 21. l. Stadt der Kataioi, Z. 29. bezogen zu werden braucht u. Z. 31. st. zu den l. zu denen.
  - S. 655. Z. 22. st. qviti aus qviti 1. qiti aus qviti.
- S. 658. Z. 4. l. dem ältesten Bruder, dem weißen u. Z. 31. st. agutam l. ajutam.
- S. 662. Z. 14. st. vornehmste l. vornehmsten u. Z. 32. st. so ursprünglich l. eigentlich.
  - S. 666. Z. 2. tilge und ihm.
  - S. 675. Z. 33. ergänze begleitete vor den König.

- S. 681. Z. 2. l. da Arguna erst u. s. w.
- Note 3. nach s. S. 581. füge hinzu: Er hat seinen Namen erhalten von einem Könige der *Matsja*, *Dvilavana*, delsen Sohn *Dhvasas* dort ein Opfer verrichtete; s. A. Weben, Väjas. Sanh. Spec. II, p. 209.
  - S. 683. Z. 22. st. seinen I. seiner.
- S. 685. Z. 13. nach Verehrung füge hinzu <sup>9</sup>) und Z. 16. st. Trigarta <sup>2</sup>) l. Trigarta <sup>5</sup>). S. 686. ist Note 1. als Note 3. auf S. 685. zu übertragen.
  - S. 687. Z. 6. st. das Geschäft l. die Stelle.
  - S. 691. Z. 3. st. kam l. kamen u. Z. 10. st. wohnte l. wohnten.
- S. 692. Z. 21. st. erläutern l. beweisen u. Z. 26. 27. l. die eigentlich mit einander erscheinen b). Die Pandava u. s. w.
  - S. 693. Z. 10. st. als l. der.
  - S. 698. Z. 24. st. und l. und der u. Z. 25. st. an l. auf.
  - S. 699. Z. 1. st. ihm Kenntnis I. ihm die Kenntnis.
- S. 700. Z. 2. l. und ihm den u. s. w., Z. 14. st. den l. dem u. Z. 36. l. fallen und wurde u. s. w.
  - S. 701. Z. 1. v. u. füge hinzu: S. oben S. 563. S. 650.
- S. 703. Z. 8. l. dass er, weil u. s. w., Z. 36. gebären würde u. Z. 40. tilge würde.
  - S. 705. Z. 20. st. diesen i. diesem.
  - S. 706. Z. 1. l. dem letzten u. Z. 4. dem Parixit.
- S. 707. Z. 3. st. die L. diesen, Z. 10. l. diese frühern Götter u. Z. 11. l. aber ihnen eine u. s. w.
  - S. 709. Z. 8. Die Note 1) gehört Z. 9. nach worden.
- S. 710. Z. 8. l. Angaben, Z. 22. aus dem u. Z. 27. ist 1), daher u. s. w.
- S. 713. Z. 14 u. 15. l. nach seinem Versahren hat Namen sägara erhalten.
- S. 714. Z. 8. Nach Irrthum ist einzuschalten: Während das zuletzt genannte Geschlecht seinen Namen durch nach ihm benannte Städte der Nachwelt aufbewahrt hat, ist der Name der ihm in der ältesten Zeit eng verbundenen Bharata 1) an keine Oertlichkeit gebunden; ihr Andenken hat sich dagegen erhalten in dem Namen Bhärata für das ganze Indien, die große Schlacht und das große

1

<sup>1)</sup> S. oben S. 603.

sie erzählende Epos 1). Wir müßen diesem Volke deshalb eine große Bedeutung für die älteste Geschichte zuerkennen. spricht sich auch darin aus, dass der König dieses Nameus als der erste Eroberer der ganzen Erde in der Sage gilt und daher die Beinamen Sârvabhauma uud Sarvadumana erhalten hat 2). Wenn diese Uebertreibung der Dichtung auf die Rechnung geschrieben werden muss, so wird doch insofern diese Ueberlieserung gerechtsertigt, als in einer der ältesten vorepischen Schriften von Bharata erwähnt wird, dass er vom Himâlaja an längs der Jamuna und der Ganga große Pferdeopfer verrichtet und dadurch die weite Macht der Bharala gegründet habe 3). Diese Macht dauerte nach einer an diese Erwähnung geknüpfte Ueberlieferung lange Zeit und, was besonders bemerkenswerth ist, von der Zeit des Bharala an bis zum Anfange des Kalijuga 4). Er scheint demnach in der älteren Geschichte eine Epoche gemacht zu haben. Während seiner Regierung verbreitete sich wahrscheinlich das von

<sup>1)</sup> S. S. 4. Note 4. Da der Name der Bharata in den Vedischen Liedern vorkömmt und daher älter ist, als die Benennung Bhârata, kann der Name des Königs nicht wohl, wie hier angegeben, aus dem Namen des Landes gebildet worden seyn, sondern ist derselbe, wie der Volksname, so wie Pûru, Jadu und Turvaça zugleich als Namen der Stämme und der Könige sich finden; s. S. 728. u. 1. Beil. III. p. XIX. Die Vedische Bedeutung des Namens Erhalter passt auch als Volksname. Ueber die Ableitung des Titels des großen Epos s. S. 691. Note 6.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. III, 5. p. XXII.

<sup>3)</sup> S. A. Weber's Vâjas. Sank. Spec. II. p. 210. Die Stelle ist aus dem Çatapatk.-Brâhm. III, 8, 6, 11—18. Auf diese Opfer bezieht sich auch die S. 591. angeführte Stelle des Aitareja-Brâkm. in Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 42., wo Masknâra und Çâkiguna an der Jamunâ und Vritraghna an der Gangâ als Opferplätze angegeben werden. Der erste Name ist vielleicht entstellt aus Uçînara; s. S. 802. Note 1. Nach dem Bhâg. IX, 20, 28. wäre es der Name eines besondern Opfergebrauchs, was jedoch nur ein Missverständnis seyn kann. Der zweite Ort ist noch nicht bestimmt; der dritte wird auch im Çatapath.-Brâhm. erwähnt. Der Commentar erklärt: er opferte vom Himâlaja ansangend an den Usern beider Flüse mit Pferdeopsern.

<sup>4)</sup> Der Erklärer Harisvämin erläutert die Macht der Bharata mit diesen Worten: diese dem Bharata gehörende Macht begann mit der Zeit des Bharata und dauerte bis zum Kalijuga; sie ist zu verstehen von der Nachfolge in der Herrschaft unter den Geschlechtern. Die Çakuntalâ wird in dieser Stelle eine Apsarase genannt.

ihm beherrschte Volk nach Osten bis an die Gangâ. Nach einer zweiten Stelle derselben Schrift hatte er auch die Sateat 1) besiegt welches die weite Ausdehnung der Unternehmungen dieses Velkes bestätigt. Nach dem, was oben über seine Geschichte bemerkt worden, wurde seine Macht von den Pankella gebrochen und es wahrscheinlich durch das Verdrängen der Kurn nach Osten verdrängt 2).

- 8. 719. Z. 27. l. II, 2. p. XV.
- S. 722. Z. 23. u. 28. st. Javana, aus der joni l. Javana mit der joni
- S. 723. Z. 19. l. gerettet wurde. Z. 4. v. u. ist Andhra st. Etendhra zu lesen nach R. Roth's eigener Berichtigung in den Münchener Gel. Ans. 1848. S. 493.
  - S. 728. Z. 13. I. auch als der einer
- S. 729. Z. 21 u. 22. l. Nachfolgern, swietzt auf die Muhammedanischen u. s. w.
- Z. 27. ist hinzuzufügen: die Beziehung des Namers Turvasa auf die Tûrânier wird dadurch bestätigt, dass in einer Stelle des Catapatha-Brâhmana bei A. Weber a. a. O. p. 210. Tuurvaça gebraucht wird in der Bedeutung Pferd, weil die besten Pserde aus Tûrân kamen.
  - S. 732. Z. 17. l. gehört jedoch nicht u. s. w.
- S. 733. Note 2. Ein anderer solcher Namen ist der der Cvikna, deren König Rishabha, der Sohn Jagnatura's im Calapath.-Brähm. XIII, 3, 6, 15. erwähnt wird, bei A. Weber p. 210.
- S. 734. Z. 14. nach Stellen 4) füge hinzu: so wie auf die Flussgebiete der Gandaki und der Kauciki, indem man ebenfalls von ihnen annahm, dass sie aus sieben Zustüßen gebildet werden 5).
- S. 737. Z. 7. st. werden !. wird, u. Z. 8. st. jene l. jenem, u. Z. 28. st. werde l. werden.

<sup>1)</sup> Bei A. Weber a. a. O. p. 211. v. 21., we zu lesen ist: Sâtvata Jaduvançak st. jadvaçak. Dieser Vergleich kömmt vor, um einen großen Sieg zu bezeichnen. Die Sâtvata wohnten im Süden; s. S. 611.

<sup>2)</sup> S. S. 591. S. 592.

<sup>8)</sup> Diese Ansicht wird von Hongson in On the Aberigines of the sub-Himàlaya, im J. of the As. S. of B. XVI, p. 1242. als einheimische angeführt; sie wird wahrscheinlich den Nepalesen gehören, da ich sie sonst nirgends erwähnt gefunden habe.

- S. 738. Z. 19. Nach R. Roth's erneuerter Untersuchung der hier erwähnten Schriften, deren Ergebniss er in der Einleitung zu seiner Ausgabe von Jaska's Nirukts Eingang Nighantaus, Gött. 1848. p. XLII fig. mitgetheilt hat, heisen sie Präticäkhja, insofern sie sich auf die einzelnen Sammlungen oder Sanhita, die als Cakha oder Zweige des gesammten Veda gelten, beziehen, parshada dagegen, insofern sie Lehrbücher bestimmter Schulen waren. "Ein Präticäkhja ist nur die Elementar-Grammatik eines einzigen Buchs." Das erste bezieht sich auf den Rigveda, das zweite auf die Vägasaneja-Sanhita oder deu weißen Jagus, das dritte wahrscheinlich auf den schwarzen, das vierte, früher nicht bekannte, auf den Alharvan. Wahrscheinlich gab es auch eines für den Säman, dieses ist aber noch nicht wieder aufgefunden worden.
  - S. 740. Z. 22. l, erwähnt werden.
- S. 741. Z. 22. Die Brähmana sind nicht Ritual-Bücher im streugeren Sinne des Wortes. Sie haben deu besondern Zweck, den symbolischen Sinn der heiligen Handlungen zu deuten, die Kalpa-Schriften dagegen den, ihren Verlauf zu beschreiben. S. R. Roth's eben angeführtes Werk S. XXV.
  - S. 742. Z. 5. 1. und sie scheinen u. s. w.
- S. 744. Z. 22. st. davon l. von ihnen, u. Z. 23. l. S. 550. Note 2.
  - S. 745. Z. 5. l. verlegt su werden, u. Z. 7. tilge: haben.
- S. 745. Note 1. Die naxatra werden außerdem außezählt mit ihren Regenten in der Taittirija-Sankita oder dem schwarzen Jagurveda, IV, 4, 10, 1 flg., also in einem der drei ältesten Veda, und in dem dazu gehörigen Taittirija-Āranjaka, III, 1, 1, 1—15. S. A. Weben. Vājas. Sank. Spec. II, p. 213. Die letzte Stelle ist von ihm herausgegeben worden in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 266 flg., wo S. 275. eine Vergleichung der Anordnung und der Gottheiten mit der Colebrooke'schen mitgetheilt ist.
  - S. 746. Z. 34. st. der erste Name I. dieser Name.
- S. 748. Z. 6-7. L verdient bemerkt zu werden u. Z. 7-8. früh cultivirten
- Z. 25. im Anfange l. Indien, Z. 35. l. der nach Philost., u. Z. 39. st. dem l. den.
  - S. 751. Z. 26. l. Wichtiger ist aus u. s. w.
- Note 1. Z. 3. v. u. Dieser Çatânîka, der Sohn Satrâgitâs' wird auch erwähnt im Çathapatha-Brûhm. XIII, 1, 6, 19 fig., als berühmter Opferer und Besieger eines Königs der Kâçi und eines

nicht näher bezeichneten Dhritarashira. S. A. Weben, a. a. O. p. 211.

- S. 753. Z. 9. st. um l. und, u. Z. 38. st. genannt l. gemeint.
- S. 755. Z. 9. st. von Acòs l. Gen. Acòs, Z. 13. Juppiter u. Z. 18. djupati oder divaspati.
  - 8. 757. Z. 12. st. diese I. jene.
- Z. 33. Die richtige Erklärung des Wortes Pani ist von A. Kuhn gegeben worden in M. Haupt's Zeitschr. für Deutsches Alterth. VI, 1, S. 117. Das Wort bedeutet nämlich Sumpf und ist von der im Sanskrit in dieser Bedeutung nicht erhaltenen Wurzel pan abgeleitet, aus welcher sonst panka, Sumpf, sich findet; im Goth. entspricht fani, im Alth. fen, im Altn. fenn. Das Wort bedeutet demnach die auf den Sümpfen rohenden Nebel, die keinen Regen geben und ihn gleichsam gefangen halten.
- S. 759. Z. 5. u. Note 2. Dhritarrata bedeutet nach R. Rotu's Bemerkung in der Neuen Jenaer All. L. Z. 1847. Nro. 311. S. 1243. denjenigen, welcher das Gebot, das Gesetz hält, weil Varuna keine Uebertretung duldet.
- S. 765. Z. 14. ist hinzuzufügen nach genannt wird. Erst in nachvedischen Schriften erscheinen Namen anderer Gestirne, nämlich der Arundhati, der Gemalin der sieben Rishi, und der Rohini als Frau des Mondes, nämlich im Taittirija-Āranjaka III, 9, 2. nach A. Weber's Bemerkungen über diese Schrift in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 264.
- S. 767. Z. 15. ist zu bemerken, das Mahi, eigentlich die große, sowohl durch Rede als durch Erde erklärt wird. S. Nighantu I, 1, 11, und A. Weben's Jajurvede Spec. p. 15. Bhâreti wird im Nirukta VIII, 13. durch Glanz der Sonne erklärt; diese Bedeutung past aber nicht auf das Wort in Verbindung mit den zwei andern Namen. Die richtigere Auffasung ist wohl die von Burnouf, Bhâg. Pur. III, Priface p. LXXXVII. vorgeschlagene, nämlich es zu beziehen auf Handlungen, welche bei den Opfern vorkamen; dem Bharata wird die Ersindung der dramatischen Kunst zugeschrieben, welche Bhârati genannt wird, diese dürsen wir jedoch nicht der Vedischen Zeit zuschreiben. Die Bedeutung Erde past jedensalls nicht. Diese drei Göttinnen werden öfters zusammen angerusen und tisro Devih, die drei Göttinnen besonders genannt; s. Burnouf a. a. O.
- S. 767. Z. 25. Das hier über Jama vorgetragene ist nach R. Roth's Mittheilungen in den Münchener Gel. Anz. 1848.

- S. 497. zu vervollständigen. "Nach der ältesten Vorstellung ist Jama ein Herrscher im Himmel über die abgeschiedenen Seelen, die Väter; diese "freuen sich dort mit ihm" und die Vedischen Lieder enthalten einige Stellen, in welchen der Unsterblichkeitsglaube vielfach und schön ausgesprochen wird. Er wohnt in Varuna's Nähe. X, 1, 4, 7. heifst es von ihm: Geh hin, geh hin auf den alten Pfaden, auf welchen die Väter einst gegangen sind; die beiden Könige, die seligen, mögest du schauen, Jama und den göttlichen Varuna.
  - S. 773. Z. 5. st. hatten l. haben.
  - S. 785. Z. 1. st. ein l. sein
  - S. 786. Z. 10. st. sind l. ist
  - S. 788. Z. 11. l. vorliegen, zu bestimmen, ist u. s. w.
  - Z. 26. nach so füge hinzu: im Zend lautet es su.
  - 8. 790, Z. 7. verkündigt und die u. s. w.
  - S. 791. Z. 26. l. ihnen st. ihm
- S. 792. Z. 9 fig. Ueber die Thieropfer entlehne ich nach R. Roth's Bemerkungen in den Münchener Gel. Ans. 1848. S. 497. folgende Berichtigungen und Zusätze. Das Rinderopfer war ein gewöhnliches. Eine ausführliche Beschreibung defselben ist von ihm in der Erleitung p. XXXIII fig. zu Jäska's Nirukta sammt den Nighantavas, aus dem Aittareja-Brähmans II, 1 u. 7. bekannt gemacht worden; es wird hier in allen seinen Einzelheiten und Beziehungen genau dargestellt. Das Pfordeopfer war kein symbolisches, wie ich vermuthet habe, sondern ein wirkliches, und wird z. B. in den Liedern des Dirghatamas, Rigo. I, 22, 6 u. 7. mit allen seinen Einzelnheiten beschrieben. Aus diesen erhellt auch, dass vor der Schlachtung des Pfordes dem Püshan eine Ziege geopfert wurde. Die drei bei den alten Deutschen gewöhnlichen Opfer fanden sich daher ebenfalls bei den alten Indern.
  - Z. 3. v. u. l. nrijagna st. rigagna.
  - S. 794. Z. 3. l. den Manen st. dem Manu.
- S. 795. Z. 10. l. ehrenvollen den von viçpati, u. Z. 12. welche st. welcher.
  - S. 798. Note 2. ist nachzutragen S. 549. Note 2.
- 8. 799. Note 3. ist hinzuzufügen, dass von *Diodor* XVII, 102. die Σόδροι am untern Indus erwähnt werden, und nach Σύδροι noch Πευχαλέων einzuschalten.
- S. 807. Z. 1. l. Schöpfungen st. Schöpfung, u. Z. 31. abgeleitet st. erhalten

S. 809. Note 8, füge hinzu S. 696.

S. 810. Z. 20. l. werden collen.

S. 811. Z. 15. nach Weihe füge hinzu: 9, Z. 21. 1. 7 st. 6), Z. 25. 1. 8) st. 7), Z. 2. v. u. 1. 8. st. 7. Als Note 7. ist nachzutragen: s. S. 641. S. 698. Nach M. Bh. XII, 40. v. 1450 fig. III, 416. erachienen die Unterthanen unter der Anführung des puröhite bei der Kinsetzung des Judkish fire und nahmen Theil an der Feierlichkeit-

S. 815. Z. 13. I. allgemeinen st. gemeinen, und Z. 15. nach Thieren füge hinzu: Bei einem der Lateinischen mit der Akindischen Sprache gemeinschaftlichen Worte hat nur die letztere die ursprüngliche, auf das Hirtenleben sich beziehende Bedeutung aufbewahrt, indem vraga Weide, Heerde bedeutet, die zweite dagegen nur in der auf das Staatsleben übertragenen vulgus.

S. 819. Note 2. Ueber den Xetri ist hinzuzufügen, dass er auch als Schatzaufseher in den älteren Schriften dargestellt wird. Bei dem Opfer des Marutta, s. I. Beil. II, 2. p. XV. nahmen die verschiedenen Götter Theil als Mitglieder seines Hofes; Agni war der Xatri; der Commentar erklärt dieses durch Schatzmeister. S. A. Weber's Vájas. Sanh. Spec. II, p. 209.

- Z. 3. v. u. L erklärt wird.

S. 820. Z. 19. l. drei st. vier, da die Melle nach S. 549. die Bewohner der Gegend um die Gandakî waren.

S. 824. Z. 7. Der dreizehnte Monat wird in der Vagasansja-Sankitä XXII, 31. Anhasaspati genannt, dagegen von Säjans im Commentar zum Çatapath.-Brühm. X, 2, 6, 1. Malimluka. S. A. Weber's Bomerkungen über den Taittirija-Veda u. s. w. in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 264.

S. 824. Z. 34. am Ende von Note 3. füge hinzu: In den Namen der Jahre und ihrer Reihenfolge kommen in dem Twittirija-Āranjaka X., 94. Abweichungen vor, und in einer Stelle, IV,
19. wird ein sechstes Jahr genannt. S. A. Weben's Bemerkungen a. a. O. S. 263.

S. 826. Z. 8. 1. dem st. den, Z. 9. diesem st. diesen, u. Z. 9. l. von st. bei

S. 828. Z. 18. l. dass die fünf Jahre des juge u. s. w.

S. 829. Z. 24. füge hinzu: Auf Çukra oder Venus ist in der Mythologie der Name des alten Kâvja Uçanas übertragen worden; sein Vater Kavi ist der Sohn des vedischen Rishi Bhrigu!). In

<sup>1)</sup> S. S. 714. Note 4. u. Zusătze S. LXXXIX.

diesem Falle ist also ein menschlicher Weiser zur Würde eines göttlichen Wesens erhoben worden.

- S. 830. Z. 20. nach Vedûnta füge hinzu: voraussetzt.
- S. 833. Z. 5. A. Weber hat in seinen Bemerkungen über den Taittarija-Veda u. s. w. in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 258. darauf aufmerksam gemacht, dass vielleicht eine Familien-Verwandtschaft zwischen Kapila und Patangali stattfand, indem im Brihad-Āranjaka III, 3, 1 fig. 7, 1 fig. Kāpja Patankala als ein berühmter Lehrer genannt wird; in dem ersten Namen Kapila zu erkennen, möchte aber nicht zuläsig seyn, sondern nur, dass Patangali aus derselben Familie stamme, als jener.
  - S. 833. Z. 18. tilge: schon, u. Z. 27. L ihr st. ihren.
- S. 838. Note 4. Z. 5. v. u. nach Note 1. füge hinzu: S. 665. Note 1. u. vor S. 679. S. 676. Note 2.
- S. 841. Z. 27. l. Sturm-Durchbruch, u. Z. 32. trägt noch diesen Namen.
  - S. 844, Z. 15, l. kann st. kam.
- S. 845. Z. 21. l. wird der Gambünada-Berg, u. Z. 34. wird bezeichnet als ein den Göttern eigenthümlicher.
  - S. 858. Z. 21. l. Feldzuge st, Feldzügen.
  - S. 859. Z. 16. l. Uebergange st. Untergange.

## Nachträge und Berichtigungen zu der ersten Beilage.

- S. IV. Z. 8. ist Ixváku nach Manu Vaivasvala ausgefallen.
- S. V. Note 5. Z. 16. im Bh. IX, 6, 21. wird er Çàvasta und die von ihm gegründete Stadt Çàvasti genannt.
- Note 7. Bh. hat IX, 6, 25. Senagit. Der von den Chinesen erwähnte König Prasenagit ist der spätere, der Zeitgenosse Buddha's; s. unten p. XIII. u. Il, S. 71.
- S. VI, Note 7. Z. 16. Nach Bh. IX, 7, 1. wurde Ambariska von seinem Großwater adoptirt und erhielt daher den Namen Jauvanägva.
- Note 8. Z. 20. Purukutsa ist durch sein Opfer berühmt; s. Çatapath. Brâhm. XIII, 8, 6, 5., in A. Weber's Vâjas. Sanh. Spec. II, p. 218. Die richtigere Form des Namens ist Trasaddasju, wie er Bh. IX, 7, 8. geschrieben wird. Dieses P. lässt Sumanas aus und nennt die zwei nächsten Aruna und Tribandhana.
- 8. 7. Note 11. Von Harickandra geben das Padma und das Mêrkandeja P. eine spätere Dichtung, um seine Erhebung in den Himmel su erklären. S. V. P. p. 878. no. 9. Er gab dem Viçvàmitra sein Reich, seine Familie und zuletzt sich selbst als Belohnung für ein Opfer und wurde deshalb sammt seinen Unterthanen in den Nimmel erhoben. Hier wurde er von *Nàrads* verleitet, seiner Verdienste sich zu rühmen und deshalb wieder aus dem Himmel heruntergestürzt. Seine Reue über diesen Uebermuth hemmte seinen Fall und er blieb nebst seinem Volke in der Luft schweben, wo nach dem Volksglauben seine Stadt mitunter sichtbar wird. Wegen der unersättlichen Habsucht *Viçvàmitra's* entstand zwischen ihm und *Vasishtha* ein Streit; sie rfluchten sich gegenseitig Vögel zu werden und bekämpften einander längere Zeit, bis *Brahmâ* Frieden zwischen ihnen stiftete. Das *Bh*. erwähnt IX, 7, 6. nur kurz dieses Kampfes, giebt aber dafür eine andere Erzählung. Der sobnlose König gewann sich die Gunst Varuna's und durch sie den Sohn Rohita, welchen der Gott zum Opser an sich forderte. Der König wußte sich Aufschub des Opfers zu erwirken und der erwachsene Sohn, als er die Absicht des Vaters erkannte, suchte seine Rettung im Walde, wo er auf Indra's Rath sechs Jahre blieb. Er kauste dann dem Agigarta seinen Sohn Çunahçepha ab und brachte ihn seinem Vater, der wegen der Nichterfüllung seines Versprechens von Wassersucht heimgesucht worden war und durch das Opfer des Cunahçepha von ihr befreit wurde. Diese Erzählung widerspricht der gewöhnlichen.

- Note 8. Robita ist pur ein anderer Name Harita's, der nach dem DA. IX. 8, 1. Robita's Sohn war, welcher sonst Robitâçua beilst.
- Note 12. Nach dem Bh. IX, 8, 1. war Kampa's Sohn Sudera, delsen Vigaja, während nach den übrigen P. sie Söhne Kunku's und Brüder sind.
- S. VIII. Note 15. Z. 26. Nàbhàga wird Bh. IX, 2, 16. Nàbha genannt und Ambarisha ausgelaßen.
- S. X. Note 18. Z. 11. In Bh. und V. P. wird der Fluch des Kalmashapada mit einigen unwesentlichen Abweichungen auf folgende Weise erzählt.

  Kr tödtete auf einer Jagd einen Räwasa, dessen Bruder die Gestalt eines Kochs
  annahm und ihm bei einer Gelegenheit gebratenes Menschensleisch brachte, weiches der König dem Vasishtha anbot. Dieser erkannte, dass er durch einen
  Räwasa verführt sey und milderte seinen Fluch dahin, dass er nun zwölf
  Jahre als ein Menschensresser leben solle. Als er dem Vasishtha suchen
  wollte und zu diesem Zwecke Wasser in die Hand genommen hatte, wurde er
  von seiner Frau Madajanti gewarnt, dem heiligen Manne nicht zu suchen;
  er warf es daher auf seine eigenen Flüsse, die dadurch zehwarze und weises
  Flecken (kalmasha, besieckt) erhielten, woher sein Name Kalmasha-pada.
  Im Walde sand er mit seiner Frau ein liehendes Paar, einen Brahmanen und
  seine Frau; er verschlang jenen und wurde von dieser versucht zu sterben,
  wenn er sich der Liebe hingeben würde. Nach seiner Rückkehr durste er daher selbst keine Kinder erzeugen und beaustragte damit seinen Hauspriester.
- S. X. Note 20. Z. 24. Das Bh. hat IX, 10, 1. Prithugravas awhichen Raghu und Agn.
- S. XI. Note 21. Z. 6. Die Geschichte Rêma's wird erzählt im Bh. iX, 10, 2. 11, 86. Des zweiten Sohn des Laxmana wird hier iX, 11, 11. 13. Kitraketu gennnt, der zweite des Çatrughna Çrutasena; in ihm werden die Reiche der Söhne von Rêma's Brüdern nicht erwähnt; Bharata sell nuch ihm die Gandharba überwunden und Çatrughna die Stadt Mathurâ gegründet haben, was, wie in dieser Note schen bemerkt worden, unrichtig ist.
- Note 22. Im Bh. fehlt Nala, Ahinagu wird Aniha und sein Sohn Parijatra genannt, IX, 12, 1. 2-
- S. XII. Note 24. Z. 17. Uktha fehlt in Bh. und nachher Çankhanâbha, se wie Viçvasaha.
- Note 27. Z. 4. v. u. im Bh. IX, 12, 7. S. Sandhi, Amarshana und Viçvasâhavan. Des letzten Sohn heifst hier Prasenagil, defsen Taxaka, der Vater Brihadbala's.
- Note 28. Z. 2. v. n. Im Bh. IX, 12, 9. folgen sieh Urukrija-Vatsa-vriddha-Prativjoma-Bhânu-Divârka.
- S. XIII. Note 80. Die nach Amitragit folgenden Namen lauten in Bk. IX, 12, 12. 18. Brikadräga-Barkis-Kritangaja.
- Note 81. Buddha's Sohn wird hier 18. irrig Lângala genannt und statt Kundaka v. 14. Ranaka gesetzt.
- Z. 4. v. u. Außer den hier erwähnten Königen fehlen in diesen Verzeichnissen noch der S. 549. erwähnte Dirghajagna und Para, der Sohn Atnâra's, welcher im Çatapath.-Bràhm. XIII, 8, 6, 4. in Λ. Weber's Vajas. Sank. Spec. II, p. 208. wegen seines Opfers gelebt wird.

- SXIV. Note 2. Z. 19. Im Bh. IX, 18, 18. 19. wird der zweite Ganaka oder Stradhvaga zum Vater des Kuçudhvaga gemacht. Es weicht außerdem in mehreren andern Angaben ab, die hier übergangen werden können.
- S. XIV. II. Z. 17. ist nach Purana 3) hinzuzufügen und als Note dazu: Das Bh. leitet IX, 2. 23. diese Könige ab von Dishta, einem Sohne des Manu, über welchen s. den Zusatz zu S. 521. S. LXXXVII. Sein Sohn war Näbhäga, der verschieden ist von dem gleichnamigen Sohne Manu's.
- S. XV. Z. 17. nach Kaxupa füge hinzu 2), und als Note: Kāshusha Bh. IX, 2, 24., wo Vinçah fehlt und Rambha Nachfolger des Vivinçati ist nach v. 25. Unter den Nachfolgern des Marutta fehlt Narishjanta. Im Texte ist Sudhriti vor Nara ausgefallen. Viçâla's Nachfolger heißen nach Bh. IX, 2, 34. Hemakandra Dhûmrâxa Samjama Kriçâçva mit dem Bruder Devaga-Somadatta-Sumati-Ganamegaja, wonach Note 3. p. XVI. zu berichtigen ist.
- S. XX, 9. Bh. IX, 20, 3. hat Karupada statt Bhajada und Sudju statt Sudjumna.
  - 10. Burnour's Text hat IX, 20, 6. Rantibhára.
- S. XXII. Note 11. Die Çakuntalâ war nach der ältesten Erwähnung Bres Namens, nämlich in Çatapath.—Brâhm. XIII, 3, 6, 13. s. A. Weber's Väjss. Sanh. Spec. II, p. 210., eine Apsarase. Dem Bharata wird im Bh. IX, 20, 80. die Vernichtung der Kirâta, Hûna, Javana, Andhra, Kanka, Khaça, Çaka, aller Könige, welche Feinde der Brahmanen waren, und aller Mickha zugeschrieben. Dieses ist, wie kaum erinnert zu werden braucht, einem ass seinen Beinamen Sârvabhauma und Sarvadamana entstandene Dichtung.
  - S. XXIII. Z. 4. nach Agamidha ist Rixa ausgefallen.
- Note 17. Nach Bh. IX, 21, 20. war Hastin der Sohn Brikatzatra's und seine Söhne Agamidha, Dvimidha und Pûrumidha. Z. 4. v. u. ist statt Kanva zu lesen Brikadishu.
- S. XXIV. Note 19. Z. 2. v. u. Gajasena's Sohn war nach Bh. IX, 22. 10, 11. Râdhika, dessen Ajuta. Dann folgen Krodhana-Devâtithi-Rishja Dilipa.
  - S. XXVI. Note 25. Vrishtimat, Bh.-Rika fehlt Bh. und M.
  - S. XXVIII. Note 6. Das Bh. hat IX, 24, 1. unrichtig Kuça statt Kaiçika.
- S. XXIX. IV, 2. Note 1. Pratardana hat folgende Beinamen: Çatrugit, Vatsa, Ritandhvaga und Kubalajâçva; s. V. P. p. 408. u. Bh. IX, 113, 6.
- S. XXXII. Note 8. Mârgâri Bh. IX, 22, 44. u. nachher Sritangaja und Xema.
  - Note 8. 9. 10. Burnour's Text hat Dharmasûtra, Çama und Drickàçus.

|   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | , |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | - | • |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | - |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   | - |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

| ; |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   | • | • |   |   |  |
| : | , |   |   |   | , |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
| ! | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   | • |   |  |
| _ |   |   |   |   |   |  |

| . • |   |  | • | • |
|-----|---|--|---|---|
|     |   |  |   |   |
|     | • |  | • |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
| •   |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     | - |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
| •   |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |

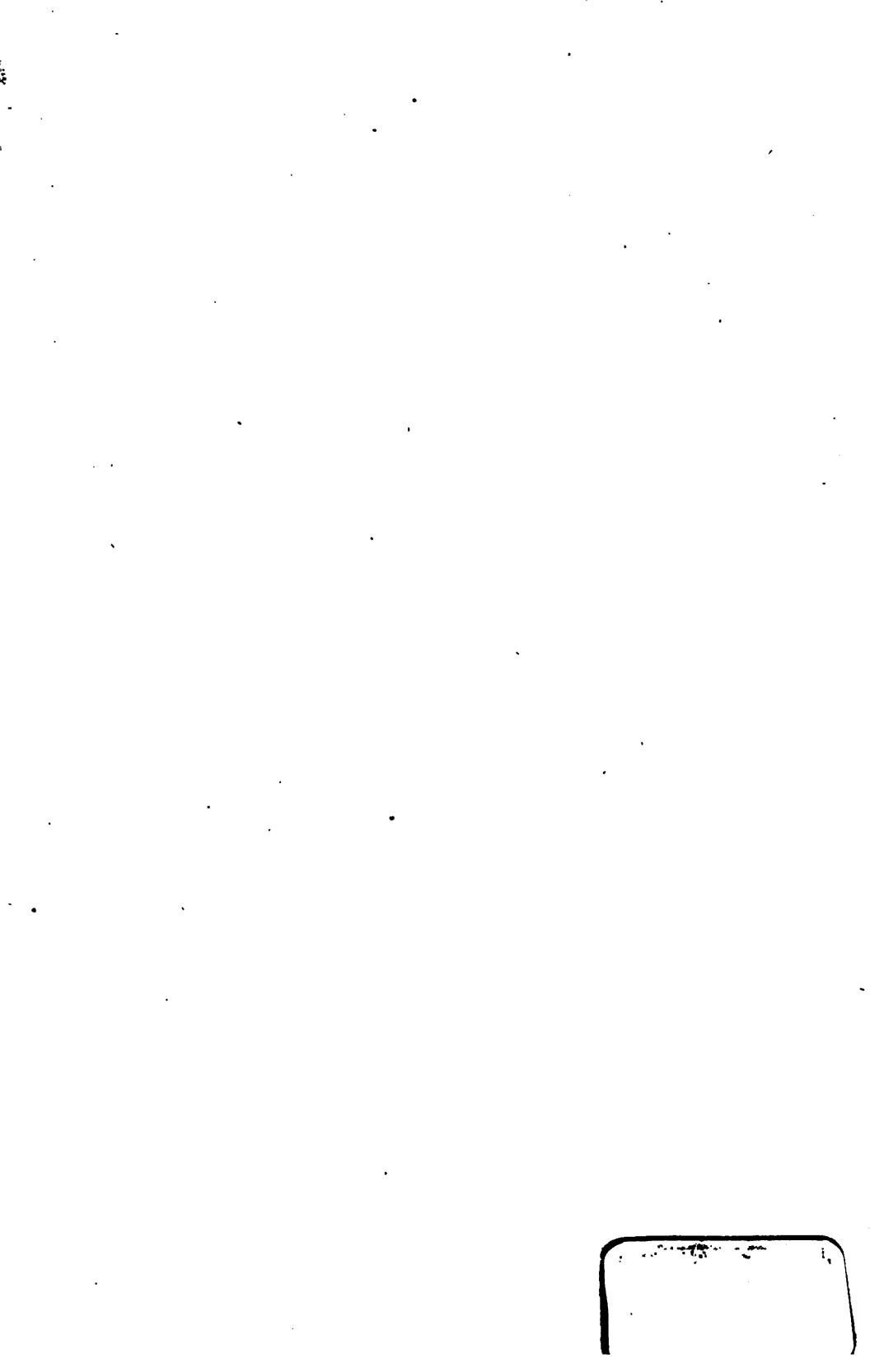